



ANDOVER-MARYARD THEOLOGICAL LIBRARY M D C C C C X CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS

# Zeitschrift

der

# Deutschen Morgenländischen Gesellschaft.

Herausgegeben

### von den Geschäftsführern.

in Halle Dr. Pischel, Dr. Praetorius. in Leipzig Dr. Fischer, Dr. Windisch.

unter der verantwortlichen Redaction

des Prof. Dr. E. Windisch.

Sechsundfünfzigster Band.

Leipzig 1902,

Leipzig 1902,

in Commission bei F. A. Brockhaus.

# Inhalt.

# Heft L

| Waterrietten aber Angelegenheiten der 17. 31. G                         |      |
|-------------------------------------------------------------------------|------|
| Personalnachrichten.                                                    | IV   |
| Vorzelchnis der für dle Bibliothek eingegangenen Schriften u. s. w.     | V    |
| Verzeichnls der Mitglieder der D. M. G. Im Jahro 1902                   | VIII |
|                                                                         |      |
|                                                                         |      |
|                                                                         |      |
| Notes on Ahom. By G. A. Grierson                                        |      |
| Astronomische und meteorologische Finsternisse, Von F. X. Kugler        | 60   |
| Miscellon zum Koran. Von Siegmund Fraenkel                              | 7.1  |
| Eine arabische Pharmakople des XIII, Jahrhunderts von abu 'I-Muna und   |      |
|                                                                         |      |
| die Quellen derselben. Von Moritz Steinschneider                        | 74   |
| Eine neuarabische Possa aus Damascus. Von Enno Littmann                 | 86   |
| Bemerkungen zu syrischen Texten. Von Siegmund Fraenkel                  | 98   |
| Die neugefundene Steleninschrift Rusas II von Chaldia, Von C. F. Leh-   |      |
| mann                                                                    | 101  |
| TS. 1, 1, 1. Von O. Böhtlingk                                           | 116  |
| Pahlavi Yasna X with all the MSS, collated. By L. H. Mills              | 117  |
| Ein alter Fehler in der Überlieferung der Bhagavadgita Von J. S. Speuer | 123  |
| Zur englischen Übersetzung des Kamasütra, Von Hermann Oldenberg .       | 126  |
| Ouellen zur indischen Musik. Von R. Simon                               | 129  |
|                                                                         | 120  |
| Die Femininbildung der Nomina auf au im Syrischen. Von Franz Prae-      |      |
| torius                                                                  | 154  |
| Die Inschrift von Piprava. Von R. Pischel                               | 157  |
| वि वो मरे Von O. Böhtlingk                                              | 159  |
| 14 1 16 . Ton 15                                                        | -    |

Analgen: Diwin do Tarsis. Do al-Ahd al-Bakri, accompagned du Commentalire de Veloci da Alem, de Satte-Maria el epris, les monneries breuses policion da Alem, de Satte-Maria el epris, les monneries breuses policie lufellite tilere de manuscrite Adjace, de Berlin, de Londras et de Vienne, public, traduit et amost per Max Soliçolin, negosely en Theodor Nicholes.

# Zeitschrift

der

# Deutschen Morgenländischen Gesellschaft.

# Herausgegeben

# von den Geschäftsführern,

in Halle Dr. Pischel, Dr. Practorius, in Leipzig Dr. Fischer, Dr. Windisch,

unter der verantwortlichen Redaction

des Prof. Dr. E. Windisch.

Sechsundfünfzigster Band.

Leipzig 1902, in Commission bei F. A. Brockhaus.



53,736

# Inhalt

 $\frac{\mathbf{des} \;\; \mathbf{sechsundf"unfzigsten} \;\; \mathbf{Bandes} \;\; \mathbf{der} \;\; \mathbf{Zeitschrift} \;\; \mathbf{der} \;\; \mathbf{Deutschen}}{\mathbf{Morgenl"undischen} \;\; \mathbf{Gesellschaft}}.$ 

| Nachrichten über Angeiegenheiten der D. M. G                                 |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Nachrichten über Angelegenheiten der D. M. G                                 |
| Personalnachrichten                                                          |
| Verzeichnis der für die Bibliothek eingegangeneu Schriften u. s. w.          |
| V XXXII XL LVI                                                               |
| XIII, Internationaler Orientalistenkongress                                  |
| Allgemeine Versammiuug der D. M. G. zu Hamburg XXIX                          |
| Congrès International des Orientalistes de Hanoï XXX                         |
| Verzeichnis der Mitglieder der D. M. G. im Jahre 1902 , X                    |
| Verzeichnis der gelehrten Körperschaften und Institute, die mit der          |
| D. M. G. iu Schriftenaustausch steinen XXIII                                 |
| Protokoliarischer Bericht über die zu Hamburg abgehaltene Ali-               |
| gemeine Versammlung XLVII                                                    |
| Extrakt aus der Rechuung über Einnahme und Ausgabe bei der Kasse             |
| der D. M. G. 1901                                                            |
| Auszug aus dem Statut des Fleischer-Stipendiums LiV                          |
| Austral and dem Smith des Proposition Disposition 1                          |
|                                                                              |
| Notes on Ahom. By G. A. Grierson                                             |
| Notes on Ahom. By G. A. Grierson                                             |
| Miscelien zum Koran. Von Siegmund Fraenkel                                   |
| Eine arabische Pharmakopio des XIII. Jahrhunderts von abu 'i-Muna uud        |
| die Quellen derselben. Von Moritz Steinschneider                             |
| Eine neuarabische Posse aus Damascus, Von Enno Littmann 86                   |
| Bemerkungen zu syrischen Texten. Vou Siegmund Fraenkel                       |
| Die neugefuudene Steleninschrift Rusas' II vou Chaidia, Von C. F. Leh-       |
|                                                                              |
| mann 101 T8, 1, 1, 1, Von O, Böhtlingk                                       |
|                                                                              |
| Pahiavi Yasna X with all the MSS, collated, By L, H, Mills 117               |
| Ein alter Fehier in der Überlieferung der Bhagavadgītā. Von J. S. Speger 123 |
| Zur englischen Übersetzung des Kamasütra. Von Hermann Oldenberg . 126        |
| Quellen zur indischen Musik. Von R. Simon                                    |
| Die Feminiubildung der Nomina auf an im Syrischen. Von Franz Prae-           |
| torius                                                                       |
| Die Inschrift von Piprävä. Von R. Pischel                                    |
| वि वो संद. Von O. Böhtlingk                                                  |
| 14 11 11 11 11 11 11 11                                                      |
| Zur Kritik des Deboraliedes und die urspräugliche rhythmische Form           |
| Zur Kritik des Deboraliedes und die urspraugliche rhythmische Form           |
| desselben. Von J. W. Rothstein                                               |
| Eine missinngene Korrektnr aus alter Zeit. Von O. Böhtlingk 208              |
| Bhagavadgitä 2, 11. Von O. Böhtlingk 209                                     |
| Le texte turk-oriental de la stèle de la mosquée de Péking. Par M.           |
| Cl. Huart ,                                                                  |
| Elne dritto Handschrift von Mas ndis Tanbih, Ven M. J. de Goeje 223          |
| Zum arabischen Till Eulenspiegel. Von Friedrich Schwally 237                 |
| Zur hebrälschen und aramäischen Verbalflexion, Von J. Barth 239              |
| Christiich-palästinische Fragmente, Von Friedrich Schulthess 249             |
| Quellen zur indischen Musik, Von R, Simon 262                                |
| Kritische Bemerkungen zu Kosegartens Pancatantra, Von Johannes Hertel 293    |
| Das Apastamba-Sulba-Sütra, Von Albert Bürk                                   |
| Anandavardhaua's Dhvanyāloka, Übersetzt von Hermann Jacobi 392               |
|                                                                              |
|                                                                              |
| Zum arabischen Schattenspiel. Von C. F. Seybold 413                          |
| Erwiderung. Von R. Schmidt                                                   |

| Zur Kritik des Deboraliedes und die ursprüngliche rhythmische Form                                                                      | Seite |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| desselben. Von J. W. Rothstein                                                                                                          | 437   |
| Zur Kenntnis der Kuki-Chinsprachen. Von Sten Konow                                                                                      | 486   |
| Pahlavi Yasna X1, X11, XIIi with all the MSS, collated, By L. H. Mills                                                                  | 518   |
| Zu den Tables alphabétiques du Kitàb al-Agani II. Von Paul Schwarz                                                                      | 523   |
| Über den sogen, Infinitiv absolutus des Hebräischen, Von Franz Praetorius                                                               | 546   |
| Zur Exegese und Kritik der rituellen Sütras, Von W. Caland                                                                              | 551   |
| Zur syrischen Übersetzong der Kirchengeschichte des Eusebius. Von                                                                       |       |
| Eberhard Nestle                                                                                                                         | 559   |
| Zur Quellenkunde der indischen Medizin. Von Julius Jolly                                                                                | 565   |
| Usaijid — Usaijidī — Usaidī. Von A. Fischer                                                                                             | 573   |
| Anandavardhana's Dhvanyāloka. Übersetzt von Hermann Jacobi                                                                              | 582   |
| Ein syrischer Text in armenischer Umschrift, Von C. Brockelmann .                                                                       | 616   |
| Erwiderung. Von H. Oldenberg ,                                                                                                          | 618   |
|                                                                                                                                         |       |
| Ein spanisch arabisches Evangelienfragment. Besprochen von K. Vollers<br>und E. von Dobschütz                                           | 633   |
| Andhra History and Coinsge. By Vincent A. Smith                                                                                         | 649   |
| Zur Geschichte des griechischen Alphabets. Von Franz Praetorius                                                                         | 676   |
| Koptischer Einfluss im Ägyptisch-Arabischen. Von Enno Littmann                                                                          | 681   |
| Über einige Plursiformen des Semitischen. Von Franz Praetorius                                                                          | 685   |
| Zur Kritik des Deboraliedes und die ursprüngliche rhythmische Form des-                                                                 | 000   |
| selben. Von J. W. Rothstein                                                                                                             | 697   |
| Jüdisch-Persisches aus Buchârâ, Von W. Bacher                                                                                           | 729   |
| Ānandavardhana's Dhvanyāloka. Übersetzt von Hermann Jacobi                                                                              | 760   |
| Elamisches, Von G. Hüsing.                                                                                                              | 790   |
| Die Ibn el-Kelbi-Handschriften im Escorial. Von C. H. Becker                                                                            | 796   |
| Zur Siloahinschrift, Von A. Fischer                                                                                                     | 800   |
| Berichtigung. Von F. X. Kugler                                                                                                          | 809   |
|                                                                                                                                         |       |
| Anzeigen: Diwan de Tarafa ibn al-Abd al-Bakri, accompagne du Com-                                                                       |       |
| mentaire de Yoûsouf ai-A'iam de Santa-Maria d'après les manuscrits                                                                      |       |
| de Paris et de Londres, suivi d'on Appendico renfermant de nom-                                                                         |       |
| hreuses poésies inédites tirées de manuscrits d'Alger, de Berlin, de                                                                    |       |
| Londres et de Vienne, publié, traduit et annoté par Max Seilgsohn,                                                                      |       |
| angezelgt von Theodor Nöldeke                                                                                                           | 160   |
| Dalman's Palästinischer Diwan und Landherg's Sammlungen über                                                                            |       |
| das Hadramut-Arabische, angezeigt von Hans Stumme, - Eran-                                                                              |       |
| Sahr nach der Geographie des Ps. Moses Xorenac'i. Mit historisch-<br>kritischem Kommentar und historischen und topographischen Exenrsen |       |
| von Dr. J. Marquart angezeigt von Th. Nöldeke                                                                                           |       |
| - The Tadhkiratu 'sli-Shu'ará ("Memoirs of the Poets") of Dawia-                                                                        | 415   |
| tsháh bin 'Alá'u 'd-Dawla Bakhtisháh al-Gházi of Samarqand edited                                                                       |       |
| in the original Persian with Praefaces and Indices by Edward G.                                                                         |       |
| Browne, angozeigt von Paul Horn, — Aufrecht, Theodor, Katalog                                                                           |       |
| der Sanskrit-Handschriften der Universitäts-Bibliothek zu Leipzig [=                                                                    |       |
| Katalog der Handschriften der Universitäts-Bibliothek zu Leipzig                                                                        |       |
| I. Die Sanskrit-Handschriften], angezeigt von R. Pischel. — Diwan                                                                       |       |
| des 'Umeir ibn Schujeim al-Qutàmi berausgegeben und erläntert von                                                                       |       |
| J. Barth, angezeigt von M. J. de Goeje                                                                                                  | 619   |
| - Eléments de Sanscrit Classique par Victor Henry, angezeigt von                                                                        | 010   |
| Richard Schmidt                                                                                                                         | 810   |
|                                                                                                                                         |       |

Namen- und Sachregister

# Nachrichten

über

Angelegenheiten

der

Deutschen Morgenländischen Gesellschaft.

# Zur Beachtung.

Die Mitglieder der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft werden von den Geschäftsführern ersucht:

- eine Buchhandlung zu bezeichnen, durch welche sie die Zusendungen der Gesellschaft zu erhalten wünschen, — falls sie nicht vorziehen, dieselben auf ihre Kosten durch die Post\*) zu beziehen:
- die resp. Jahresbeiträge an unsere Commissions-Buchhandlung F. A. Brockhaus in Leipzig entweder direct portofrei oder durch Vermittelung einer Buchhandlung regelmässig zur Auszahlung bringen zu lassen;
- Veränderungen und Zusätze für das Mitgliederverzeichnis, namentlich anch Anzeigen vom Wechsel des Wohnortes nach Halle a. d. Saale, an den Schriftführer der Gesellschaft, Prof. Praetorius (Lafontainestrasse 7), einzuschicken:
- 4) Briefe und Sendungen, welche die Bibliotheke und die anderweitigen Sammlungen der Gesellschaft betreffen, an die "Bibliotheke der Deutschen Morgentändischen Gesellschaft in Halle a. d. Saale" (Friedrichstrasse 50) ohne Hinzufügung einer weiteren Adresse zu richlen:
- Mittheilungen f
   ür die Zeitschrift und f
   ür die Abhandlungen f
   ür die Kunde des Morgenlandes an den Redacteur, Prof. Dr. Windisch in Leipzig (Universit
   ätstst. 15) zu senden.

Freunde der Wissenschaft des Orients, welche durch ihren Beitritt die Zwecke der D. M. Gesellschaft zu fördern wünschen, wollen sich deshalb an einen der Geschäftsführer in Halle oder Leipzig wenden. Der jährliche Beitrag ist 15 .#., wofür die Zeitschrift gratis geliefert wird.

Die Mitgliedschaft für Lebenszeit wird durch einmalige Zahlung von 240 M. (— £ 12 — 300 fres.) erworben. Dazu für freie Zusendung auf Lebenszeit in Deutschland und Österreich 15 M., im übrigen Ausland 30 M.

Zur Vereinfachung der Berechnung werden die Mitglieder der D. M. G., welbe ihr Ezemplar der Zeibschrift direkt du reh die Poat beziehen, esselb, bei der Zahlung ihres Jahresbeitrags zugleich das Porto für freie Einsendung der vier Hefte zu bezahlen, und awar mit i Mark in Deutschland und Österreich, mit 2 Mark im übrligen Auslande.

# Personalnachrichten.

Der D. M. G. ist als ordentliches Mitglied für 1902 beigetreten: 1323 Herr Dr. Gustav Rothstein in Kottbus, Turnstresse 11. 1324 " Prof. Charles C. Torrey in New Haven, Conn., U. S. A.

Durch den Tod verlor die Gesellschaft ihr Ehrenmitglied: Herrn A. Weber in Berlin, † 30. Nov. 1901,

das correspondierende Mitglied: Herrn Playfair in St. Andrews,

sowie das ordentliche Mitglied: Horrn Tiele in Leiden.

Ibren Austritt erklärten die Herren:

Saad, Huth, Wilcken, Freiherr v. Grünau; sowie das Rabbiner-Seminar in Berlin.

# Verzeichnis der vom 1. Nov. 1901 bis 20. Jan. 1902 für die Bibliothek der D. M. G. eingegangenen Schriften u. s. w.

### 1. Fortsetzungen.

- Zn Ah 210. 4°. Handschriften-Verzelchnisse, Die, der Könlglichen Bihliothek zu Berlin. Band 13. Berlin 1901. (Von der General-Direktion der Königl. Bihliothek.)
  - Za Ah 360. Списокъ кингъ, пріобратеннихъ Библіотекою Императорскаго С.-Петербургскаго Университета въ 1901 году. No. 1. Съ 1 Инваря по 30 Іюня. С.-Петербургъ 1901.
  - Zn Ae 45. Rendlcontl della Reale Accademia dei Lincei. Classe di scienze morali, storiche e filologiche. Serie quinta. Vol. X. Fasc. 7°—8°. Roma 1901.
- Zu Ae 185. Sitzungsberichte der philosophisch-philologischen und der historischen Classe der k. h. Akademie der Wissenschaften zu München. 1901. Heft IV. München 1901.
- Zn Ah 5. Anaiecta Bollandlana. Tomus XX. Fasc. IV. Bruxellis 1901.
   Zu Bh 10. Bibliographic, Orientalische, . . . . hearheitet und heraus-
- gegeben von Lucian Scherman, XIV. Jahrgang. Zweites Halbjahrsheft. Berlin 1901. 7. Za Bh 606. Bessarione. Pubhlicazione periodica di studi oriontali.
- Serie 11. Vol. 1. Fase, 62. Anno Vl. Roma 1901.
- Zu Bh 628. 49. Builetin de l'Ecole Française d'Extrême-Orient. Tome fer, no. 3. Hanol 1901.
   Zu Bh 670. Glornale della Società Asiatlea Italiana. Volume quattor-
- dicesimo, 1901. Roma-Firenze-Torino 1901.

  10. Zn Bb 725. Journai of the Asiatic Society of Bengal. Vol. LXIX,
- Part III. 1900. Vol. LXX, Part 1, No. 1. 1901. Calcutta 1901.

  11. Zu Bh 725c. Proceedings of the Asiatic Society of Bengal. Nos. III
- -VIII. 1901. Calcutta 1901. 12. Zn Bh 755 Journal, The, of the Bombay Branch of the Royal Asiatic
- Society, No. LV. Vol. XX. 1900, Bomhay 1901.

  Zu Bh 760, Journal of the Ceylon Branch of the Royal Asiatic Society, 1900, Volume XVI. No. 51. Colombo 1901.
- Zu Bb 790. Journai Aslatique . . . . publié par la Société Asiatique. Neuvième Série. Tome XVIII. No. 2. Septembre—Octobre 1901. Paris.
- Zn Bb 818. al-Machrlq. Revue catholique orientale himensuelle, Sciences-Lettres-Arts. [Bairāt] 1901. [1V.] No. 20, 21, 22, 23, 24, 1902.
   [V.] No. 1.
- Zu Bh 901. Tijdschrift voor Indische Tsai-, Land- en Volkenkunde, ultgegeven door het Bataviaasch Geuootschap van Kunsten en Wetenschappen. Deel XLIV. Aflevering 2 en 3.4. 5 ou 6. Batavia | 's Hage 1901.

- Zu Bb 901d. Notuien van de Algemeeue en Bestunrs-Vergaderingen van het Batavlaasch Genootschap van Kunston en Wetenschappen. Deel XXXVIII. — 1900. Aflevering 4. Deel XXXIX. — 1901. Aflevering 1. 2. Batavia | 's Gravenhage 1900. 1901.
- Za Bb 905. 4º. T'oung-pao. Archives pour servir à l'étude de l'histoire, des langues, de la géographie et de l'ethnographie de l'Asle orientale. II. Série. Vol. II. No. 5. Décembre 1901. Leide 1901.
- Zu Bb 930. Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, Fünfundfünfrigster Band, IV. Heft. Leipzig 1901.
- Zu Bh 945. Zeitschrift, Wiener, für die Kunde des Morgenlandes.
   XV. Band. 4. Heft. Wien 1901.
- Zu Bh 1200, p. 26. Abu'l-Fault 'Allāmi. The Akbarnsma of Abu-i-Faultranslated from the Persian by II. Beterridge. Vol. I, Fasc. VI. Calentta 1301. [= Bibliotheca Indica. New Series, No. 391.]
- Zn Bb 1200, s, 172. Gadīridhara Rājaguru, Gadādhara Paddhatau Kā-Issīra edited by Sadāgiva Migra of Purī. Vol. I, Fascieulus III. Calentia 1901. [= Bihliotheca Iudica. New Series, No. 994.]
- Zu Bb 1200, s. 230. Govindinanda Kavikaikanācārya, Varsakriyākammudī. Edited by Pandita Kamadakrona Smrtibhūsana. Fascieulus II. III. Calcutta 1901. [= Bibliotheca Indica. New Series, No. 990, 997.]
- Zu Bb 1200, s. 375. Khandadeva, Bhāṭta Dīpikā, a Work belonging to the Pürvva Mimāṇsā School of Hindu Philosophy by Khaṇda Deva. Edited by Mahāmahopādhyāya Candra Kāṇta Tarkōilagkāra. Vol. I., Fasciculus III. Calcutta 1901. [= Bibliothoca Indica. New Series, No. 993].
- Zn Bh 1200, s. 394. [Kumārīla], Çlokavārtika translated from the Original Sanskrit with Extracts from the Commentaries of Sucerlia Micra (the Kācikā) and Pārthasāratbi Micra (the Nyāyaratnākara) by Gapgaināthā Jhū. Fasclealus II. Calcutta 1901. [== Bibliotheca Indica. New Series, No. 986.]
- Zu Bb 1200, s. 500. Merutunga Acarya, The Prabandhacintamani or Wishingstone of Narratives. Translated from the original Sanskrit by C. H. Tarney. Fasciculus III. Calcutta 1899. [= Bibliotheca Indica. New Sorles, No. 956.]
- Zu Bb 1200, s, 505. Nāgešabhatļa. Mahābhāsyapradīpoddyota hy Nāgeça Bhatļa. Edited by Paṇḍit Bahuvallabha Çāstrī, Vol. I, Fasciculus IX. Vol. II, Fasciculus I. Calcutta 1901 [= Bibliotheca Iudica. New Serios, No. 989, 1000].
- Za Bb 1200, s, 610. Pingala, Prākrita-Palngaiam. Edited by Chandra Mohana Ghosha. Fascleulus VI. Caicutta 1901 [== Bibliotheca Indica. New Serios, No. 987].
- Zu Bb 1200, s, 700. Śatapathabrāhmaņam. The Çatapatha Brābmaņa of the White Yajurveda, with the Commentary of Siyagua Léarya. Edited by Pandit Safyavrada Samaryami. Vol. I, Fasciculas IV. V. Calcutta 1901. [= Bibliotheca Indica, New Serios, No. 988, 996.]
- Zu Bb 1200, s. 720. Siddharzi, Upamitibhavaprapañcă kathā. The Upamitibhavaprapañcă Kathā of Siddharshi. Originally edited by the late Peter Peterson and continued by Hernann Jacobi, Fasslenlus IV. Calcutta 1901 [== Bibliotheca Indica. Now Series, No. 995].
- Zn Bb 1200, s. 950. Vidyākara Vajapeyi, Nityācāra Paddhatiļi. Edited hy Paplita Vinoda Vihāri Bhaṭṭācāryya. Fascielus I. H. Calcutta 1901 [= Bibliotheca Indica, New Sories, No. 992, 998].

- 33. Zu Bb 1243. Orlent, Der alte, Gemeinverstäudliche Darstellungen herausgegeben von der Vorderasiatischen Gesellschaft. 3. Jahrgang. Heft 2/3. [Winckler, Huge, Himmels- und Weltenbild der Babylonier als Grundlage der Weltanschauung und Mythologie aller Völker.] Leipzig 1901.
- Zu Bb 1251. 4º und 2º. Publications de l'École Française d'Extrême-Orient. Volume II. [III]. Paris 1901.
- Zn Bb 1866. 4°. Тексты и разысканія по Армяно-грузниской филологія. III. С.-Петербургъ 1901.
- Zu Ca 9. Spblnz. Revue critique embrassant le domaiue entier de l'Égyptologie publiée . . . par Karl Piehl. Vol. V. — Fasc. III. Upsala o. J.
- Zn Ca 15. 4º. Zeltscbrift für Ägyptische Sprache und Alterthumskunde. Herausgegeben von A. Erman und G. Steindorff. Band XXXIX. Erste Heft. Leipzig 1901.
- 38. Zu De 585. Sfrack, Hermann L., Grammatik des Ribblieben Armmäkeb mit den nach Handschriften herichtigten Texten und einem Wörterbuck- Zwidz, grösstentells neubearbeitete Auflage. Leipzig 1897. [= De 585\*]. Desselbe. Dritte, grossentells neubearbeitete Auflage. Leipzig 1901. [= De 585\*]. [Vom Verfasser.]
- Zn Dh 2690. Plrqöäböt. Die Sprüche der Väter. Ein etbischer Mischna-Traktat. Herausgegeben und erklärt von Herm. L. Strack. 3., wesentlich verbosserte Auflage. Leipsig 1901. [Dh 2690<sup>2</sup>] (Vom Herausgeber).
- Zu Eb 4243. Schmidt, Richard, Belträge zur Indischen Ervitk. Das Liebesleben des Sanskritvolkes nach den Quellen dargestellt. Lieferung 2. Leipzig o. J.
- Zn Ed 1865, 4°. Handës amsoreay, 1901, 10, 11, 12, 1902, Wienna,
- Za Fa 76, Szemle, Keleti.,. Revue orientale pour les études ouraloaltaïques. I. évfolyam. 1900.
   szám. II. évfolyam. 1901.
   4. szám.
- Zn F1 80. Сборникъ матеріаловъ для описанія мѣстностей и племенъ Кавказа. Выпускъ XXIX. Тифлисъ 1901.
- Zu Ia 140. Zeitschrift des Deutschen Palaestina-Vereins. Band XXIV, Heft 2 und 3. Leipzig 1901.
- Zu la 140a, Mitthellungen und Nachrichten des Deutscheu Palaestina-Vereins. Lelpzig 1900. Nr. 3. 4. 5. 6. — 1901. Nr. 1.
- Zu Ic 2290. Proceedings of the Society of Biblical Archaeology. Vol. XXIII. Part 6. 7. [London] 1901.
- Zu Mb 135. 4°. Monatsblatt der nnmismatischen Gesellschaft in Wien, Nr. 220. 221. V. Band (Nr. 23, 24.) November. December 1901.
- Zn Na 325. Revue archéologique. Troisième Série. Tome XXXIX. Septembre—Octobre. Novembre—Décembre 1901. Paris 1901.
- Zu Ní 342. 2º. Progress Report of the Archaeological Survey of Western India, for the year ending 30th June 1901. [Government of Bombay. General Department. Archaeology.]
   Zu Nh 171. Fontes rerum Austriacarum. Oesterreichische Geschichts-
- Quellen, Register zu den Bäuden I bls. L. Zweite Abtheilung. Diplomataria et Acta. Ll. Band. Wien 1901.
- Zu Oa 151, Journal, The Geographical, 1901, Vol. XVIII, No. 5, 6, 1902. Vol. XIX, No. 1, London.
- Zu Oa 255. Verbandlungen der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin, Band XXVIII. — 1901. — No. 8 u. 9. 10. Berlin 1901.

- Zn Oa 256. Zeitscbrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin. Band XXXVI. — 1901 — No. 4. Berlin 1901.
- 54. Za Oh 2780. 4°. Dagh Register gebonden int Casteel Batavia vant passerende daer ter plaetse als over gebeel Nederlandts-India. Anno 1641 —1642. Ultgegeven ... onder toezicht van H. T. Colembrander. 's-Gravenbage 1900. Anno 1673. Ultgegeven onder toezicht... van J. A. van der Chijs. Batavia [1 liage 1901.

#### H. Andere Werke.

- 11335. Lehrbücher des Seminars für Orientalische Sprachen. Herausgegeben von dem Director des Seminars. Band I.—VIII. X. XII, 1. 2. XIV.— XVI. XVIII. 15 voll. Suttgart & Berlin 1890—1898. Bb 1120.
- 11336. Skyggekomedie, En Tyrkisk. Indledet og oversat af J. Østrup. København 1901. (Von Herrn Prof. Jacob.) Fa 3017.
- 11337 Q. Jacob, Georg, Das Schattentheater, in seiner Wanderung vom Morgenland zum Ahendland. Vortrag, gehalten bei der Philologen-Versammiung zu Strassburg am 4. Oktober 1901. (Vom Verf.) Na 134. 4°.
- 11338 Q. Stein, M. A., Preliminary Report on a Jonrney of Archaeological and Topographical Exploration in Chinese Turkestan. London 1901. (Vom Secretary of State for India in Connell.) Ng 590, 4°.
- 11339. Huart, C., Sur les variations de certains dogmes de l'Islamisme aux trois premiers siècles de l'hégire. [SA. aus Revue de l'Histoire des Religions.] Paris 1901. (Yom Verf.)
- 11340. Kampffmeyer, G., [Anzeige von Pischel, R., Fischer, A., Jacob, G., Katalog der Bibliothek der Dentschen Morgenländischen Gesellschaf. Erster Band; Drucke, Zweite Auflage] [= SA. aus dem Centralthatt für Bihliothekswesen]. Lelpzig o. J.
- 11341. Baschin, Otto, Die dentsche Südpolar-Expedition. SA. ans der Zeltschrift für Erdkunde zu Berlin. Band XXXVI, 1901, Nr. 4. Berlinlin 1901. (Von der Geschäftsführung des VII. Internationalen Geographen-Kongresses zu Berlin.)

  Oh 495. 4°.
- 11342. Geiger, Abrabam, Judaism & Its History. Translated from the German, by Maurice Mayer. Closing with the destruction of the second temple. To which is added an Appendix: "Rénan [so!] and Stranss". New York 1866.
- 11343. Ryder, Arthur William, Die Rhhu's im Ryveda. [Leipziger Diss.] Gütersloh 1901. (Von Herrn Prof. Dr. Flschor in Leipzig.) Hb 2175.
- 11344. [Brotschneider, E. W.] *Палибинъ*, И., Э. В. Бретипейдерь. Некрологъ. С.-Петербургъ 1901. (Vom Verfasser.) Nk 179 50
- 11345. Kitasato, Takeshi, Zur Erkiärung der altjapanischen Schrift. [Diss.] Leiden 1901. (Von Herrn Prof. Dr. Fischer-Leipzig.) Fg 160.
- 11346. Loewenthal, Wilhelm, Die slavischen Farhenbezeichnungen. [Diss.] Leipzig 1901. (Dgi.) Ei 53.
- 11347. Belić, Alexander, Zur Entwicklungsgeschichte der slavischen Deminntivnnd Amplificativsuffixe. [Diss.] Leipzig 1901. (Dgi.) Ei 15.
  - 11348, Reichs-Druckerei. Berlin. [Schriftzeichen.] Berlin 1900. (Dgl.) Ba 788.
- 11349 Q. Adler, Bruno, Der nordasiatische Pfeil. Ein Beitrag zur Kenntnis der Antropogographte [sol] des Asiatischen Nordens. [Diss] Leiden 1901. (Dgl.)

- 1 1350. Practorius, Franz, Die Überuahme der früb-mittelgriechischen Neumen durch die Juden. Ein Nachwort zu meiner Schrift über die Herkunft der bebräischen Acceute, Berliu 1902. (Vom Verfasser.) Di 1001.
- 11351. [Vollers, Karl.] (Anzelge von Piechel, R., Fischer, A., Jacob, G., Katalog der Bibliothek der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, Erster Band: Drucke. Zweite Auflage] [— Literarisches Contralblatt, Nr. 37. 51. Jahrgang.] Leipzig 1900. (Vom Verf.) Ab 279. 4°.
- 11352 Q. Fischel, R., Die Echthelt der Buddhareliqulen [== Beilage zur Aligemeinen Zeltung. Jabrgang 1902. Nummer 4]. München 1902. (Vom Verf.) Hb 2596. 4°.
- 11353 F. Le Hon, Gustave, Tamaddun-i-Arab Misko Gustave Le Bon ek frânsis mubaqqaq ke aşl franc taşuif se Jams-ui-ulamā sajjid 'Ali Bilgrimi. Agra 1898. (Vom Übersetzer.) Eb 5590. 2°.
- 11354. Le Bon, Gustave, La civilization des Arabes. Translated from the French into Urdu by Shamsul Ulama, Syed. Ili Bilgrami. Translators Preface and Dedication. Madras 1898. (Vom Überestesr.) Eb 5591.
- 11355. [Lagarde, Pani de] Nestle, Eb., Paul de Lugarde. Ergänster Sonder-abdrack des Artikels aus Band XI der Resiencyklopfidle für protestantische Theologie und Kirche. Leipzig 1902. (Vom Verf.) NA 497.

# Zu B.

Ein chinesisches MS. (Von Horrn Prof. Dr. Baetbgen.)

IX

# Verzeichnis der Mitglieder der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft im Jahr 1902.

# I. Ehrenmitglieder<sup>1</sup>).

Herr Dr. Theodor Aufrecht, Prof. a. d. Univ. Bonn, Banmschuler Allee 33 (67).

- Dr. R. G. Bhandarkar, Prof. am Deccan College, in Puna In Indien (63).
   Dr. O. von Böhtlingk Exc., kaiserl. russ. Gehelmer Rat, der kaiserl.
   Akademie der Wissenschaften zu St., Petersburg Ehrenmitglied mit
  - Sitz and Stimme, in Leipzig-R., Hospitalstr. 25 II (35).

    Dr. Edw. Byles Cowell, Prof. des Sanskrit an der Universität zu Cambridge, Engl., 10 Scrope Terrace (60).
  - Dr. V. Fausböll, Prof. an der Universität zu Kopenhagen (61)
  - Dr. M. J. de Goeje, Interpres legati Warnerlani u. Prof. an d. Uuiversität in Leiden, Vliet 15 (43).
  - Dr. Ignazio Guldi, Professor in Rom, via Botteghe oscure 24 (58).
     Dr. H. Kern, Professor an der Universität in Leiden (57).
- Sir Alfred C. Lyall, KCB, DCL, Member of Council, in London SW, India Office (53).
- Herr Dr. Theod. Nöldeke, Prof. an der Univers. in Strassburg i/Els., Kalbsgasse 16 (64).
   Dr. Jalius Oppert, Membre de l'institut, Prof. am Collège de France,
  - h Paris, rue de Sfax 2 (55).
     Dr. Wilhelm Radloff Excellenz, Wirkl Staatsrat, Mitglied der k. Akad.
  - der Wissenschaften in St. Petersburg (59).
    Dr. S. L. Relnisch, Hofratu, Prof. a. d. Univ. in Wien VIII, Feldgasse 3 (66).
  - Dr. Sm. Senart, Membre de l'Institut à Paris, rue François Ier 18 (56).
  - Dr. F. von Spiegel, Geh. Rat u. Prof. in München, Königinstr. 49, 1 (51).
     Dr. Whitley Stokes, früher Law-member of the Council of the Governor General of India, jetzt in London SW, Grenville Place 15 (24).
    - Dr. Wilh. Thomsen, Prof. an der Universität in Kopenhagen, V. Gamle Kongevei 150 (62).
  - Graf Melchior de Voglié, Membre de l'Institut à Paris, 2 rue Fabert (28),

# II. Ordentliche Mitglieder<sup>2</sup>).

Herr Dr. W. Ahlwardt, Geh. Regierungsrat, Prof. d. morgeni. Spr. in Greifswald, Brilggstr. 28 (578).

 Dr. Herman Almkvist, Prof. der semit. Sprachen an der Universität in Upsala (1034).

 Die in Parenthese beigesetzte Zahl ist die fortlaufende Nammer und bezieht sich auf die Reihenfolge, in der die betreffenden Herren zu Ehrenmitgliedern proklamlert worden sind.

2) Dio in Parenthese beigesetzte Zahl ist die fortlaufende Nunmer und bezieht sich auf die nach der Zeit des Eintritts in die Gesellschaft geordnete Liste Bd. II, S. 503 ff., welche bei der Anmeldung der neu eintretendeu Mitelieder in den Nachrichten fortgeführt wir.

- Herr Dr. C. F. Andreas in Schmargendorf bei Berlin, Heiligendammstrasse 7 (1124).Dr. Carl von Arnhard in Koustana in Baden (990).
- - Dr. Wilhelm Bacher, Prof. an der Landes-Rabbinerschnie in Budapest VII, Erszébetkörut 9 (804),
- Joh. Baensch-Drngulin, Buchhändler und Buchdruckereibesitzer in Leipzig, Königstr. 10 (1291). Lic. Dr. B. Baentsch, Professor an der Universität iu Jena, Lichten-
- hainerstr. 3 (1281). Dr. Friedrich Baethgen, Consistorialrat, Professor an der Universität zu
- Berlin, in Bensheim, Anerbacherstr. 69 (961). Willy Bang, Prof. an der Univ. in Löwen, Rue des Récollets 22 (1145).
- Dr. Otto Bardenhewer, Prof. d. neutest. Exegese a. d. Univ. in München, Sigmnndstr, 1 (809). Dr. Jacob Barth, Prof. s. d. Univ. in Berlin N. Weissenburgerstr. 6 (835).
- Wilh. Barthold, Privatdocent an der Universität in St. Petersburg, Wassili Ostrow, 5te Linie 30, Quart, 24 (1232),
- Dr. Christian Bartholomae, Professor an der Universität in Giessen, Asterweg 34 (955). René Basset, Directenr de l'École supérieure des Lettres d'Aiger. Corre-
- spondent de l'Institut, în L'Agha (Aiger-Mustapha), Rne Michelet 77 (997). Dr. A. Bastian, Geh. Regierungsrat, Direktor des Museums für Völker-
- kunde nnd Professor an der Universität in Berlin SW, Königgrätzerstr. 120 (560). Dr. Wolf Graf von Baudissin, Profess, an d. Univ. in Berlin, Hohen-
- zoliernstrasse 22 (704).
- Dr. A. Banmgartner, Professor a. d. Univers. in Basei, Ober-Tüllingen (Postamt Stetten), Baden (1063), Dr. Anton Baumstark in Rom, Camposanto del Tedeschi preso S. Pietro,
- Vilia della Segrestia 17 (1171). Dr. phil, C. H. Becker in Gelnhausen, Villa am goldnen Fnss (1261).
- Lic. Dr. phil. Georg Beer, Professor an der Universität in Strassburg, Ingweijerstrasse 17 (1263).
- Dr. G Behrmann, Senior und Hauptpaster in Hamburg, Kralenkamp 3 (793).
- Dr. Waldemar Beick in Frankfürt a. M., Wöhlerstr. 18 (1242). Lic, Dr. Immannei G. A. Benainger, Privatdoc, a. d. Univers, zu Berlin,
- in Friedenau bei Berlin, Beckerstr. 11 (1117). Dr. Max van Berchem, Privatdocent an der Universität in Genf, auf
- Château de Crans, près Celigny, Canton de Vaud, Schweiz (1055). Dr. Knrt Berghold, Dresden-A., Burkhardtstr. 12 (1292).
- Aug. Bernus, Professor in Lausanne (785)
- A. A. Bevan, M. A., Professor in Cambridge, England (1172).
- Dr. Carl Bezold, Prof. a. d. Univ. in Heidelberg, Brückenstr. 45 (940). Dr. A. Bezzenberger, Geh. Regierungsrat, Professor an der Universität
- in Königsberg i/i'r., Besselstr. 2 (801). Dr. Gnst. Bickell, Prof. a. d. Univ. in Wien VIII, Alserstr. 25, 2. Stiege,
  - 1. Stock (573). Christoph Reichsfrhr, v. Biedermann, Räcknitz b. Dresden (1269).
  - Dr. Th. Bioch, Indian Museum, in Caientta (1194).
  - Dr. Manrice Bloomfield, Prof. a. d. Johns Hopkins University in
  - Baitimore, Md , U. S. A. (999). - Dr. Louis Blumenthal, Rabbiner in Berlin C, An der Schleuse 5 (1142).
  - Dr. Aifr. Bolssier in Le Rivage près Chambésy (Suisse) (1222). A. Bourgnin, jetziger Aufenthalt unbekannt (1908)
  - Dr. Edw. Brnndes in Kopenhagen, Kronprinsessegade, 50 (764).
  - Dr. Oscar Brann, Professor in Würzburg, Sanderring 6, HI (1176).

- Herr Rev. C. A. Briggs, Prof. am Union Theol. Seminary in New York (725).
   Dr. Karl Brockelmann, Professor a, d, Universität zn Breslau, Moser-
- strasse 21 (1195).
   Dr. Panl Brönnle, London W. Fopstone Mansions, Earls Court (1297).
- Dr. Paul Brönnle, London W, Fopstone Mansions, Earls Court (1297)
   Ernest Walter Brooks in London WC, 28 Great Ormondstr. (1253).
- Dr. Karl Brugmann, Geh. Hofrat, Prof. a. d. Universität in Leipzig,
- Schillerstr, 7 (1258).

  Dr. Rnd. E. Brünnow, Prof. in Vevey, Cauton de Vaud, Chalet Beauval (Schweiz) (1009).
- Dr. th. Karl Budde, Prof. a. d. Univ. in Marhurg, Renthofstr. 25 (917).

  E. A. Wallis Budge, Litt, D. F.S. A., Assistent Deputy Keeper of Egyptian
- E. A. Wallis Budge, Litt, D. F. S. A., Assistent Deputy Keeper of Egyptian and Oriental Antiquities, Brit. Mus., in London WC (1033).
   D. Fearly Rull, Prof. of Univ. in Kongalyang, Octobergade 99 F (990)
- Dr. Frants Bubl, Prof. a. d. Univ. in Kopenhagen, Oesterbrogade 28 E (920).
   Dr. Moses Butten wieser, Prof., Hebrew Union College in Cincinnati O. U. S. A. (1274).
- Don Leone Castani, Principe di Teano, in Rom, Palazzo Caetani (1148). Herr Dr. W. Caland in Breda i Holland, Seeligsingel 5 (1239).
- Freiberr Guido von Call, k. u. k. österreich-ungar, Handelsminister in Wien (822).
  - Rev. L. A. Casartelli, M. A., St. Bede's College in Manchester, Alexandra Park (910).
  - Alfred Casparl, Königl, Gymnasial-Professor a. D. in Erlangen, Östliche Stadtmanerstr. 14 (979).
  - Abhé Dr. J. B. Chabot in Paris, rue Clande Bernard 47 (1270).
     Dr. D. A. Chwolson, w. Staatsrat, Exc., Prof. d. hebr. Spr. u. Litteratur
  - an der Univ, in St. Petersburg (292),
    - M. Josef Cížek, Pfarrer in Einsiedl b. Marienbad (1211).
       Dr. Ph. Colinet, Professor des Sanskrit und der vergl. Grammatik an
  - der Universität in Löwen (1169).

     Dr. Hermann Collitz, Professor am Bryn Mawr College in Bryn Mawr Pa.
  - Dr. Hermann Collitz, Professor am Bryn Mawr College in Bryn Mawr Pa, bei Philadelphia, Pennsylvania, U. S. A. (1067).
     Dr. August Conrady, Professor an der Universität in Leipzig, Sidonlen-
  - strasse 52 H (1141).
  - Dr. Carl Heinr. Cornill, Professor an der Universität in Breslau, Monhauptstrasse 12 (885).
  - Dr. James A. Crichton, Parish Minister, Annan, Dumfriesshire (Schottland) (1310).
  - Dr. Sam, Ives Curtiss, Prof. am theol, Seminar in Chicago, Illinois, U. S. A., 81, Ashland Bonl (923).
  - P. Jos. Dahlmann, S. I. in Luxemburg Bellevue (1203).
     Dr. T. Witton Davies, Prof. of Semitie Languages, Baptist College and
  - University College in Bangor (North-Wales) (1138).

     Dr. Alexander Dedekind, k. n. k. Custos der Sammlung ägyptischer Alter-
  - tümer des österr. Kaiserhanses in Wien XVIII, Staudgasse 41 (1188).
     Dr. Berthold Delbrück, Prof. a. d. Univ. in Jena, Fürstengraben 14 (753).
  - Dr. Friedrich Delitzsch, Prof. a. d. Univ. zu Berlin, in Charlottenburg, Knescheckstr. 30 (948).
     Dr. Hartwig Derenhourg, Membre de l'Institut, Professor an der École
  - Dr. Hartwig Derenhourg, Membre de l'Institut, Professor an der Ecole spéciale des Langues orientales vivantes und am Collège do France in Paris, Avenue Henri Martin 30 (666).
  - Dr. Paul Deussen, Professor a. d. Univers, in Kiel, Beseler Aliée 39 (1132).
     Dr. F. H. Dieterici, Geh. Regierungsrat, o. Hon.-Prof. an der Univers. zu Berlin, in Charlottenburg, Hardenbergstr, 7 (22).
  - Dr. Otto Donner, Prof. d. Sanskrit u. d. vergl. Sprachforschung an d. Univ. in Helsingfors, Norra Kogen 12 (654).
  - Rev. Sam. R. Driver, D. D., Canon of Christ Church in Oxford (858).
     Dr. Rubens Duval, Prof. am Collège de France in Paris, Rue de Sontay 11
    - Dr. Ruhens Duval, Prof. am Collège de France in Paris, Rue de Sontay 1 (1267).

- Herr Dr. Rudolf Dvořák, Professor a. d. böhmischen Universität in Prag III, 44 Kielnseite, Brückengasse 26 (1115).
- Dr. Karl Dyroff, Konservator am Antiquarium, Privatdocent an der Universität in München, Schraudolphstr. 14 III (1130)
  - Dr. J. Eggeling, Prof. des Sanskrit an der Univ. in Edinburgh, 15 Hatton Place (763).
  - Dr. J. Ehnl, Pastor emer. in Genf, Chemin de Malagnou 7bls (947).
  - Dr. Karl Ehrenhurg, Privatdocent der Geographie in Würzburg, Paradeplatz 4 II (1016),
  - Dr. Adolf Erman, Professor an der Univ. in Berlin, Steglitz, Friedrichstrasse 10/11 (902).
  - Dr. Carl Hermann Ethé, Prof. am University College in Aberystwith, Wales, Marine Terrace 575 (641).
  - Waldemar Ettel, Pfarrer in Falkenrehde, Reg.-Bcz. Potsdam (1015). Dr. Julius Euting, Professor an der Univ. und Direktor d. Universitäts-
  - n, Landes-Bihliothek in Strassburg i Els., Schloss (614),
  - Edmond Fagnan, Professeur à l'École supérienre des Lettres d'Alger, à Alger (963).
  - Dr. Winand Fell, Prof. an der Akademie in Münster i. W., Sternstr. 2a (703).
  - Dr. Rich, Fick in Nenendorf h, Potsdam (1266), Dr. Louis Finot, Directenr de l'École française d'Extrême-Orlent la Saigon
  - (Indochine) (1256), Dr. August Fischer, Professor un der Universität zu Leipzig, Moschelesstrasse 5 (1094).
  - Dr. Johannes Flemming, Kustos an der Universitäts-Bibliothek in Bonn,
  - Arndtstr. 35 (1192). Dr. Karl Florenz, Prof. an der Univ. in Tökyö, Japan, Koishikawa-Ku, Kohina Snido Mach 87 (1183).
  - Dr. Willy Foy, Direktor des Rautenstrauch-Joest-Museums in Köln a/Rb., Loreleystr. 2 (1228).
  - Dr. Siegmand Fraenkel, Professor an der Univ. in Breslan, Augustastrasse 81 (1144).
  - Dr. R. Otto Franke, Professor an der Univ. in Königsherg i Pr., Schönstrasse 2 III (1080).
  - Jakoh Frey, Kaufmann, z. Z. h. d. Aktiengesellschaft Tairoff, Alichanoff & Tollet in Tiflis (1095), Dr. Ludwig Fritze, Professor und Seminar-Oherlehrer in Köpenick bei
  - Berlin (1041). Garahed Effendi Caracache, Conseiller à la Cour des Comptes in Constantinopie, Pera, Rue Alléon 20 (1290).
  - Dr. Richard Garhe, Professor an der Universität in Tühingen, Biesinger Strasse 14 (904).

  - Dr. Lucien Gautier, Professor in Genf, 88 Route de Chène (872). Dr. Wilhelm Geiger, Prof. a. d. Univ. in Erlangen, Löwenichstr. 24 (930).
  - Dr. H. D. van Gelder in Leiden, Plantsoen 31 (1108).
- Dr. Karl Geldner, Professor an der Universität in Berlin NW, Thurmstrasse 15 (1090).
- Dr. H. Gelzer, Geheimer Hofrat, Professor an der Universität in Jena, Kahlaische Strasse 4 (958).
- Direktor C. E. Gernandt in Stockholm, Strandvägen 43 (1054).
- Dr. Rudolf Geyer, Scriptor a, d, k, k, Hofhibliothek und Privatdocent an der Universität in Wien VI 1, Magdalenenstrasse 10 (1035), N. Geyser, Pfarrer in Elherfeld (1089),
- Dr. Hermann Gles, Dragoman bei der kais, deutschen Botschaft in Constantinopel, Pera (760).
- Dr. Friedr. Gie se, Ober-Lehrer an d. deutschen Realschule in Constantinopel, rne Coumharadii Marketto (1313).
- D. Dr. F. Giesebrecht, Professor in Königsberg I. Pr., Ziegelstr. 11 III (877).

- Herr Dr. Eduard Glaser, Arabienreisender, in München, Theresienstr. 93 (1162).
- Dr. Ignaz Goldziber, Professor an d. Univ. und Sekretär der israelit.
   Gemeinde in Budapest VII, Holló-utcza 4 (758).
- Dr. Richard J. H. Gottbeil, Professor an der Columbia University in New York, Nr. 169 West, 93rd Street (1050).
  - S. Buchanan Gray, M. A., Mansfield College in Oxford (1276).
  - S. Buchanan Gray, M. A., Mansheld College in Oxford (1276).

    Dr. Louis H. Gray, Unterbibliothekar und Privatdocent an der Universität
- in Princeton, N. J., 53 Second Ave., Newark, N. J. U. S. A. (1278).

   Dr. George A. Grierson, B. C. S., care of Grindlay & Co., 54 Parliament Str.,
  London SW. (1088).
- Dr. Julins Grill, Professor a. d. Univ. In Tübingen, Olgastr. 7 (780).
  - Dr. H. Grlmme, Prof. an der Universität in Freiburg i. d. Schweiz (1184).
     Dr. Wilb. Grnbe, Prof. a. d. Univ. and Direktorialassistent am Kgl. Museum
- Dr. Wilb. Grnbe, Prof. a. d. Univ. and Direktorialassistent am Kgl. Museum für Völkerkunde au Berlin, in Halensee bei Berlin SW<sub>1</sub> Georg Wilhelmstr. 17 (991).
- Dr. Max Th. Grünert, Professor an der dentschen Univ. in Prag II, Sokolstrasse 68 (873).
   Dr. Albert Grün we del, Prof., Direktoralassistent am Kgl. Museum für
  - Dr. Albert Grünwedel, Prof., Direktoralassistent am Kgl. Museum für Völkerkunde zu Berlin, in Gross-Lichterfelde b. Berlin, Drakestr. 62 (1059).
    - Lic. Dr. Herm. Guthe, Prof. a. d. Univ. in Leipzlg, Körnerplatz 7 II (919).

      Johannes II aardt, Pastor in Wesel (1071).
  - Stud. orient. Přemysl Hajek in Kralup a. d. Moldau No. 40 (1300).
  - Dr. J. Halévy, Maître de Conférences à l'École pratique des Hautes Études à Parls, Rue Aumaire 26 (845).
    - Dr. Ludwig Hallier, Pfarrer in Diedenhofen (1093).
  - Dr. F. J. van den Ham, Prof. an d. Univ. in Groningen (941).
     Dr. Edmund Hardy, Prof. in Würzburg, Sanderringstr. 20 111 (1240).
  - Dr. A. Harkavy, kais. russ, Staatsrat und Prof. der Geschiebte des Orlents an der Univ. in St. Petersburg, Puschkarskaja 47 (676).
  - Professor Dr. Martin Hartmann, Lehrer d. Arabischen am Seminar für orient. Sprachen zu Berlin, in Charlottenburg, Schillerstr. 7 (802).
     Dr. J. Hausheer, Professor in Zürich V, Bergstr. 187 (1125).
  - Dr. J. Hausheer, Professor in Zürich V. Bergstr. 187 (1125).
    P. Dr. Joh. Heller, Professor in Innsbruck, Universitätsstr. 8 (965).
  - P. Dr. Joh. Heller, Professor in massbruck, Universitatestr. 8 (965).
     Dr. Job. Hertel in Zwickan, Wettinerstr. 79; vom 1, April 1902 Ober-
  - lehrer am Kgl. Realgymnasinm zn Döbeln (1247).
     Dr. G. F. Hertaberg, Prof. and Univ. in Halle a/S., Louisenstr. 4 (359).
  - Dr. G. F. Hertaberg, Prof. and Univ. in Halle a/S., Louisenstr. 4 (359).
     Dr. David Herzog, Rabbiner in Smichow b. Prag, Tylgasse 758 (1287).
  - A. Hensler, V. D. M. von Berlin verzogen, derzeit, Aufenthalt unbek. (1156).
     Dr. H. Hilgenfeld, Privatdocent an der Universität in Jena, Fürsten-
  - graben 7 (1280).

    Dr. A. Hille brandt, Prof. a. d. Univ. in Breslau, Monbanptstr. 14 (950).
- Dr. A. Millenrandt, Frot. a. d. Univ. in Dresiau, Monoanpistr. 14 (200).
   Dr. H. V. Hilprecht, Professor a. d. Universität von Pennsylvania in Philadelphia (1199).
  - K. Himly, kais. Dolmetscher a. D. in Wiesbaden, Röderstr. 15 (567).
- Dr. Val. Hintner, Professor am akad. Gymnasium In Wien (806).
   Dr. Hartwig Hirschfeld, Privatdocent an der Universität in London W.
- Maida Hill 105, Warwick Road (995).

  Dr. Herm. Hirt, Prof. a. d. Univers. zu Leipzig iu Goblis, Aussere Hallesche
- Strasse 22 (1293).

  Dr. Friedr. Hirth, Professor in München, Leopoldstr. 59 (1252).

  Dr. G. Hoherg. Professor an der Universität in Freiburg i Br. Dreisen.
- Dr. G. Hoberg, Professor an der Universität in Freiburg i. Br., Dreisamstrasse 25 (1113).
- Dr. A. F. Rudolf Hoernle, Oxford (England), 38. Banbury Road,
   Rev. P. Holler am E. L. M. Sembary in Rajabmundry, Godevary District East India (1321),
- Dr. Adolf Holtamann, Prof. am Gymn. u. an d. Univ. in Freiburg i. B., Moltkestr. 42 (934).

Herr Dr. H. Holzinger, Stadtpfarrer in Ulm (Württemberg) (1265).

- Dr. Frits Hommel, Professor an d. Univers, in Müncben, Schwabinger Landstr. 50 (841).
  - Dr. Edw. W. 11 op kins, Professor am Yale College in New Haven, Conn., U.S.A., 235 Bishop Str. (992),
  - U.S.A., 235 Bishop Str. (992),
    Dr. Paul Horn, Professor an der Univ. in Strassburg i/Els., Lessingstr. 21 (1066).
    - Lic. theol. Aladar Hornyanszky in Pressbarg (1314).
       Dr. phil. Josef Horovitz, in Berlin C., Oranienburgerstr, 8 (1230).
    - Dr. M. Th. Hontsma, Professor d. morgenländ. Spr. au der Univ. in
  - Utrecht (1002).

    Clement Huart, franz. Konsul, Secrétaire-interprète du gouvernement, professeur à l'Ecole spéc, des langues orient, vivantes, 43 rue Madame
  - in Paris (1036).

    Dr. Emil Hubert, Assistent am Archiv des Ung. Nationalmnseums in Budapest (1298).
  - Dr. H. Ilübschmann, Prof. an der Univ. in Strassburg i/Els., Ruprechtsauer Allée 31 (779).
  - Dr. Eugen Hnitzsch, Government-Epigraphist in Octacamund (British India) (946).
  - Dr. A. V. Williams Jackson, Professor an der Columbia University, Highland Avenue, Yonkers, in New York, U. S. A. (1092).
  - Dr. Georg K. Jacob, Frofess, an der Universität in Erlangen, Bismarckstrasse 80 (1127).
  - Dr. Hermann Jacobi, Prof. an der Universität in Bonn, Niebuhrstr. 5 (791).
     Dr. G. Jahn, Professor an der Universität in Könlgsberg i/Pr., Altstädt.
  - Langgasse 38 (820).
    Dr. P. Jensen, Prof. and Univ. in Marburg i/H., Frankfurterstr. 21 (1118).
  - Dr. Julius Jolly, Prof. an d. Univ. in Warzburg, Sonnenstr. 5 (815).
  - Dr. Ferd, Justl, Geheimrst and Prof. a. d. Univ. in Marburg i/ll., Barfüssertbor 32 (561).
  - Dr. Th. W. Jayaboll, in Leiden (1106).
  - Dr. Adolf K aegi, Professor a. d. Univ. zu Zürich in Hottingen, Kasinostr. 4 (1027).
  - Dr. Paul Kahle in Berlin C., Neue Friedrichstrasse 43 (1296).
     Dr. Georg Kampffmeyer, Privatdocent a. d. Universität zu Marburg l. H.
  - (1304).
  - Dr. Adolf Kamphausen, Prof. an der Univ. in Bonn, Weberstr. 27 (462).
     Dr. Felix Kauffmann in Frankfurt s/M. (1320).
  - Dr. Emil Kantzsch, Prof. an der Univ. in Halle a/S., Wettiner Str. 32 (621).
  - Dr. Alexander von Kégl, Gutsbesitzer in Puszia Szent Király, Post Laczbáza, Com. Pest-Pilis, Ungarn (1104).
  - Dr. Charles F. Kent, Professor of Biblical Literature and History at Brown University in Providence R.J. (1178).
    - Dr. Frdr. Kern in Kairo, St. James Bar (1285).
  - Lic. Dr. Konrad Kessler, Professor der orient, Sprachen an d. Univ. in Greifswald, Langestr. 10 (875).
     Dr. Franz Kielhorn, Geb. Regierungsrat und Prof. an der Universität
  - in Göttingen, Hainhoizweg 21 (1022).
  - Leonard W. King, of British Museum, Department of Egyptian and Assyrian Antiquities, in London WC (1191).
     Dr. G. Klein, Professor, Rabbiner in Stockholm, Strandvägen 49 (931).
  - Dr. P. Kieinert, Prof. d. Theol. in Berlin W. Schellingstr. 11 (495).
  - Dr. K. Klemm in Gross-Lichterfelde b, Berlin, Jägerstr. 32 (1208).
  - Dr. Heinr, Aug. Klostermann, Konsisterinlrat und Prof. d. Theologie in Kiel, Jägersberg 7 (741).
  - Dr. Friedrich Knauer, Professor an der Univ. in Kiew (1031).
  - Dr. Kaufmann Kohler, Rabbiner in New York (723).

- Herr Dr. Samnel Kohn, Rabbiner und Prediger der israellt. Religionsgemeinde
- in Budapest VII, Hollo-ntess 4 (656).

  Dr. George Alex, Kohut, Rabbiner und Prediger in Dallas, Texas U.S.A.,
  - No. 141, Pocahontas Street (1219).

    Dr. Paul v. Kokowzoff, Professor an der Universität in St. Petersburg,
  - 3 Rotte Ismailowsky Poik, II. 11, Log. 10 (1216).

     Dr. phil, et theol. Eduard Könlg, Prof. a. d. Univ. in Bonn, Coblenzer-
- strasse 89 (891)

  Dr. Alexander Kovåts, Professor der Theologie am röm. katbol. Seminar in Temesvår, Ungarn (1131),
- Dr. phil. F. Oswald Kramer, Pfarrer in Gerichshain bei Machern in Sachsen (1303).
- Dr. J. Kresmárlk, k. Oberstuhlrichter in Saarvas, Békéser Comitat, Ungarn (1159).
- Dr. Johannes Krengel in Breslau, Antonienstr. 22/23 (1288).
- Theod. Kreussler, Pastor in Ursprung b. Ober-Lungwitz I. Erzgebirge i/S. (1126).
- Dr. E. Kuhn, Prof. an der Univ. in München, Hessstr. 3 (768).
   Dr. Franz Kühnert, Privatdocent an der Univ. in Wich IV, Phorus-
- gasse 7 (1109). - Dr. Joseph Kuhnert, Kaplan b. St. Matthias in Breslau, Ritterplatz 17 (1238).
- Dr. Ignaz Kúnos, Direktor der orientalischen Handelsakademie in Budapest V, Alkotmány-uteza 11 (1283).
  - Dr. Hermann Knrz, Pred.-Kand, in Tübingen, Neckarhalde 68 (1322).
    Dr. Géza Graf Knun von Osdola, Excellenz, Kaiseri, u. Königl. Geheim-
- rat, and Schloss Maros-Nemetl, Post Déva (Ungarn) (696).

  Dr. S. Landauer, Prof. u. Bibliothekar an der Univ. in Strassburg i/Els.,
- Ehrmanustr. 1 (882).
- Dr. Carlo Graf von Landherg, k. schwed. Kammerherr und diplomatischer Agent z. D., München, Akademiestrasse 11 (1043).
  - Dr. Carl Lang, Direktor am Kgi. Seminar in Bederkesa (1000).
- Dr. Charles R. Lanman, Prof. of Sanskrit in Harvard University,
   9 Farrar Street, in Cambridge, Massachusetts, U. S. A. (897).
- Dr. M. Lauer, Geb. Regierungsrat u. Schulrat in Stade (1013).
   Dr. Berthold Laufer c/o Hongkong Shanghal Banking Corporation in
- Shanghai (China) (1308).

   Dr. S. Lefmann, Professor an der Universität in Heidelberg, Plöck-
- strasse 46 (868).

   Dr. jur. et phil. Carl F. Lebmann, Professor an der Universität in Berlin NW, Lonisenstr. 51 (1076).
- Dr. Oscar von Lemm, am Asiat. Museum d. K. Ak. d. W. in St. Petersburg, Wassili Ostrow, Nicolai-Quai 1 (1026).
- L. Leriche, Französ. Vice-Consul in Casablanca, Marokko (1182).
- Dr. Ernst Leumann, Prof. a. d. Univ. in Strassburg I/Els., Sternwartstr. 3 (1021).
- Dr. Mark Lidzbarski, Privatdocent in Kiel, Stiftsstr. 19 (1243).
   Dr. Brnuo Liebich, Prof. a. d. Univ. in Breslau, XIII Kaiser-Wilhelmstr. 13
- (1110).
- Dr. Ernest Lindl, Presbyter in München, Thereslenstr. 39 I (1245).
- Dr. Bruno Lindner, Prof. a. d. Univ. in Leipzig, Gaschwitz b. Leipzig (952).
   Dr. phil. Enno Littmann, Univ. Library of Princeton N. J. U. S. A. (1271).
- Warmand Freibert Loeffelholz von Colberg in München, Marsstrasse 1a/4 (1294).
- David Lopes in Lissabon, R. da Escola Polytechnica, 61 (1284).
   Dr. Wilhelm Lota, Prof. der Theologie in Erlangen, Landwehrstr. 11 (1007).
- Dr. Immanuel Löw, Oberrabbiner in Szegedin (978).
- Dr. Alfred Ludwig, Professor an der deutschen Universität in Prag, Königl. Weinberge, Kramerinsgasse 40 (1006).

Herr Jacob Lütsehg, Sekretair d. kais. russ. Consulats in Bochara (865).
Sir Charles Lyall, KCSI, LLD., in London SW, 82 Cornwall Gardens (922).
Herr Dr. J. F. Me Curdy, Prof. am Unly. College in Toronto, Canada (1020).
Dr. Arthur Anthony Maedonell, Professor drs Samkrit a, d. Univ. in

 Dr. Arthur Anthony Macconell, Professor des Sanskrit a. d. Univ. in Oxford, 107 Banbury Road (1051).
 Norman McLean, Fellow of Christ's College and Lecturer in Cambridge

(England) (1237).
Dr. Edmind Mahler in Budapest, Nationalmusenm (1082).

Dr. Oskar Mann, Bibliothekar an der Kgl. Bibliothek in Berlin N,

Weissenburgerstr. 28 III (1197).
- David Samnel Margollouth, Fellow of New College and Landian Pro-

fessor of Arable In the University of Oxford (1024),
- Ernst C. Marré, Schriftsteller in Leipzig, Brandvorwerkstr. 22 (1311).

 Dr. Karl Marti, Professor der Theologie an der Universität in Bern, Marienstrasse 25 (943).

Miehael Masehanoff, Professor an der geistl. Akademie in Kasan (1123).
 Dr. B. F. Matthes, Agent der Amsterd. Bibelgesellsehaft im Haag,

 Dr. B. F. Matthes, Agent der Amsterd. Bibelgesellsehaft im Haag, Bilderdijkstr. 102 (270)
 Dr. A. F. von Mehren, Professor in Fredensborg b. Kopenhagen (240).

Dr. Bruno Meissner, Lohrer am Oriental, Seminar zu Berliu SW, Belle-Allianeestr. 47 (1215).

Dr. A. Merx, Geh. Ilofrat, Professor d. Theologie in Heldelberg, Bunsenstrasse 1 (537).

 Dr. Ed. Meyer, Professor a. d. Universität zu Halle a/S., in Glebichenstein b. Halle, Reilstr. 88 (808).

 Dr. Leo Meyer, k. russ, wirklieber Staatsrat, ord. Honorarprofessor in Göttingen, Hanssenstr. 9 (724).

 Dr. theol. L. II. Mills, Professor of Zend Philology in the University of Oxford, Norham Road 19 (1059).

Dr. phil. Eugen Mittwoeh in Schrimm (Prov. Posen) (1272). Stud. phil. Camillo Möbins in Lelpzig, Sternwartenstr. 40 (1312).

Dr. O. F. von Möllen dorff, Frankfurt a. M., Adalbertstr. 11 I. (986).
 Dr. George F. Moore, Professor of Theology in Andover, Mass., U. S. A. (1072).

Dr. J. H. Mordtmann, kaiserl, deutseher Konsul in Salonik (807).
 Mubarek Ghalih Bey, Exe., in Constantinopel, Cantardjilar (1170).

Dr. Ferd, Mühlan, kais, russ, wirkl, Staatsrat u. Professor d. Theol. an der Universität in Kiel, Niemannweg 36 H (565). Sir William Mulr, K. C. S. I., LL. D., in Edinbargh, Dean Park House (473).

Sir William J. R. C. S. L. D. D., in Calibragia, Irean Fare Jourse (475), Herr Dr. D. H. Müller, Professor an der Universität in Wien Vill, Feldgasse 10 (824).

Dr. Edmund Müller-liess, Professor in Bern, Effingerstr. 47 (834).

Dr. C. A. Nallino in Neapel, R. Istituto Orientale (1201).

Dr. med, Karl Narbesbuber in Stakes, Tunisien (1275).

Dr. Eberb. Nestle, Professor am theol Seminar zn Maulhronn (805).
 Dr. W. A. Nenmann, Prof. a. d. Univ. in Wien IX, Garnisongasse 18 (518, 1084).

Dr. George Karel Niemann, Professor in Delft (547).

Dr. Ludwig Nix, Privatdocent an d. Universität in Bonn, Clemensstr. 4 (1079).
 Dr. W. Nowack, Professor an der Univers. in Strassburg 1/Els., Thomasgase 3 (853).

 Dr. Heinrich Nützel, Direktorial-Assistent bei den Kgl. Museen in Berlin N, Elsasserstr. 31 (1166).
 Dr. J. Oestrup, Docent der semitischen Sprachen an der Universität in

Kopenhagen, N. Nörrebrogade 42 (1241).
Dr. H. Oldenberg, Prof. an der Univ. in Kiel, Niemannsweg 92 (993).

Rob. Olsen, luther, Pfarrer in Hjörundfjord (Norwegen) (1286).

. J. van Oordt, in Leiden, Oude Ryn (1224).

- Herr Dr. Max Freiherr von Oppenheim, beim deutschen Generalcousuiat in
- Kairo (1229). - Dr. Gustav Oppert, Prof. in Berliu W, Bülowstr. 55 I (1264).
- Dr. Conrad von Oreiii, Prof. a. d. Univ. in Basei, Bernoniiistr. 6 (707). Dr. Feiix E. Peiser, Privatdocent an der Universität in Königsberg i/Pr.,
- Schöustrasse 18 a (1064). Dr. Fejix Perles, Rabbiuer in Königsberg i. Pr., Hintere Vorstadt 42 (1214).
- Max Pesi, München, Lessingstrasse 9 I (1309).
- Rev. John P. Peters, Prof. an der Episcopai Divinity School in Philadeiphia, Pennsylvania, U.S.A. (996). Dr. Norbert Peters, Prof. der alttestamentiichen Enegese an der B.
- theolog. Fakultät in Paderborn (1189). Dr. Arthur Pfungst, Fabrikant in Frankfurt a/M., Gärtnerweg 2 (1209).
- Dr. Cari Philipp, Berlin NW, Lessingstr. 15 (1316).
- Dr. Friedr, Wills, Mart, Philippi, Professor an d. Univ. in Rostock, Blsmarckstr. 23 (699).
- Dr. Bernhard Pick, in Albany, New-York, 393 Washington Str. (913), Dr. Richard Pietschmann, Professor, Direktor der Kgl. Univ.-Bibliothek
- in Greifswaid, Knopfstr. 13 (901). Theophilus Goidridge Piuches, Department of Egyptian and Assyrian Anti
  - quities, British Museum; 36, Heath Str., Hampstead in London NW (1017). Dr. Richard Pischel, Prof. a, d. Univ. in Halle a S., Schillerstr. 8 (796).
  - Dr. J. Pollak iu Prag, Smečkagasse 26 (1317).
  - Dr. Samuei Poznaiski in Warschau, Tlomackie 7 (1257).
- Dr. Franz Practorius, Prof. a. d. Univ. in Halle a/S., Lafontainestr. 7 (685). Josef Prasch, Sparkassen-Beamter in Graa (Steiermark) II, Leonhardstrasse 59 (1160).
- Dr. Eugen Prym., Prof. an der Univ. in Bonn. Coblenzerstr. 39 (644). Lic. Dr. Aifred Rahifs, Professor a. d. Univers, in Göttingen, Herzberger Chaussee 19 (1200).
- Frau Dr. pbii, Emma Rauschenbusch-Clough in Ongrie, Madras Presidency, India (1301).
- Herr Dr. H. Reckendorf, Professor a, d. Univ. in Freiburg i, B., Maximilianstrasse 34 (1077).
  - Dr. Hans Reicheit in Baden b. Wien, Nengasse 23 (1302). . Dr. theoi, and phii, C. Reinicke, Professor in Wittenberg (871).
  - Dr. J. N. Reuter, Docent des Sanskrit und der vergi, Sprachwissenschaft an der Universität in Heisingfors, Boulevardsgatan 6 (1111),
- H. Reuther, Veriagsbuchhändier in Berlin W, Kötbenerstr. 4 (1306). P. Dr. Joseph Rieber, Prof. der Theologie an der deutschen Univ. in
- Prag III, Carmelitergasse 16 (1154). Dr. Fr. Risch, Pfarrer in Heuchelheim, Post Ingenheim, bei Landan,
- Rheinpfaiz (1005),
- Pani Ritter, Lektor a. d. Univ. zu Charkow, Instrumentaistr. 3 (1295). Dr. James Robertson, Prof. in Glasgow, 7, the University (953).
- Dr. Joh. Roediger, Direktor der Königi. Universitäts-Bibliothek in Marburg i/II., Schwanaiiće 7 (743).
- Dr. Rebert W. Rogers, B. A., Professor am Drew Theological Seminary,
- in Madison, New Jersey, U.S.A. (1133). Dr. Albert Rohr, Docent an der Univ. iu Bern (857).
- Gustav Rösch, pens, ev. Pfarrer in Biberach a, d. Riss (932).
- Baron Victor vou Roseu, Prof. au der Universität und Akademiker in St. Petersburg, Excellenz, Wassili-Ostrow, 7te Linie, 2 (757),
- Dr. Arthur von Rosthorn, Legationsrat in Peking (China), K. n. K österr,-ungar, Gesandtsch, (1225).
- Lie, Dr. J. W. Rothstein, Prof. a, d. Univ. in Halle a/S., Karlstr. 4 (915).
  - Dr. G. Rotinstein in Kottbus, Tarnstr. 11 I (1323). Dr. Max Rottenburg in Vizsoiy, Ungarn (1212),

- Herr W. H. D. Ronse, M. A., Fellow of Christ's College in Cambridge, England (1175).
- D. F. Rndlof. Sperintendent in Wangenheim bei Gotha (1048).
  - Dr. Frana Rühl, Prof. a. d. Univ. in Königsherg i/Pr., Königsstr. 39 (880). Dr. theol, and phil, Victor Ryssel, Professor an der Univers, in Zürich, Finntern, Plattenstr. 45 (869).
  - Dr. Ed. Sachan, Geh. Regiernngsrat, Prof. an der Univ. ln Berlin W.
  - Wormser Str. 12 (660). Carl Salemann, Exc., Wirkl, Staatsrat, Mitglied der kais. Akad, d. W., Direktor des Asiatischen Musenms in St. Petersburg, Wassili-Ostrow,
    - Haus der Akademie (773). Archibald Henry Sayce, M. A., Prof. a. d. Univ. In Oxford (762).
  - Dr. Wilhelm Schenz, Gelstl. Rat n. königl. Lycealrector in Regensburg
    - Dr. Lucian Scherman, Professor an der Universität in München, Giselastrasse 8 (1122),
  - Celestino Sehiaparelli, Prof. des Arab, an der Univ. in Rom, Lungara 10
  - A. Hontum Schindler, General lu persischen Diensten, General-Inspektor der Telegraphen in Teheran (1010).
  - Dr. Emil Schlagintwelt, k. hayr. Regierungsrat in Zweihrücken (626). Dr. Nivard Sehlögl, O. Cist., Prof. der Theologie in Stift Helligenkrenz bel Wien (1289).
    - Dr. Riehard Schmidt, Privatdocent an der Universität in Halle, Lessingstrasse 17 (1157).
  - Dr. Nathaniel Schmldt, Professor, Cornell University, Ithaca N. J.
  - (1299). Dr. Leo Schneedorfer, Prof. der Theologie an d. dentschen Universität in Prag I, Aegidigasse (Dominicaner-Kloster) 9 (862).
  - Dr. H. Schnorr von Carolsfeld, Oberhibliothekar der kgl. Univers, Bibliothek in München, Leopoldstr. 33, I (1128).
  - Dr. George H. Schodde, Prof. a. d. Capital University in Columbus, Ohio, 452 Kenihall Place, U. S. A. (900). Dr. Eberhard Schrader, Geh. Regierungsrat, Prof. an der Univers. in
  - Berlin NW, Kronprinzen-Ufer 20 (655), Dr. W. Sehrameier, kalserl. dentscher Vice-Consul a. i. am kaiserl.
  - dentschen Consulat in Tsintan, China (976). Dr. Martin Schreiner, Docent an der Lehranstalt für Wissenschaft
  - des Judenthams in Berlin N, Ziegelstr. 13 I (1105). Dr. Panl Schröder, kalserl, dentseher Generalkonsul für Syrien in
  - Beirnt (700). Dr. Leopold v. Schroeder, Prof. an der Univ. in Wien, Maximiliansplatz 13 II (905).
  - Dr. Friedrich Schulthess, Professor an der Universität in Göttlugen, Schildweg 21 (1233),
  - Lic. Dr. Fr. Schwally, Prof. a. d. Univ. in Glessen, Nordaniage (1140). Dr. Panl Schwara, Privatdocent a, d, Univ, in Leipzig, Waldstr, 42 111 (1250).
  - Dr. Jaroslav Sedláček, Professor an der k. k. böhmischen Universität in Prag; Smichow, Hussstrasse 13 (1161), Dr. Ernst Seldel, praktizierender Arzt in Leipzig-Reudnitz, Grenz-
  - strasse 19 II (1187). Dr Chr. F. Seyhold, Professor der semit. Sprachen an der Univers. in
  - Tübingen, Heehingerstr. 14 (1012). Otto Slegesmund, Pfarrer in Gross-Mirkowitz bei Stempuehowo (Bez. Bromberg) (1246).
    - Dr. Richard Simon, Privatdocent an der Universität in München, Neu-Pasing II hei München (1193). b°

- Herr David Simonsen, Oberrabbiner in Kopenhagen, Skindergade 28 (1074).
- Dr. Rudolf Smend, Prof. an der Univ. Göttingen, Bühl 21 (843).
   Dr. theol. Henry Preserved Smith, Prof. Amherst College in Amherst, Mass. (918).
  - Dr. Christian Snonck Hurgronje, Professor in Batavia, Java (1019),
  - Dr. phil. Moritz Sobornhoim in Berlin W. Bellevuestr. 18A (1262).
    Dr. J. S. Speyer, Professor an der Universität in Groningen (1227).
    Dr. W. Spiegelberg, Professor an der Universität in Strassburg I/E.,
  - Vogesenstr. 22 (1220).

     Jean H. Spiro, Prof. à l'Université de Lausanne à Vuffiens-la-Ville, Cant. de Vand (Suisse) (1065).
  - Dr. Reinhold Barou von Stackelberg, Docent am Laaarew'schen Iostitut in Moskau (1120).
  - Dr. phil. Freih, Alexander v. Staël-Holstein in Petershurg, Millionnaja 9 (1307).
  - R. Steck, Prof. d. Theol. an der Universität in Bern (689).
- Dr. Mark Aurel Stein, M. A., Indian Educational Service, Rawaipindi, Punjah (Indian) (1116).
  - Dr. Georg Steindorff, Professor an der Universität in Leipzig, Haydnstrasse 8 III (1060).
- P. Placidus Stelninger, Professor der Theologie in der Benediktiner-Abtei Admont (861).
   Dr. M. Steinschneider, Prof. in Berlin O. Wsilner-Theaterstr. 34 (175).
- Rev. Dr. T. Stenhonse, in Stocksfield on Tyne, Northumberland (1062).
   Dr. Edv. Stenlj, Adjunkt an der theologischen Faknität der Universität
- in Helsingfors (1167).
   J. F. Stenning, M. A., Wadham College in Oxford (1277).
- Dr. Josef Stier, Prediger and Rabbiner der israelit. Gemeinde in Berlin N,
  Oraolenburgerstr. 39 (1134).
- Dr. Theod. Stockmayer, Repetent am theol. Seminar In Tühingen (1254).
   Dr. Hermann L. Strack, Professor der Theologie an der Universität zu Berlin in Gross-Liehterfelde Ringstr, 98 (977).
- A. W. Stratton Panjab University in Lahore (1305).
- Dr. Maximilian Streck, Privatdocent an der Univ. in München (1259).
   Arthur Strong, M. A., Lectorer in the University of Cambridge in London,
- SW Westminster, 36, Grosvenor Road (1196).

   Dr. phil, Hans Stumme, Professor an der Universität in Leipzig, Südstrasse 115 (1108).
- Georges D. Sursock, Dragoman des k. dentsehen Consulats in Beirut (1014).
   Dr. Heinrich Suter, Professor am Gymnasinm in Zürich, Kiichherg
- h. Zürich (1248).
   Aron von Saiiády, reform. Pfarrer in Hajas, Klein-Kumanlen (697).
- Dr. Jyun Takakusu, Nr. 4 Shiroyamecho, Shiha in Tokyo, Japan (1249).
- A. Tappehorn, Pfarrer in Vreden, Westphalen (568).
   Dr. Emillo Teza, ordentl. Prof. an der Universität in Padova (444).
- G. W. Thatcher, M. A., B. D., in Oxford (1107).
- Dr. G. Thibaut, Principal Muir Central College in Alláhabád, Indien (781).
   W. von Tiesenhansen, Exc., kais, russ. wirkl. Staatsrat in St. Petershure. Fontaka 131 (262).
- Dr. Tsuru-Matsu Tokiwai, pr. Adr.: Baron G. Tokiwai in Isshinden, Province Ise, Japan (1217)
- Charles C. Torrey, Professor in New Haven, Conn., U. S. A. (1324).
   Dr. Fr. Trechsel, Pfarrer in Spies, Canton Bern (Schweia) (755).
- Fürst Esper Esperowitsch Uchtomskij, Durchl., Kammerherr Sr. Maj. des Kalsers v. Russland in St. Petersburg, Schpalernaja 26 (1235). Herr Rud Ulimann Pfarrer in Altenmehr hei Gnuzaphauson in Mittelfranken
- Herr Rud, Uilmann, Pfarrer in Altenmahr hei Ganzenhausen in Mittelfranken in Bayern (1150).
  - Dr. J. Jacob Unger, Rabbiner in Iglau (650).

- Herr Dr. J. J. Ph. Valeton, emer. Prof. d. Theoj. in Amersfoort (Niederlande) (130).
  Dr. Herm. Vâmbéry, Prof. an der Univ. in Budapesi, Franz-Josephs-Quai 19 (672).
- Dr. B. Vandenhoff, Privatdoceni in Münster i W., Bergstr 8 (1207).
   Cand. phil. Friedrich Velt, in Ostdorf b. Balingen i Württemberg (Schwarzwaldkreis) (1185).
  - Albin Venis, Principal Sanskrit College in Benares (1143).
  - Dr. G. van Vloten, Adjutor Interpretis Legati Warneriani in Leiden, Gangetje 1 (1119).
    - Dr. J. Ph. Vogel, Archaeological Surveyor in Lahore India (1318).
  - Dr. H. Vogelstein, Rabbiner in Stettin, Falkenwalderstr. 127 (1146).
    Dr. Hermann Vogelstein, Rabbiner in Königsherg 1/Pr., Burgstrasse 10
  - (1234).
     Dr. Hans Volgt, Gymnasial-Oberlehrer und Professor an der Nicolaischule in Leipzig, Haupimannstrasse 4 (1057).
  - Dr. Wilh. Volck, kais. russ w. Staatsrat and Prof. der Theol. in Rosiock (536).
  - Lic. Dr. K. Vollers, Professor an der Universität in Jena, Gartenstr. 5 II (1037).
  - Dr. Jakob Wackernagel, Professor an der Universität in Basel, Niederschönthal b. Basel (921).
  - Oscar Wassermann in Berlin C, Burgstr. 21 (1260).
  - The Venerable Archdeacon A. William Watkins, The College, in Durham (827).
  - Dr. F. H. Weissbach, Assistent an der Universitätsbibliothek und Privatdocent a. d. Univers. zu Leipzig in Gäntasch b. Leipzig, a. Z. Adr. Kais, Dentsches Consulat Bagdad (1173).
  - Dr. J. Wellhausen, Geh. Regierungsrat und Professor an der Universität in Göttingen, Weberstrasse 18a (832).
  - Dr. J. G. Wetzslein, königl preuss. Konsui a. D. in Berlin N, Anguststrasse 69 (47).
    - Dr. K. P. Weymann in Hagsfeld bei Karlsruhe i. B (1279).
  - Dr. Alfred Wiedemann, Prof. a. d. Univ. in Bonn, Königstr. 2 (898).
    - Dr. Eng. Wilhelm, Professor in Jena, Wagnergasse 11 (744).
      Dr. Hugo Winckler, Privatdocent an der Universität au Berlin, in
    - Wilmersdorf bei Berlin, Bingerstr. 80 (1177).
      Dr. Ernst Windisch, Geb. Hofrat, Prof. des Sanskrit an der Univ. in
  - Leipaig, Universitätsstr. 15 (737).
    Dr. Morita Winternita, Prof. I, Prag. Kgl. Weinberge, Manesgasse 4 (1121).
  - Dr. Morita Winternita, Prof. I. Prag. Kgl. Weinberge, Manesgasse 4 (1121).
    W. Witschel, Oberlehrer am Lonisenstädt. Realgymnasinm in Berlin S, Plannfer 39 (1226).
  - U. Woglhara, z. Z. in Strassburg, Sternwartstr. 3 I (1319).
  - Dr. M. Wolff, Rabbiner in Gothenburg (263).
  - Rev. Charles H. H. Wright, D. D., M A., Ph. D. ln Birkenhead, Chester, 44 Rock Park, Rockferry (553).
  - W. Aldis Wright, B. A. in Cambridge, England, Trinity College (556).
     Dr. C. Aug. Wünsehe, Professor n. Oberlehrer and d. Ratstöchterschule
- in Dresden, Albrechtstr. 15 (639).
   Dr. Th. Zachariae, Prof. a. d. Univ. in Halle a/S., Händelstrasse 29 (1149).
  - Dr. 1n. Zachariae, Prof. a. d. Univ, in Haile als., Handelstrasse 29 (1149).
     Dr. Joseph Zans, Professor der Philosophie an der k. k. deutschen Universität in Prag I, Karlsg. 174 (1221).
- Dr. K. V. Zettersteen, Privatdocent an der Universität in Lund, Grönegatan 32 (1315).
- Dr. Heinr, Zimmern, Prof. a. d. Univ. in Leipzig, Johannisallee 11 (1151).
   Dr. Jos. Zu hatý, Prof. a. d. Prager böhmischen Universität in Smichov blyrag, Hussitrase 539 (1139).

In die Stellung eines ordentlichen Mitgliedes sind eingetreten 1):

Das Veitel-Helne-Ephralm'sche Betb ha-Midrasch in Berlin (3).

- Die Königl. Bibliothek in Berlin W. Opernolatz (12). "Königl, and Universitäts-Bibliotbek in Breslau (16),
- "Königl, und Universitäts-Bibliotbek in Königsberg 1/Pr. (13).
  - " Bibliothek des Benedletinerstifts St. Bonifaz in München (18) La Bibliothèque Kbédiviale an Cairc (Égypte) (32),
  - Die Bodieiana in Oxford (5). " Grossherzogliche Hofbibliothek in Darmstadt (33),
- K. K. Hofbibliothek in Wien (39).
- St. Ignatius Collegium in Valkenburg (Holland) (35),
- Das Fürstlich Hobenzollern'sche Musenm in Sigmaringen (1). The New-York Public Library, Astor Lenox and Tilden Foundations, in New-York, 40 Lafayette Place (44).
  - " Owens College in Manchester, England (30).
- Rector of St. Francis Xavier's College in Bombay (9), Union Theological Seminary in New York (25).
- Die Stadtbibliothek in Hamburg (4).
- Königl, Universitäts-Bibliothek in Amsterdam (19),
- Universitäts-Bihllothek in Basel (26).
- Königl, Universitäts-Bibliothek in Berlin NW, Dorotheenstr, 9 (17).
  - Königl. Universitäts-Bibliothek in Christiania (43).
  - , Kaiserl. Universitäts-Bibliothek in Dorpat (41).
    - Königl, Universitäts-Bibliothek in Erlangen (37), Grossberzogl, Universitäts-Bibliothek in Freiburg i/B. (42).
  - ... Grossherzogi, Universitäts-Bibliothek in Giessen (10),
    - Königi, Universitäts-Bibliothek in Greifswald (21). Grossherzogl, Universitäts-Bibliothek in Jena (38).
  - Königl. Universitäts-Bibliotbek in Kiel (24).
- Königl, Universitäts-Bibliothek "Albertina" in Leipzig, Beethovenstr, 4 (6).
  - Königl, Universitäts-Bibliothek in Marburg i/II. (29).
- Könlgl, Universitäts-Bibliothek in München (40).
- Kalserl, Universitäts-Bibliothek in St. Petersburg (22),
- K. K. Universitäts-Bibliotbek in Prag (14).
- Princeton University Library in Princeton N. J., U. S. A. (46).
  Grossherzogl. Universitäts-Bibliothek in Rostock (34).
- Kaiserl, Universitäts-u, Landes-Bibliothek in Strassburg i/Els. (7). Königl, Universitäts-Bibliothek in Utrecht (11). Königl, Universitäts-Bibliothek in Würzburg (45).
- 1) Die in Parenthese beigesetzte Zahl ist die fortlaufende Nummer und bezieht sich auf die Relhenfolge, in der die betreff. Bibliotbeken und Institute beigetreten sind,

# Verzeichnis der gelehrten Körperschaften und Institute. die mit der D. M. Gesellschaft in Schriftenaustausch stehen.

### (Nach dem Alphabet der Städtenamen.)

- Das Bataviansch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Batavia. Die Königl. Preuss. Akademie der Wissenschaften in Berlin,
  - Die Geseilschaft für Erdkunde in Berllu SW, Wilhelmstr. 23.
- Das Seminar für Orientalische Sprachen in Berlin C, Am Zeughaus 1. 5. Die Zeitschrift für afrikanische und oeeanische Sprachen in Berlin W. Potsdamerstr. 22 a.
- 6. Die Redaktion des Ai-Machriq, Revne catholique orientale i, Bevrouth (Syrien),
- The Bombay Branch of the Royal Asiatic Society in Bombay,
- La Société des Bollaudistes, 14, rue des Ursulines, à Bruxelles. Dia Magyar Tudományos Akadémia lu Budapest. 9.
- Die Orientalische Haudels-Akademie in Budapest V, Alkotmany uteza 11. 10.
- I1. Le Ministère de l'Instruction publique à Caire (Égypte). 12.
  - The Royal Asiatic Society of Bengal in Caicutta.
- 13. The Ceylon Branch of the Royal Asiatic Society lu Colombo.
- Das Real Instituto di Studi superiori in Florenz, Piazza S. Marco 2. 14. 15. Studj Italiani di filologia indo-iranica lu Florena.
- 16. Società asiatlea italiana in Floreuz, Piazza San Marco 2,
- 17. Die Königl, Gesellschaft der Wissenschaften in Göttingen.
- 18. Der Historische Verein für Steiermark in Graz,
- 19. Das Koninklijk Instituut voor Taal-, Laud- en Volkeuknnde van Nederlaudsch Indië im Haag.
- 20. Die Gesellschaft für jüdlsche Volkskunde in Hamburg.
- 21. Die Finnisch-Ugrische Gesollschaft in Heisingfors.
- Das Chratorium der Universität in Leiden.
- Die Redaktion des Toung-pao in Lelden.
- Der Deutsche Verein zur Erforschung Palästinas in Leipzig. 25. Das Anthropological Institute, Loudou W., Hanover Square 3,
- 26. The Society of Biblical Archaeology in London WC, Bloomsbury, 37, Great Russell Street.
- 27. The Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland in London W. 22, Albemarle Str.
- The Royal Geographical Society in London W, 1, Savile Row. 28. 29. Das Athénée oriental in Löweu.
- Die Königl, Bayer, Akademie der Wissenschaften in Müncheu.
- 31. The American Oriental Society in New Haven. 32. Die École spéciale des Langues orientales vivantes in Parls, Rue de Lille 2,
- 33. Das Musée Guimet lu Paris.
- Die Revue Archéologique in Paris, Rue de Lille 2. 35. Die Société Aslatique in Paris, Rue de Seine, Palais de l'Institut,
- 36. Die Société de Géographie in Paris, Bonlevard St. Germain 184.
- 37. Die Société Académique Indo-chinoise in Parls, 38. Die Kaiserl, Akademie der Wissonschaften In St. Petersburg.
- 39. Die Kaiserl, Russ, Geographische Gesellschaft in St. Petersburg,
- Die Société d'Archéologie et de Numismatique in St. Petershurg.
- 41. The American Philosophical Society in Philadolphia, No. 104 South Fifth street.
- The American Journal of Archaeology in Princeton, New Jersey U. S. A. 42. Die R. Accademia dei Liucel in Rom.
- Die Direzione del Bessarione in Rom, S. Pautaleo 3.
- 45. Die Direction du Service local de la Cochinchine in Saigon,
- 46 Die Ecole française d'Extrême-Orient in Salgon.

### XXIV Verzeichnis der gelehrten Körperschaften und Institute.

- 47. The North China Branch of the Royal Asiatic Society in Shanghai.
  - The Tokyo Library of the Imperial University of Japan in Tökyö (Japan).
  - 9. The Asiatic Society of Japan in Tōkyō
    0. Die Könlel, Universitätshibliothek in Unsala.
  - Die Königl, Universitätshihliothek in Upsala,
     The Smithsonian Institution in Washington,
  - 2. The Bureau of Ethnology in Washington,
- Die Kaiserl, Künigl, Akademie der Wissenschaften in Wien,
   Die Numismatische Gesellschaft in Wien I, Universitätsplatz 2,
- 55. Die Mechitharisten-Congregation in Wien VII, Mechitharistengasse 4

# Ex officio erhalten je 1 Expl. der Zeitschrift:

Se, Hoheit Prinz Moritz von Sachsen-Altenburg in Altenburg.

- Das Königl, Ministerium des Unterrichts in Berlin. Die Privat-Bibliothek Sr. Majestät des Königs von Sachsen in Dresden.
- Se, Excellenz der Herr Staatsminister von Seydewitz in Dresden. Die eigene Bibliothek der Gesellschaft in Halle a/S. (2 Exemplare).
  - Die Königl. Universitäts-Bibliothek in Halle a/S.
  - Die India Office Library in London SW, Whitehall, Downing Str.
  - Die Königl, öffentliche Bibliothek in Stuttgart, Die Königl, Universitäts-Bibliothek in Tübingen,
  - Die Kalser Wilhelms-Bihliothek in Posen.

### Personalnachrichten

Der D. M. G. sind als ordentliche Mitglieder für 1902 beigetreten: 1325 Herr Vincent A. Smith, Gwynfa, Cheltenham, England,

1326 , Rich, G. Krüger, Kanea (Creta).

1327 " Otto Harrassowitz, Buchbändler, Konsul der Ver. Staaten von Venezuela, Lelpzig.

Durch den Tod verlor die Gesellschaft das ordentliche Mitglied: Herrn W. v. Tiesenhausen, † 15. Febr. 1902.

Seinen Austritt erklärte Herr Schodde.

# XIII. Internationaler Orientalistenkongress.")

Auf Beschluss des XII. Internationalen Orientalistenkongresses, welcher im Jahre 1899 in Rom versammelt war, wird der XIII. Kongress im Jahre 1902 in Hamburg tagen. Der Zusammentritt des Kongresses soll am 4. September, der Schluss desselben am 10. September 1902 erfolgen.

Zur Vorbereitung und Organisation des Kongresses bat sich ein aus den angesebensten Bürgern der Stadt Hamburg bestehendes Comité gebildet, zu welchem die folgenden Herren gebören:

#### Herr Bürgermeister Dr. Hachmann " Bürgermeister Dr. Mönckeberg

- Senator O'Swald
- Senator von Melle
- , Senator Westphal " Slegmund Hinrichsen, Prä-
- sident der Bürgerschaft Dr. Max Albrecht
- " Stsatsrat Kammorberr von Arsenlew. Kaiserlich - Russischer Minister-Resident in Hamburg
  - Albert Ballin, Generaldirektor
  - der Hamburg-Amerika-Linie " Senlor D. Bebrmann
  - John von Berenberg-Gossler
  - Theodor Bebrens Dr. Otto Brandis, Oberlandes-
- gerichtsrat " Direktor Dr. J. Brinckmann, Mitglied der Kommission für das
- Museum für Völkerkunde " Professor Dr. M. Brütt, Schulrat
- " Rud, Crasemann
- Professor Dr. C. Gottsche Dr. E. Fr. Goverts, Land-
- gerichtsdirektor Dr. K. Hagen
- " Dr. Eduard Hallier
- Max Tb. Hayn
- Richard Hempell " Konsul Franz Hernsbelm
- " Johs. Hets
- " Geheimer Kommerzienrat F. C. Th. Heyo

- Herr C. Illies
- Dr. A. Klesselbach Dr. M. Klussmann, Professor
  - am Wilhelm-Gymnasium
  - " Dr. Johs, Lappenberg Charles Lavy
  - Professor Dr. Lichtwark, Direktor der Kunsthalle
    - Pastor D. C Manchot Theol. Lic. Adolph Metz. Professor an der Gelehrtenschule des
  - Johanneums Konsul H C. Eduard Meyer
  - Albrecht O'Swald
  - H. O. Persiebl Dr. II. von Reiche
  - " G. Rudorff, Oberlandesgerichtsrat
  - Dr. J. Scharlach " Max Schlnckel
    - Dr. Max Schramm Professor Dr. H. F. A. Schultess,
  - Direktor des Johanneums Folix Schwabsch, Königlich
  - Preussischer Regierungsrat
    - Dr. F. Sieveking, Präsident des Hanseatischen Oberlandesgerichts Dr. F. Sieveklng
  - Edmund J. A. Siemers
  - Justus Strandes Oberamtsrichter Dr. Tesdorpf
  - Sir William Ward, Generalkonsul des Königreichs Gross-Britannien in Hamburg

<sup>\*)</sup> Auszug aus dem Ersten und Zweiten Bericht,

Herr Professor C. W. G. Wegehaupt, | Herr Adolph Woermann, Vor-Direktor des Wilheim-Gymnasiums

- sitzender der Handelskammer
- Dr. A. L. Wex

Dr. A. L. Zacharias. Oberlandesgerichtsrat,

" Dr. Albert Wolffson

Der Beitrag für den Kongress ist auf M. 20 .- für jedes Mitglied und auf M. 10,- für jede von einem Mitglied eingeführte I)ame festgesetzt, sofern dieselhe su den nächsten Familienangehörigen gehört. Die Mitgliedskarte kann gegen Bezahlung des Beitrages bei dem Schatzmeister Herrn Aihrecht O'S waid, Hamhurg, Grosse Bleichen 22, in Empfang genommen werden. Im Interesse einer geordneten Vorhereitung des Kongresses hittet das Comité die Mitglieder des Kongresses dringeud, die Karteu schon jetzt zu lösen und bei Einsendung des Beitrages ibre Adressen genau anzugehen.

Die Herren Luzac & Co., London, 46 Great Russei Street,

Ernest Leroux, Paris, rue Bonaparte 28.

F. de Stoppelaar (vorm. E. J. Brili), Leiden, Oude Rijn 33 a haben sich freundlichst bereit erklärt, für ihre resp. Länder die Vertretung des Kongresses zu übernehmen und den Verkehr der Mitglieder mit dem Comité su vermitteln. Der Bezug der Mitgliedskarten kann auch durch diese Herren erfolgen.

Jedes den Beltrag von M. 20 .- sahlende Mitglied des Kongresses erhält die gedruckten Verhandlungen desselhen uneutgeitlich geliefert,

Behufs Eriangung hilliger Passagepreise hat das Comité sich mit der Hamhurg Amerika Linie in Verhindung gesetzt. Dieselbe hat die Antwort erteilt, dass die Mebrheit der dem Nordatlantischen Dampferlinien-Verbande angehörigen Rhedereien aus prinzipiellen Gründen sich gegen die Bewilligung ermässigter Preise erkiärt habe. Das Comité, weichem ja ein Elnfluss auf den Dampferverhand nicht susteht, ist daber su seinem grossen Bedauern nicht in der Lage, den Kongressbesuchern gegen die Mitgliedskarten Fahrpreisermässigungen zu verschaffen, hofft aber, dass die einzelnen Dampferlinien den Kongressmitgliedern soweit möglich auf hesügliches persönliches Ansuchen Vergünstigungen gewähren werden. - Mit der Verwaltung der Königlich Preussischen Eisenhahnen steht das Comité sur Zeit noch in Verhandlungen hetreffend Ermässigung der Fahrpreise für die Besucher des Kongresses. Das Resultat dieser Verhandlungen wird im nächsten Bericht mitgeteilt werden.

Die Mitglieder werden ersucht, die von ihnen auf dem Kongress zu haltenden Vorträge haldmöglichst hei dem Generalsekretär, Herrn Dr. F. Sieveking, Hamhurg, Börsenhrücke 2, anzumeiden. Hierhei ist erwünscht, dass eine kurze Angahe des Inhalts und der vom Vortragenden aufzustellenden Thosen heigefügt werde. Die Behandlung religiöser und politischer Parteifragen ist ausgeschlossen.

Um mehrfach geäusserten Wünschen zu eutsprechen, ist beschiossen worden, für die Verhandlungen des Kongresses nehen der deutschen, französischen, englischen und lateinischen auch die italienische Sprache zuzuiassen.

Auf Vorschlag des Vorstandes der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft sind die folgenden Herren zu vorhereitenden Ohmännern der einzelnen Sektionen hestellt worden.

1. Linguistik. Allgemeine indogermanische Sektion:

Herr Professor Dr. Karl Brugmann, Leipsig.

### XXVIII XIII. Internationaler Orientalistenkongress.

2 a. Indien:

Herr Professor Dr. Hermann Oidenberg, Kiel,

2b. Iran:

Herr Professor Dr. H. Hübschmann, Strassburg i. E. Herr Professor Dr. Chr. Bartholomae, Giessen.

Hinderindien und Oceanien:
 Herr Professor Dr. E. Kuhn, München,

4. Central und Ostasien:

Herr Professor Dr. F. Hirth, München. Herr Professor Dr. A. Conrady, Leipzig.

Allgemeine semitische Sektion:

Herr Professor Dr. E. Kautzsch, Halie a. S. Herr Professor Dr. H. Zimmern, Leipzig. Herr Professor Dr. F. Praetorius, Halle a. S.

6. Islamitische Sektion:

Herr Professor Dr. E. Prym, Bonn. Herr Professor Lic. Dr. K. Vollers, Jena. Herr Professor Dr. A. Fischer, Leipzig.

Agyptische Sprachen:
 Herr Professor Dr. A. Erman, Berlin.

7 b. Afrikanische Sprachen:

Herr Professor Dr. H. Stumme, Leipzig

 Wechselwirkungen zwischen Orient und Occident: Herr Professor Dr. K. Krumbacher, München.

9. Sektion für Kolonialwesen:

Die Mitglieder des Centralausschusses des Komités.

# Allgemeine Versammlung der D. M. G. am 6. Sept. 1902 zu Hamburg.

Nachdem zu Strassburg bestimmt worden ist, dass die diesjährige Allgemeine Versammlung in Hamburg stattfinden soll, zur Zeit des daselbst abzuhaltenden Internationalen Orientalistenkongresses, haben wir die Versammlung im Einverständnis mit dem Hamburger Ortsansschuss auf Sonnabend, den 6. September 1902 angesetzt. Die Sitzung soll um 8½ Thr beginnen und im Hörsaal B der Gelehrtenschule des Johanneums statthaben.

Halle und Leipzig, im April 1902.

Der Geschäftsführende Vorstand.

# Congrès International des Orientalistes

### de Hanoï.

sous le Patronage du Gouvernement Général de l'Indo-Chine 1.—6. Décembre 1902.\*)

Une Exposition interactionnele doit s'ouvrir à Henoï en uovembre prochain. La situation géographique de l'Indo-Chine, la variété des civilisations qui s'y sont établies, les croisements de races et de langues, de religions et d'arts qui s'y sont établies, les croisements de races et de langues, de religions et au particular de l'arts qui s'y sont accomplis, la désignent comme un foyer naturel et commun pour toutes les recherches qui luièressent l'Asie orientale, de l'Indo à la Malaisie et au Japon. Ces considérations ent nagère encouragé la création de l'Ecole Fronçoise d'Extrême-Orient. Elles nous paraissent devoir faire sonhaiter que les rendes-rous donné l'Hanoï s'écnde aux lommes d'étude que précepte l'est ploration historique et linguistique, archéologique et religieuse de ces vastes régions.

C'est dans cette peusée que, sous le hant patrousge du Gouvernement général, nous croyons devoir preudre l'initiative d'un Congrès international d'orientolistes qui se réunira au cours de l'Exposition.

L'École Française d'Extrême Orient, instituée par l'Etat et la Colonie en vue d'étudier les antiquités, l'histoire et la philologie de l'Indo-Chine et des pays voisius, est chargée de l'organisation de ce Congrès.

Comme suite à notre première circulaire, nous avons l'honneur de vous communiquer les articles suivants de l'arrêté de M. le Gouverneur Général de l'Iudo-Chine qui fixe les conditions dans lesquelles s'ouvrira et se tiendra du 1st au 6 Décembre 1902, Le Conarès international des Orentalistes de Hanoi;

Article 6. — Les membres du Congrès délégués officiellement par les gouvernements, administrations, sociétés et corps savants, recevront une réquisition qui leur donnera droit au passage gratuit, nourriture comprise, en première classe, sur les lignes maritimes françaises conduisant en Indo-Chine.

Cotto réquisition leur sora délivrée, sur la présentation de leurs cartes de délégués, au sorvice Colonial, à Marseille, ou dans les Consulats français des ports d'embarquement.

<sup>\*)</sup> Auszug aus Circulaire No. 1 und 2.

Article 7. — Les adhérents au Congrès sans délégation officielle recevront une réquisition qui leur donners droit à une réduction de 33% applicable aux prix du transport et de la nourriture sur les lignes maritimes françaises conduisant en Indo-Chine.

.lrticle 8. — Les cartes de délégués et d'adhérents seront délivrées par les comités d'initiative et d'organisation, aux conditions qui seront fixées par ces deux comités

Article 9.— Les difégués on adhérents se rendant des ports de l'Amérique du Nord en Indo-Chine par le Japon, recevront à Yokohama, leur réquisition de passage. Arrivés à destination, ils seront remboursés de leurs finis de voyage entre leur port d'embarquement et Yokohama, savoir, les dréigués en totalité et les adhérents dans la proportion de 35% pc. Les frais de leur voyage de retour leur seront payés, avant leur départ, dans les mêmes conditions.

Article 10. — Des circulaires des Comités d'initiative et d'organisation déterminerent les détails d'exécutions des présentes dispositions.

La cotisation, obligatoire pour tous les membres, est fixée à 20 francs; elle donne droit aux Comptes-rendus du Congrès. — M. Ernest Lerouz, 28 rue Bonaparte, Paris, a été désigné pour être le Trésorier et l'Editeur du Congrès.

Les adhésions des membres du Congrès, désireux de profiter des facilités accordées pour le voyage, par le Gouvernement général de l'indo-Chine, devront parvenir à M. Henri Cordier, 54, nu Nicole, Paris (16°), acunt le 31 août 1902.

La date exacte du départ de Marsellle, qui aura lleu au commencement de Novembre, sera ultérieurement fixée,

Au cas où vous auriez des observations à nous soumettre on des questions à nous adresser, nous vous prions d'entrer on rapport avec l'un des deux secrétaires du Comité d'initiative;

M. Henri Cordier, professeur à l'Ecole des langues orientales vivantes, rue Nicolo, 54, Paris (16°).

Et M. Louis Finot, directeur de l'Ecole française d'Extrême-Orient, Saïgon,

# Comité d'initiative

Président: M. E. Senart, de l'Institut.
Secrétaire général: M. Henri Cordier, professeur à Ecolo des
langues orientales vivantes.

### Verzeichnis der vom 21. Jan. bis 3. Juni 1902 für die Bibliothek der D. M. G. eingegangenen Schriften u. s. w.

#### I. Fortsetzungen.

- Zu Ae 5. 4°. Ahhandinngen, Philosophische und historische, der Königlichen Akademle der Wissenschaften zu Beriln. Aus dem Jahre 1901. Beriln 1901.
- Zn Ae 30. Nachrichten von der Königl, Gesellschaft der Wissenschaften zn Göttingen. Philologisch-historische Klasse. 1901. Heft 5. 4. 1902. Heft 1. Geschäftliche Mitthelingen. 1901. Heft 2.
- Zu Ae 45. Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei. Classe di scienze morali, storiche e filologiche. Serie quinta. Vol. X. Fasc. 9°—10°. 11°—12°. Vol. XI. Fasc. 1°—2°. Roma 1901, 1902.
- Zn Ae 165. 4°. Sitznngsherichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. XXXIX—Lill. Berlin 1901. I—XXII. Berlin 1902.
- Zn Ae 185. Sitzungsberichte der philosophisch-philologischen und der historischen Classe der k. h. Akademie der Wissenschaften zu München. 1901. Heft V. München 1902.
- Zn Af 54. Report, Annual, of the Board of Regents of the Smithsonian Institution, showing the Operations, Expenditures, and Condition of the Institution to July, 1896. 1897, for the Year ending June 30, 1898. 1899, 1900. Washington 1898. 1899. 1901.
- Zu Af 116. Mnséon, Le. Études philologiques, historiques et religiouses. Fondé en 1881 par Ch. de Harlez. Nouvelle Série. — Vol. II. No. 4. Lonvain 1901. — Vol. III. No. 1. Lonvain 1902.
   Zu M. 155. Shalkan and Grand Grand Harman Language Company of Manual Linguistics of Manual Ling
- Zn Af 155. Skrifter ntgifna af Kongi, Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Upsala, Band IV. Upsala, Leipzig o. J.
- 9. Zn Ah 5. Anaiecta Bollandiana. Tomus XXI. Fasc. I. Bruxellis 1902.
- Zn Ah 20. Jahres-Berlcht des jüdisch-theologischen Seminars Fraenkel'scher Stiftung. Breslau 1902. (Vom jüdisch-theolog. Seminar.)
   Zu Bh 606. Bessarione. Puhhlicatione periodica di studi orientali.
- Serie II. Vol. I. Fasc. 63, Vol. II, Fasc. 64. 65, Anno VI, Roma 1901, 1902. 12. Zn Bb 608. Bijdragen tot de Taal, Land- en Volkenkunde van Neder-
- landsch-Indlë, Zesde Volgreeks. Negende Deel. (Deel LIII der geheele Reeks.) Derde en Vierde Aflevering. 's-Gravenhage 1901.
- Zu Bb 628. 4°. Bulletin de l'Ecole Française d'Extrême-Orient. Tome Ier, no. 4. Tome II, no. 1. Hanol 1901, 1902.
- Zn Bh 720. Jonrnal of the American Oriental Society. Twenty-first Volume, First Half = Index to Volumes I-XX. New Haven 1902. — Twenty-second Volume, Second Half. New Haven 1901.

### Verz, der für die Bibliothek der D. M. G. eingeg. Schriften u. s. w. XXXIII

- Zu Bb 750. Journal, The, of the Royal Asiatic Society of Great Britain & Ireland. January, April 1902. London.
- Zn Bb 755 Journal, The, of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society. No. LV. Vol. XX. 1900; No. LVII. Vol. XXI, 1901. Bombay 1901. 1902.
- Zn Bb 760. Journal of the Ceylon Branch of the Royal Asiatic Society, 1901. Volume XVII. No. 52. Colombo 1902.
- Zu Bb 790. Jonnal Asiatique . . . . publié par la Société Asiatique. Neurième Série. Tome XVIII. No. 3. Novembre—Décembre 1901. Tome XIX. No. 1. Janvier—Février 1902. Paris.
- Zu Bb 818. al-Machriq. Revue catholique orientale bimensuelle, Sciences-Lettres-Arts. Bairüt. V, 1902. No. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
- Zu Bb 901. Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, nitgegeven door het Bataviaasch Genoutschap van Kunsten en Wetenschappen. Deel XLV. Aflevering 1. Batavia | 's Hage 1902.
   Zu Bb 901d. Notulen van de Alzemeene en Bestuurs-Verraderingen
- van bet Bataviaaach Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Deel XXXIX. — 1901. Aflevering 3. Batavia | s Gravenbage 1902. 22. Za Bb 905. 49. T'oung-pao. Archives pour servir à l'étude de l'histoire,
- Zz Bb 905. 4º. T'oung-pao. Archives pour servir à l'étude de l'histoire, des inques, de la géographie et de l'ethuographie de l'Asie orientale. II. Série. Vol. III. No. 1. 2. Mars. Mai 1902. Leide 1902.
- Zu Bb 905a. 4°. Schlegel, Gustave, Siamese Studies. Supplement to Series II, Volume II of the Toung-pao. Leiden 1902.
   Zn Bb 930. Zeltscbrift der Dentschen Morgenikadischen Gesellschaft.
- Sechsundfünfzigster Band, I. Heft. Leipzig 1902. 25. Zu Bb 935. Zeltscbrlft für afrikanische und oceanische Sprachen, Mit besonderer Berücksichtigung der Deutschen Kolonien, VI. Jahrgang, 1. Heft.
- Berlin 1902. 26. Zu Bb 945. Zeitscbrift, Wiener, für die Kunde des Morgenlandes. XVI. Band. — 1. Heft. Wien 1902.
- Zu Bb 1200, a, 35. [ai-Maqdlsr] Absanu-t taqāsīm fī ma'rifati-l-aqālīm known as al-Moqaddasī. Translated from the Arabio and edited by G. S. A Ranking and R. F. Azoo. Vol. I. Fasc. 111. Calentta 1901.
   Bibliotheea Indics. New Serios, No. 1001.
- Zu Bb 1200, s, 45. Apastamba, The Śranta Sútra of, belonging to the Black Yajur Veda, edited by Richard Garbe. Vol. III. Fascienius XVI. Calcutta 1901. [= Bibliotheca Indica. New Sories, No. 999.]
- Zu Bb 1200, s. 230. Govindinanda Kanikaiskanācūrya, Varsakriyākaumudī. Edited by Paņdita Kamalakryna Smrtibhūjana. Fascleulus IV. Calentta 1902. [== Bibliotheca Indica. New Series, No. 1003.]
- Zu Bb 1200, s, 505. Nāgešabkaļta. Mahābhā-yapradīpoddyota by Nāgeça Bhatţa. Edited by Pandit Bahuvallabha Çāstrī. Vol. II, Fasciculus II. Calcutta 1901. [== Bibliotheca Indica. New Series, No. 1002].
- Zu Bb 1200, s. 950. Vidyākara Vijapeyi, Nityācāra Paddhatib. Edited by Pagdita Vinoda Vihāri Bhaṭṭāciraya. Fasciculus III. Calcutta 1901. [= Bihliotheca Indica. New Series, No. 1004.
- Zu Bh 1242. Mitteilung en der Vorderaslatischen Gesellschaft. 1901.
   2. 3. 4. 6. Jahrgang. Berlin.
- Zu Bh 1243. Orient, Der alte. Gemeinverständliche Darstellungen berausgegeben von der Vordersslatischen Gesellschaft. 3. Jabrgaug. Heft 4. [Wieelemann, Alfred. Die Unterhaltungslittorstur der alten Ägypter.] 4. Jahrgang. Heft 1. [Messersechnidt], Leopold, Die Hettiter.] Lelpzig. 1902.

- 34. Zu Bh 1251. 4º und 2º. Publications de l'École Françaice d'Extrême-Orient. Volume II; [Vol. . . . ? =] Lunct de Lajonquière, E., Atlas archéologique de l'Indo-Chine. Monuments du Chanpa et du Cambodge. Paris 1901. Vol. III = Cadière, L., Phonétique Annamile (dialecte du Haut-Annam). Paris 1902.
- Zu Bb 1429. 4º. Expedition, Südarabische. Band II. Reinisch, Leo, Die Somali-Sprache. II. Wien 1902. (Von der Kais. Akademie der Wissenschaften in Wien.)
- Zu Ca 9. Sphinx. Revue critique embrassant le domaine entier de l'Égyptologie publiée . . . par Karl Pichl. Vol. V. — Fasc. IV. Upsala o. J.
- 37. Zo. Cz. 285a. 2º. Denkmåler aus Aegypten und Aethiopien, berassgegeben und erfütsert von Richard Lepnius. Erginaungsband berassgegeben von Eduard Navilleu unter Mitwirkung von Ludwig Borchardt beschiebtet von Kart Sche. Dritte Lieferung enthaltend Tede AXXIII is. Text. Vierer Band. Oberwagypten Leiping 1901. (Ca. 285 h. 285 k. 28
- Zu De 120, 4°. Ellis, A. G., Catalogue of Arabic Books in the British Museum. Vol. II. London 1901. (Von den Trustees des Britischen Museums.)
- Zu Dh 185. 4º Wiener, Samuel, Bibliotheea Friediandiana. Catalogus Ilbrorum impressorum Hebraeorum in Museo Asiatico Imperialis Academiae Scientiarum Petropolitanae asservatorum. Fasc. I. Petropoli 1893. Voliständig und verschieden von dem im gedruckten Katalog S. 215 verzeichneten Fasc. I. (Yon der Knis, Akademie der Wissenschaften in St. Petershurg.)
- Zu Dh 1342.
   50 A. Sierers, Eduard, Metrischo Studien. I. Studien zur Hebräischen Metrik. Zweiter Teil: Textprobeu. Des XXI. Bandes der AKSGW, No. II. Leipzig 1901. (Vom Verf.)
- Zu Eb 4243. Schmidt, Richard, Beiträge zur indischen Eretik. Das Liebesiehen des Sanskritvoikes nach den Quellen dargestellt. Lieferung 2. 3. Liebpig c. J.
- Zu Eb 4495. 4º. Reden, Die. Gotamo Buddho's aus der mittleren Sammlung Majihimanikäyo des Päll-Kanons zum ersten Mal übersetzt von Karl Eugen Neumann. Dritter Band, Erste Lieferung. Leipzig 1902.
- 43. Zu Ec 1264. 4º, Pahlavi Text Sories, The, published under the anspices of The Victoria Jubileo Pahlavi Text Fund., Vol. II = Mādishan-Ilnāxi Dādishan, A Photozincographed Facsimile of a MS. . . . with an introduction by Jivanji Jamshedji Modi. Bombay 1901. (Von den Trusteso of the Parseo Punchaya Funds and Properties.)
- 44. Zu Ed 1237, 40. Ararat, 1902, 1, 2, Walarsapat,
- 45. Zu Ed 1365. 40. Handes amsoreav. 1902. 2, 3, 4, 5, 6. Wienna.
- Zu Fa 60, 4°. Journal de la Société Finno-Ougrienne. XX. Heisinglasă 1902.
   Zu Fa 61, 4°. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. XVII; XV, 2
- = Der Wintermythus der Kesarsage . . . von A. H. Francke. Helsingfors 1902.
  - Zu Fa 76. Szemle, Keleti . . . . Revue orientale pour les études ouraloaltaïques. III. évfolyam. 1902. 1. szám. Budapest.
  - 49. Zu Fb 15. Brandstetter, Renward, Malayo-Polynesische Forschungen. Zweite Reihe. II. Tagalen und Madagassen. Eline sprachvergleichended Darstellung ... Lauern 1902. — Derectbe, Drei Abhandlungen über das Lehnwort. I. Das Lehnwort in der Lauerner Mundart. II. Das Lehnwort in der bugischen Sprache. III. Die Lehnwörter, welche der Lauerner

# Verz, der für die Bibliothek der D.M.G. eingeg. Schriften u.s.w. XXXV

- Mundart und der bugischen Sprache gemeinsam angehöreu. (Progr.) Luzern 1900. (Fh 15a. Steht statt Malaio-Polyn, Forschungen. Erste Reihe. VI.) (Vom Verf.)
- Zu Fg 100. Transactions of the Asiatic Society of Japan. Vol. XXIX. Part I. Tokyo 1901.
   Zu Hh 2850. 8°. Lehmann, Edv(ard), Zarathustra . . . Anden Del.
- Købenbavn 1902. 52. Zu Ia 140. Zeltschrift des Deutschen Palaestina-Vereins, Band XXIV,
- Heft 2 und 3; 4. Leipzig 1901.

  53. Zu la 173. 4º. Encyclopaed la Biblica. A Critical Dictionary . . . . edited by T. K. Chryne and J. Sutherland Black. Volume III. L to P.
- London 1902.

  54. Zu le 2290. Proceedings of the Society of Biblical Archaeology.
  Vol. XXIII. Part 8. Vol. XXIV. Part 1, 2, 3, 4 & 5, [London] 1901.
- 1902.

  55. Zn Mh 135. 4°. Monatsblatt der numismatischen Gesellschaft in Wien,
- Nr. 222. V. Band (Nr. 25, 26, 72, 28, 29.) Ajamer. Februara, Márz. April. Mai. 1902.

  56. Zu M 245. 8° und 4°. Zeltschrift, Numismatische, herauszezeben von der
- Some insulation of the control of th
- Zu Na 134. Jacob, G., Bibliographle über das Schattentheater. Erlaugen 1902. [= Na 134<sup>a</sup>. 4<sup>a</sup>.] (Vom Verf.)
- Zu Na 325. Revue archéologique. Troisième Série. Tome XL. Janvier— Février. Mars—Avril 1902. Paris 1902.
- Zu Nf 452.
   Epigraphia Indica and Record of the Archaeological Survey of India. Edited by E. Hultzsch. Part VII. (Vol. VI.) July 1901. Calcutta.
- Zu Nf 452. 2º. Smith, Vincent A., The Jain Stüpa and other autiquities of Mathurà. Allahabad 1901; Smith, Edmund W., Moghul Colour Decoration of Agra: described and illustrated. Part I. Allahabad 1901. Archaeol. Survey of India. New Imperial Series. Vol. XX, XXX.
- Zu NI 415. Отчетъ о состоянін и діятельности Императорскаго С.-Петербургскаго Университета за 1901 годь, составленный П. А. Лавровька. Съ приложеніемъ річи П. П. Броунова. С.-Петербургъ 1902.
- Zu Oa 42. Извѣстія Императорскаго Русскаго Географическаго Общества. Томъ XXXVII. 1901. Винускъ IV. V. С.-Петербургъ 1901.
- Zn Oa 151. Journal, The Geographical. Vol. XIX. No. 2. 3. 4. 5. London.
- Zu Oa 256. Zeltschrift der Gesellschaft für Erdkunde an Berlin, Band XXXVI. — 1901 — No. 5. 6. Berlin 1901. 1902 — No. 1. 2. 3. 4. Berlin 1902. (Oa 256. 4°.)
- Zu Ob 1585. Streck, Maximillan, Die alte Landschaft Babylonien nach den arahischen Geographen. II. Tell. Leiden 1901.
- Zu Ob 2845. 4°. Lith, P. A. van der, en Snelleman, Job. F., Encyclopædle van Nederlandsch-Indlë. Afl. 27, 28. 29. 's Gravenhage-Leiden.

#### XXXVI Verz, der für die Bibliothek der D. M. G. eingeg. Schriften u. s.w.

- Zn Oc 175, 4°. Journal, The, of the Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, Vol. XXXI, 1901. July to December, London,
- Zn P 150. 4°. Journal, The, of the College of Science, Imperial University of Tökyö, Japan. Vol. XIII., Part IV. Vol. XV., Part III. Tökyö, Japan. 1901.

#### H. Andere Werke.

- 11356. [Seusenius, Martinns.] Mühlau, Fordinand, Martinus Seusenius' Roise in das hellige Land I, J. 1602. Kieler Universitätsprogramm Januar 1902. [Kiel 1902.] (Vom Verf.) Oh 1562.
- 11357. [Judices.] Lasarus, Arnold, Zur syrischen Übersetung des Buches der Richter. [Erlanger Diss.] Kirchhain N.-L. 1901. (Von Herrn Prof. Dr. Jacob.)
- 11358. Ulmer, Friedrich, Die semitischen Eigennamen im Alten Testament auf ihre Entstehung und Elemente hin untersacht. I, Teil. [Erlanger Diss.] Leipzig 1901. (Ogl.) Da 320.
- 11359. Muhammad ibn Dánfjál, Textproben aus dem Escorial-Codex des, mit 2 Lichtdrucktafeln, herausgegehen von Georg Jacob. Erlangen 1902. (Dgl.)
- 11360. Hoffmann, A., Rationalistisch-theologischer Tractat. I. Abschnitt: Die Prophetie. Strasslung 1902. (Vom Verf.)
   11361. [Diodor.] Bissing, Fr. W. von. Der Bericht des Diodor über die
- Pyramiden. (Bibl. I 63, 2-64). Berlin 1901. (Von Herrn Prof. Dr. E. Kuhn.)

  11362. Landherg, Le comte de. Études sur les dialectes de l'Arabie mérdine.
- nale. Přemier Volume. Haviramoût. Leide 1901. De 536. 11363. *Wickremasinghe*, Don Martino de Zilva, Čatalogue of the Sinbalese Printed Books in the Library of the British Museum. London 1908.
- (Von den Trustees des Britischen Museums.) Fk 1093, 4º.

  11364. Holler, P., The Student's Manual of Indian, Vedic-Sanakrit-Prakrut-Pali,
- Literature... In two Parts. Rajahmundry 1901. (Vom Verf.) Eb 4201.

  11365. Le Strange, G., Baghidad during the Abbasid Caliphate from contemporary Arabic and Persian sources. Oxford 1900. (Von den Delegates of the Clarendon Press.)

  Oh 1425,
- 11366. Fahlea & Folk-Tales from an Eastern Forest. Collected and Translated by Walter Skeat. Cambridge 1901. (Von den Syndies of the Cambridge University Press.)
- 11367. Forschingen, Finnisch-ugrische. Zeitschrift für finnisch-ugrische Sprach- und Volkskunde nehst Anzeiger... herausgegehen von E. N. Setälä und Kaarlo Krohn. Band I 1901. Heft 1. 2. Helsinfors, Leipzig. (Von der Redaktion.) Fa 45.
- 11368. Harrassowitz, Otto, Bücher-Catalog 264. Semitische Völker nud Sprachen. Der Islam, der Koran, Lohen Muhammeds. Leipzig 1902. Ac 183m.
- 11369. Die Drusenschrift: Kitäh alnoqa; waldawäir "Das Buch der Punkte und Kreise" nach dem Tühinger und Münchener Codex herausgegeben, mit Einleitung, Facsimile und Anhängen versehen von Christian Seybold. (Progr.) Kirchhan N.-L. 1902. (Vom Verf.) De 9420. 4%.
- 11370. Wright, William, A Catalogue of the Syriac Manuscripts preserved in the Library of the University of Cambridge. With an introduction and Appendix by Stanley Arthur Cook. In two volumes. Vol. I, II. Cambridge 1901. (Von den Syndies of the Cambridge University Press).

### Verz, der für die Bibliothek der D. M. G. eingeg, Schriften u. s. w. XXXVII

- 11371. K. R. Cama Memorial Volume, The. Essays on Iranian subjects written by various scholars in honour of Kharshedji Rustamji Cama... and edited hy Jivanji Jamshedji Modi. Bomhay 1270 A. Y. 1900 A. C. (Vom Heraosgeber.) Ec 33.
- 11372. Willmore, J. Seiden, The spoken Arabic of Egypt. London 1901. De 815.
  11373. Thompson, R. Camphell, On traces of an indefinite article in Assyrban.
  Londou 1902.
  Db 395.
- 11374. Ophuijsen, Ch. A. van, Kitab logat melajoe. Woordenlijst vor de spelling der Maleische Taal met latijnsch karakter. Batavia 1901. (Von der Königl. Niederländischen Regierung durch die Niederl. Gesandtschaft in Berlin.)
- 11375. Poznański, Samuel, Tehlla le-Dāvid . . . [Besprechung von: "Gedonkhuch zur Erinnerung au David Kaufmaun" Breslau 1900. SA. aus: Hay-gefira.] Warschau 1902. (Yom Verf.)
- 11376. Catalogue de la hihliothèque chinoise de feu M. le Marquis d'Hervey de Saint-Denys... Paris 1894.
- 11377. A List of the best books relating to Dutch East India . . . offered . . . hy Martinus Nijhoff. The Hague 1902. Ac 335.
- 11378. Hirth, Friedrich, Schriften-Verzeichniss 1869—1899. Als Manuskript gedruckt. [München 1900.] (Von Herrn Prof. Dr. Jacoh.) Ff 58.
- 11379. Jordan, Leo, Girartstodien. SA. aus: Romanische Forschungen XIV. 2.
  (Vom Verf.) G 111.
- 11380. Ginzberg, Louis, Die Haggada bei den Kirchenvätern und in der apokryphischen Litteratur. Berlin 1900. ic 200.
- 11381. [Aristoteles]. Die Uehersetung der Categorieen des Aristoteles von Jacob von Edessa... herausgegehen, mit einer Einleitung versehen und mit den griechischen Handschriften verglichen. Erlauger Diss., von) Salomon Schüler. Berlin 1897. (Von Herrn Professor Dr. G. Jacoba). De 1853.
- G. Jacoh.)

  11382. Aristoteles' Analytica hei den Syrern. (Erlanger Diss., von
  Isidor Friedmann. Berlin 1898. (Von demselhen)

  Dc 1654.
- 11383. [Porphyrins.] Die Isagoge des Porphyrius in den syrischen Uebersetzungen. (Erlanger Diss., von) Aron Freimann. Berlin 1897. (Von demselben.) De 2533.
- Brockelmann, Carl, Geschichte der Arahischen Litteratur.
   Band. Berlin 1902. (Vom Verfasser.)
   Bescher, Carl H., Beiträge zur Geschichte Ägyptens unter dem Islam.
- Erstes Heft. Strassburg 1902. (Vom Verfasser.) No 47.

  11386. Wagner, Hermann, Die Ueherschätzung der Anhaufläche Babyloniens
- nad ihr Ursprang. Methodische Bedenken. Mit einer Tafel. Aus den Nachr. d. K. Ges. d. Wiss. z. Göttingen. Philoi.-Hist. Kl. 1902. Heft 2. (Vom Verf.) Ob 1652. 11387. Jacob, Georg, Östliche Kultureiemente im Abendland. . . Berlin 1902.
- 11387. Jacob, Georg, Ostliche Kultureiemente im Abendland . . . Berlin 1902.
  (Vom Verf.)
  Na 132. 40.
- 11388. Aḥmad h, Jaḥjā h. ai-Mustadā al-Mahdī li-Din. Al Mu'tatlish: heing an extract from the Kitāhu-i milai wan niḥai . . . edited by T. W. Arnold. Part I. Arabic Text. Leipzig 1902. (Vom Verf.) De 3086.
- 11389. Kārnāmak-i Artakhshir Pāpakān. The original Pahlavi Text, with transliteration in Avesta characters, translations into English and Gojarat, and selections from the Shähnlands. By Zhājli Kenkspijāństića. Bombay 1900. (Von den Trustees of the Parses Punchayet Fonds and Properties).

### XXXVIII Verz. der für die Bibliothek der D. M. G. eingeg. Schriften u. s. w.

- 11390. Wendland, Paul, Christentum and Hellenismus in ihren litterarischen Beziebungen. Vortrag... Sondersböruck s. d. Neuen Jahrbüchern f. d. Klass. Altertum, Gesch. u. Dentsche Litteratur 1902. Lelpzig 1902. In 418. 4°.
- 11391. Deeds and Doctments, Asyrian, Recording the Transfer of Property, Including the so-called private contracts, legal decisions and procedurations preserved in the Konymijk Collections of the British Museum Chieley of the †1b Century b. C. Copied, collated, arranged, abstracted, amnotated and indexed by C. H. W. Johns. Vol. I.—III. Cambridge 1998, 1991. (Vom Verl.)

### Zn B.

Nr. 624. Denkmünze, zur Feier des fünfundzwanzigjäbrigen Bestehens der Deutseben Morgenländischen Gesellschaft gestiftet von Mitgliedern der Deutschen Morgenl. Gesellschaft. Den 2. October 1870. (Von Herrn Professor Dr. R. Pischel.)

#### Personalnachrichten.

Der D. M. G. sind als ordentliche Mitglieder für 1902 belgetreten:

- 1328 Herr Prof. Dr. Paul Haupt in Baltimore.
- 1329 " Dr. Friedr, Sarre in Berlin W., Kurfürstendamm 25.
- 1330 " Dr. Aug. Heldar in Gütersloh in Westfalen.
- 1331 " Dr. Paul Rieger in Hamburg, Grindelallée 188.
- 1332 " Dr. C. Werner, Rabbiner in München, Herzog Maxstrasse 3.
- 1333 " Dr. James Haughton Woods, Instructor in Philosophy, Harvard University, Boston Mass., 2 Chessnut Street.
- 1334 " Dr. M. Gaster in London.
- 1335 " Dr. Gustav Westphal in Berlin W., Göbenstrasse 23.

#### für 1903:

1336 Herr Dr. Sten Konow, Privatdocent an der Universität in Christiania.

### Verzeichnis der vom 4. Juni bis 22. Sept. 1902 für die Ribliothek der D. M. G. eingegangenen Schriften u. s. w.

#### i. Fortsetznngen.

- Zu Ac 30. Nachrichten von der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Philologisch-historische Klasse. 1902. Heft 2. 3. 4. Geschäftliche Mithellungen. 1902. Heft 1. Göttingen 1902.
- Zu Ac 45. Rendiconti della Reale Accademia del Lincel. Classe di scienze morali, storiche e filologiche. Serie quinta. Vol. XI, Fasc. 5°-4°. 5°-6°. Roma 1902.
- Zu Ae 45a. 4º. Atti della R. Accademia del Lineci. Anno CCXCIX. 1902. Rendiconto dell' admanza solenne del 1 giugno 1902. Vol. II. Roma 1902.
- Zu Ac 74. Calendar, The, [cf the] Imporial University of Tökyö. (Tökyö Telkoku Dalgakn.) 2561—62. (1901—1902.) Tökyö 2562 (1902).
- Zn Ac 74. Calendar. The Kyöto Imperial University. (Kyöto Toikoku Dalgaku.) Calendar 2561—62 (1901—1902) Kyöto 1902.
- Zu Ao 165. 4º. Sitznngsherichte der Königlich Proussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. XXIII—XL. Berlin 1902.
- Zu Ao 185. Sitzungsberichte der philosophisch-philologischen und der historischen Classe der k. b. Akademie der Wissenschaften zu München, 1902. Heft I. München 1902.
- Zu Ao 190. Sitzung aboriebto der philosophisch-historischen Classo der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Band 143. Wien 1901.
   Zu Af 116. Muséon, Lo. Études philologiques, historiques et religieuses.
- Fondé en 1881 par Ch. de Hartlez, Nouvelle Série, Vol. III. No. 2-3.
  Louvain 1904.

  Proceed in the American Philosophical Society held
- Zu Af 124. Proceedings of the American Philosophical Society held at Philadelphia for promoting useful knowledge, Vol. XL. No. 167, Vol. XLI. No. 168. Philadelphia 1901, 1902.
- Zu Af 160, 86. Transactions and Proceedings of the American Philological Association. 1901. Volume XXXII. — Boston, Mass.
- 12. Zu Ah 5. Analeeta Bollandiana. Tomus XXI. Fase, II. Bruxellis 1902.
- Zu Bb 10. Blbllographie, Orientalische, . . . . hearbeitet und heransgegeben von Lucian Scherman. XV. Jahrgang. Erstes Heft. Berlin 1902.
- Zu Bb 410. 4°. Aggiunte alla memorla di C. A. Nallino, "I manoscritti arabi, persiani, siriaci e turchi ecc." p. 103 und 104. (Vom Verf.)
- Zu Bb 606. Bessarione. Publicazione periodica di studi orientali, Serie II, Vol. II. Fasc. 66. Anno VI, Roma 1902.

- 16. Zu Bh 608. Bljdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Zesde Volgreeks, - Tiende Deel, (Deel LIV der geheele Reeks.) Eerste en Tweede Aflevering, 's-Gravenhage 1902,
- Zn Bh 628. 46. Bulletin de l'Ecole Française d'Extrême-Orient, Tome II. ne. 2. Hanol 1902. 18. Zn Bh 675. Hartmann, Martin, Der islamische Orient. Berichte und
- Forschungen. IV. V. Berlin 1902. 19. Zu Bh 720. Jonenal of the American Oriental Society. Twenty-third
- Volume, First Half. New Haven 1902. 20. Zu Bb 750. Journal, The, of the Royal Asiatic Society of Great Britain
- & Ireland. July 1902. Leudon. 21. Zn Bh 790. Journal Asiatique . . . . publié par la Société Asiatique.
- Nenvième Série, Tome XIX. No. 2, Mars-Avril, No. 3, Mai-Julii 1902. Paris,
- 22, Zu Bb 818. al-Machriq. Revue catholique orientale himensuelle. Sciences-Lettres-Arts. Bairat, V. 1902. No. 11-17.
- 23. Zn Bh 905. 46. T'oung-pao, Archives pour servir à l'étude de l'histoire, des langues, de la géographie et de l'ethnegraphie de l'Asie orientale, Série II, Vol. III. No. 3, 4. Juillet, Octobre 1902. Leido 1902.
- 24. Zu Bh 908. Transactions of the Korea Branch of the Royal Asiatic Society, Vol. II. - Part I. Scoul 1901.
- 25. Zu Bh 930. Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Geseilschaft, Sechsundfünfzigster Band, II, Heft. Leipzig 1902,
- 26. Zu Bh 935. Zeitschrift für afrikauische, ozcanische und ostasiatische Sprachen, Mit besonderer Berücksichtigung der deutschen Kolenien, Neue Folge der Zeltschrift für afrikanische und ozeanische Sprachen. Herausgegeben . . . . . von A. Seidel. VI. Jahrgang. 2. Heft. Berlin 1902.
- 27. Zn Bh 945. Zoltschrift, Wiener, für die Knnde des Morgenlandes, XVI, Band, - 2. Heft. Wien 1902.
- 28. Zu Bh 1180a. 40. Anuales du Musée Guimet, Bihliothèque d'Études. Teme X [anf Umschlag von XIII gezählt als XI-XII] = Kern, H., Histoire dn Bouddhisme dans l'Inde, Tradnite du Neerlandals. Par Gedeon Huet, Tome premier. - XIII = Bénaset, Alexandre, Le théâtre au Japon, Les rapports avec les cultes locaux. Paris 1901,
- 29. Zu Bh 1242, Mittellungen der Vorderasiatischen Gesolischaft, 1901, 5. Jahrgang. 1902, 1-4.
   Jahrgang. Berlin,
- 30. Zn Bh 1243. Orient, Der alte, Gemeinverständliche Darstellungen herausgegehen von der Vorderaslatischen Gesellschaft. 4. Jahrgang. Heft 2 (Oefele, Felix von, Keilschriftmedizin in Parallelen), Heft 3 (Sanda, Albert, die Aramäer). Leipzig 1902.
- 31. Zn Bh 1250. 46. (III, 14.) Delafosse, Maurice, Essai de Manuel pratique de la laugue mandé ou mandingue. Étude grammaticale du dialecte dyoula, - Vocabulaire français-dyoula. - Histoire de Samori en maudé. - Etude comparée des principaux dialectes mandé, Paris 1901 [== PELOV, IIIº Série, - Vol. XIV].
- 32. Zu Bh 1250. 46. (III, 21.) Courant, Maurice, Supplément à la Bibliographie Corcenne (jusqu'en 1899), Paris 1901 := PELOV, IIIe Série, -
- 33. Zu Bb 1250. 46. (V, 3.) Cordier, Henri, L'imprimorie sino-européenno en Chine. Bibliographie des ouvrages publiés en Chine par les Européens an XVIII et an XVIII siècle. Paris 1901 [ PELOV. Ve Série. -Tome III].

- Zn Bh 1429. 4°. Expedition, Südarabische. Band III. Jahn, Alfred,
   Dio Mehri-Sprache in Südarabien. Bd. IV. Müller, Dav. Heinr., Die
   Mehri- nud Soqotri-Sprache. I. Wien 1902. (Von der Kais. Akademio der
   Wissenschaften in Wien.)
- Zu Ca 9. Sphinx. Revuo critique embrassant le domaine entier de l'égyptologie publiéo... par Karl Piehl. Vol. VI. — Fasc. I. Upsala.
- Zu Ca 15. 4º. Zeitschrift für Ägyptische Sprache und Altertamskunde. Herausgegeben von A. Erman und G. Steindorff. Band XXXIX. Zweites Heft. Leipzig 1901.
- Zu Do 20. Chaurin, Victor, Bibliographie des ouvrages arabes on relatifs aux Arabes publiés dans l'Europe chrétieune de 1810 à 1885. VI. Les Mille et une nuits. (Troislème partie). Liége je Léping 1992, (Vom Verf)
- 38. Zu Do 7434. Al-Ibšaihī Šihāh ad-Dīn Ahmad, Al-Mostatraf . . . traduit pour la première fois par G. Rat. Tome second. Paris, Toulon 1902.
- Zu Eh 10.
   San Library. Catalogue of Books and Pamphlets for the quarter ending the 30th September 1901, 31th December 1901, 31st March 1902, 30th June 1902.
- Zu Eh 50, 2°, Bengal Library Catalogue of Books for the Second-Fourth Quarter 1901, First Quarter 1902. (Calcutta) 1901, 1902.
- Zu Eb 225. 2°. Catalogue of hooks, registered in Burma during the quarter ending the 30th June 1901, 30th September 1901, 31st December 1901, 31st March 1902. Rangeon 1901. 1902.
- Zn Eh 295.
   Catalogue of Books registered in the Punjah under Act XXV of 1867 during the quarter ending the 30th September 1901, 31st December 1901, 31st March 1902. (Labore 1901, 1902.)
- Zu Eb 390. Hṛishikośa Śāstrī and Śiva Chandra Gni, A Descriptive Catalogne of Sanskrit Mannacripts in the Library of the Calcutta Sanskrit College. No. 15. 16. Calcutta 1902.
- Zu Eh 485.
   Momorandum of Books registered in the Hyderabad Assigned Districts during the quarter ending 31st March 1901, 30th September 1901, 31st December 1901, 31st March 1902, 30th June 1902, Akola 1901, 1902.
- 45. Zo Eb 765. 2º, Statoment of Particulars regarding Books and Periodicals published in the North-Western Provinces and Oudh, registered...during the Third [and] Fourth Quarter of 1901; (Statement... United Provinces of Agra and Oudh:) First Quarter of 1902. [Letztoro Publication = Eh 765a. 2º]
- Zu Eb 4243. Schmidt, Richard, Belträge zur indischen Erotik. Das Liebeslehen des Sanskritvolkes nach den Quellen dargestellt. Lieferung 4. 5. Leipzig [1902] (Vom Verf.)
- Zu Eh 4495. 4º Redon, Die, Gotamo Buddho's aus der mittleren Sammlung Majjhimanikāyo des Pāll-Kanons zum orsten Mai übersotzt von Karl Eugen Neumann. Dritter Band. Zwoite bis Fünfte Lioferung. Lelpzig 1902.
- 48, Zu Ed 1237. 4°. Ararat, 1902. 3, 4. Wafaršapat,
- 49, Zu Ed 1365, 40, Handēs amsoreay, 1902. 7—10. Wienna,
- Zu Fa 76. Szem Io, Koloti . . . . Revue orientale pour les études ouraloaltaïques. III. évfolyam. 1902. 2—3. szám. Budapest.
- Zu Fi 80. Сборникъ матеріаловъ для описанія мѣстностей и племенъ Кавказа. Випускъ XXX. Тяфлисъ 1902.
- Zu Ha 200. Revue de l'histoire des roligions. Tome XLIII. No. 3.
   Tome XLIV. No. 1. 2. 3. Paris 1901.

#### Verz, der für die Bibliothek der D. M. G. eingeg. Schriften u. s.w. XLIII

- Zn Ic 2290. Proceedings of the Society of Biblical Archaeology. Vol. XXIV. Part. 6. [London] 1902.
- Zn Mh 135, 4°. Monatsblatt der numismatischen Gesellschaft in Wien. Nr. 227, 228/229, 230.
   V. Band (Nr. 30, 31 n. 32, 33.) Juni-September 1902.
- Zu Mh 1266. Head, Barclay V., Catalogue of the Greek Coins of Lydia.
   London 1901 (A Catalogue of the Greek Coins in the British Museum).
   (Von den Trustees of the British Museum.)
- Zn Na 325, Revne archéologique, Troislème Série. Tome XL. Mai— Juin 1902. Tome XLI. Juillet—Août 1902. Paris 1902.
- Zn Nf 452. 4º. Epigraphia Indica and Record of the Archwological Survey of India. Edited by E. Hultzsch. Calcutta. Vol. VII. Part I. II. Jannary. April. 192.
   Zn Nf 805. Wilhelm, Eugen, Perser. = Jahresberichte der Geschichts-
- San St. Sol. Filmenn, E. Egen, Ferrer. [= Janresperiente der Geschichtswissenschaft. 1899, 1900] (Vom Verf.)
   San Nh 170. Archiv für österreichische Geschichte. Band 89, 2, 90, 1, 2.
- Zn Nh 170. Archiv tur österreichische Geschichte. Band 89, 2. 90, 1. 2
   91, 1. Wien 1901. 1902.
- Zn Nh 171. Fontes rerum Anstriacarum, Oesterreichische Geschichts-Quellen. Zweite Ahtheiluug. Diplomataria et Acta. Lil—LIV. Band. Wien 1901.
- Zn Oa 151. Journal, The Geographical. Vol. XIX. No. 6. Vol. XX. No. 1. London.
- 62. Za Oa 42. Извѣстія Императорскаго Русскаго Географическаго Общества. Томъ XXXVIII. 1902. Выпускъ I. С.-Петербургъ 1902.
- Zu Ов 43. Отчетъ Инператорскаго Русскаго Географическаго Общества за 1901 годъ. С-Петербургъ 1902.
- 64. Zu Оа 48. Записки Императорскаго Русскаго Географическаго Общества. По отхіденію Этнографіи. Токъ XXVI — И. П. Минисев. Путепестніе Марко Поло. Переводъ старофранцузкаго текста... С.-Петербургь 1902.
- Zu Oa 151, Jonnal, The Geographical. June—September, 1902, Vol. XIX.
   No. 6. Vol. XX. No. 1—3, London.
- Zn Oa 256. 4º. Zeitschrift der Gosellschaft für Erdkunde an Berlin, 1902. No. 5. Berlin.
   Zu Oc 175. 4º. Journal, The, of the Anthropological Institute of Great
- Britain and Ireland. Vol. XXXII, 1902. January to June. London.
   Zu Oc 2380. 4º. Poucell, J. W., Eighteenth Annual Report of the Bureau of Ethnology to the Secretary of the Smithsonian Institution 1896—'97.
- Part 2. Washington 1899.

  69. Zu P 150. 4°. John nal, The, of the College of Science, Imperial University of Tökyö, Japan. Vol. XVI, Part 2; Vol. XVII, Part 3. Tokyö, Japan. 1902.

#### II. Andere Worke.

- 11392. Memoirs of the American Museum of Natural History. Volume VII (Anthropology, Vol. VI.) Publications of The Jesup North Pacific Expedition. I. The Decorative Art of the Amur Tribes. By Borthold Laufer. (New York) January 1902. 0c 195. 2°.
- 11393. Henry, Victor, Élements de Sanscrit classique. Paris 1902. Bibliothèque de l'Écolo Françaiso d'Extréme Orient. Volume I. Bb 1118.

- XLIV Verz. der für die Bibliothek der D. M. G. eingeg, Schriften u. s.w.
- 11394. Nallino, C. A., Le odierne tendenze dell' islamismo. Firenze 1902. (Vem Verf.) Hh 906.
- 11395. Danelins Daçakumāracaritam, die Ahentener der zehn Prinzen. Ein aitindischer Scheimenroman . . . übersetzt von Johann Jakoh Meyer. Nehst einer Einieitung und Anmerkungen. Leipzig o. J. [1902] (Vom Übersetzer.)
  Eh 2597, 4º
- 11396. Neubürger, Friedrich, Verfassungsrecht der gemeinen Judenschaft zu
  Fürth und in dessen Amt im schtzehnten Jahrhundert. (Diss. Erlangen.)
  Fürth 1902. (Von Herrn Professor Dr. G. Jacoh.) Nd 382
  50
- 11397. Pfungst, Arthur, A German Buddhist (Oberpräsidialrat Theodor Schultze). A hiographical sketch. Translated from the German by L. F. de Wilde. London 1902. (Yom Verfasser Horm Dr. Pfungst.) Nk 806.
- 11398. Moueë's Horenaçi. Érün'sair nach der Geographie des Ps. Moses Xerenaci, Mit historisch-kritischem Kommentar und historischen und topographischen Excursen von J. Marquart. Berlin 1901 = AKGWG, Philoi.-hist, Ki, Nene Foige. Bd, Ill. Nr. 2, Ed 949, 49.
- 11399. Wilhelm, Eugene, and Khan Bahadur Bomonji Byramji Patel. Catalogue of Books on Irialian Literature published in Europe and India . . . Bomhay 1901. (Von dem Office of the Trustees of the Parsee Punchayet Funds and Preperties, Bomhay.)
  - 11399 a. Dasselbe, von Herrn Prefessor Dr. Wilhelm. Ec 185.
- 11400. (Sarīd b. Mulammand b. Sarīd an-Naiseibīrī, Abū Raiād, Kītāh fi jasas 11 fi -blaif beja a-baṣrijin wal-baṣdādijin, Alkāha fi jawāhir. Die atomiatische Substanzoniebre aus dem Buch der Streitfragen zwischen Basrousern und hagdadensern. (Leipziger Diss., von) Arthur Birani, Berin 1902. (Von Herra IrOn Dr. A. Fischer).
- 11401. 'Abd Allāh b. 'Abd aṣ-Zāhir. Ur 'Abd Allāh b. 'Ahd eṣ-Zāhir's biografi över sultanen el-Melik el-Asraf Halil. Arabisk tāxt med översättning, inledning ock anmārkningar utjiven av Axel Moberg. Lund 1902.
  De 2507.
- 11402. Hopkins, E. Washhurn, The great epic of India. Its Character and Oright. New York, Loudon 1902. Von der Königlichen Universitäts-Bibliothek in Italie.)
  11403. Maimonides' Commentar zum Tractat Gittin, Arabischer Text mit ver-
- hesserter hebräischer Uehersetzung und Anmerkungen. (Strasshnrger Dissertation, von) Hirsch Goldberg. Berlin 1902. (Von Herrn Professer Dr. Hern.)

  50
- 11404. Pentatouchübersetzung, Die samaritanisch-arabische, Deuter-nemium 1-XI, mit Einleitung nud Noten. (Strasburger Dissertation, von) Josef Bloch. Berlin 1901. (Von demselben.) Ih 1111.
  11405. Bretzl, Huge, Botanische Forschungen des Alexanderzuges nach Theo-
- 11405. Bretzl, Hugo, Botanische Forschungen des Alexanderzuges nach Theophrasts Auszügen aus den griechischen Genoralstabsherichten. (Diss.) Strassburg 1902. (Von demseiben.) P 49.
- 11406. Brandes, J., Beschrijving der Javanoscie, Balineescine en Sasaksche Handschriften angestreifen in den nalenschap van Dr. II. N. van der Tuuk, en door hem venmaakt ann de Leidsche Universiteisthilbiütekek. .. 1º Suk. Adigama-Ender. Balvai 1991. (Von der Königlich Niederländischen Gesandschaft in Berlin im Auftrage der Königlich Niederl. Regierung.)

- 11407. Vollers, K., Bespreebung von V. Chauvin, Bibliographle des onvrages arabes... (De 20.) V. (A. aus Centralbi. f. Bibliothekswesen.) (Von Verf.) an De 20 (V).
- 11408. Dürkop, Erich, Die wirtschafts- und handelsgeographischen Provinzen der Sahara, begründet durch nützliche Pflanzen. (Jenaer Dissertation.) Wolfenbüttei 1902. (Von Herrn Profossor Dr. Vollers.) 06 692
- 11409. Wohrmund, Adolf, Praktisches Handbuch der neu-persischen Sprache. Zweite verbesserte Auflage. i. Thell: Praktische Grammatik. II, Theil: Gespräche und Wörtersammlung. III, Theil: Schlüssel. Glessen 1889. (Von Herrn Josef Prasch.)
- 11410. al-'A dārā al-mā 'l-sāt fi 'l-azgāl wa-'l-muwašānjāt. Naqalahā Filib Qa'dān al-[fizin. Ğünija 1902. (Yom Herausgeber, Philippe el Khasen) De 2980.
- 11411. Giles, Herbert A., A History of Chinese Literature. London 1901 Short Histories of the Literatures of the World: X. Edited by Edmund Gosse. Pf 1150.
- 11412. Lohmann, Ernst, Im Kioster zu Sis. Ein Beitrag zu der Geschiebte der Detziehuugen zwischen dem Deutschen Reiche und Armenien im Mittelaiter. Striegan in Sebiesien o. J. Ng 693. 4°.
- 11413. Studia Sinaitica No. VIII. Apocrypha Arabica... Edited and translated into English by Margaret Dunlop Gibson. London 1901.
- 11414. Stiles, Ezra. Ezra Stiles and the Jews. Selected passages from bis Literary Diary concerning Jews and Judalsm. With critical and explanatory notes by George Alexander Kohut. New York 1902. (Von Herrn G. A. Kohut.)
  Nd 538.
- Herrn G. A. Kohat.) Nd 538.

  11415. Hertel, Jobanues, Über die Jaina-Rezensiouen des Pañcatantra. Leipzig
  1902. SA. aus BKSGW. (Yom Verf.) Eb 4199.
  - 11416. Ibn Kaisán's Commentar zur Mo'allaqa des 'Amr ibn Kuijûm nach einer Berliner Handschrift. Von Max Schlössinger. A. aus Zeitschr. f. Asyr. XVI, 1, Strassb. 1901. (Vom Herausgelee) Do 3641.
- 11417. Ahmad Hün. Durr al faşlain fi illâf al-fl'atain. Mutarğam min alkitâb al musammā Tabji al-kalām fi tafsīr at-taurā wa-l-inģil 'alā millat al-islām, allafah al hmad llān . . . Aioxandria 1871. (Von Herrn Dr. August Helder.) — De 3051,
- 11418. Itbāt salb al-masīh bl-'i-burhān at-ta'rīhī wa-'d-dalii as-sahīh, ta'iif
  'Abd 'İsü. o. O. u. J. (Vou demselbon.)
  Do 7684.
- 11419. Risālat 'Abd Allāh b. Ismērīl al-Hūšīmī ilā 'Abd al-Masīh h. Ishāq al-Kindī jadvāhu bihā ilā 'l-islām, wa-Risalat 'Abd al-Masīh liā 'l-liašīmī jaruddu bihā 'alaihi wa-jad'ūbu ilā 'u-naṣrānija. (London) 1880. (Vou demselben.) De 2511.
- 11420. al-Isti'dād al-fābir fī sirr al-afķaristijā [== oucharistia] at-fābir. (Jerusalem 1879.) (Von demseiben.) Do 7676.
- 11421. Mauāru 'I-haqq. Risāla fī 'l-adillat al-qur'ānīja 'alā şihhat ad-dijānat naṣrānīja. Oxford 1894. (Vou demselbeu) De 8361.
- I1422. [Das vorige Werk.] 2. Aufl. Kairo 1896. (Von demsolben.) De 83612.
- 11423. al-Bākūrat aš-šahīja fī 'r-riwājāt ad-dīnija. Loipzig 1892. (Von domselbeu.) Do 3777.
- 11424. Kitāb mīzān ai-haqq. (Leipzig 1874.) (Von demselbon.) De 7889.

- XLVI Verz, der für die Bibliothek der D. M. G. eingeg, Schriften u. s. w.
- 11425, Kitāb ai-hidāja. Wa-hnwa radd 'alā 'l-kitāb al-musammā lzhār alhaqq wa-'alā 'l-kitāb al-musammā As-saif al-hamīdī aṣ-ṣaqīl. Kairo 1898. (You demselben.)
- 11426. Edwards, Jenathan, Kitāh ta'rīḥ al-fidā. Bairūt 1868. (Ven dem-seihen.) De 4488.
- 11421. Glaser, Eduard, Zwei Wiener Publikationen über Hahaschitisch-punische Dialekte in Südarahlen, heprechen, SA, aus Beilagen anr "Allg. Zoit" Nr. 186 and 187. München 1902. (Vem Verf.)
- 11428. Horn, Paui, Geschichte der türkischen Moderne. Leipzig 1902. (Vom Verf.) Fa 3153.
- 11429. Griffini, Eng., Che cosa stampane i Torchi in Tripolitania? (I. Esploratione Commerciale, Anno XVII, Fasc. XV—XVI, Milano 1902.) (Vent.)
  Bb 25. 4°.
- 11430. Sieg, Emil, Die Sagenstoffe des Rgveda und die indische Ithlasatradition. I. Stuttgart, W. Kehlhammer 1902, (Vom Herrn Verleger.) Eb 1662.

#### Protokollarischer Bericht

# über die am 6. September 1902 zu Hamburg abgehaltene Allgemeine Versammlung der D. M. G. 1)

Die Sitzung beginnt 1/49 Uhr in einem Hörsaale des Johanneoms. Zum Vorsitzenden wird Prof. Praetorins erwählt, zum stellvertretenden Vorsitzenden Prof. Windisch. Das Amt des Schriftsührers übernehmen die Herren Prof. Stamme and Prof. Hora.

Znnächst erfolgt die Veriesung der Berichte. Prof. Windisch trägt den Redaktionsbericht vor.<sup>9</sup>) Aof seine Anregung hin wird gutgeheissen, dass von Artikeln der Zeitschrift, nach denen voraussichtlich eine stärkere Nachfrage eintreten konnte, eine Anzahl Separatabzüge, etwa 20. auf Kosten der Gesellschaft hergestellt und znm Verkauf reserviert werde. Prof. Windisch trägt ferner den Kassenbericht ") vor. gestützt auf die von der Firma F. A. Brockhaus gegebenen Unterlagen. Ahgesehen von den ühlichen Einzelheiten ergiebt sich aus diesem Berichte, dass, ohwohl der Kassenbestand der Gesellschaft noch knapp ist, doch ein im vorigen Jahre vorhandenes Defizit wieder ausgeglichen ist, Prof. Barth bemerkt, es möchte der Mitgliederbeitrag erhöht oder auf irgend eine andere Weise mehr Gold geschafft werden, damit der Umfang der Zeitschrift vergrössert werden könnte. Die Besprechung dieses Antiags wird auf später verschoben. Zu Kassenrevlsoren werden hestellt die Herren Prof. Kautzsch und Prof. Pischei. Sodann verlesen Dr. Kampffmeyer den Bibliotheksbericht ') und Prof. Practorins den Bericht des Schriftsührers, b)

Es folgt die Wahl von Vorstandsmitgliedern. Die satzungsgemäss ausscheldenden Herren Reinisch, Nöldeke, Erman werden wiedergewählt, An Stelle des verstorbenen Vorstandsmitgliedes Alhrecht Weber wird Prof. Pischel gewählt. Dieser ist durch seine Berufung nach Berlin aus dem Geschäftsführenden Vorstand ausgeschieden. In Anbetracht des Umstandes, dass Prof. Pischel's Professur in Halle noch nicht neu besetzt ist, wird vorgeschlagen, Herrn Dr. Kampifmeyer provisorisch anm vierten Mitgliede des Geschäftsführenden Vorstandes zu wählen oud ihm die Verwaltung der Bihliothek zu übergeben. Anf Antrag des Herrn Nöldeke wird Dr. Kampifmeyer definitiv zum Mitglied des Geschäftsführenden Vorstandes gewählt,

Als Ort der nächsten Aligemeinen Versammlung wird Halle bestimmt,

<sup>1)</sup> Das Verzeichnis der Anwesenden s. in Beilage A. 3) Siehe Beliage B. 2) Siehe Beilage C.

<sup>4)</sup> Siehe Beilage D.

<sup>5)</sup> Siebe Bellage E.

Dem Kaaslerer wird auf Antrag der beiden Revisoren die Décharge erteilt. Prof. Goldziher schlägt vor, die anwesenden Mitglieder möchten den rübrigen Geschäftsführern ihren Dank anssprechen, was mit lebhaftem Beifall geschieht.

Eingegangen ist ein Autrag von Herrn Chanvin in Lüttich, enthaltend die Bitte um Unterstützung des Druckes seiner Bibliographie des ouvrages arabes. Die Herren Vollers, Goldstiher und Nöldeke treten warm für diese Unterstützung ein. Die Generalversammlung empfehlt dengemäss dem Vorstand, den Autrag des Berrn Chanvin in wohlvollende Erwägung zu tieben.

Man kehrt zum Antrag des Herrn Barth zurück, Frof. Windisch bemetkt, der Umfang der Zeitschrift bestrags sehns ust langer Zeit jührich mehr
als die in den Satzungen als das Normale bezeichneten 40 Bogen, es werde
sehen jeht den Mitgliederm für des Jahresbeitrag von 15 Mark viel geboten.
Den Umfang noch weiter zu vergrössern, habe jetzt finanzielle Schwierdigkeiten.
Die Ernöhung des Mitgliederbeitrags sei eine bedenkliche Manasregel. Gesuche
um weitere Unternützungen seisen in der gegewarftig bedriegten Lage der
Staatsfinanzen vorderband nicht wohl ins Ange zu finanzen. Ein Beschluss in
dieser Anzeichzeicht wird nicht zefesst.

Prof. Strack wünscht, die Zeitschrift möchte doch dann und wann, etwa alle zwei Jahre, kürzere Berichte üher die Fortschrift in den einzelnen Zweigen der orientalischen Philologie bringen, üher hesonders wichtige Publikationen, Ausgrahmagen u. dgl. m. Dieser Antrag wird von der Versammiung im Princip unterstützt.)

Prof. de Goeje empfiehlt, dass Herrn Dr. Becker (Heideiberg) eine Unterstützung zur Ausgahe des Ansah al-afräf des Beläsfori gewährt werde. Dr. Becker erläutert seinen Plan der Herausgahe. Prof. Goldalher stellt den Antzac die Unterstützung des Werkes iedenfalls vormerken zu wollen.

Endlich gleht Prof. Goldriher dem Übelstande Audruck, dass die Phälikationen der Druckerbeit im Orlent so wenig zur Kennnis der europäischen Golchten kommen. Nämentlich in Indien erschienen viele Werke in lithzgraphischen Ausgaben, manchmal solche, die in Europa als verloren gelten. Er wünscht, die Versammlung möge aussprechen, dass hier dringend Abhülfe nötig si, Prof. Scher man, dessen Verdiensta als Harnagsaber der Orientalischen Bihliographie er dankbar anerkennt, möche auch bierütz Mittel und Wege zu dieden bedacht sein. Dr. Hirzschied (London) bletet seine Billiog. an, da die

in Indien gedruckten Werke fast ausnahmslos in die India Office Library kämen. Prof. Windisch bewillkommnet Dr. Hirschfeld's Anerhieten, meint aber noch, dass auch die Buchhändler hier mitthätig sein könnten, vor allen Herr O. Harrassowitz mit seinen weitverzweigten Verbindungen. Prof. Scherman dankt, an diese Diskussion anknüpfend, für die vielseltige Unterstützung bei der Herausgahe seiner Bibliographie, auch für die hier in Aussicht gestellte, er sagt, dass in der Bibliographie gelegentlich mehr zu finden sei, als man glanbe. Prof. Vollers schlägt vor, es möchten dem Leiter der India Office Library unsere Wünsche direkt vorgelegt werden.

# Beilage A.

Liste der Teilnehmer an der Allgemeinen Versammlung der D. M. G. am 6. September 1902 in Hamburg. 1)

| 31. Hirschfeld.      |
|----------------------|
| 32. Eherh. Nestle.   |
| 33. Dr. H. Guthe.    |
| 34. G. Kampffmeyer.  |
| 35. Paul Haupt.      |
| 36, E. Kuhn.         |
| 37. F. Kern.         |
| 38, F. Praetorius,   |
| 39, H. Zimmern,      |
| 40, C. Brockelmann.  |
| 41, E. Kautzsch.     |
| *42. J. Köherle.     |
| 43. L. Scherman.     |
| 44. Th. Nöldeke.     |
| 45, B. Lieblch.      |
| 46, Franke           |
| 47, G. Stelndorff,   |
| 48, K. Vollers       |
| 49, Ad. Erman.       |
| 50, L. Reinisch.     |
| 51. Hermann L. Strac |
|                      |

22. H. Grimme.

24. F. E. Pelser.

25. Behrmann,

26. Schulthess.

27. Ed. Mahler,

28. Dr. Ignaz Kunos.

29. Dr. Hermann Kurz, \*30. C. Büchel.

23. R. Simon.

.\*

52. Pozmanski.

55. E. Müller-Hess,

56. E. Littmann.

53, P. Holler,

54. J. Jolly.

57, E. Lindl.

58. Cl. Huart. 59. Mordtmann.

<sup>1)</sup> Die Tellnehmer, die nicht Mitglieder der D. M. G. sind, sind durch einen Stern kenntlich gemacht.

Beilage B.

Extrakt aus d. Rechnung über Einnahme u. Ausgabe bei d. Kasse d. D. M. G. auf d. Jahr 1901.

| Ausgaben.  | 2018 off, 18 § Dhercherleing ans dom Vorjahre, 5075 off, 29 § für Druck, Lithegraphie etc. der "Goltschrift, Band 50", 86 " 30 "für Pruck und Papier zu "Acci- dennieur.                                                           | Summ det Druckhentellungkesten 1156 . — " Universitüung veistualleher Druckwerte. 1156 . — " Universitüüng veistualleher Druckwerte. 1156 . — Se Likonerse für die "Zeidenburte. 1150 . — " Hoorere Re Redaktion der Zeidenburt. 1150 . — " Hoorere Re Redaktion der Zeidenburt. 1150 . — " Hoorere Re Redaktion der Zeidenburt. 1150 . — " Hoorere Re Redaktion der Zeidenburt. 1150 . — " Hoorere Re Redaktion der Zeidenburt. 1150 . — " Hoorere Redaktion der Zeidenburt." | der Gesellschaft und den Redningspensonen.  463 " 8f " für Peult Fredten etc., lahl der in Halle ge- ablien u. der dured Belchandl. F. A. Breck- haus verlegen.  600 " 06 " für Buchknder-Arheiten that kolleter für die Bildie- that d. Gesellschaft in Halle "[5]. |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Einnahmen. | 21666 off 13 Nasoenboutand vom Jahro 1900. 3183 off 13 p. ant richtingge Jahrosheitzige fitr din Jahrosheitzige fitr das Jahr 1899/1500 5159 48 Jahrosheitzige fitr das Jahr 1901. 480 Bilings von zwei Mitgliedern auf Labanseit. | 1632 , 91 , Belitge in Summa.  110K 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 45 , Petro vou zwed Miglieiern auf<br>Lichenseit.  105 2 27                                                                                                                                                                                                          |

| Ingomein: (für Anzelgen, Wechnelstempel n. Kuradifferenzen, Schreib- und Bibliotheks-<br>Materialien, Verpackungs- nnd Transport- |                                                                                                    | in der hiniotnek nnd den bizungs-<br>lokalen, Reinigung, Heizung und Auf-<br>wertung in denselhen sowie soneties | kleine Anschaffungen im Laufe d. J.). 1258 cff. 71 3 Ausgaben d. Buchh. F. A. Brockhaus, | R. deren Kechanng v. 30, Juni 1902. ah: für Posten, welche in vorstehender Ge Specifikation verteilt schon der Specifikation verteilt schon | mit entantion in oer seen-<br>nung beseichnet rind.  1003 " 20 " demnach verbleibende Ausgaben der Breih. F. A.  Brockhaus, inkl. deren Provision auf den im Lanfe | des Jahres erzielten Absatz an Publikationen der<br>Gesellschaft etc. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                   | 123 , 95 ,,                                                                                        |                                                                                                                  | _                                                                                        |                                                                                                                                             | . 20 .                                                                                                                                                             |                                                                       |
|                                                                                                                                   | 100                                                                                                |                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                             | 1002                                                                                                                                                               |                                                                       |
| 11366 , 78 , , , , , , , , 1900. 48 off 28 3 Zuwachs pro 1901 w. o. 483 ,, 80 , Zinsen von hypothekarisch angelegten Geldern.     | 100 , 65 , zurückerstattete Auslagen.<br>3 , 34 , Linerum durch Kursdifforensen und auf eingegang. | 2745 Unterstitzungen, als:                                                                                       | 345 " — " (200 fl. rh.) von der Königl. Württembergischen Regierung, u.                  | 2745 off                                                                                                                                    | F. A. Brockhaus it. Rechning vom<br>30. Juni 1903 gedeckten Auslagen.<br>1344 45 "Bazzabing derselhen; it. deren<br>Rechning vom 30. Juni 1909.                    | Summa, Hiervo                                                         |
|                                                                                                                                   | 3 ;                                                                                                | 45 ::                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                    | 2603 " 16 ".<br>8636 off. 19 3                                        |
| 4                                                                                                                                 | =                                                                                                  | 5.5                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                    | 863                                                                   |

200 ,, 42 , Cherschroltung der Einnahmen dnrch die Ausgaben, 13921 off. 13 & im Jahre 1901 zur Verrechnung gelangen, 14121 off. 55 & Summa. Hiervon ab: 11415 " 06 " Vormögen des Pleischer-Stipendii 13300 c.M. - A hypothek. angelegte Gelder 13921 ,, 13 ,, Summa der Ausgaben, verbleiben: 24715 c/k. 06 3 w. o. 24715c.M. 06 & Bestand und zwar: 38636 off. 19 & Summa.

welche daher durch die Einnahmen 1902 zn decken

waren, so dass

Königl. Universitäts-Kassen-Rendant, Rechnungs-Rath Boltze in Halle a. S., als Monent. F. A. Brock haus in Leipzig, d. Z. Kassirer.

# Beilage C.

Aus dem Redaktionsbericht.

Non erschienen lst:

Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes, XI. Band No. 4. Cindra-Vylkarana. Die Grammtilt des Candragenaln. Sütra. Üpsid. Deitungstebt. Herungsgeben von Brune Lichlich, Dr. Phil. Lichigie, 1902, in Commission bei F. A. Brockhana. — Preis 9 Mark, für Müglieder der D. M. G. 6 Mark 75 Ffg.

Zu dem Drucke dieses Werkes hatte ein ungenannter Gönner orientalischer Studien durch Professor Dr. Liebich 300 Mark heigesteuert, wefür ihm hier der beste Dank ausgesprochen sei.

#### Beilage D.

#### Bibliotheksbericht für 1901-1902.

Die Bibliothek hat sich, ausser durch die zahlreichen Fortsetzungen, nm 107 Bände (Nr. 11321-11427), sowie um eine chinesische Hs. und eine Denkmünze vermebrt. Ausgeliehen wurden 676 Bände und 31 Hss. an 62 Entleiher, Die Katalogisierung der Bihliothek Socin wie auch der semitischen Hss. wurde fortgesetzt. Durch die Berufung Prof. Pischels nach Berlin um Ostern 1902 erlitt die Bihliothek den Verlust ihres Bibliothekars, dessen unermüdlicher ausgezeichneter Thätigkeit die Bibliothek so viel verdankt. Die Geschäfte des Bibliothekars ühernahm Dr. Kampffmeyer, der bis dahin selt Oktober 1901 als semitistischer Buchwart an der Bibliothek thätig gewesen war. Als Buchwart trat Ostern 1902 Herr Privatdocent Dr. Richard Schmidt eln, der schon vor Oktober 1901 provisorischer Buchwart gewesen war und dem der Dank der Bibliothek auch für eine freiwillige Thätigkeit während eines Telles des Winters 1901/1902 gebührt. Für die Unterbringung der Bihllothek in neuen Räumen sind wenigstens die Vorarbeiten weiter gefördert worden. Die Bihliothek soll ia in dem Nonbau Raum finden, welchen die Kaiserl, Leopoldinisch-Carolinische Akademie der Naturforscher in Halle auf einem gegenüber der jetzigen Universitäts-Bibliothek helegenen Grundstück errichten will, Der Bibliotheks-Verwaltung wurden wiederhoit Baupiäne zur Begutachtung vorgelegt und in mehreren Sitzungen, zu denen sich die Bihliotheks-Verwaltung mit den Vertretern der Leopoldina vereinigte, wurde üher Einzelbeiten der Bauausführung beraten.

#### Dr. Kampffmeyer,

### Beilage E. Bericht des Schriftführers für 1901/1902.

Seit dem vogikhrigen Berichte (Bd. 55, S. XLII fl.) sind der Gesellschaft on ordentliche Miglieder beigstreten (Xr. 1323-1327, daan noch die Herren Haupt-Baltimore, Heilder-Gütersich, Rieger-Hamburg, Sarre-Berlin, Werner-Munchen), sämulich für 1902. – Dagegen sind seidem ausgetreten 5 Herren, nämlich die Ind. 56, S. IV und XXV Genannten, darn das Rahhlnerseminar in Berlin.

Durch den Tod verior die Gesellschaft das Ehrenmitglied Herrn A. Weber in Berlin, die ordentlichen Mitglieder Herren Tiele, v. Tiesenhansen, Pauli sowie das ietzte korrespondierende Mitglied, Herrn Playfair. - Gestrichen wurden 6 ordentliche Mitglieder, darunter die verschollenen Führer, Geisier, Legetporer.

Am 15, März 1902 starb Herr Osc, Matthesius, der bei Herrn F. A. Brockhaus in Leipzig viele Jahre lang unsere Geschäfte mit grösster Liebe und Genauigkeit geführt hat,

Die Geseilschaft trat in das Jahr 1902 ein mit 404 persönlichen ordentlichen Mitgliedern und 37 Instituten in der Stelle von ordentlichen Mitgliedern, gusammen 441 ordentlichen Mitglieder (14 weniger als im Vorjahre).

Mit der École Française d'Extrême Orient in Saïgon (vgl., Bd. 54, S. XXXIX) sind wir in erweiterten Schriftenaustausch getreten. Wir senden Zeitschrift und Abhandlingen, erhalten dagegen das Builetin und die Publications,

Die Gesellschaft unterstützte Rat's jetzt vollendete französische Übersetzung des Mustatraf mit 400 M, Ansserdem die laufenden Bände der Oriental. Bibliographie und der Ägypt. Zeitschrift mit 500 M, hez. 400 M. Über die sonstigen noch schwehenden Verpflichtungen kann auf den vorjährigen Bericht verwiesen werden. Nene Unterstützungen wurden nicht in Aussicht gestellt,

Vom 55. Bande der Zeitschrift wurden abgegehon 464 Exemplare an Mitglieder der Gesellschaft, 54 Exemplare an gelehrte Gesellschaften und Institute, 137 Exemplare wurden durch den Buchhandel vertriehen. Zusammen 655 Exemplare (23 weniger als im Vorjahre). - Der Gesammtabsatz unserer Voröffentlichungen ergah einen Ertrag von 4093,68 M. (wovon in Abzug zu bringen 1002.20 M. Provision der Firma F. A. Brockhaus).

Das Fleischerstipendium wurde in Höhe von 400 M. am 4, März 1902 Herrn G. Kampffmeyer in Halle verliehen,

F. Praetorius.

# Auszug

aus dem

# Statut des Fleischer-Stipendiums.

§ 1.

Das geammelte Kapital sowie die spitter eingebenden Beitrige und Zwendnagsu werden zur Errichtung einer Stütung verwendest, welche den Namen "Fleischer-Stijendium" führen und den Zweck haben soll, Jungen Gelehrten, welche ihr aksdemisches Triennium vollendet und sich hereits durch eine grenzekt vorliegende Arbeit als tüchtig in den semitischen, besonders den arabischen Studien bewährt haben, ohne Unterschlaung den Nationalität und Konfession eine Unterstütung zu gewähren. Zu diesem Zweck ist nur der Zinsertrag des Stütungsvermögens zu verwenden und alljährlich am 4. Merz zur Unterstütung an einen soleche inzeren Geleitung er sellstein der semitischen Philologie zu verzeben.

8.9

Die Deutsche Morgenländische Gesellschaft übernimmt die Verwaltung der Stiftung nach Maassgabe dieses Statuts und vertritt dieselbe nach anssen.

4.

Geb. Hofrat Dr. Flelscher bat die Verfügung über die Verwendung des Ertrages. Nach seinem Ahlehen tritt der geschäftsleitende Vorstand der Dentschen Morgenländischen Gesellschaft an seine Stelle.

5.

Die Verleihung des Stipendiums erfolgt unahhängig von einer vorausgegangenen Bewerbung oder Empfehlung.

Will sich jedoch den Gelehrter um das Stipendium bewerben oder ein Dritter einen schenn für dasselbe in Vornehige Drittene, so ist die Bewerhung oder Empfehlung his zum 1. Januar des Jahres, an dessen 4. Marz die Vereilung erfelgen soll, am Herrn Geh. Harfar Prof. Dr. Pleis-cher, nach seisem Ablehen an ein Mitglied des goschäftsieltenden Vorstandes der Deutschen Morgenlundichem Geselbsaft an richten.

# Personalnachrichten.

Der D. M. G. sind als ordentliche Mitglieder für 1903 beigetreten: 1337 Herr Dr. phil. u. iur. Graf Heinrich Condonhove, k. n. k. Legationssekretär a. D., Schloss Ronsperg in Böhmen.

1338 " Dr. Osc. Frankfurter, Legationsrat im Auswärtigen Amte, Bangkok.

Ausgetreten: Herr L Benzinger.

# Verzeichnis der vom 23. Sept. bis 20. Dec. 1902 für die Bibliothek der D. M. G. eingegangenen Schriften u. s. w.

#### I. Fortsetzungen.

- Zu Ah 115. Catalogue des livres publiés par l'Académie Impériale des Sciences. I. Publications en langue russe. Caratmerepóypra 1902. Auch russ. Titel. Publikationen bis 1. December 1901.]
- Zu Ab 242. 4°. Каталогъ русскихъ книгъ Библютеки Императорскаго С.-Петербургскаго Университета. Томъ 11. С.-Петербургъ 1902.
- Zu Ab 360. Синсовъ княгь, пріобратенных Библіотекою Императорскаго С.-Петербургскаго Университета въ 1901 году. No. 1. Съ 1-го Івля по 31-ое Девабря. С.-Петербургъ 1902.
- Zu Ao 10.
   Abhandlung en der pbliosopbisch-philologischen Classo der Königlich Bayerischen Akademie der Wissenschaften.
   Bandes 1. Abthellung. München 1902.
- Zu Ac 24. Almanach, Magyar Tud. Akadémiai, polgári és csillagászati naptárrai MDCCCCII-re. [Budapest] 1902.
   Zu Ac 45. Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei. Classo di
- Zu Ae 45. Kendiconti della Keale Accademia dei Lincel. Classe di scienze morall, storiche e filologiche. Serie quinta. Vol. XI. Fasc. 7º—8º, 9º—10°. Roma 1902.
   Zu Ae 55. 4°. Bulletin de l'Académie Impériale des Sciences de St.-
- Pétershourg. Vo Série, Tome XIII. No. 4. 5. Tome XIV. No. 1-5. Tome XV. No. 1-5. Tome XVI. No. 1-3. St. Pétershourg 1900-1902.
- Zu Ae 96. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből.....
   Szerkeszti Gyúlai Pál. XVII. kötet. 9, 10. szám. Budapest 1901. 1902.
- Zu Ae 130. Közlemények, Nyelvtudományl, XXXI. kötet, III, IV. füzete; XXXII. kötet, I. füzete. Budapest 1901, 1902.
   Zu Ae 185. Sitzungsborichte der pbilosophisch-philologischen und
- der historischen Classe der k. b. Akademie der Wissenschaften zu München. 1902. Heft II. München 1902.
- Zu Ae 196. Szily, C., Rapport sur les travaux de l'Académie hongroise des sciences en 1901. Budapest 1902.
- Zu Af 124. Proceedings of the American Philosophical Society held at Philadelphia for promoting useful knowledge. Vol. XLI. No. 169. No. 170. Philadelphia 1902.
- Zu Ah 5. Analecta Bollandlans. Tomus XXI. Fasc, III—IV. Bruxellis 1902.
- Zu Ah 5b. Chevalier, Ulysse, Repertorium hymnologicum. Supplementum, folia 20-30 (p. 305-480).
- Zu Bh 10. Blhllographle, Orientalische, . . . bearbeitet und herausgegeben von Luciau Scherman. XV. Jahrgang. Zweites, Drittes Heft. Berlin 1902.

- Zu Bb 606. Bessarione. Pubblicazione periodica di studi orientali. Serie II. Vol. III. Fasc. 67. 68. Anno VII. Roma 1902.
- Zu Bb 628. 4°. Bulietin de l'Ecole Française d'Extrême-Orlent. Tome II, no. 3. Hanol 1902.
- Zu Bb 725. Journal of the Asiatie Society of Bengal. Vol. LXX, Part 1, No. 2. Part III, No. 2. — 1901. Vol. LXXI, Part. III, No. 1. — 1902. Vol. LXX, Part. 1, Extra No. 1 (mit Plates). 2. 1901. Calcntta 1901. 1902.
- Zn Bb 725 c. Proceedings of the Asiatic Society of Bengal. Nos. IX
   —XI. 1901. No. I.—V. 1902. Calcutta 1901, 1902.
- Zu Bb 750. Jonnal, The, of the Royal Asiatic Society of Great Britain & Ireland. October 1902. London.
- Zn Bb 790. Journ al Aslatique . . . . publié par la Société Asiatique. Neuvième Série. Tome XX. No. 1. Juillet—Août. 1902. Paris.
- Zu Bb 818. al-Maebriq. Revue catholique orientale bimensuelle. Sciences-Lettres-Arts. Bairūt. V. 1902. No. 18. 19. 20. 21. 22.
- Zu Bb 825. Mittbeilungen des Seminars für Orientalische Sprachen an der Königlichen Friedrich Wilhelms-Universität zu Berlin. Jahrgang V. Berlin 1902.
  - Zu Bb 901. Tijdacbrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, nitgegeven door het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Deel XLV. Affevering 2. 3. 4. Batavia | 's Hage 1902.
- Zn lib 901d. Notnlen van de Algemeene en Directievergaderingen van het Batavhaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen... Deel XXXIX. — 1901. Aflevering 4. Deel XL. — 1902. Aflevering 1. Batavia | 's -Gravenhage 1901. 1902.
- Zn Bh 901n. 4º. Verbandellingen van bet Bataviaaach Genootschap van Kunsten en Wetanschappen. Deel LII. 1º. 2º. Stuk. Deel LIV. 1º. Stuk. Deel-LV. 1º. Stuk. Batavia | 's Hage 1901. 1902.
- Zu Bb 930. Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, Sechsnudfünfzigster Band. III. Heft. Leipzig 1902.
- Zu Bb 935. Zeltschrift für afrikanische, ozeanische und ostasiatische Sprachen, Mit besonderer Berücksichtigung der dentschan Kolonien, Neue Folge der Zeltschrift für afrikanische und ozeanische Sprachen. Herausgegeben...von A. Seidel, VI. Jahrgang. 3, Heft, Berlin 1902.
- Zn Bb 945. Zeitscbrift, Wiener, für die Knnde des Morgeniandes, XVI. Band. — 3. Heft. Wien 1902.
- Zu Bb 1150. Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes, heraugegeben von der Deutseben Morgenländischen Gesollschaft. XI. Band. No. 4. [Cändra-Vakarana. Die Grammatik des Zendragomin . . . Herausgegeben von Bruno Liebich.] Lelpzig 1902.
- Zu Bb 1180. 4°. Annales dn Musée Gnimet, Tome trentième. Première, denzième partie. Paris 1902.
- Zu Bb 1200, s. 230. Govindānanda Kavikaukanācārya, Varşakriyākaumudī. Edited by Papdita Kamadakrena Smrtibhūgana. Fasciculus V. Calenta 1902. [== Bibliotbear Indica. New Series, No. 1010.]
- Zu Bb 1200, s, 505. Nāgešabhaṭṭa. Mahābbāṣyapradīpoddyota by Nāgeça Bhaṭṭa. Edited by Paṇḍit Bahwallabha Çāstrī, Vol. II, Faseiculus III, V. Calcutta 1902. [= Bibliotbeca Indica. New Series, No. 1005, 1011].

- Zu Bb 1200, s, 872. Uddyotakara Bhāradvāja, Nyāya-Vārttikam. Edited by Panḍit Vinchyeévari Praciid Dube. Fascicuins V. Calcutta 1902 [— Bhliotheca Indica. New Series, No. 1008].
- Zu Bh 1200, s. 950. Vidyākara Vājapeyā, Nityācāra Paddhatiḥ. Edited by Paudita Vinoda Vihāri Bhatjācāryya. Fascienius IV. V. Calcutta 1902 [== Bibliotheea Indica. New Series, No. 1009, 1014].
- 36. Zn Въ 1225. 4°. Издавія Факультега восточних Ламковт Имеораторскаго С.Петофургасько Унверситето, No. 5. В. С.Петофургасько Унверситето, No. 5. В. С.Петофургасти 1901. 1902. No. 5 Тексти в равискавія по Армяю-групникой филосогів. 19; No. 8 Селани Полутав. Споръ. чашке съ кальномъ Вибраля и сложремъ снабдил В. А. Жуковскій. Издавіе второс. Алер міцтрет. Titel.
- Zu Bh 1242, Mitteilungen der Vorderasiatischen Gesellschaft, 1902, 5.
   Jahrgang 7. Berlin.
- Zu Bb 1243. Oriont, Der alte, Gemeinverständliche Darstellungen berausgegeben von der Vorderasiatischen Gesellschaft. 4. Jahrgang. Heft 4 [Die Gesetze Hammurabis. Übersetzt von Hugo Winckler...]
   Leipzig 1902.
- Zu Bb 1905. 4º, Macartney Manuscripts Set I. o. O. u. J. 4 S. U. 17 Tafeln Fakslimlle. Facsimile Reproduction of Weber Mss., Part IX and Macartney Mss., Set I with Roman transitication and Indexes. By A. F. Rudolf Hoernic. (SA. von: Journ. of the As. Soc. of Bengal, Vol. LYX Part I. Extra No. 3. 1901. Calculus 201.
- LXX, Part I, Extra No. 1. 1901.) Calcutta 1902.

  40. Zu Ca 9. Sphinx. Revue critique embrassant le domaine entier de l'égyptologie publiée . . . par Karl Péchl. Vol. VI. Fasc. II. III. Upsala.
- Zu De 13050. Suter, Heinrich, Nachträge und Berichtigungen zn "Die Mathematiker und Astronomen der Araber und Ihre Werke". (SA.) Leipzig o. J. (Vom Verl.)
- Zn Eh 10. 2<sup>6</sup>, Assam Library, Catalogue of Books and Pamphlets for the quarter ending the 30th September 1902.
- Zn Eb 50. 2°. Bengal Library Catalogue of Books for the Second Quarter 1902. (Calcutta) 1902.
- Zu Eh 295.
   Catalogue of Books registered in the Punjab under Act XXV of 1867 during the quarter ending the 30th June 1901, 30th June, 30th September 1902. (Labore 1901, 1902.)
- Zu Eb 485. 2°. Memorandum of Books registered in the Hyderabad Assigned Districts during the quarter ending 30th September 1902. Akola 1902.
- Zn Eh 765.
   2º. State ment of Particular regarding Books and Periodicals published in the North-Wastern Provinces and Oudh, registered... during the Second Quarter of 1901; (Statement... United Provinces of Agra and Oudhi)
   Second Quarter of 1902; [Lettere Publication = Eh 765a.
   2º. Zu Eh 4243.
   Schmidt, Richard, Beltrige zur Indisehen Erotik. Das
- Liebesiehen des Sanskritvolkes nach den Quellen dargestellt. Lieferung 6. Leipzig [1902] (Vom Verf.)
- 48. Zu Ed 1237. 46. Ararat, 1902. 5. 6. Wafaršapat,
- 49. Zu Ed 1365, 46, Handes amsoreay, 1902, 11, 12. Wienna.
- Zu Fa 61. 4º, Mémolros de la Soclété Finno-Ougrienne. XVIII = Waziljee, Johann, Übersicht über die heidnischen Gebräuche, Aberglauben und Rellgion der Wojlaken in den Gouvernements Wjatka und Kasan. Helsingfors 1903.
- Zn Ha 200. Revue de l'histoire des religions. Tome XLV. No. 1. 3. Paris 1902.

- Zu Ia 125. Revue Biblique Internationale publiée par l'École pratique d'études hibliques. Onzlème Année No. 1—4. 1902. Paris.
- Zu Ia 140. Zeitschrift des Deutschen Palaestina-Vereins. Band XXV, Heft 1 u. 2. Leipzig 1902.
   Zu Ia 140. Mitthelling ein und Nachrichten des Deutschen Palaestina.
- Zu Ia 140a, Mittbellingen und Nachrichten des Deutschen Palaestina-Vereins, Leipzig 1901, Nr. 2, — 1902, Nr. 1.
- 55. Zu Ic 212, s. unten Nr. 11497 und 11498.
- Zu Ie 2290. Proceedings of the Society of Biblical Archaeology.
   Vol. XXIV. Part. 7 & 8. [London] 1902.
- Zu Mb 135, 4°, Monatsblatt der nnmismatischen Gesellschaft in Wien, Nr. 231, 232, 233. V. Band (Nr. 34, 35, 36.) Oktober. November. Dezember 1902.
- Zu Na 325. Revne archéologique. Troisième Série. Tome XLI. Septembre—Octobre. Novembre—Décembre 1902. Paris 1902.
- Zu Nf 452, 4°. Epigraphia Indica and Record of the Archeological Survey of India, Edited by E. Hultzsch. Calcutta, Vol. VII. Part III. July 1902.
- Zu Oa 42. Извѣстія Императорскаго Русскаго Географическаго Общества. Томъ XXXVIII. 1902. Випускъ І. ІІ. С.-Петербургъ 1902.
- Zn Oa 151, Jonnal, The Geographical. October, November, December 1902. Vol. XX. No. 4. 5. 6. London.
- Zu Oa 256.
   Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin.
   1902.
   No. 6. 7. 8. 9.
   Berlin.
- Zn Ob 2780.
   Dagh-Reglister gehouden int Casteel Batavia . . .
   Anno 1674. Ultgegeven . . onder toezieht van J. A. van der Chije.
   Batavia | 's Hage 1902.
- Zn Ob 2845.
   En cyclopædie van Nederlandsch-Indië . . . samen-gesteld door P. A. van der Lith en Joh. F. Snelleman. Afi. 30, 's-Gravenhage-Leiden.

#### II. Andere Werke.

- 11431. Eliézer (on Eléazar) de Beaugency, Commentaire sur le livre d'Orée. Publié d'après un manuscrit de la llibliothèque Bodlélenne d'Oxford par Samnel Poznaniski. Berdyczew 1902. Mit bebr.-russ. Nebentitel. (Vom Heransgeber.)
- 11432. Weetphal, Gustav, Unternebungen über die Quellen und die Giau-bwürdigkeit der Patriachenchroniken des Mart ihn Sulaimin, 'Aun-Inn Ma'ai und Salība ibn Johannān. I. Ahschnitt: Bis zum Beginn des Nestorianischen Streites. (Strassburger Diss.) Kirchhain N-L. 1901. (Vom Verf) De 8477.
- 11433. Baarts, Panl, Das Hohelled Salomonis. Uebersetst und erklärt. Nürnberg o. J. (Von Herrn Professor Dr. G. Jacob.) 1e 1555.
- 11434. Pischel, R., Materiallen zur Kenntnis des Apabiransa. Ein Nachtrag zur Grammatik der Präkrit-Sprachen. Berlin 1902 = AKGWG. Philolhist. KL, N. F. Bd V. Nro. 4. (Vom Verf.) Eb 4636. 49.
- 11435. Himly, Karl, Ein chinesisches Werk über das westliche Inner-Asien [von Siü Sing-po]. [8A. aus: Ethnolog. Notizblatt ... Band III. Heft 2. Berlin 1902.] Fortsetzung zu Ff 965. 86. (Vom Verf.) Ff 966. 49.
- 11436. IX. Jabres bericht der israelltisch-theologischen Lehranstalt in Wien für das Schnijahr 1901/1902. Voran geht: Büchler, Adolf, Das Synedrion

- LX Verz, der für die Bibliothek der D. M. G. eingeg. Schriften u. s. w.
  - in Jerusalem und das grosse betb-din in der Quaderkammer des jerusalemischen Tempels. Wien 1902, Ab 12.
- 11437. Studia Sinaities No. XI. Apocrypha Syriaca. The Protexnagelium Jacobi and Transits Marke with Texts from the Septagint, the Corka, the Peshitta, and from a Syriac Hymn in a Syro-Arabic Pallimpost of the fifth and other centuries, edited and translated by Agree Smith Levis. With an Appendix of Palestinian Syriac Texts from the Tsylor-Schebette Collection. London 1992. B 713. 4°.
- 11438. Šatašāhasrikā prajnāpāramitā. A theological and philosopbical discourse of Buddha with his disciples . . . Edited by Pratipacandra Ghopa, Part I. Fas. 1-3, Calcutta 1902 [== Bibl. Ind., New Series, No. 1006. 1007. 1012.]
  Bb 1200, s, 710.
- 11439. [Gulüm Huseain Zaidpüri Salim.] The Riyagus-salktin, a History of Bengal by Ghulüm Husain Salim. Translated from the original Persian by Maulavi Ibdus Salam, Fasc, I. Calcutta 1902 [= Bibl. Ind., New Sories, No. 1013].
  Bb 1200, p. 52.
- New Series, No. 1013].

  Bb 1200, p, 52.

  11440. Wiedemann, Eilbard, Beiträge zur Geschiebte der Chemie bei den Arabern. (A.) o, O. u, J. (Vom Verf.)

  P 524.
- 11441, Landberg, Carlo Graf, Die Mehri-Sprache in Südarabien von Dr. Alfred Jahn und Die Mehri- und Soqotri-Sprache von Dav. Heinr. Müller kritisch beleuchtet. Heft I. Die arabischen Texte. Leipzig 1902. (Vom Verf.) De 537, 89.
- 11442. Littmann, Enno, Arabic Humor. (SA. aus: The Princeton University Bulletin 1902, Nr. 5.] o. O. u. J. (Vom Verf.) De 13010. 4°.
- 11443. Chronicle, The, of King Theodore of Abyssinia, edited from the Berlin Manuscript with translation and notes by Enno Littmann. Part 1, Amharic Text. Princeton, New Jersey; New York; Lelpzig 1902. (Yom Verf.)
  Dg 648, 4°,
- 11444. Lillmann, Enno, Aus den abessinischen Kiöstern in Jerusaiem. (A. ans. Zeitschr. f. Assyr., Bd. XVI, S. 102—124 u. 363—388.) (Vom Verf.) Dg 61.
- 11445. Kahle, Paui, Der masoretische Text des Alten Testaments nach der Üherlieferung der babyionischen Juden. Leipzig 1902. (Vom Verf.)
- 11446. Hirschfeld, Hartwig, New researches into the composition and exegesls of the Qoran. London 1902. Asiatic Monographs. Vol. III. Do 1732. 4°.
- 11447. Notizblatt, Ethnologisches . . . Band III. Heft 2. 1902. Berlin. (Vom Königl. Museum für Völkerkande in Berlin.) Oc 225. 4°.
- 11448. ИІмионъ, П., Опыть Мандарянской Грамматики съ текстани для унаражненій . . Владивостокъ 1902. Ff 349. 4°. 11449. Report of the Proceedings of the Society for the Promotion of Researches.
- into the Zorosatrian Religion 1259-60—1266-67 A. Y. 1890-91—1897-88
  A. C. Bomhay 1271 A. Y. 1902 A. C. [Titel auch in Gujerāti]
  (Von der Gesellschaft)
  Hb 2875.
  11450. Flasch, Adam, Heinrich von Brunn. Gedächtnissrede gebalten . . . am
- 28. März 1895. München 1902. (Von der k. b. Akademie der Wissenschaften zu München.)

  Nk 181. 40.
  50
- 11451. Saadia Al-fajjûmi's arabische Psalmenübersetzung und Commentar. (Psalm 21-41.) Nach einer Münchener und einer Beriiner Handschrift herausgegeben, übersetzt und mit Anmerkungen versehen von S. Lehman. Berlin 1901. (Von Herrn Professor Dr. Seybold.) 1b 1152.

- 11452. Berchem, Max van, Notes sur les croisades. I. Le royaume de Jérusalem et le livre de M. Röhrlebt. Extrait du Journal Asiatique. Paris 1902. (Vom Verf.) Nh 517
- 11453. Lopes, David, Toponymia arabe de Portugal. Extrait de la Revue Hispanique, tome IX. Paris 1902. (Vom Verf.) Eb 385.
- 11454. Harrassociiz, Otto, Bücher-Catalog 269. Allgemeine und comparative Linguistik... (Leipzig) 1902. Ac 183n. 11455. Spirgatis, M., Verzelchniss..., 92 Afrika; 93 Byzanz und der Latei-
  - 11455. Spirgatis, M., Verzelchniss... 92 Afrika; 93 Byzanz und der Lateinische Orient. (Leipzig) 1902. Ac 418a und b.
- 11456. N'ijhoff, Martinus, A Catalogue of rare and valuable books relating to Eastern-Asia . . . to which are added a few rare Americana. The Hague 1902.
  11457. Chaurin, Victor, [und] Alphonse Roersch, Étude sur la vie et les
- 11457. C. Chaurm, Victor, [und] Apploise Floerack, Eudes un a vie et et ravaax de Nicolas Clénard. . . Bruxelles 1900. (Von Herrii Professor Victor Chauvin.)

  Nk 212.
- 11458. Chauvin, Vlctor, Jean-Noël Paquot. Liège 1901. (Vom Herrn Verfasser.) Nk 659.
- 11459. (Chausen, Victor.) Paquot et le wallon (Extraît de l'Annuaire de la Société Liégeoise de Littérature walloune, de 1896.) Liége 1896. (Von demselben.)
- 11460. Chauvin, Victor, Gaspar Ammonius de Hasselt. Hasselt 1897. (Von dems.) Nk 39.
- 11461. (Chaucin, Victor.) Bibliographie biographique des Sémitistes depuis le XVIe skècle jusqu'à nos jours, [S. 1-28. Einleitung, Quellen und Buchstabe A.] o. O. u. J. [SA. aus: Société liégeoise de Bibliographie. Bulletin. II, 1893, 257 ff.] (Von doms.)
- Bulletin, II, 1893, 257 ff.] (Von dems.) Nk 10. 11462. (*Chauvin*, Victor.) Jobannès Braunlus et le wallon. L'ège 1895. (Société Liégeoise de Littérature wallonne.) (Von dems.) Nk 179.
- 11463. Chauvin, Victor, Felix Liebrecht. (A. aus. Zeitschr. d. Ver. f.
  Volkskunde in Berlin. Heft 3, 1902.) (Von dems.) Nk 530.
- 11464. Chauvin, Victor, Sébastien-Auguste de Neuzeu. (A. aus: Biographie Nationale publiée par l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique, t. XV, col. 635-640, 1899.) (Von dems.)
  Nk 640.
- NK 640,

  11465. Trois lettres inédites de Reiske à Mercier. Notes pour la biographie de Reiske (von Victor Chauvin), (SA. aus: Muséon XV, 1386.) (Von dema.)
- de Roiske (von victor Chemein). (SA. aus: museon Av., 1896.) (von dems.)

  Nk 707.

  11466. Chemein, Victor, Belgium persicum (Extrait des Mélanges Charles de Harles. Lelde o. J.) (Vou dems.)

  Ec 35. 4º.
- 11461. (Chaurin, Victor.) Genèse XXX, V. 40 [A. aus: Nouvelle Revue de théologie, Montaubau. I, 140—141. 1891.] (You dems.) Ic 335. 11468. (Chaurin, Victor.) Le prétendu séjour de Maudeville en Egypte. (A.
- aus: [Wallonia] T. X no. 10, Octobre 1902. [Liége.] (Von dems.)
  Ob 218.
- 11469. Chauvin, Victor, La légende égyptienne de Bonaparte. Mons 1902. (Von dems.) No 105.
- 11470. (Chauvin, Victor.) Les sources des Palmblätter de Herder et Llobeskind. (A. aus.: Centralbl. f. Bibliothekswesen. Jg. XVII, Juli 1900. Lelpzig.) (Yon dems.) G 176.

- LXII Verz. der für die Bibliothek der D. M. G. eingeg. Schriften u. s. w.
- 11471. (Chauvis, Victor.) Le rève du trésor sur le pont. (Extrait de la Revue des Traditions populaires.) Paris 1898. G 46 (No. 1).
- 11472. (Chauvin, Victor.) Abou Nioute et Abou Niontine. (A. ans: Walionia, t. VI, 1898, No. 12. [Liége.]) G 46 (No. 2).
- 11473. (Chauvin, Victor.) Tawaddonde on ia docte esclave. (Extrait de ia Revue "Le monvement". Liége 1889.) (Von dems.) G 46 (No. 3).
- 11474. (Chauvin, Victor.) Mahmond. (A. aus: Wallonia. Année 8. No. 1. 1900. Liége.) (Von dems.) G 46 (No. 4).
- 11475. (Chauvin, Victor,) Documents pour la parabole des trois anneaux. (A. aus: Wallonia. Année 8. No. 11. 1900. Liége.) (Von dems.) G 46 (No. 5).
- 11476. (Chauvin, Victor.) Les trois Anneaux. (A. aus: Wallonia, t. IX (1901)
  Novembre [Liégo.]. (Von dems.) G 46 (No. 6).
- 11477. (Chauvin, Victor.) Les souliers usés. (A. ans: [Wallonia] t. IX No. 12. Décembre 1901. [Liége.]) (Von dems.) G 46 (No. 7).
- 11478. Chawin, Victor, La récension égyptienne des Mille et une nuits. Bruxelles 1899. — Biblioth. de la Fac. de Philos. et Lettres de l'Univ. de Liége. Fasc. VI. (Von dems.)
- 11479. (Chauvin, Victor,) Pacolet Et les Mille et nne Nuits. (A. aus: Wallonia, Année 6, 1898, Janv.-Févr. Llége.) (Von dems.) G 46 (No. 1ª).
- Annee e, 1898, Janv. Fevr. Liege. (Von dems.) G 46 (No. 12).

  11480. (Chauvin, Victor.) Homère et les Mille et nne nnits. (SA. aus: Musée Belge . . . T. III, 1899. Louvaln 1899.) (Von dems.) Eg 494.
- 11481. Chauvin, Victor, Le scopélisme. Bruxelles 1892. (A. aus: Bulletins de l'Acad, roy. de Belgique, 3me série, t. XXIII, no. 1; 1892.) (Von dema.)
- 11482. Chauvin, Victor, Le jet des pierres au pèlerinage de La Mecque. Anvers 1902. (A. aus: Annales de l'Acad. roy. d'arcbéol. de Belgique. — 5º sério. t. 19.) (Von dems.)
- 11483. Chauvin, Victor, Le régime légal des eaux chez les Arabes . . . Liége 1899. (Von dems.) K 362.
- 11484. Chauvin, Victor, La constitution du Code Théodosien sur les Agri deserti et le Droit arabe, Mons 1900. (A. aus: Mémoires et Publications de la Soc, des Sciences, des Arts et des Lettres du Hainant.) (Von dems.) K 363.
- 11485. [Dieselbe Schrift in:] La Belgique judiciaire, Année 58, No. 97, 6 Déc, 1900. Bruxelles. Spalte 1393 ff. (Von dems.) K 363\*. 20.
- 11486. Chauvin, Victor, (Besprechung von: Ashlee, H. S., A bibliography of Tunisia . . . 1889, A. aus: Centralbi. f. Bibliotheksw. VII, 10. Leipzig o. J. [1890].) (Von dems.)

  Ob 589.
- 11487. Chauvin, Victor, (Besprechung von: Brockelmann, C., Geschiebte der arabischen Litteratur = Die Litteraturen des Ostens . . . . Bd. VI. Leipzig 1901. A. aus: Bulletin bibliogr. et pédog, du Musée Belge, Année 6. No. 7. 1902. Louvain.) (Von dems.)

  De 12918-
- Année 6, No. 7, 1902, Louvain.) (Von dema.) De 129182.

  11488. Chauwin, Victor, (Resprechung von: Manuel, Juan, El Libro de los Enxiemplos del Conde Lucanor et de Patronio . . . horausgegeben von Adolf Birch-Hirschfeld. Leipzig 1900. [S.A. aus.: Muscon, N. Sér, L
- 1900, 472 fl.) (Von dems.) Eb 745a.

  11489. Chautin, Victor, (Besprechung von: Clozel, Bibliographie des ouvrages relatifs à la Sénégambie et au Soudan occidental. Paris 1891. SA. ausCentralbl. f. Bibliothekswesen, Leipzig 1902.) (Von dems.) Ob 685.

50 A

- 11490. Chaurin, Victor, (Besprechung des Buches: Ibn Sinā. Le livre des théorèmes et des avertissements publié... par J. Forget ... Leyde 1892. [SA. ausz. Muséon 1892.]) De 7130\*.
- 11491. Chaurin, Victor, (Besprechung des Buches; Bibliotheca Lindesiana Hand-List of oriental maunscripts . . . 1898. [SA. aus: Bibliographe moderne, 1898, No. 5.]) (Yon dems.)
- 11492. Archiv für das Studium deutscher Kolonlalsprachen, Herausgegeben von dem Direktor des Seminars für Orientalische Sprachen, Zduard Sachan, Band 1, 1902 Müchlich, A., Lehrbuch der hausanischen Sprache (Hausa-Sprache). (Vom Seminar für Orientalische Sprachen).
- 11493. az-Zaijāt, Habīb, Hazā'in al-kutuh fī Dimašq wa-ḍawāḥīhā, fī arha'at azāt': Dimašq wa-Ṣaldnājā wa-Ma'lūlā wa-Jabrūd. Kairo 1902. (Vom Verf.)
  De 11841.
  11494. Tayta, Kathlamat, by Frans Hous. Washington 1901.— Smith.
- 11495. Hollenberg, Hebräisches Schnibneh. Bearbeitet von K. Budde. Neunte Auflage. Berlin 1900. (Von Herrn Professor Dr. Budde.) Dh 6006.
- 11496. Budde, Karl, Das Alte Testament und die Ausgrahungen. Glessen. 1903 == Vorträge der theolog. Konferenz zu Glessen. 18. Folge. (Von dems.)
- 11497. Budde, Karl, Das Hohe Lied und die Klagelieder. (SA. aus: Kurzer Hand-Commentar zum A. T. Aht, XVII.) Freiburg, I. 1820. (Von dems.) le 212 (XVII).
  11498. Budde, Karl, Die Bücher Samuel erklärt, Tübiugen und Leipzig 1902.
- (Knrzer Hand Commentar zum A. T. Abt. VIII [anf Umschleg: Lleferung 18]) (Vou dems.) le 212 (VIII). 11499. Budde, Karl, Religion of Israel to the Exile. New York and London 1899 — American Lectures on the History of Religions. Fourth Series
- 1898—1899. (Von doms) Hb 1123.

  11500. Marré, Ernst C., Die Sprache der Hausa. Grammatik, Uehungen und Chrestomathie, sowie hausanisch-deutsches und dentsch-hausanisches Wörterverzeiteniss. Wien. Pest. Leipzig. o. J. == Die Kunst der
- der Polyglottie . . Theil 70. (Vom Verf.) Fd 948.

  11501. Zaidān, Ğurğı, Tarih at-tamaddın al-islāmī . . . Teil 1. Kairo 1902.
  (Von Herrn Dr. Moharrem Bey in München.) De 11831.
- 11502. Oppenheim, Max von, Raheh und das Tschadseegebiet. Mit einer Karte.
  Berlin 1902. (Vom Verf.) Ng 1165.
- 11503. Sainéan, Lazare, L'influence orientale sur la langue et la civilisation roumaines. 1. La langue. Les éléments orientaux en roumain. (Extrait de la Romania, tomes XXX et XXXI.) Paris 1902. (Vom Verf.) Bh 1788.

### Notes on Ahom.

Bv

#### G. A. Grierson.

It is with some diffidence that I offer the following remarks. The Tai languages do not lie within the usual range of my studies, and I should not have touched Ahom, were it not that I found that I had to describe it in connexion with the Linguistic Survey of India. It then appeared that not only was this ancient Tai language dead for many rears, but that very few natives of India knew it even as a dead language. Such knowledge as exists is fast dying out, and it seemed advisable, while there was yet time, to put on record what I could discover. I shall be grateful if any scholars, who have a more thorough mastery of the Tai languages than I can pretend to, will point out to me any mistakes which I may appear to them to have made, and I shall endeavour by means of references to the native scholars in Assam to find out the exact facts.

Ahom belongs to the same sub-group of the Tai languages as Khimit and Shin. Both of these are well known, and we have grammars and dictionaries of each. It represents, however, a much older stage of the language, when compound consonants and sonant letters still existed. I may point out, en passant, that many of these compound consonants appear to be contractions of dissyllables of the nature of prefix plus word, in which the vowel of the prefix has disappeared.

The Åhoms are the descendants of those Shins who, under the leadership of Chukiship, crossed the Patkoi range and entered the upper portion of the valley of the Brahmaputra (the country which is called "Assam" after them), about 1228 A D, or just about the time that Kublai Khan was establishing himself in China. They gradually conquered the whole of the present Assam Valley, and as their power increased, became more and more lifunduised. In the early part of the 18<sup>th</sup> century their king formally adopted the Hindu religion, and it became no longer necessary for Hindu office-seekers to learn Ahom. Ahom probably remained the spoken language of the Ahoms themselves up to the end of that century,

and of the Deodhais or priests for about fifty years longer. Even among the latter, it has been a dead language for over fifty years, and the number of them who still retain a decent knowledge of it is extremely limited, being harely a dozen all told. The Assam Government has appointed a native official to study the language, and to translate the valuable historical works which form the most important part of its literature.

Considering the power which the Åhoms wielded and that they were for centuries the ruling race in Assam, the completeness with which their language has disappeared is remarkable. In the present Assamese language there are barely fifty words in common use which can be traced to an Åhom origin. The reason probably is that the Åhom people always formed a very small proportion of the population of the Assam Valley, and that, as their rule expanded and other tribes were brought under their control, it was necessary to have some lingua franca. The choice lay between Åhom and Assamese. The latter, heing an Aryan language, had the greater vitality, and the influence of the Hindu priests was also strongly in its favour.

Most of the information given in the following pages is based on a minute analysis of the accompanying specimens, which were obtained from Bahu Golah Chandra Barua, the Ahom Translator to the Assam Government. I must also acknowledge my indehetelness to the inexhaustible kindness of Mr. E. A. Gait, I. C. S. As originally received the specimens were far from satisfactorily translator, and obtained from him the meaning of every syllahle of every word which occurred, and also a number of explanations of the more difficult idioms. Without this help it would have hen impossible for me to do what I have done without making a special visit to India. Bahu Golah Chandra Barua is I believe the only native of India who knows both Ahom and English.

The following is a list of the previous references to this language with which I am acquainted.

- Brown, the Rev. N.— Alphabets of the Tai Language, JASB, Vi (1837), p. 1776. Contains an account of the Alom plabets, and a comparison of the language with others of the group. It also contains an Alom account of the Cosmogony, of which a translation together with a verbal analysis by Major F. Jonkins, is given on p. 980 of the same volume of the JASB.
- Hodgson, B. H. Aborigines of the North-East Frontier, JASB., XIX (1850), pp. 309 and ff. Reprinted in Miscellaneous Essays relating to Indian Subjects, Vol. II, pp. 11 and ff. London, 1880. Contains an Ahom Vocahulary.
- Dalton, E. T., C. S. I. Descriptive Ethnology of Bengal. Calcutta, 1872.
  Vocahulary on pp. 69 and ff.
- Campbell, Sir George. Specimens of the Languages of India, including those of the Aboriginal Tribes of Bengal, the Central Provinces, and the Eastern Frontier. Calcuta, 1874. Ahom Vocahulary on p. 168 & ff.

Damant, G. H. — Notes on the Locality and Population of the Tribes drelling between the Brahmaputra and Ningthi Rivers. JRAS. XII (1880), pp. 228 and ff. Contains a short list of words.

Gurdon, P. R. — On the Khāmtis. JRAS. XXVII (1895), pp. 157 and ff. On p. 163, a brief list of words compared with Shān, Khāmtī, Lao, and

On p. 163, a brief list of words compared with Shan, i Siamese.

The  $\bar{\Lambda}$ hom Alphahet is related to those of Khāmtī, Shān and Burmese. It possesses signs for g, gh, j, jh, d, dh, b, and bh, which are wanting in Khāmtī and Shān. It has no y, for which sound Khāmtī and Shān use the sign which  $\bar{\Lambda}$ hom employs for j.

The following are the characters of the Ahom alphahet. The pronunciation shown for the vowels is that used at the present day.<sup>1</sup>)

### Remarks on the Alphabet.

As regards the Voxcels, the first, which I have transcribed by (a), is considered by natives to he a consonant, as in Siamese. It is used, like the alif of Hindostant, merely as a fulcrum for carrying the other vowels when they are initial. The inherent vowel is a, not a, hence when (a) stands at the commencement of a word, and is followed by another consonant, it has the force of a, and will be so transliterated. In an open syllable the vowel No. 3 must be used instead.

The second vowel corresponds to the Sankrit visarya. It coems in hoth Shān and Slamese, hut not in Khāmti. In Shān, it is used as a tone-sign, to indicate a high tone. In Slamese it used to indicate short vowels. In Ahom, according to present tradition, its pronunciation is the same as that of a, No. 3, and it is freely interchanged with it.

No. 4 is pronounced both i and e. In the latter case I indicate the pronunciation thus, klin (klen). I can find no rule for the pronunciation.

The circle at the end of Nos. 11, 12, and 16 is dropped when the vowel is medial. No. 11 then becomes the same as No. 7, and No. 16 as No. 4.

The vowel au, No. 14, is often written āw. This is always one in Shān.

Nos. 14 and 15 are often interchanged. Thus, maii, thou, is

often written mau.

Great carelessness is often exhibited in writing the vowels.

As regards Consomants, the inherent vowel is a, not a. It is probable that this often represents the sound of the a in "have". Virāma is used as in Sanskrit, except that a final m is always indicated by anuserira, No. 43, which has lost its proper sound. I shall therefore for the future indicate anuserira by m.

<sup>1)</sup> See pp. 4 and 5.

|    | Āhom Vowels. |                                               |  |  |  |
|----|--------------|-----------------------------------------------|--|--|--|
|    | Vowels       | Transcription and power                       |  |  |  |
| 1  | Ki           | (ā)                                           |  |  |  |
| 2  | <b>K</b> <   | ā.                                            |  |  |  |
| 3  | KN           | ā                                             |  |  |  |
| 4  | K            | i, some times pronounced like the e in "met". |  |  |  |
| 5  | K.           | i                                             |  |  |  |
| 6  | K            | u                                             |  |  |  |
| 7  | The s        | ū                                             |  |  |  |
| 8  | 17th         | e, as in "met".                               |  |  |  |
| 9  | 1m           | $\tilde{e}$ , as the Sanskrit $e$ .           |  |  |  |
| 10 | 1767         | o, as in "often".                             |  |  |  |
| 11 | Ky 6         | ō, as the Sanskrit o.                         |  |  |  |
| 12 | Kg 8         | ü, as in German.                              |  |  |  |
| 13 | KN           | at, as in Sanskrit.                           |  |  |  |
| 14 | mo'          | au, as in Sanskrit.                           |  |  |  |
| 15 | K,           | aü, Probably like the Norwegian ey.           |  |  |  |
| 16 | ж ô          | iu.                                           |  |  |  |
| 17 | ₩g           | â, as the a in "all".                         |  |  |  |
| 18 | H.           | oi, as in "boil".                             |  |  |  |

| Ahom Consonants and Numerals. |               |               |           |            |               |
|-------------------------------|---------------|---------------|-----------|------------|---------------|
|                               | Consonants    | Transcription |           | Consonants | Transcription |
| 19                            | m             | ka            | 38        | 6          | rā            |
| 20                            | Y             | khā           | 39        | W          | lā            |
| 21                            | O or J        | gā            | 40        | W          | $sh\bar{a}$   |
| 22                            | vo            | ghā           | 41        | n          | hā            |
| 23                            | 7             | ngā           | 42        | ĥ          | virāma        |
| 24                            | 20            | chā           | 43        | あれてなる      | ām            |
| 25                            | W             | ja            | 44        | भ          | mrā           |
| 26                            | w             | jhā           | 45        | mi         | kli           |
| 27                            | W             | ñā            | Numerals. |            | ls.           |
| 28                            | 01            | tā            | 46        | ) ( or )   | ( 1           |
| 29                            | 200           | tha           | 47        |            | 2             |
| 30                            | 5             | dā            | 48        | у<br>%     | 3             |
| 31                            | \$<br>2       | dha           | 49        | w          | 4             |
| 32                            | r             | nā            | 50        | m          | 5             |
| 33                            | v             | pā            | 51        | G          | 6             |
| 34                            | $\omega$      | phā           | 52        | $\alpha$   | 7             |
| 35                            | O or O        | bā, wā        | 53        | cm         | 8             |
| 36                            | y             | bha           | 54        | C          | 9             |
| 37                            | $\mathcal{F}$ | mā            | 55        | 7.0        | 10            |

Vowels can he attached to any consonant, just as they are attached to (a), No. 1.

The letter  $\tilde{n}a$ , No. 27, has the power of  $ny\bar{a}$ , but at the end of a syllahle it is pronounced as n, and sometimes even as y. Thus,  $kh\ddot{u}\ddot{n}$ , much, is pronounced  $kh\ddot{u}n$ , and  $u\ddot{n}$ , gladness, is pronounced uy.

No. 35 is pronounced  $b\bar{a}$  when initial, and w when final. In literary Khāmtt, Shān, and Siamese, there is no b-sound, hut in

colloquial Shan, an initial m is frequently pronounced b.

The letters  $wa_l$ ,  $ra_l$ , and la are often compounded with other consonants. In such a case,  $wa_l$  becomes the vowel a (No. 17). I have noted the occurrence of the following compounds with r and l, khr, phr, mr, tr, bl, kl, and pl. Nos. 44 and 45 are examples of the mode of writing these compounds.

As regards the numerals, the figures for 3, 4, and 5, appear to me to he doubtful. I show them as given to me. They are only the words  $sh\bar{a}m$ , three;  $sh\bar{i}$ , four; and  $h\bar{a}$ , five, spelt out.

There seems to be no doubt about the others.

# Relationship of Ahom to Khamti and Shan.

Like Khämtt and Shān, Āhom belongs to the northern subgroup of the Tai group of Siamese-Chinese languages. It hears somewhat of the same relationship to them that Sanskrit does to Pali, but the relationship is much closer. The most striking point of resemblance between the two relationships is in the simplification of compound consonants.

Compound consonants are almost entirely wanting in Khamit and Shān. Siamese occupies an intermediate position. Compound consonants are written, but are not always pronounced. Sometimes, instead of the second consonant remaining unpronounced, a very short vowel (evaru-blaket) is inserted hetween the two letters.

The following examples illustrate the way in which Ahom compound consonants have become simplified.

| Ahom.        | Khāmtī.      | Shan,  | English.  |
|--------------|--------------|--------|-----------|
| khrâng       | khâng        | khâng  | property. |
| khring       |              | khing  | body.     |
| khriu        | khin         | khiu   | tooth.    |
| khrung       | khüng        | khiing | divide.   |
| phraii       | phaii        | phail  | who?      |
| phring       |              | phing  | he many.  |
| phrum        | phum         | phum   | hair.     |
| klai         | kai          | kai    | be far.   |
| klāng        | $k\bar{a}nq$ | kānq   | middle.   |
| klin (klen)  | kin          | kin    | drink.    |
| Compare,-kin | kin          | kin    | eat.      |

Note that, in Ahom, the words for "eat" and "drink" are distinct. In Khāmti and Shān they are the same.

I now proceed to mention what other changes occur in the transition from Ahom to the modern Tai languages.

- As a rule, the Ahom vowels are retained in Khāmtī and Shān. There are very few exceptions, such as Ahom khrung, divide, Khāmtī and Shān khūng.
  - 2. As regards consonants, the following changes occur.
  - a)  $\tilde{\Lambda}$ hom b usually corresponds to Khāmtī or Shān w. Thus,

| Ahom. | Khāmtī. | Shān. | English. |
|-------|---------|-------|----------|
| ba    | toā     | wā    | say.     |
| bai   | wai     | wai   | put.     |
| bän   | wan     | wān   | day.     |

### Sometimes it becomes m. Thus,

| Ahom.       | Khāmtī. | Shān.        | English. |
|-------------|---------|--------------|----------|
| blûk        | mâk     | mák          | flower.  |
| $b\bar{a}n$ | mān     | man or wan   | village. |
| bau         |         | maio or waio | a youth. |
| baii        | maii    | maii         | a leaf.  |

In Shan, the uneducated frequently pronounce m as if it was b.

Ahom d becomes Khāmtī and Shān n or l. Thus,

| Àhom.                           | Khāmtī.                     | Shan,                               | English,                                                                |
|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| dai<br>dāng<br>dau<br>di<br>din | nai<br>hū-nāng<br>nau<br>ni | lai<br>khū-lāng<br>lau<br>li<br>lin | obtain. nose. star. Siamese dan. good. Siamese di. ground. Siamese din. |
| dip<br>dün                      | nip<br>niin or liin         | lip<br>lün                          | alive. moon. Siamese düen.                                              |

The difference between Khämti and Shān is not so great as it looks, for both languages freely interchange n and  $\ell$ . It will be noticed that Siamese retains the d.

c) Āhom h usually remains unchanged, but sometimes appears in Khāmti and Shān as ng. Thus, Āhom, hū an animal of the ox species; Khāmti and Shān, ngō; Siamese, ngūā; Shān, also, κο̄

### d) Ahom j becomes Khamti and Shan y. Thus,

| Abom,   | Khāmtī, | Shān. | English,   |
|---------|---------|-------|------------|
| jân     |         | yûn   | ask.       |
| jau     | yau     | yau   | completion |
| jū or ū |         | yu    | ahide.     |

### e) Ahom initial n hecomes Khamti and Shan y. Thus,

| Ahom. | Khāmtī, | Shān. | English. |
|-------|---------|-------|----------|
| nāng. | yāng    | yāng  | he.      |
| ñüng. | ying    | ying  | female.  |

f) In Khāmti and Shān, n and l are freely interchangeable. Hence we sometimes find an Āhom n represented by l, as in Āhom niu, a finger: Khāmī liu: Shān niu.

### g) Ahom r becomes h in Khāmtī and Shān. Thus,

| Ähom. | Khāmtī. | Shān, | English.                 |
|-------|---------|-------|--------------------------|
| rai   | hai     | hai   | lose.                    |
| rāk   |         | hāk   | compassion. Siamese rāk, |
| rāng  | hāng    | hāng  | a tail.                  |
| râng  | hâng    | hâng  |                          |
| rau   | hau     | hāro  | we. Siamese rau.         |
| rik   |         | hik   | call. Siamese rik.       |
| rō    | hō      | hō    | head. Siamese huā.       |
| rün   | hữn     | hiin  | house. Siamese rüen.     |

It will he seen that Siamese usually retains the r.

In other respects the phonology of Ahom agrees very closely with those of Khāmti and Shān.

### Tones.

Ahom, like the modern Tai languages, undoubtedly used tones. Not only is this to be gathered from analogy, that there is a distinct tradition to the same effect. Unfortunately, so far as I have been able to ascertain, tradition is silent as to what tones were used with words, nor is there, as in Siamese, any system of indicating them in the written character. It would be a vain task to attempt to show what tones were used by quoting the analogy of the modern cognate forms of speech, for, in these, the same word may

have different tones in different languages. Moreover, in the one word, the tones of which I have been able to ascertain, they differ from those in use in Khainti and Shān. This is the word  $m\bar{a}$ , which, when it means "a horse", has in Ahom a long tone, and in Khāinti an abrupt tone, while  $m\bar{q}$ , a dog, has in Ahom an abrupt tone, but in Khāinti and Shān a rising inflection.

### Couplets and Compound Words.

As in other Siamese-Chinese languages, the differentiation of words by tones is helped on thy the use of couplets. The system in its essence is this,—two different words, each with several different meanings, but possessing one meaning in common, are joined together, and the couplet thus formed has only the meaning common to the two. For instance,—take the words khā and phām. Khā, amongst its other significations, means (1) "as lawe"; (2) "cut"; phām, amongst its other significations, means (1) "as lawe"; (2) "cut"; phām, amongst its other significations, means (1) "an order"; (2) "poor"; utu"; and nothing else, because "cut" is the only meaning common to its two members.

Other examples of such couplets are,-

pai-kā, go-go, to go.

nung-tang, place-place, to place, to put on (clothes).
tang-lai, all-all, all.

mün-khün rejoicing-rejoicing, happiness.

Sometimes, in these couplets, only one word has retained its meaning while the other word has, in some particular language, lost its meaning and has become, what Dr. Cushing calls a "shadow word"; the compound having only the meaning of the dominant word, exactly as occurs in Chinese. Thus, the Chinese say lu-dao, and the Shāns tâng-ahin for "a road"; in which la dang are the words which have retained their original meaning, while dao and ahin have lost it.! So, in Ahom, we have penqua, a goat, in which nga (so far as I can ascertain) has now no meaning in this connerion, while pe, by itself, also means "a goat".

In some of these last couplets, the second member still retains a definite meaning, but has, so to speak, emptied itself of it in favour of the dominant member. This is very commonly the case with words like dai, to possess; bai, place, and the like. Thus, all, take, all-dai, to take, to collect, bring.

aii, take, aii-dai, to take, to collect, bring. haii, give; haii-dai, give, give out and out.

rai, lose, be lost; rai-dai, to lose altogether, to be lost altogether, to die.

hup, to collect; hup-bai, to store. khât, to bind; khât-bai, to bind.

<sup>1)</sup> See Gazetteer of Upper Burma, Vol. I, Pt. I, p. 273.

Another form which these couplets take is the juxtaposition of two words, not of identical, but of similar meaning, the couplet giving the general signification of both. Thus,

khrang, large property; ling, cattle and small property; khrangling, property generally.

nā, a field; kip, a plot of land; nā-kip, a field.

sho, complaint; khām, word; sho-khām, a complaint in a court khān, price; shii, huy; aii, take; khān-shii, . . . . aii, to buy and

take, to buy,

aii, take; kin, eat; aii-kin, to eat. lat, say; khām, word; lat-khām, to say.

lat-khām, say; lau, address; lat-khām-lau, to address a superior.

mii, time; ban, day; mii-ban, time, day. There are other couplets the members of which possess, not

even similar, but altogether different meanings, the resultant couplet having a signification giving the combined meaning of the two. These correspond to what would he called compounds in Aryan languages. Thus,

ban, day, sun; tuk, fall; ban-tuk, sunset, evening,

aii, take; mā, come; aii-mā, fetch, bring.

jak, worthy; ba, say; jak-bo, worthy to he called.

hān, see, be seen; dai, possess; hān-dai, hecome visihle. In this way dai makes many potential compounds.

rang, to arrange; kan, mutuality; rang-kan, consult. In this way kān makes many couplets implying mutuality.

pān, divide; kān, begin; pān-kān, to begin to divide. In this way kān makes many inceptive compounds.

haii give; oi, continuance; haii-oi, give or cause continually.

po, strike, he struck;  $\bar{u}$ , be, remain;  $po \cdot \bar{u}$ , is striking, is being struck. In this way ū performs the function of what, in Aryan grammar, we should call the Definite Present Tense.

ā, be; jau complete; ā.jau, was. In this way jau performs the function of what we should call the Past Tense.

po, strike; be struck; ū, be; jau, complete; po-ū-jau, was striking, was being struck. In this way u-jau performs the function of what we should call the Imperfect Tense.

ti, place, hence, motion towards; po, father; ti-po, to a father. In this way ti, prefixed, performs the function of what we should call the Dative Case; as giving also the idea of a place started from, it is also used in Shan to indicate the function of the Ablative case.

ti, place, hence, motion towards; po, strike, he struck; ti-po, shall strike, shall he struck. In this way ti, prefixed, also performs the function of what we should call the Future tense. In a Tai language, the idiom is exactly the same in both cases.

pai, go; nai, suddenness; pai nai, go unexpectedly. Here, as in the case of oi, nai performs the function of an adverb.

haü, give, cause; kin-klin (klen), eat-drink; haü-kin-klin, cause to eat and drink, feed; so haü-oi-kin-klin, cause to continually eat and drink, feed regularly, pasture.

Although these couplets only represent, each, one idea, the separability of their parts is always recognised. So much is this the case that when another word corresponding to what we should call a prefix, a suffix, or an adjective is added, it is often given to both members of the couplet. Thus, khā-phām means "to cut", and khā-kān-phām-kān means "to begim to cut", kān, meaning "to begim. So hāt means "to do", mim-khā'm is rejoicing and hāt-mim-hā-khātn, is "to do rejoicing", "to rejoice"; miā-bān, time day; kā, every; kām-ikā-bān, every day, always, often.

Although these words usually appear in couplets, they sometimes appear in compounds of three or more words, in order to give the requisite shade of meaning. A good example is halt-oi-kin-klin, to pasture, given above. In such compounds, the connexion of ideas is not always plain. The following are examples.

kiñ-bā-di, very say good, called very good, excellent, best. khān-mā-chām, quick come swift, as soon as.

khām-mā-lau, word come speak, a word.

phā-khrung-klāng, divide divide middle, a half.

haŭ-aŭ-dai, give take possess, give fetch, fetch and give.

aŭ-râp-dai, take bind possess, take (a person as a servant). iāna-haŭ-dai. be give possess, give,

thām-khām-rō, ask word know, enquire.

chi-râp-châp-khâp-bai, a finger-ring, explained as "jewel bind pure round place". The Shān for "finger-ring" is, however, lak-châp, which is borrowed from the Burmese, and means, literally "handinsert".

Finally, there are some compounds the meaning of each member of which has been entirely lost. Examples are,—

mā-lau-kin, at any time. pān-kā who (relative pronoun).

#### Inflexion.

In the Tai languages, all pure Tai words are monosyllables; only words borrowed from foreign languages, like kāchārī, a courthouse, are polysyllabic.

Every word, without exception, denotes, primarily, the idea of some thing, action, or condition, such as a man, a tree, striking, going, sleep, death, life, distance, propinquity, goodness, I, thou, he, she, it.

Some of these words, such, for instance, as "tree", can only

perform the functions of nouns substantive, or can only with difficulty he twisted into performing other functions. Other words, corresponding to what in Aryan languages we call "verbal nouns", are capable of being easily used in other functions. Thus, if in Ahom we wish to express the idea "slept" we say "sleep-completion"; if we wish to express "sleeps", we say "sleep-existence", and if we wish to express "will sleep", we say "motion-towards-sleeps will sleep", we say "motion-towards-sleeps.

It will thus be seen that the processes of what we call declension and conjugation do not properly occur in Ahom, nor can we divide the vocabulary into parts of speech. The relations which, in Aryan languages, we indicate by these two processes of inflexion are in Ahom indicated, partly by the position of the various words in the sentence, and nartly by commounding words together.

We cannot, properly speaking, talk of nouns and verbs, we can only talk of words performing the functions of nouns or verbs.

When inflexion is formed by composition, most of the auxiliary words added to the main words have, as we have seen ahove, a definite meaning. In some cases, however, these auxiliary words have lost their meanings as original words, or, at least, we are not at present acquainted with them. In such cases we may talk of these auxiliary words as performing the functions of suffixes or prefixes.

As an example of the preceding, let us take the way in which the word bai, placing, may be treated.

If we make it perform the function of what we call a noun, it means, "a placing", "a putting", (e. g. of a ring on a finger); or, "putting (in a safe place)", hence "watching", "taking care of".

But the idea of "putting", includes the idea of laying down or putting on to something. Hence, bai comes to perform the function of a preposition, and may mean "on", as in bai lang, on back, i. e. after.

Again, if we wish it to perform the function of a verb the idea of "placing" is treated as a verbal noun, i.e. "to place". If, to this, we add the imperative suffix shi, we get baishi, store. Nay, bai, by itself may be used as, what we should call, a present tense, and means, "the, she, it)" or "(they) place". If, with this, we compound the word hup, whose root idea is "collection", we get hup-bai, collection-put, i.e., "(they) save up".

As to what function each word in a sentence performs, that is determined partly by custom. Although, theoretically, every word may perform the function of any part of speech; in practice, such is not the case. Some, such is po, a father; ridn, a house; bofn, a day, are, by their nature, confined to the function of substantives. Some are usually either adjectives or verbs, such as philic, whiteness, but usually either "white", or "the be white".

Others, such as au, take; hau, give, are in practice confined

to the function of verbs, but others, like bai, above quoted, may perform any function.

Subject to the above remarks, the following are the principal points of interest in Ahom grammar.

#### Articles.

There does not seem to be any word which performs the function of a definite article. Probably a demonstrative pronoun can be used when required. For the indefinite article the numeral läng, one, is employed. Thus, kan-phāt-līng, person male one, a man. In Khāmit, ā is prefixed to līng in this seess, but this does not appear to be the case in Ahom. The Interrogative-Indefinite Pronoun phraūi usued to mean "a certain".

#### Nouns.

Gender. Ahom words when performing the functions of nouns have no gender. When, in the case of living creatures, it is required to distinguish sex, this is done by compounding the main word with another word meaning "male" or "female". The words most commonly used with human beings are phh for the masculine, and an if or the feminine. Funs, kum, a person; kun-phi, person male, man; kun-mi, person female, woman. Other words used are like, for the masculine, and shing for the feminine. Examples are khā, slave; khā-līk, a male servant; khā-hīng, a female servant. With nouns of relationship mān an ārīing are used. Thus, po or po-mān, a father; nāng, a younger brother; nāng-sing or nīdng-nāng, a younger sister; lak, a child; luk-mān, a son; luk-hīng, a daughter. In words like po-mān instead of po, the mān is said to give the idea of respect.

In the case of irrational animals thük indicates the male sex, and me the female. Thus,

 mā-thük, horse
 mā-me, mare.

 mā-thük, dog
 mā-me, bitch.

 hā-thük, bull
 hā-me, cow.

pe-ngā-thük, he-goat pe-ngā-me, she-goat.
tū-nqi-thük, male deer tū-nqi-me, female deer.

In other Tai languages, the following words are used to indicate gender.

|                                                              | Khāmtī               | Shān               | Siamese                           |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Male human beings<br>Female ditto<br>Male irrational animals | chai<br>ying<br>thük | chai<br>ying<br>po | xai.<br>sāu, ha-ñing.<br>tua-phū. |
| Female ditto                                                 | mē                   | me                 | tua-mia.                          |

In some instances in Ahom, as in other Tai languages, difference of gender is expressed by the use of different words. Thus, po, father: me. mother.

Number. Usually the idea of plurality is left to be inferred from the nature of the sentence. If, however, it is necessary to express it, this is generally done by prefixing the word khau, which is also used as the plural of the third personal pronoun, meaning "they". The same word is used in Khamti and Shan. Examples of its use are, khau khām-kulā, servants; khau mün, rejoicings; khau po, fathers. Or some noun of multitude, such as phring, a crowd, may be added, as in kun phring, people. With numerals, no sign of number is required. Thus, shang kun, two persons.

Case. The relations of case are indicated by composition with some other word or by position.

The Nominative is either the bare form of the word, or else, optionally, takes the suffix ko. This ko possibly gives a definite force to the noun to which it is attached; at least, every noun to which it is attached in the specimens has that force. It is especially common with pronouns. It is possibly connected with the Shan ko, a person, or with the Khamti ko, also. Examples of the use of the nominative are.-

a) Without ko.

luk-ngi lat-kham, the younger son said.

po-mān pān-kān, the father began to divide.

b) With ko.

po-mān-ko riin âk mā, the father came outside the house. pān-kū luk-ko rai-dai, which son lost, the son who lost.

In Khāmtī and Siamese the nominative takes no suffix. Shān may suffix nai, chām, or ching. In all these languages, as in Ahom, the nominative usually stands first in the sentence after the introductory particles. Ko occurs in Shan as a suffix in words like lang-ko, another.

When a noun is the direct object of a sentence, that is to say when it is in the Accusative case, it takes no suffix or prefix. Thus, man-ko hung ngin, he sound hear, he heard a sound.

nung-tang khiip tin-khau, put shoe foot-on, put shoes on (his) feet. The accusative sometimes takes the suffix mai (vide post).

In the specimens, this is confined to pronouns.

The above examples show that the accusative sometimes pre-

cedes, and sometimes follows, the word performing the function of a verb. The accusative takes no suffix in Khāmtī, Shān, or Siamese;

but, in Khāmtī, it also freely takes mai. In Shān it can take the suffix chiing, when it is wished to give the word a definitive meaning. In Shan, as in Ahom, it sometimes precedes and sometimes follows the word performing the function of a verh. In Khāmti it usually precedes, and in Siamese it usually follows.

The relationship of the *Instrumental* case is indicated by prefixing tăng, with. Thus, tăng khân, (beat him) with a cudgel; tăng shai, (bind him) with a rope.

Tang properly means "with", "in company with". In Khāmtī it appears to have only this meaning. In Shān, it appears to have only the meaning of the instrumental. The Khāmtī prefix of the instrumental is au.

The relationship of the Dative case is indicated by prefixing the word tt, meaning "place", bence "the place or object to which motion is directed". As explained below, to in Shān is also used to indicate the Ablative, as meaning "the place from which motion is begun." The same word is used to form the future tense of words performing the function of verbs. Examples of the dative are,—

ti po kau, (I will go) to my father.

ti man rün, to his house.

ti nai luk-tam Käshmir, to here from Kashmir.

Ti is used as a dative prefix in Khāmti and Northern Shān.

In Siamese it becomes tē. In Southern Shān the word used is lāk, hut kā-ti, place-place, is also employed. See Ahlative below.

The relationship of the Ablative case is indicated by prefixing luk or luk-tām, as in luk po-ling, from a father; luk-tām Dhonirām, from Dhanirām; luk-tām Kāshmīr, (how far is it to here) from Kashmīr.

 $T\bar{a}m$  means "place", and luk probably means the same. Luk-tam, like the Sha  $k\bar{a}\cdot d$ , is a couplet meaning, literally "place". Hence it means the source of an action, and is used to mean "from". In Shah  $k\bar{a}\cdot d$ , as meaning "place", also means the place or object to which motion is directed. It is hence used also as a prefix of the Dative, and whether the Ahlative or the Dative is meant has to be determined from the context. In Khāmti luk is used as the prefix of the Ahlative.

The relationship of the Genitive is indicated by the juxtaposition of the governed and governing word, the governed word heing placed last. Thus, kip khau, husk rice, i. e., husk of rice; an phük mä, saddle white horse, the saddle of the white horse.

This order of words to express the genitive is typical of all the Tai languages. It also occurs in the Mön-Anam languages including Khassi, but in the Tibeto-Burman languages it is reversed.

In a few instances in the specimens the genitive precedes the governing noun. I am unable to explain how this occurs. The rule is so universal in its application that I am inclined to suspect mistakes on the part of the translator. The instances are,— kau po-mān riin, I father house, my father's house. Here kau precedes instead of following po-mān, and po-mān, which is also in the genitive precedes riin.

mān riin, (in) he house, in his house. Here mān precedes riin.

ti mān riin, place he house, to his house. Here mān again precedes riin.

kau chau r\u00fcn, former owner house, former owner's house. Here chau precedes r\u00fcn.

po maii riin, father thou house, thy father's house. Here po maii, thy father, is according to rule; but it should follow, not precede, riin.

It may be noted that in each of these examples, the main governing word is the same, rim, a house, and this may have something to say to it. In Shān, however, we find sentences like hin kun-chii nim, house men those, the house of those men, which is according to rule.

The most usual way of expressing the *Locative* case is to employ the noun by itself, leaving the meaning to be gathered from the context. Thus.

haŭ ming-bān tāk-ip-tāk âk-jau, (in) that country famine arose. nung-tāng mi chī-rāp-chāp-khāp-bai, put (on) hand a ring.

rau ko hit-mün hit-khün ü chaü koi, we rejoicing merry-making been heart have, we have been rejoicing (in) heart.

bā-bān, said day, (on) the day referred to.

The force of the Locative is made explicit by the use of an appropriate verb of motion. Thus,

phā -ā i luk-mān nā -din shaū ū-koi, the elder son field enter beenhas, the elder son had entered the field, i. e., was in the field. Here it is impossible to say whether shaū should be considered as a postposition or as a verb,—a typical example of Tai idiom. Similarly we have.—

Similarly we have,—

"morke \(\tilde{r}\) abu \(mi^2 khau\), he house not came-enter, he did not come into the house. Here \(khau\) is part of the compound \(y\text{er}\) m\(\tilde{r}\), that, but that is only an accident of its position. If it had been after \(rin\), it would have been a postposition meaning "in". In the following \(khau\) has come definitely to perform the function of a pre- or post-position?

nā-kip khau, into the field.

tin khau, on the feet.

khau shun, into the compound. khau mii, on the hand.

khau kāchāri, in the court.

khau ā-nān riin, in that house.

In Khāmtī the Locative is formed by suffixing mai.

The Vocative is formed by suffixing ai (which is always written  $h\bar{a}$ ), as in po ai, O father.

The prefixes and suffixes mentioned above are usually omitted when no ambiguity would occur.

There is one suffix still to be dealt with. It occurs only in Khanti and Ahom. It is mad. In Khaimt it is used as a suffix of the accusative, dative, and locative. In Ahom it seems to be used generally as a kind of indicator of an oblique case, that to say, that the noun to which it is suffixed is not in the nominative case. Thus it is used for the accusative in Kau-mai po-ū, heats me, I am beaten, to distinguish it from Kau-po-ū, I beat; for the instrumental in kau-mai bai shail-hing-jau-ū, by me watching used to be done. Similarly with the preposition ān, before, we have ān Kau-mai, before me. When used as a genitive, it is said to he employed only as a genitive absolute; thus, kau-mai, mine, not "my". So kun-phū ling haū ming-mai, person-male one that country-of, a man of that country.

### Adjectives.

In all the Tai languages a word performing the function of adjective follows the word it qualifies. It thus occupies the same position as a word in the genitive. Examples in Ahom are,—mimq jau, country distant, a far country.

phū ai, male elder, an elder male person.

riin noi, small house.

kun di phū lilng, person good male one, a good man.

kun di mi lüng, person good female one, a good woman.

In one instance (sentence No. 226) we have phük mā, white

horse, in which the adjective precedes the noun qualified. If this is not a mistake, I am unable to say how it occurs. Perhaps it is due to Tibeto-Burman influence.

In the Tibeto-Burman languages the adjective may either follow or precede the noun it qualifies. In Khassi it precedes.

Comparison. Comparison is formed with the word khūh or krī (pronounced khūn or ken), which means "be better". The thing with which comparison is made is put in the ablative governed by luk. Thus, dt, good; khūn di luk, better than.

The superlative is expressed by adding nām, manv, or tāng,

all. Thus khim di nām, better (than) many; khim di nām nām, better (than) many many; khim di tāng nām, better (than) all many; all these meaning "best".

Khim is also used to form the comparative in Khamti and

Khin is also used to form the comparative in Khāmtī and Shān. In Siamese ying is used.

The **Numerals** are given at the end of the vocahulary. To those there shown may be added *ship pit* (*pet*), ten eight, eighteen; *shang shail*, two twenty, twenty two.

Generic words may be added to numerals as in most Tibeto-Bd. LVI. Burman languages. They are very numerous in all the Tai forms of speech. Frankfurter, in his Siamese Grammar, gives a list of about thirty. Needham, in his Khāmtī Grammar, gives a list of about twelve common ones. Cashing, in his Shān Grammar, gives a list of forty-five, and specially says that it is not complete. Owing to the scanty materials available, only a few examples can be given of their use in Ahom.

kun, a person, is used in counting human heings, as kun phū liing, person male one, one man; kun mī liing, person female one, woman; luk-mān shâng kun, son two persons, two sons.

tū, a hody, used in counting animals, as in tū shāng-shaü mü, body two-twenty pig; or mii shāng-shaü tū, pig two-twenty hody, hoth meaning twenty-two pigs.

From the ahove, the rule appears to he that if "one" is the numeral, the generic word precedes it. In other cases, either the generic word precedes and the thing counted follows the numeral, or vice versa.

In Khāmlī, when no generic word is used, the numeral precedes the noun. When one is used, the numeral follows the noun. Thus, ahām khim, three nights, hut him ha-lang, house five-hahitations, five houses. In Shām, the rule regarding "one" is the same as in Ahom. In other cases, the thing counted precedes, and the generic word follows, the numeral. Thus mak-cháik ha-hām, orange five-round-things, five oranges.

### Pronouns.

The Personal Pronouns have different forms for the singular and for the plural. In other respects they are treated exactly like nouns substantive. They are as follows. I give the Khāmtī, Shān, and Siamese forms for the sake of comparison.

| Ähom            | Khāmtī and Shān  | Sinmese       | English      |
|-----------------|------------------|---------------|--------------|
| kau             | kau              | kū            | I.           |
| rau             | hau              | rau           | we.          |
| maii            | maii             | $m\ddot{u}ng$ | thou.        |
| shii            | shū              | $s\bar{u}$    | ye.          |
| mān             | man              | man           | he, she, it. |
| khau or man-kha | khau or mān-khau | khau          | they.        |

In the above, the suffix mai forms a genitive absolute, as in kau-mai, mine.

A dependent genitive sometimes precedes and sometimes follows the governing noun. Thus, we have both po kaū and kau po-mān, my father; luk-mān maū, maū luk-mān, thy son; shun mān, his compound, and mān luk, his son. In the specimens the genitive of personal pronouns follows in ten cases, and precedes in sixteen instances. There seems to be no rule in the matter.

The Demonstrative Pronouns are not, ān.nai, this, and nōn, and, and, and, and, and, and then, that. Examples are tām-nai, from this, then; nōi, nai, time this, then; tɨn-nai, time this, then; tɨn-nai, place this, hene, non; a-nan bau-löng, after that; luk-phraū maŭ khām-shū a-nām aŭ, from whom did you buy that? an-nān khām, that word; a-nān tām, that tree. With regard to a-nām and on-nām, the latter is certainly the original form. In the Tai languages, when two words are compounded, and the first word ends, and the next begins, with the same letter, one of these letters may be optionally elided. There are numerous examples of this in the modern languages. This is of importance in analyzing the meanings of compound words.

Nai and nān also occur in both Khāmtī and Shān. The Siamese words are ni, this, and nōn, that.

We have also in Ahom, but not apparently in the other Tai languages, i-a, this, and haü, that. I have only met them used as adjectives, but always preceding the word they qualify. They are not impossibly borrowed from Assamese. Examples are i-ü luk-mān, this son; haü ming-bān, that country.

The Relative Pronoun is  $p\bar{a}n\cdot k\bar{u}$ , as in kip khau  $p\bar{a}n\cdot k\bar{u}$   $m\bar{u}$   $ha\bar{a}i\cdot k\bar{m}\cdot kl\bar{m}$ , the husks of rice which (to) the swine he gave to est,  $p\bar{a}n\cdot k\bar{u}$   $luk\cdot ko$   $rai\cdot lai$ , which son lost, the son who lost;  $h\bar{a}\cdot me$   $p\bar{a}n\cdot k\bar{u}$  kau  $kh\bar{a}n\cdot jau$ , the cow which I bought.

The Khāmti, Shān, and Siamese Relative Pronoun is  $\alpha n$ . I am unable to find any word resembling  $p \cdot n n \cdot k \bar{n}$  in those languages. In Khāmti, p h d n means "what sort".

The Interrogative Pronouns are phrati, who?; and shāng, ks.shāng, rē, what? Thu, likekha phrati, whose bo?; like phrati, from whom?; phrati-nai, what now, when?; kā-shāng khau-mīn bālk khām o, what merriments mean word, what do these merrymakings mean?; mai doli kā-shāng ā, your name what is, what is your name? Rē is given on the authority of Hodgson. One of the foregoing sentences ends in o. This is an interrogative particle which cannot be translated. It simply gives an interrogative force to the sentence.

Phraii appears in Khāmti and Shān in the form of phuii. Both have kā-shāng.

Phraü appears also as an Indefinite Pronoun, as in phraü  $n\bar{a} \cdot k\dot{p}_{p}$ , a certain field; phraü bau, anyone not, no one.

Kā-shāng means "how many" in kā-shāng pi, how many years? Similarly phraŭ kun-phring, what person-multitude, how many persons?

#### Verbs.

Conjugation. When an Ahom word performs the function of a verb, it can, as it stands, be used for any tense, mood, or voice, thus:

Present Time phraii kun-phring dai khau, how many persons possess (dai) rice.

Past Time mān bā, he said.

Future Time (Aiton), kau po pai lau, I will go (pai) to (my)

father (and) will say (lau) 1). Imperative maii khā-lik bai châm doin, thou servant keep

(bai) with, keep (me) with (thy) servants. Infinitive kau bau pai-kā lāk, I not went to steal (lāk),

I did not go to steal.

Verbal Noun bai shaii-hing-jau-o, (I) had performed watching

(bai), I had watched.

Past Participle ba ban, (on) the said day, on the day referred to. pan-kā luk-ko rai-dai maii tāng-lai khām, what Active Voice son lost (rai-dai) thy all gold, the son who lost all thy gold.

Passive Voice man rai-dai, he was lost.

Voice. It follows from the above that there is no formal distinction between the Active voice and the Passive. The same word has either an active or a passive signification according to the meaning required by the sentence. Thus, take kau po, which means "I beat". On the other hand, kau-mai po means "beats me", that is to say "I am beaten". Here there can be no doubt that the latter sentence is to be construed passively, owing to kau-mai being in the accusative case. But, if we take the example given above, man rai-dai, it means both "he lost" and "he was lost" and we can only gather that it is to be construed passively because the general sense of the context requires it. The idea of activity or passivity would not enter into the mind of an Ahom speaker at all. He simply says "he loss", and leaves the hearer to conclude as to what he means.

Mood and Tense. As already said, the bare word itself can be used for any tense, and is frequently so used, but, when this would lead to ambiguity, as it sometimes must, the accidents of mood and tense are expressed by the use of particles, the form of the main word never undergoing any change. It cannot be said that these are suffixed or prefixed to the word which performs the function of the verb, for they are often widely separated from it. Thus take the sentence po-man pan-kan tang-bii khrang-ling klang shang pi nang jau the father begin-to-divide all property

<sup>1)</sup> This example is taken from the closely connected Aiton language. No Ahom example is to be found in the specimens,

between two elder son younger son complete, i. e. the father began to divide his property between his elder and younger son. Here the word performing the function of a verb is pan-kan, dividebegin, and the particle indicating past time, jau, is separated from it by six other words. In fact, in the Ahom mind, these particles do not give past, present, or future time to any particular word in the sentence, but to the sentence as a whole. The above sentence would present itself to an Ahom speaker's mind something like this, "the commencement of the division of the property by the father between the elder and younger son is an event done and completed". The word jau which I have called a particle of past time is really an independent word whose root idea is "completion". How little jau is really a verbal suffix, but really has a distinct meaning of its own, is well shown by the fact that we find it in clauses in which, by no process of ingenuity, we can discover the existence of any verbal idea at all. Thus, ro pi-lung jan (II, 3), literally, before year-one completion, i. e. (the cow which I bought) a vear ago. The full sentence runs kau khān jau luk-tām Dhoniram ro pi-ling jau. It is plain that the jau at the end of the sentence cannot refer to the verb khan, buy, for that is already supplied with another jau suffixed to it. The final jau refers only to the final clause and must be represented in English by "ago".

In the same way other particles which give the idea of tense have their own meanings. Thus u, the particle of present time, means "existence"; ka, another particle of past time probably means the "place" from which action starts; just as ta, the particle of future time means the "place" to which the action is proceeding.

Hence, too, as each particle affects the whole sentence, Abom can afford to be economical of their use. If in the same sentence there are many words performing the functions of verbs all in, what we should call, the same tense, then only one tense particle is supplied for all. For example,—poi man-ko khim. chaim pai-ka-ma it po-man jau, and he arise and go to the father complete, e., and he arose and went to his father. Here we must translate both khim, arose, and pai-kā-mā, went, as if they were verbs in the past tense. But there is only one particle of past time.—jau, and it refers to both the words performing the function of verbs.

Subject to the foregoing remarks, the relations of mood and tense can be indicated in Ahom in the following ways.

The Simple Present takes no particle. It is always the word performing the function of a verb, standing alone. Thus ( $p\bar{o}$  kau) ju, (my father) lives. This tense is indicated in the same manner in all Tai languages.

The Present Definite is formed by adding  $\bar{u}$ , remain, after the word performing the function of a verb, as in  $(m\bar{u}n) n\bar{u}ng \cdot \bar{u}$ , he is sitting. In Khāmtī  $\bar{u}$  is added, in Shān  $y\bar{u}$ , and in Siamese  $\bar{u}y\bar{u}$ . The Imperfect is formed by adding u-jau, i. e., the past tense

of u, as in kau po-u-jau, I was striking.

The Past tense is formed by adding either jau or ka, as in mān bā-jau or mān bā-kā, he said. As explained ahove, jau is usually put at the end of the sentence, far away from the word performing the function of a verb. On the other hand, kā, whenever it occurs in the specimens, is always attached directly to it. There does not seem to be any difference in meaning between these two words, and either can he used with the same verhal base. In Khāmtī and Shān, yau, like the Siamese leu, indicates the perfect rather than past time generally. In Siamese, leu is put at the end of the sentence, but lai, which corresponds to it in Shan, unlike jau or yau, precedes the word performing the function of a verb. In Khāmtī, kā gives the force of the indefinite past as in Ahom, but not in Shan. I do not know the original meaning of kā, when used as a past sign. Possihly, like ti of the future, it means "place". Ti indicates the place or scope to which action proceeds, and kā might mean the place from which it proceeds. Compare the use of ka for both the Dative and the Ablative in Shan. Jau means "completion".

The Perfect is formed by adding koi to the word performing the function of a verh, as in dip-di-koi, has become alive and well. The Perfect of ū, remain, viz., ū-koi, is often used instead of koi alone, as in khau-ū-koi, has entered. As already stated, Khamtī forms its perfect by suffixing yau. So also Shan, which may also, however, prefix lai, with or without yau suffixed. Koi means "come to an end", "be used up".

The Pluperfect or Remote Past is indicated by suffixing o to jau of the past as in (man-ko tang khrang-ling) kin-jau-o, (he) had eaten (all the property). A combination of jau with the participial termination shi also gives the force of the Pluperfect, as in tai-shi-jau, having died was, had died,

The Future is indicated by prefixing ti to the word performing the function of a verb. In the following example ti is separated from it by several other words, and carries on its force into another clause without repetition. Ti (kā-nai kau-ko) khün (chām, . . . . . kau lāt-khām) lau (mān chām), (I) will (now both) arise, . . . . . (and I) will say (words to him). Here ti must be construed not

only with khun, arise, but also with lau, say.

Ti is also used in Khāmtī and Northern Shān. It is also used to indicate the Dative case, and (in Shan) the Ahlative. In the dative and future (it should be remembered that to an Ahom, who recognises no distinction between verhs and nouns, "to going" and "will go" represent the same idea), the word indicates the "place" towards which action tends. In the Ablative, it indicates the "place" from which motion has started. Compare the prohable use of ka, "place", to form the Past Tense. In Southern Shan lak and tak are used to form the future instead of ti. Siamese uses cha. It has te for the dative, just as Northern Shan has ti.

Another form of the Future is made by suffixing  $n\bar{a}$ , as in  $paiski-n\bar{a}$  will go. It is said to be rare except with this verb. The  $k\bar{a}$  in this example is not the  $k\bar{a}$  of the past tense.  $K\bar{a}$  is also a doublet of pai meaning "go". The meanings of the two  $k\bar{a}$ -s should be carefully distinguished.

A Past Future is formed by combining a suffix of past time with the simple future, thus, at po, will strike; it po jau, will have struck. Similarly with kai, ä-tt-kai, will have been. Both these forms may be translated, according to the context, also as Past Subjunctives, I should strike, I should be.

The Imperative may optionally take the particle shi, thus bai or bai shi, put. The original meaning of this suffix is unknown to me. It also forms participles. Khāmtī uses  $t\bar{a}$  and Shān  $b\bar{a}$  for the Imperative.

The Conditional Mood is formed by shang or shang-ba, with chang in the apodosis. An example is,—

mān chāng uṇ(uy)-chau-plāng, shāng-bā mān-ko thün he would (have-been-) glad, if he (had-) filled

tâng kip-khau. (his-) belly (with-) husks-of-rice.

It will be seen that the words performing the functions of vertex take no special particles to indicate mood. "if" in Khāmtī is  $k\bar{\alpha}$ - $y\bar{e}$ , added at the end of the sentence, or  $sh\bar{\alpha}ng$ ,  $sh\bar{\alpha}ng$ - $w\bar{\alpha}$ . The apodosis takes  $ch\bar{\alpha}m$ . In Shām "if" is po.

An indefinite Participial force is given by suffixing shi. To give a past force o may be added (compare the Pluperfect). Thus, tai-shi, dying: pa-nai-shi, going unexpectedly; pai-shi-o, gone. Often no suffix is added, as in ba ban, said day, on the day referred to. At the same time, when it is remembered that participles are only verbal adjectives, and that it is just as easy for an Ahom word to perform the function of an adjective as to perform that of a verb, it is stretching the terminology of Indo-European grammar too far to talk of participles at all.

Similarly, it is useless to talk of *Infinitives*. The root-word is of course capable of performing the function af a verbal noun. Thus, *lak* means "steal", and must be translated "to steal" in *kau bau lak pai-kai*, I not to-steal went, I did not go to steal.

Causals, inceptives, potentials, and continuatives are formed by compounding with other words. For examples see the paragraphs dealing with couplets and compounds.

Number and Person. No word performing the function of a verb ever changes its form for number or person. Both must be gathered from the context. Synopsis. To sum up, if we adopt the forms and terminology of Indo-European grammar, the following is the conjugation of the verb po, strike.

Present kau po, I strike.

Present Definite kau po-ū, I am striking.

Imperfect kau po ū-jau, I was striking.
Past kau po or kau po-jau, I struck. Kau pai-

kā, I went (there is no instance of po taking the suffix kā in the materials available).

Perfect kau po koi or u koi, I have struck.

Pluperfect kau po-jau-o, I had struck.
Future kau ti-po, I shall strike.

Future Perfect kau po-ti-koi or kau ti-po-jau, I shall

have struck.

Participle Indefinite po-shi, striking.

Participle Past po-shi-o, struck.
Infinitive po, to strike.

Causal kau haii-po, I cause to strike.
Inceptive kau po-kan, I begin to strike.

Potential kau po-kan, I begin to strike.

Potential kau pin-po, I may, am able to, strike.

kau po-dai, I can strike, I can be struck.

Continuative kau po-oi, I strike continually.

Passive kau-mai po, beats me, I am struck.

It must be remembered that the bare root-word, by itself, can, as explained above, be used for any tense.

#### Adverbs.

Words perform the function of adverbs, just as they do those of other parts of speech. Most of them are compounds, and the meaning of the separate members is not always very clear. Examples are,—

mü-nai, time-now, then.

khān-mā-chām, quick-come-swift, as soon as. nā-kān-mü, previous-place-time, as usual.

na-kan-mu, previous-piace-time mā-lau-kin, ever, at any time.

The negative particles are bau and  $m\ddot{a}$ , not. The usual verb substantive is  $\ddot{u}$ , be, but, with bau,  $m\dot{t}$  is used instead. In the third specimen we have also  $pa\dot{i}$ , not, and  $pa\dot{i}\cdot m\dot{i}$ , is not.

The Khāmti negatives are  $\ddot{u}$  (pronounced  $\ddot{u}n$  or n) and  $m\ddot{a}$ . Shān has  $\ddot{a}m$  and mau. Siamese has nai and  $m\dot{t}$ .

As in other Indo-Chinese languages, the force of an adverb is most frequently obtained by compounding the word performing the function of a verb with some other word which gives it the necessary colour. Thus pai, go, nai, unexpectedness; pai-nai, (to) go unexpectedly. So many others.

### Prepositions and Postpositions.

The following are examples of the way in which words perform the functions of post- or pre-positions

ak. outside; rün ak, outside the house. bai, on (or to put); khring bai mān, on his body.

kān·pā, place-side, towards; mān kān·pā, towards her.

shail (cf. khau), in (or to enter); nā-din shail, in the field.

ān, before; ān kau-mai, before me.

ān-nā, before-before, before; maii ān-nā, before thee. bai-lāng, on-back, after; ā-nān bai-lāng, after that.

kā(or kā)-lāng, at-back, after; kā-lāng bau bān nai nām-nā, after not days now many, after a few days.

kā-taii, at below, under; kā-taii ā-nān tun, under that tree,

klang, middle, between; klang shang, between both.

pun, beyond; pun müng jau, beyond a country far, a land far away. lun, after; lun-lāng, after back, afterwards.

doin, with; doin bang-shau, with harlots; kau doin, with me; châm-doin, joined-with, with; khalik châm-doin, amongst

servants; doin-châm kun-rik-tai, with friends.

nā, before; ān-nā (see above); khāng-nā, before, in the presence of. nö or nā, above, on; nō-rō, above the head, against; phā nō-rō, against Heaven; tun-nā, on the tree; nō lāng mān, on his back; nā doi, on the top of a hill: no ma-lāna, on a horse.

### Conjunctions.

The usual word for "and" is chām, sometimes written chāng. It may occur almost anywhere in the sentence. See the vocabulary.

Other words used with the same meaning are

bā-ān, why front, and.

poi, excess, and.

poi-ūn, and before, and. poi-lun-lūng, again-after-back, and, moreover.

The words used for "and" in the cognate languages are

Khāmtī, ko. Shān, tāng, ik, le.

Siamese, ka, lē.

Other words used as conjunctions are

shāng, shāng-bā, if.

tii-bā, but.

chāng indicates the apodosis of a conditional sentence. chū-chāng-nai, because, therefore.

to-lak, nevertheless.

pü-nang-nai, on-account-of as this, in order that.

### Interjections.

The only interjections which I have noticed are  $\alpha i$ , suffixed to the vocative case, and nik-ink, alas. Al is always written ha. It is a curious fact that the vocative particle is written irregularly in all the northern Tai languages including Shān.

#### Order of Words.

The rules as to the order of words, which are comparatively strict in Siamese are loose in Shan, and looser again in Khamti. It has been shown by Professor Kuhn that much greater freedom in this respect existed among the earlier forms of the Indo-Chinese languages. In Ahom it would be almost correct to say that no rules as to the order of words exist, so often are they broken. The order of a simple sentence is usually subject, object, verh; of a noun and its adjective, noun, adjective; and of the possessive construction, governing word, governed. This order is however over and over again violated in the specimens. Whether the above order of the simple sentence is original to Ahom or not, I do not venture to suggest. It is significant that it is the same as the order of a Tiheto-Burman sentence, and also of an Assamese one. The true Tai order is that which we find in Siamese (see helow). The Ahoms have lived amongst Tiheto-Burmans and Assamese for centuries.

In Khāmt, the order of words in a direct sentence is subject, direct object, indirect object, verh. In interrogative sentences the indirect object precedes the direct. Interrogative pronouns rarely stand first in a sentence. Adverbs generally follow the verh (i.e. really form compounds with it), but adverbs of time usually precede it.

In Shān, the subject usually precedes the verh (except when emphasis requires otherwise). The direct object may either precede or follow the verb. The indirect object, if without a prefix or suffix of case, follows the verb; otherwise it follows the direct object. The ablative usually follows the verb. Adverbs follow the same rules as those of Khāmtt.

In Siamese the subject precedes the verb, and the direct object usually (but not always) follows it.

Before giving formal specimens of the Åhom language, I add here the following short sentences. They are taken from a longer list not here published. I retain, however, the numbering of that list, as they are referred to in the vocabulary by those numbers.

Of the three specimens which follow the sentences, the first two are transliterated from copies in the Åhom character. They are arranged in lines, corresponding to the lines of the original, and these lines are numbered to facilitate references in the vocabulary. 220. What is your name? Maü chü kā-shāng ū?
Your name what is?

221. How old is this horse? In ma k1 than n?

This horse how old is?

222. How far is it from here to Kashmir? Ti-nai lnk-tām Kāshmir kī-shai u?

To-here from Kashmir how-far is?

223. How many sons are there in your far there's house?

Po maü rün ki-chăm luk-măn father your house how-many son ther's house?

been-have?

224. I have walked a long Mü-nai kau phrai shai-ni way to-day. Today I go far-distance jau-koi.

done-have.

225. The son of my uncle Luk-mān kau au-chau atī mī is married to his Son my uncle take woman sister.

nang-shatī mān.

younger sister young woman his.

226. In the house is the Ĭū ān phūk mậ ñāng khau rūn.

saddle of the white This saddle white horse is in house.

227. Put the saddle upon his back.

This saddle put on back his.

228. I have beaten his son Kau po m\u00e4n luk t\u00e4ng kh\u00e4n koi. with many stripes. I strike his son with cudgel have.

229. He is grazing cattle Man pā·ū khau-ling nu doi.
on the top of the He grazing-is cattle on hill.
hill.

230. He is sitting on a horse Man nang-ū no mā-lūng kā-taū under that tree. He sitting-is on horse-one below ā-nān tun.

that tree.

231. His brother is taller Mān nâng-mān khüň shung than his sister. His younger-brother-male more tall

ü luk män nång-ñüng. is than his younger-sister-female.

232. The price of that is \$\bar{A}\$-n\text{an}\$ kh\text{h\text{an}}\$ tr\text{g} sh\text{ang}\$ t\text{k} points two rupees and a \$That\$ price silver two tola and half.}

ph\text{u}-kh\text{rung-k}\text{l\text{ang}}\$ \text{u}.

divide-divide-equally-middle is.

233. My father lives in that small house.

Po kau jū khau ā-nān rūn noi.

Father my live in that house small.

234. Give this rupee to him. Haŭ mān īŭ trā.

Give him this rupee to him. Hau man iu tra.

235. Take those rupees from him. Aü khau trä luk-täm män.

Take those rupees from him.

236. Beat him well and bind him with ropes.

Man po-sh I chain khât-bai-sh I tăng lim beat and bind with shai. rope.

237. Draw water from the Tit(tet) nām shī well.

Draw water (suffix of imperative)

luk nām-khrum. from water-pit

238. Walk before me. Pai ān kau-mai. Walk before me.

239. Whose boy comes behind you? Lik-khā phraü mā lāng maü? Boy whose come behind you? 240. From whom did you Luk phraü maü khān-shū ā-nān aü?

buy that? From whom you buy that take?

241. From a shopkeeper of Luk kāt-kim(kem) lüng bān the village. From shopkeeper one village

chām.
(?) belonging-to.

# Specimen I.

### Parable of the Prodigal Son.

Kun phū-lūng luk-mān shāng-kun dai-mān-jau. Poi Person male-one son two-persons possess-he-did. And luk ngī

son younger

lät khām po-mān, "po ai, dai khrāng ling jân-shū saūl word (to)-father, "father O, possess goods cattle ask-wish haŭ-aŭ-dai

give-take-possess (i. e., fetch and give)

pān maŭ klāng shâng pi kai pi nâng". Poi divide thou between two brother elder brother younger". And po-mān pān-kān

the-father divide-begin

tăng-lai khrâng ling klăng shâng pĩ nâng all all goods cattle between two elder-brother younger-brother

jau. Poi kā-lāng bau did. And after not

bān nai nām-nā luk ngt tāng khrûng ling aŭ-dai days now many-very son younger all goods cattle take-possess

pai-kā go-did

puu müng jau khau-ü-koi. Mān-ko luk lau aü-kin beyond country far entered-has. He liquid spirit take-eat

chām kun-mī bāng doiñ-kān pā-kān and person-female harlot with-began accompany-mutually (i. e.,

and person-jemae nario wan-oegan accompany-muuaaay (i. täng khring ling rai-dai copulated) all goods cattle lose-possess

jau. Phraŭ-nai mān-ko tāng khrâng ling tāk-lu did. When he all goods cattle become-diminished

> tāk-pāng become-ruined (i. e., spent)

kin-jau-o, tit(tet) ebām baŭ müng-bān tāk-ip-tāk eaten-had, there and that country-village become-famine-misery

âk-jau, mān-ko phū phān jau. Poi lun-lāng 10 arise-did, he float (in)-poverty did. Again after-back (i.e. then) mān-ko

man-ke

pai-kā, chām chām-doiñ kun phū-lūng haū mūng-mai. Haū go-did, and join(ed)-with person male-one that country-of. That kun phū phān-khām haū mān mū lik phraū nā-kip person male order-word gave (to-)kim sweine tend some field-plot

khau haü-

oi-kin-klin(klen); mān chāng uň(uy)-chaŭ-plang shāng-bā mān-ko continue-eat-drink; he would gladness-mind-clear if he thūn tàng kip-khau pān-kū mū haŭ-kin-klin(klen); pliraŭ

thün tang kip-khau pān-kū mū haū-kin-klin(klen); pliraū fill belly husk-(of-)rice which (to-)swine caused-eat-drink; anyone

bau jäng-haü-dai. Poi not be-give-possess. And

phraŭ-nai mān-ko dip-di-jau, mān bā, "kau po-mān riin 15 when he alive-well-was, he said "my father's house

servant.

lik khā-nūng phraü kun-phring dai khau kin male servant-female vohat person-multitude possess rice eat klin(klen) chām, hun-bai chām.

drink and collect-place also,

poi kau-ko tai-sht  $\operatorname{dit}(\operatorname{det})$  kläng tång. Ti kä-nai and I  $\operatorname{dy-ing}(from\text{-})pressure$  within belly. Will at-here (i. e. now)

kau-ko khün chām,

I arise and,

tt po kau pai-kā-nā chām, kau lāt-khām lau mān to father (of-)me go-go-will and, I say-word speak (to-)him cham, 'po ai, and, 'father O,

kau-ko phit phā nō rö chām, mati ān-nā chām;

I sin(-ned) sky above head and, thou presence-before and;

poi kau-ko nutand I nut-

20 mt ják bã luk-män maü; maü-ko kau aŭ-râp-daiam voorthy (to-)call son (of-)thee; thou me take-bind-possess-

# năng

chăm maŭ khā-lik bai châm doin'... Poi mān-ko khün and thou servant-male place joined with ... And he arise

chām pai·kā·mā and qo-qo-come

tī po-mān jau. Tü-hā phraŭ-nai mān-ko u tāng nī jau, to father did. But when he was road distant (was),

mān him

po-mān mān hān-jau chām, rāk-kān chām, khān father (of-)him see-did and, compassion-feel-(did) and, quick nai mữ kắt kho

go(-did) (with-)hand embrace neck

chum-kān-jau. Poi luk-mān-ko mān bā, "po ai, kiss-begin-did. And the-son  $(of ext{-})him$  said, "Father O, kau-ko phit

I sin(-ned)

25 phā nō rō chām mati ān-nā; poi-ān kau-ko
sky above head and thy presence-before; and I
jāk bau-mī bā

worthy not-am to-call

maü luk-mān" Poi po-mān khau-khām-kulā phān-khām haü, "aü thy son". And father (pl.) servants order-word gave, "take

mā come

phā kiñ(ken)-hā-dī; nung-tāng phā khring bai-mān chām; robe very-called-good; put-on-place robe body on-his and;

poi nung-tang and put-on-place

niu chī-rāp-chāp-khāp-hai; poi nung-tāng khūp tin finger jewel-bind-pure-round-place; and put-on-place shoe feet

khau. Poi mā, on. And come.

rau kin klin(klen), chām hit-mūn hit-khūn. Chū-chāng-nai we eat drink, and do-merriment do-playing. Because

> 10 this

luk mān tai shī jau, hā ān poi dip-dī koi; mān 30 son died-having was, and again alive-well-has(-become); he

chām rai-

dai, chāng-nai dai chām." Bā-ān khau tāng-lai hitpossess, present-time-now get and." And they all-all do-

> mün hit-khünmerriment do-playing-

jau-o. done-had.

Tı-nai phū-ai luk-mān nā-din shaü ü-koi.

Place-this (i. e. now) male-elder son field enter been-has.

Bā-an mān-ko pāk mā, mā-thūng phāng rūn, mān-ko And he back came, come-arrive near house, he

hung ngin hit-mün hit-khün kā chām. Poi-ān mān-ko 35 sound hear do-merriment do-playing dancing and. And he

rik called

phū-lūng khā-lik-bau thām-khām-rō, "kā-shāng khaumale-one servant-male-youth ask-word-know, "what (pl.) merrimūn bāk khām-

ments mean word

o" Bā-ān mān-ko bā-mān-jau, "mati nāng-mān mā-?" And he say-to-him-did, "thy younger-brother comeű-koi; maű po-mān haŭ phâk-lüng khau jau, chū-chāng-nai been-has; thy father give feast-one (to-)them did, because

40 chaŭ dit(det); mān-ko rün bau mā-khau (in-)mind hot; he (into-)house not come-enter-(ed).

Chū-chāng-nai po-Therefore the-

mān-ko rün âk mặ luk-pī-ai ràng rikfather house outside came son-year-firstborn address(-ed) call-

mă, "khau rün jū". come, "enter house live".

Bă-ân măn-ko lắt-khăm lau po-măn phân jāk, And he say-word spoke (to-the-)father (m-)sorrow great, 'k $\bar{s}$ -shāng pt mũ mũn nai kau-ko maũ hit-what yeor time past-time now I (to-)thee doing-

boi-u; phān maŭ service-am; order (of-)thee

kau-ko khām-mā-lau bau lu-koi. To-lāk

I word-come-speak (i. e. word) not disobeyed. Nevertheless

thou

45 kau mā-lau-kin bau haŭ an pe-ngă-lüng, pü-năng-nai
(to-)me ever not gavest young goat-one, in-order-that

kau-ko pin hit-mün hit-khün doiñ châm kau

I (may-)be doing-merriment doing-playing with together my

person-relation-playmate.

Tü-bä khān·mā-chām 10 luk maū mā-thūng-chām pān-ku lukBut as-soon-as this son (of-)thee come-arrive which son 
ko rai-dai maŭ tāng-lai khām khrāng ling kin klin(klen) 
loss-possess(-ed) thy all-all gold goods cattle ate drank

doiñ with

bāng shaŭ maŭ-ko mān haŭ-dai phák-lūng jau-o".

karlot-girls thou (to-)him give-possess(-ed) feast-one done-had".

Bā-ān mānAnd he

50 ko mān bā-jau, "luk ai, maŭ-ko kau doiñ kū-mū-kū(to-)him said, "son O, thou me with every-time-every-

bān jū-koi; poi-ān kau tāng-lai khrāng ling khau maū-ko dai day livest; and (of-)me all-all goods cattle them thou possessed chām koi. Mān hān-dai dī jau pū-nāng-nai

also hast. It see-get (i. e. appears) good very that

rau-ko hit-mün we do-merriment

hit-khūn ū chaū koi, chū-chāng-nai lū nàng do-playing been (in-)heart have, because this younger-brother

maü tai-jau (of-)thee die-did,

poi dip-di-koi; bă-ān rai-dai-jau, poi-ān nai again alive-well-has(-become); and loss-possess-was, and now

dai-jau".

The following specimen is a statement made by an accused person in a court of justice. It is translated from the original Assamese by Babu Golab Chandra Barua, the Ahom Translator to the Assamese Government.

### Specimen II.

### Statement made in a Criminal Court by an Accused Person.

Iu sho-khām ñām u-koi. Kau bau pai-kā lāk This complaint-word false been-has. I not yo-did (to-)stea.

phraŭ khrang ling-mai any goods cattle-(acc.)

măn rün. Sho-khâm khau lau ü. (at-jhis house. Complaint-word these words (i. e. truth) are.

Kau rai-dai kau hū-me pān-kū I loss-possess my cow-female which

kau khān jau luk-tām Dhonī-rām rō pī-lūng jau. Hū chām I buy-did from Dhani-rām before year-one ago. Cow and shī-ko kau-mai khūn (khūn) bai chām shaii-hing(heng)-jau-o though me-by much veatching also use-done-had

phrai mān kau chau rün go her former owner('s) house

kū mū kū bān; kau chām dai jau pai āw(aŭ) mā hū 5 every time every day; I and possess did go take come cow

me kū-mū nām. Bā-bān female each-time many. Said-day

Bd. LVI.

3

Dhonī-rām, kau-ko pai-kā tī mān rūn hān chām shāng-bā  $(by-)Dhani-r\bar{a}m$ , I go-did to his house (to-)see and if

kau hū-

me tit(tet) chāng pai-kā-jau. Ā-nān bai-lāng bān-tuk female there and go-go-did. That on-back (i. e. after) sun-fall

pinwas.

jau. Kau phrai-kā khau shun mān nā-kān- I go-did into compound (of-)him before-place-time

mü hān-dū shāng kau hū-(i. e. as-usual) (to-)see-carefully if my cow-

me tit(tet) chām phrai-jau-shī. Chiu pin-koi mü-nai female there and gone-had. So happened time-this (i.e. then)

> män shaŭ nång-ñüng his young-woman younger-sister

10 chữ Mãloti năng-lững ship-pit(pet) pĩ mã khau shun name Māloti girl-one ten-eight year come into compound

kā-jau go-did

tăng năm-tâng-lũng khau mũ. Tăm-nai chăm khâm with water-pot-one in hand. From-this (i. e. then) and evening

tuk-kā. Mālotī hānfall-did. Malati see-

jau; kau pai-nai-shī mān kān-pā, shī-ko kau mā hān did; I go-unexpectedly-ing her towards though I not sée mān jau.

her did.

Mān shati kū-kān-tā chām rāng-hai-kā, shāng-bā She young-woman fear-began-feel and shout-loud-did, as-if

mān bā-kā kau ū she say-did I be

phī-lüng koi. Khau Dhonī-rām tāng kun âk mā, chām ghost-one did. They Dhani-rām all persons outside came, and kau khāt-jau.

me seize-did.

15 Khau bā-kā kau tit(tet) chāng mā-jau hān nâng They say-did I there and come-did (to-)see young-sister

shaŭ. Ān-nān lātyoung-woman. That saykhām Dhont-rām lau-kā pūltsh, tū-bā mān nāng word Dhani-rām tell-did (to-the) police, but his younger-sister

> shaŭ ai lāp chāng mān young-woman shame hide and he

bā khau kāchārī kau pai-kā lāk māk-mo-māng mān chām Mālott saus in court I go-did (to-)steal fruit-mango (of-)him and Malati kau hān-jau ān tun nū. me sec-did first tree on.

### Free Translation of the Foregoing.

The case is false. I did not go to steal anything at his house, The facts are these. I missed my cow which I had bought from Dhaniram a year ago. The cow, though carefully kept by me, used to visit her former owner's house very often, and I had to go and fetch her several times. On the day referred to by Dhaniram I went to his house to see if my cow had gone there. That was after sunset. I walked through his compound as usual to see whether my cow was straying there. It so happened that at that time his sister Malati, a grown-up girl of 18 years, caminto the compound with a water-pot in her hand. It was then nearly dark. She saw me unexpectedly going towards her though I myself had not noticed her. She got frightened and screamed as if she thought I was a ghost. The people of the house, including Dhaniram, came and seized me. saving that I had come there to visit the girl. That was the story Dhaniram told to the police, but in the court in order to hide his sister's shame, he gives out that I was stealing his mangoes, and that Malati first saw me on the tree.

The following Åhom account of the creation of the world is taken from the sixth volume of the JASB. The original, in the Åhom character is given on plate VI of that volume, but it is evidently an eye-copy, and is very incorrectly reproduced. A translation and transliteration by Major F. Jenkins is given on pp. 980 and ff, on which the following is based.

The extract is interesting but possesses many points of difficulty some of which I have failed to elucidate satisfactorily. The order of the words is quite ahnormal,—the subject frequently coming at the end of the sentence.

# Specimen III.

# An Ahom Cosmogony.

Pin-nāng jī-mii rān-ko taŭ phā pai mī din. Be-thus beginning-time confused bottom heaven not be earth. Pai mi lüp-din müng shü taü. Not be island-land land (?) or below.

Lai-chān kup-kup mai tim mūng tē-jau.

Many-fold layer-layer tree fill country established-was.

Täng-kä khrung phā phrati pai mī nāng hit chau.

All-all frost sky any not be sit do master.

5 Khāk-khai thün jin-kun. Division-division jungle (?) quiet-quiet.

Kang-to ai müñ(muy) dai-oi-ñā tē-jau. (?) Collect vapour frost possess-feed-forest established-was.

Khān(khām)-to jaŭ kau lák pin phã.
Word-only filament spider transform become God.

Nā ring bā-chu-müng tī pün tē-jau.

Thick thousand fathom-league-country place world established-was.

Tün@ān}-lūn in mi poi if hān

Tün(? ān)-lün jū mü poi jū bān. That-after remain time ayain remain day.

10 Phā-ko tāk-bā rō mī khrai. God consider-say know become Brahmā.

Bau rō phrī-daŭ phāu māu haŭ pin-dai.

Not know God-dēva order him give become-possess.

Khiň(khen) kläng rau näng phrüng. Remain middle in-the-air like-what a-honey-comb.

Pü nän täng-kä müng råm.
On-account-of that all-all country confused.

Phraŭ pai nang hit chang.

Anyone not sit do umbrella.

15 Khān(khām)-to jaŭ kau lák pin phā. Word-only filament spider transform become God. Kān phrā phūk rāng müng.

Kan phrā phūk rang mung. Mass rock white uphold land.

Lai lüp ti pün te-jau. Many island place world established-was.

Khān(khām)-to mān poi jūn pin phā.

Word-only he aquin pattern become God.

Ring lup mân khām koi lüng pin mân khrai. Thousand smear Brahmā gold only one become Brahmā egg.

20 Phā pin phe nai din. God become pervade now earth.

Klüm-klüm åk shing(sheng) ngau.
Brightness-brightness come-out ray light.
Khiā(khen) klāng rau nāng phrūng.
Remain middle in-the-air like-vibat a-honey-comb.

### Free Translation of the Foregoing.

- Thus was it in the beginning time, chaos below (and) in heaven. Earth was not.
  - 2. There was not island-land or earth below.
    - 3. Trees filled 1) the earth in manifold layers.
    - 4. All was frozen. Over the heavens no lord sat.
  - 5. In each division (i. e. everywhere) the jungle was still and quiet.
- 6. The forests fed upon the (?) collected fogs and frosts, 7. God, by his word alone, became transformed (and created the universe) like the thread of a spider (i. e. as a spider spins his web).
- In the world was a country a thousand fathoms and leagues thick.
- 9. Thereafter He remained (at rest) for a time, and again remained at rest for days.
- God knew and considered, and said, "Let Brahmā be created".
   I know not (what) god or what deity (gave) the order,
- (but) He gave him (to us, and we) received him.
  - 12. (Brahmā) remained unsupported in the air like a honeycomb.
  - Therefore all the world was chaos.
     No umbrella-bearing (king) was seated (over the earth).
- God, hy his word only, became transformed (and created the universe) as a spider spins his web.
  - A mass of white rock (i. e. Mount Meru) sustains the earth.
     There are in the world many islands.
- I here are in the world many islands.
   Again, by his word only, God became a pattern (upon which he had determined).
- Only one Brahmā, (who was like) a golden egg, became a thousand gilded Brahmās.
  - 20. He became God, and now pervades the earth.
  - 21. The rays of light that proceed from Him are glorious.
  - 22. He remained unsupported in the air like a honeycomb,

### Vocabulary.

The following vocabulary contains all the Ahom words which I have been able to collect. It includes every word in the specimens and also those in Hodgson's Essay on the Aborigines of the North-East Frontier. There are also some others.

The Roman numerals (I, II, III) refer to the numbers of the specimens. The Arabic numbers following them refer to the lines of each specimen. Arabic numerals not preceded by a Roman one effect to the numbers in a separate list of words and sentences the greater part of which I have omitted. Nos, 220—241 will be found ante on p. 27. Vocables depending solely on the authority of Hodgson are marked with the letter H.

Tr̄-jau, literally, was established, is used throughout this specimen to indicate past time as if it was jau alone.

ā, wide; ā-lâng, wide-power, God, 60.

ā, in ā-nān, that, q. v.

ai, suffix of vocative; po-ai, O father, I, 2, 18, 24; luk-ai, O son, I, 50. Always written as if it was hā.

ai, (Sh. the same), vapour, fog, III, 6.

ai, first-born; phū-ai, male first-born, I, 33; luk-pī-ai, child-year-first-born, eldest son, I, 41.
 ai, (Sh. the same) shame, dis-

grace, II, 16.

âk, (Sh. the same), to go or come out, appear; rise, arise, I, 10; III, 21; outside; âk mā, to come outside, II, 14; rān âk mā, came out of the house, I, 41.

ân, (Sh. the same), a diminutive ending; tũ-ân, a boy, 129; young, ân pe-ngā, a young goat, a kid, I, 45.

ân, (Sh. ân, to precede), first; hān-jau ân saw (me) first II, 18.

ān, before, in front (cf. ān); ām kau-mai, before me, 238; maii ān-nā, before thee (nā also means before), 1, 19, 25; bāān, (why-front), and, 1, 30, 31, 34, 37, 39, 42, 49, 54; poi-ān, and, see poi, 1, 25, 35, 51, 54. ān, a saddle, 226, 227.

ā-nān, (Sh. ān-nān, Kh. ā-nān), that, II, 7, 15 (ān-nān); 230,

232, 233, 240. ān-nān, see ā-nān.

an-man, see a-man.
aii. (Sh. āv). to take, 235; aŭ-dai, (Sh. āv). to take, possess, to fetch, 1, 2; collect, 1, 5; haŭ-aŭ-dai, to fetch and give, I, 2; aŭ-kin. to take and eat (or drink), I, 6; aŭ-rāp-dai, to take-bind-have, to make (me thy servant)-I, 20; aŭ-mā, to take and come, to bring, I, 26; II, 5; aŭ-mī,

to take a female, to marry, 225; khān·shü....aü, to buy, 240; sometimes spelt āw, as in Shān, e. g., II, 5.

au-chau (Sh. āv), an uncle, the the younger brother of a father 235.

ba, why?, 94; bā-ān, (why in front), and, I, 30, 31, 34, 37, 39, 42, 49, 54; shāng-bā (kh. shāng-bā), if, I, 13; II, 6, 13; tā-bā (kh. to-ta), but, I, 22; II, 16; 96 (with tā-bā, pr. to-bā, as an alternative spelling). bā (Sh. taō), a fathom, four cubits, III, 8.

bā (Kh. and Sh. wā), to say bā, he said, 1, 15, 24 (bā); he says, II. 17; jākb-bā, worthy to be called, I, 29; jāk bāac(bāu)mi bā, am not worthy to be called, I, 25; kīū(km)-bā-dī, very-called good, the best, I, 27; bā-mār\_jau, said to him, I, 37; bā-jūau, said, I, 50; bābān, said day, on the bāvierred to, II, 5; khau bā-kā, they said, II, 15.

bai (Kh. and Sh. wai), to place; bai-shi, put (imperative), 227; bai-chim doin, place (me) together with (thy servants), 1,21; hup-bai, to lay by, store, 1,21; chi-dp-chip-chip-bai, jewelbind-pure-round-place, afingerring, 1,28; khāt-bai-shi, bind (imperat), 236; bai, watching, taking care of, II, 4; bai, on; khring bai mān, on his body, 1, 27; bai-läng, on-back, after, II, 7.

båk (Sh. wåk or måk, to announce), to mean, I, 36; to speak, tell (H.). bän (Kh., Sh. and Siamese wän), a day. I. 5: III. 9: the sun.

a day, I, 5: III, 9; the sun, 62; kū-mü-kū-būn, every time every day, always, I, 51; frequently, II, 5;  $b\bar{a} \cdot b\bar{a}n$ , the said day, on the day referred to, II, 5;  $b\bar{a}n \cdot tuk$ , sun fall, sunset, II, 7.

11. 7. bān (Kh. mān, Sh. mān, wān, Siamese bān), a village; haii ming-bān, that country-village, in that land I, 9; bān-chām, of (belonging to) the village, 241.

bāng, a harlot, I, 49; kun-mibāng, person-female-harlot, I, 7.

bau (Sh. wau or mau), a young unmarried man; khā-lik-bau servant male young-man, a servant, I, 36.

baii (kh. and Sh. mail), a leaf (H.). baii (baii), negative particle, I, 40, 44, 45; II, 1; III, 11; Andang baii biin mai năm na, after a few days, I, 4; phrail-baii, anyon-not, no one, I, 14b; the negative verh substantive is baii-mi, am-not, I, 19, 25; cf. bā-khriu.

blåk (Kh. & Sh. måk), a flower (H.).
boi, to serve; hit-boi-ū, (I) doserve-am, I am serving, I, 43.
bū, not (H.).

bū khriu, no, 99; khriu means
"yes".

chā, (Siamese chuā; the Shān is hai), had, 129, 131; nik-chā,

alas, 100.

chēm, and, 95; usually as a
copula hetween phrases; in such
cases it most often precedes
the second member, as in 1, 7, 1, 21 (his), 25, 29; II, 18, 14,
17; 236; sometimes used elsewhere in the second member,
as if it were an enclitic, as
in, 1, 27 (end of sentence), 35
utilized to second of two words;
II, 3 (second word), 5 (ditto), 6
(end of clause), 9 (penulti-

mate word), 11 (second word), 15 (written chang, middle of clause, preceding verb); may be hest translated "also" in I, 52 (penultimate); II, 7 (chang, penultimate), 16, (chāng, middle of sentence). chām . . . . chām, both . . . . and, the word being placed at the end of each clause, I, 16, 17, 18, 19, 23; in I, 30, we have man cham rai-dai, chāng-nai dai chām, he on the one hand was lost, but on the other hand was found. As seen in some of the above examples, the word is occasionally written chang.

chām, said to mean "swift" in the compound khan-mā-chām, unickly come swift, i. e., as soon as, I, 47. The same word is repeated in the same sentence after the verh, apparently pleonastically: khān-mā-chām iū luk mail mā-thiing-chām, as soon as this thy son arrived; in Kh, mā chām means "soon"; possibly the second cham is the same as the Sh. chang, the sign of the conjunctive participle (having arrived). Compare, however, chang, the particle of present time.

chām, in ki-chām, how many?, 223. Cf. chān. chām. in bān-chām. of or helong-

ing to a village (bān), 241. châm (Sh. chām, to be near), vicinity, company; châm-doin, joined with, living with, I, 11.

21; doin châm, together with, I, 46, preceding the noun it governs. châm (Sh. the same), a layer, a fold: lui-chân, manifold, III. 3.

fold; lai-chān, manifold, III, 3.

Evidently the same as chām
in ki-chām above. In the third

specimen final m is regularly written n. Cf.  $kh\bar{a}n$ .

chāng, the same as chām, and, q. v. chāng (Kh. and Sh. the same), an elephant (H.).

an elephant (H.). chāng (Sh. the same), a verbal particle denoting present time;

chāng nai, now, I, 31.
chāng (Kh. kā-chām), a conditional particle, used to denote
the apodosis of a conditional
sentence, with shānāng-bā, if,
I. 13: chā-chāmana. because.

therefore, see chū.

châng (Kh. and Sh. the same), an umbrella: hử châng, to do umbrella, to be a king, III, 14. châp, said to mean "pure" in chir ràp-châp-khāp-bai, a fingerring, 1, 28, see chi. The Kh. and Sh. however, for a fingerring is lāk-châp, which is borrowed direct from Burmese. chau (Sh. châw), a master, owner,

II, 4; III, 4. chau, in au-chau, an uncle, 225,

q. v.

chail (Kh. and Sh. chail, Siamese chail, mind, heart, I, 13, 40; uh'(ug)-chail-phing, gladness mind clear, i. e., he would fain, I, 13; hit-mith hit-khilin ii chail koi, have (i-kol) rejoiced in heart (chail), I, 53,

chē, cold (H.). (Hodgson writes this khye).

cheng, handsome (H.). (Hodgson writes this khyeng).

chī, a jewel, precious stone; chirâp-châp-khâp-bai (Kh. and Sh. lāk-châp), jewel bind pure round place, a finger-ring, I. 28.

chit (pronounced chet) (Kh., Sh. and Siamese the same), numeral, seven.

chü (Kh. the same), a name; II, 10; 220. chā, a measure of length, a yōjana or league, III, 8.

chū-chāng-nai, because, I, 29, 38, 53; therefore, I, 40; the component parts are said to be chū, a long time; chāng, a scale; nai, now. There is a word chāng used as a conditional particle.

chum (borrowed word), a kiss, I, 24.

chut, little (H.). dā, to strike (H.).

dai (Kh. nai, Sh. lai), to get. obtain, I, 31, 39, 54; to possess, I, 1, 2, 16, 51; III, 6, 11; to be compelled, obliged, to have to do a thing; dai-jau pai, was obliged to go, II, 5; very common as the second member of a compound verb, e. g., aü-dai, to fetch, I, 2: to collect, I, 5; aŭ rap-dai, to take bind have, to make (a person a servant), I, 20; haü-dai, to give out and out, I, 14, 49; rai-dai, actively, to lose, I, 7, 48; II, 2; passively, to be lost, I, 30, 54; this compound also means "to die"; hān-dai, to see get, to seem, appear. I. 52: in the last example it forms a potential compound, and is the regular auxiliary for that

purpose. dām (Kb. nām, Siamese dām),

black (H.).  $d\bar{a}ng$  (Kb.  $h\bar{u}$   $n\bar{a}ng$ ), the nose, 34.

dau (Kh. nau, Sh. lau, Siamese dau), a star, 64.
daü (? a corruption of deva), a

god, III, 11. ding (pronounced deng) (Kh, the

same), red (H.).

di (Kh. ni, Sh. li, Siamese di), good, I, 52; 132; kun di phā lüng, person good male one,

a good man, 119-127; kun di mi lüng, a good woman, 128, 130; dip-di, alive and well, I, 15, 30, 54; khüñ (khün) di luk, better than, 133; khün di nam, khun di nam nam, or khun di tang nam, best, 134; khun = more; luk = from;  $n\bar{a}m = many; t\bar{a}nq = all;$ kin(ken) ba di, very called good, best, I, 27; khun di, verv well, in very good health, I, 39. din (Sh. lin. Siamese din), the

earth, ground, III, 1, 20; nadin, a field, I, 33; lüp-din, an island, III, 2.

dip (Kh. nip, Sh. lip), alive, I, 15, 30, 54,

dit(det) (Kh. lüt), hot, I, 40; pressure; det kläng tång, pressure within belly, hunger, I, 17. doi (Kh. noi, Sh. loi), a hill, a

mountain, 229.

doin, (Sh. lun), with, together with; doin bang shail, with harlots, I, 48; kau doin, with me, I, 50; banq doin - kan, began to be with harlots, I, 7; châm · doi n kun · phū · lüng, joined with a man, living with a man, I, 11; khā-lik bai châmdoin, place amongst servants, I, 21; doin châm kau kunrik-tai, with my friends, I, 46.

dū (Sh. lū), to look behold; hūndū, to look carefully, thoroughly, II, 8; both words mean "to see" or "look".

dün (Kh. nün or lün, Sh. lün, Siamese dien), the moon, 63. hā (Kh., Sh. and Siamese the same), five, 5; hā ship, fifty, 12.

hā, see ai. hai (Kh. und Sh. the same), to

weep; râng-hai (Sh. hâng-hai), to cry ont, scream, II, 13.

han (Kh. the same, Siamese hen),

to see; Past, han-jau, saw, I, 23; II, 11, 18; kau mā hān man jau. I did not see her, II, 12; pai-kā hān, I went to see, II, 6; mā-jau hān, I came to see, II, 15; hān-dai, to appear, see dai; han-du, to look carefully, see da.

haii, that (adjective): haii miinaban, in that country, I. 9: haii miing-mai, of that country, I, 11; hail kun-phū, that man,

I, 11

haii (Kh. and Northern Sh. haii, Sonthern Sh., pan), to give; Imperative, haii, I, 2; 84, 234; Past, haii, gave, I, 12, 26, 45; III, 11; hail . . . jau, gave, I. 38; Plup. haii-dai . . . jau-o, had given out and out, I, 49; phraii-bau jang-haii-dai, no one gave, I, 14; phān-khām haii, to give an order, I, 12, 26, Commonly used as a causal prefix, (so also in Kh., cf. Sh. h-). Thus, haii-oi-kin-klen, cause to eat and drink continually. pasture, I, 12; so I, 14, mii haü-kin-klen, fed the swine.

hing (heng) in shail heng, to use, to exert force. The members of the compound are said to have no meaning separately, II, 4; see shaü-hing.

hit (Kh. and Sh. hit (het). Kh. usually written hich), to do, III, 4; hit-miin hit-khiin, to do merriment to do playing, to rejoice, I, 29 (1st pl. imperat.), 31 (plup. with jau-o), 35 (verbal noun), 46 (potential with pin), 52 (perf. with \$\vec{u}\_{...} koi): hit-boi-ū (I) am doing service, I, 43; hit châng, to do unibrella, to bear an umbrella, be a king, III, 14.

hū (Kh, and Sh, ngō, Sh, also

wö, Siamese ngitā), an animal of the ox species; hā-thāk, a bull, 142; hū-me, a cow, 143. Cf. II, 2, 3, 5, 6, 8. It will be seen from II, 3 that the suffix of gender is some-times omitted.

hung (? Kh. and Sh. shing), a noise, sound, I, 35.

hüng, thin, not fat (H.) hup (Sh. the same), to

hup (Sh. the same), to gather together, to collect; hup-bai, to collect and place, to store up, save up, lay by, I, 16.

ip (Kh. and Sh. iip), to be famished; tāk-ip-tāk, become famine misery, famine, I, 9.

iū, this (adjective). Always precedes the word which it qualifies. I, 29, 47, 53; II, 1; 221, 226, 227, 234. Applies to both animate and inanimate objects. The word is explained as i, one; ū, is.!!

jak, translated "great" in I, 42. The phrase is phan jak, in great sorrow. Possibly really an intensive doublet, and jak means "poor", "unhappy". Cf. Sh, yak.

jāk, to be fit, worthy, I, 20, 25.
jān (Sh. yān), to ask, demand, beg for; jān-shā, to ask wish,
(I) ask that, I, 2.

jāng (Kh. and Sh. yāng), to be, exist; jāng-haü-dai, be give possess, (no one) gave, I, 14; more usually ñāng, q. v.

jau (Kh. and Sh. yau), to be completed, finished; hence, suffix of the past tense; see grammar. In Kh. and Sh. yau is the suffix of the perfect, not of the past.

jau, very, in di jau, very good, I, 52. In Sh. yau is an assertive suffix. jau (Sh. yau), to be distant, far; müng jau, a distant country, I, 6; jau, far, 89.

jaü (Kh. and Sh. the same), a fibre, filament; jaü-kau, a spider's thread, III, 7, 15. ji, first, beginning; ji-mü,

beginning time, III, 1.

jin (Sh. the same), to be quiet.

still; jin-kun, still still(?)

III, 5.
jū (Sh. yū, cf. ū), to stay, abide, dwell, III, 9; imperat. jū, I, 41;

dwell, III, 9; imperat. jū, I, 41; pres. jū, 233; perf. jū-koi, I, 51. jūn, a pattern, III, 18.

ka (Kh. and Northern Sh. ka. Southern Sh. ka. ya. to go, 77; past. ka. ya. to, 10; written ka in 1,18. Often compounded as a doublet with pai, to go; thus, pai ka. må. will go along, 1,18; pai kā. må. w. jau. went along, 1,2; pai kā. ya. went along, 1,7; like mä, when appended to another verb, it usually gives the meaning of progression.

kā (Kh. and Sh. the same), a crow (H.)

ka, suffix of past tense. Written ka in I, 11. The same suffix is used in Kh.

kā (Kh. and Sh. the same), (sometimes written kā), prep., at; kā-lāng, at back, behind, after, I. 4 (written kā); 91; kā nai, at this, now, I, 17; kā-taii, at below, under, 230.

kā (Kh. and Sh. the same), to be sufficient, as much as,—only used in composition; kā-shāng, the same as shāng, what?, 1, 36 (written kā); 93, 220. The compound is explained as kā, measure, and shūng, know. As adjective, all (so Sh.): tāng-kā, all all,

all, III, 4, written tang-ka in III, 13.

kā, often written for kā, q. v. kā (Kh. and Sh. kā), to dance, I, 35.

kāchārī (borrowed word), a magistrate's court, cutcherry, II, 17. kai (Kh. and Sh., the same,

Siamese hkai), a fowl, 72. kai, in pi-kai, an elder brother, I, 3; pi, by itself, means the same. Cf. ai in phū-ai.

kān (Southern Sh. kā, Northern Sh. kān), a place; hence, kānpā, place side, i. e., towards; mān kān-pā, towards her, II, 12; nā-kān-mā, before place time, as usual, II. 8.

kān (Kh. the same), a suffix denoting mutuality, as in pākān. mutually accompanied, copulated, I, 7; cf. rāng-kān,

to consult.

kān, to begin; pān-kān...;au,
began to divide, I, 3; doinkān, began to be with, I, 7;
rāk-kān, began to love, felt
compassion, I, 23; chum-kānjau, began to kiss, I, 24; kākān-tā, fear began feel, became
frightened, II, 13; kha-kānphā-kān, to begin to cut.

kán (Sh. the same), a hard mass, a block; kán phrā, a mass of rock, III, 16.

káng, in káng-to, to bring (a thing) into, or keep it in subjection; (?) to collect (Cf. Sh. káng) III, 6.

kāt (Kh. and Sh. the same), a market, bazaar; kāt-kim(kem), a shopkeeper, 241.

kât (Sh. the same), to embrace; Past, kât, with jau supplied from the following clause, embraced, I, 23.

kau, former, previous, II, 4.

kau (Kh., Sh. and Siamese the same), numeral, nine, 9.

same), numeral, nme, 3',
&au, often written k\u00e4ue (Kh. and
Sh., the same, Siamese k\u00e4),
pronoun, 1, 14—16. Nominative. kau-ko, 1, 17 (bis), 19
(bis), 24, 25, 43, 44, 46; II. 6;
205; Acc., kau, I, 20; II. 1s;
Dat., kau, I, 45; general oblique
form, kau-mai, 11, 4 (by me
watching was done); \u00e4in kaumai, before me, 238; Gentitive,
following governing noun, po
kau, my father, I, 18; 233,
preceding governing noun, 1,
15, 46, 51; II. 2, 6, 8; 225.

kau (Kh. and Sh. küng-kau), a spider, III, 7, 15.

kē, crooked (H.)

ken, see kiù.

kha (Kh. Sh. and Siamese the same), a slave, 57; with lik or ñitng the word usually means a paid servant; 1, 15, 21, 36; khā-ñitng, a female servant, 1, 16; lik-kha (Kh. lak-kha), a boy, 53, 239.

khā, the hand (H.)

khā, to cut; doublet, khā-phān, cut cut, to cut; with kān, to begin, we have khā-kān-phānkān, to begin to cut.

khāk-khai, division-division, in every division, everywhere III, 5.

khām (Kh. and Sh. the same. Siamese thâng-khām), evening, twilight, II, 11.

khām (Kh. and Sh. the same), gold, I, 48; III, 19; 45.

khām, in khām-kulā (the members of the compound have no meaning), a servant; plural, khau khām-kulā, I, 26.

khām (Kh. and Northern Sh.,

khām, Southern Sh. klām), (written khām i III. 7, 1, 15, 18), word, speech, language, I. 36; blu khām, said a word, said, I. 2, 18, 42; II. 16; jhām-khām, order-word, an order, I. 12, 26; thām-khām-rō, ask word know, ecomplaint word. complaint, II. 1; khām-mā-lau, word come speak, a pleconsm for khām, vol. 4, 14, 4.

khān, the same as khām, a word. khān-to is translated "by word only", III, 7, 15, 18.

khān (Kh. and Sh. the same), price, 232; khān-shū...aü, price buy...take, (you) bought (that), 240.

khān (Kh. and Sh. the same), quick; khān mā chām, quick come swift. hence, as soon as. I. 47. In Kh. mā chām means "soon".

khân (Sh. the same), a cudgel, staff, stick; tăng-khân, with a cudgel; po tăng khân, to beat with a cudgel, to heat severely, 228.

khāng-nā (Kh. the same, Siamese khāng-nāk), hefore, in presence

of. 90.

khâp (Sh. the same), a circle, ring; round, around, in chirâp-châp-khâp-bai, jewel hind pure round place, a fingerring, I, 28.

khât (Sh. the same), to tie a knot; khât-bai-shi, bind (Imperat.), 236; khât-jau, seized, II, 14.

khau or mān-khau (so Kh. and Sh., Siamese khau), the plural of the third personal pronoun; Nom. khau, I, 31; II, 14, 15; mān-khau, I61, etc.; Acc. khau, I, 51; to them, khau, I, 38; as a demonstrative pronoun, khau, those (for "these"), II, 2; as an adjective, khau trā, those rupees, 235; regularly used as a prefix to indicate the plural, I. 26, 36; 106, etc.; 140, etc.; 229.

140, etc.; 229.
kbau (Kh. and Sh. the same),
to enter; Perf. khau-ū-khau.
has entered, I, 6; mā-khau.
come and enter, entered, I, 44.
Used as a post- or preposition,
in, on, into; nā-kip khau,
into a field, I. 12; tin khau,
on feet, I, 28; khau shun,
into the compound, II, 8, 10;
khau khāu, ni, in hand, II. 11;
khau khākari, in the cutcherry,
II, 17; khau ā-nān rīn, in
that house, 233. (Cf. shaū.

khau (Kh., Sh. and Siamese the same), rice; Acc. khau, I, 16; kip khau, busk of rice, I, 14.

khau (Kh., Sh. and Siamese the same), a horn (H.) khin, see khun.

khin (pronounced khen), to remain, III, 12, 22.

khôu, see khrôu. kho (Kh. and Sh. khô), the neck.

I, 23 (accusative). khrai (Kb. khai), a huffalo (H.) khrai (Kb. and Sh. khai), an egg,

III, 19; Brahmā, III, 10; khráng, khráng (kh. and Sh. kháng), property, goods. In contradistinction to ling, khráng means "large property", and ling "small things and domestic animals"; hence khráng-ling (Sh. kháng-ling) means "property generally", "goods and chattles", I. 2, 4, 5, 7, 8, 48, 51; II, 1; khráng shil, your property, yours. 25; khráng

mān, his property, his, 28.

khring (Sh. khing), the body; khring bai mān, on his body, I, 27.

khriu or khiu (Kh. and Sh. khiu), a tooth, 37.

khriu, yes, 98; bū khriu, no, 99. khrō (Kh. and Sh. khō), to laugh (H.)

khrum (cf. Sh. khum, a hole in the ground), in luk nām-khrum (abl.), from the well, 237. khrung (Kh. and Sh. khüng),

khrung (Kh. and Sh. khũng), to divide or distribute equally, in phā-khrung-klūng (Kh. phā-khūng-kūng), divide divideequally middle, a half, 232.

khrung (compare Sh. kāng, to be benumbed from cold) frost III, 4. The Ähom text has clearly khung (i. e. khrung), but Major Jenkins transliterates krang.

khum (Kh. and Sh. the same), bitter (H.)

khin (Sh. khün, to ascend), to arise; ti...khün, will arise, I, 17; khün (with jau supplied from the following sentence, connected by chün), arose, I, 21; to stand up, 82.

khün, in hit-mün hit-khün, which is an intensive doublet of hit-mün, the whole meaning "doing-merriment doing-playing", i. e., "rejoicing"; 1 st. pers, pl. imperat., I. 29; Plup, with jau-o., I. 31; Gentifive, governed by hung, sound, I. 35; Potential, with pin, I. 46; Perf., with ike, i. I. 5.

him (also written khim) (pronounced khim) (Kh. and Sh. the same), to be better; hence, very, I, 39 (khim); much, II. 4 (khim). Used to form the comparative degree, thus, khim di, better. The thing with which the comparison is made is put in the ablative by prefixing luk. The superlative is formed with the ablative of nām-nām, many many, or of tāmg-nām, all many; thus, khūū di luk nām-nām or khūū di luk tāmg-nām, better than all, best; see 138—137; khūū ahun her many, better than all, best; see 138—137; khūū ahun duk mān nāngnām, taller than his sister, 231.

ki (Kh. the same), how much? how many? ki thau, how old? 221; ki shai, how far?, 222; ki chām, how many?,

223.
kim (pronounced kem), in kāt-kim, a shopkeeper, 241; kāt is a "market". I have failed to trace the meaning of kim.

kin (Kh. and Sh. the same; but in these languages kin means both "to eat" and "to drink". In Ahom kin is "to eat", and klin (pronounced klen) is "to drink"), to eat, 78; kin, (they) eat, I, 16; (let us) eat, I, 29; ate, I, 48; kin-jau-o, had eaten, I, 9; ail-kin, took and ate, hence, drank, I, 6 (ail-kin is said to be the same as klin); haü-kin-klin, caused to eat and drink, I, 14; haii-oi-kinklin, cause to continue to eat and drink, pasture (imperat.), I. 13: kun-uā-kin. (?) person field eat, a cultivator, 58.

kin, in mā-lau-kin, ever, at any time, I, 45. The separate members of the compound are said to have no meaning.

kiñ (pronounced ken) (Sh, kiñ), intensive particle; kiũ-bā-di, very called good, called very good, the best, I. 27.

kip (Sh. the same), busk or chaff; kip khau, chaff of rice, I, 14. kip, a plot, in nā-kip, a field-

plot. I, 12.

klai (Kh. kaŭ, Siamese klai). near, not far, nearly, almost, 87. klâm (Siamese the same), round (H.)

klāng (Kh. and Sh. kāng), middle, between, III, 12, 22; klangshâng, between the two (brothers), I, 3, 4; kläng tâng, in the belly, I, 17; phū-khrungklang, a balf, 232, see khrung. klen, see klin.

klin (pronounced klen) (Kh. and Sh. kin), to drink, as opposed to kin, to eat; kin-klin, to eat and drink; for examples, see kin.

klüm, brightness, III. 21.

ko, suffix of the nominative case, as in kau-ko, I, in I, 17 (bis), 19 (bis), 24, 25, 43, 44, 46; II. 6.; 205; rau-ko, we, I, 52; maii ko, thou, I, 20, 44, 49, 50, 51; mān-ko, he, I, 6, 8, 10 (bis) 13, 15, 21, 22, 34 (bis), 35, 37, 39 (bis), 40, 42, 50; po-manko, the father I, 41: luk-manko, the son, I, 24; luk-ko, the son, I, 48; ran-ko, chaos, III, 1; The suffix is frequently omitted. It is used before both transitive and intransitive verbs. Kh. has no such suffix. Sh. bas nai, chām, and chüng. In Sb. ko means "a person".

ko (Kh. ko), and, also, even, 95. Used with shi to mean "altbough"; e. g., II, 4, 12. Kh, it is similarly used with the participle in shi.

ko (Kh. and Sh. the same), a friend.

koi (Sh. the same), only, III, 19. koi (Sh. koi, to come to an end, be used up), the suffix of the perfect or past tense, equivalent to the Kh. suffix kā-yau, and the Sh. suffix yau-yau or prefix lai; dip-di-koi, has become alive and well, I, 30, 54; ū-koi, has been, was, I, 33; II, 1, 14; 223; dai khiiñ-di koi, bas got bim in good health (dai-koi, has got), I, 39; bau lu-koi, have not disobeved. I, 44; jū-koi, hast lived, I, 51; dai . . . koi, hast possessed, I, 52; pin-koi, it happened, II, 9; po . . . koi, (I) have beaten, 228. The force is emphasised by adding  $\bar{u}$ , to be, as in khau-ū-koi, bas entered, I, 6; mā-ū-koi, has come, I, 38; hit mün hit khün ū . . . koi, bave been rejoicing. I, 53: a past subjunctive is formed by adding koi to the future prefix ti, and making the wbole a suffix, as in kau ū-ti-koi, I should be, 174. krang, see khung.

kā (Kh. and Sh. the same), a distributive particle meaning "each", "every", as in kū-mü kū-bān, every time every day, always (I, 50), often (II, 5); kā-mii nām, each time very, over and over again, II, 5.

kū, in pān-kū, wbich, I, 47; II, 2. The meaning of  $k\bar{u}$  in this compound is lost.  $K\bar{u}$  means "a sofa", "a fair", "a longnecked earthen pot", "to fear", "to stare", "fat".

kū (Kh. and Sh. kō), to fear; kū-kān-tā, began to feel fear. II, 13.

kulā, in khām kulā, see khām, kun (Kb. and Sh. the same), a person, a human being; kunphū-liing, person-male one, a man, I, 1, 11; 51; kun-mi, person-female, a woman, I, 7; 52; kun-phring, person-crowd, a number of people, persons, I, 16; kun-rik-tai, person relation playmate, a friend, I, 46; tang-kun, all persons, everyone, II, 14; kun-nā-kin. (?) person field eat, a cultivator, 58; kun di phù lüng, person good male one, a good man, 119-127; kun di mi lüng, a good woman, 128, 130; often used as a generic prefix or postfix with numerals counting human beings. above; so also luk-mān shingkun, son two persons, two sons, I, 1.

kun, ? still, quiet, in jin-kun (III. 5).

kup, a layer, III, 3.

lai (Kh. and Sh. the same), all; many, III, 17; used as a doublet of ting in ting-lai, all, I, 4, 31, 48, 51; lai-chān, manifold, III, 3.

lāk, in to-lāk, nevertheless.

lāk (Sh. the same), to steal; kau bau pai-kā lak, I did not go to steal, II. 1; so, II, 17. lāk, to transform, III, 7, 15. lā-ling (Kh. and Sb. ling), a

monkey (H.)

läng (Kh. and Sh. the same, Siamese khāng), the back, 48; nö läng mān, on his back, 227; ka-läng behind, 91; kaläng bau ban nai nam na, säter not many days, 1, 4; bailäng bānuké, on back, i.e., säter, sunset, 11, 7; läng main, sagain after-back, and, thereupon, then, 1, 10. läng (Kh. and Sh. the same), the jack-fruit tree. See māk. lâng, power, in ā-lâng, wide

power, God, 60.

lap (Kh. and Sh. the same), to hide, conceat], Infinitive of purpose, lāp, to hide, II, 16. lat (Kh. and Sh. the same), to say; lat khām, sail word, said, I, 2; lat khām, say word, statement. II, 15; lāt-khāmlau, say word speak, see lau, I, 18, 42.

ldt (Kh. & Sh. the same), short (H). Lau (Sh. the same), a statement, II. 2; to address a person, say (usaully to a superior); Past, khām lau-kū; said words (to the police), II. 16; lāt-khāmlau (governed by tī in the preceding clause), will say word speak, will say, I, 18; lāt-khām-dau (written lo; said, I. 42; khām-mā-dau, word come say, a mere pleonasm for khām, word, I, 44.

lau (Sh. the same), spirituous liquor, I, 6.

lau, in mā-lau-kin, ever, at any time. The separate members of the compound are said to have no meaning.

le, in I, 42, incorrect for lau. lik (Kh., Sh. and Siamese lek), iron, 44.

lik, in khā-lik, a male paid ik servant, I, 16, 21, 36. Khā-lik, a servant t, 16, 21, 36. Khā meanig is "a female paid servant", khā meanig s"alav". II sha a servant or slave is kha, on smi ya khā meanig salav". Il sha a servant or slave is kha, on ym ya la ih sha also means "a servant" a la lik, the subjects a prince. Nikyy is certainly a female suffix, and heredix, and surface, la khā khā a child.

lik, to tend, take care of; Imperat., lik, I, 12; pā-lik, grazetend, a shepherd.

lik-khā (Kh. lāk-khā), a child, 54, 239.

lim (pronounced lem) (Kh. and Sh. the same) an arrow (H.). lin (pronounced len) (Kh. the

same), to run, 85. lin (so Kh., Sh. and Siamese), the

tongue, 41.

ling (pronounced leng) (Kh. and Sh.

the same), light, not dark (H.). ling, cattle; Acc. pl., khau ling, 229; in compound with khrâng, ling means "cattle and small property", and the whole com-

pound khrâng-ling means "property" (Sh. khâng-ling). See khrâng. lip (Sh. the same; Kh. nip), raw,

unripe (H.).

lu (Sh. lu), to be ruined, tāk-lu,

hecome diminished, I, 8; tāklu tāk-pāng, become diminished become ruined, hence, spent, I, 8; kau-ko bau lu-koi. I

have not disoheyed, 1, 44. luk (Kh. and Sh. the same, Sismese dek), a child, son, 1, 5; 228; Yoc. Luk ai, 1, 50; Yom. luk-ko, 1, 47; luk-mān, a son, 1, 1, 20, 26, 30, 33; 55, 223, 225; Yom. luk-mān, ko, 1, 24. luk-ñāng, a daughter, 25, 110, etc. luk-pi-ai, son year first-horn, edest son, 1, 41; "son" is luk-mān; "his son" is usually (228) mān luk, not luk-mān, as we should expect.

luk, preposition of the ablative, 104, 109, 113, 118, 122, 127, 237, 240, 241; used in ablative of comparison (see khiiñ), 133, 136; luk-tām, the same, II, 3;

222, 235.

lum (pronounced lom) (Kh. and Sh. the same), air, wind (H.). lun or lün (Northern Sh. lun,

lun or lün (Northern Sh. lun, Southern Sh. lün), what comes last, after; lun-läng, after behind, afterwards, I, 10. Tünlün in III, 9, see tün.

lung (pronounced long) (Kh. and Sh. the same) great, large.

lüng (So in Kh. and Sh., Siamese nüng), numeral, one, 1, 45; III, 19; 1; used as the indefinite article, a, a certain (following the nonu qualified), I, 1 11, 36, 38, 49; II, 3, 10, 11, 14; 101, etc.; 138, etc.; 230. lüp, in lüp-din, an island, III,

lüp, in lüp-din. an island, III, 2, 17.
lup (Sh. the same), to smear, daub, plaster, overlay, gild, III, 19.

plaster, overlay, gild, III, 19. lüt (Kh. & Sh. the same), hlood (H.). lüt (Kh. the same). hot (H.). mā, an ass, 74. Possibly this

ma, an ass, 74. Possibly this word should really he mā, a horse.
mā (Kh. mā, Sh. mau), negative

particle; mā-hān-jau, did not see, II, 12. In Kh. mā is used only in conditional and interrogative sentences.

mā (Kh. and Siamese mā, Sh. mā), to come, 80; Pres. mā, comes, 239; Imperat. mā, come, I, 28; Past, pak-ma, came back, I, 34; âk mā, came outside, I, 41; II, 14; mā-jau, came, II, 15; Perf., mā-ū-koi, has come, I, 37. In the second specimen the root is uniformly. but wrougly, written mā. The word is frequent in compounds; thus, ail-mā, take come, hring, Imperat., I, 26; (went) to fetch, II, 5; pai-kā-mā ... jau, went went came, went, I, 21; khānmā-chām (quick come swift — as soon as) mā-thüng-chām, as soon as (thy son) arrived, 1, 34; ma-khau, entered, 1, 40; rik-ma, call come, entreated, 1, 41; ma-khau, entered, 1, 41; rik-ma, call come, entreated, 1, 41; ma... kā-jau, come went, came, 11, 10; khām-ma-lau, word come say, a mere pleonasm for khām, word, 1, 44; with regard to khām, word, 1, 44; with kam, ma-chām, soon. Like ka, mā, when appended to another verb, usually gives the idea of progression.

use at progression of the min short of the min short one (Kh. ma, Sh. mu, will an abrupt tone: Siames min), a horse, 68; mit-thick, a male horse, 138, 141; mö mit läng, on a horse, 230, 160 (spoken with an abrupt tone) (Kh. and Sh. ma, with rising inflection, Siamese hmä), a dog, 10; ma-thick, a male dog, 145, 148; ma-me, a bitch, 147, 149.

mā-lau-kin, ever, at any time, I, 45.

The separate members of the compound are said to have no significance.

moi, postposition. This word is frequently used as a suffix to denote any case except the nominative; thus, hoti-map, mai, of that country, I, II, kau-mai, by me, II, 4; inkau-mai, before me, 238; kaumai po-3, I am besten, liverally, beats me, 201, 202, 203, 204; as a genitive, only a genitive absolute, as in kaumai, mine; rau-mai, ours, 16, etc.

mai (Kh. and Sh. the same), wood, tree, IΠ, 3.

māk (Kh. and Sh. the same), a fruit; māk-mo.mâng (Sh. mâkmung), a mango, II, 17. The word is used before the name Bd. LVI. of any tree to denote its fruit; thus, māk-läng, jack-fruit.

man (Kh. and Sh. the same: Siamese man, used only contemptuously, the plural form, khau, being used as a respectful singular), pron., he (26), she (II, 4, 13), it (I, 52), plural is khau or man-khau, q. v. Nom., man (he) 1, 13, 15,30; II, 16; III, 18; 158 etc., 229, 230; (she) II, 13 (bis); (it) I, 52; mān-ko, I, 6, 8, 10 (bis), 13, 15, 21, 22, 34 (bis), 35, 37, 39 (bis), 40, 42; in I, 1, mān, as the subject is inserted between a verb and its tense suffix. I am informed that this can only be done when the subject is masculine; Acc., mān (him), I, 22, 39; III, 11; 236; (her) II, 12; Dat., (gave) to him, I, 12, 49; 234; (say) to him, I, 18, 50; mān kān-pā, towards her, II, 12; luk-tām mān, from him, 235. The Genitive absolute is mān-mai, 26; the dependent genitive usually follows the noun which governs it; thus, po-mān mān, his father, I, 23; luk-mān-ko mān, his son, I, 24; shun mān, his compound, II, 8; khring bai mān, on his body, I, 27; māk-mo-mâng man, his mangofruit, II, 17; sometimes precedes, as in man luk, his son (cf. lukmān, son), 228; mān riin, (at) his house II, 2; mān chau, her owner, II, 4; ti mān rün, to his house, II, 6; man shall nangnüng, his grown up younger sister, II, 9; man nang, his younger sister, II, 16; man nana-man ... man nana-nana. his brother . . . his sister, 231, man, a pleonastic particle, said

to give the idea of respect, added to male nouns of relationship. The corresponding feminine word is nung (231); pomān, a father, I, 2, 3, 15, 22, 23, 26, 38 (maii po-mān, thy father), 41, 42; maii nang-man, thy younger brother, I, 37; mān nâng-mān, his brother, 231; luk-mān, a son, I, 1, 20, 24, 26, 30, 33; 55, 223, 225. man, Brahmä, III, 19.

manq, in māk-mo-manq, a mango,

see māk. maii (Kb. and Sh. the same; Siamese müng), (also written mau, 20), the pronoun of the second person. The plural is shii, q. v. Nom., mail, thou, I. 3, 21: 20, 157, etc., 240: maüko, I, 20, 44, 49, 51; maii annā, in thy presence, I, 19, 25; lang mail, behind thee, 239; the genitive usually follows the governing word, as in luk-mān maii, thy son, I, 20 (also man luk-man, see below); phān maii, thy order, I, 43; luk mail, thy son, I. 47: ning mail, thy younger brother, I, 53; po mail, thy father, 223; sometimes it precedes, as in mail luk-man (see above), thy son. I. 26: maii nang-man, thy younger brother, I, 37; maii po-man, thy father, I. 38; mail tăng-lai khām, all thy gold, I, 48; maü chü, thy name, 220; the Dat. is mail, I. 43 (am doing service) to thee.

me (Kb. and Sh. the same, Siamese mē), a mother, 48; feminine suffix used with irrational animals, the corresponding masculine suffix being thük; hūme, a cow, II. 2, 5, 7, 9; 143. 145: mā·me. a mare. 139. 141: mā-me, a bitch, 147, 149; pengā-me, a she goat, 151; tüngi-me, a she deer, 154.

mi, a feminine suffix (like nüng) used with human beings, the corresponding masculine suffix being phū; kun-mi, person female, a woman, I, 7; 52: kun di mi, a good woman, 128, 130; aü mi, to take a woman, to marry, be married to, 225.

mi, a verb substantive, generally used only with the negative; bau mi, (I) am not (wortby). I, 20, 25; pai mi, was not, III, 1, 2, 4, Imperative (affirmative) mi, become, III, 10. min, see min,

miu, min (Kh. and Sh. miu, Siamese meo), a cat, 71. mo-mang, in mak-mo-mang, a

mango, see māk.

mrāt, a camel, 75. mü (Kh. and Sh. mū), a pig. I, 12, 14

mü (Kh. and Sh. the same, Siamese  $m\bar{u}$ ), the hand, I, 23; 32; khau mü, in (her) hand, II. 11.

mü (Sh. the same), time, I, 43; III, 9; kū-mii kū-bān, every time every day, always (I, 50), often (II, 5); kū-mü nām, each time many, over and over again, II, 5; nā-kān-mü, before place time, as usual, II, 8; mii-nai, time this, then, II, 9; ji-mü, beginning - time, in the beginning, III, 1.

mün (Sb. mun), to be happy, rejoice; khau mün (pl.) rejoicings, I, 36; hit-mün, rejoicing, see hit.

mün (Sh. the same), past time; pi mii miin, year time pasttime, for (how many) years, I. 43.

mun (pr. muy) (Sh. the same),

first, III, 6. müng (Kh. and Sh. the same), a country, III, 3, 8, 13, 16; pun müng, foreign country, I, 6; haii miing-ban, in that country village, in that land, I, 9; kunphū-lüng haü müng-mai, a

man of that country, I, 11. nā (Kh. and Sh. the same), the face, countenance; adv., before; ān-nā, before the face, before; maü ān-nā, before thee, I, 19, 25; nā-kān-mü, before (previous) place time, as usual, II, 8; khāng-nā, before, in the

presence of, 90. nā (Kh. and Sh. the same), thick,

not thin, III, 8. nā (Sh. the same), a field; nākip, a field-plot, I, 12; nādin, field-land, field, I, 33; kun-nā-kin, a cultivator, see kun, 58.

nā, a suffix of the future, used instead of the prefix ti, with pai-kā, I, 18: said to be rare except with this verb. Probably the same as nā, before,

nā (Sh. the same), very, exceedingly; nām-nā, many very, very many, I, 5.

ñā, a forest, III, 6. nai (So Kh. and Sh.), this; tinai, place this, now, I, 33; here, 222; pü-näng-nai, onaccount-of as this, in order that, I, 45, 52; mü-nai, time this, then, II, 9; today, 224; tamnai, from this, then, thereon, II, 11: adv., here; now, I, 5, 54; III. 20; kā-nai, at now. now, I, 17; phraii-nai, what now, when, I, 8, 15, 22; chūchāng-nai, because, I, 29, 38, 53; therefore, I, 40, see chū; chāng nai, now, I, 31; kāshang pi mü mün nai, what year time past-time now, for how many years, I, 43,

nai, a particle signifying unexpectedness: pai-nai-shi, going nnexpectedly, II, 12.

nam (Kh., Sh. and Siamese the same), water, 66; nam-tang, a water-pot, II, 11.

nām (Kh. and Sh. the same). many, I, 5; II, 5; nām or nām nam is used to form the superlative, 134, 137, see di.

ñâm, false (of an accusation), II, 1. nan (Kh. and Sh. the same), pronoun, that: a-nan, that (subst.), II. 7; 240; ān-nān khām, that word, II, 15; ā-nān tun, that tree, 230; ā-nān khān, the price of that, 232; ā-nān rün, that house, 233; pil nān, on account of that, III, 13.

nan (Kh. and Sh. the same), to sleep (H.).

nang for nang (I, 20), see nang. nang (Kh., Sh. and Siamese the same), to sit, III, 4, 14; 79; nang û, is sitting, 230,

nang (Kh. and Sh. the same), adi, of what sort?; III, 12, 22; like that, III, 1; adv., as; piinang-nai, on-account-of as this. in order that, I, 45.

nāng, a girl, II, 10; 131.

nâny (Kh., Sh. and Siamese the same), a man's younger brother (I, 4, 53; 49) or sister: nânqmān, a younger brother, I, 37; 231; nâng-häng (II, 9; 231) or häng-nång (50), a younger sister; pi-nang, a younger brother (I, 3); nang-shau, an adult younger sister, II, 15, 16; 225.

nang (Kh. and Sh. yang) also written jang, I, 14, see jang), to be, continue, 168-170; Pres. nāma, (the saddle) is (in the house), 226; used as a particle to denote continuance, aŭ-rôp-dai-hāma, take take bind possess continue, keep, retain (imperat.) (here wrongly written nāma), I, 20. nau (Siamese and Lao the same), cold (H.).

ngā (? Sh. ngān, castrated), in pe-ngā, a goat, 150; in Sh. pe-ngān is "a he-goat".

ngâk (Kh. and Sh. the same), crooked (H.).

ngau (Kh. and Sh. the same), light, brilliancy, III, 21. ngi, in tü-ngi, a deer, 153—155. ngi, the younger, in luk-ngi, a

younger child, I, 1, 5.

ngin (Sh. the same), to hear;

ngin, he heard, I, 35.

ngün (Kh. and Sh. the same, Siamese ngön) silver, 46. ni, far, distant, I, 22; 224. nik. in nik-chā, alas, 100.

nửi (Kh. lửi, Sh. nửi), a finger; nửi, on (his) finger, I, 28. nō or nữ (Kh. and Sh. nửi), ahove, on; nō-rō, above the head,

against, I, 19, 25; tun-nū, on the tree, Il, 18; nō lūng mūn, on his hack, 227; nū doi, on the top of a hill, 229; nō mū-lūng, on a horse, 230.

noi (Sh. the same), small; ā-nān rün noi, that small house, 233. nū, see nō.

nuk (Kh. and Sh. the same, Siamese nök), a bird, 76; nuktū, a dove.

nung (Kh. and Sh. the same), to put on (clothes); nung-tāng, put on (clothes etc.) (imperat.), I, 27 (his), 28.

nung (Kh., Sh. and Siamese ying), a female, a woman, 52; used as a suffix or prefix denoting sex of human heings; the corresponding masculine suffix is man (Kh. and Sh. chai), or lik; khā-ñimg, a female servant, I. di; nāng-ñimg II. 9: 231 or ning-nāng 50, a sister; luk-ñimg, a daughter, 56, 110—118.

nyu-chu, an ant (H.).

o, added to jan, to make the suffix of the pluperfect, 1, 9, 32, 49; II, 4; 193; added to the present participle in shi, makes a past participle, paishi, going; pai-shi-o, gone, 219, o (cf. Sh. hii), sign of interrogation, 1, 37.

ot, a particle signifying continuance; haŭ-oi-kin-klin, to give continually to eat and drink, to feed regularly, to pasture, I, 13. Cf., however, oi, to feed. oi (Sh. the same), to feed, III, 6.

oi, sweet (H.).

ot, sweet (fi.).

pā (Sh. the same), a side; kān
pā, place-side, towards, II, 12.

pā, to graze; Pres. Def., pā-ā,

is grazing, 229; pā-lk, graze

tend, a shepherd, 59.

pā (Sh. the same), to accompany; pā-kān, accompanied mutually, had sexual intercourse with,

I, 7.

pai (Kh. pi and Sh. pai, only used in prohibition), not; pai-

mi, was not, III, 1, 2, 4, 14. pāk (Kh., Sh. and Siamese the same), a hundred, 13.

pāk (Sh. the same), the mouth, 36. pâk (Kh. the same), to return, come hack; pâk-mā, came hack, came home, I, 34.

pān (Kh. the same), to divide; Imperat. pān. I, 3; pān-kān, hegan to divide, I. 3.

pan, the meaning of this word is unknown. In Kh. phan lail means "what sort"? occurs in pan-kū (? what-each), which is used as a relative pronoun; e. g., I, 14, (the husks) which (he gave to the swine); pān-kū luk-ko, the son who (wasted thy substance), I. 47: hū-me pān-kū, the cow which (I bought), II, 2. Other meanings of pān are "flax", "to divide", "to turn round", "to hold". "bloodless".

pāng (Sh. the same), to he ruined; tak-pang, become ruined, I. 9; tak-lu tak-pang, spent, I, 8.

pe (Kh. and Sh. the same, Siamese hpe), a goat; pe-ngā, a goat, I, 45 (Sh. pe-ngan, a he-goat); pe-ngā thük, a hegoat, 150; pe-ngā me, a shegoat, 151.

pet, see pit.

phā (Kh. kāng-phā, ? Sh. phā, a covering, a waist-cloth, a cloud), the sky, heaven, I, 19, 25; III, 1, 4; (Kh. phā, a cloth), a garment, I, 27 (bis); phā-ko (nom.) God, III, 10; phā, God, III, 7, 15, 18, 20.

phā (Kh. and Sh. the same), to divide; phā-khrung-klāng, half,

232, see khrung.

phai (Kh. and Sh. the same, Siamese fai), fire, 65.

phák, a feast, I, 38, 49.

phān, an order, III, 11; phānkhām haii, to give order word, to command, to order, I, 12, 26; phān maü, thy order I, 43.

phan (Kh. and Sh. the same). poor, poverty; phū phān, to float on poverty, to he poor, to he destitute, I, 10.

phān, sorrow; phān jāk, in great sorrow, I, 42 (? connected with Sh. phan, to suffer horripila-

phān, to cut; as doublet in khāphān, cut cut, to cut, see khā. phang, near; phang rün, near

the house, I, 34. phe (Sh. phē. to spread out), to

pervade, III, 20. phit (Sh. the same), to err, sin;

Past, phit, sinned, I, 19, 24. phra (Sh. pha, a flat stone), a rock; kan phra phük, a mass of white rock, Mount Meru, III, 16.

phrai (Sh. phai), to go, walk, 77; phrai-kā, went, II, 8; shanq phrai-jau-shi, if (it) had gone, II, 9; phrai, (used) to go, II, 4; phrai . . . jau-koi, (I) have walked, 224.

phraii (Kh. and Sh. phaii), interrog. pron., who?, 92; lik-kha phraii, whose hoy?, 239; luk phrail, from whom?, 240; phrail-nai, what now?, when, I. 8, 15, 22; as an indef. pron., phraü nā-kip, a certain field, I, 12; phraü kun-phring, what multitude of persons, how many persons, I, 16; phraii bau, no one, I, 14; phraii pai mi, there was no one, III, 4; phraii pai, the same, III, 14.

phri (Sh. phi, Siamese pi), a

a ghost (II, 14); a devil (61); an inferior deity, III, 11.

phring (Sh. the same), to he many; used as a suffix to form the plural as kun-phring, persons, I, 16.

phrum (Kh. and Sh. phum, Siamese phâm), hair, 39.

phriing (Kh. and Sh. phiing, a hee), a honey-comb, III, 12, 22. phū (Sh. and Siamese the same. in Kh. phū is used to designate the male of birds) a man, a male person, used as a suffix of gender for human beings, the corresponding feminine suffix heing mi; phū-lünq, here used as a generic word with a numeral, a male, I, 36; kun-phū, person male, a man, I, 1, 11, 12; 51; kun di phū, person good male, a good man, 119-122; phū-ai lūk-mān,

male elder son, the elder son, I, 33. phū (Kh. and Sh. the same), to float; phù phùn jau, he floated on misery, hecame indigent,

I, 10. phük (Kh. and Sh. the same), white, III. 16; an phuk ma, the saddle of the white horse. 226.

phū-rā-tā-rā, (Kh. and Sh. phrā, cf. Burmese bu-rū, pronounced phrā), God, 60. Cf. phā.

pi (Kh. and Sh. the same), a year; luk-pi-ai, son year first-horn, eldest son, I, 41; kā-shāng pī mü mün nai, what year time past-time now, for how many years, I, 43; rō-pi-lüng, hefore year one, a year ago, II, 3; ship pit pi, eighteen years (old), II, 10.

pi (Kh. and Sh. the same, Siamese phi), an elder brother (I, 3, 4;  or sister; pi kai, elder brother, I, 3; pi-nüng, elder sister, 50.

pi (Kh. the same), fat (H.)

pik (Kh. ping-hū), the ear, 38. pin (Kh. and Sh. the same), to he, exist, hecome, III, 11, 19, 20; pin, was, III, 1, 7, 15, 18; pin-jau, it was (sunset), II, 7; pin-koi, it happened, II, 9; used to form potential verhs; kau-ko pin hit-mün, (that) I may he able to rejoice, lit, (that) I hecome to rejoice, I, 46; kau pin-ū, I may he, 172; kau pin-po, I may strike, 194. pit (pr. pet) (Kh., Sh. and Siamese the same), eight, 8; ship pit,

eighteen, II, 10. pit (pr. pet) (Kh., Sh. and Siamese the same), a duck, 73.

pla (Sh. and Kh. pa, Siamese

 $pl\bar{a}$ ), a fish (H.)

plai, thus (H.) plang, clear; (un-chau-plang), gladness mind clear, his mind (would) have been glad and clear, he (would) fain, I, 13. po (Kh. and Sh. the same), to strike, beat, 81; Imperat., po, 175; po-shi, 236; Participle, po-shi, 177, 178; Pres., po, 179-184; Pres. Def., po-a, am striking, 191; Imperf., poū-jau, was striking, 192; Past, po-jau, struck, 185-190; Perf., po-koi, have struck, 228; Plup., po-jau-o, had struck, 193; Fut., ti-po, shall strike, 195 -200; Potential, pin-po, can strike, 194; Past Conditional, ti-po-jau, should strike, 201; Passive same as Active, 202

-204; po-tai, to kill (H.) po (Kh. po, Sh. pō, Siamese bo, pronounced pho), a father, 47; Nom. po kau, my father 233;

Voc., po ai, I, 2, 18, 24; Dat., ti po, 103; ti po kau, (will go) to my father, I, 18; Abl., luk po, 104; Gen., po, 102; po maii rün, your father's house, 223; Pl., khau po, 106. Frequently takes the pleonastic suffix mān; Nom., po-mān mān, his father, I, 23; mail po-man, thy father, I, 38; po-man-ko, I, 41; Dat., po-mān, I, 2, 42; ti po-mān, I, 22; Gen., kau po-mān rün, my father's house. I. 15. poi (Sh. poi or pai), to exceed, be more; hence, conj., and, moreover, I, 1, 3, 4, 17, 19, 21, 24, 26, 27, 28; 232; again, I, 30, 54; III, 9, 18; poi-ān, and before, and, I, 25, 35, 51, 54; poi-lun-lang, again after back, and, moreover, I, 10,

pü (Kh. and Sh. the same), on account of; pü-nāng-nai, on-account-of as this, in order that, I, 45; (it is right) that, I, 52; pü-nān, on account of

that, III, 13.

pun, (Sh. the same), prep. beyond;
pun-müng, beyond a country,
a foreign country, I, 6.

piin, world; ti piin, place of world, world, III, 8, 17.

rā, much (H.)

rā, in phū-rā-tā-rā, q. v. rai (Kh. hai), to lose; rai-dai, lose possess, lose; rai-dai-jau, lost, I, 7; rai-dai, lost, I, 48; II, 2; rai-dai, was lost, I, 30;

rai dai jau, was lost, I, 54. rak (Sh. hāk, Siamese rāk), compassion, I, 23.

rûn, râm, deserted, confused, chaos, nom. rân-ko, III, 1; râm, III, 13; rân (Kh. and Sh. hân, Siamese

rân), hot (H.).
rāng (Kh. and Sh. hāng), a tail, skeleton.

ráng (Kh. and Sh. hâng), to call out, shout; râng, addressed, I, 41; râng-hai-kā, shouted out loudly, II, 13.

râng (Sh. hâng), to uphold, susstain, III, 16.

rāng-kān, to consult; probably from rāng, to arrange (Sh. hāng), and kān, mutually.

râρ (Sh. hâp), to encircle, bind; aũ-râp-dai-nāng, take bind possess continue, take and keep (me), make (me a servant), I, 20; chi-rāp-chāp-khāp-bai, jewel bind pure round place, a fingerring, I, 28.

rau, in the air, unsupported III, 12, 22.

rau (Kh. and Sh. hau, Siamese rau), we, the plural of kau, I; Nom., rau-ko, I, 52; rau, 17; ours, rau-mai, 19.

rē, what? (H.).

rik (Sh. hik, Siamese rik), to say, call; rik, (he) called, summoned, I, 35; rik-mā, to call and come, to entreat; rāng rik-mā, addressed and entreated, I, 41.

rik, a relation; kun-rik-tai, relations and playmates, friends, I. 46.

ring (Kh. and Sh. hing. pr. heng), a thousand, III, 8, 19.

rö (Kh. and Sh. hö, Siamese huā), the head, 40; nö rö, on the head, against: phā nö-rö, against heaven, I, 19, 25; prep., before; rö pi-lüng, before year one, one year ago, II, 3.

rö, to know, III, 10, 11; thāmkhām-rö, ask word know, enquired, I, 36.

rü (Kh. and Sh. hü), a hoat (H.).
ruk (pronounced rök) (Kh., Sh. and Siamese hök), numeral, six, 6.

rün (Kh. and Sh. hün, Siamese

riien), a house, 67; riin, in the house, 1, 16, 41; 223; riin, into the house, I, 40; min riin, (in) his house, II, 2; khau riin, in the house, 226; khau riin, in the house, 236; khau riin, riin, in that house, 233; phāng riin, near the house, 1, 34; riin idk, outside the house, I, 41; riin to the house, I, 41; riin to the house, II, 4; th main riin, to his house, II, 6.

rung, ripe (H.).

shai (Kh. and Sh. kai), far, 89; ki-shai, how far, 222; shaini, far distant, a long way, 224. shai (Kh. and Sh. the same), a rope; Instr., tāng shai, (bind

him) with a rope, 236. shām (Kh. and Sh. the same, Siamese sām), numeral, three, 3. shāng, or shāng-bā, (Kh. and Sh. shāng or shāng-wā). con-

Sh. shāng or shāng-wa), conditional conjunction, if, II, 6 (shāng-bū), 8 (shāng); 97, with chāng in apodosis, I, 13 (shāngbā); shāng-bā, as if, II, 13; kū-shāng, interrog, neuter pronoun, what?, I, 36; 93, 220; how many?, I, 43.

shang (Kh. and Sh. the same, Siamese song), numeral, two, I, 3, 4; 2, 105, 114, 123; lukman shang-kun, sons twopersons, two sons, I. 1.

shaü (Kh. and Sh. shau), a grown up young woman, II, 9, 13; bāng-shaü, harlot young-woman, a harlot, I, 49; nāngshaü, an adult younger sister, II, 15, 16; 225.

shaü (Kh. khau, Sh. shaü), to enter; shaü·ū·koi, has entered, was in, I, 33. See khau.

shaü (Kh. and Sh. shau, Siamese yi-sip), numeral, twenty, 11. shaü-hing (pronounced heng) (Kh. the same), to use, make use of; bai shaü-hing, I used watching, I used to watch, II, 4. The separate parts of the compound are not explained.

shi (Kh. the same), a particle used as a suffix giving an indefinite participial force to the verb, usually, but not always, that of the present; tai-shi, dving, I, 17; tai-shi-jau, was dying, I, 30; pai-nai-shi, going unexpectedly, II, 12; ñāng-shi or ū-shī, being, 170; having been, 171; po-shi, beating 177; having beaten, 178; pai shi, going, 218; pai-shi-o, gone (o is a particle of past time), 219; the indefinite force of the particle is well seen in phrai-jau-shi, (to see if the cow) had gone, II, 9; shi-ko, although, II, 12.

shi, a particle optionally added to the imperative; bai-shi, put, 227; po-shi, beat, 236; khātbai-shi, bind, 236; tet nām shi, draw water (nām), 237. shi (Kh, and Sh. the same, Sia-

mese, si), numeral, four, 4. shing, (pronounced sheng), a ray of light, III, 21.

ship (Kh. and Sh. the same, Siamese sip), numeral, ten, 10; hā-ship, five tens, fifty, 12; ship-pit (pet), eighteen, II, 10. sho, a complaint, II, 1, 2.

shū, to wish; jan-shū, ask wish,
(I) ask that, I, 2.

shū, in III, 2, seems to mean "or". Major Jenkins identified it with shū, wish.

shü (Kh. and Sh. shū, Siamese sū), pronoun of the second person plural, you, ye; 23—25; 160 etc.; khrāng shü, your property.

shuk (Kh. & Sh. the same), ripe (H.),

shum (Kh. and Sh. the same), sour, acid (H.).

shun (Kh. and Sh. the same), the grounds round a house, a compound; khau shun, into the compound, II, 8, 10.

shung (Kh. and Sh. the same, Siamese sūnŋ), high, loñty, 135; khūñ shung luk, higher than, 136; khūn shung nām nām, highest, 137.

shung (Kh. and Sh. the same), to take away (H.).

shup (Kh. and Sh. the same), the mouth, 36; shup-mu, to be silent (H.).

tā, to feel; (kū-kān-tā), began to feel fear, II, 13.

tā (Kh., Sh. and Siamese tā), the eye, 35.

tā, in phū-rā-tā-rā, q. v. tai (Kh., Sh. and Siamese the

same), to die, 33; tai-shi, dying (participle used as present tense), I, 17; tai-shi-jau, was dying, was dead, I, 30; tai-jau, died, I, 53; po-tai, to kill (H.). tai, a playmate, I, 47.

tai, a playmate, 1, 47. tai (Kh. and Sh. the same), near, 87. tāk, to become; tāk-lu tāk-pāng,

become diminished hecome ruined, hence, spent, I, 8; tākip-tāk, become famine misery, I, 9.

tāk, misery, I, 9, see preceding. tāk, to consider, III, 10.

tâk, apparently a numeral suffix used with rupees; trā-shângtâk, rupee two pieces, two rupees, 232.

tām (Kh. and Sh. the same), low, not high (H.).

tām (Sh. the same), a place; luktām, from, see luk.

tāng (Kh. and Sh. the same), with, in company with, II, 11; with, by means of; tāng khân, (beat) with a cudgel, 228; tang shai, (bind) with a rope, 236.

tāng (Kh. and Sh. the same), to put, place; nung-tāng, the same; nung-tāng (imperat.), place, I, 27 (bis), 28.

tăng (Kh. and Sh. the same), all, I, 5, 7, 8; II, 14; 134 (see d); tăng-lai, all all, all, I, 4, 48, 51; tăng-kā, III, 13, the same.

ting (Kh. and Sh. the same), a road; ting ni, road distant, at a distance on the road, I, 22.

táng (cf. Sh. táng, to water, to pour water on), a pot; nāmtáng, a water-pot, II, 11.

tâng (Kh. and Sh. the same, Siamese thâng noi), the belly, 42; thün tâng, to fill the helly, I, 14; klāng tâng, within the belly, I, 17.

tau, a bone (H.).

taü (Kh. and Sh. the same), down, not up, III, 2; 88; kā-taü ā-nān tun, under that tree, 230; taü-phā, hottom heaven, helow and ahove, earth and heaven, III, 1.

tē (Sh. the same), set up, estahlish; he estahlished, he; tē-jau, was, III, 3, 6, 8, 17. thām (Kh. and Sh. the same), to

ask, enquire; thām-khām-rē, ask word know, enquired, I, 36. thau (Kh. and Sh. the same), to be old; kī thau, how old?, 221.

thick (Kh. and Sh. the same), a male animal; a masculine suffix used with irrational animals, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 153.

thün, to fill; shāng-bā mān-ko thün tāng, if he could have filled his belly, I, 14.

thün (Kh. and Sh. the same), a jungle, forest, III, 5. thun, very, I, 39.

thing (Kh. and Sh. the same), to arrive; ma-thing, came arrived, arrived, 1, 34, 47; although the root thing means "arrival", it is never used without mā prefixed.

ti, to stand up (H.). ti (Kh. and Northern Sh. the same, Siamese te. Southern Sh. lāk), a place, situation, III, 8, 17; ti-nai place this, now, I, 33; a prefix used to form (1) the dative case, and (2) the future tense. Examples, (1) ti po kau, (will go) to my father, I, 18; ti po-mān, (went) to (his) father, I, 22; ti mān riin, to his house, II,6;Cf.103,108,112,117,121, 126; ti-nai-luk-tām Kāshmir, to here from Kashmir, 222: (2) ti . . . khün, will arise (cf. nā), I, 17; cf. 173, 195—200, 204. A past subjunctive is formed with ti-koi following the verh, as in ū-ti-koi, should he, 174, or hy adding jau to the future, as in ti-po-iau. should strike, 201.

tim (Sh. the same), to fill, III, 3. tin (Kh. and Sh. the same, Siamese tâ-tin), a foot, 33; tin khau, on his foot, I, 28.

khau, on his foot, I, 28. tit (pronounced tet), there, I, 9; II, 7, 9, 15.

tit (pronounced tet), in tit-nām, to draw water; imperative, titnām·shī, 237.

to (Sh. tō), now, present time; to-lāk, nevertheless, I, 44. to, in kâng-to, q. v. In khān-

to, q. v. trā (Kh. trā), a rupee; iū trā, this rupee, 234; khau trā, those rupees, 235; trā shāng-

tâk, two rupees, 232.
tū (Kh. and Sh. the same), a hody;

a generic prefix or suffix used with numerals when animals are counted, as in tā sháng-shaū mū, body two-twenty pig, or mū shāng-shaū tā, pig two-twenty body, twenty-two pigs.

tü, in tü-bā (Kh. to-wā), hut, I. 22, 47; II, 16; 96. also written tū(pronounced tō)-bā, 96.

tü, in tü-ân (Kh. tō-ān), a boy, 129. Cf. Sh. tū pronounced tō, a body: ân is a diminutive particle.

tü, in tü-ngi, a deer, 153—155. tuk (Kh. and Sh. the same), to fall; khām tuk-kā, evening fell, II, 11; tān-tuk, sun fall, evening,

II. 7.

tun (Kh. and Sh. the same, Siamese tōn), a tree; tun-nā, on the tree, II. 18; kā-taŭ ā-

nān tun, under that tree, 230. tün, in tün-lün in III, 9. Transliterated hy Major Jenkins tanlan, hut the original is clearly tün-lün. Major Jenkins translate it "that-süre" I do not

late it "that-after", I do not know the meaning of tün. tüng (Kh., Sh. and Siamese tün),

to be awake (H.).  $\vec{u}$ , in  $i\vec{u}$ , this, see  $i\vec{u}$ .

ā, straight (H.). a ā (Kh. the sune, Sh. yā, Siamese āyā; cf. jā), to stay, remain, be; conipated, 156-174; a; is, 220, 221, 222, 232; are, Il. 2; shāng-bā kuu ā-koi, as if I were (a ghost), II, 13; ā ... jāu, ws, I, 22; Frequent as an auxiliary verbal particle indicating continuance, hence, present definite, hā-koi-ā, and doing service, have been doing

service, I, 43; po-ū, am striking,

191, am heing struck, 202;

på-ā, is graning, 229; nangā, is sitting, 230; imperl, poā-jau, was striking 192; atpo-ā, shall be beaten, 204; The perfect ā-kol frequently forms a continuous past, as in khau-ū-koi, entered (and remained), 1, 6; shali-ā-koi, entered (and remained), was in (the field), 1, 33; mā-ū-ko hihas come, 1, 38; rauk-o himiin hit khiin ü chaü koi, it is fitting that we should have been rejoicing in our hearts, I, 53; ü-koi, has been (and is), II, 1.

un pronounced uy, gladness, I, 13; see chaü.

uy, tee un.

yuk (pronounced yok) (Kh. and
Sh. the same), to lift up,
raise (H.).

#### Numerals

| English. | Ähom.       | Khāmtī.    | Shan,   | Siamese |
|----------|-------------|------------|---------|---------|
| One      | lüng        | liing      | niing   | nüng.   |
| Two      | shâng       | shang      | hsâng   | sâng.   |
| Three    | shām        | sham       | hsam    | sam.    |
| Four     | shi         | shi        | hsi     | si.     |
| Five     | hā          | $h\bar{a}$ | hā      | hā.     |
| Six      | ruk (rôk)   | hōk:       | hōk     | hōk.    |
| Seven    | chit (chet) | chet       | chet    | chet.   |
| Eight    | pit (pet)   | pet        | pet     | pet.    |
| Nine     | kau         | kan        | kau     | kau.    |
| Ten      | ship        | ship       | hsip    | 8ip.    |
| Twenty   | shaii       | shau       | hsao    | ji-sip. |
| Fifty    | hā-ship     | hā-ship    | hā-hsip | ha-sip. |
| Hundred  | pāk '       | pak        | pak     | roi.    |

#### Errata.

P. 27, No. 232, for "phū" read "phū".
 Specimen II, 1. 14 (p. 34), for "phū" read "phcī".
 P. 46, col. a, 1. 15, for "phū" read "phū".

# Astronomische und meteorologische Finsternisse. (Eine assyriologisch-kosmologische Untersuchung.)

Von

# F. X. Kugler.

Berichte über Mond- und Sonnenfinsternisse aus alter Zeit haben bekanntlich einen hohen kul lur ges ch in cht ib en Wert, insofern sie nämlich einen Einhlick in die damalige Stenkunde sowie in die mit ihr so häufig verknüpften kosmologischen und mythologischen Anschauungen gestatten. Ihr höchster Vorzug offenbart sich jedoch auf dem Gebiete der modernen Astronomie und Geschichtsforschung; hier werden sie zum Prüfstein unseren beutigen Mondrechnung und zum sichersten Mittel, geschichtliche Ereignisse des Altertums in richtiger Folge zu ordnen.

Das ist denn auch vor allem der Grund, warum die astronomischen Tafeln aus babylonisch-assyrischer Zeit unser ganz besonderes Interesse beanspruchen. Üher ihre Verwendbarkeit zur Prüfung der Zuverlässigkeit unserer Mondrechnung habe ich mich bereits früher1) ausgesprochen und ich gedenke darüber in nicht sehr ferner Zeit auch eingehende Untersuchungen zu liefern. Für den besondern astronomischen Zweck sind allerdings nur feinere, einigermassen detaillierte Beohachtungen brauchbar. Der historischen Forschung dagegen können auch verhältnismässig rohe Angahen über stattgehahte Finsternisse, ja selhst ihre kalendarischen Vorausherechnungen vorzügliche Dienste leisten. Die habylonischen Astronomen verstanden es ja (wenigstens in den 6 letzten Jahrhunderten v. Chr.) das Eintreffen einer Finsternis ziemlich gut voraus zu bestimmen: der Fehler konnte freilich selhst zwei Stunden hetragen, wodurch jedoch die Zuverlässigkeit des Datums nicht gefährdet wurde. Für die Genauigkeit der chaldäischen Vorausberechnungen aus älterer Zeit hahen wir eine derartige Bürgschaft noch nicht; trotzdem sind auch solche Dokumente von nicht geringem Wert (vgl. den Bericht über die Mondfinsternis unter König Samassumukin l. c. 185). In erster Linie kommen jedoch auch für die Geschichtsforschung die

Zur Erklärung der babylonischen Mondtafeln, Zeltsch. f. Assyriol. XV, 178-209.

astronomischen Beobachtungstafeln in Betracht, weil gerude in diese fast regelmäsig chronikartige Berichte Bür beleutsame Vorgänge und Zustände des sozialen Lebens und besonders wichtige politische und kriegerische Erzignisse verwoben sind. Freilich sind es on un kurzu Andeutungen; allein sie ermöglichen es gleichwohl, jenen bis auf den Tag genau ihren Platz in der Geschichte anzuweisen und dadurch gewinnen Dinge, welche sich vor Jahrtaussenden ereignet haben, eine grössere chronologische Sicherheit als vieles Andere, was kaum ein paar hundert Jahre zurückliegt.

Bei dieser Sachlage muss man es freudig begrüssen, wenn Astronomen und Historiker wechselseitig sich fördernd auch das Studium der bis jetzt bekannten assyriologisch-babylonischen Finsternisse in Angriff nehmen. Wir sind hier vor allem F. K. Ginzel für seine mühevollen astronomischen Berechnungen zu Dank verpflichtet. Seine sorgfältigen Darlegungen der näheren Umstände besonders der Sonnenfinsternisse für die wichtigsten Kulturstätten des Altertums: Rom, Athen, Memphis und Babylon (von 900 v. Chr. bis 600 n. Chr.) haben für Astronomie und Geschichtsforschung einen bleibenden Wert. Auch wenn sich auf Grund der astronomischen Keilinschriften die eine oder andere "empirische Korrektion" als notwendig herausstellen sollte, so ist das doch für die Geschichte kaum von Belang und gewiss dürfen wir dann hoffen, dass der Verfasser des "Speciellen Kanons" auch diese kleinen Dissonanzen noch berücksichtigen werde. Im Interesse der Archäologie wäre es zu wünschen, dass der verdiente Astronom seine Untersuchungen auch auf das zweite Jahrtausend v. Chr. ausdehnte. Es könnte hier eine erleichternde Beschränkung eintreten. Die Mondfinsternisse bis zum Ende des 13. Jahrhunderts v. Chr. hinauf hat schon Oppolzer mit einer für historische Zwecke völlig genügenden Genauigkeit berechnet; bezüglich der näheren Umstände der Sonnenfinsternisse wäre es aber hinreichend, nur auf jene Rücksicht zu nehmen, welche im Zweistromland und im Nilgebiet sichtbar gewesen sein konnten. Die Hauptschwierigkeit liegt allerdings in der Erklärung der

Texte selbst. Sie sind nämlich — wie man schon aus den wenigen bis jetzt veröffentlichten Inschriften erkennt — durchaus nicht so klar und leicht verständlich, dass man ohne Weiteres die Erzebnisse astronomischer Rechnung darunf anwenden könnte. Man braucht ja nur die verschiedenen uns vorliegenden Erklürungsversuche nebeneinander zu halten, um sich von der noch bestehenden Unsicherheit zu überzeugen (vgl. die verdienstvolle Arbeit Lehmann's "Die babylonisch-assyrischen Finsternisse in Ginzel's Speziellem Kanon pp. 234—260.) In dem bereits erwähnten Aufsatze habe ich nun schon darauf hingewisen, dass man die bloss berechn et en Finsternisse von den be obacht eten sorgsam trennen müsse und afür anch ein wenigstens für mehrere Jahrhunderte unbedügt gültiges Kriterium aufgestellt. Noch viel wichtiger aber ist eine andere Unterscheidung, welchen man — wie es scheinen will —

bislang ausser Acht gelassen hat; ich meine die Sonderung der astronomischen von den rein atmosphäris ehen Finsternissen. Würde gümlich diese Vorsicht nicht gebraucht, so wäre gar nicht abzusehen, welch grosser Schaden der historischen Forsehung daraus erwachsen könnte. Doch hevor ich auf einzelne Texterklärungen, die meines Ernethens eine solche Gefahr wirklich in sich bergen, eingehe, müssen einige erläuternde Bemerkungen vorausgeschickt werden.

Es ist zunächst eine durch Epping's Untersuchungen zuerst begründete Thatsache, dass die hahylonische Chronologie wenigstens der 6 letzten vorchristlichen Jahrhunderte stets nach Mondmonaten rechnete. Eine Mondfinsternis konnte also nur in die Mitte, eine Sonnenfinsternis nur auf das Ende eines Monats fallen. das Zeichen hetrifft, dessen Assyrer und Bahylonier sich für den Begriff Finsternis' hedienten, so kommen bekanntlich zwei Ideogramme in Betracht: ANMI (= atalâ, eigentlich Himmelsverfinsterung) und ANTALU. Delitzsch (Assyr. Hdwh. S. 28 und 161) machte bereits darauf aufmerksam, dass beide Ausdrücke für jede Art von Himmelsverfinsterung vorkommen. Schon daraus ergiebt sich, dass man jene Ideogramme nicht ohne andere Anhaltspunkte sofort in astronomischem Sinne deuten dürfe. Ob nun diejenigen Forscher, welche sich eingehender mit den assvrischbabylonischen Finsternissen hefassten, jene doppelte Bedeutung nicht als sicher erwiesen erachteten, weiss ich nicht anzugeben. Jedenfalls dürfte aber die folgende Mitteilung meiner diesbezüglichen Resultate zur Befestigung und Erweiterung unserer Kenntnisse beitragen.

In den astronomischen Tafeln der letzten 6 Jahrh v. Chr. herzichnet ANM aussehliessile ein en astronomische Finsternis; ich fand es ausserdem hier niemals durch ANTA-LU vertreten. Nehen ANM steht letst das Wort Kömaö, wenn eine Mondfinsternis handelt und das Wort Kön, wenn eine Mondfinsternis enement ist; dabei gehen Komaö um Kön unmittel bar voraus, oder sie folgen un mittel bar nach. Diese Genauigkeit der Bezeinhung ist ums oauffallender, als ja wegen der rein astronomischen Bedeutung sehon durch das nie fehlende Datum ausser Zweifel wäre, oh eine Mond- oder Somenfinsternis in Frage sei. Vielleicht erklint sich dies dadurch, dass man auf den Gebrauch in anderen besonders astrologischen Shriftstücken Rücksicht nahm, wo man sich noch damals des ANMI auch im meteorologischen Sinne bedient haben mochte.

Ein solcher Gebrauch tritt wenigstens in den mir zur Vergüngn stehenden astrologischen Tafeln der alteren Zeit ikar hervor. Hier hessgt ANMI für sich allein stets eine atmosphärische Verdunkelung, während zur Bezeichnung der Mond- und Sonnenfinsternisse noch Sin oder Samas hinzugefügt wird. Pelht dieses, so kann jedenfalls ohne anderweitige zwingende Gründe von einer astronomischen Finsternis nicht die Rede sein. Für diese doppelte Bedeutung von ANMI finden sich bei Sayce (Transactions of the Society of Bibh Archaelo. vol. III, p. 145 sq.) zahlreiche Belege. Schon diesem verdienten englischen Forscher, der bekanntlich einer der ersten war, welche sich an astrologische Keilinschriften heranwagten, fiel es auf, dass in derartigen Tafeln so ziemlich an jedem heliehigen Tage des Monats einsternis (ANMI) vorkonnnen konnte; allein statt hieraus die Vermutung zu schöpfen, dass es sich hier in der Regel um ein int amsphärisches Phänomen handele, gelngte er zu dem Fehlschluss, der Kalender der Assyrer mitses häufig in Unordnung gewesen sein (L. c. p. 222). Die wahr Sachlage lästs sich nun und zwar auf Grund der nämlichen Texte leicht folgendermassen feststellen.

Ausführliche Berichte über solche vermeintliche astronomische Finsternisse bietet , the tablet of portents WAI. III, 60, bei Sayce p. 239 = K. 270, hei Craig, Astrological-astronomical Texts pp. 20 sqq. Hier finden wir unser AN'MI am 14, 15, 16, 20, und 21. Tag. Dabei wird jedesmal zunächst der örtliche Verlauf angegeben; so heisst es z. B.: am 14. Siman eine Finsternis findet statt, im Osten (IM:MAT = sadû) heginnt dieselbe und im Westen (IM'MAR'TU = aharrû) endigt sie.\* In den folgenden Monaten ist die Richtung des Verlaufs jedesmal eine andere, woraus folgt, dass die hetreffende Naturerscheinung keinen mathematischen Gesetzen unterliegt, wie dies bei den astronomischen Finsternissen der Fall Hier schreitet die Verdunkelung (wenn man nur die beiden Seiten der Ekliptik in Betracht zieht) von Süden nach Norden oder umgekehrt fort oder (will man sich - wie dies auch in den habyl. Tafeln vielfach geschieht - genauer ausdrücken) von Süd-West nach Nord-Ost oder von Nordwest nach Südost. Andere Richtungen sind gar nicht denkbar. ANMI ist also an allen ienen Stellen eine atmosphärische Verfinsterung. Aus dem fast regelmässig darauf folgenden A'ANpl ina ANE (= zunni ina šamê, Regen am Himmel) ergiebt sich zugleich, dass es sich um Wasserwolken bandelt.

Auf den ersten Blick muss es nun wundernehmen, dass selbst solche — wie es scheint — wenig auffälige Naturescheinungen als Vorzeichen von Ereignissen, ja von Ereignissen der schlimunsten Art (Hungersnot, Verwüstung, Plünderung, Revolution und Königsmord) angesehen werden konnten. Doch läset sich das wohl verstehen, wenn wir die klimatischen Verhaltnisse Mesopotamiens berücksichtigen. Hier kommen mehrere Momente in Betracht: die Furchbarkeit der Chamsin- und Gewitterstürme, ihr plötzliches Hereinhreche und ihre schafte zeitliche und örtliche Beschränkung (vg.l. die Schilderungen Layards u. Loftus bei Rawlinson, the fire great monarchies of the ancient eastern world, 2 ed. Vol. 1, 29 and 211). Nimmt man noch hinzu, dass die aberglänbische Deutung sich an einen hest imm ten Tag des Monats knüffler, so wurde

dadurch das Ausserordentliche der Erscheinung noch erhöht. Nach den in K. 270 gegebenen Schilderungen einer solchen atalä (ANMI) dürfen wir daher wohl mit Recht darin einen gewaltigen Gewittersturm erblicken, der plötzlich in einer bestimmten Richtung über eine Gegend hereinbrach und der um so schlimmer gedeutet wurde, je weniger die Jahreszeit einen solchen erwarten liess.

Es entsteht unu weiter die Frage; Sind unter den mit einem einfachen ANMI bezeichnene Finsternissen auch astronomische? Ich glaube nicht, dass sich solche nachweisen lassen. Durch eine vollig gleiche Bezeichnung so ganz verschiedener Naturerscheinungen hätten ja die Verfasser der Tafeln eine Unkenntnis bekundet, die man ihnen nicht zusschreiben daar doer sie hätten dadurch wenigstens sich und andere verwirrt. In der That sind denn auch sehon in der alten Tafel K. 270 die astronomischen Finsternisse durch. Sinkoder, Samasi\* eigens hervorgehoben. So im Obv. Col. II, Z. 33 (Ursig I. e. p. 21):

ma (eine Sonnenfinsternis findet statt.)

Hieraus folgt zugleich, dass der Kalender der Assyrer durchaus nicht in Unordnung war; denn die Mondfinsternisse fielen ja wirklich in die Mitte, die Sonnenfinsternisse auf das Ende des Monats. Ich weiss nicht, ob diese Dinge von irgend jemand seither

klar gestellt worden sind. Sicher sind dafür keine vollgdiltigen Beweise erbracht worden, sonst hätten jene meiner Fachgenossen, welche über die gesamte assyriologische Litteratur verfügen, so bedeutsame Thatsachen nicht unbeachtet gelassen.

Der bisherige Mangel eines vollen Verständnisses eines alleinstehenden ANM Seheitn mit namentlich aus der bisherigen Interpretation der bekannten Inschrift K. 154 hervorzugehen, auf welche zuerst Fox Tal bot aufmerisam gemacht hat und mit deren Studium eine ganze Reihe von Gelehrten sieh befassten (Vergl. Lehmann bei Ginzel, 1. c. p. 243—250 und Weissbach, ZDMG. 55, 213). Wir haben hier unn nicht nötig, auf all' die scharfsinnigen Untersuchungen philologischer und historischer Art einzugehen. Es handelt sich in jenem Tafelchen — kurz gesagt— unn einen Brief des Feldherrn Kudurrus an seinen in Ägypten weilenden König, wo von einer Finsternis im Monat Däzu erzählt wird, welche Kudurrus's Truppen in Verwirrung gebracht habe.

Was ist nnn das für eine Finsternis? Darüher muss uns doch der assyrische Text vor allem Anfschluss gehen. Wir lesen daselbst Z. 7. ina arah Dûzi AN-MI is-kun-nu

und Z. 13. . . . . ša AN-MI ša arah Dūzi . . . .

Oppert glaubte, dieses ANMI unbedenklich mit "Sonnenfinsternis" übersetzen zu dürfen (Sitzungsber, d. Wien, Akad, d. W. math, Cl. B. 91, II. Aht. S. 905). Talbot hielt es für wahrscheinlich. dass ihr das Datum: 661 v. Chr. Juni 27. zukomme, während Oppert dem Datum 679 Juni 16. den Vorzug gab. Neuerdings hat sich nun Lehmann auf Grund einer eingehenderen historischen Untersuchung für die Zeit 700 v. Chr. Aug. 6. entschieden, wenn er anch einräumt, dass ,für diejenigen, welche Mahlers Ermittelungen micht anerkennen\* noch die Mondfinsternis von 671 v. Chr. Juli 2. in Betracht komme. Der Lehmann'schen Ansicht pflichtet jetzt anch Ginzel bei, doch war er vorsichtig genug, auf diese Finsternis für die Mondtheorie nicht weiter zu reflektieren\*. Weisshach endlich (l. c. 216) wagt keine hestimmte Entscheidung für die eine oder andere der heiden Finsternisse, wenn auch die erwähnte Mondfinsternis sich mehr empfehle.

Fast klingt es unbescheiden, wenn ich nun gegen alle diese Erklärungsversuche hestbewährter Forscher mich ahlehnend verhalte; doch hoffe ich, dass meine Gründe dies völlig rechtfertigen werden, Meine These lautet: In K. 154 handelt es sich nicht um eine astronomische Finsternis, sondern um einen ausserordentlichen Gewittersturm; alle Zeithestimmungen. die man an das Naturereignisknüpfte, werden dadurch illusorisch.

Beweis: 1. Die zwei einzigen (ohen citierten) Textstellen, welche über den Charakter der Naturerscheinung Aufschluss geben können, verraten mit keinem Zeichen, dass in unserem Falle eine astronomische Mond- oder Sonnenfinsternis vorliegt; denn a) AN MI für sich allein bezeichnet nach unseren früheren

Erörterungen keine astronomische, sondern eine atmosphärische Verfinsterung, wie sie hei Gewitterstürmen aufzutreten pflegt;

b) es fehlt iedes Datum, das wenigstens den Gedanken an eine Mond- oder Sonnenfinsternis nahelegen könnte.

2. Die Wirkung des Phänomens (Verwirrung und treulose Flucht der Truppen) fordern nicht die Annahme einer astronomischen Finsternis: denn

a) die Schrecken eines mesopotamischen Gewitters, ein unwiderstehlicher, plötzlich sich erhebender Sturm, ein beständiges Zucken der Blitze und ein gewaltiger Hagelschlag vermochten natürlicher Weise wohl ehensoviel als eine höchstens fünf Minuten lange totale Sonnenfinsternis oder gar eine Mondfinsternis.

 b) Die in Frage stehende atmosphärische Erscheinung erfuhr bei den Assyrern anch wirklich die verhängnisvollste Auslegung; die Vorzeichen-Tafel K. 270 giebt sogar speciell für den Monat Dûzu eine Deutung von AN·MI, welche mit den in K. 154 angegebenen Wirkungen grosse Verwandtschaft zeigt. Sayce bat die betreffende Stelle (Col. I, Z. 25) folgendermassen lautiert und übersetzt:

yumu 21 atalu issucan. Sarru 2 mati-su on the 21th day an eclipse happens. The king twice his lands ipalcatu-su-va ana kat nacri-su issacin

revolt from him and to the hand of his foes deliver him\*.

Diese Auffassung der Stelle ist wohl die allein richtige; nur dürfte es nach dem Craig'schen Texte nach Sarru nicht KAS (= sina, 2), sondern Bl (ŝi-na, ihr) heissen, was auch hesser passt.

Oh nun gerade die allgemeine Kenntnis eines solchen Omens, wie es die assyrischen Astrologen mit einem atald im Däzu verknüpften, gleich anfangs beim Eintritt des Naturereignisses mitwirkte, den Schrecken zu steigern, beiehungsweise für die unhotmassigen Elemente des Heeres das Signal zur Empörung wurde oder oh erst machtriglich durch das heillose Treihen der "vielen Zanherinnen" (SAL kassigate maddita), von denen Kudurrus herichtet, jenes atald als Vorzeichen noch weiteren Unglücks angesehen wurde: auf jeden Fall gingen die gefürnliteten Folgen doch kaum über das hinans, was in K. 270 von dem sicher atmosphärischen atald des 21. Däzu gesagt wird.

Somit kann von einer Verwertung der "Finsternis" des Täfelchens K. 154 zur chronologischen Fixierung irgend welcher historischer

Ereignisse fernerhin nicht mehr die Rede sein.

Anch gegen die bisherige Auslegung eines anderen "Finsternis." herichtes kann ich meine Bedenken nicht unterdrücken; ich meine die Deutung der Stelle Asurb. Cyl. B. Col. Y ZZ. 6-S.
Meine Darlegungen stützen sich auf den von G. Smith edierten

Text, welchen auch Lehmann und Ginzel (Kanon der Sonnenu. Mondfinsternisse S. 253) henutzt hahen. Z. 6-8, auf die es uns hier ausschliesslich ankommt, lauten dort wie folgt:

(I.) Sin iš-te-ni-'šu itât limutti ina arah Du'uzi atali;

(II.) šad ur-ri adi nūri uš ta-ni-ih-ma

(III.) Samši eribu-ma ki-ma šu-a-tu-ma . . . . û-me uš-ta-ni-ih (IV.) ana ki-it palê [šarri] mat Elandi halûk mati-šu-i).

Der (I, Teil: "Der Mondgott (<sup>th</sup> · Sin) hereitete ihm (dem K\u00fang) Tevamman von Elam) Vorzeichen des Bösen: im Monat D\u00fau eine Finsternis\* hietet freilich keine formelle Schwierigkeit mehr, aber damit ist die sachliche Bedeutung noch keinsewegs ausser Zweifel. Welcher Art war denn die Finsternis, von der bier die Rede ist? Oppert (Göttinger Gelehrte Anzeigen 1880) vertrat die Ansicht, es sei eine Sonnenfinsternis und zwar die vom 27. Juni 661 v. Chr. B. Schwarz, Stäzhr. d. Wien. A. d. W. 87. Bd. I. Abt. b., 763)

Zur Erieichterung der Interpretation wurde eine dem Inhalt entsprechende Vierteilung des Textes vorgenommen.

und Ginzel (Astron. Unt. ib. Finst. II. S. 641) haben dann im Vertramen and file Richtigkeit der Oppert's oben Deutung eine genauere astronomische Untersuchung jener Finsternis vorgenommen. In der That legt auch Satz (1.) für sich allein betrenhett den Gedanken an eine Sonnenfinsternis nahe, da ja eine solche durch dem Mond hervorgerufen wird. Allein die folgende Textparte indert die Sache.

(II.) "In der Frühe bis zum Lichte ruhte er (der Mond)". Dieses Ruben (nahu) darf wohl mit Jensen (so schon in s. Kosmol. p. 106) als Ausdruck für das Unsichtbarwerden des Mondes genommen werden. Der genannte Forscher bat denn auch die vorliegende Stelle auf eine (astronomische) Mondfinsternis bezogen (Keilinschr. Bibl. II. 246 ff.) und Ginzel und Lebmann (a. a. O., S. 252) sowie vor kurzem Weissbach (ZDMG, 55, 217) erklärten sich damit einverstanden. Aber schon bier regen sich einige Zweifel. Lässt sich denn (I.) und (II.) nicht auch meteorologisch verstehen und verleibt nicht das einfache "atalů" statt Sin atalů bzw. atalů Sin einer solchen Auffassung den Vorzug? Freilich wird der Mondgott als Urbeber des Mabnzeichens und somit auch der Verfinsterung genannt; allein es scheint, dass ihm, der in der Trias Sin, Samas, Ramman den obersten Rang einnimmt, auch eine meteorologische Verfinsterung zugeschrieben werden darf, zumal wenn sie sich an ihm selbst zunächst vollziehen sollte. Schon früher wurde ja hervorgehoben, dass man auch die meteorologischen Himmelsverfinsterungen (atalê einfachhin), welche um die Monatsmitte, also zur Zeit des Vollmondes stattfanden, ganz besonders zu abergläubischen Vorausbestimmungen benützte; das deutet aber ziemlich klar darauf bin, dass man jene Erscheinungen mit dem Mond in mythologische Verbindung brachte.

Die eigentliche Entscheidung der Frage ist jedech sicher im (III.) Teil der Textstelle zu suchen. Bei Le bu ann (I. c.) findet sich (nach Jensens Vorgang) die Übersetzung: "und wie er (Sin) verdunkelte sich (ruhte) die untergebende (?) Sonne". We is sb ach (L. c. p. 217) sebligt statt erebu (unterpehen) die Lesung addiru dunkelwerden) vor, welches bier vielleicht am besten passe. Dies Anderung scheint mir sogar not wen dig. Das ganze Phinomen spielte sich ja — will man den einfachen, natürlichen Sinn des Berichtes nicht stören — in der Morgenfrühe ab. Es will mir übrigens scheinen, dass der Keiltext dies auch ansdrücklich angieht.

 dieses Rubens anzeigen, wie aus dem erhaltenen Rest ... û-me\* (Tage) bervorgeht).

Lehmann und Ginzel hahen auch den Fall erwogen, dass in (III.) von einer eigentlichen Sonnenfinsternis die Rede sei und kamen dahei auf das Datum 661 v. Cbr. 27. Juni. Der erstere der genannten Forscher neigte jedoch mehr zur Annahme einer meteorologischen Verfinsterung und zwar desbalb, weil die erwähnte Finsternis vom 27. Juni nach den Mahler'schen Tabellen nicht in den Dûzu, sondern in den Simannu falle. Diese Dissonanz suchte zwar Ginzel durch eine Gedächtnistäuschung des babylonischen Tafelschreihers zu erklären; allein, dies ist zwar absolut möglich, aber doch nicht recht wahrscheinlich. Jedenfalls würde dadurch die Annehmbarkeit der Hypothese, dass man zwei Pbänomene, welche fast zwei volle Jahre auseinander liegen, im Texte vereinigt und als zwei zusammengehörige Vorzeichen gedeutet habe, durch eine neue Hypothese noch erschwert,

Dabei hegreife ich aher sehr wohl, warum Ginzel nicht gerne auf die Annahme einer Sonnenfinsternis in unserem Texte verzichtet. Die beiden astronomischen Ereignisse vom 3. August 663 und hesonders das vom 27. Juni 661 waren nach seiner Rechnung sowohl für Niniveh als für Babylon sehr bedeutend uud der moralische Eindruck, den beide Finsternisse daselbst hinterliessen, war gewiss gross und nachhaltig. Dazu kommt, dass sich die erstere gegen Morgen, die letztere gegen Abend abspielte, d. h. ganz so, wie es nach der ihm von assyriologischer Seite dargehotenen Texterklärung zn sein schien

Indes, nach der ganzen Fassung des Textes halte ich mit Weisshach dafür, dass die beiden Ereignisse unmittelbar aufeinander gefolgt sind und schliesse mich somit auch seiner Ansicht, das Sonnenphänomen sei rein atmospbärischer Art gewesen, unbedenklich an.

Allein ich gehe noch einen Schritt weiter: ich sehe auch in der Verdunkelung und dem Ruhen des Mondes nur einen rein meteorologischen Vorgang. In dem babylonischen Bericht tritt ja zwischen dem, was sich am Mond und dem, was sich an der Sonne abspielte, eine solche Gleicbartigkeit zu Tage, wie sie deutlicher gar nicht ausgesprochen sein könnte. Dem atalû des Mondes entspricht das adaru der Sonne und in beiden Fällen wird der eigentliche Vorgang durch ganz dasselbe Wort (nahu) charakterisiert. Dies fällt um so mehr ins Gewicht, als eine astronomische Finsternis auch der oherflächlichsten Beohachtung ein ganz anderes Bild darbietet als eine atmosphärische Verdunkelung des Himmels. Damit aher gar kein Zweifel üher die Gleichartigkeit der beiden Ereignisse übrig gelassen werde, hat der babylonische Berichterstatter dem "Ruhen" der Sonne noch ki-ma suatu (wie dieser, der Mond) binzugefügt. Wir bahen es also mit einer atmosphärischen Doppelerscheinung zu thun und diese ist das Vorzeichen, welches den in (IV.) ausgesprochenen Untergang der königlichen Herrschaft Teumman's verkündet: "zum Ende der Herrschaft des Königs von Elam und zum Unglück seines Landes".

Solche gleichzeitig oder unmittelbar aufeinander folgende Vorgänge an Mond und Sonne spielten in der chaldäischen Astrologie

eine ganz besondere Rolle. Hier nur einige Beispiele.

in dem von Sayce (i.e. 288) publicierten Texte WAI III, 61, 2 wird wiederholt der astrologischen Bedeutung der gleich eitigen Sicht barkeit von Mond und Sonne um die Vollmondszeit gedacht: se hiest dort: Son u. Somaoi dit Jahames KIP (= uttouru) und dies wird, je nachdem es sich um den 12., 13., 14., 15. oder 16. Tag handelte, verschieden gedeutet. Aber auch die gleichzeitige Verfinsterung der beiden Gestirne durch Wasseroder Sandwolken war für die Astrologen höchst wichtig. Ein hierber gehörige Stelle bietet z. B. WAI Pl. 64 (Sayce, L. 306):

ûmu 14-tu AN KI AN NU SI û ina KAB arhi Sin u Samas attalû issakan-ma. ûmu 14-tu Samas MAT UT ina libbi AN E Sin A DIR. ûmu 14-tu lû innamar, ûmu 15

namir-ma . . .

Der Übersetzung dieser Stelle mitssen notwendig einige erklärende Bemerkungen vorausgeschiekt werden. AV-KIAN ist sicher nicht einfach = samå, Himmel (wie Sayce [l. c.] angiebt), sondern = samå sapplis u clis, der Himmel unten und oben 's; es handelt sich nicht um eine gewöhnlichen Horizoutnebel, sondern um eine völlige Verdunkelung des Himmels. KAB wird (mit Sayce) kaum anders als kadad "Mitte" gedeutet werden Können. attald bezeichnet, wie sehon aus dem Vorhergehenden klar ist, keine astronomische, sondern eine meteorologische Finsternis. MAT halt Sayce für das Ideogramm von kasädu "erreichen", allein die sieh darauf stützende Übersetzung "the Sun has reached the midst of heaven" passt nicht zu dem Folgenden (was den Mond hetrifft) und enthält für sieh allein nichts, was astronomisch oder astrologisch bemerkenswert wäre. Dagegen giebt MAT = sadd, emporteigen

S. 306:  $\underbrace{AN \cdot KI \cdot AN}_{samu} \quad \underbrace{NU}_{la} \quad \underbrace{\stackrel{\circ}{SI}}_{innamar} = \text{,the clear heaven is not seon''}$ 

transakribiert und übersetzt ist, erfährt sie hior (S. 291) die ganz entgegengesetzte Deutung, nämlich: ANKU  $\Delta INMU$ 

 $\frac{AN \cdot KI}{sansu}$   $\frac{AN \cdot NU}{annu}$   $\frac{SI}{innamar}$  ...this heaven is seen".

Das ist wohl ein Versehen. In beiden Fällen dürfte hingegen die folgende Fassung das Richtige treffen:

AN KI AN NU ŠI

<sup>1)</sup> Dieselbe Zeichengruppe  $(AN\cdot KI\cdot AN\cdot NU\cdot \check{S}I)$  findet sich bei Sayce auch in einem anderen Text (l. c. p. 291). Während dieselbe aber

der Himmel ist weder unten (gegen den Horizont hin) noch oben (gegen den Zenith hin) sichtbar.

und UT = namru, ellu, leuchtend einen guten Sinn; es heisst dann: am 15. Tag steigt die Sonne leuchtend empor am Himmel; (aher) der Mond ist verschleiert (A.DIR). In der That war der Mond nach der Opposition beim Sonnenaufgang noch etwas über dem Horizont. Was dann noch folgt, soll wohl ausdrücken, dass der Mond am 15, doch wenigstens sichtbar war, während er tags zuvor völlig verdunkelt gewesen sei.

Hieraus ergiebt sich im Zusammenhang folgende Übersetzung des Passus:

Am 14. Tag ist der Himmel unten und oben unsichtbar und (so) findet in der Mitte des Monats eine Verfinsterung von Mond und Sonne statt und am 15. Tag die Sonne steigt leuchtend empor am Himmel, während der Mond durch Nebel noch verschleiert ist; am 14. Tag (war) er unsichtbar, am 15. (dagegen) sichthar und . . ..... (dann folgt die böse Vorbedeutung des Zeichens) -

Diese Darlegungen zeigen zur Genüge, dass auch meine Deutung des Textes Asurb. Cyl. B. Col. V, ZZ. 6-8 nicht bloss dem Wortlaut desselben, sondern auch den astrologischen Anschauungen der Babylonier (u. Assyrer) überhaupt entspricht. Ob es sich nun in dem eben genannten Text um einen Chamsinsturm oder um eine Verdunkelung durch Wasserwolken handelt, ist schwer zu sagen, zumal die Stelle "ina 2 | ûme", welche über Dauer und somit auch über den Charakter der Erscheinung Aufschluss geben könnte, lädiert ist. In Südmesopotamien sollte man freilich im Monat Dúzu - wenn man die heutigen klimatischen Verhältnisse in Betracht zieht - weit eher einen Chamsinsturm annehmen; allein wir wissen nicht, in wie weit der Untergang der ehemaligen Agrikultur und der weitverzweigten Bewässerungsanlagen durch das allmähliche Vordringen des Wüstensandes das Klima und hesonders die Witterungsverhältnisse des Zweistromlandes umgestaltet haben.

Die Hauptfrage, ob eine astronomische oder eine meteorologische Finsternis vorliegt, ist jedoch meines Erachtens hinreichend gelöst: damit ist aber zugleich nachgewiesen, dass diese Finsternis ebenso wenig wie diejenige des Täfelchens K. 154 einen chronologischen Wert besitzt. Das ist gewiss nicht zuviel behauptet; denn einen Wert für die geschichtliche Datierung besässen sie bloss dann, wenn wenigstens die gewichtigeren Gründe für ihren astronomischen Charakter sprächen, wie wohl man dadurch erst bei einer Wahrscheinlichkeit und noch keineswegs bei einer historischen Gewissheit angelangt ware; allein ich glaube dargethan zu haben, dass die gewichtigeren Gründe nicht für den astronomischen, sondern für den meteorologischen Charakter der Erscheinungen in die Wagschale fallen.

St. Ignatiuskolleg, Valkenberg (L.), Holland.

## Miscellen zum Koran.

Von

# Siegmund Fraenkel.

### 1. Die Seele während des Schlafes.

Sure 6, 60: Und er (Allah) ist es, der Euch in jeder Nacht aufnimmt (مترفق), kundig dessen, was Ihr am Tage gethan habt, dann entsender er Euch wieder am Morgen, damit eine bestimmte Lebenszeit vollendet werde. Darauf kehrt Ihr zu ihm zurück und dann meldet er Euch, was Ihr gethan habt.

Für den ersten Teil dieses Verses giebt Baidawt die folgende Frklärung: "Er lässt Ench in der Nacht schafen und bewacht Euch dabei. Der Ausdruck 3.5 ist hier vom Tode auf den Schlaf übertragen, weil Beiden das Aufhören der Wahrnehmung und Urteilskraft gemeinsam ist\* u. s. w.

Diese Erklärung ist indessen nicht völlig zutreffend; vielmehr ist der Ausdruck ترقى durch eine andere Koranstelle zu erläutern.

Sure 39, 43 heisst es: Allah mimmt die Seelen auf (غيتون الآلانية) zur Zeit ihres Todes, und die noch nicht gestorbe inst wahrend des Schlafes; die, für die er den Tod bestimmt hat, hilt er fest; die andere aber sendet er wieder zurück bis zu einer bestimmten Frisch

Die Vorstellung also, die diesen beiden Versen zu Grunde liegt, ist, dass die Seele des Menschen sich während des Schlafes bei Gott befindet.

Da die Parallele von Schlaf und Tod auch dem unbefangenen Denken nahe genug liegt, so ist es sehr wohl denkbar, das Muhammed diese Idee selbständig aus den ihm übermittelten jüdisch-christlichen Anschannngen vom Leben der Seele nach dem Tode entwickelt hat.

Er kann sie aber auch jüdischen Kreisen entlehnt haben. Denn Berach. 5° a wird als Nachtgebet für einen Gelehrten, der sich noch am späten Abend mit dem Gesetze beschäftigt hat, der Psalmvers 31, 6°. In deine Hand gebe ich meinen Geist in Verwahrung vorgeschrieben. Darnach findet sich in einem jüdischen Morgengebete aus nicht genau bestimmbarer Zeit: "Ich danke Dir

das Du mir meine Seele wiedergegeben hast 1). Dieselbe Anschauung gilt anch in einem späthebräischen Gedichte für den neunten Ab, in dem es heisst: In jener Nacht nahm Gott das Depositum der Geister nicht an  $(529 \times 10^{-5}) \times 12^{-5} \times 10^{-5} \times 10^{-5}$  — (Dass der Ausdruck 7pt und 1775p in den hebräischen Stellen dem arabischen  $\frac{1}{25}\mathcal{I} = \mathbf{T}(\mathbf{D} \mathbf{A}\mathbf{P})$ , ein anvertrautes Gut annehmen erann entspricht, ist antätrlich kein Beweis für die Entlehnung.)

Eine åhnliche Vorstellung scheint aber auch einem Verse des Jac. von Sarrg in seinem Gedichte ther die schlafenden Jünglinge von Ephesus zu Grunde zu liegen, wo es heisst: "Gott nahm ire Geister, führte sie in den Himmel hinanf um liesse die Wachter zurück, nm ihre Glieder zu bewachen" (Gnidi). Sette dormient p. 19 v. 60. 61). Allerdings handelt es sich hier um einen to desahnlichen Schlaf, aber jedenfalls sind die Seelen der Jünglinge noch vor ihrem Tode bei Gott. Da Nühammed auch diese Geschichte kannte, so würe es immerhin auch denkbar, dass diese Idee vom Aufenthalte der Seele bei Gott sich aus ihr herschricht.

Eine sichere Entscheidung darüber wird sich, wie bei so vielen anderen grossen und kleinen Problemen der Koranforschung, wohl überhaupt nicht fällen lassen.

.آزر 2.

Sure 6, 74 heisst es: ,Als Abraham zu seinem Vater Azar sprach\*. Dieser Name ist bisher noch nicht befriedigend gedeutet worden;3) denn er lässt sich natürlich weder von ableiten, noch findet sich irgendwo dafür eine andere Namensform, die als Original für ,; gelten könnte. Wenn wir aber berücksichtigen, dass in des Propheten Gedächtnisse die Namen der Bibel recht wirr durcheinander gingen (Nöldeke, Orient, Skizzen 33), so liegt es am Nächsten, anzunehmen, dass hinter יוֹן, eben nicht הזרה, sondern eine andere Persönlichkeit sich verbirgt, die mit Abraham in naher Beziehung steht. Dann ergiebt sich nngesucht als Original אַרְיָבוּר, Abrahams treuer Knecht. Der Ausfall der ersten Laute ist wohl durch den Anklang an den arabischen Artikel zu erklären. Zur ungenauen Wiedergabe des Hauchlautes in aramäischem Munde vgl. Nöldeke, Mand, Gramm. S. 59 ff. Zur Wiedergabe des Segol durch û vgl. anch die Transskription der Syrer z. B. فك (Op. Nest. 85, 14) für غزة E und darnach arab. (Ar. Fremdw. 19). (Auch in der Liste der medinischen Juden bei Ibn Ishak (352, 6) findet sich ein ,; ... ebda. (lin. 7) ein ξί, die aber wohl κάζαρος) wiedergeben).

<sup>1) &#</sup>x27;Abôdat Israel (ed. Baer) 2, 10,

<sup>2)</sup> Klagelied בית המקדם gegen Ende.

Eine Zusammenstellung der bisherigen Deutungen giebt Pautz, Muhammeds Lehre von der Offenbarung 241 Anm. 1.

#### 3. Der Samirt.

In Muhammeds Darstollung der Geschichte des goldenen Kalbes (Sure 20) ist vor Allem der Såmirt, der das Götzenbild giesst, eine ritstelhafte, in anderen Quellen nicht mehr nachweisbare Persönlichkeit. Dass hier keine Verwechselung mit dem 'hund vorleigen kann, an die Gieger gedacht hat, wird schon durch die ihm auferlegte Strafe deutlich. Darnach muss der Sämirt ein Mensch sein, der diese schwere Schuld anf sich geladen hat.

Nun ist aber bei genauerer Betrachtung dieser ganzen Erzählung deutlich, dass sie nicht von Muhammed erfunden sein kann; er muss sie also entlehnt baben und zwar, wie nan mit einiger Sicherheit annehmen kann, einem jüdischen Midrasch. Dieser ist uns zwar nicht erhalten, aber er lässt sich meines Erachtens nach dem Koran wenigstens rekonstruieren.

IG Grunde liegt, wie es scheint, die Tendenz, die Schuld der Zraeliten an der schwere Sünde des Götzendienstes etwas herabzumindern. Dies geschah dadurch, dass man — wie so oft gegen alle Chronologie — zum Urbeber des Abfalles einen Samaritaner machte. Bei dem zwischen Juden und Samaritanern herrschenden Hasse wäre diese ohne Weiteres erklürlich; ihre besondere Pointe erhält aber diese Erzählung dadurch, dass so der Külberdienst von Somrön (Hosea 8, 5) gewissermaassen in jene Vorzeit projiciert wurde. Darmach würden wir also in dem Garden werde.

wurde. Darnach würden wir also in dem "wie es ja auch eigentlich sprachlich am Nächsten liegt, wirklich einen Samaritaner zu sehen haben. —

# 4. Der Zauber der Fussspur.

Der Sämiri, von Moses über sein Werk befragt, antwortet: "Ich sah, was sie nicht sahen, nahm eine Handvoll von der Fussspur des Boten und streute sie aus" (Sure 20, 96). Unter dem Boten ist gewiss mit den muhammedanischen Exegeten, die hier wie in der Darstellung der Alexandersage noch authentische Erläuterungen Muhammeds oder der Genossen benutzten, der Engel Gabriel zu verstehen, der mit seinem Rosse den Propheten in die Lüfte entführt. Die Fussspur kann sich auf den Engel oder auf sein Thier beziehen. - Der Glaube an ihre zauberische Verwendung aber lässt sich, was in diesem Zusammenhange anscheinend noch nicht bemerkt ist, aus dem Altertume vielfach belegen. Für das klassische Altertum vgl. Philologus Bd. XLVIII, S. 467; für das indische Hillebrandt, Ritual litterat, S. 173; für die christliche Zeit Epiphanius, h. 53, 1. Vgl. dazu noch Sanhedrin 67b 15 "jene Frau, die eilte, um den Stanb unter dem Fusse des Rabbi Hanina (zu zauberischen Zwecken) wegzunehmen\*. (Auch die Verehrung der Fussspur von Heiligen - Revue archéol. Mai Juin 1893, Bd. XXI, p. 367 hängt wohl damit zusammen.)

Eine arabische Pharmakopie des XIII. Jahrhunderts von abu 'l-Muna und die Quellen derselben.

Von

### Moritz Steinschneider.

Abu 'l-Muna') ibn abi Na'ter ibn 'lluffats al-Kuhin') (= Kohen, ober al-Harami (Abkümnling Ahrons, al-Atthir (der Apotheker), al-Israill in Kairo; iber dessen Persönlichkeit ist trotz der Popularität seiner Schrift Nichts bekannt. Nach einer kürzeren oder längeren Überschrift derselben') ist sie im Jahre 658 H. (begann 18. Dez. 1259), verfasst fils einen Sohn'; an einen solchen richtet er in Kapitel 1 moralische Anweisungen, welche wohl auch durch den Missbrunch der Heilmittel zu Vergiftungen veränlasst sind; doch ist das und das Schlusskapitel vielleicht nur eine Fiktion.

Der vollständige Titel (Vorrede) ist: מנהאג אלרכאן ודסרור אלאכיאן (Gebrauch oder Praxis der Apotheke und Norm der Vortrefflichen?), gedruckt Kairo 1287 und 1301 H. (1870, 12 und 171 enggedruckte Seiten zu 33 Zeilen - mir allein zugänglich - und 1883). Von MSS, sind mir bekannt: Bodl, 585, IL 171; Br. Mus. Suppl. 801, 802, Karsch. 10 (Add. V, 248), Cambr. 1123; Florenz Med. 230, Gotha 2005-7, Hamburg 129, München 833, Paris Slane 2993-96, Petersburg 2322, Institut (Rosen) 182 Fragm., in Konstantinopel (H. Kh. VII, 66 n. 983, p. 160 n. 1761, p. 248 n. 946, p. 289 n. 1471, p. 433 n. 1523, p. 561 n. 996). Algier 1756, Khedive VI, 44 = Dsil Fihrist 31, also ungefähr 30 mss.; mein ms. 35 in hebräischen Lettern von Kapitel 18-24 defekt, bietet viele Weglassungen und Umstellungen; s. unten. — Eine angebliche hebräische Übersetzung: מבקת רוכל nach Hohel. 3, 6), ms. Esc. 23, B V (Wf. I. p. 15 n. 33 nach Bart, III, n. 543 c nach einem Catal, ms.) und angeblich ms. Oppenheimer (vielleicht konfundiert mit Machir? vgl. ms. Bodl, Nb. 23822)4) beruht wahrscheinlich auf Irrtum.

Die Zahl der mss., die Ehrentitel, welche dem Verfasser im Druck und in mss. beigelegt werden, der Gebrauch, den noch Abd al-Razzak (Kaschaf 1748, s. Leelere's französische Übersetzung 1874, p. 380) von dem Buche macht, rechtfertigen den ausführlichen Artikel Leeler's (II, 215-217), welcher das Werk als eines der besten seiner Gattung, sowohl nach Inhalt (le fonds) als nach Form und Geist der Abfassung, und zum Schluss als "eines der koetbaren Monumente bezeichnet, welches die arabische Pharmacie uns hinterlassen hat."

Das Buch zerfällt in 25, hinter der Vorrede mit ihrem Inhalte angegebene Kapitel (arabisch und lateinisch bei Nicoli), 155, französisch bei Lc.), wovon das 23, professionelle Anweisungen giebt. Alphabetisch geordnet sind mehrere Kapitel, welche für Wortbedeutungen leicht zu benutzen sind 3, Das 2. Kapitel (Tränke) minnt 8.5 bis 30, also 1½ des Ganzen ein. Im 1 und 23. Kapitel, zum Teil rhetorisch gehalten, werden auch Verse angeführt. Am Ende des Werkse verspricht der Verfasser eine Monographie über die allbekannten (Turvyüx) ein fachen Heilmittel, deren Beschaffenheit, Anwendung, Nutzen, Namenbedeutung, Succedanea u. s. w.; doch scheint über die Ausführung dieses Unternehmens Nichts bekannt zu sein.

Eine Notiz über die Citate des gedruckten Werkes, mit Benutzung meines unvollständigen (Kapitel 1—17 und 25) ms. 35, welches einige bessere Lesarten bietet, folgt unten als Anhang.

Quellen: Ich kenne keine jüdische vor Bartolocci, keine arbische vor H. Kh., s. IV, 131 unter medizinischen Schriften, VI. 602 ("al-Hadsik" = sagax, aber "abu 1-Munir", noch schlechter VII. 911); Herb, deutsch unter Cohen II, 369, Menhadsch III, 377, mit richtigem Datum; Wolf I, III, n. 33: ¬12: für ¬12:, = III, n. 543: ¬,72: ¬22: ¬3. III. Abbath: 1.II, 1333. ¬12: für ¬12:, = III, Abbulmaki ; b. 201, ohne Quelle: "geschrieben vom Enkel Isa b. Abgart. (Diese unrichtige Notiz gehört aber zu ms. Par. 1036; der Schreiber ist der mütterliche Bruder des Verfassers, Daud b. Na'sr al-Agbari, und zwar 1422/3, nach Slane's Katalog p. 530 xersetzt ihn ans Ende des VI, Jahrhunderts H., ebenso Leclere II, 48 mit dem offenbaren Schreibelbei: "Agrebi", indem er den Kopisten

zu einem "descendant" des Verfassers macht, also ohne Autopsie; Amoureux, Essai etc sur la Méd. des Arahes, p. 200, möchte Daud mit dem Juden messer David b. Leon identifizieren; vgl. auch Jew. Literature p. 22 n. 60.] Haller, Bihl. pract. I, 402 und 413: "abu Mona Kuvin\*. Wüstenfeld, Geschichte der arabischen Arzte, hat auffälliger Weise weder Autor noch Schrift; der Platz wäre S. 132. - Jost, Gesch. VIII, 12; Carmoly, Hist. des médecins juifs, p. 59, versetzt . Kouvin\* nach Harran! Seine angebliche Quelle, "ms. Vat." ist wohl der handschriftliche Katalog des Escurial (bei Wolf III, p. 228), wie aus anderweitigen Citaten hervorgeht "). Diese Notiz hat Carmoly schon vergessen p. 67, wo , Abou 'l-Manet (so) ben Nasser (so) etc. ein Samaritaner, der zum Karaismus ühertrat und 1235 (!) in Kairo starb (offenhar eine Konfusion mit Ahraham, Sohn des Maimonides, vgl. unten Anm. 1): "Ce docteur se disait grand prêtre de la race d'Aaron, et offrait les sacrifices au temple samaritain d'Egypte" etc. Die Quelle dieser Erfindungen ist Carmoly's "nis. 42", das selber zu seinen Erfindungen gehört. welche nicht genug aufgedeckt werden können, weil sie noch immer Nachschreiber finden; Benjacob & n. 121; ZDMG, 30, 146, 47, 360 (374); Hebräische Bihliographie VIII, 139; Jeschurun, her. v. Kobak V, 186; Leclerc II, 215-17, dazu S. 237; Brockelmann, Geschichte der arahischen Litteratur (1898) S. 492 n. 34, gieht die auffällige Notiz: "Auszug k. assa'adu etc. Bodl. Karsch. 111", und findet im Datum bei H. Kh. einen Irrtum. Seine Notiz stammt aher aus Pusey p. 563, wo aus dem Bodl. ms. des H. Kh. angegehen wird, das Minhadi sei ein Compend. des سعادة von Zein al-Din etc., der 537 H. gestorben sei, was ja möglich wäre; als Autorität wird dort: .der(!) Damascener Arzt" angegehen. Das Bodl, ms. des H. Kh., welches von Nicoll und Pusey benutzt ist, bietet aber nicht wenige Irrtümer; in Flügel's H. Kh. V, 94 n. 10184 ist das B. etc. ein anonymes Compendium in 4 اقدال und man sagt entnommen; das Bodl. ms. dieses Werkes شفاء es sei dem شفاء ist ehenfalls anonym 9); der Anfang lautet nach H. Kh. گاهند لله mit diesen Worten heginnt : الذي خلف الانسان في احسن تقويم auch ein anonymes Antidotarium in hehräischen Lettern, ms. Berlin 2537, Verz. II, 106.

#### Anmerkungen.

Nicht Menni', noch unrichtiger Mu nir; denselben Beinamen fihrt Ahraham, Sohn des Maimonides; ich vernute, das es. Vater des Samens' bedeutet (Jew. Quart. Rev. XI, 141 n. 353 und p. 342); unrichtig ist 'lläßdh' im Art. Jüd. Litt. in Ersch. und Gr. § 22. A. 26, S. 144, vgl. p. 195. Index p. 5 lin. 2, Exwr. im Malter's hehräischer Übersetzung S. 296. Oh dieser Name (vgl. unten Anhang) den hebr. Yerr (anderweitig a-zäu. \_\_izz-\_) entspricht?

- 2) Nicht Couvin, Cuvin, s. oben unter Quellen.
- 3) Nicht in der Vorrede, wie nach Slane n. 2965, s. dagegen Pertsch l. c.
- 4) Zunz, Z. Gesch., verzeichnet nur wenige mss. der Oppenheimschen Sammlung, welche nicht autfindbar sind. Meine Liste von solchen Titeln aus Wolf enthält im Buchstaben n allein mehr als 30.

5) Nicoll, p. 155 wird in Katalog Leyden III, 258 mit Unrecht

bestritten; s. oben unter Quellen.

- " Der gibbt sogar Mittel an, die er in eigener Krankheit angewendet hat: יעדיל דיינד / יעדיע / 42, XII, 82. Von den, Gebeinmissen der Kunst' ist VI, 44, Z. 5 von unten die Rede. Bei manchem Rezept giebt der Verfasser an, dass er nicht wisse, wem es beigelegt sei. Von Hebräischem ist kaum die Rede: XIV, 90 heissen die Apostel hebräisch " Schaften der Muntakhab f. 318 allerdings in hebräischen Lettern; XIV, 91 אול אול של wörtlich im Muntakhab f. 320, aber hier " von der Hand ib Im Baj an "s".
- <sup>7</sup>) Das 15. Kapitel von den Ölen S. 93 ff. ist in meinem ms. fol. 100, nach den ersten LEP ebenso nach dem arabischen Alphabet geordnet. beginnend mit ¬w, welches ich in der Ausgabe nicht finde; dann folgen 2 Absynthe, in der Ausgabe S. 95 und 97, auf ¬z. f. 107; "AUSTEN YZP "z. folgt Euchstabe Jod.
- ') Derenbourg, Les Manuscrits arabes de l'Escurial p. XXVIII; in meinen Vorlesungen über hebräische Handschriftenkunde, S. 69, bezog ich irrtümlich diese Stelle auf die handschriftlichen Cataloge in Wien.
- " Als Anfang dieses ms. teiller mir Neubauer im April 1893 الحيد التي . يقيدا كتب السحادة والقبيل مرتب على اربع القبل das ist also nur eine gereinnte Cherschrift, die jedoch die Identitat des Buches beweist. In H. Kh. ed. Bülak 1857,8 I S. 471 fehlt der betreffende Artikel.

# Anhang.

Die Quellen, resp. Citate, des Minhadj sind nicht allein für dieses Werk sebhst, sondern auch für die betr, arabische Litteratur von einigem Interesse. Ich habe das gedruckte Buch nicht eigentlich so durchgelesen und mit meinem ms. verglichen, dass mir durchaus Nichts von Belang entgangen sein dürfte; doch werden die nachfolgenden Aufzeichnungen genügen, um obige Bemerkungen zu rechtfertigen.

Eine wichtige Vorfrage ist die: ob die Citate überall als dir e kt e anzusehen seien oder aus Mittelquellen, die nicht angegeben sind, fliessen. Die Sorgfalt, mit welcher der Verfasser seine Autoritäten unterscheidet und an einzelnen Stellen die Mittelquelle angiebt, gewährt uns doch keine Sicherheit für die Unmittelbarkeit jeder Einzelheit oder für die Originalität aller Rezepte und Mittel, die ohne Autorität angeführt sind. Hingegen dürften die Citate aus späteren Autoren kaum einen Zweifel üher direkte Benutzung zulassen. Eine Vergleichung alterer Antidotarien hatte mich weit über die Grenzen meiner Aufgabe geführt; aher abgeseben von ihn Sina (s. unter diesem) kommt hier ein jüngeres Werk in Betracht, welches mit dem unseren auffallende Berührungspunkte hietet und ohne Zweifel hier XII, 79 citiert wird, nämlich "Honein, aus אלמכתכב" (das Ausgewählte, Auswahl), eine medizinische Encyklopädie, deren Verfasser hei H. Kh. VI, 164 Suleiman b. al-'Haffats, im hehräischen ms. Berlin 246 (Verz. II, 96 ff.) abu Man'sur al-Haruni heisst und nunmehr sicher als Karäer hezeichnet werden darf. Dieses Werk enthält als Fann VI ein Antidotarium, welches in seinen Citaten auffallendes Zusammentreffen mit dem Minhadj bietet, so dass die Frage entsteht, oh das einzige Citat in unserem Werke echt, also das Muntakhab, welches ich vermutungsweise dem Eude des XIV. Jahrhunderts zuwies, der Hälfte des XIII. angehöre, da das Datum der Vorhemerkung des Minhadj unanfechtbar scheint, und durch das Citat unter Musa hestatigt wird. Die genaueren Angaben des Minhadj führen jedenfalls auf eine andere gemeinschaftliche Quelle, aher auch die Citate des Muntakhah reichen nicht über die Mitte des XIII. Jahrh.: diejenigen, denen ein ms. des Minhadi zu Gehote steht, hitte ich das Citat aus dem Muntakhab zu verifizieren (s. Nachtrag).

אנה alteren Quellen stammen wohl: Paulus [Aegineta] خوت XX, 120; Galen, Tr. XI der Simplica VII, 71; Philon(a) VI, 47 (العليين عليه 15 كرة كرة المدال المد

Ich gehe nunmebr eine alphabetische Liste der arahischen Autoren ohne Unterschied mit einigen Nachweisungen.

Ala, ahu'l-, s. Zohr.

[Ali h. Abhas], dessen المالي unzählige Male ohne Autornamen, wie im Vorwort citiert ist.

A min al-Din Khidhr al-Djarwhi بالإحقال der Chirurg, ein Frennd بالموقع الموقع Schreihers, von welchem der Verfasser Etwas anf dem Deckel oder dergleichen (ا بعلى طبح , öfter angewendet) des "Dastnr" fand, XIV. 92. Khidhr kommt als Namen von Juden des Orients vor, wahrscheinlich für das hebrüische Elia; s. Jew. Qu. Rev. XIII. 468 n. 288 a.

An 'had al-Zaman, V, 39, ist ohne Zweifel der jüdische Renegat Hibde Allad ibm Addza, im Dienste des Khalifen Mustandjid (reg. 1160—70), über welchen ein hesonderer Artikel in meiner Jüd-arab. Litt; hier gendige eine Verweisung auf Jew Qu. Rev. XIII, 93, wo S. 94 noch ein ms. des منتقب المعارفة الم

n. 9436, wo gegen 80 Stellen angegehen sind, die ich nicht aufsuchen mag. Das Mittel des Au'had heisst hier المبشعثا, wie bei O'seibia

II, 280; Nicoll II, 560° vorl. Z. hat irrtümlich بوسغينا استقصى, indem er das folgende Wort zum Titel zog; Wüstenfeld, S. 99 übergeht die Abhandlung vollständig, Leclerc II, 31 macht zwei Abhandlungen über Mittel eigener Erfindung summarisch ab. Was bedeutet das Wort? Meine schüchterne Vermutung, dass es aramāisch sei (also wohl der Zeit angehöre, wo der Erfinder Jnde war?), findet hier eine unzweifelhafte Bestätigung in den Worten: ,der Sinn ist אָء ساعة (mein ms. f. 48 ל ברו סאנהה (ברו סאנהה) . . . es ist erwähnt in der Ahhandlung, welche demselben gewidmet ist\* (المجضوعة لم). "Die Heilung der (zur) Stunde", oder sofortige, ist Gegenstand älterer Abbandlungen; in ms. Gotha 1083 (Pertsch I, 194) wird eine solche dem Hippokrates beigelegt; über eine solche von Razi s. ZDMG. 47, 360, auch in Berlin 6343 (Ahlwardt V, 587), Paris u. And., s. Nachtrag; angeführt bei Azraki (Pertsch II, 483 n. 1944), ein Auszug (daselbst IV, 67 n. 2033); vgl. auch برء الساعة in unserem Werke XIII, 83; برء الساعة von Muhammed b. Zakkaria al-An'sari ms. Constantinopel 4082, Catal. ed. 1300 (1882/3) p. 198.

Bajan, ibn, d. i. Sadid al-Din abu'l-Fadhl Da'ud ibn abi'l-Bajan Suleiman b. abi'l-Faradj Israïl b. abi'l-Tajjib Suleiman b. Mubarak, ein Karait, Schüler des al-Nakid, gest. 1188/9, weshalh ich das Geburtsjahr 556 (1161) der Lesart 566 (1170/1) vorzog (Hebr. Bibliographie XIII, 61, so auch Brockelmann 491, s. O'seibia II, 118, Lecl. II, 218, Hebr. Bibliographie XV, 129, Jew. Qu. Rev. XIII, 103), war zur Zeit O'seihia's am Nosocomium in Kairo, verfasste ein Antidotarium betitelt Dastur, auch Dastur al-(Bi-) maristan, weil es die in den Nosocomien üblichen Rezepte sammelte. Dieses in der Vorrede charakterisierte Werk wird dort als eine der Hauptquellen genannt und ist in der That unzählige Male mit kurzem oder vollem Titel citirt. Aber auch andere Rezepte von der Hand (من خطً ) des ibn Bajan standen dem Verfasser zur Verfügung, und er bemerkt öfter ausdrücklich, dass sie nicht dem Dastur entnommen, oder nicht in demselben erwähnt sind, z. B. II, 13 (der Vermerk fehlt in ms. f. 17b), VII, 51 (für den Kadhi Bahâ al-Din), IX, 72, XIV, 91 (für den Kadhi, ohne Namen!) XVII, 105.

Dakhwar, ibn al-[*Muhadsdsab al-Din* etc., starb 1250, s. die Citate in ZDMG. 50, 382, wonach Brockelmann S. 491, n. 30 zu ergänzen ist]: נפודא איני IX, 61.

Djamal al-Din al-Razi, von dessen Hand Verf. kopierte VII, 51.

D ja m i, (جيمية) die Dinimutivform Djamaā bei Brockelmann S. 489 n. 22 ist schwerlich voranzustellen; abu'l Ma'karim in ms. Gotha ist wohl nur eine falsche Lesart für المصدار المصدار المصدار المصدار المحالة المحا

Djazla, *ibn*, *abu Ali*, gest. in Bagdad (Brockelmann 485 n. 2), dessen منهائي in der Vorrede ohne Autornamen, mit demselben z. B. II, 14, V, 41, VIII, 57, citiert wird.

Djazzar, gewöhnlich Djezzar, abu Djaafar, ibn al-, Schüler des Isak Israeli (starh um 1004, siehe Die hebr. Übersetz. 449, vgl. Brockelmann S. 238 n. 22), wird II, 22 citiert? s. unter Razi. Fat'h al-Din ibn al-'Hausefir Kadhi, nach ms. Paris, Suppl. 1034 (State 3007), bei Leelere II, 220 und H. Kh. VI, 298 n. 1837. (VIII, 1074 n. 2772) Ahmed abu'h 24bbas b. Djamal al-Din Ohmana etc. al-Keisi (تقيية الافكار التعالي Verfasser einer Augenheilkunde القيام المائة ا

Is hak, abu, al-Andalusi, ein Arzt, der nach Ägypten kam, und von welchem der Verfasser das Rezept eines Sauerhonigs kopierte; er wohnte im ترا التحديث الكمانية. Mein ms. 12 b springt aber von der Überschrift zum Rezept, welches die Ausgabe S. 10 aus dem Dastur des ibn Bajan mitteilt, ohne dass die Lücke merklich ist.

Izz al-Din b. Abd al-Salam, mit der Eulogie "L. "
welchen Scheikh der Verfasser behandelte (II, 24), ist sicher nicht der Prediger Izz al-Din Abd al-Salam etc., gest. 1279/80 nach
H. Kh. II, 385 n. 3448; das Wort "Ben" in Klammer, das.
V, 200 n. 10659, ist wohl richtig unbeachtet im Index VII, 1106
n. 4659.

al-Kalanisi, dessen Ikrabadsin IX, 63 als Quelle angeführt wird, ist Bade al-Din Muhammed u. s. w. al-Samarkandt, um 600 H., Osebis II, 3, Wüstenfeld n. 196, Babebekir bei Hammer VII, 506 n. 8086; wo: \_fehlt bei Wüstenfeld\*! Hebr. Bibliographie XIV, 40 (ob bei Narboni), bei Ahlwardt n. 6438 ohne Zeitangabe, Brockelmann S. 489 n. 23.

ad-Kindi (الكندى) V, 37, wohl mittelbar citiert, ist der adrechtmte Philosoph und Arzt, der bei H. Kh. nicht bloss im lader n. 9191, sondern umgestellt n. 3929 (Die hebr. Überstraungen 8. 562, wo die Quellen über ihn); unter Kindi p. 1132 n. 4972 waren noch anzuführen: Ahmed 881, Eusthatius 2535 (Irritmlich (رئاكندى für رئاكندى), Imad ed-Din 3843, abu Muhammed 6250, Musanni 6534.

Makarim h. Sagir, von welchem der Verfasser ein Rezept kopierte (مالية عنية عنية كالله كالله كالله كوناله 
Masaweih, *Juhanna* VI, 47, wahrscheinlich ibn M. XX, 117, kann auch direkt citiert sein.

ibn Minhal (? XIV, 89, auch ms. f. 94 כלומהאל), der ein Rezept mitgeteilt hatte, aher mit جم الله, als verstorben bezeichnet wird.

ibn al-Mudawwar ist ohne Zweifel der in Kairo 880 H. (beg. 14. April 1184) 83 Jahre alt gestorhene Karait abu l-Bajan, genannt Sadid (al-Din) - vielleicht Vater des oben genannten ihn (ahi'l) Bajan? Oseibia II, 115 (die Varianten des Münchener ms., wonach der Artikel in der Hehr. Bihliographie XII, 130 [dazu XV, 130] abgedruckt ist, sind nicht in den "Lesarten" S. 48 benutzt); Hammer VII, 520 n. 810b; Rosen, Katal. p. 99; Leclerc II, 55 erwähnt nur "Erfahrungen" (مجبات) dieses Arztes. — Anführungen sind sehr häufig, z. B. II, 20, 21 (ein Mittel, das in Bagdad gebraucht wird, s. auch unter Razi) 31; III, 32, IV, 32, V, 40, VI, 47 Z. 1, IX, 62 (3 mal), X, 66, XII, 82, XIII, 87, als Druckfehler anzusehen lag nahe genug, meine منذ, Vermutung bestätigt die wörtliche Parallele im Muntakhab, s. meinen Katal. Berlin II, S. 98). Einige Male heisst es قصل أنم man sagt, es sei von . . . \* z. B. II, S. 20 الغطاء, mein ms. f. 27b hat aber קיל אנה מן כתאב אבן אלמדור נין כנאש, aus ,Pandekten (?), man sagt, es sei aus der Schrift des etc."; die Pandekten sind mir aber verdächtig; IX, 62 Z. 7 v. u. ist من كناس (so) offenhar Druckfehler für גוט, mein ms. f. 65 hat auch richtig במאב, derselbe Druckfehler wird auch unter Razi bemerkt werden; demnach ist auch جناس wahrscheinlich aus einem Schreibfehler کناس für entstanden. کتاب

Musab, Meimun al-Magrabi, betitelt al-Ra's, dessen En kel Da'ud dem Verfasser ein Rezept von der Hand des Musa kopierte. Diese Stelle habe ich aus dem Ende meines ms. in dies. Züchr. 47, 360 mitgeteilt; ich fand sie jetzt in der Ausgahe V. 41 mit einem wichtigen Druckfehler: منابع imt Wegfall des vorangehenden vij.

David, ein bekannter Enkel des Maimonides, geb. 1212, lebte sicher noch 1286, starb wahrscheinlich erst 1300 (s. Brann, Monatsschr. Geseh. nud Wiss. d. Judenth. 1900 S. 17, wozu S. 131 ein Nachtrag erscheint). Maimonides hatte keinen Sohn David. Abraham, Vater David's, starb im Dezember 1237, folglich ist der als Ru'is bezeichnete Sohn nicht früher so bezeichnet worden.

ibn Ra'hmun V, 35, ist wahrscheinlich Salama b. Mubarak ibn R. bei Oseibia II, 106, s. das Weitere in ZDMG. 31, 738, wozu Wolf, Bibl. Hebr. IV, 746 n. 166 aus Abulfaragius.

al-Raschid b. Sagir XIII. 87, ob ein Bruder des Makarim? Al-R. ist wohl so viel als Raschid al-Din.

al-Razi, fast immer ohne irgend eine nähere Bestimmung, ist wohl überall der berühmte abu Bekr Muhammed, wahrscheinlich gestorben 932 oder 923 (zu Brockelmann S. 233 siehe ZDMG, 47, 359 ff., vgl. oben unter Au'had). Die Citate dürften teils direkte sein, obwohl sich Paralellen im Muntakhab finden (s. unten). Ich verzeichne zuerst ('itate mit besonderen Titeln. II, 2 vorl. Z. aus den تجارب des ibn al-Mudawwar, welcher erwähnt, dass es aus dem اقرابذين des R. sei; V Ende, S. 42 einfach aus dem Ikrabadsin. -- Aus dem Buche betitelt لمون لم (für denjenigen, dem kein Arzt zu (Gebote steht) يحصره (الر)شبيب II, 12 und 22, letzteres identisch und aus derselben Quelle im Muntakhab (nachzntragen im Verz. Berl. HSS, II, 97): أيت منتها ذكر انم تأليف fortfahrend في كتاب ابي بكر . . . صنفه لمن المرّ ורכר אנה . . . אכן אלכראז מms. f. 62h , אבן אללראז מms. f. 62h וبي جعفر بن الجزآر kann unmöglich eine Komposition oder ein Buch des ibn al-Djazzar (s. d.) citieren, also muss ذكر passiv oder unpersönlich eine andere من نغاس الرازي لعن لم النم النم ansicht über den Urheber angeben? IX, 63 muss natürlich کتاب heissen, wie oben nnter Mudawwar; ms. f. 65<sup>b</sup> hat nnr ללראדי ohne Titel. — איט ו'האיביפרט XV, 94, nach ms. f. 107 hat der Verfasser es von der Hand des Fat'h al-Din (s. d.) abgeschrieben, ob aus einer Kopie des Man'suri? — Aus dem Bnche des Razi ָּ צַ װעָגָט, über Succedanea, XX, 116. — IX, 62 und نقلت من الرازي IX, 62 und .XI, 67 مجرب الرازي

ibn Ridhwan, dem ein Rezept beigelegt wird (المنسوب) XIII, 87, ist der bekannte Ali, gest. 1068, wie ich längst nachgewiesen, nicht 1061, wie zuerst bei Brockelmann S. 484. ibn Roschd (Averroes), aus dem Buche (Kulliat?) II, 9. Leelere führt dieses (nicht näher angegebene) Citat als Beweis auf, dass Av. im Orient bekannt war, vergisst aber, dass ein so vereinzeltes medizinisches Citat wertlos ist, besonders bei einem iddischen Autor.

ibn Serapion V, 39 wird aus dem Irschad citiert X, 67.

thu Sina (Aricenna) wird auffallend wenig citiert, z. B. IX. 61, XVII, 101 und 105 كنت القامل كنت ا

Talmids, ibn, al., dessen ترابدين in der Vorrede unter den Hauptquellen und im Buche öfter genannt ist, starb 1164; s. die Citate in ZDMG, 50, 409. Brockelmann S. 487 n. 18 schreibt Tllmid. Dieser christliche Name ist das bebr. استنام (Schüler, Apostel) und findet sich auch منام تات (Freytag IV, 125, vgl. I, 197); man wird wohl bei diesem Namen, der vielleicht urspringlich syrisch war, das a beibehalten dürfen.

ישר Timmam, abul-Ma'dl, II, 16. Diese Anfihrung ist im mehrfacher Beziehung von Interesse. Der betreffende Artikel beginnt: (شواب المحربة الكافروي) لكر فاقله أنه نقله من خدا ابن تمنم أنه المنافروي الرغوة وماء ورد بلدى وماء سفرجل الله المنافرة المنافرة الرغوة وماء ورد بلدى وماء سفرجل الله العالمية ماء عندى (إ) منووي الرغوة وماء ورد بلدى وماء سفرجل الله العالمية وتعالم المحربة المنافرة من المنافرة المنافر

Ibn Timmam (das Taschdid hat das überhaupt sorgfaltig geschriebene ms. des Muntakhab) abul-Ma'alı' b. Hibat Allah nennt Oseibia (II, 110, nach 2 mss. in Hebr. Bibliogr. XVI, 10, Hammer VII, 555 n. 8132, Leclere II, 57; vgl. Jew. Qu. Rev. XII, 198 n. 3629' einen kenntnisreichen geschickten Leibart des Saladin und dessen Bruders al-Mailk (gest. 1218), Verfasser von יהדעה, wohl Sachbezeichnungen: Noten und Erfahrungen: mare, im unserer Quelle ist wohl ebenfalls allgemein zu fassen: Formularium? — Fraglich ist die Identität mit abu'l-Ma'all, dem Secretär der Mutter des Mailk al-Afalhal, welcher mit Maimonides doppelt verschwägert war, und dessen Sohn Josef bei Kaufmann (Pertsch, Katalog V. 46), ungenau selbst als abu'l-Ma'all bezeichnet wird, vgl. die heher. Desretzungen des Mittelaters S. 766.

z o hr oder Zuhr, abu'l-'Ala, XI, 27, XIII, 85, der bekannte spanische Arat, 8. Virchow' Archiv Bd. 57 (Anh. zu Maimonides, Gifte, S. 109, Hebr. Bibliographie XIV, 40, XX, 99; Brockelmann, S. 486 n. 13), wo das Kompendium des Jahja . . . al-'Karmani (762 —833 H.) ms. Khediw VII, 291 n. 13 nachautragen ist

#### Nachtrag (Oktober 1901).

Zu S. 78. Das Todesjahr 695 H. (beg. 10. Nov. 1295) in ms. Bodl. 2199 (ZDMG. 44, 7373) ist nicht mit Sicherheit auf den Verfasser des Muntakhab zu beziehen. Die in letzterem citterte ⊤¬¬¬¬ ist sicherlich nicht die des Daud al-Antaki (ZDMG. 47, 375), vielleicht die des abul-'Ala ibn Zohr?

Zu S. 79 Z. 7 v. u. s. Brockelmann S. 234 n. 9. Vgl. auch خانيب حيث لابوجد لاطبيب عيث لابوجد لاطبيب ماد von Schams al-Din . . . al-An'sari, (gest. 749 H.), ms. Khedive VII, 184 n. 4.

Zu S. 80 Z. 7 vgl. مستور nach der Methode der ägyptischen Ärzte "aus dem Ikrabadsin", ms. Khedive VII, 184 n. 5.

Zu S. 82 Z. 7 vgl. Salomo b. Mubarak b. צניר X. Verfasser eines חסכיר oder חסכיר ms. Petersburg, s. Harkayy in Stade's Zeitschr. 1881 S. 158, und David al-Hiti, ed. Margoliouth, in Jew. Quart. Rev. IX, 448.

Daselbst: ibn al-Mudawwar, ob identisch mit Meborach ha-Kohen (nach 1191), ms. Bodl. Neub. 1225? s. Jew. Quart. Rev. XI, 314. Eine neuarabische Posse aus Damascus.

# Von Enno Littmann.

# Auf S. 1 meiner Arabischen Schattenspiele, Berlin 1901, habe

ich darauf hingewiesen, dass ich im Oktober 1899 die Vorstellungen .nannte تياتي عثمانلي einer Damascener Schauspielertruppe, die sich in Beirut besucht und dass ich das zwanzig Possen enthaltende Theatermanuskript von dem Spassmacher der Gesellschaft erworben habe. Die Aufführungen hegannen, wie sich aus dem dort mitgeteilten Theaterzettel ergiebt, gewöhnlich mit einer Pantomime; dann folgten Gesänge und Tänze 1), zum Schluss eine Posse (نحمديد ). In der Posse drehte sich gewöhnlich Alles um die Person des Spassmachers, der hier Kamil genannt wird. Jacoh hat in seiner Brochüre Die Türkische Volkslitteratur, Berlin 1901, auf S. 40 ff. ausgeführt, dass Kavuklu, die lustige Person des türkischen Volksschauspiels, höchstwahrscheinlich direkt auf Karagöz, den Narren des türkischen Schattenspiels, zurückgeht. Genau so wird sich, aher wohl unabhängig von dem türkischen Theater, der Prozess hier abgespielt haben. Kamil zeigt fast alle die Charaktereigenschaften, die der Narr des Schatten- und Puppenspiels hat. Doch scheint das Ganze, wenigstens auf der mir hekannten Bühne, ein wenig verfeinert zu sein; der dem Karagöz meistens eigene dabbûs fehlt selhstverständlich, da Personen, nicht Figuren auftreten. Freilich sah ich unter den Zuschauern im "Osmanischen Theater" Offiziere und Maultiertreiber, vornehm gekleidete Grosskaufleute und Lastträger neheneinander sitzen; aher die Kinder, die heim Schattentheater so oft den grössten Teil der Zuschauer bilden (man vergleiche unser Kasper-Theater), fehlten hier fast gänzlich. Dass jedoch auch das Schattentheater in besserer Gesellschaft sich nach dieser richtet, hat Jacob verschiedentlich nachgewiesen. Auf die Beziehungen zwischen Kamil und Karagöz hrauche ich hier nicht weiter einzugehen; sie ergehen sich direkt aus der Lektüre des Stückes. Die anderen im Volksschauspiele auftretenden Personen

Wie gewöhnlich war auch hier die Tänzerin (Sitt Victoria Hahum) eine Jüdin,

boffe ich bei einer Herausgabe bezw. Chersetzung oder Inhaltsangabe der übrigen Possen ahner skizzieren zu können. Die häufige
Wiederholung derselben Scenen ist ein Moment der Komik, woranf
ich in der Einleitung zu den Arab. Schattenspielen hingewiesen
habet dabei habe ich vergessen, zu erwähnen, dass doch auch bei
den immer wiederkehrenden Prügelscenen im Kasper-Theater etwas
Ämliches vorlieget.

Den Text gebe ich genau nach meinem Manuskripte; nur das Wort الله, das als الله geschrieben war, habe ich in seiner gewöhnlichen Schreibung belassen. Als ein, natürlich rein persönlicher Versuch, die gesprochene neuarabische Sprache syrischen Dialekts schriftlich zu fixieren, ist das ganze Manuskript nicht uninteressant; allerdings ist der Schreiber meiner Handschrift nicht so systematisch und genau verfahren wie der Herausgeber der nnd anderer Dialektproben. Auf fast derselben Höhe wie die letzteren steht auch das etwa 400 Seiten umfassende arabisch geschriebene Manuskript meiner Märcheusammlung aus Jerusalem. Von syrischen Arabern habe ich manchmal den Wunsch änssern hören, eine der gesprochenen Sprache nicht so fern stehende Schriftsprache zu besitzen; und in verschiedenen Familien besteht bereits die Sitte, Briefe in der Umgangssprache zu schreiben. Allerdings enthalten die Texte der Possen noch eine Reihe von Worten des Schriftarabischen, namentlich da, wo die Personen des Stückes nicht selbst reden. Verschiedene Schreibfehler habe ich in den Anmerkungen verbessert. Die Hand des Schreibers ist ausserdem recht undeutlich, so dass die Lesung vielfach mit Schwierigkeiten verknnpft war; im Allgemeinen hoffe ich zum richtigen Verständnis durchgedrungen zn sein. Bei dem üblichen Verfahren, die Femininendung nur im stat. constr. 5 zu schreiben, sonst einfach s, ist meine Handschrift konsequent gewesen; dagegen bei den Punkten im finalen , micht. Gelehrt wird, dass bei der Aussprache als i oder as die Punkte stehen müssen (dann also (4), und dass sie nur bei der Aussprache als a (Elif magsura) fehlen dürfen. Ich habe mich hier ganz nach dem MS, gerichtet.

Herrn Professor Dr. H. Stumme in Leipzig bin ich für seine Freundlichkeit, mit der er mir die gesamte Korrektur abgenommen hat, zu aufrichtigem Danke verpflichtet. الفصل الرابع عشر من الفصول البنزليد التمتحكد وهو فصل لوكفلة باريو وهو مركب من خمسة اشخاص كامل ورفيقه واللوكندهجيد واثنين صغاع برفع الستار عن الرسيج موضوع به طاولة اكل وعليها هحوم وكبيات وقدحات! اماء وبشاكير وشوكات ومعالف ترتيب اللوكنده وعلي الباب تلفون كواسي يدخل كامل ورفيقة المؤخذة على الباب تلفون كواسي يدخل كامل ورفيقة المؤخف للحقفي لم با يقينا الا نوصل

كامل ــ الى متى تقوللي وصلنا وانا وجعتني رجليا

الرفيق ــ العمي بقلبك صارلك راغب(\* باالشمدفير سته وثلاثون ساعه مالك(\* تتعب (ويدخلو)

الرفيق - ها وهذه لوكندة باريز المشهوره

کامل ــ (یصیر یتأمل یمین وشمال ویقول) هذه اللوکفده (وحالًا یقیم صحن وبشکر وبعین معالف ویوتنعیم بعید)

الرفيق \_ شو عذا كامل انت جاي ترزننا . في بلاد الناس عذه باريز بلاد حريد وامنيه حط الذعب باالارص ما احد يصطعدا. نامل \_ محيم عذه مثل بلدنا

الرفيق \_ شلون بلدكم

لامل ــ اتحنّ بلدنا صواري المراكب باللسوةت مكومين ما احد يتمتّعة,(أ الرفيف ــ تتمرب على طرحكي

كامل ــ يا اخى في اللوكند. الرفيق ــ لكن(أ ما لك شايف

كامل \_ ولاقى(6 ما فينا احد انا جوعان

الرفيق \_ اصبر حتى نشوف عليته الأن يحصر احد (ثم يلتفت وهذا التلفون

1) Im NS. oher تَاشَكُم: die in dem Text gesette Lesung wird darch dem Zusammenhang erforders, ist aber auch grammatisch nugewöhnlich.

1) So MS; I. برا آبی ی MS. undemilich, seheint شکاه oder مثلات به haben.

4) Zo مشاع 5) = laktin? 6) So MS; ist مشاع 50 der etwa مثالًا وmeint?

Das vierzehnte Stück von den lustigen und scherzhaften Stücken, das ist das Stück

#### Das Pariser Hotel.

Es enthält fünf Personen: Kåmil — seinen Freund — die Hotelwirtin — zwei (Hotel)bedienstete.

Der Vorhang geht auf und es zeigt sich eine Bühne, auf der sich ein Esstisch befindet mit Tellern, Gläsern und Bechern mit Wasser, Servietten, Gabeln und Löffeln, so, wie ein Hotel eingerichtet ist; an der Thür eine elektrische Klingel (telefün); Stühle. Kämil und sein Freund treten auf.

Der Freund: Folge mir, folge mir! Wir sind da.

Kämil: Wie lange willst du mir noch sagen "wir sind angekommen", während mir meine Füsse [so] weh thun?

Fr.: Blindheit in dein Herz! Du hast 36 Stunden auf dem cheminde-fer gefahren; was wirst du da müde? (Sie treten ein.)

Fr.: Sieh! Das ist also das berühmte Pariser Hotel!

K. (wendet sich nach rechts und links und sagt): Dies ist das Hotel! (Und sofort nimmt er einen Teller, eine Serviette und ein paar Löffel und steckt sie in seine Brusttasche).

Fr.: Was ist das, K\u00e4mil? Du wirst uns im Lande der [freien] Leute in schlechten Ruf bringen. Dies ist Paris, eine Stadt der Freiheit und Sicherheit. Lege das Gold auf die Erde, [und] Keiner r\u00fchrt des an.

K .: Richtig, diese ist wie unsere Stadt.

Fr.: Wie ist [Das mit] eure[r] Stadt?

K.: In unserer Stadt sind Schiffsmaste auf der Strasse aufgeschichtet, [und] Keiner rührt sie an.

Fr.: Du kriegst Prügel für solches Gerede.

K .: Bruder, da ist das Hotel.

Fr.: Kannst du denn nicht sehen?

K .: Gar Nichts (?), hier giebt es Niemanden! Ich bin hungvig.

Fr.: Warte, wir werden sehen! Bestimmt kommt jetzt Jemand. (Darauf wendet er sich um und sagt:) Und dies ist die elektrische Klingel (telefûn)!

**نامل ۔ ما بدنا فول** 

الرفيق ــ ليس فول تاهون تلفون

كامل ـ ايش التلفون

الرفيق ــ عذا بترضع اصبعك عابي نقشه من عذه النقط يحتمر احد من جوه (ثم ان الرفيق يصع اصبعه علي نقشه يحصر واحد صانع وبيده فرشايه ويصير يفرشي كندرة واحد بعد

کامل ــ (يبپت بوفيقه ويقول له) انحن جاين نأکل والا جاين نفرشي کنادر انا خورة(ا کثير

الرفيق \_ ولك اسكت يا حمار عدا محل علي فرنك تخذا النصافد مالك شايف بلات الرخام

كامل ــ دام(" محبح بيالله اوضع بدك بدنا تأكل (ثم يتنع بده الرفيف علي نقشه اخره يحتمر واحد اخر ومعه فرشايه ويعمير يمستم لهم البلطويات

كامل ـ (يبقى حيوان, ويقول) اتحن الليلد راحين نأكل مسنع فراخى الرفيق ــ ولك عنى هذا من شان حتى تروح الغيره حيث جاين من سفر (ش)

كامل ــ (يقول) عجب الأن انا بدي اوضع اصبعى (ثم يضع اصبعه على نقطه وإذا باللدام صاحبت(\* اللوكنده تطلع)

> كامل ــ في شفت انا شو طلعلى مرحبا اللوكندهجيه ــ كوز فالي مرخبا

كامل ــ العمي عي ما بتعرف بالعربي

الرفيق ــ فيمها طيب

كامل ــ شو بدنا نأكل

. خَوْرُت ١٠ (١

2) So am Ehesten zu lesen.

. صاحبة ١٠ (3

- K .: Wir wollen keine Saubohnen (fül).
- Fr.: Nicht ful, [sondern] telefun, telefun!
- K .: Was ist das telefûn?
- Fr.: Das ist: wenn dn deinen Finger auf einen Knopf von diesen Knöpfen legst, da kommt Einer von drinnen. (Darauf legt der Freund seinen Finger auf einen Knopf, es erscheint ein Bediensteter mit einer Bürste in der Hand und bürstet Einem nach dem Andern die Schuhe ah.)
- K. (erstaunt über seinen Freund und sagt zu ihm): Sind wir gekommen um zu essen, oder um uns die Schuhe hürsten zu lassen? Ich bin ganz ausgehungert.
- Fr.: He du, schweig, dn Esel! Dies ist ein Ort alla franca. So [verlangt's] die Reinlichkeit. Siehst du nicht das Marmorpflaster?
- K.: Es hleihe wahr (?). Los, leg deine Hand auf [einen Knopf], wir wollen essen. (Darauf legt der Freund seine Hand auf einen andern Knopf, es erscheint ein anderer [Bedienster] mit einer Bürste in der Hand und hürstet ihnen die Paletots ah.)
- K. (steht verwundert da und sagt): Wir kriegen heute Ahend [wohl das] Ahhürsten zu essen.
- Fr.: He du, pst! Das [geschieht], damit der Stauh heruntergeht, da wir von der Reise kommen.
- K. (sagt darauf): Richtig! Jetzt will ich meinen Finger [auf den Knopf] legen. (Dann legt er seinen Finger auf einen Knopf; da kommt die Madame, die Besitzerin des Hotels, heraus).
- K.: Da, siehst du, was für mich herausgekommen ist! Willkommen!
- Wirtin: Cosa vuole 1)? Willkommen.
- K.: Blindheit [in ihr Herz]! Die kann ja kein Arahisch!
- Fr.: Gieh es ihr gut zu verstehen!
- K .: Was wollen wir essen?

Unsicher; arabischer Text köz fäll; das sieht allerdings ober aus wie coa vale, es scheint aber wegen des sehr hreitklingenden o in vuole å vor å bvorzugt worden zu sein.

الرفيق \_ يا كامل انا مل قلبي من اكل الجبنه والزيتون في البابور خلبنا نأكل سمك

كامل ــ اي والله مليح

كامل ــ (للوكندةجية) ما في سمك

المدام ــ کس کسی سمک

كامل \_ ولك يالي سمك(أ بيسبح باالميا

المدام ــ نو نو (ثم ان كامل يشير لها بااصبعه ويقول لها بتمه بوثه بوئه)

المدام ــ عا وي وي (وتدخل "حصر "عن جرادين يجلسو ياكلو يلقو الجرادين يقفو واقفين ويتميرو يصربو بعضهم

كامل ـ الظاهر بهذه اللوكفده يأكلو جرادين

الرفيق ــ ولك انت ما فيمتها مليج كامل ــ اصبر انا افهمها طيب انت صير سمكه وانا بصير سماك

و("تفيميا

الرفيق ـ لا لا انت صير سمكه وانا صياد

كامل ــ مليج (بروح كامل وبحصر قنعبه يعطاره]بنا للرفيف ويسطم:(٥ . هو باالارس الرفيف يرمي السقاره وكامل يصير يسبج مثل

السبكه) المدام ـــ (تفهم عندها وتقول) وي وي (وتروح تحصر سبك جملسو

يأكلو) الرفيق ــ افا احكيلك، الدغري نفسى قزت عن الذفر جاي علي

بالي البيض كامل \_ وإنا كذاك (حالًا يوقف كامل ويقول للمدام) ما في بيص

المدام ــ كس كسى بيص

<sup>1)</sup> So MS.; vielleicht besser: sämäk yalli.

Oder المحفق (3) Im MS. عست (2) المحفود (3) المحفود (

- Fr.: Kämil, ich bin das [ewige] Käse- und Ölessen auf dem Dampfer satt; lass uns Fische essen!
- K .: Ja, bei Gott, Das ist gut! (Zur Wirtin): Giebt es keine Fische?
- Madame: Qu'est-ce que c'est Fische?
- K .: He du, Fisch ist, was im Wasser schwimmt.1)
- M.: Non, non! (Darauf giebt K\u00e4mil ihr mit seinen Fingern Zeichen und schnappt (?) 2) mit seinem Munde).
- M.: Ah, oui, oui! (Sie geht hinein und bringt eine Schüssel mit Ratten. Sie setzen sich hin um zu essen, finden die Ratten, springen auf und prügeln einander.)
- K .: Das ist klar; in diesem Hotel essen sie Ratten.
- Fr.: He du, du hast es ihr nicht gut zu verstehen gegeben,
- K.: Warte, ich werde es ihr gut zu verstehen geben. Sei der Fisch, und ich will Fischer sein; dann wird sie es verstehen.<sup>5</sup>)
- Fr.: Nein, nein, sei du Fisch, und ich will Fischer sein!
- K.: Schön! (Kâmil geht und bringt ein [Angel-]Rohr, giebt es dem Freunde, er legt sich lang auf die Erde, der Freund wirft das Netz nach ihm und Kâmil schwimmt wie ein Fisch.)
- M. (versteht [es] nun und sagt): Oui, oui (und sie geht und bringt Fische; sie setzen sich zu essen).
- Fr.: Ich will dir die Wahrheit sagen: ich bin den Gestank satt. Mir kommen Eier in den Sinn.
- K.: Mir ebenfalls! (Sogleich erhebt sich K\u00e4mil und sagt zu der Madame): Giebt es keine Eier?
- M.: Qu'est-ce que c'est Eier?

<sup>1)</sup> MS.: was Fisch [ist], schwimmt im Wasser.

<sup>2)</sup> Wörtlich; sagt (macht) bug, bug,

<sup>3)</sup> Oder: Wir werden sie [es] verstehen machen.

كامل ــ ولك يالي هو نصير ابيض ومكبتل . الوفيق ــ ولك ايكمان ما فيمت

كمل ـ اسبر تعا انت صير جاجي(ا وانا ديك حتى نفيمها

أترفيق ــ لا انت صبر جاجه(1 وانا بتميز ميك كل انت كل واحده ملعونه للشها عليا المقصود ( دامل يتمير جاجه ورفيقه ديك الواحد يقول في في ق والاخر يقول بق بق بف عندها المدام تغتم فتم وتدخل محتمر لهم بيتس يأكلو الي إن يشبعو وموادثم النوم) كامل ــ (للمدام) ما في متارح نذام

المدام – كس كسى نغام (يصدائم ( باللاردى ويقول لبنا ان اخ اقع تفيم تدخل الوفيق البي القموه وكما يردا ويدخل معد تمنعه بقولا) نو دوي إينا قبوه نونشى (يعنى اثنيم بالونده واحده ما بسير وتدخل لامل البي اوتند ثانيم جانب المرسم بالكركيس ( معلي اليمن ( وتدخل على الونده ثانيم جانب المرسم بالكركيس المناع يونعو طاولا الاكل من وسئل المرسخ ويذخبو عندها يمدر رسمد ( كامل ورفيقد كل واحد من اوتند على ينشور بعتيم يرجعو على ثلاث مرات في الرابع يطلع كامل من اوتنده ويعسيم يقول) مدام مدام (ويتللع الرفيق ايتدال بين كامل واقف يوقف وره ( يلتفت كامل حالاً الرفيق يعمل حالد نايش ( وثو واقف كامل بقول) رفيقى اصلد من الدواب ينامر وثو واقف ( من يفهقد بقولاً عو يقيق الرفيق يعمل حالد نايش ( وتقف ( تعلل ) رفيقى اسلام من الدواب ينامر وثو

کامل ــ شو عدا

الرفيق ... كنت نايُر(« جوه ما نقيت حالي الا خون (ثم يقرّلو بعتبهم) ياله نفوت الي جوه احسن ما احد ينلع ونرزل حالنا (يدخلو ثم الرفيق ينلع ويقول) انا حبيت عده المدام

<sup>1) 80</sup> MS. 2) = يسطنح 3) المريك , bez. ويسطنح 5) المريك , 4) المصاد 6) المصاد 5) المصاد 6) المصا

K .: He dn, was weiss und rund ist.

Fr.: He du, Das hat sie ja auch nicht verstanden.

K.: Warte! Komm, sei du Henne und ich Hahn, damit wir [es] ihr zu verstehen geben.

K. (zur Madame): Giebt es hier keinen Ort zum Schlafen?

M.: Qu'est-ee que c'est Schlafen? (Kämil legt sich lang auf die Erde hin und macht zu ihr tig-tig. Sie versteht [es] und bringt den Freund zum Zimmer, Kämil will mit ihm hineingehen; da hält sie ihn zurück mit den Worten): No, due una? camen non c'e (Das bedeutet: Xwei in einem Zimmer, Das geht nicht. Und sie führt Kämil in ein zweites Zimmer neben der Bühne in den Kulissen(?), rechts. Es treten die heiden Diener auf, schaffen den Esstisch aus der Mitte der Bühne fort und gehen ab. Da stecken Kämil und sein Freund, jeder aus seinem Zimmer, den Kopf beraus, und sobald sie einander sehen, gehen sie wieder zurück; drei Mal; beim vierten Male kommt Kämil heraus aus seinem Zimmer und sagt): Madame, Madame! (Auch der Freund kommt heraus, er sieht Kämil dastehen [und] tritt hinter ihn. Kämil wendet sich um, sogleich stellt [Jen]er sich schlafend, während er da steht).

K. sagt: Mein Freund stammt von den Tieren ab, der schläft im Stehen! (Dann weckt er ihn mit den Worten: Hû, hû! Der Freund wacht auf; es spricht zu ihm)

K .: Was ist Das?

Fr.: Ich schlief drinnen; da fand ich mich [plötzlich] hier. Dann sagen sie zu einander: Los! Wir wollen nach drinnen gehen, dass Niemand [mehr] heruskommt und wir uns nicht in schlechten Ruf bringen. (Sie geben hinein; dann kommt der Freund wieder heraus und sagt): Ich habe die Madame hier liebgewonnen; es ist nicht anders möglich, als dass ich zu ihr hineingehe. (Darauf ruft er.) Madame! (Siebe, da

<sup>1)</sup> Der Zusammenhang ist mir hier nicht ganz klar, vielleicht Schreibfebler? Leist "werfen". 2) ar. Text ind; == in una?

غير ممكن الا انخل الى عندها (ثم يصير يصرني) مدام مدام (واذا بكمل يطلع عليه ويوقف وراه ياتفت يراه يقول) ما هذا كامل - انا بعرف تعلمت منك كذالك (يدخلو الى جوه ثم يطلع كامل ويقول) غير ممكن الا أفوت الى عند المصام(1 (ويتنصط (2 على ارضة رفيقه ويقول) عارفيقي نام (ثم يدخل ويصير ويقول) مدام مدام. عجب أي هي أوضتها الدنيا عتم (وهو في ذالك يطلعو عليد ويصير[و] يعيطو بالفرنساوي ويصربوه باللقارع الى إن يخرجوه الى بره يطلع عليم الرفيق ويقول له) ما قلنالك لا ترزلنا في بلاد الناس (الغايد يعط (" عليه ويدخلو الى جوه. يطلع الرفيق ويقول) يقطع عمره رفيقي بدّه يدخل وليس عنده ترتيب انا الأن بدى انخل وارجيه(' كيف يدخلو (ثمر يدخل الى جوه ويصير يقول) عجبًا اى عى ارضتها (ويصربن) مدام مدام (يطلعو عليه بالتقارع ويصيرو يعيضو بالفرنساوي الى ان يطلع كامل ويقول له) حكدًا رايم ترزلنا في بلاد الفاس (ويصير يصحك عليه ثمر يدخلو الى جوه ويشلحو حواجهم ويطلعو واحد بعد واحد بداعي انه ما اجاتم نوم يدخلو الى عند المدام ويصير[و] يصرخو) مدام مدام (الى ان يطلعو عليهم باالصرب والشتمر باالفرنساوي ويصيرو يصربوهم بوسط المرسم وهم يدخلو ويقولو) اواعينا (سكرو الابواب عليهم ويبقو واقفين مقرعين(5 الى ان يدخلو عليهم يلحشو لهم اواعيهم من الشاقد يأخذ كل منهم حاجة الاخر ويلبسها فلما ينطرو بعصهم عذا بقول) عده تبعي (والاخر يقول) عده تمعي (ويصيرو يتعالجو حتى يطلعو عليام اعل اللوكفده ويصيرو يصربوهم البي ان يتسفل الستار ويختم الفصل)

<sup>1)</sup> So hier im MS. 2) = "يعنڭ . 3) ا. ايغنڭ . 3) ا. ايغنځ . (oder مغرعين 6) MS. oher مغرعين (oder راه وافوجيد).

kommt Kamil zu ihm heraus und tritt hinter ihn. [Jen]er wendet sich um, sieht ihn und spricht zu ihm): Was ist das? K .: Weiss ich [es]? Ich habe [es] so von dir gelernt. (Sie geben [wieder] nach drinnen; dann kommt Kâmil heraus und sagt:) Es ist nicht anders möglich, als dass ich zu der Madame hineingehe. (Er horcht an dem Zimmer seines Freundes und sagt:) Mein Freund da ist eingeschlafen. (Darauf geht er (in ein Zimmer) hinein und sagt:) Madame, Madame! Wunder, welches ist ihr Zimmer? Es ist [ja] dunkel. (Während er damit beschäftigt ist, kommen [Leute] zu ihm heraus, schreien auf Französisch und prügeln ihn mit Knütteln, his sie ihn nach draussen treiben. Da kommt der Freund zu ihm beraus und sagt zu ihm:) Habe ich dir nicht gesagt: Bring uns nicht in schlechten Ruf im Lande der [freien] Leute? (Schliesslich ermahnt er (?) ihn und sie gehen nach drinnen. [Da] kommt der Freund [wieder] heraus und sagt;) [Gott] verkürze das Leben meines Freundes! Der will [zu ihr] hineingehen, ohne sich ordentlich benehmen zu können. Jetzt will ich hineingehen und ihm zeigen, wie man hineingeht. (Dann geht er nach drinnen und sagt:) Wunder, welches ist ihr Zimmer? (und ruft:) Madame, Madame! ([Leute] kommen mit Knütteln zu ihm heraus und schreien auf Französisch, bis Kamil herauskommt und zu ihm sagt:) So wirst du uns in schlechten Ruf bringen im Lande der [freien] Leute! (Er verlacht ihn; dann gehen Beide [wieder in ihr Zimmer] hinein und ziehen ihre Sachen aus. Einer nach dem Andern kommt [aber] heraus. weil sie nicht schlafen können; sie gehen zu der Madame hinein und rufen:) Madame, Madame! (, bis dass [die Leute] zu ihneu herauskommen mit Hauen und Schimpfen auf Französisch; sie verprügeln sie mitten auf der Bühne. Während die [beiden Freundel hineingehen wollen, indem sie rufen:) Unsere Sachen! (, schliessen [jene] die Thüren, und Erstere bleiben in Verlegenheit dastehen, bis man kommt und ihnen die Sachen durch das Fenster zuwirft. Ein Jeder von ihnen nimmt immer die Sachen des Andern und zieht sie an. Als sie nun einander sehen, sagt der Eine:) Das ist mein! (und der Andere:) Das ist mein! (Sie fangen an sich zu zankeu, so dass die Hotelleute zu ihnen herauskommen und sie verprügeln, bis der Vorhang fällt und das Stück zu Ende ist).

# Bemerkungen zu syrischen Texten.

Von

#### Siegmund Fraenkel.

### I. Zu Michael Syrus.

Der von Herrn Chabot herausgegebene Text ist im Allgemeinen recht gut, bedarf aber an manchen Stellen doch, wie der Herausgeber zum Teil selbst schon angemerkt hat, der Emendation. Hierzu gebe ich einige Beiträge.

- S. 9 l. 18 stehen neben معتصل die sonst nicht bekannten معتصل. Zu lesen ist dafür المعتمل, d. i. ومن Bulgaren\*.
- S. 11 . 14 heiset es:¹). Das Erbe Sabas war das Land der Wohlgerüche, Ophir erbte das Goldland und Hawilä erbte das Land 2004, and the Sabard - S. 12 1. 13 heisst es von dem babylonischen Könige من المحكم المن المحكمة ا
- Mit Bezug auf Gen. 2, 11; die Namen der Ströme sind in der Erzählung Fürstennamen geworden, Vgl. auch die Schatzhöhle (ed. Bezold) S. 31.

ist Lάουμ βίρο gewiss zu verstehen; die ursprüngliche griechische Vorlage hatte wohl ποξιαλος) Kleider zu verfertigen, durch die Teilung der Weberbäume\*. Die genaue technische Erklärung der hier beschriebenen Vorrichtung zu gehen, bin ich allerdings — trotz der von Rieger (Versuch einer Technologie etc. Breslan 1.94 p. 24 ff.) gesammelten Materials nicht im Stande. Der Araber hat, wie es sheint, nur die ersten Worte übersetzt und die beiden letzten vielleicht auch nicht ganz verstanden. —

S. 50 wird von Romulus berichtet, dass er nach Vollendung der Mauer ein grosses Fest veranstaltete (حد حاول افحل), das die Römer dann in jedem Jahre feierten. Dann heisst es: 200,2000 معدل لحب عبل حدها ونمعيا Folgenden عجم نط عدم مدرع . Herr Chahot gieht dies zweifelnd folgendermaassen wieder: "Il fit aussi un grand pallium" (mit der Anmerkung .uavôvaç paraît bien être le mot que l'auteur a en vue\*) und das Folgende: "Dès lors l'usage s'est introduit, chez le peuple romain de faire des pallium . Nun ist aher, abgesehen von der sachlich unhefriedigenden Deutung, die Konstruktion حصيوه dann sehr seltsam. Dazu ist das seltene Wort oweder hei dem Syrer noch auch in seiner griechischen Vorlage μανδύς zu erwarten, da dies ja hekanntlich ein persisches Gewand hezeichnet. Bei ist vielmehr gewiss auch | vor | ausgefallen. Es handelt sich also auch hier um ein angeblich von Romulus gestiftetes Fest, und dann kann es kaum zweifelhaft sein, dass wir für coo.vo. eigentlich wieder fast ohne Änderung, die hier allein passenden φοωλο, d. i. καλάνδας Calendae einzusetzen haben.

II. Zu der syrischen Beschreihung der Stadt Rom.

Die von Guidi (Bullet. dell. commiss. archeol. di Roma IV. 1884 S. 218 fl.) herasgegebene Neubearheitung dieses historisch interessanten und wichtigen Textes hat fast alle Mängel der ersten durch Ang. Mai besorgten Ausgabe heseitigt. Einige Schwierigkeiten sind aber, wie Guidi selbst ammerkt, auch bei seiner Texteskonstitution noch zurückgehlieben. Dazu die folgenden Notizen.

S. 222 1.17. 18 τος [Αρτικο τος Δ.Δ.]. Die Zahl 46 stimmt der, die in dem Brevirium (Jordam Topographie 573) für die lupanaria angegeben wird. Guidi hat zweifelnd [Αρτικο τος Επίστης ("dieta Roma Uppanaria") Ducange s. v. Scorates V, 18 Michael Syr. 311).

- ib. אבי (פאבהן נימאון) באין באראר. Im Breviarium stehen an entsprechender Stelle "mensae oleariae". Ich lese daher אַבאר באראר.
- 1.19 ... on the call of the location of the control of the call of
- Auf falscher Überlieferung beruht wohl auch Jacob 200000 [in. 4), die den "arci marmorei" des Breviariums entsprechen. Vielleicht ist das Wort aus "202000, d. i. ψελίδες entstellt. Auch 200000 ἐψές käme in Frage. —

### III. Zur Schatzhöhle (ed. Bezold).

S. f. l. 14 steht das merkwürdige, augenscheinlich griechische Wort wie hen yrischen Texte folgt es auf die Nennung der "unteren Feste". Da aber deren Name ausdrücklich gerude als L. 26 angegehen wird, so ist hiernach eine griechische Bezeichnung kamm zu erwarten. Ich ziehe deshalh vor, dies Wort mit der Bezeichnung der "oheren Feste", von der vorher die Rede ist, zu verhinden, wie auch der arabische Text thut, und lese mit S — ANDO), d. i. Grarov "der Höchste".

S. pf. 1.2 findet sich ein ehenfalls aus dem Griechischen stammendes, in unseren Wörterbüchern noch nicht verzeichnetes Wort. Es ist von einem Menschen die Rede, der einem Vogel sprechen lehrt. Bezeichnet wird er als [Loza/ib] Lozad. Das zweite Wort scheint mir nach Analogie von [LozaW. und ähnlichen Formen vom griech. ögers gehildet und etwa "Vogelabrichtung" zu bedeuten.

<sup>1)</sup> Vgl. z. B. Bar Bahl. 139 Jam. l. j. d. i. Θησαυροί.

Ich wollte hoof lesen, aber nach Prof. Nöldeke ist hier auch einfaches
 möglich.

Die neugefundene Steleninschrift Rusas' II von Chaldia.

Von

#### C. F. Lehmann.

Während des Wintersemesters 1900/1901 erhielt ich von Herrn Thopjian aus Halle Als. Nachricht über eine unweit von Euchmiadzin gefundene neue Stele mit chaldischer Keilinschrift, von der eine wohlgelungene Photographie zur Verfügung gestellt wurde. Gieichzeitig erging an mich aus Halle seitene des Vorstandes unserer Gesellschaft das von mir freudig angenommene Ersnchen, die Inschrift in unserer Zeitschrift zu veröffentlichen und zu besprechen.

Die Inschrift ist als eines der historisch-sachlich wichtigsten aller vorhandenen Denkmaler chaldischen Schrifttums zu begrüssen und eignet sich daher besonders gut dazu, diesen Studienzweig, der seit Mordtum ann's Erörterungen in dieser Zeitschrift (Bd. 26, 465 ff, Bd. 31, 406 ff.) so wesentliche Fortschritte gemacht hat, wieder einmal in unserem Organ zur Sprance zu bringen.

Herrn Thopjian und seinen Gewährensammern, den Patres in Euchmiadzin, schulde ich für eingebende Mitteilungen und Beamturtung vielfähiger Fragen, die sich mir während der Bearbeitung ergaben, den wärmsten Dank. Die erste öffentliche Nachricht von dem Punde wurde gegeben in der armenischen Zeitschrift, Armat\*, (1900 Angust und September, p. 380). Der dort beigegebenen Abbildung der Stele liegt offenbar die auch mir zugfängliche Photographie zu Grunde. Diese ist jedoch dort nicht anf mechanischem Wege reproduziert worden, sonderu für die Wiedergabe ist öffenbar eine Dnr chzeichnung oder Abzeichnung von nicht genägend kundiger Hand verwendet worden. Denn die Abbildung winmelt von Fehlern und Abweichungen vom Tenor der Photographie, die gar nicht anders erklätt werden könner der

In Deutschland ist die erste Nachricht von mir gegeben worden in den Verhandlungen der Berliner anthropologischen Gesellschaft, 1900 S. 431 Anm. 2.

Mit der Vorbereitung der vorliegenden Mitteilungen beschäftigt, erhielt ich durch die Güte des Verfassers den Artikel: La stele de Zouarthnotz par K. I. Basmadjian, Recueil XXIII (1901). Der Verfasser unternimmt das im gegenwärtigen Stadium unserer

Kenntnisse ganz unzullssige Wagnis, die Inschrift vollständig zu biersetzen. Neben manchen Irrtümern in den Erläuterungen und selbst in der sonst im Ganzen richtigen Transskription, finden sich auch mehrere sehöne und zutreffende Beobachtungen 1). Auch dieser Abbundlung ist eine Abbildung beigegeben, die zwar, weil auf wirklich mechanischer Reproduktion beruhend, wesentlich besser ist als ein Marard, aber doch dem vortrefflichen Erhaltungssutsand der Inschrift keineswegs gerecht wird. Die der Wiedergabe zu Grunde legende Kopie der Originalunfanben muss irgend welche Schädigung erlitten haben, die gerade an den wichtigsten Stellen die Leserlich keit wesentlich beeinträchtigt.

Ich bin daber erfreut, dass mir ermöglicht worden ist, eine wohlgelungene photolitbographische Wiedergabe des in meinem Besitze befindlichen photographischen Abzuges, bier beizugeben ?).

Sie macht einen Abdruck des Textes in Keilschrifttypen entbehrlich, ich gebe daher sogleich die Transskription. Ideogramme und Determinative werden mit ihrem assyrischen Wert in Kapitälcben wiedergegeben, ausser wo das chaldische Äquivalent sicher bekannt ist. Letzteres gilt für die vorliegende Inschrift von: assyr, dan-nu "mächtig" = taraië (s. zuletzt Verhandlungen der Berliner anthropolischen Gesellschaft [anthrop. Verh.] 1900, S. 574); assyr. šarru "König" = erila(š), assyr. bėlu = čuri(s); zweifelhaft bleibt, ob für alu "Stadt" chaldisch patari(s) als regelmässige Aussprache anzusetzen ist (vgl. unten S. 109 Abs. 1). Die Flexionsendungen solcber durch einige wenige phonetische (an Stelle regelmässiger ideographischer Schreibungen) erschlossener Wörter können, sobald sie in veränderter Verbindung auftreten, zweifelhaft sein. Dies wird durch einen Bindestrich am Ende, ohne darauffolgende Flexionssilbe. angedeutet, also z. B. erila-. Wo über die Zusammenfassung der Silben zu Wortkörpern Zweifel besteben, erscheinen Punkte zwischen den Silben statt der Bindestriche.

(ILU) flal-die eurie KISATI i-ni
(ABNU) pur lus ii "Ru-sa a-še
""dr-gā-bi-ni-še ku gu-ni
(ILU) flal-di-ni-ni uš-ma-āi-ni
5" "Ilus-a-sē ""dr-gā-bi-hi-ni-še
a-li (MĀTU) Ku-a-li-ni fu-bi-i
ķi-ur-a-a-ni šu-li-e ma-nu
u-i gi-e-i ši-ti-ni ma-nu-di
šu(!) - ki (ILU) flal-di-še u-bar-du-du-ni
vi-sē-si ni (SIU) ul-di-e

Eine Bearbeitung russischerseits, von der ich durch Herrn Thopjian Nachricht habe, ist mir nicht zu Gesicht gekommen.

```
te-ru-bi KAR (ISU)-u-še (ISU) za-ri
  šu-hi-e iš-ti-ni te-ru-u-bi
  (ALU) šu hi iš ti ni ša tu u-li
  pi-li (NARU)Il-da-ru ABNU-ni
15 a-qu-u-bi u-me-ši-ni ti-ni
  i-nu-ka-hi-ni-e "Ru-sa-a-i-ni-e
  hu-bi gi a-se pi-li-ni ki-du-li
  |三|| - | 4 = 王 (ILU) Hal-di-e
  ni-ip-si-du-li-ni IMMERU (ILU)Hal-di-e
20 = | (ILU) Teisba-a IMMERU (ILU) Ardi(ni)-ni-e
  še-ha-di-e (ILU)A-ni-ku ai-e
  [a?]-se MÊpl . e . ši . a . și . u-li
  - | 4 = I (ILU) Hal-di-e ni-ip-si-du-li
  IMMERU (ILU) Hal-di-e
25 IMMERU (ILU)Ardi(ni)-ni-e še-ha-di (ILU)A-ni-ku
  "Ru-sa-a-ni "Ar-qis-te-hi-e
  erila- taraïe erila- al-su-i-ni erila-ni
  (MÂTU)Su-ra-u-e erila- (MÂTU)Bi-a-i-na-a-u-e
  erila- erila-u-e a-lu-si-e
30 (ALU) Tu-uš-pa-e-pa-ta-ri.
  "Ru-sa-a-še "Ar-qis-te-hi-ni-še
  a-li: a-lu-še i-ni DUPPU. TE-e
  tu-li-e a-lu-še pi-tu-li-e
  a-lu-ke e-si-i-ni su-i du-li
35 a-lu-še ERSITIM . me . pu-li-i-e
  a-lu-se MEPl. hu-su-li-e
  a-lu-še u-li-še ti-u-li-e
  i-e-še za-du-u-bi a-lu-še
  ti-ni-ni tu-li-e ma-si-e
w ti-ni te-li-i . e . a-i
  (MATU) Bi-a-i-ni-se . e . a-i
  (MÂTU) Lu-lu-i-ni še (ILU) [lal-di-še
  (ILU) Teisba-se (ILU) Ardi(ni)-ni-se ILUpl.-ke
  me-i ti-i-ni me-i
45 ar-mu-zi-i me-i
  zi-il-bi-i ki-u-ra-i-di
  tu-li-e tu-u-ni.
```



In den folgenden Erläuterungen

citiers ich die übrigen chaldischen Inschriften meist nach meinem Bericht über die Ergebnisse der von Dr. W. Belek und Dr. C. F. Lehmann 1898/99 ausgeführten Forschungsreise in Armenien (Sitzungsber. der Berliner Ak. d. W. 1900 No. XXIX, (Bericht) 5. 619—638; ergänt und z. T. berichtigt durch Litzerrisches Centralbiatt 1900, No. 42 und 43, 8p. 1744f. und 1794—96 und durch anthrop. Verh. 1900, S. 141 Ann. 1 nd S. 612Ef.

Für das Eindringen in das Verständnis der chaldischen Inschriften und dessen Fortschritte bieten sich bekanntlich zwei Wege. Einnal das Ausgehen von Ideogrammen und stereotypen Phrasengruppen, die sus dem Assyrischen her bekannt sind: hier hat sich besonders die Fluchformel am Schlusse der Inschriften als fruchtbarwiesen. Sodann die Schlüsse aus dem Standort der Inschriften, auf deren Bedeutung von mir zuerst hingewiesen wurde<sup>1</sup>), als sich mir die Entzifferung der von Herrn W. Bel Est 1879 aufgefundenen Inschriften dessen topographisch-archidologische Mitteilungen als wertvilles Hilfsmittel erwiesen. Unsere Inschrift ermöglicht wesontliche Fortschritte auf beiden Wegen, vor Allem hilft die abweichende Fassung der Fluchformel wesentlich weiter.

Zeile 1-6: lassen sich vollständig übersetzen: "Dem Chaldis, dem Herrn der Welt hat Rusas, Sohn der Argistis diesen (Schrift)-Stein beschreiben lassen. Zu den mächtigen

Chaldern spricht Rusas, Argistis Sohn: ,ich habe das Land Kuarlini erobert'. Zu pulusi kuqûni (dafür in der Ispuinis - Mennas - Inschrift von Charakonis (Bericht, No. 16), ku-u-i-tu-u[-ni?], vgl. meine Bemerkungen Zeitschrift f. Ass. VII, 8. 261. Dem Schwanken zwischen den Deutungen ,hat diesen Schriftstein setzen lassen\* nnd "diese Tafel (diesen Stein) beschreiben lassen\* hat Belck, anthrop, Verh. 1900, S. 446 f. ein Ende gemacht: er weist darauf hin, dass (ABNU) pulusi und DUPPU. TE ,Schrifttafel\* nicht, wie man bisher annahm, völlige Synonyma sein können, weil sonst auch die auf diese Nomina bezüglichen Verba promiscue gebraucht werden müssten, es heisst aber stets ini (ABNU) pulusi kugûni (kûitû[ni?]) und ini = Zill in zadūni (vergl. Z. 38 unserer Inschrift) oder terûni, nie ini pulusi zadûni oder terûni. Da letztere Verba errichten, aufstellen" etc. bedeuten, und ass. duppu "Schrifttafel", das Ganze also "hat diese Schrifttafel, diese beschriebene Stele errichtet", so bleibt für die andere Verbindung nur übrig: "hat diesen Stein beschreiben lassen. Daraus folgt - soviel wird man sagen

<sup>1)</sup> Zeitschrift für Ethnologie 1892, S. 144 vgl, S. 137.

dürfen — dass in pulusi das Erfordernis des Beschriebenseins oder die Möglichkeit des Beschreibens mindre selbstverständlich enthalten ist als in dem chaldischen Äquivalent von DUPPU. TE. Letters wird nach der Inschrift der 3 Menuastfeln an der Nordseite des Van-Felsens Sayce 20, doch wohl in dem Worte avmendit) zu suchen sein, wie Sayce sehon früher annahm und worn das phonetische (vomplement  $\times$  Z, 32 unserer Inschrift stimmen würde.

Ein Wort est "Inschrift" gieht es nicht; s. unten zu Z. 33 f. Zu (ILU) fladizhnit "zu den Chaldern", s. Zelesberrift f. Ethnol. 1892, S. 131; Zeitschr. f. Ass. IX, S. 83 ff. Anm.; Verh. anthrop. Ges. 1895, S. 578 ff.; Recued XVIII, p. 209 ff. Jensens et "michtig" bedeutet, zeigen die Fülle, in dem es ausserhalb der stereotypen Verhindungen mit (ILU) fladizhnith vorkommt, z. B. in dem neugefundenen Inschriftfeliel der Kolossalen Argistisstele Bericht, S. 623 No. 100 A. 2. Z. 15 f.; "wl.tr.-gi-is-ti-de Menu-ua-hi-ni-de al-ti-cl. AUU) fr-pu-u-mi-ni-fi-f-d-fi]-bi-tu-b-bi-e (MATU)Bi-t-a-i-na-a-u-e uk-ma-a-à-e, Argistis (I) Mennas Sohn spricht; ich hale wieder bergestellt die Statt frypäri(g) des Landes Biaina, die mächtige oder machtvoll (ich der Mächtige); schwerlich: des müchtigen Landes Biaina.

Z. 6. Im Namen des von Russe eroberten Landes Kuuru-li-wi ist das zweite Zeichen für das Chaldische bekannt aus der Inschrift von Noro Bajazet. Dass es dort den Lautwert ar hat, habe ich Zeitschr. f. Assyr. IX, S. 348 Ann. 2 erwiesen, es bilded dort die erste Silbe des Patronymikons "Ar-giste-hi-wies— Sardur III (II) wird so bezeichnet als Argistis I Sohn. Da das chaldische Syllabar die Polyphonie rewirft, so ist für eben dieses Zeichen ein anderer Lautwert undenkhar: Basmadjian's Lesung Kutur-li-ni ist also falsch.

In Zeile 7—9 sind zwar die einzelnen Wörter grösstenteils noch anderweitig belegt (auch &i-u-ra-a-n), wordber unten zu Z. 46, manu [manudi \_Locativ^1], z. B. in No. 127) und ist giež, casus obliquus von gi-e, selnts seiner Bedeutung nach bekannt \_Heiligtum, Kapelle\* (s. Bericht, S. 623 sub. No. 69): aber der Sinn hleibt dankel.

Z. 10-15 handeln von Anlagen unter denen ein Weingarten und eine Kanalmauer mit Sicherheit zu hestimmen sind.

Z. 101. ičš(e) ini (ISU)ul-di terābi, ich hahe diesen Weinangelegt. Die Bedeutung von (ISU)ul-di als Weingarten
ergiebt sich aus der Variante in den beiden von unserer Expedition
neugefundenen grossen Inschriften Arg is tis II (Husahinis), die
de Anlage eines und dessehlen Stausese hehandeln: Wo die eine
Inschrift (ISU)KARANU — Weinpflanzung (assyr. karánu "Wein")

<sup>1)</sup> Zu lesen ist = | | | ar-ma-ni-(e-)li at-fu-a-li, so Sayce, The cuneiform inscriptions of Van (IRAS, XIV), p. 515 zu korrigieren.

bietet, hat die andere (ISU) ul-die s. Bereicht S. 624 m No. 130. 131. Das Wort (ISU) ul-die erscheint auch in der Mennus-Inschrift Bereicht. No. 59 (Sayoe 23); der Felshlock, der sie trägt, steht unweit Artamid, wenige Schritte nördlich des Menuaskanals (Samyramesuy). Note beute ist deutlich zu erkennen, wie das Terrain dort künstlich bearbeitet und planiert worden ist, nördlich bis dahin, wo der Steil-baldl anch dem Ufer des Vansees beginnt. Diese vom Menuaskanal aus hequem zu bewässernde Terrasse, von der aus man einen berriichen Aus und Niederhück auf den Vansee geniesst, ist die Stätte des Weingartens, den nach der Inschrift Menuas für seine Tochter Taririas anlegte. —

Z. 11f. KAR (IND)wie, (IND)warrie scheinen weitere Angen verwander Natur miesen. Sie treten sowoh in den genannten wei Inschriften Argistis' II 130 Vs. 28, 131 Vs. 40 auf wie in der Inschrift Russas I vom Kekis-göll (No. 127, Zeitschrift f. Ebnol. 1892, S. 151f., jetzt im Berliner Museum), Z. 19, mit dem Unterschiede dass in 130 überall, in 131 vor za-a-ri das Determinativ ISU, Holtz, Pflanzung 'fehlt, während in 127 Z. 19 die Polge lautet: (ISU) KARANU (ISU) KIKTU ("Wald") KAR u. se (ISU)za")[-ri-e). — Su-hi in Z. 13 hinter dem Zeicher ALU, Stadt' ist schwerlich Eigenname, vgl. Z. 12 su-hi-e.

Z. 14f. "einen Kanaldamm vom (zum) Flusse Ildaru habe ich angelegt aus Steinen, deren Name *umeš(imi*) ist.

Das landläufige assyrische Zeichen \( \frac{1}{2} \) if kommt hier und in Z. 46 zum ersten Mal in der chaldischen Epigraphik vor, sonst findet sich nur \( \frac{1}{2} \) = \( \frac{1}{2} \) \) el. Solches nachtragliches Auftauchen assyrischer Schriftzeichen und Eigenheiten erklärt sich am Besten aus fortlaufenden, auch schriftlich hethätigten direkten Beziehungen, über deren Bestehen önheihn kein Zweifel ist, vgl. u. S.

Der Fluss heisst H.da-ru. Wenn Basmadjian das Ender Zeile 14 nis-ru liet und diese dann consequenter Weise, zu dem Flussnamen zieht: H.da-ru-ru-ru. so wird dadurch eine der wichtigsten Angaben der ganen Inschrift ausser Geltung gewetzt. Es ist absolut sicher, das dem ni des Zeilenendes das Ideogramm ABNU. Stein Vorrausgeht. Die Photographie zeigt es deutlich, und wer noch Zweifel hegt, überzeuge sich durch den Augenschein und durch Messung davon, dass überall in unserer Inschrift das Zeichen ni+t Zweisehernum + Tolgendem schmalstem Zeichen weit nach Raum heansprucht als hier zur Verfügung steht, dass also such deshalb das eine Zeichen nicht in zwei, ni-re, zeitet werden

kann. Da nun hier in Verbindung mit der Kanslanlage, auf die das Wort pili zweifellos Bezug hat (s. Zeitschrift f. Ethnol. 1892, S. 136 Verh, anthrop. Ges. 1895, S. 595), Steine genannt werden, über die wir sodann noch Näheres erfahren, so wird meine Vermutung (WZKM. XIV (1900) S. 4f.), dass pili nicht sowohl den Wasserlauf, als vielmehr den Damm, die Stützmauer des Kanals bezeichne, zur Gewissheit erhoben. Sie gründet sich znnächt darauf dass die Armenier selbst beim Menuaskanal (Samyram-suy) den .Damm des Flusses' unfampunuh abunfib ambartak getoyn') bewundernd nennen. Dass die riesige Stützmauer die Hauptsache ist, kann jetzt auch ich aus eigner Anschauung bestätigen. Worte umešini tini "(deren) Name umešini ist", beziehen sich offenbar auf die Steine. Der Name mutet wenig chaldisch an: ich erblicke ein Lehnwort aus dem assyrischen umasu "Umschliessung" (siehe Delitzsch, Assyrisches Handwörterbuch S. 93) darin: eine häufige Verwendungsart der Steine zur Umschliessung und Abgrenzung (auch durch die Stützmauer) ist bei der Entlehnung, wie nicht selten. als Eigenname gefasst worden.

Z. 161. i-nu-ka hi-ni-e Ableitung von indkani, einem bautechnischen Ausdruck (Skulptur?), der meist in der Nachbarschaft von giệ? Heiligtum auftritt (Bericht, S. 622 nn No. 56 nnd 57), wie anch hier. In a-se p-lichni (ki-du. li) vergeleiche man Z. 21 22 gi-e [a]-ise MEpt, da pili "(Kanal)damm" MEpt—, Wasser" bedeutet, so liège es nahe, an einem mit der Kanalanlage zusammenhalungen skralen Bau zu denken. Darf man i-nu-ka-ji-ni-e "Rus-sai-eni-e "Russa-Skulpturen" (?) etwa auf ein Standbild des Rus as deuten und daran einnern, dass wir den Torso eine Statue aus chadischer Zeit auf dem Burgfelsen von Van fanden? Aber was bedeutet dann hubt, sonst "ich nahm, eroberte" (Z. 6) und was ki-du-lich

Z. 18-25 bestimmen Opfer für die Götter und berühren sich daher mit den Inschriften, vom Typus Meher-Kapussy (Sayce 5).

Ob [ ] ("Schaf") - 3 ("gebären") = ("Kind")(Z. 18

[u. 287]) ein "Lamm" (Sayce) (vgl. Z. 20 u. 241) bedeutet oder nicht vielmehr ein "Schaf", das sehon "(ein) Junge(s) gehabt hat", lasse ich dahingestellt. — Zeile 19 giebt uns den Namen eines neuen (Lokal-?) Gottes (II.U) A-ni-ku, nattärlich nicht A-ni-ku, gi-ei B as ma dij ian will, denn Z. 25 schliesst mit (II.U)A-ni-ku, und für die von Basmadjian eingeführte Ergänzung A-ni-ku-[gi-e] ist absolut kein Raum vorhanden. Vielmehr ist gi-ei in Z. 21, wie sich betort, das Wort für "Helligtum. Sowohl in Z. 21 wie in Z. 25 findet sich die Wortfolge IMMERU (ein Schaf) (III.U) A-ni-ku. Das giebt den Anschein, als stünde der Gott Aniku in einer bestimmten engeren Kultbeziehung zum Sonnengott, aber der Schein kann trügen.

<sup>1)</sup> Thomas Arzruni III & 36 und dazu WZKM, a. a. O. S. 5 Anm. 1.

Die Titulatur des Königs Z. 26-30 ist die aus der Inschrift von Melasgert (Bericht S. 623, No. 67) bekannte \_der mächtige König, der grosse (al-su-i-ni) König, der König von Suras, König von Biaina, Fürst von Tosp (Van). Der genannten Inschrift verdanken wir die phonetische Schreibung des chaldischen Wortes für König erila(s). Zu patari (Z. 30) "Stadt" s. Bericht, S. 622 sub. No. 58. - "Rusani Argistihe: zur Konstruktion vergleiche Bericht, S. 633 Anm. 2a, E; zu den Genitivformen auf ·u-e und ihrer Verwandtschaft mit mitannisch -pi ebenda S. 632 und Jensen, Zeitschr. f. Assyr. VI, S. 67. -

In der Fluchformel (Z. 31-47) sprechen zunächst unmittelbar zu uns durch bekannte assyrische Ideogramme die Zeilen 35 und 36. Da

(E) = ersitim = Erde (auch sonst im Chaldischen vorkommend B. in No. 127, 130, 131), und MÊpl. — "Wasser", so bedeuten diese Zeilen klärlich: "wer (den Stein) in die Erde vergräbt (mit Erde bedeckt), wer (ihn) ins Wasser wirft\*, genau entsprechend den Wendungen der babyl.-assyrischen Fluchformeln 1). Also ist hu-su-li-e , er wirft\*; pu-li-i-e ist minder scharf zu bestimmen. Wenn das vorhergehende me, wie wahrscheinlich, zu ERSITIM gehört, so würde wohl auf ein im Stamme auf m auslautendes Wort für "Erde" im Chaldischen zn schliessen sein. Vor dem, der das Dokument mit Erde bedeckt oder ins Wasser wirft, wird in den assyrischen Fluchformeln entsprechenden Tenors derjenige bedroht, welcher die Inschrift zerstört, beschädigt oder ihren Standort ändert1). Diese Dreiheit geht auch im Chaldischen voraus: Z. 32 a lu-se ini DUPPU, TE-e, Z. 33 tu-li-e, a-lu-se pi-tu-li-e, Z. 34 a-lu-še e-si-i-ni du-li. Dadnrch wird meine Übersetzung (Bericht 8.622, sub 57) der letzteren Wendung "wer ibren Standort verändert" (ass. lû aşarşu unakkaru) aufs Schlagendste bestätigt. Einer solchen Bestätigung bedurfte es freilich in Wahrheit nicht mehr (trotz Belck's ganz unzutreffender, den Kern der Sache gar nicht berührenden Versnche, die alte Übersetzung von esi "Inschrift" zu vertreten, die ich Verh. anthrop. Ges. 1900 S. 622 näher beleuchtet habe). Denn in der von uns entzifferten bilinguen Inschrift der Stele Rusas' I von Topzauä entspricht dem Chaldischen terübi manini esini Wort für Wort assyrisch ina maskanisu astakan an seinen Ort setzte ich ihn ein terübi = astakan, .ich setzte ein"; manini, "ihn"; ana maškani(šu) = esi[ni] "an (seinen) Ort" (Bericht, S. 631 f.; Verh. anthrop. Ges. 1900, S. 434 f.; 623). Es war also ganz richtig, wenn ich (nach Analogie dessen, was mit den Kanalinschriften des Menuas begegnet war, wo man pili "(Kanal)damm" als "Inschrift" gedeutet hatte), erklärte, der Beginn der am Eingang des Felsensaales auf der Burg zu Van eingemeisselten Inschrift (Bericht, No. 56 57) "Menuaše "Ispuinihiniše ini esi

<sup>1)</sup> Z. B. KB III 1, 193 und vgl. IV, 105.

zadûni könne unmöglich bedeuten: "Mennas Ispuinis Sohn hat diese Inschrift errichtet", sondern esi müsse sich auf das Felsenzimmer beziehen, und bedeute allgemein "Örtlichkeit, Anlage".

Z. 39/40 a-lu-ie ti-ni-ni in-lie, wer den Namen zerstört; hierdurch wird zur Gewissehiet erhoben, dass timi Name' substantitisch (vgl. o. S. 108) zu fassen ist (tinini ist Accusativ). Was darauf folgt mas-tie timi tel-ti-te muss nach Analogie assyrtischer Fluchformeln (schon Tiglatpilleser I. Col. VIII 70 isim-isu isigtaru) gedentet werden; seinen eigenen Namen einsetzt'; so richtig Basmadjian. Denkbur wire auch: einen anderen Namen hinsetzt' z. B. Freibrief Nebukadneser's (vol. II 32 imman itlaru). Aber da masi seiner sich als Possessivum gegenüber mäni Accus, und mer Gen. des Pron. pers. 3 sehr gut begreift, wird Estrese vorzuziehen sein. Wir gewinnen also zwei neue Deutungen chaldischer Worte: masi seiner' und tell (St. te). er setzt (ein):

Z. 40f. Ob zu trennen ist te-livi e-a·i und \(^{3}\) Bi·a·i-mi se e-a·i oder aber te-livi-e-a·i und \(^{3}\) Bi·a·i-ni-se-e-a·i, bleibt zweifel-haft, für Beides sind für wie widerspreched Gründe vorhanden. Zu übersetzen ist sicher: sei es ein Bianñaer, sei es ein Lulu (bāer); so Basmadjian. In \(^{3}\) Ybi-e-i-ni-se hat das na von Bi-a-i-na dem Ableitungssuffix ni Platz gemacht; auslautendes a verschwindet in der Flexion inemals (Verh. anthrop. Ges. 1900, S. 621 Ann. 2); das na in Biai na ist also ebenfalls Suffix, und zwar das bekannte, die Ortlichkeit bezeichenden.

Z. 44 ff. zeigen, dass entgegen den bisherigen Vorstellungen das Possesivum mei "sein" dem zugehörigen Nomen vorausgeht1), die Worte sind offenbar eine direkte Übersetzung des bekannten ass vrischen Fluchformelschlusses šumšu zêršu piri'-šu ina matâti lihallikû, der Gott (die Götter) mögen seinen Namen, (me-i ti-i-ni), seinen Samen (me-i ar-mu-zi, die Gleichung armuzi = zêru schon von Savce erkannt und durch die Bilinguis von Topzauä [Schmalseiten gesichert), seine Nachkommen(schaft) in den Ländern der "aus den Landen vernichten". Ist die Identität durchgeführt, so muss ki-u-ra-i-di das Äquivalent von ina mâtâti sein, wozu die Lokativendung di gut passt: ki-u-ra-a-ni (Z. 7, und sonst z. B. in der Inschrift Argistis' I Bericht, No. 100) ware dann nom. oder acc. plur. "die Länder." Das assyrische lihallik(u), in welchem die Begriffe des Vernichtens und Entfernens mit einander verschmelzen. könnte im Chaldischen durch zwei verbale Ausdrücke wiedergegeben sein, wenn anders tu-u-ni (Z. 47 a. E.), wie wahrscheinlich, Verbalform ist.

Die ganze Fluchformel lässt sich sonach mit ziemlicher Bestimmtheit, wie folgt übersetzen:

<sup>1)</sup> Daher in der gewöhnlichen Fassung der chaldischen Fluchformeln zu konstruieren: . . . pini (Verbum, s. schon anthrop. Verh. 1898, 5954). mei arbi-uruliani, mei nami, mei nara. Nara also unmöglich — Feuer.

Rusas Argistis' Sohn spricht: wer diese Stele

zerstört, wer sie beschädigt,

wer ihren Standort verändert (nngefährer Sinn).

35 wer sie mit Erde bedeckt, wer sie ins Wasser wirft.

wer fälschlich (?) behauptet:

,ich habe sie errichtet\*, wer

den Namen (d. h. die Namensschrift ass. sume satru) zerstört, seinen weigenen Namen einsetzt, sei es

Einer aus Biaina, sei es

Einer aus Lulu: Haldis, Teïsbas, Ardinis, die (alle) Götter

Teïsbas, Ardinis, die (alle) Gött mögen seinen Namen, seinen

45 Samen, seine Nachkommen aus den Landen vertilgen!

Dieser enge Anschlass der Fluchformel an assyrische Vorbilder späteren Zeit beleuchtet noch schlagender, als vereinzelte Erscheinungen des Schrifttums (s. o. S. 107) die engen Verkehrs- und Kulturbeziehungen zwischen Chaldia und Assur. Seit den Tagen Asurna sira bal's III und Salmanassar's II, in denen die seyrische Schrift von den Chaldern für ihre Sprache übernommen war und in denen das chaldische Schriftum sich gebüldet hatte, müssen die Beziehungen sich wesentlich enger und wirksamer gestaltet haben. Sonst wäre ein derartiges Abweichen aus dem älten Geleise, wie es der Schluss dieser Inschrift zeigt, nicht denkbar. Diese Beobachtung findet ihre Erklärung in den historischen Verlähltnissen und mag uns überleiten zur schliesslichen Betrachtung der aus der Inschrift zu erzeilenden

### historischen Ergebnisse.

Rusa's II, Sohn Argistis' II, Enkel Rusas' I (Sardurihinis), von dessen Existen man bis vor Kurzem keine Ahnung hatte (s. Ein seuer Herrscher von Chaldia, Zeitschrift f. Ass. IX, 82 ff.; 339 fb.), ist durch die zu dem dort behandelten Fragment einer Schildinschrift von Toprakkal'ah bei Van binzugeteetenen Funde unserer deutschen Expedition nach Armenien (Steinschrift von Ad-elje vas, Bericht, No. 133; Felsinschrift und Felsenburg von Kal'ah bei Maugert, Bericht No. 134 und Verh, andtrop, Ges. 1900, S. 6 and Thon ta fel auf Toprakkal'ah bei Van von uns ausegraben und von mir grossenteils transkribiert und ihren Inhalte nach bestimnt, (Bericht No. 135, yel. Verh, amthrop, Ges. 1900, S. 62 und 1901, S. 244 Anm. II) als einer der be deuten dsten Herrscher von Urarpit-Chaldia erwissen worden.

Sein Machtbereich zeigt, dass Chaldia auch nach der vermeintlichen Katastrophe unter seinem Grossvater Rusas I., (Bericht, 8.629). dem unermüdlichen Gegner Sargon's II von Assyrien (702—725), keineswegs gebeugt, geschweige denn gebrochen war. Er erstreckt sich im Sädosten bis zu den Manniern und darüber hinaus zu den Lulu. Im mespotamischen Narit-Staat Supri'a kollidiert Ru sas II. mit Assarhaddon (681—668 v. Ch.). Über die anderweitig durch Tiglatpiliser III. bekannte chaldische Südwest-grenze (Euphrat und Enphratbrücke in der Gegend von Izoly!) hinaus nach Patin werden wir geführt durch die Inschrift von Kathab bei Mazgert (s. zuletzt Verh. anthrop. Ges. 1900, S. 615, Ann. 1), im Westen und Nordwesten zu den Moschen und Hehlitern, seien sie alle nun als Feinde oder mehr oder weniger gezwungene Bundesgenossen genannt? (§ Bericht, S. 630 off.)

Die hier von mas behandelte Inschrift führt uns in den Norden on Chaldia. Hier "erstreckt sich der Machtbereich Rus as" II. soweit, wie die Chalder, unter Argistis I., überhaupt jemals vorgedrungen sind." Denn, jenes Schreiben an Rus as II. Tührt her von Sa-qa-as(r)-tar-a dem König (oder von Sa-qa-as(r)-tar-a dem König (oder von Sa-qa-as(r)-tar-a dem Königschon) jeht-up-sub-lije- dem Iskupudier", d. h. vom Lande Iskupudis(s), dessen Lage noch heute durch die an einem Felsen if Grahdig in der Ebene von Alexandropol eingegraben nörd-

lichste aller chaldischen Inschriften bestimmt ist.

Unsere Inschrift ist gefunden in der Nachbarschaft des erheblich weiter stüdlich belegenen Etsch mia dzin, also auf dem Reichsgebiet Rusas' II. Sie wurde entdeckt, wie mir Herr Thopjian berichtete (vgl. Basmadjian) bei den Ausgrabungen, die ein Pater des Klosters Etsch mia dzin im Herbst 1900 an der Stätte er verfallene Kirche des Heiligen Gregor, auch Zozerhotz, die Fröhliche\* und Arapar, die Steinige\* genannt, mit Erlanbuis der russischen Regierung vorgenommen hat. Diese Kirche wurde nach den armenischen Historikern aufgeführt vom Katholikos Nerses III. dem Erbauer\* (641—661 n. Ch.), und in der That finden sich dessen Name und Titel an einigen der jetzt freiglegten Kapitelle die Wöhlungen der kreuzformigen Kirche tragenden Saulen.

Gerade auf armenischem Gebiet lisst sich die bekannte Beobauchung, dass die Kultstatten dieselben bleiben, anch wenn die Religion weebselt, vielfach beobachten (siehe darüber meine Mitteilungen: Religionsgeschichtliches aus Kaukasien und Armenien, Archio für vergleichende Religionsusiesenschaft III, S. 1 ff.). Es ist daher, da sich die Stele bei den Ausgrabungen in der Kirche als Schwellenstein, des Hauptportales, genau wie die Stelen No. 16 u. 88 meines Berüchts, verwendet gefunden hat (Bas na daj ian), das Wahrscheinlichste, dass die Kirche auf oder in naher Nachbarschaft einer chaldischen später christianisierten Kultstätte, für deren Voriener dangen der von Voriener der von Voriener der von Voriener der von Voriener dangen der von Voriener der von Voriener der von Voriener dangen dangen der von Voriener dangen dangen der von Voriener dangen der von Vorie

Über die Lage der Brücke s. meine Bemerkungen anthrop. Ferh.
 1899 S. 610 und besonders E. Huntington's Bericht an mich, vorgelegt ebenda 1901, November-Sitzung. —

Auf das Eindringen der Kimmerier unter Rusas II und sein Verhältnis zu ihnen werde ich bald an anderer Stelle znrückkommen, vgl. vorderhand Bericht, S. 630 Ann. 4.

handensein ja die Inschrift deutlich genug zeugt, erhaut wurde. Zu der Annahme, dass die Stele ans weiterer Entfernung hertransportiert ware, um in die Kirche eingemauert zu werden, ware erst Grund, wenn die Untersuchnng der nächsten Umgebung hewiese, dass die Stele ursprünglich nicht an oder nahe ihrem gegenwärtigen Standort anfgestellt gewesen sein kann. Jedenfalls ist es unmethodisch, sich durch irgend welche Anklänge an moderne geographische Namen von der Untersuchung der Nachbarschaft ahlenken zu lassen, wie Basmadjian, der auf Grund der irrigen (oben S. 106) Lesung Ku-tur-li (statt Ku-ar-li) an das hentige Dörfchen Khudurlu (heisst das Kudurlu oder Hudurlu?), im Süden des Araxes, 2 Stunden von Tasburun gelegen, denkt. Wenn sich in der Nähe der zerstörten Kirche die Überhleibsel eines Kanals und einer Stützmauer und womöglich auch chaldischer Felsenhurgen finden, so ist die nächstliegende Annahme als die richtige erwiesen.

All dies ist nun wirklich dort vorhanden. Zum Verständnis der Sitnation, sei hemerkt, dass die verfallene Kirche ungefähr in der Mitte des von zwei von Norden nach Süden laufenden Flüsschen eingeschlossenen Gehietes liegt. Im Westen ist es das Kasach, ein Zufluss des linken Araxesnehenflusses Sev-giur, ("Schwarzwasser", türkisch Kara-su), im Osten der Hraztan, der linke Araxesnebenfluss, an welchem Erivan belegen ist. Etschmiadzin liegt ca. vier Kilometer weiter nach Westen, unweit und noch diesseits des K'asach.

Herr Thopian teilt mir in Beantwortung meiner auf die

Ermittlung des Sachverhalts ahzielenden Fragen mit: 1. Der Kanal hat sich gefunden: er liegt im Norden der Kirche, ist nach NO. gerichtet und geht in den Hrastan hinein.

2. Es ist auch ein unfrupmul Damm", (wie ich ihn Herrn Thopjian geschildert hatte), vorhanden. Aus welchem Gestein, war hisher nicht zu erfahren.

3. Es sind auch Felsenburgen anf den nächstliegenden Hügeln in der Richtung des Alagöz und des Hrastan vorhanden.

4. Der Kanal ist noch nicht ausgegrahen worden, aher vermutlich heträgt seine Länge nicht mehr als 9-10 Werst.

Der Kanal ist jetzt vollständig unhenutzt, und zum grössten Teil mit Erde ausgefüllt.

Zn 1. bemerkt mir Herr Thopjian, er habe nochmals an den Leiter der Ausgrahungen geschriehen, da es ihn nicht wahrscheinlich bedünke, dass der Kanal in den Hrastan hineinlaufe. "Ein Historiker des 9.-10. Jahrhunderts erwähnt sogar ausdrücklich, dass Katholikos Nerses den Kanal vom Kasach abgeleitet habe. " Cher den Lauf des Kanals, seinen Ursprung und seine Richtung sind also weitere Mitteilungen ahzuwarten, und so können wir auch noch nicht mit Bestimmtheit sagen, welchem von den genannten kleineren Flussläufen der alte Name Ildaru gehührt. Das Vorhandensein des Kanals aher steht ausser Zweifel, und wenn Katholikos Nerses III bei seiner

Kirchengründung für die Mönche einen Kanal angelegt hat, so wird das unter Verwertung einer alten von den Chaldern, den Meistern des Wasserbaues, herrührenden Anlage geschehen sein. Das ist ja die Regel durch ganz Armenien hin. Wo eine verständige Bewässerung vorhanden ist, geschieht sie durch uralte chaldische Anlagen; meist in ihrer alteu durch die Jahrtausende erhaltenen Gestalt, selten nur durch eine Wiederbelebung vormaliger Anlagen, die ausser Funktion getreten waren. Wahrscheinlich ist nun mit dem ursprünglichen Standort der Stele auch das Gebiet des Ländchens Kuarli bestimmt. Hätten wir es mit einer Felsinschrift zn thun, so wäre dies ganz sicher. Stelen, die einer Eroberung gedenken, kann aber natürlich der König auch an einer Stätte des Reichsgebiets errichten, die er auf dem Zuge berührt hat oder die aus anderem Grunde zu einer Verewigung gerade dieser That einladen. So berichtet die in Charakonis am Ercek-göll aufgestellte Stele (Bericht 16) von Eroherungen im S. nnd SO. des fernen Urmia-Sees. Kuarli könnte daher an sich noch weiter nördlich an der Peripherie des oben geschilderten Reichsumfanges und selbst ausserhalb derselben belegen sein. Da aber der Text mit ziemlicher Sicherheit erkennen lässt, dass der Kanal und die Gärten in dem eroherten Gebiet angelegt worden sind und die Stele sicher in der unmittelbaren Nachbarschaft dieser Anlagen ihre Aufstellung hatte, so wird mit dieser sekundären Möglichkeit hier nicht zu rechnen sein.

Historisch bedeutsam ist auch in Z. 41 42 die Erwähnung des Ludu-Linders neben dem Bewohner von Biaina. Möglich ist, dass durch die Gegenüberstellung der Kernprovinz des Reiches mit einer jüngsten und weitesteglegenen Eroberung die Gesamtheit der Reichsangebörigen angedeutet und umfasst werden sollte. Anderesits ist aber der Eindruck schwer von der Hand zu weisen, dass der \ Lu-lui-ni-se ebenso wie der \ Bi-ai-ni-se eine für das Reich heleutsame Sonderstellung einnehme. So wird wohl diese Stelle in den durch die biling us Inschrift von Top-zu als hervorgerufenen Erörterungen über das Verhältnis des Ludu-Landes und em engeren Gebiet, dem ursprünglich der Name Urarhe eignete, und über die eventuelle Zugebörigkeit des mit den Chaldern kultisch und national aufs Engste verbundenen Stateste Musquire (Hericht, S. 632 und Ann. 1, Verh. anthrop. Ges. 1900, S. 433, 465, 626) eine Rolle zu spielen bestimmt sein.

[Bei der Korrektur bin ich in der Lage, noch auf mehrerseither teils erschienen, eites angekündigte Behandlungen unserer Inschrift Rücksicht zu nehmen. In den Verhandlungen d. Berdanfurge, Ges. 1901, S. 222—26 findet sich eine kurze Erötterung von W. Belck, die ausgeht von Golenisch eif: Veröffentlichung (Ber. der kais, Russ. Archöte). Ges. 3th. 13, 1901, mir auch jetzt

nicht zugänglich, vgl. oben S. 102 Anm. 1). Z. 14 und 46 verwechselt Belck (indem er an ersterer Stelle mit Recht Golenisch eff's Lesung sar verwirft) das Zeichen il, das hier zum ersten Male im Chaldischen auftritt, mit el. Dass er Z. 14 Il-da-ru-ni-a-ni statt Il-da-ru ABNUni liest, wird dieselben Ursachen haben, wie bei Basmadijan (Unvollkommenheit der Vorlage). Umesini ist konsequenter Weise für Belck der Name des Kanals. Wäre dies richtig gewesen, so hätte darin eine Abweichung von dem ständigen Brauche der Chalder gelegen, wasserbautechnische Anlagen (Kanäle, Stauseen) mit Namen ihrer königlichen Schöpfer zu bezeichnen. - Wenn Belck von einem Gotte Anikugis redet (Z. 19 und 25), so vertällt er in den gleichen Fehler wie Basmad jian. - Z. 36 37 bedarf es für das Verständnis keiner Vermutungen und Schlussfolgerungen. Die Ideogramme und der Tenor der armenischen Schlussformeln sind ohne Weiteres zwingend. - Betreffs des ursprünglichen Standorts der Stele spricht Belck zwei einander widersprechende Ansichten S. 224 heisst es: ,der Fluss Eldar\* (lies Ildar(uni(s)) -( vielleicht der alte Name des Araxes oder seines in der Nähe von Etschmiadzin mündenden linksseitigen Nebenflusses?)\*, S. 226 begründet Belck dagegen seine Hinneigung zu der Ansicht, dass die Stele ursprünglich "auf dem rechten Uferland des Araxes in der Nähe des Iadir-Flusses aufgestellt worden ist und dass wir dort auch die Landschaft Kuarlinis zu suchen haben\*. Grund: die Neigung der Armenier l in gh zu verwandeln\*, die eine etymologische Verbindung zwischen "Eldar" und Igdir gestatte. Sehr scharfsinnig. Aber es fehlt die Hauptbedingung, da lydir mit q und nicht mit qh (1) geschrieben wird, in moderner armenischer Schreibung fampp, nicht etwa fampp.

Auch von Herra A. H. Sayce ist nach dessen Mitteilung eine Bearbeitung der Inschrift im Journal of the Boyal Asiatic Society 22 erwarten. — Nachträglich glaube ich noch einen Fortschritt im Verständnis der Inschrift verscichene zu können: In Z. 12 u. 13 (8. 107) wird śu-lpic-o das chaldische Wort für "stadt" sein, einmalohne, einmal mit Determinist geschrieben. Vgl. "Jözur Dergor", Z. 4; zu-lpi-na-gi-c (Suffix nac). Z. 12 fl. bedeuten dann: (Z. 12), ich habe dieses (?) Stadt angelegt, (Z. 13) jund] um dieses (?) Stadt zu bewässern (?), (Z. 14) habe ich vom Flusse Itduru her einen Kaaldeamn)" etc. (Z. 15), erbaut" etc. — Patturis) ist dann also, wie schon vermutet (vgl. oben S. 102, 109, Belek a. a. O. S. 225), micht dass eigentliche chaldische Wort für "Stadt".]

## TS. 1, 1, 1.

Von

### O. Böhtlingk.

In beiden Ausgaben der TS. lautet die erste Zeile: एवं स्त्रों के लां गायवं सीपायवं सा. Im Kommentar auf S. १६ werden बा-यदा und उपायवं sõlgendermassen erklair: वास्ति गण्डलीति वा-यदो गलतार: । उप समीचे यजनानगृहे पुनरायावागण्डलीत्वुपायवः । Mädhaväcärya hat den Sinn der beiden Adjektiva richtig erkannt, dem Worte बायु aber eine Bedeutung ertheil, die ihm sonst nicht zukommt. Das Rätsel ist leicht zu lösen: man trenne सावायवः nicht in सा वायवः, sondern in सा अवायवः. अवायु von 3. १ mit अवा sit der Gegensatz zu उपायुः

Gesprochen wurde selbstverständlich mit folgenden Pausen:
ये स्त्री । कुर्जे स्त्री । खुराबर्थ: खा । Das in den
prossischen Theilen der ülteren Litteratur verwendete Interpunktionszeichen nach einer bestimmten Zahl von Wörtern oder Absätzen,
hen jegliche andere Rucksicht, hat, wie ich in Bd. 41, 8. 667
und in BKSGW, Bd. 52, 8. 418 nachgewiesen habe, sogar indische
Felklarer irre geleitet. Hat man das zu seiner Zeit vielleicht
ntützliche Verfahren für unsere Zeit als zwecklos erkannt, so muss
man es aufgeben, da es das rasche Verständnis des Textes in nicht
geringem Grade erschwert. Dagegen kann eine rationelle Interpunktion nicht warm genug emnfohlen werden.

NS. Das fehlerhafte বাৰেখ, auch VS. 1, 1. Maitr. S. 1, 1, 1. Kath. 1, 1. TBr. 3, 2, 1, 3. Katy. Śr. 4, 2, 7. Die in Maitr. S. 4, 1, 1 und Sat. Br. 1, 7, 1, 3 vom Worte gegebene Erklärung ist zu gezwungen. als dass sie einer Widerlegung bedürfte. Die Vermutung liegt nabe, dass die falsche Form schon in sehr früher Zeit auf eine unrichtige Zerlegung von geschriehenem শ্বৰাজনাৰাৰ ৰাণ্ড unter unter den un unter unter unter den unter unter unter unter den unter unter unter den unter unter unter den unter unter unter unter den unter unter unter den unter unter unter unter den unter unter unter den unter unter den 
Pahlavi Yasna X with all the MSS, collated.

# Ву

#### L. H. Mills.

The pahlavi text of Yasna X is here presented with all (1) the extant MSS. collated, with the collation of additional MSS. of Nervosang, also with the parsi-persian MS, of Haug's collection 12°.

#### Invocations to Srosh and Aharishvang.

- barā axar min latamā patēnd1, barā šēdā2 va3 barā šedā4-āyyār5, va6 šēddayā-yazako7,
  - Zag¹ i² šapir sröš ketrūneto [aēyaš māhmānih³ (so) yehvūnet]. Aharisvang¹ latamā ketrūnēt i² aharisvang i³ šapir rāmišno latamā [māhmānih4 yehvūnet afaš rāmišno yehvunēto<sup>6</sup>] mudam(2) bēn denā māno<sup>6</sup>(3) i<sup>7</sup> aūharmazd<sup>4</sup> nafšā<sup>3</sup> va mūniš hōm i<sup>10</sup> aharūbo zāko (afaš nafšā11).

### To Hom, at the pressure.

- pavanič zag1 12 frottům3 (so) havano4 lak5 pavan gobišn madam stayem6 (mūn7) hūxirato6 amatat9 ben10 zag11 112 tasavāk18 avo hamverdūnam-i14 [aēy bēn10 verdūnam15]. pavanič zak i1 avartām² hāvano lak pavan göbišno fraž3
- stāyēm hū-xiraļo amatat\* bin zag5 göbišno barā maxitunam pavan zag6 il gabrāāno8 aojo9+10.
  - stāyēm mēzo-ihā1 (so) va2 vārān3 [pavanič4 hanā rās i5

<sup>(1)</sup> One MS. now in Bombay has not been here collated, but it is a copy of one of those here used, A full description of the MSS, used may be found in the Journal of the

Royal Asiatic Society. July 1900 p. 511,-this as supplemented by my contribution to the Transactions of the Ninth Congress of Orientalists in London 1893, The variants, translations and commentaries are reserved for the present,

to economise space. As the object held in view is to meet an urgent practical need, I have departed as ilttle as possible from the transliterations of the glossaries, though I greatly prefer those of Paul Horn, NB, read mano for mun. (2) or mē'im.

<sup>(3)</sup> or mihano (so),

- avo (so) levino yemalelūnam] mūn<sup>5</sup> denā<sup>†</sup> lak kerpo<sup>†</sup> vakhšinēto<sup>‡</sup> pavan bālisto<sup>10</sup> madam(<sup>‡</sup>) i<sup>11</sup> girān<sup>1‡</sup>.
- i stāyēm gir ī būlund aēγ tamā hōm rōsto¹ yegavīmūnih².
- 8 stāyēm damīk i¹ vaṭard²-aöniand² (so) i³ pāhano i³ kāmako⁴-axūo⁴ (sic) i⁵ hvāpar mūn būrṭar lak hōm i aharūbo.
- 9 stāyēm damik¹ aēy rösto² yegarimānih [zag zīvāk (so) pavan nāmēišto³] hū-bōi-aš⁴(²) va arvandih⁵ kartar⁵ [havāih (so) pavan stih].
- 10 afat aētūno masīh¹ hurōdišn² [lak mindavam I³ i³ mas(²)] hōm amat⁴ lak rōsto⁵ yegavīmūnih pavan qir⁶ madam.
- 11 va¹ aētāno frāž yehabūnt yegavimānih pavan višpatig² (so) āškārako ¹² aharāyih khāo harāth⁴ (so) rāšanako⁵ [aēy kār va² kirfako yal afzāyinih va¹ vārdinih \*→ "(so) minišno, gobišn¹⁰, kūnišn¹ aēy frārāntar barā vebēdānih¹¹.
- 12 pavan harvispo¹ vēšano² va² madam pavan harvispo spēk³ madam pavan harvispo tāk madam.
  - [The words  $\tilde{c}ig\bar{a}n^2$  ( $d\tilde{o}$ )  $b\bar{a}r$   $g\bar{u}ftano^4$  are a rubric, and do not belong to the text.]
- 13 Hōm vakhšēto¹ amataš stāyēnd⁴ va³ aētūno gabrā mūn⁴ valā stāyēto⁵ pīrūzgartar yehvūnet.
- 14 pavanič zak i¹ nitūm hom hūnišnih² va pavan ič³ zak i⁴ nitūm hom³ stāyišnih va pavanič³ zag i¹ nitūm² hom xūnišnih¹ yasi¹⁰ aē i¹¹ avo¹² (so) šēdānn¹² hazūryanišnih¹³ aito¹⁴ [aēy hazīr burā¹⁵ šik . . šēnd¹⁶ (sic)].
- 15 nasinēļ! pavan akvino va² frāž vebēdūnānd³ zak i avarig⁴ (so) min zag mano(³) ahökinišnih⁶ (so).
- 16 tamā aēy bāstāno¹ madam avākinēnd [aēy barā vebēdūnāňd²] tamā aēy bāstāno madam stāyēnd hôm i bēšāziniţār.
- 17 pēdākinito¹ durūstih² va³ bēšāzišnih⁴ bēn zak ī⁵ valā vis⁴ [dast¹ karṭan¹] aētūno bēn⁵ māno⁰(⁴) va xānako¹¹.
- 18 harvispo¹ zag² i³ hāno⁴ mādišn⁵ [havāṭ (so) mādišno avāyaṭ guftano aš⁰] aēšmo⁻ levatā i⁵ khrvidrūš³.
- aëtuno¹ zag² i³ höm mädišno aš aharāyih levatā i⁴ huravāzmano⁵ [kār² vu kirfako mūn gabrā pavan rāmišno yazsenūnēṭ¹].
   sabāk¹ zag² i³ höm mādišn lā mindavam aĕ i girān5.
- 21 anat ĉigun berŭo¹ (so) i² tarŭk³ höm vindênd⁴ ansūtā aĉg aš pāhrê)o⁵ vebēdūnāňd⁴.
  - 22 frāž (so) zag i valāšān tano hōm mekadlānānd¹ bēšāžišnīh².
- 23 hôm yehabûn avo li bêšāžišnāh mūn² pavan valūšān³ havāih¹ (so) bêšāžinɨţār⁵ [aēy at tūbān⁶ yehabūntano¹].

<sup>(1)</sup> or merim

<sup>(3)</sup> Otherwise mis (so).

<sup>(2)</sup> or hū-bōdīh.
(4) or mihano.

24 höm yehabün avo li pirüzgarih mün¹ pavan² valüsün¹ havüih (so) pavan¹ pirüzgarih¹ bēš tarvinitär.

fráž min lak mekadlánum: i döstíh ½ a va strujtárik (ařyadášto baraš pekvinam ajtá arð stívjen) mā að döstó ? i stívjjúr' rői šapir'! avo! i li¹ yemaleläng! aŭkarmazd [ařyam!\* šapir'! ychabinto] min akarājih i pāhlām [aē'am!\* dönði šar júr's šapir ychabinto ağ deno mā dönoč ridakli! pavan rīs

25 i dino būrtarān20 šāyat yehvūntano21].

6 arvand¹ lak va² dānak bag®-takhšiṭo® havāih⁴ (so?) ī⁵ hvāpar pavan minavadih.

27 arvand lak va² dänak bago³-barä³-yehabünt haväih⁴ (so) hvöpar avo⁵ stih.

28 pavan alboržo¹ madam lako¹ tamā pavan zag i⁴ afzūnigān⁵ frāž daxšakih⁶ amatšāno⁵ pavan daxšako˚ i mūrvāno barā karto³ havāih¹⁰ (so).

va¹ mūrvāno gvīţo² gvīţ³ (i)⁴ barā yedrūnāňd⁵ madam avo šikufto ī pārasīno⁴.

30 no pahlavi text of this sub-section has been handed down to us. D. has here: denā vāco ac vad zand lā gufto.

DJ. has: denā vāčak i hāvand zand lā gūft.

K5 (Sp.) has here: denā vāco . . . hāvand zand lā gūft.
io M.

Nēr. has: ayam kiyān artho nā'lekhi.

DJ. has further: šēm i zag kōf-gas va dašt-gās mūnaš hōm bēn rēsto yegavīmū . . . (so, worm-eaten).

K 5 (Sp.) has: šēm i zag nafšā dāṭ havāth (so) mūnaš hōm bin rösto yegavimānāṭ.
D. The parsi-pers, and Nēr, have nothing in place of this

last; the parsi-pers, has a vacant line.

1 bēn zag zivāk pūrtāk! va\* i³ pūrsartāko\* barā rōsto havūih⁵

(so) hom i carpo i<sup>6</sup> zarino-guno.

32 zag 11 lak bēšakišnihž yim3 (? read yēm²) har3 (?) pavan zag 1 vahmamö patmänot and5 čand5 avöyado5 lä aidino čigimo bēš brehitano? rā10 mā zag yehvūnit i amat bēš11 bēšakišnih rāi marţām12 barā avazanit<sup>(1)</sup>.

3 mā li ī ano (so) dūšsakhūnih aš min axarīh (or a.caraš) bāļ [asrūnasto ] minišno.

zag i¹ minišno minitārīh² [yemalelūn³ am] amat⁴ dūš-sakhūnoih yekavīmūnēt [aēyam mindavam i⁵ zišt aūbaš<sup>6</sup>(¹) yemalūnēt].

35 namāzo¹ avo¹ (so) hom mūn vebēdānāňd² valā i daregūis³ hovand⁴ mas-minisno cigūn valā⁵-ic⁵ i rāyē-āomand⁴ (so) [amat valā¹ min mindavam⁵.

<sup>(1)</sup> not khūbīh, nor göbišn.

42

45

Is is+9 xortak10 rāmišno aētūno11 čigūn12 valā18 min18 mindavam14 I i stavar ].

36 namāzo1 hom2 mūn vebēdūnyēn āno3 (so) i4 dareaūš5 i6 hāvand? mas'-minišn ciqun" xūrsandih" sātunto10 yegavimunēt10 [cigun magopatano11 magopato12 min pātoxšahih13 rāmišno valāid min yastārīh14 aē15 rāmišno aetuno].

mālā-o¹ (so) gabrā lak vebēdūnyēn² gabrā aētūno kabed vebēdūnānd3 i4 afzūnīg i farzānakih aiyyār5. 38

mūn lak būstan1 hom i zarino2 vals bisrayā4 gomizēt5 [aršūx-

tanām<sup>6</sup> (pāk . . . <sup>1</sup>)] xelkūnēt<sup>8</sup> pavan<sup>6</sup> bahar<sup>8</sup>.
al čīgun li torā<sup>1</sup> ī<sup>2</sup> drafš<sup>8</sup> am tizo<sup>4</sup> min vārom<sup>5</sup> (so) sātūnīh 39 [cigūno torā1 (i4) draf33 pavan denā6 zivāk yegavīmūnāto7 va6 lā tūbāno lakič 10 vināskārih rāi pavan 11 tano 12 i li māhmānih? 18(1) lā yehvūnāto14.

frāž1 fravām2 am2 hanā8 i4 lak mīnišno5 (read mādišno) aēy dārišnot barā vebēdūn¹ am¹ afam avo lak kāmakos axūīhs yehamtünino9 [aeyam kamako10 i11 pavan axuo12 levata zak i pavan18 minišno rāsto barā vebēdūn14].

barā avo lak hōm i aharūbo i ahārubo1-zāko yehabūnam 41 denā i² li tano mūn xaditūni-aito3 hū-rosto4.

#### Alternative texts are here necessary.

 (a) afat barā šedkonam-i¹ pavan zanišno² (sic) [aēyat barā8 farmāyēm4] gundin5 (so) i marāno6 giristak6 i saritūrāno7 [ait mūn aētūno yemalelūnēt aē<sup>8</sup> denā at<sup>9</sup> barā škekōnyīh<sup>10</sup>].

(b) altern . . . afat barā šekonānd<sup>11</sup> pavan zanišno [aēyat

barā farmāyēm12] va vāvanēnd18 marān . . ., etc.

mun minend aey firebam va1 firebend2+ 3 valā 18 asravanak4 va5 mūn aerpatistano vebedūnānd6 valā ič 17 homik mūn yazišno vebedunyen afšano pavan zag frifo9 bara nasino10 aeyšano10 avēdāk10 vebēdūn.

mūn aētūn1 zaq i2 hom sūrān3 (so) n-i-q-a-n-išno4 (sic) 44 barā hinxitunēts hom drono [aey la yezbekhuneto va yal vistamūnēţo<sup>6</sup>] lā yal<sup>7</sup> asravanako<sup>9</sup> berāo (sic) aš<sup>9</sup> yehvūnēţo afaš lā yehabüni-aito hüberäih10 [pavan zaq i avärig].

#### Höm's fivefold offering.

pavan panè-le-gūno¹ šēm² havām³ va⁴ pavan panè-le-gūno⁵ šēm lā havām3 [pavan panč aiš māhmānih aito va10 pavan V (pane) aiš11 loito12].

46 pavan valā mūn hūmato havām¹ va² pavan valā mūn dūšmato<sup>3</sup> kā havām<sup>1</sup>.

47 pavan valā mūn hūxto havām¹ va² pavan valā mūn dūšhūxt(2) lā havām.

(1) Perhaps mihmanih or mih-,

(2) ? or dušūūxt<sup>8</sup> (so).

- 48 va¹ pavan valā mūn hūvaršto havām² va³ pavan valā mūn dūš-hūvaršto (so) lā havām².
- 49 va¹ pavan valā² mūn sröš havām³ [mūn⁴ dastöbar⁵ yazsenūnēf³] va⁴ pavan valā mūn¹ asrūšto lā havām³ [mūn⁴ dastōbar] lā¹ yazsenūnēto⁴].
- 50 pavan valā mūn aharūbo havām¹ va³ pavan valā mūn darvand lā havām¹.
  - 1 adinoĉ¹ min zag vad³ avo zag i afdūm³ amat minavadān⁴ ait barā vijārišnih⁵ [am denā mindavam aētūno].
- 52 afaš gufto¹ zaratūsto² aēy namāzo³ avo⁴ hōm i⁴ aūharmazddāto¹ šapir hōm i aūharmazddāto¹ namāžo avo⁵ hōm³ ...lakhvar aš avo namāžo¹⁰ vezlūnēto¹¹.
- 3 harvispo höm madam (so) stāyam¹-i va² mūnič pavan² bā-libo¹ (so) madam girāmið mūnið bēn¹ sag ¹³ söfat ²³ rödi-tök¹º (so) va mūnið pavan tangih yazsenūnd¹¹ jeh¹¹ pavan havöṭ¹¹ (sio) [langih aš mir zag mūnaš¹⁴ mindavam i avārūno paḍaš vöbdānyin²¹].
- 54 amat bēn¹ zag i² asimino³ tašto avo zag i¹ zahabāin⁵ tašto madam tanjēni⁶ [aēyat¹ min zoharbarān burā II (do) paḍišxor² varţinam³].
- 55 va¹ lā lak rāmitūnam avo damik madam artūno² rayēdōmand³ va arzū-ūōmand⁴ (so) [havāt (so) arzūko⁵ i lak⁶ artūno cigūn qabrā¹ I i¹ afzār-ūōmand (so)].
  - ceyan gdora 1 i ajzar-aomana (80).

    60 valāšān lak hōm gāsāno\* [čigūn lak va avarīg\* afzūnīg\*
    yazdān\* min gāsāno\* rāmišni\* lak min denā fargarto\*] afat
    valāšāno\* havā(n)d\* (80) [sātyišno\* ī\* lak\* denā\* fargarto\*].
  - 51 afat valāšān¹ (so) havā(n)d čigāmčāi² čāšišnih [nirang³ III² bār vistaminņo mindavam² i roēšā rāmitānto¹] afat valāšān havā(n)d² (so) zag i² rāsto göbišno darāno³ [va¹⁰ darāno i¹¹¹ lak¹¹ denā¹⁴ fargart²¹ aĕ¹³].
  - (ii) denā māhödāji gūft, va doft-i-aūharmazd yūft havūft; va bāini lak' hömi am' gāsīno' zag ušem voluko III afato' vališāni homo' ii stujkmo' afat' vališān kiyāmicā' čaišsinit'a afato' valašān' homo' i zag' rāsto' göbišno' [bišamrūtiy vispī-II (doī)].
    - $(cathwa \bar{c} \bar{a}^s$  in zend characters; read  $cathware \bar{c} \bar{a}$ , referring to the four citations.)
- 58 Is not translated. Nër. has plainly näste\(^1\) iyam prakṛtiḥ.
  59 durūstih va\(^1\) pirūzgarih\(^1\) madam\(^1\) pavon\(^2\) b\(^3\) ā\(^1\) sinih b\(^3\) b\(^1\) ino\(^3\) [o\(^2\) dur\(^3\) sinih b\(^3\) a\(^1\) ino\(^3\).
- 60 valāšān¹ lak² ič avo³ li frāž4+5 fravām hanā ī lak6 mā-

<sup>(1)</sup> So plainly in my MSS., and not tüste.

dišn<sup>†</sup>(¹) rōšano<sup>5</sup> fravām hanā ī lak mādišn<sup>9</sup>(²) ren}ānak¹<sup>0</sup> hanā [aēyam yehabānīh spūk¹¹ vazīnend¹² mādišno¹³].

61 zōt: pirūzgar¹ havāih² (so) amatat³ stāyēnd⁴ ham⁵ zag i⁴ pavaniċ¹ gāsāno⁻ gūfto⁰.

62 ačy¹ mūn avo² göspendāno³ niyāyišno⁴ ačy⁵ mayā⁵ va¹ vāstar⁵ aš⁰ i¹⁰ min göspendān³ niyāyišno¹¹ šir va¹² vaċako¹³.

63 afaš min¹ göspendāno² göbišno³ afaš⁴ min göspendāno² pīrūzgarīh³.

64 afaš min¹ göspendāno xūrišn va² afaš min¹ göspendāno vastarg.

65 havāţ¹ cigūn pavan gāsāno² gūft aēy: mūn avo göspendāno² nīyāyišno aš min göspendāno² nīyāyišno:

55\* Latamā\* hanā yemalelūnam aēy mūn hom stāyēļoš pirūzgartarš yehvūnējo¹ [zag³ i gispendāno⁰ varzitārih pasūšhūrūn¹⁰ zag lanā¹¹ rai xūrišmo pašuvinējo aēy¹¹ lanā¹² rāi¹³ laxvar pardāzējo],(²)

 <sup>-</sup>yān in mādyān (sic) is a mere failure in transcribing -išn.

<sup>(2)</sup> From the above texts it will be seen that the pahlavi translations upon the Hôm Yasht are no more to be followed without due reserve than are the pahlavi texts of the Gäthas. They are essential to exegesis, but fatal to critical results, if not rigidly differentiated.

## Ein alter Fehler in der Überlieferung der Bhagavadgītā.

Von

#### J. S. Speyer.

Bekanntlich sind wenige Partien des Mahābhārata in so reiner Textgestaltung überliefert wie die Gitä. Die hohe Ehrfurcht und belüge Bewunderung, welche sie den heutigen Indern einfüsst, ist ins schon von alters her gezoltt; ausführliche Kommentare erklären fat jedes Wort, vgl. Trimbak Telang in der vorzüglichen "Introduction" (p. 30 fgg.) zu seiner Prosa-Übersetzung (S.B. E., vol. VIII). So giebt es fast keine varietas lectionis. Darum Könnte es leicht als hyperkritische Unart und zu missbilligende Vermessenheit ersehenen, wenn ich es unternehme, irgendwo an die so vielfach bezeugte und so gut geschützte Überlieferung zu rütteln. Dech wäge ich es auf diese Gefahr hin eine Vermutung vorzubringen, welche sich mir als unumgänglich erwies. Die Sache liegt einmal nicht anders.

Nachdem am Schluss des ersten adhyāya Arjuna in grösster Aufregung und mit vielen Worten seinen Widerwillen gegen den Bruderkrieg gelüssert und seinen Entschluss mitgeteilt hat, nicht nähmfen, wenn auch die Widersacher angriffen, fragt Krypa ihn verwundert nach der Ursache dieses unerwarteten Verhaltens (Begawadg, 2, 2, 3). Arjuna antwortet, er könne sich nicht dazu beugenen, seine verehrungswürdigen Lehrer und Älteren mit Pfeilen zu bekriegen; besser wäre es ihm zu betteln ohne ihnen mit den Waffen entgenzutreten als selbst im gerechten Kampfe sie zu besiegen und der Herrschaft zu geniesen. Krypa möge es ihm klar machen, wie er im Siegesfalle von Schmerz und Reue frei bleiben möge. Und er schliesst nochmals mit den Worten: "ich werde mögte Und er schliesst nochmals mit den Worten: "ich werde micht fechten".

Jetzt hebt Kṛṣṇa zu reden an. In dreiundvierzig ślokas sucht er zweireli Wahn seines Freundes zu vernichten. Nilakaŋtha zu der Stelle 2, 11: Arjunasya dehanäsé ülmaniśadihi szadharme yuddhe cadharmadhiri iti nohadvayam | tatradyam | ni. dehanäsá athanañáadhib brahmavidyahartehhituir vinsituja ślokari ayaninisan Nribhagawān uvācu: adocyān anvašocus tvam iti (2,11—30). Nit 2, 31 fängt die Bestreitung des zweiten Irrtums an, dass A. in der Erfüllung seiner Pliicht zu kämplen Sünde sieht.

Sehen wir uns jetzt den ersten sloka dieser längeren Aus-

einandersetzung des Mensch-Gottes einmal näher an. Er ist folgenderweise überliefert:

## षशीच्यानन्वशीचस्त्वं प्रचावादांख भावते । गतासूनगतासूंच नानुशोचन्ति पण्डिताः ॥

in Telang's Übersetzung: , You bave grieved for those who deserve no grief; and you talk words of wisdom. Learned men grieve not for the living nor the dead". Die Übersetzung ist richtig, aber wie steht es um das Verständnis der Stelle? Krsna tadelt seines Freundes ungerechtfertigten Schmerz und Bestürznng, und zugleich lobt er seine Weisheit. Welche Weisheit? Weder im ersten längeren Ausbruch des Schmerzes, noch in der zweiten oben inhaltlich mitgeteilten Rede, hatte Arjuna etwas gesagt, was vom Standpunkte des Krana in dieser Weise gelobt werden könnte. Seine ganze Auffassung der Sachlage lag doch anf dem Niveau der gemeinen, alltäglichen Moral, und Krsna schickt sich eben an, ihm die tiefere Wahrbeit zu enthüllen und das Trügliche seiner nur auf dem oberflächlichen Schein und auf Unwissenheit beruhenden Schen darzuthun. Wo steckt hier dann die Weisheit? Nilakantha 1) sucht sie in Arjuna's Erwähnung des Satzes, dass Menschen, welche ihre Pflicht versäumen, gewiss in die Hölle kommen (1, 44), und dass die Unterlassung der rituclien Leichenopfer den Untergang der Pitaras berbeifübrt (1, 42). Abgesehen davon, dass dieses sich auf eine gelegentliche Auslassung Arjuna's, welche wieder selbst nur ein Unterteil eines Argumentes ist, mit nichten aber auf den Kern seiner Ansicht bezieht, wird doch auch wahrlich nicht solcher Jedermannsweisheit in der indischen Philosophie mit dem Ehrennamen prajna gehuldigt! Unser Kommentator selbst muss es gefühlt haben, dass hier etwas mangelt. Er legt aus: prajhavadan prajnāvatām dehād anyam ātmānam jānatām vādān sabdān [und er citiert 1, 42 und 44] ity adin bhasase param na tu prajāāvān asi, "du sprichst weise Reden, aber du bist nicht weise\*. Die gesperrt gedruckte Klausel, welche in der That die Meinung des Krsna ausdrückt, steht nicht im Texte, der Kommentar hat sie, als für die Erklärung unentbehrliches Bindeglied, aus freien Stücken hineingelegt.

Hierzu komut noch ein philologisches Hindernis, welches allerdings die theologisch-degmatische Excesse der einheimischen Erklärer nicht hoch anschlagen möchte. Jedoch, es ist da, und wenn richtig erkannt, ein bedeutender Faktor des Zweifels an die Richtigkeit der Vulgata. Ich beweiffle sehr, ob ein Kompositum wie

Weder Śańkara's noch Śridharasvāmin's Kemmentar habe ich jetat zur Hand. Aus Telang's Stilischweigen über sie an der Stelle, wo er aus Nilakaptha's Erklärung das Nödige zur Begrindung seiner Übersetung entnimmt, ziehe ich die Folgerung, dass ihre Auslegung von der des späteren N. sich nicht wesentlich nuterscheidet.

prajňavada "Worte der Weisheit" = weise Worte, weise Rede, überhaupt im Sanskrit bestehen kann. Wohl kann man sagen projnavadah = projnanam (oder projnasya) vadah, sher prajhaya vadah würde nur zulässig sein, wenn die prajha als Person gedacht ware. Allein eine Auslegung wie λόγοι τῆς Σοφίας ,von Prajňä gesprochene Worte\* ist an unsrer Stelle ausgeschlossen. Die Erklärung prajňāvādoh = prajňāvatām vādah ist, rein philologisch betrachtet, misslich und unhaltbar. Sie entspricht der Sprache der Bihel und dem Lateinischen - verba sapientiae = verba sapientis oder sapientium - vielmehr als dem Sanskrit, wo der Gebrauch des abstrakten Begriffes zur Bezeichnung der Träger des Begriffes in dieser Ausdehnung unbekannt ist. Die einheimische Auslegung, anstatt die Schwierigkeiten der Überlieferung aus dem Wege zu räumen, macht sie eben recht fühlhar.

Um kurz zu sein. AMI ist verdorhen. Die wahre Lesung ist NAT. Die Emendation, welcher paläographisch nichts im Wege steht - wie oft wird z. B. in den Handschriften nicht TINI mit (191 verwechselt und umgekehrt? - ist durch den Sinn gehoten, Wenn man liest:

# षशोच्यानन्वशोचस्तं प्रजावादांच भावसे । गतासूनगतासूंच नानुशोचन्ति पण्डिताः ॥

bekommt man nicht allein den angemessenen Ausdruck für das der Situation entsprechende Urteil des Krsna über Arjuna's Verhalten. sondern auch zugleich den richtigen Anknüpfungspunkt für seine Auseinandersetzung des von ihm enthüllten wahren Sachverhalts. "Du trauertest", sagt er, "um die, welche nicht zu betrauern sind, und du sprichst wie die Leute reden. Die Weisen trauern nicht um Tote noch um Lehende\*. So kommt der Gegensatz zwischen praja .das Volk, die Menge, Jedermann\* und den panditih die Weisen\*, zu seinem Rechte und wird die durch einen sehr alten Fehler unkenntlich gewordene Komposition dieses Teiles des erhahenen Poems ganz klar. Dass praja, obgleich es für gewöhnlich fast ausschliesslich im Gegensatz zum Könige angewandt wird um "die Regierten, die Unterthanen" zu bezeichnen, auch ohne Hervorhebung dieses Verhältnisses "den grossen Haufen, die Leute, das Volk\* bedeuten kann, ist bekannt. In Amara's Wörterbuch werden für praja die Bedeutuugen 'samtatau' und 'jane' angegeben. In Varāhamihiras Brhatsamhitā 5, 98 stehen sich viprāh und praja gegenüher, wie hier praja und panditah. In Krsnas Rede hat praja etwa die Bedeutung von prthagjana, gr. ιδιώτης, und die Wahl des Wortes zeigt hier eine Feinheit der Auffassung des begabten Verfassers der Gītā. Er wird wohl dieses prajā dem Kṛṣṇa in den Mund gelegt haben, um, wo er den Freund tadeln musste, sich ihm gegenüber möglichst schonend zu äussern; wie leicht hätte er bala-, ajna-, murkha-vadan bhasase sagen können.

## Zur englischen Übersetzung des Kamasütra.

Von

### Hermann Oldenberg.

Über die Entstehung der anonym 1883 zu Benares erschienenen englischen Übersetzung des Kämasütra habe ich auf die Autorität Bühler's hin in der Deutschen Litt. Z. 1898 Sp. 454, vgl. auch ZDMG, 54, 612, einige Angaben gemacht, an welche jetzt Herr Dr. R. Schmidt (Beiträge zur ind. Erotik S. 19 ff.) einen zugleich auf meine Besprechung seiner Übersetzung eben jenes Werks (Deutsche Litt. Z. 1898 Sp. 223 f.) sich erstreckenden Angriff knüpft. So weit derselbe mich betrifft, möchte ich mich darüber möglichst kurz fassen 1). Aber Herr Schmidt legt Bühler einen Irrtum zur Last: da ich es bin, dem der Hingegangene einst durch die be-

<sup>1)</sup> lierr Schmidt ist ungemein ungehalten über die Weise, wie ich in jener Recension das englische Kämasütra erwähnt hahe. "Warum hat O. nicht erst selhst das Buch eingesehen, bevor er darüher urteilte?" "O. hätte zunächst die englische Übersetzung mit dem Sanskritoriginale Wort für Wort vergleichen müssen, ehe er sie soben konnte" Klingt das nicht belnah, als hätte Ich, ohne jones Buch zn kennen, mir den fälschlichen Anschein gegeben es geprüft zu hahen? In der That hahe ich wörtlich Folgendes gesagt: "Auch die anonyme englische Übersetzung, die übrigens von Shankar Pandit herrührt, hat Schmidt - ielder muss ich freilich hinzufügen, auch mir - nicht vorgelegen. Der Name des Übersetzers lässt vermuten, dass sie Ihn vor manchem Missgriff bewahrt hätte," Offenhar liegt es ausserhalb des Gesichtskreises von Herrn Schm., dass es zwel verschiedene Dinge sind, oh man ein Buch iobt oder oh man, im Hinblick auf selnen achtungswerten Verfasser, die Vermutung äussert, dass es ein gewisses Lob verdiene. Und zu der Vermutung, dass Herr Schm. von einem Mann wie Shankar Pandit etwas hätte lernen können - wili er zu dieser Vermutung mir etwa das Recht bestrelten?

in Bozug auf Sh. P. hatte ich mich nun freilich geirrt. Bühler überzeugte mich davon, dass jene Übersetzung dem Wesen der Sache nach (der Sinn dieser Restriction ergieht sich aus dem Im Text Gesagten) vielmehr auf Bhagvauiäl zurückgeht. Ich herichtigte alshald an der oben angegehenen Stelle meinen frrtum. Leider habe ich es auch damit Herrn Schm, sehr wenig recht gemacht, Denn - ich habe es bei dieser Gelegenheit versäumt "wenigstens den Vorwurf zurückzunehmen, den er [d. h. ich] auf Grund selnes Irrtums dem kritisierten homo novus gemacht hat!" Mit andern Worten: Herr Schmidt beansprucht, dass ich in dem Augenblick, wo statt Shankar Pandit auf dem Schauplatz Bhagvanläl erscheint, mich hätte heellen müssen zu erklären, dass nunmehr der Gedanke, jenes Buch sei für Herrn Schmidt vielleicht nicht überflüssig gewesen, ausgeschiossen ist!

treffende Mitteilung eine Güte erwiesen hat, würde ich es für unrecht halten, wollte ich mir erlassen, bierüber Alles zu sagen, was zu sagen ist.

Nach Bühler also hat von dem Sanskrittett des Kämasütz maßeht Bhagvanläl Indräji eine Gujarätt-Übersetzung angefertigt. Diese ist dann von einem des Sanskrit unkundigen Native Clerk iss Englische übertragen, diese englische Version alsdann von dem auftraggeber, einem hohen Beamten des Civil Service, auf den sprachlichen Ausdruck hin revidiert und veröffentlicht worden.

Herr Schmidt erklärt nun dies, sofern es sich nicht etwa um reei verschiedene Übersetzungen handle — wovon in der That offenbar nicht die Rede sein kann —, für irrig. Die Übersetzung sei ummittelbar aus dem Sanskrit in das Englische niedergeschrieben worden: das gehe aus Titte lund Einleitung luce elarius hervor.

Wirklich? Gewiss stebt auf dem Titel , translated from the Sanscrit\*, und gewiss sagt die Einleitung: ,a revised copy of the entire manuscript was prepared, and from this copy the English translation was made". Aber man braucht wohl nur eines sehr bescheidenen Maasses von Misstrauen fähig zu sein, um diese Äusserungen einer Publikation der "Hindoo Kama Shastra Society", deren Tendenzen mit denen deutscher Wissenschaftlichkeit, gelinde gesagt, nicht gerade identisch sind, richtig zu taxieren: wir befinden uns eben in einer Sphäre, in welcher auf die brave Exaktheit und peinliche Vollständigkeit in solchen Angaben, wie sie unsere Philologen ziert, kaum das rechte Gewicht gelegt sein dürfte. Da also sollen wir uns darauf verlassen, dass, wenn die Übersetzung aus dem Sanskrit ins Englische durch ein Mittelstadium des Gniarati hindurchgegangen wäre, man ganz gewiss für nötig gehalten hätte, uns das zu erzählen? Und auf solche Sicherbeit hin sollen wir die höchst positiven und detaillierten Angaben eines Gewährsmannes wie Bühler bezweifeln? Nein, nicht einmal sie bezweifeln, sondern als ,luce clarius" irrig hinstellen? - -

leh füge hinzu, dass auf meine Bitte die Herren A. Barth, Dr. J. Burgess und Prof. Kielhorn die Liebenswürdigkeit gebabt haben — für welche ihnen hier mein augelegentlicher Dauk ausgesprochen sei — mir über den in Rede stebenden Punkt mitrutellen, was sie darüber wissen.

Herr Barth schreibt mir, dass Bühler ihm schon 1893 denselben Sachverhalt, wie später mir, mitgeteilt habe. Einige Details kommen hinzu: die Behörde wird genannt, bei welcher der in jenem Zusammenhang erwähnte Native Clerk angestellt war; es ist dann orn zwei Herren die Rede, "die sich die, Benares Känna Shästra Society nannten"; diese baben die Fassung der Übersetzung etwas gändert und die fatalen Zuthaten nachgetragen"). Wenn hier

Die "fatalen Zuthaten" scheinen mir die Preface und Concluding remarks resp Teile davon zu sein.

zwei — offenbar onglische — Herren erscheinen, während zu mir nur einer erwähnt wurde, stellt dies natürlich keinen wirklichen Widerspruch dar. Herr Barth augt ferner noch: "Je tiens de Bühler lui-meime que la plupart!) des travaux de Bhagvänial ont été rédigés par lui en Gnjaratt et traduits en Anglas par dautres, parmi lessquels il faut compter Böhler\*. Die innere Wahrscheinlichkeit, dass die Sache so zugegangen ist, wie Böhler mir schrieb, und dass Bühler darüber die besten Informationen besessen haben wird, tritt durch diesen Satz wohl in helles Licht.

Dr. Burgess schreib über Bhagvanlal: "I... knew him well. He was able, I believe, to read and make out the sense of an English letter or a paragraph, but he never attempted to express himself in English." Und weiter: "I understood that he was translating some work for which he was being paid, and that this prevented his accompanying me so much as I desired. ... From Bühler I gathered also that he was working on the Kämasütts and was paid for it. Thus, and probably from his own talk, I had little or no doubt about his connexion with the translation. But, unless he employed a student who knew English, to translate for him, he could not have rendered it into our language. For such a man I know he was in search, etc.

Prof. Kielhorn schreibt: "Ihre Frage zu beantworten macht mir keine Mühe. Bühler hat mit mir öfter über die Sache gesprochen, und es ist gar nicht zu bezweifeln, dass die Ihnen von ihm gemachten Angaben richtig sind. Er war ein Freund Bhagvanlaf's und des "hoben Beamten des Indian Givil Service", den auch ich — er lebt nicht mehr — gekannt babe".

Ich denke: sapienti sat.

In diesem Ausdruck liegt, wie Herrn Barth's Brief im Übrigen ergiebt, nicht, dass einige Arbeiten Bh.'s direkt von ihm englisch niedergeschrieben seien, sondern es soll nur nicht ausdrücklich behauptet werden, dass dies ausgeschlossen sei.

### Quellen zur indischen Musik.

## Dāmodara.

## Von

#### R. Simon.

Cherblicken wir die uns erhaltenen Werke, in denen die indischen Gelehren der unscherhstlichen Zeit der Überlieferten Thoorie und Praxis der Musik litterarischen Ausdruck zu geben versucht haben, so lassen sich diese Werke zu je dreit, zeitlich von einsander un Jahrbunderte getrennten Kreisen vereinigen, deren Mittelpunkt einerseits das Nätyasästra des Bharata, andererseits der Sangttantakra des Särfigadeva bilden. Im Mittelpunkt des dritten und jüngsten dieser Kreise steht der Sangttadarpapa, dessen Verfasser Dämodara ist.

Der näheren Betrachtung dieses Werkes liegen folgende Handschriften zu Grunde, deren Benutzung ich der Liberalität der Bibliotheken zu Berlin. London und Paris verdanke:

A = 1120 No. 2231 p. 317 des Catalogue of the Sanskrit manuscripts in the library of the India Office ed. J. Eggeling, London 1887 ff. Aus demselben Katalog ferner:

B = 1121 No. 1709b p. 318.

 $H^1 = 1122$  No. 2410 p. 318.  $H^2 = 1123$  No. 2399 p. 318.

H = No. 1384 (Chambers 822) des Verzeichnisses der Sanskrithandschriften der K. Bibliothek zu Berlin von A. Weber, Berlin 1853.

C = D. 281 der Nationalbibliothek zu Paris.1)

Es mag in der Geschichte der neueren indischen Litteratur als sie immerkin auffällende Thatache bezeichnet werden, dass uns der Text des Dämodara in dreifincher Form überliefert vorjüegt. Und zwar in folgender Weise: A B und C liefern einen in Sloken abgefassten Sanskrittext, H eine metrische Hindl-Cherestrang dieses

Nämmtische 6 Handschriften sind Devanägari-Handschriften und in den betrefenden Katologen beschrieben. C. nach der Unterschrift des Schrieben. Americh 1704 geschrieben und, iast Eintrag, der Höblichek 1868 von Bäbe Rijeedralika Mitra überreicht, enthält 113 Bikter aus Papier (15<sup>1</sup>]<sub>2</sub> > 23 cm, von denn die letzten 10 (von VII, 173 m) ziemlich beschädigt sind.

Sanskrittextes in den Versmaassen Dohā und Caupāi, H¹ und H² endlich enthalten neben dem Sanskrittext mnd der Hindi-Cbersetzung eine prossische Hindi-Paraphrase zum Zweck der Erklarung, der Cbersetzung in der Form, dass jedem einzelnen Sanskrit-Sloka zunachst der Hindi-Vers, diesem dann die Hindi-Versos folgt. Die Cbertieferung des Textes ist also, in anderer Darstellung, gesichert durch

einen Sanskrittext = A B C H<sup>1</sup> H<sup>2</sup> eine Hindi-Übersetznng = H H<sup>1</sup> H<sup>2</sup> eine Hindi-Paraphrase = H<sup>1</sup> H<sup>2</sup>.

Dass alle drei Formen von Dämodara selbst verfasst sind, unterliegt keinem Zweifel. Er selbst, der sich in den adhyaya-Unterschriften von A B C als "Dämodara, Sohn des Laksmidhara" bezeichnet, führt in der Einleitung als einen zweiten Namen von sich Haribhatta an.1) Einen dritten Namen liefert die Handschrift H, welche in der Einleitung,2) den adhyaya-Unterschriften und im Text 5) ohne die Namen Damodara und Haribhatta zu erwähnen, als Verfasser überall nnd einzig Harivallabha anführt. Dass Haribhatta nun einmal mit Dāmodara identisch ist, beweisen die adhyaya-Unterschriften zusammengehalten mit der Einleitung znm Sanskrittext.4) Dass Haribhatta aber zum andern Male auch mit Harivallabha identisch ist, beweist die Identität des Textes von H1 H2, soweit er in Hindi abgefasst ist, mit dem Text von H. Hieraus folgt, dass alle drei Namen denselben Mann bezeichnen, und auf ihn als Verfasser alle drei Textvorlagen zurückgehen. Welche von diesen das Originalwerk ist, ob A B C oder H1 H2, also der Text, der nur in Sanskrit, oder der, welcher daneben auch in Hindi abgefasst ist, oder endlich H, der nur die Hindi-Übersetzung liefert, ist nicht zu entscheiden. Die geringste Wahrscheinlichkeit hat jedenfalls H für sich.

Wie schon bemerkt, gehört Dämodara dem jüngsten Kreise der Musikandveren an. Er citiert folgende Werke und Schriftsteller: Ātijaneya: ¹9 I, 31; VI, 21 Kallinatha: II, 7. 57 Kātyāyana: VI, 4 Granthāntara: IV, 80 (≔ Ratnākara); VI, 312 Cudāmaņi: VI, 8. 27 Kijšanksavī (≔ Sārīṇgadeva): VII, 85 Purīṇa: IV, 712 Pratibhūvilāsa: VI, 85 Bharata: I, 2. 4; V, 78; VI, 270; VII, 58 Maṇidarṇaṇa: VI, 31 Mataīga: II, 7 Matāntara: VI, 161, 169, 229 Ratnākara: IV, 35; VI, 2. 24. 178. 297; VII, 101. 128. 130. 222

<sup>1)</sup> So A B H¹. Der Handschrift H² febit der ganze 1. adhydya (siehe S. 131). Dagegen neunt C ihn auch hier nur Dimodara (siehe Text), während die Oxforder Handschrift des Dämodara No. 476, nach Aufrechts Angabe, hierin mit A B H¹ wiederum übereinstimmt.
2) L 1.

<sup>3)</sup> Siehe S. 132.

<sup>4)</sup> I. 2.

Metronymikum = Sohn der Añjanī, nach Kaliinātha zu Sārngadeva II, 2, 195.

Rūgāruava II. 43. 45 Vijhānešvana: I, 32; VI, 5 Vinoda: VI, 11 Šarūgadeva: II, 82; IV, 77. 165; VI, 30. 229 Sivakinkara (= Sarūgadeva): VI, 9. 132 Sangītaratnāvali: VII, 98 Sangītārpava: VI, 7 Sarūdabāra: VI, 12 Somešvana: II, 35 Hanunai: II, 36; VI, 243 Harapriya (= Sārūgadeva): VII, 88 Haribhatţa: I, 2; VI, 10.1)

Unter diesen ist Kalljnätha, der gelehrte Kommentator zu dem unfassenden Werk des Kärngadeva, dem Sangitarathäkara, der jüngste. Seine Lebenszeit kann genauer bestimmt werden, als es Pandit Mangesh Ramkrishna Felang, der Herungeber des Sangitaratnäkara, auf p. 4 der Vorrede dazu gethan hat. Und zwar sei in Kürze hier nur das gesagt, dass Kallinätha unter dem Nachfolger und Sohn des Devaräja II von Vijayanagara (um 1422—47) hilbne, dessen Regierungszeit um 1459 durch eine Inschrift begleubigt ist. Für Dämodara ist also mit dem Jahre 1450 die Grenze angegeben, jensitis derer er nicht gelebt haben kann. Die diesseitige Grenze ist die Lebenszeit des Subhampkara, der nach Eggeling, Catalogue n. 318 den Dämodars henntst hat.

Das Werk des Dāmodara heisst, wie schon eingangs mitgeeleit, Smgitadarpap oder — bei H — Smgytasara. Es erfallt in 7 adhyāyāe von ziemlich ungleichem Umfang: Der erste, srani-dhyāyay, behandelt in 155 Versen der Reich enach śarira, serara, nāda, śruti. grama, mūrchanā, kāptatāna, meru, saddāraņa, der weite, ragadhyāya, in 145 (152) Versen die rāgūs und rāgūjas, der dritte, prakirapakadhyāya, in 53 Versen alapti, gamaka, gayana. De viete, prabamahadhyāya, enthalt 155 Verse, der fünfte, vādyādhyāya 22 Verse, der sebeste, talādhyāya, 375 Verse, der sebeste, ratyadhyāya, 285 Verse. Alle sieben Kapitel liegen in den Handschriften A, C und H vor. B enthalt den Text der ersten 6 Kapitel, 5 H den Text tiet tratte in 150 Versen der setten 6 Kapitel, 5 H den Text tiet resten 6 Kapitel, 5 H den Text tiet sin 1, 4, H van das zweite Kapitel, 5

Dämodara hat den Sangstaratakara in der ausgiehigsten Weissia Quelle henutzt und ist zum grossen Teil von Särfigadeva abhängig, indem er entweder dessen Text teils wörtlich, teils mit grösseren oder geringeren Ahweichungen übernahm oder dessen Inhalt zu neuen Versen umarbeitete. In heiden Fällen ist dabei Dämodara, von dem kritiklos abgeschriebenen Vers V, 5 (purä prokta), abgeschen, nicht ungeschiett vorgegangen. Die Worte, mit deene Särfigadeva zum folgenden überleitet, sind durch Flickworte

<sup>1)</sup> VII, 50—52 stammt von Kohala; doch hat Dämodara nicht aus Kohala selbst geschöpft, sondern diese Verse aus zweiter Hand, durch die Vermittlung des Kallinätha, übernommen. VII, 82 ist ein Vers aus Amaru; VII, 6 nich C ein Vers des Ananta.

Ausserdom noch als Einleitung ein rhetorisches Werk in 718 Śloken, die Saptasatikā des Vihārliāla in 4 Kapitein (foi 1—15° ningakanāŋukāvannana, 30° samyogaviyogavanana, — 39° nakhasikhabhūṣayartuvannana, — 41° navarayasarnana).

Ausserdem noch einen tālādhyāya, der jedoch mit dem des Dāmodara und des Śārngadeva nichts zu thun hat.

ersetzt, hie und da hat sogar der Text des Śarngadeva durch die Fassung, die Damodara ihm gegeben, an Deutlichkeit gewonnen. Ein grösserer Freund der Praxis als der Theorie, verweist er im 5. vādyādhyāya verschiedentlich statt auf die theoretischen Anseinandersetzungen Sarngadeva's auf die Erfahrung als die beste Lehrmeisterin. Es liegt auf der Hand, dass es nicht immer zu entscheiden ist, ob ein Vers bei Damodara nur als Textvariante des Särngadeva oder als eine Umarbeitung der Vorlage aufzufassen ist. Ferner ist die Möglichkeit nicht ganz abzuweisen, dass Damodara diese nmgearheiteten Verse seinerseits hereits aus zweiter Quelle geschöpft hat. Zwar alle Beispiele zu den ragas und raginis des 2. adhyāya hat er selbst verfasst: Das beweist die Hindi-Übersetzung H, welche in den letzten Versteil eines jeden Beispiels den Namen Harivallabha, in abwechselndem Spiel der Beziehung auf den Gott wie auf den Autor, eingefügt hat. Dass er aber diejenigen Bestandteile seines Werkes, welche sich formell wie inhaltlich von Sarfigadeva entfernen oder, wie die raga und ragini-Lehre des 2. adhyāya und der ganze 7. adhyōya, eine ganz neue Theorie gegenüber Särfigadeva sowohl zum Ausdruck bringen, als anch nicht mit den entsprechenden Lehren Bharata's verwandt erscheinen, nicht selhständig geschaffen, sondern aus anderen älteren, zum Teil noch nicht nachweisbaren Quellen geschöpft hat, scheint nach seiner sonstigen Arheitsweise sehr wahrscheinlich. Ist somit Dämodara für die Kritik und Geschichte des Textes des Särfigadeva nicht unwichtig, so hat er auch als Träger einer ansehnlichen Menge alter Tradition eine gewisse Bedeutung.

Hier muss nnn auch erwähnt werden, dass sich ein grosser Teil des Textes des Damodara in dem von Sourindro Mohun Tagore herausgegehenen Samgītasārasamgraha 1), Calcutta 1875 76, hefindet. Die Ausgahe dieses samgraha basiert nach der Angabe des Verfassers in der Vorrede auf ,2-3 mit vieler Mühe aus Kasmir herbeigeschafften Handschriften\*, und thatsächlich heruht sie, wie eine Analyse derselben zeigt, im Wesentlichen auf den Werken des Sarngadeva und Damodara. Folgt Tagore in der Einteilung seines Stoffes im Grossen und Ganzen diesen beiden Antoren, so hat er dagegen die Kompilation innerhalb der einzelnen Kapitel ohne jede Grundsätze vorgenommen und damit seinen Samgitasarasamgraha selbst aller Brauchbarkeit beranbt. Von schlechten Lesarten, unkritischen Nomenklaturen, sinnstörenden Druckfehlern und dergleichen soll hier billigerweise ahgesehen werden. Wohl aber muss es gesagt werden, dass Tagore in anderer Beziehung den Text des Damodara. der uns zunächst hier angeht, sehr schlecht hehandelt, ja geradezu misshandelt hat. Um Citate des Särngadeva vorzulegen, hat er diese aus Dämodara geschöpft, dabei kein Bedenken getragen, Verse des Dāmodara dem Sārīigadeva zuzuschreihen und umgekehrt. Er

<sup>1)</sup> Cfr. A. Weber, Jen. Lit. Ztg. 31, p. 487-8 = Ind. Streifen III. 541-5.

macht es nicht ersichtlich, dass, wenn andere Quellen als die zuletzt Genannten citiert werden, diese Quellen nur von Damodara citiert werden, so dass der Schein entsteht, als ob Tagore selhst diese angeführten Autoren und Werke vor sich gehabt hätte. Ferner sind innerhalh der einzelnen adhyāyās zusammenhängende Partien des Damodara auseinandergerissen und an verschiedenen Stellen dem Text von Tagore einverleiht, Beispiele und Regeln der einzelnen rāqās gegen alle Reihenfolge, teilweise doppelt angeführt. Hat Tagore des Weiteren nun nichts gethan, um das Eigentum des Särngadeva von dem des Dämodara von einander sondern zu können. so hat er im Gegenteil noch auffallender Weise den zweiten Vers des 7. adhyāya, in dem sich Dāmodara selbst als Verfasser dieses adhyāya's hekennt, ausgelassen. Als ob Tagore ein Interesse daran gehaht hätte, die Autorschaft des Damodara zu verschleiern! Und so darf wohl, ohne ungerecht zu sein, gesagt werden, dass eine Kompilation der vorliegenden Art auch vom indischen Standpunkte aus - man vergleiche damit die Arheitsweise des gerade am allernächsten liegenden Dämodara selhst - sehr viel weniger wertlos hätte ausfallen können. Eine Ausnahme von der Art, mit der Tagore die ihm vorgelegenen Texte hehandelt hat, macht der 6, adhyāya seines Samgītasārasamgraha, der wörtlich, nabezu ohne Einschübe und ohne Auslassungen, dem 7. adhyāya des Dāmodara entspricht, ohne dass Tagore das allerdings selbst mitteilt, indem er vielmehr, wie eben schon gesagt, den die Urheberschaft dem Damodara zuweisenden Vers auslässt.

Die Analyse des Samgitadarpana, der wir uns jetzt zuwenden. ist in folgender Weise vorgenommen. Die Bestandteile, welche Dāmodara dem Sārīigadeva entlehnt hat, sind nicht abgedruckt, sondern nur die von Särfigadeva ahweichenden Lesarten angegeben, wobei die Ausgahe der Anandasrama Series No. 35, Poona 1897 zu Grunde gelegt ist. Verse des Dāmodara, die zwar aus dem Ratnäkara entnommen, aber mehr oder minder üherarbeitet sind, sind in der Wiedergabe mit dem entsprechenden Hinweis auf Särngadeva versehen. Es liess sich, wie aus den obigen Darlegungen folgt, für den 1 .- 6. adhyaya nicht vermeiden, wollte nicht überhaupt von vornherein darauf verzichtet werden, ein Bild von dem Samgitadarpana zu gewinnen, Teile hier zu wiederholen, welche sich schon bei Tagore vorfinden. Doch ist der Hinweis auf ihn nie unterlassen. Um für den Text möglichst wenig Raum zu beanspruchen, sind dafür die rāga-prastūrās des 2. adhyāya's, die in A B C H kürzer, in H2 dagegen von ganz beträchtlicher Länge sind, ferner die tāla-prastūrās des 6. und die aksara-prastūrās des 7. adhyūya's fortgelassen worden, da sie zunächst nichts mit dem Text zu thun haben und auch in anderem Zusammenhange veröffentlicht werden können. Nur für den 7. adhyaya allein konnte der 6. adhyaya von Tagore zu Grunde gelegt werden. Dem Mangel unnumerierter Verse bei ihm wurde versucht, durch die Anmerkung zum 7. adhu

abzuhelfen. Die für den 7. adhydya in Betracht kommenden Handschriften A und C sind somit verglichen einerseits mit Tagores 6. adhydya, undererseits, in den Fällen, wo Dämodara seinen Text dem Ratnäkara entlehnt hat, mit der eben erwähnten Ausgabe des Sariagadeva (e. S)<sup>1</sup>). An einen durchaus nicht überflüssigen Index zum Text des Dämodara schliesslich kann hier um so eher verichtet werden, als die Absicht besteht, ein Verzeichnis aller technischen Ausdrücke, die sich bei den uns zugänglichen Musikschriftstellern finden, mit Angabe der Belegstellen als eine Art Anhang zum grossen Petersburger Wörterbuch zu veröffentlichen.

т

Om | śriganeśaya namah ||

atha samgitadarpanagrantho likhyate |

 pranamya sirasā devau pitāmahamahesvarau | samgītasāstrasamksepah sārato 'yam mayocyate ||

 bharatādimatam sarvam ālocyātiprayatnatah | śrimatā haribhattena sajjanānandahetave ||

3. pracaradrūpasamgītasāroddhāro vidhīyate

gītam vādyam nartanam ca trayam samgītam ucyate || 4. mārgadesīvibhāgena samgītam dvividham matam |

druhinena yad anvistam prayuktam bharatena ca || 5. mahādevasya puratas tan mārgākhyam vimuktidam |

tattaddeśasthayā rityā yat syāl lokānurañjakam || 6. deśe deśe tu samgitam tad deśity abhidhīyate |

gītavāditranṛtyānām raktih sādhārano guṇah || 7 a. ato raktivihīnam yan na tat saṃgītam ucyate 2)

atha rāgotpādanakāraņam likhyate | 7 b c = S I, 1, 31 b. 32 a.

8 a. vädyädihhedäs catvāro rāgotpādanahetavah

8 b = S I, 1, 32 b. 9-11 = S I, 1, 33-35. ABCH¹: prastārah kha⁰. H¹: ⁰yogaś ca.

12a. jätilaksmagrahämsädibhedan vaksyämah kramät |

C: vakṣyāmy anukramāt. H¹: om. cfr. S I, 1, 36 a. 37 a. 12 b. grahāṃsanyāsabhedāṃs ca vakṣyāmi ca yathākramaṃ || B C: om.

13—15 — S I, 2, 1—3. A C H¹: nṛtyaṇ. B: piṇḍe 'bhiº. H¹: prakāṣyate; vidhīyate.

16. tatrānāhatanādam tu munayah samupāsate

<sup>1)</sup> Weitere Abkürrangen: Kall. — Kallinitha, Tag = Tagore.
2) B.H.; om op, H.; "öpelöya nambi riszavavyal namb, B.C.; om, atha — likhyate, H.; "gitafarpanam H.", J. H.; "šistravikspaph, D. A.; ilord, B.G. H.; Bobyk, C.; Srinadadismolarikkyan saglinaliandaheval, J. B.; the property of the prop

- gurūpadistamārgeņa muktidam na tu raūjakam | B: onātatah nādam. H1: oāsyate cfr. S I, 2, 164 b. 165.
- sa nādas tv āhato loke ranjako bhavabhanjakah | šrutyādidvārstas tasmāt tadutpattir nirūpyate ||
   dās tv. C: lokaranjo efr. S I, 2, 166. 167. tatra šarIravivekah |
- tatra sariravivekan | 18 = S I, 2, 119a. 121a. ABC: şatpatram cakrasamjñakam. H¹: şatpadam cakrasamjñakam.
- H: şatpadam cakrasanjilakan.
  19. 20 = S I. 2, 123. 125 b. 126 b. 128 b. AH¹: °vākṛti. B: °vākṛtib. H¹: °nam tu icch°. ABCH¹: °ti yutam dvāda-sabbir dalaib. ABCH¹: °the tu bhā°. AB S: °sthāne vi°. AB H¹; °šuddham so°.
- 21 a. tatra ṣadjādayaḥ sapta svarāḥ samyak prabhedataḥ | B: °vak bhe°.
- 21—24 S I, 2, 130 b. 132 b. 133 b. 135 a. 138 b. 139 a. 148 b. ABCH<sup>1</sup>: <sup>9</sup>ve trida<sup>9</sup>. ABCH<sup>1</sup>: <sup>9</sup>läm manoramam | ABCH<sup>1</sup>: <sup>1</sup>dam sarvasaukhyadam || ABCH<sup>1</sup>: <sup>9</sup>kram prakīrītiam | B: <sup>9</sup>kram hastapatram.
- 25—28 = S I, 2, 149. 150 c—152 a. 162 b. 163 a. CH¹: ⁰jvā ko⁰. B: ⁰tike ya⁰. A B CH¹ vertauschen payasvinī und sarasvatī. A B: ⁰ranātha ya⁰. A B H¹: ⁰yantu dhī⁰.
- 29a. atha nādasya cotpattim vaksye šāstravivekatah | [kim ca | ] C om. []
- 29 b = S I, 1, 30 b.
- 29 c. nādavidyām parām labdhvā sarasvatyāh prasādatah | 30. kambalāśvatarau nāgau śambhoh kuṇḍalatām gatau |
- pašuh šišur mrgo vāpi nādena paritusyati || H¹: ⁰tām yayau. B: ⁰sumr⁰ cfr. S I, 1, 29 a.
  - 31. ato nādasya māhātmyam vyākhyātum kena śakyate | tatra cānjaneyah |
  - nādābdhes tu param pāram na jānāti sarasvatī | adyāpi majjanabhayāt tumbam vahati vakṣasi || 32. tathā ca vijnāneśvarah |
  - vīṇāvādanatattvajātah śrutijātivišāradah | tālajānā cāprayāsena mokṣamārgam sa gacchati || H¹: tathā cādjane. Tag. 19. 32 — Yājā. III, 115: <sup>a</sup>gam nivacchati.
- ātmanā preritam cittam vahnim āhanti dehajam | brahmagranthisthitam prānam sa prerayati pāvakah ||
- pāvakah preritah so 'tha kramād ūrdhvapathe caran | atisūkṣmam dhvanim nābhau hṛdi sūkṣmam gale punah || BCH¹: <sup>o</sup>kapreritah.
- puştam sirşe tv apuştam ca krtrimam vadane tathā | āvirbbāvayatīty evam pañcadhā kirtyste budhaih ||
- katham kanthasthitah pustah syad apustah sirahsthitah | ucyate tatra sirasi samcaryarohivarnayoh || H¹: °arohava°.

37 a. sambhūtir na bhaved yasmād apuṣṭaḥ śirasi sthitaḥ | H¹: ºmāt syād apuṣṭaḥ śirasthitaḥ. Zu 33—37 a cfr. S I, 3, 3—5 a. Tag. 20.

37 b. 38 a = S I, 3, 6. Tag. 20. atha brahmagranther laksanam

38 b c = 40 = S 1, 2, 145 = 147a. AB: °dhye ta°. B: taptam jū°.

H!: °pradam. A: tatrāgnes tu šikhā. ABC: navāfigulāt.
B: proktas ta°. C: proktā. H¹: proktaḥ ta°.

atha vāvub ||

41—46a = S I, 2, 59. 60b—62a. 63b. 64b. 66a. 67a. 78a. A: °jīākāb. BCH: °jīākāb. AB: kṛkalap. A: °kandhād. B: gude bhede ka<sup>o</sup>. ABCH: °jākīghodare tathā. ABCH: ghrāpe ca tiṣṭhati. CH: °pya akhi°. AB: °majjash°.

46 b. hrdi prāņo gude 'pānah samāno nābhisaṃsthitah || 47 a. udānah kaṇṭhadeśe syād vyānah sarvaśarīragah |

cfr. 43-44 und S I, 2, 60-62.

atha prakṛtam anusarāmaḥ

47 b. iti vastusthitis tāvad gāne tredhā bhaved asau

47 c. hrdi mandro gale madhyo mürdhni tara iti kramāt || 48. dvigunah pūrvapūrvasmād ayam syād uttarottarah | evam śārīravīņāyām dāravyām tu viparyayah ||

B: Ortradraviņāo. H: atha nādasthitis cfr. S I, 3, 7. Tag. 20.

49. svarūpamātraśravaņān nādo 'nuraņanam vinā | śrutir itv ucvate bhedās tasvā dvāvimšatir matāh ||

50. tadabhivyaktaye nāḍisthitir debe nirūpyate | iḍā vāme sthitā nāḍi dakṣiṇe pingalā tathā |

hrdi nādī susumnā tu brahmarandhrāv adhisthitā ||
 cfr. S I, 3, 8—10; I, 2, 153. 148 b. 150 a. Tag. 21.
 atha śrutih || C: śrutavah ||

52—55 a = S1, 3, 37—39. A B C H¹: %kā ṛṣabhe sthitā. A B C H¹: madhyamāśritāb. A: kṣitira. B: °raktāś. H¹: °ny atha pa. A B H¹: etā dhaivatasansrayāh. C: etā dhaivatasansritā(b).

iti śrutivivekah ||

55 b. śrutyanantarabhāvī ca yaś cānuraņanātmakaḥ |

55 c. snigdhaś ca rañjakaś cāsau svara ity abhidhīyate || ABCH¹: °vitvam yasyānu° cfr. S I, 3, 26. Tag. 26. athavā |

56 a. svayam yo rājate nādah sa svarah parikīrtitah | cfr. S I, 3, 26 b.

56 b. śuddāḥ sapta svarās te ca mandrādisthānatas tridhā ||

57. śuddhāś cyutādibhedena vikṛtā dvādaśoditā | catuḥśrutir yadā ṣadjo dviśrutir vikṛtas tadā ||

58. sādhāraņe cyutah sa syāt kākalītve cyutah smṛtah | triśrutī ṛṣabhah sādhāraņe ṣāḍjīm śrutim śritah ||

catuḥśrutitvam āpannas tadaiko vikṛto bhavet | sādhāraņe madhyamasya gāndhāras triśrutir bhavet ||

- 60. svasyāntaratve bhavati catuḥśrutir iti dvidhā | cyutācyutādihhedena madhyamaḥ ṣadjavad hhavet ||
- 61. sādhārane 'ntaratve ca dvišrutir vikṛtas tadā | pañcamo madhyagrāme triśrutir jāyate svarah ||
- 62 a. madhyamasya śrutim prapya kaiśike tu catuhśrutih |
- ABC: dviśrutivikṛtis. AC: tathā. BC: ṣāḍjiśrutiśritaḥ. H¹: svasyāntaratve ca catuhśrutih syād vikṛtis tadā. B: cyutacyutādi? H¹: om. 61 a. cfr. S I, 3, 40—46. Tag. 26.
- 62h. 63 = S I, 3, 47 a. 46 h. 47 c. CH¹ fügt vorher ein: I, 3, 46 b. A B: kākalitve. A B C H¹: ete ca saptabhiḥ śuddhair bhavanty. atha vādyādihhedāḥ |
- 64. vädyädihhedabhinnäs caturvidhäs te svarāh kathitāh |
- rāgotpādanašaktir vadanam tadyogato vādī || 65. habulasvarah prayoge sa hhavati rājā ca sarvesām |
- śrutayo 'stau dvādaša vā hhavanti madhye yayoh svarayoh || 66. samvādinau tu kathitau parasparam tau niṣādagāndhārau |
- ridbayor vivādinau stas tayo ridhau vā vivādinau syātām |
- śesāņām anuvāditvam svarāņām upajāyate | ekašrutyantarau yau kau tau mithaś ca vivādinau |
- vādī rājā svaras tasya samvādī svād amātyavat | 68a. šatrur vivādī tasya svād anuvādī tu bhṛtyavat |
  - iti vādyādihhedāh ||
- B: bahulah sva<sup>0</sup>. H<sup>1</sup>: <sup>0</sup>svaraprayogi sa. B: ridhau cāvi<sup>0</sup>. AB: şadjamadhyapañcamānām seṣāṇām. B: <sup>0</sup>pañcamānī. H<sup>1</sup>: om. 67 h. cfr. S I, 3, 49—52. Tag. 28.
- 68b-74 a = S I, 4, 1-7a. H³: pañcame tu caturthaśrutisaṃsthitiḥ. A B C H¹: cet samāśrayet. A B C H¹: pradhānam ād⁰. H¹: °kyatas tadā. H¹: yamas tu puraḥ⁰. 68 b-72 Tag. 28. 29.
- 74b—76 S I, 3, 53—55. ABH¹: %käkalyau kramena kathitau hudhaih. C: %käkalyau kramena sahitau hudhaih. iti grāmalaksanam!
- 77. = S I, 4, 9. ABCH1: grāmatrave tāh.
- prathamārahhyate 'nyās tu niṣādādyair adhastanaiḥ | madhyamadhyamam ārabhya madhyamagrāmamūrchanā ||
- 80 a. ādyānyās tadadho'dhasthasvarān ārahhya sat kramāt | B: "saṃhhavetab. H¹: tadadhodhabsthān sva" cfr. S I, 4, 12 b—13.
- 80b—82 8 I, 4, 10—12 a. A BCH¹; °mandrādyā ra°, A BH¹; matsarikṛtā sā°. C: matsarikṛtāš°. A: ašvagrāmāhhi°. A BCH¹; sauvirī madhyāmagrāme ha°. A BH¹; tataḥ parā. H¹; šuddhamadhyāmār°. A BCH¹; hṛṣyakā saptamī proktā mūrchanety abhidhā imāh.
- 83 = S I, 4, 25, 26 a. ABCH¹: <sup>0</sup>mukhī vicitrā rohiŋī sukhā. C ausserdem noch 26 h.

- 84 = S I, 4, 17. ABCH1: pṛthak caturvidhā śu<sup>0</sup>. C: <sup>0</sup>cāšat tu murchanāḥ ||
- yadā niṣādasamjīnākah śrutidvayam samāśrayet | tadūrdhvasthasya kākalī tadā sa kathyate budbaih |
- yadāśrayati gāndhāro madhyāmasya śrutidvayam [ tadāsāv antaraḥ prokto munihhir rtusamdbivat || cfr. S I, 4, 18.
- 87. mūrchanāyām yāvatithau bhavetām sadjamadhyamau | grāmayos tāvatithyeva mūrchanā sā prakīrtitā || ABCH¹; °dhvasasva cfr. S I, 4, 19.
- ABCH<sup>1</sup>: "davasasya cir. S 1, 4, 19. 88—89 a = S I, 4, 20. ABCH<sup>1</sup>: kramāḥ kathitās teṣāṃ saṃkbyā netrānkarāmatab.
- 89 b. yadā tu mūrchanāh śuddāh şādavaudavitīkṛtāh
- 90. tadā tu śuddhatānāh syur mūrchanās cātra sadjagāb | sapta kramād yadā bināh svaraih saripasaptamaih | 91. tadāstāvimšatis tānāh sādavāb parikirtitāh |
  - yadā tu madhyamagrāme mūrchanāḥ sarigojjhitāḥ || H': °auḍavikṛtāḥ. CH': °nās tatra ṣa°. A: saripamadhyamaiḥ. cfr. S I, 4, 27, 28.
- 92 a = S I, 4, 29 a. B: yadā tārāh syus. H¹: yadā hīnāh syus. 92 b. evam ekonapañcāšan militāh ṣāḍavā matāh  $\parallel$
- efr. S I, 4, 29 h.
  93 = S I, 4, 30. AB: ridhāhlyām sapta. ABCH¹: audavāb ||
  94. trišrutihlyām dvišrutihlyām madhyamagrāmamūrchanāb |
  - yadā hīnās tadā tānāš caturdaša samīritāh ||
    A: 0tābhyām dvišrutābhyām cfr. S I, 4, 31 a b.
- 95 a. audavā militāh pañcatrimsad grāmadvaye stbitāh | H<sup>1</sup>: om. cfr. S I, 4, 31 b.
- 95 h = S I, 4, 31 c. ABCH': sudavāh || 77—95 Tag. 30—32. iti śuddhatānavivekah ||
  - 96—123 = S I, 4, 32—59.
    - 96 (32) AB: syur iti sästravinirnayah. CH1: syus tesäm samkbyähbidhīyatę. Nach 96 (32) schiehen AB ein:
      - pūrnāpūrnādīsanghhyāš ca punar uktāpfrjasāranāh ļ mūrchanāh kuṭtafanāb yut tešan sanghyāhhidhinyat  $\parallel$  98 (33) A: yuṭāni ca 99 (34). A BH¹: 'chanāb yuṭh pē. Ce 'chanās ta pū². B: 'qās ca yo². 100 (34) AB: 'šac ca vikhyā'. CH¹: 'śac ca sanp². 101 (35) H¹: 'śarac ritr irhe' 'uāc ca kuṭā.' 102 (36) A: om. saha—viṃsatyā BH¹: 'shai ca ABCH¹: sadavānāp. BH¹: ŝatam ucyatc 103 (38) A BH¹: 'šasā ca vikhyā sā'. B! svarttaraþ. 105 (39) AB: 'šaram om a'. CH¹: 'bhīnāb yur dwe'. 106 (41) ABH¹: 'þitāh kyā ca ya kyā hāb nī'. ABCH¹:

114 (49) ACH': kramadvandve. 115 (50) AC; eka ekasvaras. 116 (51) ABCH': kramāt punab. 117 (52) H';
catuḥṣvarāḥ ṣaº. CH': "śa dvisvara". 120 (55) ABCH';
audṣvānān, ABCH': catuḥṣvare. ACH': uktasmpinākaḥ,
iti kuṭaṭānaprumāṇam | C: °prakarapam || H': °tānaprakaranam samātuām || Tag. 33.

124a. saṃkhyājñānaprakāras tu sāṃprataṃ kathayiṣyate |

124 b. 125 a = S I, 4, 60 a h. A B: % khet tatab. 125 h. ekasvarāditānānām samkhvā samiāvate kramāt ||

126. dvisvaram trisvaram vāpi catuḥsvaram athāpi vā |

kramam kim cid vilikhyādau pūrvah pūrvah parād adhah || 127. svarah sthāpyah sa ced agre tatpūrvas tadadho bhavet |

purato pi likhed dhimān svarān uparivartinah || C: sanjāyate sphuṭaṃ. B: kramakaṃ cid. CH¹: kramaṃ kaṃ cid. A: pūrvaih pūrvah parāt tatah. B: °parād ayaḥ H¹: pūrvaḥ pūrvaparāṃdadhaḥ. C: tadadho likhet cfr. S I, 4,

60 c-61 b. 128 a = S I, 4, 61 c. A H<sup>1</sup>: śesah pra<sup>0</sup>.

128 b. nastoddistaprabodhārtham khandamerur athocyate ||

129. sapta koşthân likhed ādyām pañktim ekaikakoşthatalı | hinam tu pürvapürvasmät pañktişatkam adho likhet | ādyapañktyādikoşthe tu likhed ekam pare mukham ||

130. dvitiyapanktav apy ekam adyakosthe likhed budhah |

paresu pūrvapūrvankam kosthasamkhyāguņam nyaset | 131. evam eva likhed ankam adho dhah panktikosthakam | khandamerur ayam prokto nastoddistaprahodhakah |

vedyatānasvaramitān dattvā tesv eva lostakān | mūlakramam likhec cādāv uddistam tadadho likhet ||

128b B; 64bkhap? C; merur ihocyate. 129a C; ekankakoşthatab | 129c H; %tyādyako". 130b H; guṇaṃ likhet. 131c H; %nitās tattvā šūnyesu lo". C; datvā sūnyesu lo". 131d CH; likhitvādav cfr. S I, 4, 62—65.

132. 133a = S I, 4, 66. 67a. C: pūrvo yāvatithah.
133b. samas ced antimo 'ntyena so 'pi tyājyah prayatnatah |

B: kramaś ced antimo ntyena so pi tyajyah prayatnatah | B: kramaś ced antimoksena so pi tyajyah prajvalatah.

133 c = S I, 4, 67 b. H¹: labdhanasṭāñkasamº.

134. samkhyayā tu yadā rūpe pṛṣṭhe naṣṭam tad ucyate | yair añkair naṣṭasamkhyā syān maulikāñkasamanvitaih || 135. naṣṭatānasvarasthānam tair jñātvāntam svaram likhet |

kramo 'trāpi ca kartavyo labdhatyāgena pūrvavat ļ tathaivātra likhec chiştam evam naştottaram vadet || H¹: yadā rūpam na° cfr. S I, 4, 68, 69.

136 = S I, 4, 70. BCH¹: <sup>6</sup>jäyate sphutam. ABH¹: Zahlentabelle = S p. 58 zur Erläuterung des khaudameru.

iti khandamerunastoddistaprakaranam | atha sadharanam | B: om. H1: onan

atha sādhāraṇam | B: om. H¹: ⁰ṇam likhyate. C: ⁰ṇaprakaraṇam | 137-140 = S I, 5, 1. 2a. 3a. 7. 8a. AH1: gamayor. BC: gapayor. C: ausser 2a auch 2b.

141. rāgālapanasamyuktam jātisādhāraņam viduh B: 0vuktajā0 0nam matam cfr. S I. 5, 10. iti sādhāranaprakaranam ||

142-144 = 8 I, 6, 1-3.

athavā

145. yatropaviśyate rāgah svarah sthāyī sa kathyate iti sthäyyädivarnalaksanam |

146. gītādau sthāpito vas tu sa grahasvara ucvate | iti grahasvarah || cfr. S I, 7, 30 a.

 nyāsasvaras tu vijneyo yas tu gitasamāpakaḥ | iti nyāsasvarah || cfr. S I, 7, 38.

148. bahulatvaprayogesu sa amsasvara ucyate | iti amsasvarah | H1: Olapra cfr. S I, 7, 33.

149a = S I. 6, 4a.

149 b. ekaikasvām mūrchanāvām trisastir uditā budhaih | efr. S I, 6, 62 b. C: itv alamkāralaksanam | [athālamkāraprastārah | sari sari gari gari gama gama gama pama pama pama1) dhapa dhapa dhani dhani2) sa || iti pra-

thamah | sasa riri gaga mama papa dhadha nini sa sa | iti dvitīyah || ity alamkāralaksaņam | ] 1) A: pa, corr. pama, B: pa. 2) B: dhani dhani. C: om. [] H1: oprastaro likhvate | SI, 6, 4b, 7-9a, 5, 6. prathamālamkārah | 9h iti dvitīvālamkārah | 10-64. I, 7, 1-6. dvidhā syuh pūrņatābīnāh sādavaudavahhedatah

I, 7, 7-19 (19b: kaśyapo munih). 20-113 samt allen prastārās. I. 8. 1-25.

150. 151 = S I, 7, 28. 29. ABC: Omandrāņām nyāo. ABC: onvāsakas tathā, H1: om. ABC: oaudavite. atha svarā ucvante |

152. 153 = S I, 3, 24. 25. H<sup>1</sup>: om.

154. sadjam vadati mayūrah svaram rsahhākhyam cātako brūte | gändhäräkhyam chägo nigadati paksi tu madhyamam krauñcah

155. gadati pañcamam añcitavākapiko ratati dhaiyatam unmadadardurah !

srnisamähatamastakakuñjaro

gadati näsikayā svaram antimam

B: °khyam ca cāta°. C: amcitavākyako rā°. B: unmodadaro. H1: odadurdarah. B: vadati nasio. H1: odati nisādasvaram antio cfr. S I. 3, 48,

iti syaraprakaranam || iti srīlaksmīdharasutacaturadāmodaraviracite samgitadarpane svarādhyāyah prathamah | 1 |

A: svaragatādhyāyaḥ. H1: iti svarādhyāyaḥ samāptaḥ |

#### TT

atha rāgādhyāyo likhyate | A: <sup>0</sup>gaviveko li<sup>0</sup>. C: <sup>0</sup>yāyaḥ prārabhyate | tatra rāgalakṣaṇaṇ || H<sup>2</sup>: śrigaṇeṣāya namaḥ |

yo'yam dhvanivišesas tu svaravarņavibhūṣitaḥ |

ranjako janacittānām sa rāgah kathito budhaih || C: kathyate = Matanga bei Kallinātha zu S II, 1, 1 cfr.

S II, 2, 2 a. atha rāgāngabhāṣāngakriyāngopānganirṇayaḥ | 2. rāgacchāyānukāritvād rāgāngam iti kathyate |

iti rāgāngam ||

ABH1: iti rāgā4 efr. S II, 2, 1a.

 bhāṣāchāyāśritā ye tu bhāṣāngās te nirūpitāḥ | iti bhāṣāngam ||

B: <sup>0</sup>śrito ye. BH<sup>1</sup>H<sup>2</sup>: <sup>0</sup>ṣāngās tena hetunā. C: <sup>0</sup>chāyānukāritvād bhāṣāngam iti gīyate |

 karuņotsāhasamyuktaḥ kriyāngas tena hetunā | iti krivāngam ||

CH<sup>2</sup>H<sup>2</sup>: %āhaniryu<sup>0</sup>. C: %yuktāḥ kriyāngus.

 kim cic chāyānukāritvād upāngam iti kathyate | [ity upāngam ||

6. kandarana tu kathita tarasthanesu sighrata |

gamakair vividhair yuktā kauśalyena vibhūṣitā || iti kāndāraṇā ||

B: om. A: °tā rāgasthā°. C: °sthāne niši°. C: °kair bahubhir vu°. C: °salvasahitā matā cfr. S III, 142.

atha matangamatena rāgāņām traividhyam daršayati ] H2: om. []

7. śuddhāś chāyālagāt prokāḥ saŋkirŋāś ca tathaiva ca || tatra śuddharāgatvan nāma śāstroktaniyamād raājakatvan bhavati |chāyālagarāgatvan nāmānyac chāyālagatvena raktihetutvan bhavati | saŋkirŋarāgatvan nāmā suddhacchāyālagamukhyatvena raktihetutvam iti kallināthotkam || khitam ||

B: ranjakatvam na bhavati. H2: šāstroktanirņayaniyamād efr. Kall. z. S. IV, 312. 313.

8. audavah pañcabhih proktah svaraih sadbhis tu sădavah |

sampūrņah saptabhir jūeya evam rāgas tridhā matah || 9-11 = S II, 1, 16-18a. A.: prabhavo. B: prasanno. C H<sup>2</sup>: prasabho. A: bhairavo dhva<sup>9</sup>. B: bhairavah dhva<sup>9</sup>. A B C: cāmrapaācamah. H<sup>2</sup>: cārthapaācamah.

atha rāgarāginīmatam daršayati

 sivašakteh samāyogād rāgāņām prabhavo 'bhavat | pañcāsyāt pañcarāgāh syuh sasthas ca girijāmukhāt ||

 sadyovaktrāt tu śrīrāgo vāmadevād vasantakah | aghorād bhairavo 'bhūt tatpurusāt paņcamo 'bhavat ||

14. Isanākhyān megharāgo nātyārambhe sivād abhut | girijāvā mukhāl lāsve nattanārāvano "bhavat ||

 ke rāgāḥ kāś ca rāgiņyaḥ kā velā rtavaś ca ke | kim rūpam katham uddhāro vada deva prasādataḥ ||

16. śrtrago tha vasantaś ca bhairavah pañcamas tatha i megharago brhan naṭaḥ ṣaḍ ete puruṣāhvayāḥ ii iti ṣaṭ puruṣaragāḥ ii

12 BCH<sup>2</sup>: <sup>0</sup>ŋām sambhavo. 13 B; bhairavo jātas tat<sup>9</sup>. 14 B: rāgārambhe. 13—15 C; om. 16 C: īśvara uvāca | śrt<sup>9</sup>.

 mālavī trivaņī gaudī kedārī madhumādhavī | tatah pahādikā jňeyā śrīrāgasya varānganāh ||

tatan pananika jaeya sriragasya varanganan 18. deśi devagiri caiva vairāti todikā tathā | lalitā cātha hindoli vasantasva varānganāh ||

19. bhairavī gurjarī caiva revā guṇakarī tatbā | vangālī bahulā caiva bhairavasya varānganāh ||

20. vihhāsas cātha bhūpālī karņāţī vaḍahaṃsikā | mālośri patamaājaryā sahajiāh paājagraājagnāh

mālašrī paţamañjaryā sahaitāḥ pañcamānganāḥ || 21. mallārī soraṭhī caiva sāverī kaušikī tathā | gāndhārī baraśrngārā megharāgasya vositah ||

gandnari barasıngara megharagasya yoşıtan 22. kāmodi caiva kalyāçī ābhirī nāţikā punaḥ | sālangī naţţahammīrā naţṭanārāyaṇānganāḥ ||

iti saṭṭimpsad rāginyab ||
17 C; trivitini gaurī. H²; gaurī. AC; °tah pābāji.
18 B; °va varā'. 19 C; om. B; bahu caiva. H²; bahali caiva. 20 B; °țı vajahamp. A; °ți paṭahamp. CH²; °ți baḍahamp. 21 C; kaišiki. H²; °šṛīgārī me°. 22 B; nājit tathā. B; °hamphirā. A; °hamprirā. 1—22 Tag. 35—37.

 madhumādbavī ca dešākhyā bbūpāli hhairavī tathā | velāvalī ca mallārī vangālī nāma gurjarī ||

 dhanāśrir mālavaśriś ca megharāgaś ca pañcamaḥ | deśakārī bhairavaś ca lalitā ca vasantakaḥ ||
 ete rāgāb pragīvante prātar ārabhya nityaśaḥ |

gurjarī kausikas caiva sāverī paṭamañjarī ||

 revā guņakarī caiva bbairavī rāmakary api | sorāţhi ca tathā jñeyā prathamapraharottaram ||

27. vairātī todikā caiva kāmodī ca kudāikā |

gāndhārī nāgašabdī ca tathā dešī višesatah | 28. šankarābharaņo jneyo dvitīvaprabarāt param |

śrīrāgo mālavākhyas ca gaudī trivaņasamjāakah || 29. nattakalyāņasamjāas ca sālanganattakam tathā |

sarve nātās ca kedārī karņāty ābhīrikā tathā || 30. vadahamsī pahādī ca trtīyapraharāt param |

ardharātrāv adhigeyā rāgā ete sukhapradāḥ | 31. yathoktakāla evaite geyāḥ pūrvavidhānataḥ |

rājājāayā sadā geyā na tū kālam vicārayet || iti rāgavelā ||

23 BC; atha rāgavelā | madhu<sup>0</sup>. CH<sup>2</sup>: mahlārī. ACH<sup>2</sup>: oli sāma. C: gūjarī. 24 A: dhanaśrīr. C: dhannāśrī. AH<sup>2</sup>: deśakāro. AH<sup>2</sup>: lalitaś ca. B: lalitāś ca. 24 b om. C. 25 C. gdjarl kaišikaš caiva. H²: gūrjarl kaušikl caiva. 27 B.º di ca kadaikā. C.º di ca kudaikā. 4.º di ca adā kā. 28 C. gaurt. A CH²: %anjjākasp. 29 B.º %ango naṭtakas tathā. B: sarve nāṭfāš ca. 30 A: paḍahaṇḍi pāḍai ca. B.º hangā pahār ca. AH²-sadii jācyā rā'. H²: %ā rātrā etc. 31 H²: evaite jācyāḥ. AB: rājā jācyā. CH²: sadā jācyā Tag. 109.

 śrirāgo rāgiņīyuktaḥ śiśire giyate hudhaiḥ | vasantaḥ sasahāyas tu vasantartau pragīyate |

bhairavah sasahāyas tu rtau grīsme pragīyate pañcamas tu tathā geyo rāginyā saha śārade |

 megharāgo rāgiņībhir yukto varṣāsu gīyate | naṭṭanārāyano rāgo rāginyā saha hemake ||

yathecchayā vā gātavyāh sarvartusu sukhapradāḥ iti rtuvelā || iti someśvaramatam ||

32 A CH<sup>±</sup>: %ahāyais. H<sup>±</sup>: %nta ca sahā\*. C: \*ntaḥ svasahā\*. 33 A CH<sup>±</sup>: %ahāyais. C: \*vaḥ svasah\*. H<sup>±</sup>: %vas tu sahā\*. B: tu grīṣmartau ca pra\*. C: tu grīṣmārtau parigī\*. A: tathā yo rā\*. B CH<sup>±</sup>: tathā jūeyo. 34—35 H<sup>±</sup> mach 44. Tag. 113. atha hanumammatam |

36. bhairavah kauśikaś caiva hindolo dipakas tathā |

 madhyamādir bhairavī ca vangālī ca varāţikā | saindhavī ca punar jñeyā bhairavasya varānganāḥ ||

saindhavī ca punar jūeyā bhairavasya varātīganāḥ 38. todī khambhāvatī gaudī guņakrī kakubhā tathā |

rāginyo rāgarājasya kausikasya varāfiganāḥ || 39. velāvalī rāmakarī desākhyā paṭamañjarī |

lalitā sahitā etā hindolasya varāūganāh || 40. kedārī kānadā dešī kāmodī nāṭikā punaḥ |

dīpakasya priyāh pañca khyātā rāgaviśāradaih | 41. vasantī mālavī caiva mālaśrīś ca dhanāśrikā |

āsāvarī tu vijneyāh śrīrāgasya varānganāh || 42. mallārī deśakārī ca bhūpālī gurjarī matā |

takkaś ca pańcami bhāryā megharāgasya yoşitah || iti hanumanmate rāginyah ||

36—42 H² nach 44. 36 H²: hanuman\*. 37 ACH²: bhairavo. A: màdhavi ca punar. AC: "nar geyā. 38 C; gauri gudakrī. A. ° qli kupa\*. H²: 'kubhas ta\*. B: rāgarā-gaya. 39 B: rāmakalī dešākhyā pa\*. H²: rāgarā-gaya. 39 B: rāmakalī dešākhyā pa\*. H²: rāgarā-gaya. AC: dešākhyā, pa\*. AC: dešākhyā, pa\*. AI: dešākhyā pa\*. AI: rasanta mā\*. ABC: asāvarī. 42 H²: gūjarī. C: gūjarī tathā. BH²: °rī tathā. BH²: rānksā. Tag. 65.

atha rāgārņavamatam || 43. bhairavah pañcamo nāţo mallāro gaudamālavah | deśākhyaś ceti ṣaḍ rāgāḥ procyante lokaviśrutāḥ ||

- vangāliyam guņakarī madhyamādir vasantakah | dhanāśriś ceti pañcaite rāgā bhairavasamśrayāh ||
- lalitä gurjari desi varāţi rāmakṛt tathā | matā rāgārņave rāgāḥ pañcaite pañcamāśrayāḥ ||
- 46. nattanārāyaņah pūrvam gāndhārah sālagas tathā | tatah kedārakarņātau pañcaite nātasaṃśrayāḥ ||
- meghamallārikā mālakausikah paṭamañjarī | āsāvarīti vijñeyā rāgā mallārasaṃśrayāḥ ||
- hindolas trivanagāndhārī gaudī ca vadahamsikā | pancaite rāganāmāno gaudam āśritya saṃsthitāh ||
- bhūpāli ca kudāi ca kāmodī nāţikā tathā | velāvalīti vijileyā rāgā deśākhyāsaṃśrayāḥ || iti rāgārnayam ||
  - 43 °C: °qo bangalo gan0° 44 °C: dhannāśris. 45 °C: om. A: lalito gu0° H²: vārājt. 47 B: om. H²: °rikā caiva. au0° °C: mālakaisi9° A B°C: asāvarī ca vi0° H²: °rasyaiva yoṣītab. 48 B: trīvaṇāḍbārī. A: trīvaṇāḍbārī gaurī. ca patamanājarī. AB: paḍa0° H²: bindolī trī0° ca baḍaban0°. B: vidaban0°. 49 A: °01 ca aḍii ca. BH²: °Sākhyasan0° Tag. Sl. S2.
- na tālānām na rāgāņām antaḥ kutrāpi vidyate ||
   H<sup>2</sup>: na rāgāņām na tālānām antaḥ kutrāpi dṛśyate.
  idānīm rāgarāginyor udābaraņam |
- 51. dhaivatāṃṣāgrahanyāso ripahīno 'tha māṇṭatāḥ | bhairavaḥ sa tu vijāgvo dhaivatādikamturchanaḥ | dhaivato vikṛto yatra andavaḥ parikirtitāḥ || A. ºgraho ny\*. B. īmāgataḥ. C. º hīno dhamāṇṭakaḥ. Hf²: mūṇṭataḥ c. º hīno dhamāṇṭakaḥ. Hf²: mūṇṭataḥ a. B. 8. 8. 8. 8. 1.
  - 52. gangādharah śasikalātilakas trinetrah sarpaviblūṣitatanur gajakṛtivāsāh | bhāsvattriśulakara eṣa nṛmunḍadhāri śubhrāmbaro jayati bhairava ādirāgah || iti bhairavah || 1 ||
    - B: % bhūşitavapur. H2: śuddhāmbaro. Tag. 43. 66.
- 53. madhyamādis ea rāgāngā grahānsānyāsamadhyamā | saptasvarais tu gātavyā madhyamādikamūrchanā | sanpūrņā kathitā tajjāai ridhahīnā kva ein matā || A B H 2: "madhyamāb | Tag. 66 efr. S II, 2, 69. 70.
- 54. patyā sahīsam parirabhya kāmam sameumbitāsyā kamalāyatākṣi svarņacehavib kuikumaliptadehā sā madhyamādiḥ kathitā munindraiḥ || iti madhyamādiḥ || 2 || A B: sacumbi<sup>0</sup>. B: <sup>0</sup>mādhiḥ ka<sup>0</sup>.

55. sampūrņā bhairavī jūeyā grahāmsanyāsamadbyamā | sauvīrī mūrchanā jūeyā madbyamagrāmacāripī | kais cid eşā bbairavavat svarair jūeyā vicakṣaṇaiḥ || C: °nā yatra ma°. ABCH²: ke cid. H²: enām bhai?.

C: geyā. H<sup>2</sup>: vicakṣaṇaiḥ || Tag. 43. 44. 56 57. 66. 67. 104 cfr. S II, 2, 144.

56. sphaţikaracitapithe ramyakailäsaśrige vikacakamalapattrair arcayanti maheśan [ karadhytaghanavädyä pitavarnäyatäkṣi sukavibhir iyam uktā bbairavi bhairavastri [] iti hhairavi [[3 ]]

57. vangali audavā jūeyā grahāmsanyāsasadjabhāk | ridhahmā ca vijūeyā mūrcbanā prathamā matā | pūrņā vā matrayopetā kallināthena bhāsitā ||

A: vāngālī. Tag. 44. 67. 85 cfr. S II, 2, 77. 117. 162. 163. Kall. p. 234.

58. kakṣāniveśitakaranḍadharā tapasviny añcattriśūlaparimaṇḍitavāmahastā | bhasmojiwalā nibidahaddhajatākalānā

bhasmojjvalā nibidabaddhajatākalāpā vangālikety abhihitā taruņārkavarņā || iti vangālī || 4 ||

A H<sup>2</sup>: tapasvībhāsvattri<sup>0</sup>. A H<sup>2</sup>: <sup>0</sup>dharas; <sup>0</sup>hastaḥ; <sup>0</sup>jvalo; <sup>0</sup>lāpo; vangāla ity abhihitas; <sup>0</sup>varņaḥ. 59. sadjagrahāmsakanyāsā varāṭī katbitā budbaiḥ |

prathamā mūrchanā yasyāḥ saṃpūrņā kirtivardhanī ||
Tag. 41. 63. 67. S II. 2, 85. 86. Kall. 232.
60. vinodayantī dayitam sukešī sukankaņā cāmaracālanena |
karņe dadhānā suravṛksapuspan varānganeyam katbitā varātī |

iti varāţi || 5 ||
A: °cālakena. H<sup>2</sup>: °nā svaravrksa°.

61. şadjagrahāmśakanyāsā pūrņā saindhavikā matā | mūrchanottaramandrādyā kaiš cit ṣāḍavikā matā | rihīnā tu bhaven nityam rase vīre prayujyate ||

C: cit şadjatraya mata. Tag. 44, 56, 68, 89, 105, 106 S II. 2, 133, 179—83.

62. triśalapāņi) šivabhaktiraktā raktāmbarā dhāritabandhujivā | pracaņdakopā rasavirayuktā sā saindhavī bhairavarāgiņiyam || iti saindhavī || 6 || iti paācahhāryāsahito bhairavah || H²: %alabastā ši<sup>o</sup>. A: bhairavī rā<sup>o</sup>.

 şadjagrahāmšakanyāsah pūrņo mālavakaušikah | mūrchanā prathamā jāeyā kākalisvarasammatā ||

BCH2: <sup>0</sup>nyāsah sampūrņah kaušiko matah | Tag. 69. 64. āraktavarņo dbṛtaraktayaṣṭir vīrah suviresu kṛtapraviryah virair vrto yairikapālamālāmālī mato mālavakaušiko 'yam |

iti mālavakauśikah | 7 || BCH<sup>2</sup>: dhṛtagauraya<sup>0</sup>. B: kṛtapracāraḥ. CH<sup>2</sup>: kṛtapravīraḥ. C: vṛto virakapāla<sup>0</sup>.

Bd. LVI.

- 65. madhyamāŋsagrahanyāsā sauvīri mūrchanā matā | sanpūrņā kathlitā tajjīnās tojī strī kautiške matā | grahāŋsaŋyāsasqājam ca ke cid atra pracakṣate || A: @ti śrikaw? B C: kaušiksaundarī. A B C H <sup>±</sup>: %adjaśca. Tug. 42. 69. 88. 105. S II. 2, 75.
- 66. tusārakundojjvaladehayastih kāsmīrakarpūraviliptadehā | vinodayantī hariņam vanānte vīņādharā rājati todikeyam || iti todi || 8 ||
- 67. dhaivatāmásgrahanyāsā ṣāḍavā tyaktapañcamā | khambhāvatī ca vijñeyā mūrchanā pauravī matā || Tag. 69 S II, 2, 141.
- 68. khambhāvatī syāt sukhadā rasajūā saundaryalāvanyavibhūṣitāūgī gānapriyā kokilanādatulyā priyamvadā kauśikarāginīyam || iti khambhāvatī || 9 ||

H2: 0yā kimkinināda0. B: 0tulyapri0.

- grahāṃšanyāsaṣadjā syād ripavarjyā sukhapradā [ mīrchanā prathamā jāeyā gaudī sarvāngasundarī ||
   C: ripahīnā. ABC; gaurī. Tag. 39. 59. 69. 70. 79. 109.
   II, 2, 184—85.
- niveśayanti śravaņe 'vatamsam āmrānkuram kokilanādaramyam syāmā madhusyandanasūkṣmanādā gaudīyam uktātikutūhalena || iti gaudī || 10 || B: "syanditasu". H\*: "syanditisu". A C: "syandisusu". B:

B: "syanditasū". H\*: "syanditisū". A C: "syandisusū". E uktā kila kauhalena. C: uktā kila kohalena.

 ridhahīnā guņakarī audavā parikīrtitā | nīgrahāmyā tu ninyāsā kaiš cit ṣadjatrayā matā | rajanī mūrchanā cātra mālavāšrayiņī tu sā || AB H²: rañjanī mū<sup>0</sup>. H²: mālavājavanī tu. Tag. 46, 70.

 śokābhibhūtanayanāruņadīnadṛṣṭir namrānanā dharaṇidhūsaragātrayaṣṭiḥ | āmuktacārukabarī priyadūravartī samkīrtitā guņakarī karuņe kṛśāngī || iti guņakarī || 11 ||

 dhaivatāmsagrahanyāsā sampūrņā kakubhā matā | tṛtīyamūrchanotpannā sṛngārarasamanditā ||

A: <sup>0</sup>pannašr<sup>0</sup>. Tag. 71. S II, 2, 110. Kall. 228. 74. supositängi ratimanditängi candranana campakadamayuktā katāksiņi syāt paramā vicitrā dānena yuktā kakubhā manojāā

- kajāksņi syst parama vietīrā danena yuktā kakubbā manojāā i iti kakubbā || 12 || iti paācabhāryāsahito mālavakausikah || 75. hindokao ridhatyaktah satrayo gadito budhaih |
- murchanā śuddhamadhyā syād audavah kākaliyutah ||
  H<sup>2</sup>: <sup>o</sup>ko parivyaktasatra<sup>o</sup>. C: <sup>o</sup>trayah kathito bu<sup>o</sup>. Tag. 43.
  61. 71. 103. S II 2, 94. Kall. 233.
- nitambinīmandataraūgitāsu dolāsu khelāsukham ādadhānaḥ | kharvaḥ kapotadyutikāmayukto hindolarāgaḥ kathito munīndraiḥ iti hindolaḥ || 13 ||

77. dhaivatāmšagrahanyāsā pūrņā velāvalī matā pauravi mūrchanā jnevā rase vīre pravujvate li

C: ona yasya rao. C: pragiyate. Tag. 57, 71, 91, S II. 2, 115.

78. samketadīksām dayite ca dattvā vitanvatī bhūsaņam angakesu muhuh smarantī smaram istadevam velāvalt nīlasarojakāntih || iti velāvalī | 14 ||

79. sadjagrahāmšakanvāsā pūrnā rāmakarī matā

mürchana prathama jneva karune sa pravujyate | 80. ridhatyaktā ke cit tu ke cit pañcamavarjitā

sādavā audavā proktā sampūrpā ca tridhā matā |

C: sa pragīvate. BC: otvaktāthavā proktā kaiścit pañcao. B: trividhā sā susamdistā sampūrņā sādavaudavā | C: iti tridhā samnddistā sampūrnandavasādavā | Tag. 45, 56, 72, 90. S II, 2, 129, 148,

81. hemaprabhā bhāsurabhūsanā ca nīlam nicolam vapusā vahantī känte samipe kamaniyakanthä mänonnatä rämakari mateyam | iti ramakarı | 15 ||

 deśākhyā sādavā jūeyā gatrayeņa vibhūsitā | rsabhena vivuktā sā śārfigadevena kirtitā | mūrchanā hārināśvā ca sampūrnām ke cid ucire |

BH2: %vatra samo, Tag. 72 (96), S II, 2, 106 (Kall. 240).

83. vire rase vyafijitaromaharsā nirudhya sambaddhavilāsabāhuh prāmšupracandā kila candrarāgā

deśākhvasamiņā kathitā munindraih || iti deśākhyā | 16 ||

B: rase vyaktitaromaharsā śirodharābandhavi<sup>0</sup>. C: <sup>0</sup>harsanirodhasam<sup>0</sup>. A: <sup>0</sup>romahastä. ABH<sup>2</sup>: prämśuh pracandah kila. A H2: indurago deśakhyaragah kathito mu0.

84. pañcamāmśagrahanyāsā pūrņā ca paṭamañjarī hrsvakā mūrchanā inevā rasikānām sukhapradā | Tag. 48, 61, 73, 90, S II, 2, 116,

 viyoginī kāntavišīrņagātrā srajam vahantī vapuṣā ca śuṣkā | āśvāsyamānā priyayā ca sakhvā sudhūsarāngi patamanjariyam iti patamanjari | 17 |

A: kāntivio. H2: oginī gātravistrņakešā srao. C: opusātisuo. 86. ripavarjā ca lalitā audavā satrayā matā

mürchanā śuddhamadhyā syāt sampūrņā ke cid ücire dhaivatatravasamvuktā dvitīvā lalitā matā | Tag. 42, 60, 73, 105, S II, 2, 176-178.

87. praphullasaptacchadamälyadhärī yuvā ca gauro 'lasalocanaśriḥ vinihśvasan daivavaśāt prabhāte vilāsaveso lalitah pradistah | iti lalitä | 18 | iti pañcabhāryāsahito hindolah |

C: yuvā sugau0. C: vinihsaran dai0. 88. sadjagrahāmśakanyāsah sampūrņo dīpiko matah

murchana śuddhamadhya syad gatayyo gayanaih sada |

10\*

AB: etavyā gā. H2; jňātavyo gāinaih. Tag. 62. 73. Kall. 240 (= dhannāsikā).

89. bālāratārtham pravilinadīpe orhe 'ndhakāre subhagā pravrttā | tasvāh širobbūsaņaratnadīpair lajjām prakurvan kṛtavān pradīpah iti dipikah | 19 |

BC: subhagah pravrttah | H2: lajjāgatā yatra jagatpradīpah ; 90. kedārī ridhahīnā syād audavā parikīrtitā

nitrayā mūrchanā mārgī kākalisvaramanditā |

Tag. 39. 58. 74. 102.

91. jatām dadhānā sitacandramaulir nāgottarīyā dhṛtayogapaṭṭā | gangadharadhyananimagnacitta kedarika dipakaraginiyam | iti kedārī | 20 ||

A H2: Odhanah sitao. H2: rivo dhrtavogapattah | gangadharo dhya0. AH2: 0cittah kedararagah kathitas tapasyi ||

92, trinisado 'tha sampurno nisado vikrto bhavet |

mārgī ca mūrcbanā jňeyā karņāto'yam sukhapradah | B: Onativam. B: Oprada. Tag. 48. 57. 63. 74. 83. 109.

93. kṛpāṇapāṇir gajadantapattram ekam vahan dakṣiṇahastakena samstuyamānah suracāraņaughaih karņāţarāgah ksitipālamūrtih iti kānadā | 21 |

C: triśūlapānir. BH2: 0dattapa0. BH2: vahanamda0. B: 0caranadyaih. A: iti karnataragah | CH2: iti kanarı ||

94. deśi pańcamahina syad rsabhatravasamyuta | kalopanatikā inevā mūrchanā vikrtarsabhā ||

C: Otrayasammată | Tag. 41. 75. 95. S II, 2, 103.

95. nidrālasam sā kapatena kāntam vilocavantī suratotsukeva gaurī manojāā śukapucchavastrā khyātā ca deśī rasapūrņacittā iti deśī | 22 |

A C H2: vibodhavantī, C: opiechavao, H2: ratipūrvacittā 96. dhāmsanvāsagrahā pūrnā pauravī mūrchanā matā

mallaranikate gevā kāmodī ca nigadvate

śivabhūsanakedārayuktā sarvasukhapradā |

CH2: ote jňeyā. B: ote yā kāo, C: omodī sarvasammatā B: sarve su<sup>0</sup>. Tag. 52. 64. 75. 86. S II, 2. 168. 169.

97. pītam vasānā vasanam sukešī vane rudantī pikanādadīnā vilokayantı vidiso 'tibhîta kamodika kantam anusmarantı | iti kāmodī | 23 ||

A C H2: nādadūnā | H2: "vantī ruditāti".

98. grabāmsanyāsasadjā syāt sampūrņā nāţikā matā | prathamā mūrchanā jňeyā gamakair bahubhir matā | C: Obhir yutā. Tag. 53. 63. 75. 91.

99. turangamaskandhanisaktabahuh svarnaprabhah śonitaśonagātrah samgrāmabhūmau vicaran pratāpī nato 'vam uktah kila rangamurtih || iti nätikä | 24 | iti pañcabhäryäsahito dipakah |

- C: <sup>o</sup>nihaddhabāhuḥ. B: svarņapremā. H<sup>2</sup>: <sup>o</sup>dhaniyuktahāhuḥ svarņaprabhāśroņita<sup>o</sup>. A: kila śṛūgamūrtiḥ || C: iti śuddhanāṭaḥ.
- srirāgah sa ca vikhyātah satrayena vihhūsitah | pūrņah sarvagunopeto mūrchanā prathamā matā |
  - ke cit tu kathayanty enam rabhatrayasammatam || H<sup>2</sup>: <sup>0</sup>yena vilamhitäh | hhūsitas ca pūrnaguno mū<sup>0</sup>. C: prathamā mūrchanā yatra pūrnah sarvagunair yutah | B C:

otrayasamyutam || Tag. 37. 58. 76. 83. S II, 2, 161.

sadjādisevyo 'ruņavastradhārī śrīrāga eşa kṣitipālamūrtiḥ || iti śrīrāgaḥ || 25 || B: kṛṣṭādaº. H²: śrīrāgarāgaṇ kṣiº. C: śrīrāgarāgaḥ kṣi

B: kṛṣṭāda\*. H\*: śrirāgarāgaṃ kṣi\*. C: śrirāgarāgaḥ kṣi
tipālarūpaḥ ||

102. vasantī syāt tu sampūrņā satrayā kathitā budhaiḥ | śrīrāgamūrchanaivātra jñeyā rāgavišāradaiḥ ||

AC: 6tra geyā. H2: 6chanā yatra jūe6. Tag. 40. 60. 76. 77. 84. S II, 2, 96.

- 103. sikhandiharhoceayahaddhacüdah karnāvatamstkṛtasohhanāmrah indtvarasyamatanur vilāsī vasantakah syād alimañjulasrih || iti vasantikā || 26 ||
- H<sup>2</sup>: %ohhamānā. C: %ohhitāmraḥ | H<sup>2</sup>: vasantikā syād. 104. mālavī audavā jñeyā nitrayā ripavarjitā |

rajani mürchanā jūeyā kākalisvaramaņditā ||
AB: °yā parivar. C: °nā cātra kā. Tag. 48. 55. 77.
103. Š II, 2, 194. Kall. 230. 232. 236.

105. nitamhinīcumbitavaktrapadmah śukadyutih kundalavān pramattah | sanketašālām pravišan pradose mālādharo mālavarāga esah ||

> iti mālavī | 27 || H<sup>2</sup>: <sup>o</sup>mah sniodhah dutih. H<sup>2</sup>: pravartah H<sup>2</sup>: samkītašā<sup>0</sup>.

106. mālavašrīš ca rāgāngā purņā satrayahhuṣitā | mūrchanottaramandrā syāc chṛngārarasamanditā || Tag. 38. 77. 88. S II. 2, 72.

107. raktotpalam hastatale niyuktain vihhävayanti tanudehavalli | rasālavṛkṣasya tale niṣannā stokasmitā sā kila mālavaśrīḥ || iti mālavaśrīḥ || 28 ||

108. satrayā rṣahhād dhīnā ṣāḍavā ca dhanāsirī |

mürchanā prathamā jūeyā rase vīre prayujyate || B: dhanāśinī. A: dhanāsari.

H<sup>2</sup>: şadjāmšagrahanyāsā rsahham ca vivarjitā | mūrchanā prathamā jūeyā dhanāšriḥ kathitā hudhaiḥ || [corr. f. <sup>0</sup>te viduḥ] H: om. Tag. 78.

109. dürvädalasyamatanur manojñā kantam likhantı virahena düna svete kapole dadhatī drgamhunisyandanirdhautakucā dhanāsrih iti dhanāsrih || 29 || H2: oti phalakaikahasta | halagalallocanavaribindur nispandadhautastanakā dhanāśrī ||

110. āsāvarī garityaktā dhagrahāmśā ca audavā | nyāsas tu dhaivato jūeyah karuņārasanirbharā |

111. athavā | kakuhhād eva cotpannā dhāntā māṃśagrahā matā | pañcamenajva rahitā sādavā ca nigadvate !!

B: asavarī. H2: ort nigatvaktā. C: ca dhaivate nyasah svad audavā proktā karu<sup>0</sup>. A: auduvā. A: oto geyo ka<sup>0</sup>. C: kakuhhāyāḥ samotpannā. B: Grasanirmalā Tag. 56, 78, 109. S II, 2, 113. H2H II, 117: hin nisad gandhar | audav |

 śrīkhandaśailaśikhare śikhipucchavastrā matangamauktikamanoharaharavalli |

ākrsva candanataror uragam vahantī säsävari valavam ujivalanilakantih |

ity äsävari | 30 | iti pañcabharvasahitaśrīragah |

C: °piccha O. B: % kamānoharahāra O. A: % kakrtod vamahā O. C: 0kakṛtādyamahā0. H2: 0kakṛto jvarahāra0. B: ujjvalam ni0.

113. meghah pürno dhatrayah syād uttarāyatamürchanā vikṛto dhaivato jñeyah śṛñgārarasapūrvakah ||

C: Ochanah. A C: Oto gevah. Tag. 49, 79, 86, S II. 2, 166.

114. ntlotpalähhavapur indusamanacailah pītāmbaras trsitacātakavācyamānah plyusamandahasito ghanamadhyavartī

vīreşu rājati yuvā kila megharāgah | iti megharagah | 31 |

B: 0manavelāh pi0. H2: 0amharasusitaca0. H2: prītvā sa mandahao. 115. mallārī sapahīnā svād grahāmsanvāsadhaivatā audavā pauravī yuktā varsāsu sukhadā sadā ||

Tag. 49. 57. 79. 98. 101. S II, 2, 156. 116. durīkytā kokilakanthanādā gītacchalenātmapatim smaranti ādāya vīņām malinā rudantī mallārikā yauvanadūnacittā | iti malläri | 32 ||

BCH2: gaurtkrtā. H2: nām karunā ru0.

117. deśakārī tu sampūrnā sadjanyāsagrahāmšakā | murchanā prathamā jāeyā varāţīmiśritā hhavet |

AB: vairāţī0. C: mūrchanā śuddhamadhyā syāt kākalīsvaramandita | Tag. 62. 79. 80. 102.

118. bhartrā samam kelikalārasajāā sarvāngapūrņā kamalāyatākşī pinastanī rukmatanuh sukeši sampūrnacandrānanadešakāri iti deśakārı | 33 ||

CH2: keliratisukešī sar0. H2: Ostanī vaisutanuh. BH2: suvesā sam<sup>0</sup>.

119. sadjagrahāmšakanyāsā hhūpālī kathitā hudhaih mürchanā prathamā yatra sampūrnā śāntike rase kaiś cit tu ripahīnevam audavā parikīrtitā || B: 0mā jñeyā sam0. Tag. 47. 63. 80.

 gauradyutih kuñkumaraktadehā tuñgastani candramukhī manojñā

bhartub smarantī viraheņa dūnā bhūpālikevam rasašāntivuktā | iti bhūpālı || 34 || BCH2: kunkumaliptadeha. C: patim sma0. 121. grahāmšanvāsā rsabhā sampūrnā guriarī matā saptamī mūrchanā tasvām vangālvā saha miśritā | C: gurjari. C: pauravi murchanā yasyām bahulyā saha. Tag. 45, 61, 81, 88, S II, 2, 89, Kall. 231, 234, 122, śvāmā sukešī malavadrumānām mrdullasatpallavatalpamadhye śrutisvaranam dadhati vibhagam tantrīmukhād daksinagurjarīvam | iti gurjarı | 35 || B: "llavatulyama". C: gürjarī. H\*: "dhatī vicitrā tan". 123. takkah syat tu tridhasadjah sampurnas cadimurchanah | Tag. 81. S II, 2, 90. Kall. 229-231. śayyāsuṣuptām nalinīdalānām viyoginim viksya visannacittam | suvarņavarņam grham agatah san bhūsavan vai kila takkasamiñah || iti takkah | 36 | iti pañcabhārvāsahito megharāgah | A: bbusayams tam kila. C: varno gro, Ha; bhusayanti kila. C: sambhāṣayantaḥ kila ṭakkarāgaḥ || 125. kalyānanāto vijnevah sampūrno ritravo matah | sadjatrayo 'pi kaiś cit tu sampradisto manīsibhih || H\*: kalyānarāgo vio. 126. kṛpāṇapāṇis tilakam lalāţe suvarnavesah samare pracandah smaran pravistah kila raktavarnah kalvānanātah katbito munindraih || iti kalvānanātab | 37 | BC: ote suviravesah samare pravistah | pracandamurtih kila (C: kala). 127. säranganätah sampurnah satrayottaramandrajah | vīņām dadbānā dṛḍhabaddhaveņī sakhyā samam mañjulavrksamüle jāmbūnadābhā ca nisanņadehā sāranganaţţā kathitā suveşaih | C: om. 129. athavā | karadhṛtaviṇā sakbyā sahopaviṣṭā ca kalpatarumūle | drdhataranibaddhakabarī sārangā sā surāgiņi proktā iti sāranganātah || 38 ||

H2: samam tejulavr0. H2: suvesa | AC: surangini prokta

Tag. 54.

130. devagiryāh svarāh proktāh sārangasadṛśā budhaih || A: ºśā matāḥ || H²: om. Tag. 41.

131. kādambinīsyāmatanuh suvrttā tufigastanī sundarahāravallı | citrāmharā mattacakoranetrā madālasā devagirī pradiṣṭā || iti devagirī || 39 ||

BC: iti devagirih ||

132. sorațhi şāḍavā jñeyā paŭcamatrayasammată | rihīnā ca samākhyātā kaiś cit saḍjatrayā matā || B: śaurāṣṭrī. Tag. 50. S II, 2, 173—175.

133. pīnonnatastanasusohbanahāravallı karpotpalabbramaranādavilagnacittā | yāti priyāntikam atislathabāhuvallı | saurāṣṭrikā madanamūrtisucārugaurā || iti soraṭhī || 40 ||

134. trivaņā sā ca vijneyā grahāmsanyāsadhaivatā | audavā sā ca vijneyā ripahinā prakīrtitā || C: om. b. Tag. 38. S II, 2, 107—108. Kall. 229.

135. rambhāyās tu taror mūle niṣaṇṇā pītavarṇabhāk | tanvañgī hārasarpyuktā priyeṇa trivaṇā matā || iti trivaṇā || 41 ||

C: cārurambhātaro mūle niṣaṇṇakanakaprahhā | natāngt hāralalitā kāntena tri<sup>o</sup>.

136. şadjatrayā pahādī syād ripahīnā ca gaudavat | chāyā tailangadešīvā ripahīnā prakīrtitā ||

titā || Tag. 40. 137. vīņopagāyaty atisundarāngī raktāmbarā manjukadambamule | śrinandanādrau sthitikāriņī sā śrīrāgakāntā kathitā pahāḍī || iti pahāḍī || 42 ||

H<sup>2</sup>: <sup>0</sup>sundariņām ra<sup>0</sup>. C: <sup>0</sup>rā vañjulavṛkṣamūle | H<sup>2</sup>: <sup>0</sup>nādau. H<sup>2</sup>: <sup>0</sup>nī syāc śrī<sup>0</sup>. H: pahārī.

BH<sup>2</sup>: <sup>0</sup>ṣitā. C: <sup>0</sup>pūrṇam enam śṛṇgāramaṇḍitam || Tag. 46. 60. S II, 2, 87. Kall. 230.

139. raktāmbaro raktavišālanetrah šṛñgārayuktas taruņo manasvī | prabhātakāle vijayī ca nityam sadā priyah kokilamañjubhāṣī iti paħcamarāgaḥ || 43 || 140. velāvalyāh svarāh proktāḥ šañkarāhharaņe matāḥ ||

iti śankarābharaṇaḥ || 44 || C: °valyaḥ. C: °raṇe budhaiḥ || H: om. Tag. 92. 93. Kall. 240.

141. vadahamse svarā jūcyāḥ karņāţasadṛšā budhaiḥ || iti vadahamsaḥ || 45 || A B H²; karūāte kathitā buº, H²; othitās tu yeë H; om. Tag. 48. 142. lalitāvad vibbāsas tu revā gurjarīvat sadā || iti vibbāsaḥ || 46 || iti revā || 47 || C: gūrjarīvad bhavet || Tag. 46. 61.

H H<sup>2</sup>: haste dadhāno varapuspacāpam priyādharasvādarasābhitptah | paryañkamadhyasya kṛtopaveśo vibhāsah pūrvah kila bemagaurah |

iti vibhāsaḥ ∥ 143. deśākhyasadṛśā jñeyā kuḍāī sarvasaṃmatā ∥ iti kuḍāī ∥ 48 ∥

A C: % sā geyā. H<sup>2</sup>: kuḍāpī. H: om. 144. kalyāņasadrši jňeyā ābhīrī sarvasammatā || itv ābhīrī || 49 ||

ity ābhīrī | 49 || C: kalyāņarāgavat jāeyā hudhair ābhīrikā sadā | A: %ī geyā.

C: Kaiyanaragavat jneya hudhair abhirika sada | A: \*81 geya. B: sarvadā budhaih | H: om. Tag. 100. Kall. 229. 231. 234. 145. mālavašrīr javatašrīr dhanāšrīr mārukas tathā |

yeşam śrutisvaragrāmajātyādiniyamo na bi

nānādešamatacchāyā deštrāgās tu te smṛtāḥ ||
B: ºśrir mānukātari | C: ºrāgāḥ smṛtā budhaiḥ || H²: ºrukā
taº. B: ºdešāgatachāº. CH²: ºdešagatachāº.

ta". B: "desägatachā". CH2: "desagatachā". (146) HH2: sadjagrahāṃśakanyāsā kākalīsvaramaṇḍitā |

mūrchanā prathamā jūeyā syāmā syāmatanuļi sadā || iti syāmā || (50) ||

(147) HH<sup>2</sup>: manojñamauñjīgunagumphitāngas tvacam dadbāno dharanīruhasya | prāmsuh kumārah kamaniyamurtir vangālarāgah śneišyāmagānah ||

iti vafigalī || (51) || cfr. v. 58. Tag. 85. (148) HH<sup>2</sup>: Nur Hindiverse. iti sāmantalı || (52) || (149) HH<sup>2</sup>: Nur Hindiverse. iti turuskatodī || (53) ||

(150) HH<sup>2</sup>: Nur Hindiverse. Iti turuşkaşoqi || (55) || (150) HH<sup>2</sup>: Nur Hindiverse. Iti jayatasrırağını || (54) || (151) HH<sup>2</sup>: sadjagrahāmsakanyāsā sampūrņā mūrchanā matā |

(151) HH: Saqjagrabansakanyasa sampurna murchana mata | dvitiye prahare ganam sarafigasya sukhapradam || (152) HH2: vidyavinodapratipannajati-

gāndharvagānam prakaroti ramyam | šyāmo yuvā viprakule prasūtah sāraūganāmā munibhih pradṛṣṭaḥ || iti sāraūgab || efr. v. 127—29

iti śri[lakṣmīdharasutā]caturadāmodaraviracite saṃgītadarpaņe rāgādbyāyo dvitīyaḥ¹) || 2 || H H²; iti rāgādbyāyah samāptaḥ || A B ; om. [ ] A B ; rāgavivekādhº.

the Bernard of Learners der rüge- und rügini-Namen ist zu beschien, sin in 16-40 dest verzeichenen Quellen zusammengelössen zinkt Someivars.

15-35) Hannmar (36-43) und Rügtrusv (44-6), von denne enterer wiederum zwie verzeichenen Quellen (15-22 und 23-23) darbietet. Für die Beispiele für Dissodars in v. 51-124 dem Hannmart, in v. 125-45 dem Someivars with anhe dossen erster teils nach dessen serviter Quelle. Letterer in v. 140. 143.

Die Femininbildung der Nomina auf an im Syrischen.

#### Von

#### Franz Practorius.

Barth hat, Nominahildung S. 319 ff. erkannt, dass dem manichen Thema أَسَلُ einst ein weibliches Thema الأَحْوَى وَوَوِسْاللهُ وِهِعَلَمُوهُ اللهُ وَاللهُ وَوَوِسْاللهُ وِهِعَلَمُوهُ اللهُ اللهُ وَوَوِسْاللهُ وِهِعَلَمُوهُ اللهُ وَاللهُ وَوَسِّاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَوَسِّاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا

Ich glauhe darlegen zu können, dass das Endungspaar masc. än, fem. ē (aus ar), das Barth an einem Beispiel nachgewiesen hat, im Aramäischen einst mindestens so weit verhreitet war, wie im Arahischen.

Syrische Feminina wie qatle müssten auf regelmässige Weise im Emphatikus qatlyā bilden; im Plural gatlyān, gatlyāt, gatlyātā. Die Pluralformen waren ohne weiteres als unzweideutige weihliche Pluralformen zu erkennen; aber die Singularformen standen ganz abseits von der gewöhnlichen Bildung der Feminina. Indem nun die Sprache das Bedürfnis fühlte, den weiblichen Charakter dieser Singularformen qatle (ahs. und constr.), qatlya (emph.) durch Uherführung in die gewöhnliche Bahn der Feminina klar kenntlich zu machen, standen ihr zwei Wege offen: Am naheliegendsten war es, dass der Emphatikus qatlyā als Absolutus zu Grunde gelegt, und von ihm aus qaṭlyat (constr.), qaṭlitā (emph.) weitergehildet wurde. So ist die Sprache thatsächlich (wie wir sehen werden) in weitem Umfange verfahren, und das jüd.-aramäische and ist als nicht ungewöhnliche Rückhildung eines Absolutus aus אחריקא (emph.) anzusehen. Der andere Weg war, vom Ahsolutus quile ausgehend qutlet (constr.), qutleta (emph.) zu hilden, so dass eine Reihe wie malkū, malkūt, malkūtā entstand. juzeigt, dass auch dieser Weg beschritten worden ist.

Es müssen sich im Aramäischen einst ganz allgemein paarweis gegenübergestanden hahen männliche Formen auf  $\tilde{\alpha}n$  und weibliche auf i, y (aus  $\tilde{e}$ , aus ai); also heispielsweise syrisch:

| e aut i, y (aus e, aus             | at); also neispielsweise syrisch:                                                                    |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Männlich                           | Weihlich                                                                                             |
| abs. mašleman                      | mašlemyā (aus mašlemē weiter-<br>gehildet; s. o.).                                                   |
| constr. mašleman                   | mašlemyat.                                                                                           |
| emph. mašt mānā<br>ahs. māšt mānin | mašl <sup>e</sup> mītā.<br>mašlemyān.<br>mašlemyāt.                                                  |
| emph. maši mana                    | mašlem <b>y</b> ātā.                                                                                 |
|                                    | Männlich<br>abs. maščman<br>constr. maščman<br>emph. maščmana<br>ahs. maščmanin<br>constr. maščmanin |

Als die Sprache in dem aus urspr. ai hervorgegangenen i, y nicht mehr die dem männlichen an entsprechende weihliche Endung erkennen konnte, löste sich der Zusammenhang zwischen beiden Reihen; und man fing an, von dem Masc. masleman aus nach der üblichen Weise neue Feminina zu hilden; sing. maslemana, masl'manat, masl'man'ta, plur. masl'manan, masl'manat, masl'manata. Diese jüngeren Formen haben die alten schliesslich ganz verdrängt. Die jüngeren Formen liegen rein im Neusyrischen vor (Nöldeke, asyr. Grammatik S. 106) und auch in vereinzelten altsyr. Formen. Im Altsyrischen aber und in den meisten anderen aram. Dialekten haben sie die alten Formen - ausserlich betrachtet - in sich aufgenommen. Denn in der Zeit, da die älteren Formen noch neben den neuaufkommenden gehräuchlich waren, wurde das neue maškmana von dem alten mašlemua in maškmanya veranalogisiert, masemanat von maslemuat in maslemanyat u. s. f. Den Anstoss zu diesem Vorgange dürfte der alte sing. emph. maslemite

So ist auch der biblisch und jüdisch aramäische stat. abs. fem. sing. יְּבְיִּבְיִא als Mischung aufzufassen aus neuen Femininbildungen auf ana und älteren auf i (rückgebildeter Absolutus, wie in אַרוּרָי.).—

Bekanntlich ist diese Femininbildung mit dem "eingeschobenen" i, y im Singular so gut wie ausschliesslich auf die Nomina auf an beschränkt, so dass der besondere Zusammenbang zwischen diesen beiden Endungen sofort hervortreten muss. Wenn auch die Form gatol sich dieses Einschubs in einigen Formen des weibl. lichen Singulars zu bedienen scheint, so ist vielleicht der Umstand daran Schuld, dass qūtōl das entsprechende Pe'alkomplement zu meqattelan, maqtelan ist. Und zeior mag durch den ähnlichen Klang zu qatol gerückt worden sein. Wie dem auch sei: Jedenfalls wird hierdurch die Tbatsache nicht geändert, dass es so gut wie ausschliesslich die Nomina auf an sind, die im Singular fem. das "eingeschobene" i, y zeigen 2). Im Plural fem. hat allerdings die Endung yan, yat, yata viel weiter um sich gegriffen; möglich, dass bier ausserdem auch noch Entlehnung anderswoher vorliegt: Hier wäre jedenfalls ein besonderer Zusammenhang mit masc. sing. an nicht so leicht zu kontrollieren.

Frühere Erklärungen: Diese Zeitschrift, Bd. 23, 294; Duval, grammaire S. 239 f.; Lagarde, Übersicht, S. 187 ff.; Brockelmann, syr. Grammatik § 116; Barth, Nominalbildung S. 317.

Gerade so, wie das charakteristische ē von 'hrētā wirkungsvoll gewesen ist.
 Einige starre Substantiva auf thē können bier ganz ausser Betracht bleiben.

## Die Inschrift von Piprava.

...

#### R. Pischel.

Anf Grund genauer Untersuchung des Originals hat Bloch Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland 1899, p. 425 f.) den Wortlaut der Inschrift von Piprävä folgendermaassen festgestellt:

iyam salilunidhane Budhasa bhagavate

yanam

saki sukitibhatinam sabhaginikanam saputadalanam.

Das einzige Wort in der Inschrift, das Schwierigkeiten bereitet, ist sukiti. Bühler (JRAS, 1898, p. 388) fasste es als Eigennamen und wollte Sukitibhatinam übersetzen mit "of Sukiti's brothers oder of Sukiti and his brothers. Ihm ist Führer gefolgt (Annual Progress Report of the Archaeological Survey Circle, North-Western Provinces and Oudh, for the year ending 30th June 1898, p. 3), der "Sukiti and brothers" übersetzt. Dass ein Sakva Sukīrti in den Pali-Texten nicht erwähnt wird, hat Rhys Davids in einer Anmerkung zu Bühlers Artikel bemerkt. Als Eigennamen fasste das Wort auch Barth (Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Comptes rendus des séances de l'année 1898. 4. Série, Tome XXVI, p. 147. 233), der übersetzt "Sukīrti et ses frères". Barth erwähnt p. 234, dass Führer damals sukite nicht als Eigennamen auffasste, sondern als Adjektiv und übersetzte; "a été consacré par les illustres frères Cakvas", eine Auffassung, die Barth ablehnt, die dagegen vertreten wird von Subhüti Thero (Athenaeum, July 9, p. 67), von V. A. Smith (JRAS, 1898, p. 587) und Rhys Davids (JRAS, 1898, p. 588, Anm. 1; 1901, p. 398), die "celebrated" oder "renowned" oder "illustrious" oder "distinguished" übersetzen. Rhys Davids bezieht es auf Buddha.

Auf die richtige Erklärung führt das Diyvävadäna p. 88-1. Dort wird erzählt, dass Askok, während der Sthavir Nasa mit der Hand die Sonnenscheibe bedeckte, aus sieben der acht alten Beliquienbehältern die Reliquien beransnahm und an einem Tagnin einer Stunde 84,000 Stipas errichten liess, auf die er die Reliquien verteilte. Darüber hat Rhys Davids gebandelt (JRAS, 1901, p. 397 ft.). Zansmmengefasts wird die Erzählung in folgender Strophe: tābhyas saptabhyah pūrvikābhyah kṛtibhyo dhātum tasya ṛṣeḥ sa hy upādāya Mauryah | cakre stūpānām śūradābhraprabhānām loke sāšīti śāsad ahnā sahasram ||

Nachdem der Maurya aus diesen sieben alten krits die Reliquein des Heiligen an sich genommen hatte, errichtete der Herrscher an einem Tage in der Welt 80,000 Stupas, die wie die Herbstwolken leuchteten.\* Co well und Neil geben im Index zu ihrer Ausgabe des Divyāwadāna p. 678 dem Worte krit die Bedeutung house for relies.\* Dem Sinne nach ist dies gewiss richtig, krit bezeichnet ohne Zweifel den Ort, an dem die Reliquien niedergelegt waren. Die Bedeutung lässt sich aber noch genauer bestimmen

In den Puragen wird das Errichten von Tranken (prapa), Brunnen (käpa), Teichen (cöpi; tadāga), Tempeln (devallag; akujadana) als etwas Hochverdienstliches hingestellt, wie man am bequemsten aus Hemādri, Caturvargacintāmani 1, 997 ff. ersehen kann. Dabei ist kein Unterschied, ob jemad selbst die Arbeit vollbringt oder sie ausführen lässt. So heisst es z. B. Bhannārdlyspurāņa 13, 34: tadāgam kārayed yas tu svayam eva karoti vā und 40: devadāyatmany yas tu kurute kārayaty api. So werden kr und kāraya- in einer und derselben Strophe gebraucht, ohne dass der Sinn dadurch geländert wird, wir Varishpurija 183, 2:

arcām ca mrnmayām krtvā asphutām cāpy akhandītām | nādhikām vāmanām cāpi na vakrām kārayed budhah ||

In gleicher Weise ist krû nicht bloss, was einer selbst macht, sondern auch machen lisst, z. B. Agnipuräga 38, 1. Vasuderadydalayasya krtau vaksye phaladikam, wom man 38, 4 käraysted und 38, 6 krtet vergleiche. Jian übersetzt also krû am bestum it, Stiftung", sukrû mit, fromme Stiftung", karty oder krûn mit, Stifter", sukrû mit, frommer Stifter', wie Agnipuräga 38, 20: Krysnasyu Kaudecasya yah käraysti ketanany jatuk so aca sukrût.

Dem kyti der Puräpen und des Divyävadam entspricht das suktid der Piprävä-Inschrift. Es ist also m lesen = sukti und dies nicht = suktrtil. Zu setzen, sondern = sukytil. Dann besagt die Inschrift: "Dieser Behälter der Reliquien des erhabenen Buddist die frommes Stiftung der Sakyas, der Brüder mit den Schwestern, mit Kindern und Frauen. Die Inschrift enthält also in der That as Wort, das Bühl her als "donation", Barth als "don erganzte.

Wie in Pali kitlima = kṛtrima (E. Kuhn, Beiträge zur Pali-Grammatik p. 13), ist auch in sukti das 'bestimmend gewesen für die i-Parbung des ṛ, das sonst in kṛta in den Asōka-Inschriften und im Lega-Dialekt meist a wird. Doch findet sich bei Asōka auch kṛṭa (8 en ar t s. v.) und im Lega-Dialekt kṛṭa (Archaeological Survey of Western India IV, 108, 18, 5). Auch im Präkrit und Apabhramsa wird dialektisch kṛṭa, kṛṭa neben kada, kada, kaa gesagt (Pischel, Grammatik der Prikrit-Sorachen 8 49)

### वि वो महें.

Von

## 0. Böhtlingk.

Diese in RV. 10. 21, 1—8. 24, 1—3 und 25, 1—11, im Ganzen also 22 mal, am Ende des dritten Pada vorkommenden Worte stehen ausser allem Zusammenhange mit dem Vorangehenden und Folgenden und sind als eine eingeschobene Parenthese zu betrachten Dass der Dichter der Lieder Vimada hier seinen Namen hat anbringen wollen, ist schon Säyapa nicht entgangen. Ich übergehe die bisher vorgebrachten Erklärungen und suche eine über zwei Jahrtausende alte, die man übersehen zu haben scheint, zu Ehren zu brinzen.

RV. Prat. 1, 23 bei Regnier und 1, 33 bei M. Müller wird elehrt, dass die Aoriste बर्, अपर्ध und आवस् (आ Augment) im RV. vor einigen Wortern mit tönendem Anlaute als ची, अची und आपी erscheinen. Unter diesen Wörtern befindet sich auch unser मेर्द. Die oben angeführten Worte bedenten demnach: Er (der Dichter Vimada) hat (dieses) in einer Begeisterung enthüllt.

Das überschüssige विषयि am Ende des vierten Pädas gehört um überschüssigen वि दो सदे nnd bedeutet vielleicht, in der Abieht Etwas zu verkündigen. Schon Grassmann vermutete in den beiden Refrains einen späteren Zusatz. Jedenfalls haben wir es hier mit einer Spielerei zu thun.

#### Anzeigen.

Dicân de Tarafa ibn al-'Abd al-Bakri, accompagné de Commentaire de Yoûsouf al-A'lan de Santa-Meris d'après les manuscrits de Paris et de Londres, avivi d'un Appendice renfermant de nombreuses poésies inélâtes tirés de manuscrits d'Algre, de Berlin, de Londres et de Vienne, publié, traduit et annolé par Max Seligsohn. Paris 1901. (n., 173, XVI S. gr. 8).

Die Ausgabe des Alam'schen Commentars zu Tarafa's Dwiss ist sehr dankenswerth. Zwar hatte schon Vandenhoff manche Mittheilungen daraus gemacht, aber diese konnten nicht genügen!, Es steht für uns um das Verständniss der von alten Gelehrten als echt angesebnen Gedichte Tarafa's jetzt wesentlich besser, als da wir, abgesehen von der Mo'allaga, nur auf Ahlwardt's nackten Text angewiesen waren. Dieser Text ist allerdings eben der von Alam commentierte; dazu gab aber Ahlwardt schon viele Varianten.

Über Tarafa's Leben wissen wir äusserst wenig, noch viel weniger, als der Herausgeber meint; er ist eben zu sehr geneigt, der Tradition zu folgen. Die über den Dichter erzählten Geschichten sind fast alle ganz unzuverlässig. Nicht einmal auf die bekannte Erzählung von dem Uriasbrief, der seinen Tod herbeiführte, während sich sein Genosse Mutalammis rettete, möchte ich viel geben. Die Verse, die zur Illustrierung der Anecdoten dienen, sind zum Theil erst deutlich zu dem Zweck gemacht. So legt er dem Dichter Verse bei, die er am Fuss des Kreuzes oder am Kreuze selbst ausgesprochen haben soll S. 151 v. 43 in einem langen Gedicht. über das ich unten weiter reden werde, und S. lov v. 25. Stücke, die allerdings, wie die meisten der zu den Anecdoten gehörigen, nicht im Dīwan selbst stehen, können gar nicht echt sein. Das wirft denn auch auf andre, die nicht so deutlich ihren Ursprung zeigen, Verdacht. Einige dieser werden ziemlich alt sein, ohne dass sie doch von Tarafa selbst herzurühren brauchen. Die اخبار العرب wurden ja von den alten Erzählern gern durch Verse belebt, die

Siehe die tiefgreifende Besprechung der Schrift Vandenhoff's von J. Barth in Bd. 51, 535 ff. dieser Zeitschrift.

sie den handelnden Personen in den Mund legten. Manchmal stimmen allerdings die uns erhaltenen Geschichten nicht recht zu den Versen oder sind erst aus diesen herausgehildet: da sind die Verse also noch älter als jene, aber echt brauchen sie darum auch noch nicht zu sein.

Aus den wenigen Gedichten, die wir mit ziemlicher Sicherheite dem Tarafa beliegen dürfen, lässt sich erkennen, dasse er ein frischer, lebenslustiger, auf ungehundenes Treihen bedachter junger Mann war, dem es auf einen Conflict mehr oder weniger nicht ankam. Die Abenteuer, die sich aus dem besthezeugten Gedichte, der Mo'allong, orgeben, sind von keiner größeserne Bedeutung. Dass er ingendwie den König 'Amr h. Hind von Hira beleidigt hatte, wird richtig sein gewiss auch, dass er jung gestorhen oder ungehracht worden ist.

Durch König 'Amr wird des Dichters Zeit bestimmt. Dieser ergierte von 554—568 oder 569'). Tarafa gehört also einer ziemlich frühen Periode an, und es ist daher von vorn herein nicht zu erwarten, dass von seinen Gedichten viele erhalten und gar gut erhalten sein sollten.

Wäre nun aber auch nichts von den unter seinen Namen gehenden Erzeugnissen echt als die Mofallaga 7, so wäre doch sein Ruhm als eines tüchtigen Dichters damit gesichert. Freilich kann uss die lange, oft anatomisch genaue Beschreibung des Kameels nicht sehr ästhetisch berühren, aber die alten Beduinen hatten het antelle in solchen Dingen einen anderen Geschmack, und immerhin hat man auch in diesem Theil des Gedichtes mehrfach die knappe Pessung und die Anschaulichkeiten anzuerkennen. Ich muss hier noch einmal mein Bedauern darüher aussprechen, dass ich mien, bai ich meine grössem Arbeiten über die Mydallagat ins Auge fasste, durch die Kameelschilderung habe abschrecken lassen, Tarafa's Modallaga tint diese einzubeziehen. Das Gedicht hat sonst manchen

<sup>1)</sup> Sebe meine Tahart-Übersetzung 170, u. 172. Der Hersungeber befügt och causin's Chronologie (8. 2) Acuk sonst begebet er einige Verstübes pegeni die Zeitrechnung. 80 lässt er Tarafa (8. 8) aus Basils-Kriege thellinehmen, für linge vor einem Antreens benenftgt worden war, a. meine Full Movilanjeit I, 8. 52f. (Wiener Situangherfehte 1859). Auch scheint er keinen ernstlichen Antoes an dem von Vullers gebodenen Schriebeller owder und Situangherfehte 1859. Auch scheint er keinen ernstlichen von Vullers gebodenen Schriebeller owder und Situangherfehte in der Schriebel und Situangherfehte in der Schriebel und Situangherfehte und Situangherfeh

<sup>2)</sup> Nr. 4 bei Ahlwardt. Es ist zu bedauern, das Ahlwardt die Liefer der Ölichter nicht in der Ordnung gelassen hat, inder er sie in Alvänis Kecension fad. Die Erieichterung, weiche die alphabetische Anordnung fürs Auffinden sewhet, konnte nach durch einen Reinindets betrehegierhtet werden; ide nach der Überlieferung zusammegebörenden Gesichte, wormter einige an den beweichte der Schrieben der Schrieben, der Schrieben 
Reiz und gieht wieder ein echtes Bild von dem Leben und den Anschauungen eines heidnischen Beduinen guter Familie.

Für den Text und das Verständniss der Mo'allaga liegen uns drei vollständige alte Commentare gedruckt vor: der Tehrizi's (ed. Lyall), den Herr Seligsohn leider gar nicht benutzt hat, der Zauzant's und der A'lam's, den uns eben diese Ausgabe bringt. Dazu kommt noch der abgekürzte Commentar des Ibn Nahbas in der Editio princeps von Reiske 1). Arnold's Commentar kann keinen selbständigen Werth beanspruchen. Auch sonst werden gerade aus diesem Gedicht viele Verse citiert; so z. B. in Ibn Qotaiba's Dichterhuch, von dem uns in nicht langer Zeit de Goeje eine ausserst sorgfältige Ausgabe schenken wird.2) Meist wird man beim Schwanken der Lesarten auch hier den Gesammttexten mehr trauen als den gelegentlichen Citaten einzelner Stellen. Aber immer soll man, so weit möglich, auf die alten Schulen zurückgehn, und z. B. nicht, wie der Herausgeber, Reiske, Vullers und Arnold citieren, sondern Ibn Nahhas und Zauzani. Aeusserstes Misstrauen ist gegenüber allen bloss durch die Gambara gehotenen Abweichungen nötbig; deren verschiedene Handschriften weichen übrigens auch hier wieder mannigfach von einander ab. - In den besseren Ueberlieferungen schwankt die Gestalt von Tarafa's Mo'allaga nicht sehr stark. Das ist allerdings noch kein Beweis dafür, dass wir das Gedicht so besitzen, wie es etwa ums Jahr 560 der erste Rawi vom Dichter gehört hat, sondern nur dafür, dass es uns im Wesentlichen durch eine alte Schulüberlieferung erhalten worden ist. Die Anzahl und Anordnung der Verse ist nicht sehr verschieden. Bei T3) hat das Gedicht 103 Verse4); ebenso bei A; bei Z 102. Z hat nach 12 und 50 je einen Vers mehr (Arnold's 13 und 52); dagegen fehlen ihm v. 27, 46,5) 61, 101, Vers 101 fehlt auch bei N und T: wie Z haben sie dafür einen anderen (Arnold's 102), der allerdings hier nicht an seiner Stelle ist. Nach der Glosse bei Arnold, Annot. pg, 18 hatte ihn Abu 'Amr, nicht aber Asma'î und Ibn A'rabi"). Dass einer der in einem dieser Texte fehlenden Verse unecht sein

<sup>1)</sup> Auch bei dieser Moʻallaqa hatte Tebriri den Text und den Commestie den In Mohias als haupstächliche Grundigen. Die meisten Abweichungen des Reickerchen vom Lyalischen Texte bernchen auf offenbaren Fehlern. Diter mid als hij deche Reickie (Ibn Nahlas) sonst bezeget Leuarten im Text, die Tebriri was der State der State (Ibn Nahlas) vom der

<sup>2)</sup> De Goeje hat mir eine genane Abschrift von allem geschickt, was seine Handschriften dieses Werks über Țarafa sagen, nebst reichlichen Varianten und Verweisungen.

A = A'lam, N = Ibn Naḥhās, T = Tebrīzī, Z = Zauzanī. Die Verszahlen nach Ahlwardt's und Seligsohn's (also A'lam's) Text.

<sup>4)</sup> Ueber v. 104 und 105 in Lyali's Ausgabe s. unten.

<sup>5)</sup> Arnold setzt dieso beiden ein (als v. 28 nnd 47).

<sup>6)</sup> Dies ist einer der leider seltenen Fälle, wo für Lesarten naserer Mo'allaqa aite Autoritäten angeführt werden.

müsse, ist kaum zu behaupten b, eher ist zu bezweifeln, dass z. B. 101 an der rechten Stelle stehe. Am Schluss hat T noch 2 Verse, an deren Echtheit er selbst nicht glaubt und von denen er angiebt, sie sollten von 'Adt h. Zaid herrühren. Ibn Nahlpäs sagt, wie ich von de Goeje erfahre b, dass weder Asuari noch die andern alten

له يعرفهما الاصمعتى ولا نشرائه wüssten والنشرائه sie seien aber von 'Adī h. Zaid. Dahinter werde noch der Vers überliefert:

Vrgl. Arnold, Annot. pg. 19. Wirklich wird eben dieser Vers und Lyall's v. 105 in einer Gothaer Handschrift (Pertsch nr. 2168, 140°) 5) dem 'Adī beigelegt; der letztere desgleichen 'Iqd 1, 257 und Muwassa 14.4) Und so findet er sich in einer dem 'Adı zugeschriebenen Qasıda Gambara 102 ff., die möglicherweise wenigstens einen alten Kern hat; s. das. 103, 19. So ist auch der von allen unsern Texten der Mo'allaga gebrachte und schwerlich zu beanstandende v. 78 (79 Arnold's) nach Einigen von 'Adī; s. Reiske's Ausgabe pg. 30 und 125; Arnold, Annot. pg. 17. Auf alle Fälle haben Vermischungen der beiden in gleichem Versmaass und Reim ahgefassten Gedichte stattgefunden. Nach Aşma'ı (bei A'lam)5) hahen v. 101 (der bei N, T, Z fehlt) und v. 103 weiter keine Autorität, als dass Garir sie (nach dem Zusammenhang als von Tarafa herrührend) citiert hätte 6). Ibn Qotaiba erklärt v. 103, der bei N zu fehlen scheint, für eine Nachahmung des Vorhergehenden, und das ist sehr wahrscheinlich. - Alles, was nur die Gamhara als Bestandttheil dieses Gedichtes hat, ist zu verwerfen; beachte z. B. bei Seligsohn الدنيا v. 9 الدنيا im islämischen Sinne

<sup>1)</sup> Für Arneld's 102 — Lyail's 101 darf man alierdings nicht Gauhsri als Gewährsmann angeben, dessen Ausgabe (حجمه) ihn mit قرفة عقال الشاعر طرفة ehen deutlich ein späterer Zusatz,

<sup>2)</sup> Aus Reinke's Ausgabe lat das nicht zu ersehen. Es hat als ietzte Verso 102 und (olms Schollen) einem dieser unschen, lists aber 103 vog. Das entspricht ielber nicht genaus dem wahren Testa Ns. Auch sonat bletet, wie ich sas einer froundlichen Mittheilung van Vibeten's errebe, Reinke's Ausgebe nicht genau die Versahl Ns. Weiche Verse dieser wirklich hate, wäre erst aus mitmenn Handechriften festzurstellen.

Ich entnehme dies Citat einer Notiz, die leh mir ver Jahren aus Thorbecke's Sammlung über 'Adī gemacht habe.

 <sup>&#</sup>x27;Iqd 1, 234 stehen heide Verse ohne Angahe des Dichters; nicht etwa, wie Seligsohn S. 158 sagt, als Verse Ţarafa's.

<sup>5)</sup> Vrgl. Arnold, Annot. 19.

<sup>6)</sup> Missverstanden ven Seligsohn S. 108.

und v. 11 موادي أنه Innern des Verses. — Auch der von Sukkart bei Jāqut 2, 850 gegehene Vers passt kaum in die Moʻallaqa. Bei den zahlreiden Gedichten mit deren Mertum und Reim konnten ja Verwechslungen leicht vorkommen. V. 2 ist fast agan = v. 3 der Moʻallaqa des Amraalqais und wohl mit Alhuwardt') zu streichen, da er hier nicht gut passt; dahinter wird man nach Alhwardt's Correctur eine Lücke annehmen. Die von diesem bezeichnete Aehnlichkeit von v. 12 mit Amraalqais 10, 13 und von 31 mit Zuhair 3, 13 scheint mir dagegen nicht zu gentgen, die Verse unsrer Moʻallaqa ahzusprechen. Hier kann der eine Dichte dem andern nachgeahmt hahen. Du Qotabis führt in seinem Artikel noch mehrere Nachahnungen von Versen Tarafa's durch etwa swätere Dichter an; darunter sind auch solche von Versen aus der

Moʻallaga, z. B. Lahid (Chālidi 115 ult.): تشقّ خَماتُلَ الدَمْنا يَداهُ كما نَعِبَ الْمُعَامِرُ بالفثالِ

nach v. 5 unseres Gedichts:

يَشُقَ حَبِابَ الماء حَيْزُومُها بها كما قَسَمَ التُرْبَ المُفتُلُ باليَّد

Mitunter mag ührigens im Laufe der Ueherlieferung der Wortlaut ähnlicher Stellen noch etwas ähnlicher geworden sein, als er ursprünglich war. - Mit Recht steht hei N, T, Z v. 32 vor 30 und hei Z 38 nach 35; oh die von N, T, A gegehene Ordnung 36, 37 oder die von Z 37, 36 die richtige, steht dahin. 41 hat eine falsche Stelle; unsicher ist aber, oh ihn Ahlwardt mit Recht gerade nach 79 setzt. Mehr Zutrauen hahe ich zu seiner Versetzung von 47 vor 45; 49 schliesst sich gut an 46. Auch darin, dass er 75 vor 69 einschiebt, möchte ich ihm heistimmen. Oh die Ordnung 84, 85 A oder 85, 84 N, T, Z besser, ist wieder kaum zu entscheiden. Die sonstigen Umsetzungen, die Ahlwardt vorschlägt, halte ich für sehr unsicher. Namentlich scheinen mir 87 his 92 nicht so gut ans Ende zu passen wie 102. Man muss ührigens hedenken, dass der Dichter sich nicht an eine strenge Gedankenfolge gehalten zu haben hraucht, dass er vielleicht öfter nachträglich wieder auf etwas schon vorher Berührtes zurückgekommen ist oder doch ähnliche Sachen nicht gleich an ähnliche gereiht hat. Damit will ich aher durchaus nicht sagen, dass die überlieferte Anordnung his auf die ohen genannten Ausnahmen wirklich die ursprüngliche sei; wir thun nur gut, uns an sie zu halten, so lange wir keine entscheidenden Gründe gegen sie hahen-

Natürlich musste der Herausgeber den Text des Gedichtes so abdrucken, wie ihn A'lam voraussetzte. Mit Recht hat er aber in seinen Anmerkungen manche Varianten gegehen. Aus T hätte er

Bemerkungen über die Echtheit der alten Arabischen Gedichte (Greifswald 1872) S. 60.

immer noch einige weitere nehmen können. V. 50 hat der Herausgeber im Sinne A'lam's wohl richtig مروف (اعلى الله) (als) (al

Trotz aller Commentare bleibt auch bei diesem Gedicht das Verständniss im Einzelnen vielfach unsicher, weit öfter, als unser Herausgeber anzunehmen scheint.

Dies grosse Gedicht nimmt im Diwan die erste Stelle ein; darauf folgt ein andres, ziemlich langes, das auch leidlich vollständig sein mag 2 = Ahlwardt 5. Auch diese Qastda macht auf mich im Ganzen den Eindruck der Echtheit; jedenfalls ist sie sehr alt. Der Ton scheint sich mir mehrfach mit dem der Mo'allaga zu berühren. Im Einzelnen beachte das merkwürdige Bild dort v. 9, hier v. 19. Echt arabisch ist, dass der Dichter v. 41 für seinen Stamm oder sein Geschlecht damit renommiert, dass sie nicht zu renommieren pflegten! Die Versordnung bei A'lam ist wohl ziemlich ursprünglich. Das Gedicht steht mit sehr vielen Abweichungen in der Anordnung und im Text auch in den Muchtärät 38 ff.1) Der wahre Anfang ist v. 4, was natürlich schon Ahlwardt gesehen hat. V. 1-3 werden aus einer andern Qasida stammen. Auch in 'Antara's Mo'allaga sind einige fremde Verse vor den wirklichen Anfang gerathen und noch mehr in der 'Amr's. Der Nasib scheint von den Räwi's manchmal nicht sehr sorgfältig behandelt nnd wohl auch ganz willkürlich ergänzt worden zu sein; das hat mir gelegentlich auch Jacob als seine Meinung angegeben. V. 9. der das Frauenhaar beschreibt, gehört, wie Barth gesehen hat, nicht an seinen Ort; dahinter passt aber gut Appendix S. 161" v. 3. Auch v. 13 steht nicht an der richtigen Stelle. Ahlwardt setzt ihn nach v. 44 oder 69; doch ist mir das zweifelhaft. Barth hat noch einige andre mehr oder weniger wahrscheinliche Um-

<sup>1) 4</sup> Verse aus dem Gedicht bei Ibn Qotalba haben genau den Text der Machtätzt mit allen deren Varianten. Chizāna 4, 102 hat dagegen 14 Verse twar nach A'lam's Text, Einige Verse noch 'Ainī 3, 208 ff. 548 f. Seligsohn kitts hier (S, 109) und sonst nicht "Chizāna" für den an ihren Rand abgedruckten 'Ainī" sagen wollen.

setzungen und sonstige Verhesserungen vorgeschlagen. Die Anordnung in den Muchtärät, in der Verse von A'lam's Text fehlen, scheint mir noch mehr Anstösse zu hieten als dessen Anordnung. Von den im Appendix a. a. 0. gegebenen Versen können nach meiner Meinung v. 1—3 sehr wohl zu diesem Gedicht gehört haben, wie denn v. 1 in Muchtärät S. 43 mitten in dem Gedichte steht. Zweifel-hafter ist mir das mit 4 und 5.

Alle folgenden Gedichte des Diwän's sind Fragmente oder, so weit sie unecht, als Fragmente (كَقَلَعُنُ gemacht. Bis nr. 11 steht, mit einer kleinen Ausnahme (5 hat 13, 6 hat 14 Verse), je das kürzere Fragment hinter dem längern. Was danach kommt, ist gewiss erst später in den Diwän aufgenommen worden.

Für die Echtheit von nr. 3 (Ahlwardt 19) scheint mir zu

sprechen, dass die Ueherlieferung eben die sehr speciellen Verhältnisse, welche darin behandelt werden, nicht kennt. Der Friedensschluss, von dem hier die Rede, ist schwerlich der alte, welcher dem Basüskriege ein Ende machte, sondern betrifft wohl ein späteres Gezänk, vermuthlich unter den Bekr selhst. Dass der Tamimit Ghallaq als Friedensstifter hei jenem Ereigniss genannt wird, stammt aus v. 13 unsres Gedichts; ich habe die Stelle leider hei der Behandlung dieses Themas (Fünf Mo'allaqat I, 76) ühersehen. Für die Echtheit zeugen m. E. auch die sprachlichen Eigenheiten. Im Reim steht hier nicht hloss أَرْمَدُ für أَرْمَدُ (v. 6)1), sondern sogar lässt sich an تَكُلُف für مُلْتَزِمُهُ (v. 21); nur mit grossem مُلْتَزِمُهُ dieser Stelle der Nominativ vertheidigen. Und noch auffallender خَدَمُنِا fūr خَدَمُهُ und v. 11 حُيِمُنِا fūr حَيِمُنِا finden. Das werden Eigenheiten des Dialects der Bekr sein. -Zwischen dem Nasib 1-7 und dem Folgenden ist Vieles ansgefallen. V. 15 setzt Ahlwardt recht passend nach v. 4 und v. 16 vor v. 13.

Nr. 4, wozu App. pg. tov nr. 26, 2-4 ganz wohl gehören können, macht einer necht individuellen Eindruck und seheint jedenfalls alt, mag es nur von Tarafa sellnst herrühren oder früh auf seinen Namen gedichtet worden sein. Ebenso beurtheile ich nr. 5 (Ahlwardt 10). App. pg. tov nr. 24 kann dazu gehören; aber das

<sup>1)</sup> Interessant ist die Bemerkung des Commentators S. v., 5 v. u., dass dergleichen in der Umgangssprache wohl vorkomme; مثلد جيء في الكلام Man sprach zu seiner Zeit eben das Suffix der 3. sg. m. schon uh oder oh.

dreimalige Reimwort نذلك ist nicht ursprünglich; es ist schon in v. 3, wo es gar nicht passt, aus v. 4 gedrungen. 1).

Nr. 6 (Ahlwardt 11) ist viel weniger individuell. Dazu kommt, dass die hier genannten Locale nicht gut für den Bekriten Tarafa passen. اضر (v. 1) liegt ganz im Westen, nicht weit von Medina; ebenso 🗓 (eb.), wie aus Jāqūt 4, 305, 7 hervorgeht. Und das v. 11 genannte جَرْتُم im (alten) Gebiet der Asad 2) ist auch ziemlich entfernt von dem der Bekr; s. meine "Fünf Mo'allsgat" III, 23.

Von nr. 7 (Ahlwardt 17), wozu App. S. ton nr. 32 gehören wird, und 8 (Ahlwardt 16), wozu App. S. 169 nr. 34, gilt dasselbe wie von 5. In 8 verspottet der Dichter den Gegner als einen Mann von weiberähnlicher Zartheit und Eleganz.

Nr. 9 (Ahlwardt 7) ist alt und kann, wie es dem Tarafa in den Mund gelegt wird, auch wirklich von ihm herrühren. Das gilt aber nicht für die Verse App. pg. 10f nr. 27, da in diesen Nu'man angeredet wird, der frühestens 590 König von Hira geworden ist 3). Der Nachdichter setzte eben den bekanntesten Namen eines Königs von Hira ein. Solche Verwechslungen sind bei den alten arabischen Königsnamen nicht selten.

Ueber die Fragmente 11 (Ahlwardt 18) und 12 (Ahlwardt 1) (von dem auch Ibn Qotaiba einige Verse giebt) lässt sich noch weniger ein sicheres Urtheil abgeben. Aehnlich steht es mit einigen im letzten Theil des Diwan's. Und erst recht zweifelhaft ist nr. 10 (Ahlwardt 15), das eine Todtenklage auf Tarafa von seiner Schwester sein soll.

Dagegen ist 13 (Ahlwardt 14) entschieden unecht. Asma'i sagt ausdrücklich, dass der Fälscher noch sein Zeitgenosse gewesen sei 4). Die Geschicklichkeit, womit hier ein Späterer im Stil des frühen Poeten dichtet, kann allerdings auch gegen manches andre, an sich unverdächtige, Stück Bedenken erwecken! Ein noch Späterer hat dann zu diesem Stück noch einen Anfang gedichtet, den wir App. 1fv nr. 8 lesen. Natürlich muss dabei Tarafa's aus der Mo'allaqa

<sup>1)</sup> Lil in v. 4 in wal abzuändern, verbietet das Vorsmanss. Man müsste schon كنا iesen. Ibn Qotaiba hat auch كنا.

<sup>2)</sup> In musiimischer Zeit siedelten die Asad in die Nähe des untern Euphrat über, also ehen in die Gegend, wo früher die Bekr sassen,

<sup>3)</sup> Tabarī-Uebers. 347.

<sup>4)</sup> Seligsohn missversteht das gründlich, obwohl er schon hei Ahiwardt 8, 59 die eigentlich gar nicht zu verfehiende Deutung der Worte hätte finden können.

hekannte Geliebte Chaulă auftreten (v. 2). Der Vers ton nr. 31 könnte zu dem früheren Stück gehören.

Entschieden den Eindruck der Unechtheit macht 16 (Ahlw. 13) nebst App. S. 15, nr. 29 mit der sentimentalen Geschichte des Muraqqis. Aşma'ı hat das Gedicht nicht anerkannt.

Nr. 19 (Ahlw. 2) ist nach Ibn Kelbī von عُشَ بِي لَيْهِدْ النَّهُ وَيَّ الْمُعَلِّمِينَ النَّهُ وَيَّ الْمُعَلِّمِينَ النَّهُ وَالْمُعَالَّمِينَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللِّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللِّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللِّهُ الللِّهُ الللِّهُ الللللِّهُ الللِّهُ الللِل

Ausser dem Diwän hat Seligsohn noch eine Menge dem Tarifa zugeschriebene grössere und keinere Gedichtstücke gesammelt, weit mehr, als Ahlwardt geben konnte. Abgesehen von zwei in die Einleitung gestellten kleinen Gedichten (8.5 und 13), hat er sie, man sieht nicht recht warum, in zwei Anhänge vertheilt, leider je mit besonderer Zahlung. Aus dem ersten Anhang Könnten allerfalls einige Stücke von unserm Dichter herrühren; doch ist das immerhin recht bedenklich, wenn sie auch mit Geschichten zusammenhängen, die von ihm erzahlt werden. Das ist ja auch mit den eben erwähnten in der Einleitung der Fall, an deren Echtheti nicht zu denken ist. Ein Theil des Ragazileichens auf 8.5 wird sonst dem Kulah beigelegt in einem sehr schönen, aber völlig unhsistorischen Zusammenhange Hamissa 421, 13; allerdings gewinnt es durch den Zusatz der 3 letzteu Verse einen ganz anderen Sinn.

Sehr spät ist das Gedicht nr. I (الإسلام), worin auch nicht ein specifisch alter Ausdruck vorkommt; es ist auch schwerlich auf den Namen Tarafa's gemacht worden, eben so wenig wie das nr. 6 (الالمالية die Welt 12. 21. 22; اتمان الدين 17 und die jenseitige Vergeltung v. 26 9).

Seltsam ist es mit nr. 4 (الرحمق) bestellt. Nach Agh. 2, 151 (158 sind die Verse 5. 6. 31. 32 von dem zur Omaijsdenzeit lebenden Dichter المنافذة كالمنافذة كالم

<sup>1)</sup> Natürlich hat es grosse Bedenken, aus diesen verschiedenen Aussprachen verschiedene Personen zu machen. Zu beachten, dass immer المُعَدُّرُ عَلَيْهِ الْعُمُّادِينَا لِمُعَالِّدُ الْعُمُّادِينَا لِمُعَالِّدُ اللهِ 
<sup>2)</sup> Gegen die Echtheit von nr. 6 hat selbst der Herausgeber Zweifel.

seiner Hinrichtung angenommen, s. z. B. v. 43. Vorne wird natürlich wieder Chaula gefeiert. Von den Taghihi wird erwartet, dass sie den Tod des Dichters rächen v. 54; sie gelten also als den Bekr eng verbündet, und so wird v. 44 der gemeinsame Name Rahl'a hervorgehoher. Das passt kaum eher als in die Zeit 'Abdalmelik's, aber anch noch weit später; damals hielten die Rahl'a gegen die Mudar einerseits, die Jemen anderesteit Sest zusammen!). Oh sich die beiden verschiedenen Bestandtheile des Gedichtes rein scheiden lassen, möchte ich nicht bestümmen.

Der aweite Anhang rählt 37 Nammern; in Wirklichkeit sind's aber 40, denn der Reim entscheidet, dass in 19 v. 1 nicht zu 2, in 18 v. 1 nicht zu 2, in 18 v. 1 nicht zu 10 und 11 gehören. Hier finden wir allerlei Ergänzungen zu den Gedichten den Dwän's; ich habe sie schoo oben herticksichtigt. Sonst meist ganz hurs Stücke. Dass davon irgend etwas auf Tarafa selbst zurückeh, ist wenig wahrscheinlich. Nr. 1 (१४-) sit him wohl nur durch ein Versehen zugeschrieben worden; der Vers ist = Hudh. 2, 18.—Dass nr. 2 nuecht, ergiebt sich schon aus y. v. z. [18 z. j. v. 4.—Nr. 8 (64) soll sich der Bekrit der Abkunft von dem Himjar und Tanüch rühmen! — Von Nr. 33, 1—8 (65.) erzählt Jäqut 1, 318 f., dass evon Muchabbal assäväl herrührten, dass aber Abb 'Amr und Aşma'i sie wegen der darin genannten Localitäten dem Tarafa beiteten. Das war jedenfalls eine etwas bedenkliche Vermuthung.

Gewiss bloss durch ein Versehen, nicht zur Täuschung, ist anch das S. 165 ff. (des französischen Textes) nachgetragene Gedicht mit Țarafa's Namen versehen worden. Es wird ziemlich spät sein.

Der wirkliche Gewinn für Tarafa selbst ist durch das, was die nene Ausgabe an Versen zu den von Abuvardt gegebenen hinzugefügt, nicht eben gross. Aber wir müssen Herrn Seligsohn für seine Sammlung doch dankber sein, denn es hat ein grosses Interesse, das einem alten, nambaften Dichter mehr oder weniger naiv Untergeschobene und das him bloss irritmlinich Beigelegte kennen zu lerrien.

Einige Textverbesserungen zur Mo'allaqa hahe ich schon oben gegeben. Die folgenden Emendationen hetreffen die ührigen Versstücke.

<sup>1)</sup> Diese Zustände hat man dann vielfach in die Heidenzeit projiciert.

<sup>2)</sup> Woher er v. 9 hat, sagt Seligsohn nicht.

diese Verbesserung in Ahlwardt's Text geschrieben. — 12, ه ا دعارة mit ، nicht نج ، s. u. A. Harrir, Durra 83f. V. r ist nur المناف ال

Bedeutend mehr Correcturen verlangen begreiflicherweise die beiden, nicht durch einen Commentar gesicherten Anhänge. Natürlich behaupte ich durchaus nicht, dass mit den hier gegebenen Vorschlägen alles irgend erschöpft sei. Mancher dieser Verse bleibt mir ganz dunkel.

3) Vrgi. Ham, 422 ult.; "Zur Grammatik" S. 61.



So steht auch in meiner Abschrift der Gothaer Handschrift. Doch kann
ich nicht garantieren, dass diese Vocalisation nicht von mir seibst herrührt.
 S. meine Abhandlung "Zur Grammatik des class, Arabisch" S. 57 f. Erst
durch die Genitiverbindung wird die nothwendige Determination bewirkt.

ين. V. 21 في المناسبة (III). V. 21 etwas anders Agh. 2, 152; für فرى wird mit Agh. يا تو العجم wird mit Agh. يا ألا ألم المناسبة المناسبة (المناسبة المناسبة المناسب

<sup>1)</sup> والشرائع verstehe ich nicht.

<sup>2)</sup> Das Reimwort عَنَّ فَعَى ist wohl Impt, = يَتَّقَى, s. Abū Zaid 4 und 27; Agh. 21, 38, 13; Guidi's Bānat Su'ād 19, 2: "aber nimm dich wor dem Tode in Acht".

<sup>3)</sup> Z. B. Kāmil 625.

Edler das Getrennte (wieder) znsammenfastt ? — 28, 1 l. בְּצֹר , Jahrt '). — 29 l. בּׁבֹּר first Jaqut. — 30, 1 l. בּוֹבָּר , seine Abreise macht Ernstt. — 34, 1 l. בּוֹבֵּר statt בִּינֹבֵּן בּיִּר הַשָּׁר , וּבְּלֵי בִּינִבָּן בּיִּר הַבְּינִבְּין . 1855 l. ביִּנִבָּן בּיִּר הַשְׁר אַ בּיִנִבּיָן . 1855 l. ביִּר בַּינִבָּין בּיִר בּיִנִבָּין . 1855 l. ביִּר בּיִנִבָּין בּיִר בְּינִבְּיִין בּיִּר בַּיִּנִבְּיִין בּיִּרְיִים בַּיִּרְיִים בַּיִּים בּיִּרְיִים בַּיִּרְיִים בּיִּרְיִים בַּיִּרְיִים בּיִּרְיִים בַּיִּרְיִים בּיִּרְיִים בּיִּבְּיִים בּיִּים בּיִּבְּיִים בּיִּרְיִים בּיִּבְּיִים בּיִים בּיִּים בּיִיבְּיִים בּיִּבְּיִים בּיִּבְּיִים בּיִּים בּיִּבְּיִים בּיִיבְּיִים בּיִּים בּיִּבְּיים בּיִּבְּיים בּיִּבְּיים בּיִיבְּיים בּיִיבְּיִים בּיִיבְּיִים בּיִיבְּיים בּיִּבְּיים בּיִּבְייִים בּיִּבְּיים בּיִּבְייִים בּיִּבְייִים בּיִּבְּיים בּייבְּיים בּיִּבְּיים בּיִּבְּיים בּיִבְּיים בּיִיבְּיים בּיִּבְיים בּיִבְּיים בּיִבְּיים בּיִּבְּיים בּיִּבְּיים בּייבְּיים בּייבְייבְּיים בּייבְּיים בּייבְיים בּיבְּיים בּייבְּיים בּייבְּיים בּייבְּיים בּיבְּיים בּייבְּיים בּיבְּיים בּיבְּיים בּיבְּיים בּיבִּיים בּיבְּיים בּייִים בּיבְּיים בּיבְּיים בּיבְּיים בּיבְּיים בּיבְּיים בּיבּיים בּיבְייבְיים בּיבְּיים בּיבְייִים בְּייִיבְּיים בְּיבְייִים בּיים בּייבְיים בּייבְייִים בּיבְּיים בּיבְּיים בּיבְּייבְיים בּיבּייים בּיבּיים בּיבְייבּיים בּיבְייִים בּיבְייִים בְּיבִּיים בְּייבְּיבּייִים בְּיבְייִים בְּיבְיִים בְּיבְייִים בְּיִים בְּיבְייִים בְּייִים בְּיִיבְּיִים בְּיבּייִים בְּיבּייִים בְּיבִייִים בְּיבִּייִים בְּיבְייִים בְּיבִייִים בְּייִים בְּיבִּייִים בְּיבְייִים בּיבְייִים בְּיבְייִים בְּיבּייִים בְּיבִּייִים בְּיבִּיבְייִים בְּיבִייִיבְּיבְיבְייִיבְייִיבְּייִיבְּיבְיבְיבְייִיבְּיִי

In dem Gedichte S. 165 ff. l. v. 12 نَهُ und v. 17 يُرْعَدُ und v. 17 يُرْبَعُهُ S. 13 v. 1 natūrlich mit Vullers (بابني الطبخي) so auch Ibn Qotaiba.

Dass uns der Herausgeber aus den Varianten seiner Handschriften A'lam's nur eine kleine Auswahl bietet, ist durchaus zu billigen. Nur möchte man gerne wissen, nach welchen Principien er dessen Text constituiert und die Auslese der Varianten getroffen hat. S. i", ". (diese Lesart commentiert A'lam), An und itv hat die Variante das Richtige.

Gern hätten wir im Commentar etwas reichlichere Anwendung von Vocalzeichen gesehen. Freilich wäre dabei einige Vorsicht nöthig gewesen. Sind doch auch in der spärlichen und ziemlich principlosen Vocalisation des Commentars dem Herausgeber mancherlei

<sup>1) &</sup>quot;Sie machen die heim Milchegeben störrischen (Kameeistuten) gefügfe, wenn sie selbst am Hals nicht schmucklos sein sollten", d. h. auch die schmacht nach der State in der

<sup>2)</sup> Zu heschten, dass Fibrist 157 f Tarsfa nicht genannt wird,

verkeben begegnet. جَمَّهُ es geht an vocalisiert er, so oft es vorkommt, als Passirform (رَحَمَهُ); s. S. ד., 1. of ult. ۳۰, 4. ۱۱, 1. ۱۱۳, 5 v. u. ۱۲۰, 8. Ieb babe den Commentar lange nicht so sorgfältlig gelesen wie den Text, so dass das machfolgende Verzeichniss von Verbesserungen wohl noch manche Ergänzung erfahren könnte-!).

Seligsohn hat mit grossem Fleisa wie die einzelnen Fragmente, so auch Citate von ihm sonst bekannten, Tarafa zugeschriebenen Stellen gesamnett. Namentlich scheint er die ganze Lisian al'Arab durchsucht zu baben. Es versteht sich aber fast von selbst, dass sich zu diesen Citaten noch einige Nachträge finden lassen. Eindassich zu diesen Citaten noch einige Nachträge finden lassen. Eindassich zu Jaqut 4, 1019; ebenda v. 24 (8. of); v. 4 des Gedichts auch Bekri 859. 8. of; v. 4 auch Agh. 10, 130; S. 4 v. 13 Abu Zaid 83; S. if; v. 6, 24, 14, 66; ibo nr. 19, 2 Ibn Anbäri, Addäd 46, 1. Dass eb. 20, 1, 3, 4 (obne Nennung eines Verfassers) auch Italihaqil. Dass eb. 20, 1, 3, 4 (obne Nennung eines Verfassers) auch Italihaqil. Dass eb. 20, 1, 3, 4 (obne Nennung eines Verfassers) auch Italihaqil. Den coch nicht wissen. Icb vermutbe, dass Verse aus dem sicher späten, moch nicht wissen. Icb vermutbe, dass Verse aus dem sicher späten,

<sup>1)</sup> Unschädliche Druckfehler ignoriere ich hier wie oben,

Ibn Doreid, Istiqaq 214; Itamasa 251, 12.

lehrhaften Gedichten, die Tarafa's Namen tragen, noch mehrfach in Adab-Werken citiert sein werden.

Die Anmerkungen Seligsohn's geben manchen nützlichen Wink zur Erklärung, aber tief gehn sie im Allgemeinen nicht. Mangel an Kritik, grammatischer Sicherheit und unfassender Sachkenntnis zeigt sich gelegentlich auch in ihnen. Ueberflässig erscheint ei, dass in den Anmerkungen häufig die Worte A'lam's französisch wiedergegeben werden. Wer Tarafa lesen will, muss doch die leichte Sprache des Commentators verstehen.

Die französische Uebersetzung der Gedichte habe ich nur verhältnissmässig wenig verglichen, aber ich habe dabei doch leider den Eindruck gewonnen, dass die Wiedergabe nicht selten ungenau und oberflächlich, ja gemdern falsch ist. Den Anfänger kann diese Uebersetzung leicht irre führen. Hundert Jahre nach de Sacy erwartet man von Paris doch etwas Anderes.

Trotz aller Schwächen des Werkes, das erkläre ich noch einmal ausdrücklich, haben wir aber dem Herausgeber für den Commentar A'lam's und für das viele Brauchbare, das er sonst bietet, aufrichtig zu danken.

Strassburg i. E.

Th. Nöldeke.

Zur Kritik des Deboraliedes und die ursprüngliche rhythmische Form desselben.

# Von Vorliegende Arbeit verdankt einem zwiefachen Interesse Anlass

## J. W. Rothstein.

und Ausführung. Seit Jahren habe ich gleich vielen anderen dem Studium des Wesens und der Formen des hehräischen Rhythmus meine Aufmerksamkeit zugewandt nnd glaube auch die darauf verwendete Zeit nnd Mühe nicht umsonst verbraucht zn haben. Je länger ich mich indes um die Erkenntnis derselben bemühte, um so mehr wurde ich in der eigentlich selbstverständlichen Überzeugung bestärkt, dass dieselbe in wirklich haltbarer, auch andere überzengender Form nur dann zu gewinnen sei, wenn man die rhythmischen Gesetze aus wirklich in ihrer ursprünglichen Gestalt erhaltenen oder doch nach Möglichkeit unter Benutzung aller sich darbietenden Hilfsmittel kritisch gereinigten Texten zu erschliessen suche. Von dieser Überzengung geleitet, habe ich seit mehreren Jahren in besonderer Arbeit oder auch im Zusammenhang mit der berufsmässigen exegetischen Behandlung der poetischen Litteratur des alten Testaments eine grosse Reihe poetischer Stücke, im steten Hinblick auf die Absicht, die Erkenntnis ihres rhythmischen Baues zu fördern, einer methodisch-strengen textkritischen Untersuchung unterworfen. Aber ich bekenne zugleich, dass mein persönliches Interesse an dieser Arbeit sich doch nicht ganz in dem Wunsche erschöpfte noch anch jetzt erschöpft, dem Studium des hebräischen Rhythmus geeignete Quellen zu erschliessen. Mir lag und liegt vielmehr daran, dnrch die Förderung der Einsicht in Wesen und Formen dieses Rhythmus diese Einsicht selhst zu einem wirklich brauchbaren Hilfsmittel bei textkritischen Untersuchungen poetischer Stücke zu machen, in der sicher wohlbegründeten Meinung, dass nichts geeigneter sei, der ursprünglichen Gestalt derselben nahe zu bringen, als gerade der kritische Maassstab, den die richtig erkannte rhythmische Form darbietet. Ihre konsequente Berücksichtigung lehrt uns, sobald wir wissen, dass auch der hebräische Rhythmus bestimmten Gesetzen folgt und ebensowenig wie der Rhythmus bei anderen Völkern in formeller Hinsicht der Zügel-

Bd. LVI

losigkeit frönt, leicht erkennen, wo der üherlieferte Text nicht in reiner Ursprünglichkeit erhalten ist, dass er selhst da, wo er sich im allgemeinen vom grammatischen und inhaltlichen Standpunkte aus hetrachtet ohne Schwierigkeit lesen und verstehen lässt, Wandlungen erfahren hat. Mit anderen Worten: meine Bemühungen um die Erkenntnis des hehräischen Rhythmus sind schliesslich darauf gerichtet, die poetischen Quellen des alten Testaments nach Möglichkeit auf textkritischem Wege in ihrer ursprünglichen Gestalt wiederherzustellen und sie so für die historische Forschung zuverlässiger zu machen.

Es war nun ganz natürlich, dass sich, von dem dargelegten doppelten Interesse geleitet, meine Aufmerksamkeit auch und ganz hesonders dem Deboraliede zuwandte. Denn es ist ja nicht nur eins der allerältesten uns erhaltenen Erzeugnisse der Poesie Israels und um seines Inhaltes willen eins der allerwertvollsten litterarischen Dokumente, sondern es ist anch zum grössten Teile in einem so korrumpierten Zustande üherliefert, dass es den zu textkritischer Arheit Geneigten aufs allerstärkste zu erneuten Wiederherstellungsversuchen reizen muss. Aher auch ahgesehen von dieser höheren Aufgahe der kritischen Arheit lag der Gedanke sehr nahe, wenn es gelänge, die rhythmische Form des Liedes unzweifelhaft sicher ans Licht zu stellen, so würde uns damit die Möglichkeit gewährt, das Wesen des Rhythmus an einer Dichtung zu studieren, die einer Zeit der Entwicklungsgeschichte Israels entstammt ist, wo aller Wahrscheinlichkeit nach auch die poetische Kraft des israelitischen Volksgeistes noch in urwüchsiger Fülle lehendig war, wo wir also erwarten dürfen, anch die rhythmischen Gesetze, falls es überhanpt solche gah, noch in ungeschwächter, reiner Form wirksam zu finden. Bei dem Zustande aher, in dem zumal die grössere erste Hülfte des Liedes üherliefert ist, war es natürlich, dass sich znnächst meine Arbeit dem im ganzen besser üherlieferten letzten Teile desselben znwandte. Hier war wenigstens mit einiger Zuversicht auf ein Gelingen der kritischen Bemühungen zu hoffen. Hier war es für ein sonst durch lange Ühung für rhythmische Beohachtungen geschultes und geschärftes Auge möglich, an einer ziemlich grossen Reihe von wirklich oder doch anscheinend tadellos üherlieferten Verszeilen oder Halhversen die ihnen sichtlich vom Dichter selbst anerschaffene rhythmische Form zu erkennen und dadurch eine Grundlage zu gewinnen anch für die rhythmisch-kritische Beurteilung der nicht so rein üherlieferten Verse. Und nach dem ohen Dargelegten war es selhstverständlich, dass mir auch am Herzen lag, an dem zunächst in Angriff genommenen Teile des Liedes die Arheit ganz zu thun, d. h. nicht hloss den rhythmischen Bau des Liedes in Versen und Strophen zu sicherer Erkenntnis zu bringen, sondern diese Erkenntnis sofort auch nehen dem in den alten Versionen dargehotenen kritischen Apparate als Hilfsmittel zu verwerten zur möglichst sicheren Wiederherstellung der ursprünglichen Gestalt des

Textes der Verse. So ist die vorliegende Arheit entstanden. Selbstverständlich hehalte ich mir vor, in gleicher Weise auch die verderhtere erste Hälfte des Liedes zu untersuchen. Vorläufig fehlt mir aber die Zeit zur Fortführung der ausserst mühsamen Arbeit. Inzwischen jedoch halte ich die Veröffentlichung auch der Teilarbeit für gerechtfertigt, weil ihr praktisches Ergehnis schon ausreicht, dem Studium des hehräischen Rhythmus den erhofften Dienst zu leisten, sodann auch, weil dasselhe anderen Arheitern an dem Liede eine förderliche Hilfe zu gewähren imstande sein dürfte.

Ehe ich jedoch in die Arheit selhst eintrete, schicke ich noch zweierlei voraus.

Das Ergebnis meiner rhythmischen Beohachtungen am Deboraliede ist folgendes. Das Lied ist in gleichschwehenden oder gleichhehigen Verszeilen gedichtet, d. h. die heiden die Verszeile hildenden Halhverse hewegen sich in einer gleichen Anzahl, den Charakter des rhythmischen Schemas hestimmenden Hehungen oder Hochtonsilben. Jeder Halhvers hat drei Hebungen oder Hochtonsilben. Der Umfang des zwischen den Hochtonsilben liegenden Senkungsbereichs ist, wie überall im hehräischen Verse, so auch hier innerhalh gewisser allgemein gültiger Grenzen ein freier. Charakteristisch für das Lied und darum auch kritisch hedeutsam ist die Thatsache. dass der Aufstieg zur ersten Hochtonsilhe im ersten Halhverse überall nur eine Silhe umfasst; wo derselhe einen grösseren Umfang besitzt, ist daher der Verdacht gerechtfertigt, es liege irgend eine Textverderbnis vor. Für die textkritische Behandlung aller Verse des Liedes ist endlich von grösster Wichtigkeit die Erkenntnis, dass auch hier wie sonst in formell guten Liedern alle Verszeilen demselhen rhythmischen Schema folgen. Dass es sich hierbei um eine wirkliche Thatsache handelt, die man hisher noch nicht genügend erkannt, noch viel weniger aher genügend kritisch gewürdigt hat, dafür mögen die Ergehnisse unserer Arheit am Dehoraliede einen vorläufigen Beweis liefern; denselhen in überzeugenderer Weise auf Grund eines umfassenderen Materials zu liefern, hehalte ich mir vor.

Man pflegt übrigens hentzutage meist den Haihvers als rhythmische Grundeinheit anzusehen. Ich halte dies für falsch. Die rhythmische Grundeinheit ist nicht der Halhvers, sondern die aus den beiden, inhaltlich in irgend einem iogischen Verhäitnis zusammengehörigen Haihversen zusammengesetzte Verszeile. Es ist daher m. E. auch richtiger, nach alter Gewohnheit den griechischen Terminus origos auf die Verszeile zu beziehen and die heiden Hälften derseihen als Hemistiche zu hezeichnen, Indes, mit Rücksicht auf gewisse kompliciertere rhythmische Satzgebiide halte ich es alierdings praktisch für zulässig, ja, vielleicht für ratsam, den Halhvers als Stichos and die ganze Verszeile als Distichon zu hezeichnen, wofern man sich nur bewusst hieiht, dass damit der Haihvers nicht zur rhythmischen Grundeinheit gemacht werden soli. - Von der hier ausgesprochenen Grundanschannng aus halte ich nun aber auch weiter dafür, dass es nicht richtig ist, die die Verszeile hildenden liaihverse untereinander zu schreiben; sie sind vielmehr nach Analogie von Deut. 32 (vgi, den hebr. Text des Sirachhuches) neheneinander zu schreihen, durch einen kleinen Zwischenraum voneinander getrennt. M. E. ist das auch die Versschreihung gewesen, wie sie bei den alten Hebräern gebräuchlich war, und zwar glaube ich das deshalb, weil sie in Wahrheit die einzig natürliche, dem Wesen der Verszeile entsprechende ist. Sie ist auch am meisten geelgnet, dem leiblichen wie dem gelstigen Auge zu ermöglichen. den Wortkompiex, der rhythmisch und inhaltlich zusammengehört und ein im allgemeinen in sich geschlossenes Ganzes biidet, schneil und sicher zu umspannen.

Ferner hat sich ergeben, dass das Lied in zweizeiligen Strophen aufgebaut ist, d. h. in Strophen, die aus zwei Verszeilen bestehend inhaltlich durch einen sie beherrschenden Hauptgedanken zusammengehalten und durch diesen sie beherrschenden Hauptgedanken von der ie vorhergehenden wie der ie nächstfolgenden Strophe deutlich abgehoben und als selbständige rhythmische Grössen erkennbar gemacht werden. Der bekannte, logisch betrachtet vielgestaltige Parallelismus der Halbverse in den beiden Verszeilen empfängt seine rhythmische Vollendung in dem oft nicht weniger mannigfaltige Variationen darbietenden Parallelismus der in der Strophe vereinigten beiden Verszeilen. Die zweizeilige Strophe gehört, wie vielfach schon erkannt, jedenfalls unschwer nachzuweisen ist (ich gedenke auch dazu in anderem Zusammenhang weiteres Material beizubringen), auch zu den Urelementen hebräischer Dichtung. Von wie weitgreifender Bedeutung die Erkenntnis, dass ein Lied von seinem Schöpfer in solchen Strophen gedichtet wurde, für die textkritische Beurteilung einer Dichtung ist, wird unsere Untersuchung zum Deboraliede jedem, der sehen will, deutlich genug darthun. Es giebt freilich auch kompliciertere Strophengebilde; solche nachzuweisen, behalte ich mir vor, gehört ja auch nicht hierher, da für das Deboralied keins der Art in Betracht kommt 1).

Wenn ich nun in der folgenden Untersuchung des überlieferten Textes von Jud. 5, 19 ff. von der mitgeteilten Erkenntnis des ursprünglichen rhythmischen Aufbaus des Deboraliedes wie von einer unzweifelhaften Thatsache zu kritischen Zwecken Gebrauch mache. während doch in Wahrheit die Untersuchung zugleich jene Erkenntnis als wirklich in den gegebenen Thatsachen begründet nachweisen soll, so mag man in diesem Vorgehen einen methodischen circulus vitiosus erblicken. Indes, es handelt sich m. E. jedenfalls nicht um einen Fehler in der Methode, der imstande wäre, nach der einen oder der anderen Seite die Zuverlässigkeit des Ergebnisses der Arbeit in Frage zu stellen. Ja, es liegt in Wirklichkeit überhaupt kein methodischer Fehler vor. Wie ich schon oben (S. 176) hervorhob. giebt es in dem hier behandelten Teile des Deboraliedes Verse in genügender Anzahl, die es mir nach langer und vielseitiger Übung in der Beobachtung der Eigentümlichkeiten des hebräischen Rhythmus ermöglichten, den rhythmischen Bau der Verszeilen und Strophen

<sup>1)</sup> Vgl. dazu Grimme, in dieser Zeitschrift, 1896. Man wird leicht erkennen, wie stark melne Ansicht von dem rhythmischen Aufbau des Liedes von der Grimmes abweicht, aber wie ich hoffe, auch, wer von uns recht hat,

zu erkennen, also aus ihnen einen Maassstab zu gewinnen für die rhythmische Benrteilung auch aller übrigen Verse. Natürlich blieb auch für mich jene an einer beschränkten Anzahl anscheinend gnt überlieferter Verse gewonnene Erkenntnis zunächst nur eine hypothetische, also eine solche, die sich bei der kritischen Untersuchung des fiberlieferten Textmaterials erst voll nnd ganz als richtig bewähren musste; aber es galt doch auch nnr eine Probe auf das Exempel zu liefern, und es ist selbstverständlich, dass, je mehr dies von Schritt zu Schritt gelang, umso mehr jene vorläufig dem Untersuchungsstoff entnommene Erkenntnis ihren hypothetischen Charakter verlor und der von ihr dargebotene kritische Maassstab an Zuverlässigkeit gewann. Ich glanhe daher, in dieser Hinsicht einiges Vertrauen für meine Arbeit in Anspruch nehmen zu dürfen.

Doch nun noch ein anderes. Es war mir, wie ich schon sagte, vornehmlich anch darum zu thun, dnrch eine sorgfältige und eindringende kritische Untersuchung des üherlieferten Textes der ursprünglichen Gestalt der Verse, wie sie vom Dichter selbst ausgegangen, möglichst nahe zu kommen, ja, wenn angängig, dieselbe, wo sie Wandlungen erfahren, wiederherzustellen. Dazu genügte freilich die blosse Beachtung des vom Rhythmus dargehotenen kritischen Maassstabes nicht. Dazu gehörte zu allernächst die sorgfältigste und gründlichste Berücksichtigung und Erwägung des textkritischen Zengnisses, das nns in den alten Versionen dargehoten ist. Nnr dann, wenn auch ihr Zeugnis mit und gegenüber dem des masoretischen Textes (MT) in seiner ganzen Tragweite zur Geltung gebracht worden ist, darf man erwarten, in strittigen Fällen einer Textgestalt auf die Spur zu kommen, die, wenn sie auch nicht ohne weiteres als die vom Dichter selhst ausgegangene betrachtet. doch als die älteste erreichbare Lesart anfgefasst werden darf, als die Lesart, von der aus alle im MT resp. in den Versionen bezeugten untereinander verschiedenen Lesarten textgeschichtlich begriffen werden können. Die Absicht, wenigstens nach Möglichkeit soweit vorzndringen, wird dem Leser die oft äusserst komplicierten Gedankengange erklärlich machen, denen ich bei meiner Untersuchung des Textes der einzelnen Versionen und ihrer handschriftlichen Vertreter Ranm gegeben habe. Ich leugne nicht, dass ich bei der ausführlichen Mitteilung meiner Untersuchung in dieser Hinsicht auch noch eine Nehenahsicht verfolgt habe. Man wird mir vielleicht in sachkundigen Kreisen zugeben, dass die praktische Ausnützung des Zeugnisses der Versionen bei der textkritischen Arbeit am MT im grossen und ganzen auf einen Eklekticismus hinausläuft, den ich nicht anders als unmethodisch hezeichnen kann, Natürlich verkenne ich nicht, dass auch so viele gute Ergehnisse erzielt worden sind, aber es wird so, wie ich meine, schwerlich die objektive Sicherheit des Urteils üher die mittels der zn Gebote stehenden Textzengen wirklich erreichbare Lesart, also auch gegebenenfalls über die Notwendigkeit, zur Gewinnung der ursprünglichen

Lesart zur Konjektur zu greifen, gewonnen, die man bei wirklich methodischer Ausnützung der alten Zeugen gewinnen muss. Die vorliegende Arbeit (wie eine andere längst abgeschlossene, wegen Ungunst der Zeiten leider immer noch auf Drucklegung harrende oder in der Ausführung begriffene ähnliche Arbeiten) verfolgt nun aber zugleich den Zweck, jenem unmethodischen Eklekticismus ein wenig entgegenzuarbeiten und für eine methodischere Verwertung des textkritischen Zeugnisses der Versionen einzutreten. Freilich liegt mir die Selbstüberhebung völlig fern, als sei der Weg, den ich allerdings nach langiähriger Erprobung einschlagen zu sollen gemeint habe, der allein richtige. Immerhin rechtfertigen die Ergebnisse, wie ich meine, die Erwartung, dass man den für mich wichtigen methodischen Hanptgedanken, wie ihrer praktischen Anwendung, prüfende und eventuell auch zustimmende Aufmerksamkeit zuwende. Worauf es mir dabei besonders ankommt, das mögen folgende vorläufige, sehr summarische Sätze darthun.

Sicher ist es berechtigt, wenn man dem masoretischen Texte hohen Wert beilegt und sich so lange, als es vernünftigerweise geht, an ihn hält. Aber er darf doch auch nicht überschätzt werden, Auch die nachfolgende Arbeit wird wiederholt Gelegenheit zu der Erkenntnis bieten, dass selbst da, wo man zunächst weder formell noch inhaltlich Grund hat, an der Richtigkeit des Textes zu zweifeln, die Beachtung des Zeugnisses der Versionen den Glauben an diese Richtigkeit stark zu erschüttern vermag. Man darf eben nicht übersehen - und das ist das erste, worauf ich Gewicht lege -, dass MT nicht das Ergebnis einer in modernem Sinne durchgeführten kritischen Recension aller seiner Zeit zugänglichen handschriftlichen Überlieferungsformen des alten Testaments darstellt. Es ist m. E. nicht erlaubt, im MT mehr zu erblicken als den allerdings vor allen anderen alten Textzeugen wertvollen Vertreter einer Linie oder einer Familie der handschriftlichen Überlieferung der heil, Schriften, und dabei ist es für die kritische Wertschätzung ganz gleichgültig, oh der schliesslich kanonisierte Text auf einem oder mehreren besonders ausgewählten Exemplaren beruht. Jedenfalls schliesst die verhältnismässig spät erfolgte endgültige Festlegung des Textes und insbesondere seiner exegetischen Auffassung auch durch die Vokalisation nicht aus, dass es wenigstens in den ersten nachchristlichen Jahrhunderten hin und her noch handschriftliche Überlieferungsformen der Texte gab, die neben der im MT schliesslich fixierten hergelaufen waren und ihre eigene Geschichte gehabt hatten, die also auch Abweichungen in der Lesart enthalten konnten, die gegenüber der im MT enthaltenen hinsichtlich ihres Verhältnisses zum ursprünglichen Texte den Vorzug verdienten. Die Berechtigung für diese Anschauung scheint mir genügend begründet zu sein in den oft doch nicht unwesentlichen Abweichungen, welche gegenüber MT die Übersetzungen Aquilas ('A), des Symmachus (Σ) und Theodotions (O) darbieten: denn es handelt sich unzweifelhaft da, wo

solche vorliegen, nicht überall um eine hlosse Ahweichung in der Textauffassung, sondern in vielen Fällen wird besonnene Überlegung zu dem Urteile gelangen, die Gestalt der Übersetzung müsse auf einer Differenz der zu Grunde liegenden hebräischen Lesart beruhen. Auch Hieronymus' Arbeit legt oft genug die Vermutung nahe, dass seine hebräische (handschriftliche) Vorlage nicht ohne weiteres als ein Exemplar der im MT fixierten Textrecension hetrachtet werden dürfe. Zu dem gleichen Urteil führt m. E. mindestens recht oft eine sorgfältige Erwägung auch der vom Targum vorausgesetzten Lesart. Es lässt sich nach meiner Erfahrung die Ansicht nicht unbedingt halten, dass die Paraphrase der Targumim im wesentlichen unseren üherlieferten hehräischen Text voraussetze, wie nahe ihre Vorlagen diesem anch gestanden hahen mögen. Dahei vergesse ich die grossen Schwierigkeiten nicht, welche einerseits die eigene textliche Beschaffenheit, anderseits auch die entstehungsgeschichtlichen Verhältnisse der Targumim his zu ihrer Fixierung in der Schrift ihrer textkritischen Ausheutung bereiten. Am meisten verdient unter dem hier in Frage stehenden Gesichtspunkte die alte syrische Version (Syr.-Peš.) Beachtung, so vorsichtig man auch aus mancherlei Gründen in ihrer textkritischen Wertung sein muss. In ihr glaube ich eine wenn anch nicht mehr überall reine Vertreterin nicht bloss einer vielfach eigentümlichen exegetischen Auffassung des überlieferten Textes, sondern vielmehr auch die höchst heachtenswerte Vertreterin einer besonderen Linie (oder Familie) der handschriftlichen Üherlieferung der heil. Texte erblicken zu dürfen, die neben der schliesslich im MT kanonisierten ihre eigene Geschichte gehaht hat, die in ihren Anfängen vielleicht, wenn auch nicht bei allen Teilen des Kanons, weit über die christliche Ära hinanfführt. Ich mache hier nur aufmerksam anf die sehr heachtenswerte Thatsache, dass die Chronik offenbar noch nicht zu dem Bereiche kanonischer Schriften gerechnet wurde, die in der handschriftlichen Überlieferung fortgepflanzt wurden, anf der diese syrische Übersetzung heruht, während zur Zeit, als diese entstand, da, wo die im MT kanonisierte Texttradition herrschte, jenes Buch aller Wahrscheinlichkeit nach schon geraume Zeit zum Kanon gerechnet wurde. Kurz und gut; ich meine auf Grund der von mir gemachten Erfahrungen bei der textkritischen Berücksichtigung der genannten Zeugen zu der Annahme einiges Recht zu haben, dass es in den ersten nachchristlichen Jahrhnnderten noch in den verschiedenen Gehieten der jüdischen (und christlichen) Welt auf asiatischem Boden innerhalh und ausserhalb der palästinensischen Grenzen voneinander abweichende handschriftliche Überlieferungsgestalten der heiligen Bücher gah, deren einheitliche Grundlage oder Archetypus nicht die Textgestalt des MT war, sondern in viel älterer Zeit zu snchen sein dürfte. Wenn z. B. noch zuletzt Nowack in seinem Kommentar zum Richterhuch § 7 der Einleitung mit dem generellen Urteil schliesst, "der Text der Versionen A, E und G übertreffe

an textkritischem Werte nicht den des Hieronymns, des Syrers und des Targum, denn sie gingen alle anf den palästinensischen Text des 2. Jahrh. n. Chr. zurück\*, so balte ich dies Urteil nicht für richtig, auch trotz der Berufung auf Field. Ich hoffe, die nachfolgende Untersuchung wird schon in Bezug auf ein kleines Stück des Richterbuches zeigen, dass man von der Beobachtung im einzelnen aus zu einem anderen Urteil wenigstens in Bezug anf einen Teil der genannten Zeugen gelangen kann.

Besonderes Gewicht glaube ich auf die Scheidung zwischen den Zeugnissen für die Textüberlieferung anf asiatischem und ägyptisch-alexandrinischen Boden legen zu sollen. Man besinne sich nur auf das Buch Jeremia, nm den Gedanken für berechtigt zu halten. dass die hebräischen Texte, nachdem sie auf ägyptischen Boden verpflanzt waren, ihre eigene Geschichte gehabt haben. Freilich lässt sich leider nicht für jedes einzelne alttestamentliche Buch genau feststellen, von welchem Zeitpunkt an dieses besondere textgeschichtlicbe Leben zu datieren ist, ebensowenig wie wir die Zeit ihrer griechischen Übertragung mit Sicherheit zu bestimmen vermögen. Aber das dürfen wir zweifellos voraussetzen, dass die nach Ägypten übertragenen Schriften bei ihrer handschriftlichen Fortpflanzung wie bei ibrem Gebrauche ähnliche Geschicke haben konnten und sicher auch gehabt haben, wie auf asiatischem Boden. Man wird also im einzelnen Falle immer berechtigt sein zu der Frage, ob ein anf ägyptischem Boden angetroffenes Textgebrechen ein erst hier in der Sonderentwicklung eingetretenes ist, oder ob dasselbe schon vor der Abzweigung der ägyptischen Texttradition von der palästinensischen vorhanden war oder ob eine Differenz der Lesarten auf einer erst nach jener Verzweigung der Textüberlieferung eingetretenen absichtlichen oder unabsichtlichen Textveränderung sei es auf asiatischem, sei es auf ägyptischem Boden beruht, welche Lesart also mit grösserem Rechte beansprnchen kann, die ursprüngliche zu sein oder ihr doch am nächsten zu stehen. Wie diese Fragen beantwortet werden, ist textkritisch iedenfalls von grosser Wichtigkeit; ob man sie aber wirklich beantworten kann, daran wird man gewiss zweifeln können, immerhin aber, glaube ich, ist der Versuch, gegebenenfalls diese Fragen zu stellen und zu beantworten, der Mühe wert. Und darauf ist auch die nachfolgende kritische Wertung der LXX angelegt. Es scheint mir auf diesem Wege eine sicherere Basis gewonnen zu werden für die Gewinnung der nrsprünglichen oder einer der ursprünglichen möglichst nahe kommenden Lesart. - Nun weiss ich ja, mit wie grossen Schwierigkeiten es verknüpft ist, die hebräische Textvorlage zu bestimmen, die dem griechischen Übersetzer wirklich vorgelegen hat, ja, wie viel erst noch zu thun ist, ehe wir sagen können, wir bätten den ursprünglichen Text der LXX selbst auch nur in annähernder Reinheit wieder vor Augen. Die Behandlung und Wertung der zahlreichen handschriftlichen Zeugen für den LXX-Text ist is mit nicht geringeren Schwierig-

keiten und Unsicherheiten verknüpft, als die der Versionen zur Feststellung des hebräischen Textes überhaupt. Wie schwierig die Sache zuweilen liegt, das kann ja ganz besonders auch die kritische Arbeit am Richterbuche, also auch die vorliegende Arbeit, deutlich genug zeigen. So ist es nicht zufällig, wenn ich die einander gegenüberstehenden Gestalten, in denen uns die verschiedenen führenden Handschriften den griechischen Text zeigen, anders werte, als heute gewöhnlich geschieht, wenn ich dem Cod, Vaticanus (B) mit Bezug auf seinen Wert als Zengen für die ursprüngliche LXX gegenüber dem Cod. Alexandrinus (A), der Lucianischen Recension (Luc.), dem bexaplarischen Syrer (Syr.-Hex.) u. s. w. höheren Wert beilege, als von Männern wie de Lagarde, Moore u. a. geschieht. Ich will nicht sagen, dass mein Urteil schon endgültig festgelegt sei, aber vorläufig habe ich noch Gründe genug, bei meiner Auffassung stehen zu bleiben. - Angesichts der grossen Schwierigkeiten, dem wirklich ursprünglichen LXX-Text nahezukommen, wird also die textkritische Arbeit, soweit sie von hier ausgeht, immer nur unter Vorbehalt geschehen können. Und diesen Vorbehalt möchte ich auch generell für die folgende Arbeit aussprechen, zumal auch deshalb, weil ich doch nur einen Teil des weitschichtigen handschriftlichen und besonders des in den Tochterversionen gegebenen Materials wirklich in Betracht gezogen habe; freilich ist davon immerhin so viel verwertet, dass ich nicht glaube, es habe die Sicherheit des Ergebnisses meiner kritischen Bemühung durch die Einschränkung auf das mir leicht zugängliche Material eine erhebliche Einbusse erlitten. -Vielleicht aber haben die oft komplicierten Erwägungen, zu denen mich die Versionen überhaupt veranlassten, auch einen Wert für sich, insofern, als sie einen nützlichen Beitrag zu der weiteren kritischen Arbeit an ihnen enthalten mögen. Im übrigen aber überlasse ich die Beurteilung ihres Wertes getrost dem Leser, der es nicht verabscheut, mir auf den vielfach verschlungenen Pfaden der Untersuchung zu folgen.

Wenn ich sehr häufig als textkritisches Hilfsmittel die Formen der alten Schrift heranziehe und dazu ein nicht geringes Maass von Kraft der Phantasie bei dem Leser voraussetze, so ist es wohl kaum nötig, diesen Schritt zu rechtfertigen. Das ist ja auch schon von anderen geschehen. Freilich bin ich mir bei den einschlägigen kritischen Operationen stets bewusst gewesen, dass dies Hilfsmittel mit ganz besonderer Vorsicht angewendet werden muss. Aber ich habe mich je länger je mehr davon überzeugt, dass dasselbe, mit Überlegung verwertet, zu guten Ergebnissen führen kann und führt. Jedenfalls ist es das einzige Mittel, sich gewisse Arten von unabsichtlichen Textveründerungen vorstellbar und begreiflich zu machen und damit zugleich einen gangbaren Weg zu finden zu ihrer Korrektur. 0b ich nun überall das Richtige bei meiner Anwendung dieses Hilfsmittels gefunden habe, ist eine andere Frage, deren Entscheidung mir nicht zusteht.

Zum Schluss bemerke ich noch, dass die nachfolgende Untersuchung in der vorliegenden Gestalt im Wintersemester 1900/1901 abgeschlossen wurde. Sie lag also längst fertig vor, als die lehrreichen "Studien zur hehräischen Metrik" von E. Sievers erschienen. In der Verwertung der exegetischen und kritischen Litteratur hahe ich mir auch Beschränkung auferlegt, aber die in neuerer Zeit erschienene, soweit sie mir zugänglich war, hahe ich benutzt.

Ich stelle nun an die Spitze der eigentlichen Arheit die Textgestalt von Jud. 5, 19 ff., die sich mir aus der kritischen Untersuchung ergehen hat, deren Rechtfertigung man also im folgenden finden soll.

| 50444                                      |                                                  |            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|
| או כלחפור נילפי כנפן                       | באו מלכים [ו]ערכו                                | 19 a       |
| בתענד ערכו מלחמה                           | ערכו על מי מגדו                                  | 19 h       |
| נלחנור מן שמים עם סיסרא<br>קדמו מים מרכבתם | גלחמר?<br>ערכו כוכבים מצוסגיתם<br>נהל קישון גרשם | 20<br>21 a |
| ? הדרכהנפשי[ב]עז ?                         |                                                  | 21 h       |
| רהבו [י]דהרו אביריו                        | דלגו [ו]רקדו טוטיו                               | 22         |
| ארו ארור ישבות                             | אורו מרוו אמר יהות                               | 23 a       |
| לעורת יהות בגבורים                         | כי לא באו לעזרתי                                 | 23 h       |
| מושים באחלים חברך                          | תברך בְּנִשׁים ינֿל                              | 24         |
| בְנוורֹק חקרוֹבה חמאת                      | חלב נתנת בְסנֿל                                  | 25         |
| וימיכֿה לָמלמֹד גמלוֹם                     | ידה ליתד שלחה                                    | 26 a       |
| מחצה חלפֿה רקתו                            | הלמה מחקה ראשו                                   | 26 b       |
| אם סיסרא בעד אשנב                          | בעד חלון נשקפה                                   | 28 a       |
| מדור אחרו פרשיו                            | מרוע בשש רכבו                                    | 28 h       |
| שְׁלֹל בגדים לכל אִישׁ                     | הלא יחול שלל                                     | 30 a       |
| שְׁלֹל רקטוֹת לגבוריו                      | שלל צבעים לסיסרא                                 | 30 b       |

Der masoretische v. 19 enthält zwei vollständige Verszeilen, eine zweizeilige Strophe. Es bedarf kaum der hesonderen Bemerkung, dass das Hauptmerkmal der Strophe, der einheitliche, die zusammengehörigen Verszeilen heherrschende und sie zu einer inhaltlichen Einheit zusammenschliessende Gedanke, hier für jeden, der sehen will, deutlich vorhanden ist. Der Dichter hat in dieser Strophe nicht bloss die Thatsache, dass die kanaanäischen Könige kamen und kämpften, zum Ausdruck hringen, sondern auch die Örtlichkeit bezeichnen wollen, wo der Kampf stattfand.

Die heiden Verszeilen in ihrer überlieferten Gestalt machen zunächst ganz gewiss den Eindruck, einen unversehrten Text darzubieten. Die Gedanken sind einfach und hieten dem Verständnis keine Schwierigkeit. Auch die rhythmische Form lässt nichts zu wünschen übrig. Ja, in Wahrheit lassen diese Verszeilen so deutlich, wie wir es nur wünschen können, das rhythmische Schema erkennen, in dem der Dichter sein Lied geschaffen hat.

Es sind, wie hier jeder deutlich sieht, gleichhehige Halhverse. Es ist das Schema 3:3, wie oben als unzweifelhaftes Ergehnis unserer Untersuchung zum Voraus festgestellt wurde. Doch, so sicher all' das üher diesen Zweizeiler Gesagte nun auch zu sein scheint und so wenig auch die rhythmische Gestalt zu gegründeten Bedenken Anlass zu geben vermag, die Textüberlieferung selhst ist nicht so zuverlässig, wie sie zu sein scheint, wenn wir die in den Versionen vorliegenden alten Textzeugen zu Rate ziehen, und auch an sachlichen Gründen fehlt es nicht, die die volle Ursprünglichkeit unseres Textes teilweise wenigstens ernstlich in Frage zu stellen geeignet sind.

Schon v. 19 aα ist nicht zweifelfrei. Das natürliche rhythmische Empfinden sträubt sich dagegen, in beiden Halhversen das gleiche Verhum zu lesen. Sonst pflegt der rhythmische Parallelismus auch in der Wahl des Ausdrucks eine dem Wohllaut, unter Umständen auch dem sachlichen Verständnis oder der sachlichen Orientierung förderliche Verschiedenheit eintreten zu lassen, es sei denn, dass sich die Identität eines Ausdrucks in heiden Halhversen um eines hesonderen sachlichen oder praktischen Zweckes willen dem Dichter empfohlen hat (S. zu v. 20). In unserer Verszeile

<sup>1)</sup> So iese ich rhythmisch. Während sich die einsilbigen adverhialen Ausdrücke, Konjunktionen und Negationen üherail da, wo ein durch die Logik des Satzes gebotener hesonderer Nachdruck nicht auf ihnen ruht, leicht praktisch mit dem folgenden Wort zu einem rhythmischen Ganzen zusammenfügen d. h. unter einen Hochton stellen (wie z. B. 78 in v. 19 a B), erhalten dieseihen den Charakter einer selhständigen rhythmischen Grösse und verlangen den Hochton, wenn sie auch im jogischen Gefüge des Satzes eine besondere Betonung erfordern, Das ist in v. 19 hβ hei 85 wirklich der Fail. Läge die Sache nicht so, so könnte man den Haibvers anch in folgender Weise lesen: בצוע כסת לא לקחור. Dass Segoiata im Rhythmus sehr häufig entgegen unserer Gewöhnung auf der letzten Silbe den Ton hahen, daran kann m. E. gar nicht gezweischt werden.

hahen wir eine, wenn auch nur leise, aber doch sachlich zweckdienliche und für das rhythmische Gefühl angenehme Abwechselung des Ausdrucks in den parallelen Halhversen z. B. in מלכים und מלכי כנען. Aher, dass einmal כלחמר, und zwar das in v. 19au, nicht ursprünglich ist, legt das an der Spitze des zweiten Halbverses stehende to schon einigermaassen nahe, wenngleich ich nicht leugne, dass an sich dieses (hinsichtlich seiner Ursprünglichkeit vgl. S. 187 Anm. 1 - auch zweifelhafte) to die Nichtursprünglichkeit des ersten בלחבור nicht heweisen kann. Anders steht die Sache jedoch, wenn auch alte Textzeugen für die Nichtursprünglichkeit des Worts eintreten, und das ist wirklich der Fall, wie wir

sehen werden. Allerdings die Versionen, die für die Texttradition auf palästinensischem Boden Zeugnis ahlegen, hieten, soweit wir sie hesitzen, in der Hauptsache die gleiche Lesart wie MT. Leider besitzen wir hier weder 'A noch Σ oder Θ. Das Targum (Polygl.) liest : ואניתר aher in jemenischer Üherlieferung (ed. Praetorius) ohne ז (= MT); Syr.-Peš.: aaholjo (Polygl. irrig: aaholjo) d. i. = hebr.: רבלחבור, Vgl. dazu auch Vulg.; et pugnaverunt. Demnach ergieht sich, dass die Lesart auf palästinensischem Boden, soweit wir rückwärts blicken können, nur zwischen מלחמר und "רכלח" schwankte. - Anders liegt aher die Sache hei der agyptisch-alexandrinischen Textüherlieferung. Hier hietet sich uns eine stärkere Ahweichung von MT. Alle Zeugen für die LXX stimmen im zweiten Halhvers mit MT üherein; der alexandrinische Übersetzer hat hier auch מז כלחבון gelesen und ühersetzt (τότε ἐπολέμησαν). Im ersten Halhverse dagegen bieten sie ebenso einmütig nicht ἐπολέμησαν, sondern παρετάξαντο; nur ist heachtenswert, dass Cod. A und Luc. davor ein zut hahen, während Cod. B dies zut nicht hietet, dagegen findet es sich anscheinend (mir steht augenhlicklich nur Field zu Gebote) auch in Syr.-Hex. (sein | con onboo/ ist = παρετάξαντο). Der Grieche kann demnach nicht die auf palästinensischem Boden bezengte Textgestalt vor sich gehaht hahen, denn warum übersetzte er anderenfalls das Verhum nicht so wie im 2. Halhverse? Sein מוכחבה (wozu דרכר : verse? Sein אוליתיה entspricht einem hehr.: ערכר zu erganzen ist; zu dem einfachen כיד im Sinne von sich foder: ein Heer] in Schlachtordnung aufstellen\* vgl. Jud. 20, 30, 33; 1 Sam. 4, 2). Nun ist hemerkenswert, dass auch auf dieser Seite gute Zeugen 1 conj. vor dem Verbum voraussetzen. Es läge darum nahe, auf Grund der von beiden Seiten her ühereinstimmenden Zeugen dies als der heiden Traditionsreihen ursprünglich eigentümlichen Lesart entsprechend aufzunehmen; indes, das Asyndeton ist nicht nur lebendiger und kräftiger, sondern die Untersuchung späterer Stellen wird uns zeigen, dass es wahrscheinlich auch an unserer Stelle ursprünglich ist, weil sich die asyndetische Aneinanderreihung der Verba uns als charakteristische Eigentümlichkeit der Diktion des Dichters erweisen wird. Ich nehme deshalb 7 in den Text nur in Klammern eingeschlossen auf. - Gewichtiger ist die Verschiedenheit in Bezug auf das Verbum. Es ist kaum anzunehmen, dass erst, nachdem die Abzweigung der ägyptischen Tradition des Textes stattgefunden und diese ihr eigenes Geschick zu haben begann, hier ein צרכו statt eines ursprünglichen יכרבר eingedrungen sein sollte. Mir scheint es in höherem Maasse wahrscheinlich zu sein, dass die ältere und ursprünglichere, ja, die ursprüngliche Lesart in der Textvorlage des Alexandriners bewahrt worden ist, dass dagegen erst nach der Zeit der Abzweigung der agyptisch-alexandrinischen Textüberlieferung die fehlerhafte Lesart min die auf palästinensischem Boden heimische Textgestalt eingedrungen ist. Ihr Eindringen lässt sich schon ausreichend durch die Annahme eines Abschreiberversehens verständlich machen. In den Gedanken des Abschreibers, dem ja sicher der Text des Liedes nicht zum ersten Male vor Augen kam, war, als er an unsere Verszeile oder Strophe herankam, selbstverständlich ihr Inhalt lebendig und seine Vorstellung vornehmlich von der darin berichteten Thatsache des "Kämpfens" der kanaanäischen Könige beherrscht. Und wenn wir dazunehmen, dass nicht bloss das im 2. Halbverse stehende יברוטר: sondern auch das lautlich an dies Wort einigermaassen anklingende, unmittelbar vorhergehende מככים, ja, gerade dies, eine irreleitende Einwirkung auf seinen Kopf und auf seine Hand haben konnte (mancher, der Handschriften abgeschrieben hat, wird sich auf Analogieen in seiner eigenen Erfahrung besinnen können), so erscheint das Eindringen der falschen Lesart genügend begreiflich und die Korrektur des überlieferten hebräischen Textes nach der Lesart der LXX wirklich motiviert zu sein. Die ursprüngliche Gestalt der Verszeile, da gegen den zweiten Halhvers nichts einzuwenden ist 1), würde also diese sein:

19a באר מלכים [ו]ערכו או נלחמו מלכי כנפו

1) LXX B liest im ersten Halbverse ήλθον αθτών βασιλείς; ln ein paar anderen Mscr., anch ed. Ald. steht dafür sogar αψτώ. Letzteres ist ganz unverständlich. Dagegen beruht die ven B gebetene Übersetzung vielieicht auf elner irrtümlichen Werttrennung und setzt diese Lesnug des Textes veraus: מלכיטו ערכו (Zar Form נולכינוד vgl. Ges.-Kautzsch, Gramm. § 91f.) Solite sich die Sache so verhalten, so würde auch B ein Zeuge für die Ursprünglichkeit des 7 vor τουν sein können. Indes, die Stellung des αὐτῶν (oder gar αίτω) vor βασιλείς macht das Urtell unsicher. Vielleicht handelt es sich nur um einen innergriechischen Fehier. - Ich kann nicht unterlassen, zu dem ohen susgesprochenen allgemeinen Urteil über den 2. Haibvers wenigstens anmerknigsweise eine Einschränkung zu machen. Ich halte 18 hier ebensowenig für arspringlich, wie an der Spitze ven v. 22 a (vgl. dazu unten); auch in v. S. 11, 13 halte leh es nicht für nrsprünglich. Es ist sachlich an unserer Stelle überflüssig und versteht sich im Zusammenhang ganz von selbst. Eine hesondere poetische Feinheit kann ich in seinem Verhandensein auch nicht erkennen, um se weniger als es rhythmisch in die Senkung kommt (den Rhythmus an sich stört es nicht. und darum habe ich es anch oben stehen lassen). Es scheint mir hier wie an

Nun wird gewiss zunächst niemand auf die Vermutung verfallen, v. 19 b sei nicht in ursprünglicher Verfassung überliefert. und niemand hat bisher, soweit ich sehe, an dem Wortlaute Anstoss genommen. Der Wortlaut entspricht dem rhythmischen Schema durchaus und giebt auch, wenigstens auf den ersten Anblick, einen befriedigenden Sinn. Auch stimmen die Versionen auf beiden Texttraditionsgebieten mit MT überein (Syr.-Pes, hat einen Verlust erlitten, dessen kritische Beachtung allerdings, wie wir sehen werden, von Bedeutung ist). Was will man also gegen die Richtigkeit des überlieferten Textes einwenden? Und doch bin ich nach reiflicher Erwägung aller Umstände, die in Betracht kommen können, zu der Überzeugung gelangt, dass wir den ursprünglichen Text nicht mehr vor uns haben.

Schon der zweite Halbvers erregt so, wie er dasteht, Bedenken. Man kann es doch nicht gerade für einen besonders poetischen Gedanken halten, wenn hier gesagt wird, die kanaanäischen Könige hätten bei dem Kampfe keinen "Gewinn an Geld" davongetragen. Um so auffälliger ist dieser sonderbare Satz, als zunächst ringsherum nur von dem Kampfe, den miteinander ringenden Kräften und der Niederlage der Kanaanäer die Rede ist. Davon, dass diese keine Gelegenheit gehabt, Beute zu machen, ist hernach in den Schlussstrophen des Liedes in ganz anderer, poetischerer Weise die Rede. Wenn Budde bemerkt, Beute sei das greifbare Ziel aller Kriege des Altertums\*, so gebe ich das selbstverständlich zu, bin aber nicht in der Lage, damit zugleich auch meine Bedenken gegen die Ursprünglichkeit des Satzes fallen zu lassen. Indes, nicht bloss der zweite Halbvers scheint mir bedenklich, sondern nicht minder auch der erste, so gut er auch bezeugt ist,

Auch hier sind es sachliche Gründe, die mich an der Ursprünglichkeit des überlieferten Textes zweifeln lassen. Man ist versucht als geographische Näherbestimmung zu בתענד zu verstehen. Doch dagegen erheben sich ernstliche topographische Bedenken. Es ist schwer zu glauben, dass so ohne weiteres der Ort Ta'anakh mit den "Wassern Megiddos" zusammengestellt werden

den vier anderen Stellen von einer jüngeren Hand herznrühren. Der Dichter unseres Lledes selbst neigte, wie wir noch an weiteren Beispielen sehen werden, nicht zu solchen überflüssigen Beisätzen; er liebte mehr das kräftige asyndetische Nebeneinander der Perfekta. - Stepban (Das Deboralied, Diss, Erlang, 1900, S, 30 f.) will statt TN: 78 (= 78) lesen und übersetzen: "wo kampften die Könige Kanaans?", auf welche Frage alsdann die Worte בתכבך על מי מנבדו die Antwort geben sollen. Sachlich würde gegen eine solche Lesung nichts gesagt werden können. Aber sie ist aus zwiefachem Grunde abzniehnen: zunächst findet sie bei den alten Textzengen nirgends eine Stütze, sodann erhebt auch der Rhythmus Einspruch, denn 38 könnte nicht unbetont bleihen. Eine Betonung desselben würde aber den rhythmischen Charakter zerstören, den die zweiten Halbverse, wie ein Blick auf alle folgenden Vorszellen zeigt, gemeinsam haben, und danach liegt der erste Hochton auch in ihnen nicht auf der ersten Silhe, sondern tritt erst nach einem Anfstieg ein.

konnte. Was unter den letzteren zu verstehen ist, darüher können wir kaum zweifelhaft sein. Natürlich kann man dabei an die dort, wo Megiddo liegt, entspringenden und zum Qišonbach ahfliessenden Wasser denken (vgl. Riehm, H. W. S. 974), aber ebensogut auch und hier wohl mit mehr Recht, wie sich aus v. 21 ergiebt, an den Qison selbst, dessen Wasser ehensogut "Wasser Megiddos" genannt werden konnten, wie die vorliegende Ebene "Ehene von Megiddo" genannt wurde (vgl. Riehm a. a. O.; Buhl, Geogr. des a. Palästina, S. 106, 209). Indes, es ist sehr fraglich, ob wir annehmen dürfen, der Dichter hahe, wenn er den Kampfplatz an die "Wasser M.'s" verlegte, nicht zugleich auch an den der festen Stadt Megiddo nächstgelegenen Teil jener Ebene gedacht wissen wollen. Das ware unhedingt sicher, wenn die Nachricht Jud. 4, 6. 12 ff. richtig sein sollte, die Operationshasis Baraq's sei beim Tabor gewesen. Freilich ist das nicht sicher; auch sind die Schwierigkeiten der lokalen Orientierung in Bezug auf das eigentliche Schlachtfeld recht gross (vgl. dazu Budde, D. B. der Richter, zu c. 4. 5). Aher das scheint mir doch einigermaassen einleuchtend zu sein, dass der על בוי נונ" Dichter nicht ohne weiteres Ta'anakh durch das einfache "על בוי נונ" lokal bestimmen konnte. Das liesse sich allenfalls begreifen, wenn man sagen könnte, Ta'anâkh liege, wenn auch nicht unmittelbar an jenen Wassern, so doch ganz in ihrer Nähe. Wie es sich damit verhält, lehrt ein Blick auf die Karte. Es liegt etwa 11/4 bis 11/2 Stunden südsüdöstlich von Megiddo und mindestens ebensoweit vom Qišon entfernt wie letzteres und hatte vom militärischen Gesichtspunkte aus betrachtet im allgemeinen die gleiche Wichtigkeit, mochte es sich dahei um eine Ahwehr gegen von Süden her vordringende Heere handeln oder um Schaffung einer festen Operationsbasis für kriegerische Unternehmungen nach dem weiteren Norden hin1).

Natürlich gehen uns solche Erwägungen noch nicht das Recht, die heiden Ortsangahen im überlieferten Texte hinsichtlich ihrer thatsächlichen Ursprünglichkeit in Verdacht zu ziehen. Und ich halte sie wirklich für richtig; nur glauhe ich allerdings, dass das überlieferte Neheneinander heider in demselben Halbverse nicht ursprünglich ist. Schon der Rhythmus legt die Vermutung nahe, dass im ursprünglichen Text die beiden Ortsangaben auf die parallelen Halbverse verteilt waren, und in dieser Vermutung erfahre ich Bestärkung auch aus weiterer sachlicher Erwägung. M. E. handelt es sich wirklich um eine Art von Doppelkampf. Man heachte

<sup>1)</sup> Man vergleiche dazu Maspero, Gesch, der morgent. Völker im Altertum (deutsch von R. Pietschmann), S. 197f., auch A. Segond, Le Cantique de Débora, étude exégétique et critique. Thèse, Genève, 1900, S. 46f., der unter den "Wassern Megiddos" allerdings nicht an den Qison, sondern an den an M. vorbeidiessenden Zufluss desselben (das heutige Wadi Legûn) denkt. Im übrigen sagt Segond von der Angabe des Ortes der Schlacht: L'indication du champ de batallle est très précise. Les Cananéens déployèrent leur armée entre Taanak et Megiddo, appuyant leur alle drolte snr l'oued Ledjoun et tournant le dos au Kison pour faire face au sud-sud-est,

folgendes. Nach v. 14 nahmen an dem Kampfe auch die Stämme Efraim, Manasse (Måkhir) und Benjamin teil, und es hedarf natürlich kaum der besonderen Hervorhebung, dass ihr Angriff im allgemeinen von Süden oder Südosten her zu erwarten war. Allerdings wäre es ja denkbar, dass ihre Truppen zunächst mit östlicher Umgehung der Thalebene des Kišonbaches nordwärts gezogen wären und sich mit den Kriegsleuten der Stämme Isaschar, Sehulon und Naftali am Tabor oder auch etwas südlicher heim sog. kleinen Hermon, etwa bei Sunem, zum gemeinsamen Kampf vereinigt hätten. Indes, für ebenso wahrscheinlich halte ich es, dass die kanaanäischen Könige einerseits den Vormarsch des Heeres der Rahelstämme bei Ta'anakh aufzuhalten suchten, dort aber alsdann geworfen und in die Kisonebene zurückgedrängt wurden und andererseits die bei Megiddo stehenden Streitkräfte den von Nordosten vorrückenden Truppen der anderen, von Baraq geführten Stämme entgegentraten und an den "Wassern Megiddos" geschlagen wurden. Dabei darf ich auch daran erinnern, dass die kana'anäischen Kriegswagen schwerlich schon bei Ta'anakh in Aktion treten konnten. Das war eine Waffe, die nur in ehnerem Terrain verwendbar war. So würde die doppelte Ortsangabe sachlich wohl verständlich werden 1).

Sind diese Erwägungen begründet, wie ich allerdings glaube, so scheint mir die Rücksicht auf eine einfache Regel des hebräischen Rhythmus uns noch einen wichtigen Schritt weiterzuführen. Einen wesentlichen Bestandteil der rhythmischen Schönheit einer Verszeile dürfen wir darin sehen, dass der Parallelismus von Gedanken und Ausdruck in den beiden Halbversen trotz der das Ganze zusammenhaltenden inneren Einheitlichkeit doch eine gewisse Abwechselung מלכי כנען und מלכי כנען oder מלכים und מלכי כנען oder und בלחטר. Demgemäss halte ich es für wahrscheinlich, dass in der ursprünglichen Gestalt von v. 19 b die beiden Ortsangaben nicht in dem einen Halbverse nebeneinander zusammengedrängt standen. sondern auf beide Halhverse verteilt waren 2). Sie ergänzen alsdann

2) Grimme (ZDMG, 1896, S. 576) zleht 73772 zu v. 19 a B. Davon kanu nach unserer Auffassung des rhythmischen Schemas nicht die Rede sein.

<sup>1)</sup> Segond (a. a. O., S. 67) vertritt elne etwas abweichende, sicher erwägenswerte Ansicht in Bezug auf die Operationsbasis der israelitischen Truppen. Er sagt: Le centre de rassemblement (näml, der heteiligten Stämme) fut prohahiement aux environs d'En-Gannim, dans le voisinage des coteaux de Gilboa. . . . . Cette position permettait sux contingents de Nephtali et de Zahulon de rejoindre assez facilement le gros de l'armée formé par les tribus du sud; de la l'on pouvait se jeter iudifféremment sur la rive gauche ou sur la rive droite du Kison et, en cas d'insuccès, les monts de Gilhoa offraient une retraite assurce en garantissant contre la poursuite des chariots. Die von mir oben vertretene Vorstellung sucht nach Möglichkeit der in c. 4 mitgeteilten Orientierung gerecht zu worden. Im ührigen möchte ich auch glanhen, 'En Gannim liege als Sammelpunkt für die Streitkräfte der nördlich und nordöstlich von der Qisonehene bis hoch hinauf in die galiläischen Berge siedeinden Stämme Sebulon und Naftali reichlich weit entfernt. Mir scheint daher ein getrenntes Vorrücken der heteiligteu Stammgruppen durchaus nicht ausser dem Bereiche der Möglichkolt zu liegen.

in rhythmischem Wechsel insofern, als sie den Kampfplatz umschreiben, auf dem an ienem Tage die Heere einander gegenüberstanden. Vielleicht machte sich auch in den anderen Worten, die ausser den Ortsangaben die beiden Halbverse füllten, nicht bloss ein ähnlicher Parallelismus, sondern auch eine ähnliche rhythmische Ahwechselung gelteud. Nun glaube ich thatsächlich von diesen Voraussetzungen aus und unter Beachtung einiger weiterer Hilfen, die einerseits MT, andererseits Syr.-Pes, mir dargeboten hat, die Möglichkeit erhalten zu haben, der ursprünglichen Textgestalt mindestens sehr nahe zu kommen. Man wolle folgendes vorurteilslos prüfen.

Die Erkenntnis der Unwahrscheinlichkeit, dass ein Satz wie v. 19 bβ ein wirklich ursprünglicher Bestandteil des Textes an dieser Stelle des Zusammenhangs sein könne, schärfte alsbald mein Auge für die auffällige Ähnlichkeit der Konsonanten am Anfang des Halbverses mit der Konsonantengruppe בתדב, eine Ähnlichkeit, die mir noch stärker ins Auge fiel, als ich mir die Buchstaben in eine hestimmte Schrift älterer Zeit umzusetzen versuchte. Es musste eine Schriftform ziemlich alten Datums deshalb sein, weil die vorausgesetzte Textverderbnis schou eingetreten war, ehe sich die ägyptisch-alexandrinische Texttradition von der palästinensischen abgezweigt hatte und ihr eigenes Geschick zu haben anfing. Als eine zur Vergleichung geeignete Schriftform zog ich, natürlich unter der gewiss nicht allzukühnen Voraussetzung, dass man iu der gleichen Periode auf palästinensischem Boden nicht wesentlich abweichende Schriftzüge gebraucht hat, die in Eutings, der Vergl. Gramm, der sem. Spr. von Zimmern beigegebener, Schrifttafel in Kol. 9 steheude Schrift ägyptischer Papyri (vgl. auch Kol. 7) herbei. Hier tritt deutlich zu Tage, wie leicht eine Verwechselung von p und war, zumal wenn weitere Verderbnisse in dem nachfolgenden Konsonantenbestande die Gedanken der Rekonstruktoren des Textes in der Richtung zu beeinflussen vermochten, die schliesslich zur Schaffung des uns vorliegendeu Textes führte. So halte ich es im Hinblick auf die älteren Schriftformen auch durchaus für möglich, dass ein zwischen z und a stehendes a durch Verwischung oder gar schon durch Schreibversehen verschwinden konnte; eine Verwechselung von 2 und 2 in jener Schriftform lag ja, wie der Augenschein lehren kann, zumal wenn man alle Möglichkeiten ungenauer Ausprägung oder teilweiser Verstümmelung der Buchstaben in Betracht zieht, nicht aus dem Bereiche der Möglichkeit. Nehmen wir nun aber einmal an, das erste Wort des zweiten Halbverses habe wirklich בחענך gelautet, dann sind wir genötigt, weiter anzunehmen, dass die gleiche Konsonantengruppe am Anfang des ersten Halbverses mit Unrecht steht. Es müsste auch dort eine Textverderbnis eingetreten sein, die so geartet war, dass, seitdem der Name Torn im zweiten Halbverse unkenntlich geworden, es nahe lag, denselben hier im ersten Halbverse zu finden. Und dazu konnte leicht der Umstand mithelfen, dass ja die beiden Orte Megiddo und Ta'anakh sonst im alten Testamente gerne nebeneinander genannt werden (vgl. Jos. 17, 11; 1 Reg. 4, 12; 1 Chron. 7, 29). Es fragt sich nun, ob sich uns irgend woher ein Weg zur Überwindung der Schwierigkeiten, zur Wiedergewinnung des ursprünglichen Textes öffnet. Wir werden uns allerdings erst dann zufrieden geben können. wenn es uns zugleich gelingt, die Entstehung unseres Textes wenigstens in der Hauptsache befriedigend zu erklären.

Ich glaube nun, von Syr.-Peš. aus einen solchen Weg gefunden zu haben. In der syrischen Bihel hat v. 19 (a + b) folgenden Wortlaut:

# اله مدرة والحقم ملا معا بعصه مسا وحصوا لا بصحه

Hier fehlt also von v. 19 a der ganze zweite Halbvers und von v. 19 b nach dem überlieferten Texte das erste Wort 72772. Das kann natürlich ein Verlust sein, der in der Überlieferung des syrischen Textes erst eingetreten ist; es kann aber ebensogut auch ein vorsyrischer Verlust d. h. ein Verlust sein, der in derjenigen hebräischen Handschriftenfamilie schon vorhanden war, auf der der syrische Text fusst. Und letzteres scheint mir in der That der Wahrheit zu entsprechen. Es scheint in der auf den Syrer führenden handschriftlichen Überlieferung infolge Abgleitens des Auges eines Kopisten von einer Zeile in die andere das insgesamt eine Zeile füllende Wortmaterial ausgefallen zu sein. Ein solches Abgleiten des Auges setzt aber voraus, dass unter dem Worte, von dem aus es stattfand, ein Wort stand, das jenem entweder gleich oder ihm doch äusserlich so ähnlich war, dass es das Auge des Schreibers auf sich ziehen und in der falsehen Zeile weiter lesen lassen konnte. Nun hat der Syrer in v. 19 au anscheinend die vom MT festgelegte Lesart יכחמר vorgefunden; sein all entspricht sicher eher einem min: als einem כרכר (das, wie wir sahen, an dieser Stelle die ursprüngliche Lesart gewesen sein dürfte); syrisches ico entspricht vielmehr dem hebräischen דרד. Nach dem vorhin Gesagten ist es daher wahrscheinlich, wenn wir einmal annehmen dürfen, der Wortverlust, von dem der Syrer Zeugnis abgiebt, sei schon vor seiner Zeit, vielleicht schon recht früh, in derjenigen Handschriftengruppe, zu welcher seine Vorlage gehörte, eingetreten, dass in dem handschriftlichen Exemplar, hei dessen Abschrift dem Kopisten das Versehen zustiess, unmittelbar unter jenem schare in der einen Kolumnenzeile in der nächstfolgenden Zeile entweder das gleiche Wort oder doch ein Wort stand, das mit demselben grosse äussere Ähnlichkeit hatte. Vielleicht vermag ein (allerdings gewagtes, aber, wie ich hoffe zeigen zu können, doch zulässiges) Experiment den Vorgang begreiflich zu machen.

Ich gehe vorläufig (d. h. mit dem Vorbehalt, wenn nötig, späterer Abänderung) von der Vermutung aus, der ursprüngliche Text von v. 19 h lautete etwa so:

נלחמר על מי מגדר בתענד ערבר מלחמה

Abgesehen von dem, was ich schon in Bezug auf das Anfangswort im 2. Halbverse mitteilte, hat mich auch der Versuch, mir den Textverlust in Syr.-Pes. klar zu machen, auf diese Textrekonstruktion geführt. Dass sie sich, so gestaltet, inhaltlich vortrefflich mit v. 19 a zu einer Strophe zusammenschliesst, bedarf keiner Hervorhebung, Dass sie aber auch in rhythmischer Hinsicht allen Anforderungen an Wohlklang und melodische Verteilung der Worte auf die beiden Halbyerse entspricht, bedarf ebenfalls kaum noch eines besonderen Nachweises. Ich mache jedoch aufmerksam einerseits auf die Kraft des chiastischen Verhältnisses, in dem die Verba der beiden Verszeilen zu einander stehen, anderseits auch auf den Nachdruck, den die Stellung der Ortsangabe am Ende des ersten und am Anfang des zweiten Halbverses dieser Angabe verleiht, während in v. 19 a die Verba an den gleichen Stellen stehen, die Benennung der feindlichen Könige aber da, wo sich in v. 19 b die Verba finden. Schon der angedeutete doppelte Chiasmus, in den der Wortlaut der beiden Verszeilen eingeordnet sein würde, könnte für die Richtigkeit der Rekonstruktion von v. 19 b sprechen. Und dass auch aus dem in starke Verderbnis geratenen, natürlich in der alten Schrift geschriebenen Wortlaut des zweiten Halbverses, auch über בחדבך hinaus, der von MT wie von LXX überlieferte Text werden konnte, scheint mir wenigstens gewiss zu sein. Die Möglichkeit eines Entstehens z. B. von מפחר aus den vier letzten Konsonanten des Wortes lässt sich ohne allzu grosse Schwierigkeit wiederum aus den Schriftformen der ägyptischen Papyri (Kol. 9 von Eutings Schrifttafel bei Zimmern) plausibel machen. Die Herstellung des im ersten Halbverse ist mir aber von dem Versuch nahe gelegt worden, die Ursache des Textverlustes in der svrischen Bibel aufzudecken, womit aber keineswegs gesagt sein soll, dass dies Wort die wirklich ursprüngliche Lesart darbietet. Man gestatte mir nun, das Experiment vorzuführen.

Ich gehe von folgenden Voraussetzungen aus: einerseits, wie schon ohen ausgesprochen wurde, von der Voraussetzung, dass der Verlust schon der handschriftlichen Überlieferung des hebrächen Textes angebörte, auf der die Übersetzung des Syrers ruht; anderseits von der Voraussetzung, dass in der Handschrift, bei deren Abberhrift der Verlust durch Abschreiberversehen eintrat, die stüchische Schreibung schon aufgegeben war und der Text ohne Rücksicht auf Anfang oder Ende des Halbvereses oder gar der Verszeile ohne Unterbrechung in den Kolumenzeilen fortgeschrieben war, — eine Voraussetzung, die sich gar wohl mit der Annahme verträgt, dass in anderen Exemplaren oder Handschriftenfamilien eine Schreibweise beobachtet wurde, wie sie in unsern masoretischen Texte überliefert ist, wenngleich es auch nicht ausgeschlossen ist, dass man erst herraach wieder hier oder da aus irgend einem Grunde dass man erst herraach wieder hier oder da aus irgend einem Grunde

eine Art stichischer Schreihung in die handschriftliche Üherlieferung einführte. Ich gehe sodann von der schon oben ausgesprochenen weiteren Voraussetzung aus, dass dem Worte in v. 19a, bei dem das Versehen des Abschreibers eintrat, das in der Handschrift unmittelbar darunter in der nächsten Kolumnenzeile stehende Wort äusserlich entweder ganz gleich oder doch sehr ähnlich war. Und schliesslich glaube ich auch (nach analogen Beobachtungen in jüngeren Handschriften) voraussetzen zu dürfen, dass wenigstens da, wo ein neuer Abschnitt im Inhalt des Liedes beginnt, eine neue Zeile begonnen wurde. Bei v. 19 a stehen wir aher unzweifelhaft am Anfang eines inhaltlich sich deutlich von dem Vorausgehenden abhehenden Ahschnittes. Es bedarf wohl kaum der ausdrücklichen Versicherung, dass ich mir wohl bewusst bin, mit diesen Voraussetzungen mich auf einem schwankenden Boden zu bewegen. Ich bitte aber ausdrücklich bei der Beurteilung des Experimentes auf diese Versicherung Rücksicht nehmen zu wollen.

Von den angegebenen Voraussetzungen aus lassen sich mit einiger Zuversichtlichkeit die heiden Kolumnenzeilen der Handschrift wiederherstellen, bei deren Abschrift das Versehen und der Textverlust eintrat. Die Zeile scheint in jener Handschrift im Durchschnitt etwa 19 oder 20 Buchstaben umfasst, im allgemeinen allerdings die Zahl der Buchstaben in den Zeilen etwa zwischen 18 und 22 geschwankt zu hahen. Die beiden Zeilen, auf die es uns jetzt ankommt, mögen folgende Gestalt gehabt haben:

- (20 Buchstaben =) באומלכיםנלחמואזנלחמו
- מלרירישוולחמועלמימנדו (=

Wie man sofort sieht, kommen die beiden כלחבמר direkt übereinander zu stehen; vorher geht in heiden Zeilen die gleiche Anzahl von Buchstaben, nämlich 8. Nehmen wir also an, die Handschriftzeilen hätten wirklich diese Gestalt gehabt, so ergiebt sich sofort, dass ein Ahschreiber unschwer von dem tiet der ersten Zeile mit dem Auge auf das der zweiten Zeile abgleiten und mit בלמימגרן fortfahren konnte 1).

Nun erhebt sich aber eine viel schwierigere Frage und heischt dringend Beantwortung. Wie sollen wir uns nämlich die Entstehung

<sup>1)</sup> Zur Rechtfertigung des Experimentes gestatte ich mir noch ein paar andere ähnliche Beispiele heizuhringen, ans denen sich die Möglichkeit einer Feststeilung der Zeilenlänge in einer Handschrift und zugleich die Möglichkeit, auf diesem Wege einen Textveriust erklärlich zu machen, erweisen wird. Es ist bekannt, dass der LXX-Text in Gen. 1 hinter v. 9 noch einen Satz hat, der nach Analogie von v. 12 etc. von der Ausführung des göttlichen Schöpfungsbefehls herichtet. Dieser Satz fehlt zwar im MT, dürfte aber zum ursprünglichen Bestande des Textes gehört haben. Nnn lässt sich hier auch mittels eines Versuchs, die Gestalt der Zeilen der Handschrift, bei deren Kople der Verlust eintrat, wiederherzustellen, die Möglichkeit eines Abschreiheversehens leicht darthan. Der Text mochte se aussehen in der Handschrift:

1

6

von כחשנה oder sein Eindringen vor של מיי מנדר begreiflich machen? Erst dann, wenn wir im Hinblick auf die vermutete ursprüngliche Textgestalt unserer Verszeile auch auf diese Frage eine einiger-

| ויאנוראלהיםיקווהנוים | )   | Buchstaben | (18 |  |
|----------------------|-----|------------|-----|--|
| מתחתהשמיבאלמקובאחר   | =)  |            | (18 |  |
| ותראההיבשהויהיכן     | =)  |            | (16 |  |
| [ויקווהניסמתתחשנים]  | ==) |            | (18 |  |
| [אלמקויהסוחראהיבטה]  | =)  | **         | (17 |  |
| ויקראאלהיסליבשהארץ   | =)  | **         | (18 |  |
| ולנוקותהבייםקראימים  | ==) |            | (17 |  |

Es dürfte demnach die sofort auffallende Ähnlichkeit des Anfangswortes in Zeile 4 und Zeile 6 das Ange des Abschreibers beirrt nnd ihn beim Abschreiben rum Abgieiten von Z. 3 auf Z. 6 verieitet baben. Unterstützend bei dieser Abirrung konnte sodann auch noch der Umstand wirken, dass Z. 5 mit הרבות schilesst, also mit Worten, die der Kopist soeben in Z. 3 erst geschrieben hatte.

Ein anderes Beispiel. In Jer. 13, 12 feblt in LXX vor "כל נבל וג der das eigentliche Gotteswort einfübrende, sonst (vgi. z. B. v. 9, 13) gern gebrauchte Satz "בו אמר ונ" Der Ausfall des Satzes lässt alch naschwer begreifen, wenn wir annehmen, derseihe habe eine Kolnmnenzeije in einer Handschrift gefüilt und das Auge eines Kopisten sei bei der Abschrift über das die Zeile beginnende 770 hinweg auf das die nächstfolgende Zeile beginnende, formeli מהאמריהוהאלהיישראל: binübergegiitten. Die Kolumnenzeile כל binübergegiitten würde alsdann, voransgesetzt, dass dieser Wortlaut nrsprünglich ist, 18 Buchstaben umfassen. - Zn dem nngefäbr gleichen Ergebnis gelangen wir Jer. 14, 3. Hler fehlen in LXX die Worte: בשני והכלמו וחפר האום Es ist m. E. unwahrscheinlich, dass dieser Satz im MT ein jüngerer Einschub sein solite, so ibnlich er auch dem Schluss von v. 4 ist. Nehmen wir an, jene Worte bätten eine Handschriftzeile gefüllt and die nächste Zeile babe (wie MT) mit den Konsonanten המבור begonnen, so müsste der Ausfaii die Folge davon sein, dass eine gewisse äussere Ahnilchkeit des Anfangs heider Zeilen in der alten Schrift das Auge des Abschreibers verleitet bätte. Der griechische Text; καὶ τὰ έργα tijs γής έξέλιπεν setzt allerdings nicht אינבור vorans, sondern etwa רעבור oder (vgi. Glesebrecht) דְעַבֹּרָת; zu der Verkennung eines מעבור und seiner Verwandiung in "71272 vgi. Gen. 3, 17, we auch piuralisch er tois egyois dou ibersetzt wird, das nns also vor jener Lesung D7227 warnen kann. Indes, es steht der Annahme nichts im Wege, dass 71271 eine erst in jüngerer Zeit auf igyptischem Boden aufgekommene Lesart ist, und dass der Ausfall jener Zeile in einem früheren Zeitpunkt eingetreten. Voransgesetzt, all' das sei richtig, so ergabe sich, dass auch diese Zeile, die im MT 17 Buchstaben darbietet, für den durchschnittlich gleichen Umfang der Handschriftzeile zeugte wie 13, 12. So liessen sich aueb vielleicht noch andere Mankos im Text des Jeremiabnehs der LXX im Vergieich zu dem im MT verständlich machen, z. B. der Textveriust Jer. 2, 1. 2 ac. Die beim Griechen fehlenden Worte würden zwel Zeilen zu 18 und 19 Buchstaben füllen: הלדוקראתבאזניירושלם and ויהידבריהוהאלילאטר. Der Schluss von 1, 19 lantete in der bebräischen Vorlage der LXX aliem Ansebein nach: רומ ידורה נאם אני להצילך נאם ידורה (vgl. 1, 8; 15, 20). Ein Abschreiber könnte also von dem sebilessenden המוד באני DNC, beeinflusst auch durch maassen befriedigende Antwort zu geben imstande sind, dürfen wir unsere kritische Aufgabe als erledigt, wenigstens als vorläufig erledigt betrachten.

das numittelhar in der folgenden Zeile darunter stehende המכול , auf das die nach jenen heiden Zeilen folgende Zeile heginnende TUND hinübergeglitten sein. Es würde sich also anch hier eine Länge der Kolnmnenzeile in der Handschrift von 18 oder 19 Buchstahen ergehen und mit jenen heiden anderen Stellen zusammengenommen eine solche von durchschnittlich 18 Buchstaben.

Einen durchschnittlich etwas grösseren Umfang scheint die Handschrift des 2. Samuelisbuches gehabt zu haben, hei deren Kopie einige in der LXX noch erhaltene Satzteile ausgefallen sind. In 2 Sam. 13, 34 b ist, wie LXX zeigt und das unverständliche אחריו des MT schon naheiegt, in unserm überlieferten Texte eine starke Verderhnis eingetreten. Es fehlt ein grosser Teil des ursprünglichen Satzes. Der LXX-Text aber gewährt nicht nur die Möglichkeit, den Verlust auszugleichen, sondern zeigt auch dentlich, dass der Verlust in dem handschriftlichen Vorfahren unseres MT die Folge eines versehentlichen Abgleitens des Auges des Abschreibers gewesen ist. Ich benutze die auf Grund der LXX vorgenommene treffliche Rekonstruktion des Textes von Weilhausen Schreihen wir den so gewonnenen Text von v. 34 folgendermaassen, so wird ohne weiteres deutlich einerseits, wie der Textverlust entstand, anderseits auch wie iang im Durchschnitt die Kolumnenzeile der fraglichen Handschrift geweset sein dürfte:

| (23 | Ducustanen | ===) | יבן האבשכום, האניינה ניבחני |
|-----|------------|------|-----------------------------|
| (23 |            | =)   | אתעינוויראוהנהעםרבהלכים     |
| (22 |            | =)   | [בדרכהרניםבנורדויבאהצפה]    |
| (23 | **         | ==)  | [ויגדלמלכויאמראנשיםראיתי]   |
|     | (23<br>(22 | (23  | (22 " =)                    |

מדרכתרניםמצדההר

Das Auge des Ahschreibers ist also durch die äussere Ahnlichkeit von 7772 (in Z. 3) and 7772 (in Z. 5) verieitet worden, zwei volle Zeilen zu überspringer Und da sich das übersehene Wortmaterial auf zwei fast genan gleichlange Zeilen verteilen iässt und, wenn dies geschieht, der Verlust ohne Schwierigkeit verständlich wird, so ist m. E. der Schluss nicht nnherechtigt, die Handschrift, bei deren Kople der Verlust eintrat, habe Kolumnenzeilen von durchschnittlich 23 oder 23 Buchstahen gehaht. Man darf das für um so gewisser anschen, als wit bei der Rekonstruktion eines gleichartigen Verlustes am Ende des 27. Verset desselhen Kapitels zu demseihen Ergehnis gelangeu. Hier ist im Unterschied von der ehen hesprochenen Stelle der Ausfali einer Zeile durch die Gleichheit des sie schliessenden Worts oder durch Homojoteieuton (Driver) herheigeführt worden.

## ..... כלבניהמלך (23 Buchstaben =) [ויעשאבשלוסטשתהכמשתהתמלך]

Zu keinem wesentlich anderen Errehnis führt ein drittes Textmanko in naserm MT gegenüher dem LXX-Texte. Auch hinter v. 21 hat LXX noch einen Satz, der eine feine Motivierung in den Zusammenhang hineinbringt (vgi. Thenius-Löhr, D. Bh. Sam, 2 z. St.) und daher wenigstens das Prajudiz der Ursprüuglichkeit für sich hat. Und dafür, dass das Mehr des Griechen zum ursprüng lichen Texte gehörte (allerdings mit einem kleinen Ahzug), spricht sodann auch der Umstand, dass wir durch Rekonstruktion der Handschriftzeile die Möglichkeit des Ausfalls sofort vor Angen baben.

Zunächst ist wohl zu beachten, dass alle alten Textzeugen, sowohl Syr.-Pes. und MT, als auch LXX, in v. 19 hβ den gleichen verderbten Text voraussetzen. Die Verderhnis desselhen muss demnach schon in einer Zeit eingetreten sein, die vor der Abzweigung der ägyptisch-alexandrinischen Texttradition zu suchen ist. Ferner ging in diese (wie alle Codd. bezeugen) auch schon das von MT gebotene 72772 im ersten Halbverse mit hinüher. Sein Eindringen in diesen Halhvers muss also, wenu unsere Vermutung über die ursprüngliche Gestalt des Textes begründet ist, auch in jener älteren Zeit erfolgt sein und könnte zum Teil in der Korruption des zweiten Halhverses wurzeln. Aber erklärt wäre mit der Geltendmachung dieser Möglichkeit die Existenz von בחדבה an seiner gegenwärtigen Stelle noch nicht. Dazu hedarf es doch noch weiterer Erwägungen. Und es giebt, wie ich glaube, solche, die zum Ziele zu führen versprechen.

Zunächst mache ich auf die starke formelle Ähnlichkeit wenigstens des grössten Teils des Buchstabenbestandes von מתכנך und des unmittelhar in v. 19 aβ vorhergehenden 17:2 aufmerksam, die noch grösser erscheint, wenn man sich die Worte in die wiederholt schon herangezogene althebräische Schriftform (Kol. 9 hei Zimmern) nmgeschrieben denkt: wenigstens erscheint von dieser aus die Herkunft von בתכנ aus einem בכונג durchaus nicht ausser dem Bereiche der Möglichkeit zu liegen. Nun ist schwerlich ohne weiteres anzunehmen, dass בחשבה jenem am Ende von v. 19 a β stehenden בישון allein seine Entstehung verdankt. Es hedarf jedenfalls der Annahme einer realeren textlichen Vermittlung zwischen den heiden Worten, wenn anders die Existenz von בחשבה hefriedigende Erklärung

| (23 | Buchstaben | -) | אתכלהרבריםהאלהויחרלונואר |
|-----|------------|----|--------------------------|
|     |            |    |                          |

Nun hat zwar LXX hinter dem Begründungssatz in Z. 2 noch einen zweiten: סין בכרן הוא מיים מיים מיים אות בכרן הוא ביים aber das kann und scheint auch lediglich eine Randglosse zu sein, die jemand machen zu müssen gisubte, nm zu motivieren, warum David den Amnon liebte, - ein Bedürfnis, das der ursprüngliche Verfasser schwerlich hatte. Dass der Textverlust auf einer Abirrung des Auges des Abschreibers von dem Nor in Z. 2 auf das Nor in Z. 3 boruht, wird deutlich sein. Die 25 Buchstaben der Zeile sprechen nicht gegen unsere Annahme, dass die Zeile jener Handschrift im Durchschnitt 23 Buchstaben gehabt hat. (Dass Ezechiel im MT, wahrscheinlich auch Jesaja. auf eine Handschrift mit Kolumnenbreite von etwa 23 B. beruht, werdo ich anderwärts zeigen.)

Die vorgesührten Beispiele genügen sieher, um darzathun, dass das im Text unternommene kritische Experiment kein biosses Wagnis ist. Der Versuch, anl dem angegebenen Wege kritisch vorzugehen, scheint mir gerechtfertigt zu sein, Allerdings - und das möchte ich nicht ungesagt sein lassen - werden die Fälle, wo dieser Weg textkritischer Operation gangbar ist, nicht alizu häufig vorkommen, und sicher ist, anch wo sich die Möglichkeit dazu zu bieten scheint, die wirkliche Handhabung des kritischen Hilfsmittels keine leichte. Vorsicht des Urteils ist iedenfalls sehr geboten.

finden soll, auch schon um das am Ende des Namens willen, dessen Erklärung aus jenem 222 doch Schwierigkeiten bereitet. Einen Weg zur Erklärung dieses > zeigt uns indes vielleicht die Thatsache, dass die ägyptisch-alexandrinische Texttradition in v. 19ac, wie wir glauhten für wahrscheinlich halten zu dürfen, im Gegensatz zu dem MT (und Syr.-Pes.) noch die ursprüngliche Lesart ור] hietet. Denken wir uns nun zunächst einmal ein כרכ (oder auch דרכו oder gar וערכו) in jener alten Schrift hinter ein gestellt, so werden wir gewiss gerne zugehen, dass die heiden letzten Konsonanten (:2) dieses Worts mit den beiden ersten von jenem (כר), zumal wenn der Kopf des ה nicht sorgfältig geschriehen oder etwas verwischt ist, sehr ähnlich sind (das gleiche würde von "" und :22 gesagt werden können). Gehen wir nun von der weiteren Annahme aus, es hahe an der Spitze von v. 19 hα einst das Verbum oder was ich allerdings, weil es sich um den Anfang einer Verszeile handelt, für weniger wahrscheinlich halte, allenfalls auch יברכי (das alsdann im 2. Halhverse durch הברכו שלחמה wieder aufgenommen sein könnte, ähnlich wie in v. 19 a מלכים durch מלכי gestanden, so liesse sich sogar schon hei noch bestehender stichischer Schreibung der Verszeilen (in höherem Maasse allerdings bei einer Schreibung des Textes ohne Rücksicht auf die stichische Form, also in der Weise, wie wir es ohen bei der Handschrift voraussetzten, hei deren Ahschrift der Textverlust der Syr.-Pes. erfolgte) der Fall als möglich denken, dass ein Ahschreiher unter dem Einfluss des ehen geschriehenen 1722 und unter dem Eindruck des diesem Worte seiner äusseren Gestalt nach recht ähnlichen, die neue Zeile beginnenden ברכר irrtümlich ביכנו noch einmal schrieb und dann mit ככבד fortfuhr. Freilich ehenso denkhar wäre auch, dass er unter den gleichen suggestiven Einflüssen auch eine Art vox hybrida producierte, indem er heide Worte miteinander verwirrte und etwa eine Konsonantengruppe wie בכברכר schuf. Und setzen wir weiter voraus, inzwischen sei auch die starke Verderhnis von v. 19 hß eingetreten und die Rekonstruktion der Texttrümmer habe die Gestalt angenommen, die wir heute noch lesen, habe also unwillkürlich aus diesem Halbverse die Ortsangahe בחשבה heseitigt, so ist alsdann vielleicht auch die Annahme erlauht, dass hernach (warum dies, wird im nächsten Ahsatz klar werden) aus jener infolge Schreihfehlers entstandenen und möglicherweise auch noch durch mechanische Beschädigung teilweise etwas korrumpierten Buchstabengruppe ein בחבבר hergestellt wurde. Diesen Namen herauszulesen, dazu konnte ja der Umstand führen, dass im alten Testament מנדר und מנדר gerne, und zwar nicht bloss wegen ihrer räumlichen Nähe, sondern vor allem wegen ihrer allbekannten historischen Bedeutung, in Verbindung mit einander genannt werden (vgl. die S. 192 angeführten Stellen).

Die Textgestalt, die sich so für die heiden Verszeilen herausgestaltet hatte:

באו מלכים [ו]ערכו אז גלחמו מלכי כנען בתדנף על מי מגדו בצע כסף לא לקחו

ging sodann nach Ägypten über, fand aber auch auf palästinensischem Boden handschriftliche Fortpflanzung und Verbreitung. Aber das schlösse nicht auch ohne weiteres in sich, dass daneben nicht auch noch Abschriften des Textes oder eine Handschriftenfamilie auf diesem Boden vorhanden war, worin zwar auch schon die eigentümliche Rekonstruktion von v. 19 bß Aufnahme gefunden hatte. aber im ersten Halbverse noch die ursprüngliche oder doch eine der ursprünglichen näherstehende Lesart mit einem Verbalausdruck ים מנדו erhalten geblieben war. Diese auf asiatischem (vielleicht später nur noch auf ausserpalästinensischem) Boden heimische besondere Texttradition würde dann die sein, auf die uns schliesslich Syr.-Pes. (gemäss unseren früheren Erwägungen) zurückweisen dürfte.

Indes, die auf palästinensischem Boden bleibende und hernach im MT kanonisch gewordene Texttradition zeigt darin eine Abweichung von der ägyptisch-alexandrinischen, dass sie in v. 19 ac statt ילחמר vielmehr לחמר liest und wir sahen, dass auch die syrische Version dort nicht sowohl ברכו als vielmehr נלחטו vorauszusetzen scheine. Wir müssten also, wenn unsere bisherigen Konibinationen nicht über den Haufen gestossen werden sollen, annehmen, dass jenes למתמי an Stelle von ווֹברכני in einen Teil der palästinensischen handschriftlichen Überlieferung von v. 19 a a eingedrungen sei, noch ehe die infolge der oben besprochenen Korruption herbeigeführte Lesart בחדבה in v. 19 bα entstand, und dass zwar dieses auch in den nach Ägypten verpflanzten Text Aufnahme fand, nicht aber auch ienes. Es ergübe sich nach alledem die allerdings recht komplicierte Vorstellung einer Trifurkation der handschriftlichen Texttradition. Einheitlich ware die Gesamttradition in Bezug auf die Lesung von v. 19 aβ und v. 19 bβ. In Bezug auf die Lesart in v. 19ac und v. 19bc ergabe sich aber folgendes Bild. In v. 19a a stehen die einerseits in MT, anderseits in Syr.-Pes. auslaufenden Traditionslinien mit der Lesart מלחבור der in LXX vorausgesetzten Lesart 1272[1] gegenüber. Hingegen in v. 19 ba stimmen MT und LXX mit ihrer Lesart מתכבך überein gegenüber der Lesart, welche wir als die voraussetzen zu müssen glaubten, auf welche Syr.-Pes, zurückgeht. Inwieweit die Kompliciertheit unserer Vorstellung geeignet ist, ihre Möglichkeit in Frage zu stellen, will ich dahin gestellt sein lassen. Es soll ja auch nur ein Versuch sein, den Thatsachen der Überlieferung gerecht zu werden und nach Möglichkeit die ursprüngliche Textgestalt wiederzugewinnen. Man wolle dies auch im Auge behalten, wenn ich zu den bisherigen Annahmen und Vermutungen noch eine weitere hinzufüge. Ich sehe mich aber dazu genötigt durch den Versuch, den Textverlust in · Syr.-Pes, begreiflich zu machen.

Thatsachlich dürfte als ursprüngliche Lesart in v. 19be nicht, wie ich oben S. 192f, vorläufig annehmen zu sollen glaubte, אברבר, sondern בדבר festgestellt werden müssen. Nnr so erklärt sich die Entstehung von מתכוך an seiner Stelle. Ist das aber der Fall und fordert, wie ich allerdings meine, syrisches ass der Syrer in seinem Texte in v. 19au und nicht das dort wahrscheinlich ursprüngliche ברכר las. so sind wir zu dem Schluss gezwungen, dass in der handschriftlichen Überlieferungsgestalt von v. 19 ba, auf der Syr.-Pes. basiert, zwar ursprünglich auch דרכו gelesen wurde, dieses דרכו aber inzwischen unter dem Einfluss des in v. 19 a & stehenden und des wohl von dort aus (und unter anderem, früher genügend charakterisiertem Einfluss) auch in v. 19 aα eingedrungenen Verbalausdrucks einem gewichen war 1). Eine solche weitergehende Textveränderung in einer besonderen Handschriftenfamilie ist durchaus möglich und begreiflich. Als Analogie möchte ich dazu die Thatsache anführen, dass LXX Cod. B in v. 20a. b παρετάξαντο bietet, während Cod. A. Luc., Syr.-Hex. (oc.o/, vgl. Field, auch andere Codd.), auch Vulg. die Lesart des MT voraussetzen (aber über den wirklichen Charakter der Differenz zwischen Cod. B einerseits und Cod. A etc. anderseits werden wir nach und nach genauere Kenntnis gewinnen).

Man mag sich nun zu meinem Versuch, einerseits den möglichst ursprünglichen Text unserer Strophe wiederzugewinnen, anderseits auch die Differenzen und sonstigen Eigentümlichkeiten bei unseren alten Textzeugen nach Möglichkeit zu begreifen und begreiflich zu machen, stellen, wie man will, ich hoffe das Zugeständnis zu erfahren, dass der eingeschlagene Weg, so viel Kreuz- und Quergänge er auch nötig machte, sich als gangbar erwiesen hat und auch zn einem wenigstens erträglichen Ergebnis geführt hat. M. E. lautete also unsere Strophe ursprünglich folgendermassen;

1) Es ist übrigens nicht uninteressant, an dieser Stelle die in der Polygi-Lond, abgedruckte arabische Version, die auf Grund der syrischen hergestellt ist (vgi, Nestie, Urtext und Übersetzungen der Bibei in übersichtlicher Darstellung, Leipzig 1897, S. 154), zu vergleichen. Hier lautet v. 19 a. b:

Diese Übersetzung würde also den Textverlust im Syr, Pes. nicht und an der Spitze von v. 19b ein syrisches Oalolo = 727757 voraussetzen. Ob der Araber ailes das wirklich in seiner Vorlage noch vorgefunden hat? Ob nicht vielmehr bier eine Auffüllung der Lücke auf Grund der sonstigen Überlieferung des Textes angenommen werden muss? Wonn wir nur darüber Gewissbeit haben könnten!

Die nächste Strophe ist m. E. nicht mehr vollständig in ursprünglicher Gestalt erhalten. Die erste in v. 20 des MT üherlieferte Verszeile kann im allgemeinen als ursprünglich hetrachtet werden. Was daran etwa zu hessern ist, mag folgendes zeigen.

Zunächst ist (wie jetzt allseitig anerkannt wird, vgl. Grimme, Bndde, Nowack u. a., auch Stephan, Segond) unzweifelhaft entgegen der überlieferten stichischen Abteilung der Worte (mit LXX Cod. B [vgl. nachher]) zu den beiden vorausgehenden Worten zu ziehen; die Cäsur liegt, wie schon das natürliche Gefühl für den rhythmischen Parallelismus der Halbverse verrät, unmittelbar dahinter. Sodann ist כוכבים ohne Artikel zu schreiben. LXX A schreibt auch nur agrees, allerdings B. Luc. of agrees. Die Übersetzung des Targ.: מַבְּבִיא (vgl. vorher auch שָׁבִיא ) und des Syrers: lässt nicht mit Sicherheit erkennen, was sie in ihrer Vorlage gelesen hahen. Indes, der poetischen Diktion ist jedenfalls angemessener (so auch Marquart, Fundamente isr. und iūd. Gesch., S. 8)1). Ich erwähnte ferner schon ohen (S. 200), dass LXX B in heiden Halhversen παρετάξαντο lese, während die übrigen Zeugen dem MT entsprechen (im 1. Halhverse hieten sie allerdings ἐπολεμήθησαν, im 2. dagegen ἐπολέμησαν und ziehen of ἀστέρες wie MT zu letzterem als Subjekt; fast ehenso Vulg.: de caelo dimicatum est contra eos: stellae manentes in ordine et cursu suo adversus Sisaram pugnaverunt). Man könnte gewiss versucht sein, anzunehmen, Cod. B habe wenigstens insoweit recht, als ursprünglich vielleicht anch in dieser Verszeile so, wie in v. 19a, die beiden verhalen Ausdrücke (נכחבוו und שרכו) abwechselten, die Identität der Verha in beiden Halhversen aber hier wie in v. 19 a auf einem leicht erklärlichen Kopistenfehler beruhe. Indes, es ist schwer, hier zu einer Entscheidung in der Frage zu gelangen, ob B gegenüber den anderen Zeugen im Rechte ist oder nicht. Immerhin ist für eine eventuelle Entscheidung zu seinen Gunsten anzuführen, dass in ihm of dorfore richtig zum ersten παρετάξαντο gezogen wird. Man könnte also meinen, in der von Cod. A. Luc., auch Vulg. vertretenen, der ursprünglichen Gestalt der Halbverse widerstrebenden Verbindung der Worte mache sich die im MT festgelegte traditionelle palästinensische Auffassung geltend, B repräsentiere also nicht bloss die ältere, richtigere Exegese überhaupt, sondern auch wohl die genuin alexandrinische 2). Wir würden hier voraussichtlich einen sichereren

Schritt vorwärts thun können, wenn wir wüssten, welchen Text 1) Vgl. Mayer Lambert, L'article dans la poésie hébraique, in Revue des études juives, XXXVII (1898), S 203 ff.

<sup>2)</sup> Für eine Bevorzugung der Lesart des Cod, B vor der der anderen Codd, in diesem Falle konnte auch der Umstand geltend gemacht werden, dass sein asyndetisches παρετάξαντο in v. 19 aα aller Wahrscheinilchkeit nach auch gegenüber dem zeel zeeger, der anderen Zeugen das Prajudiz der Ursprünglichkeit für sich hat. Vgl. aber oben S. 187 Anm 1

A. Σ und Θ lasen und wie sie ihn auffassten; denn dann liesse sich vielleicht entsprechend weiterhin sich ergebender Erkenntnis die Übereinstimmung der Lesart in Cod. A etc. mit MT auf einen Einfluss O's zurückführen. Bedauerlicherweise wissen wir davon aber nichts. Vorausgesetzt nun einmal, im ursprünglichen, wenigstens in dem auf ägyptischem Boden heimischen hebräischen Texte habe in v. 20 a ein dem griechischen παρετάξαντο entsprechendes τοτο gestanden, dagegen im 2. Halbverse in rhythmischem Wechsel damit wie in v. 19 a), so würde sich παρετάξαντο in beiden Halbversen ebensogut wie zweimaliges comb in v. 19 a des MT und dasselbe in v. 20 als Frucht eines Schreibfehlers erklären lassen. Doch, wie es sich mit alledem auch verhalten mag, da wir zu einem sicheren Ergebnis nicht zu gelangen vermögen, so halten wir besser vorläufig einfach an der masoretischen Lesart fest. Syr.-Peš. stimmt mit MT überein, zeigt aber eine immerhin bemerkenswerte Wiedergabe der Ausdrücke für "kämpfen (Krieg führen)". Im 1. Halbverse lesen wir: عنط und im 2. einfaches عندا . Auf eine vom MT abweichende hebräische Textgrundlage lässt das zunächst nicht schliessen. Man könnte zu der Annahme versucht sein, der Syrer habe in seiner Vorlage im 2. Halbverse ein (allerdings irriges) מלחמה (statt מלחמה) vorgefunden und mit Rücksicht auf dies im 1. Halbverse den im Gebrauch unzweifelhaft häufig vorkommenden Ausdruck من und nicht wie in v. 19aa منا gewählt, denn damit war es ihm möglich, מלחמה wörtlich wiederzugeben 1).

1) Interessant ist auch hier wieder die Wiedergabe des Textes bei dem schon erwähnten Araber, der, wie wir noch sehen werden, in dieser Verszeile sich ganz bestimmt von Syr.-Pes. abhängig zeigt. Bei ihm lesen wir nun aher im 1. Halhverse nicht eine Wiedergahe jenes منح منح . Sein Text lautet vielmehr: تمايلت النجوم Das setzt als syrische Lesart voraus: مدن kann auch: supervenire, irruere, zumal mit محدد ومقحا könnte von den Sternen aussagen, sie seien aus ihren Bahnen ahgebogen. um gegen Sisara vorzugehen. Mindestens scheint der Araber an der Stelle nicht gelesen zu haben. Im 2. Halbverse lesen wir sodann بنيل كليب على سيسرأ . . . = et devertit (descendit) beilum . . . contra Sisaram. Diese Ubersetzung zeigt deutilch, dass der Araber im 2. Halhverse das Nomen vorfand; um es aber in seiner Version verständlich zu machen, fügte er ونول hinzu, das man als eine freie Wiederaufnahme des allgemeinen begrifflicher Inhalts seines تمالت auffassen kann. Gesetzt nun, die im 1. Halbverse von Araher vorausgesetzte Textgestalt sei die ursprüngliche, vom syrischen Übersetzer selbst ausgegangene, so liesse sich das ja auch vom Araber bezeugte im 2. Halhverse allenfalls mit dem O: im 1. Halhverse in Verbindung setzen, wenn wir es so ühersetzten, als stünde accedent da Wie aher - das ist die Frage - könnte der Syrer zu einem O;→ gekommen

Eine andere eigentümliche Lesart des Syrers soll uns nachher noch beschäftigen. Znvor noch ein anderes.

Im MT ist der Pluralis במסלים festgelegt. Damit stimmt überein die Lesart in LXX Cod. B: ἐχ τρίβων αὐτῶν; Cod. A. Luc. (u. a. Edd. u. Mscr. vgl. Field) dagegen bieten: ἐχ τῆς τάξεως αὐτῶν; aber in anderen Codd. und Syr.-Hex. (vgl. Field) liest man auch den Pluralis: ἐκ τῶν τάξεων αὐτῶν. Vulgata scheint mit ihrer (oben schon mitgeteilten) Lesart: manentes in ordine et cursu auch eher auf eine singularische als auf eine pluralische Auffassung des Textwortes zurückzuweisen. Welche Lesart indes als die ursprüngliche in der griechischen Version anzusehen ist, ob die singularische ledig-

sein? Die Aotwort, die Ich darauf geben zu dürfen glanbe, ist Interessant genug, nm wirklich ausgesprochen zu werden. In der handsebriftlichen Überlieferung des hebräischen Textes, auf der seine Übersetzung ruht, stand ursprünglich am Anfang nnserer Verszeile יברו Im Laufe der Zeit war dies in וברו verwandelt worden. Wie leicht ¬ nnd ¬, ⊃ und ¬ zn gewissen Zelten verwechselt werden konnten, vermag ein Blick in die Papyrischriftzüge (Kol. 9 bel Zimmern) aufs dentlichste zu zeigen. In der handschriftlichen Üherlieferung scheint dann auch im 2. Halbverse מלחטם (statt ursprünglichen מבחבו, vielleicht anter Einwirkung des von uns als ursprünglich angenommenen ירכר מלחמה in v. 19 hβ) eingedrungen au sein. Allenfalls Hesse sich ja auch eine Verteilung der Wendung הרכר מכחמה auf die heiden Halhverse von v. 20 denken, wenn es auch nicht wahrscheinlich ist, dass eine solehe von dem Dichter des Liedes selbst ausgegangen ist. Nun ist es zwar sicher, dass der Araher in seiner syrischen Vorlage O: gelesen hat oder doch zu lesen glauhte, ebenso sicher auch, dass er im 2. Halbverse blosses bio las, dessen Verhindung mit dem vorausgehenden out ihm offenhar zu schwierig vorkam, so dass er durch frefe Beifügung jenes عونيل zu belfen suchte; aber ich halte es für nicht minder sicher, dass die Lesnng des Arabers O; auf einem Irrtum heruht; der Syrer hat m. E. O geschrieben. 1375 konnte ehenso leicht wie in ""25 auch in "725 verlesen werden. Und, da wir annehmen dürfen, dass der Syrer im 2. Halbverse das Nomen המלחמו las, so isg es, wollte er einen verständlichen Sinn in den Satz hringen, nahe, dass er an der Spitze des Satzes las und schrieh. So hedarf es natürlich auch der Annshme nicht, das einfache Die sei im Sinne eines Die oder Die zu verstehen. Das Ergehnis dieser kritischen Heranziehung der arabischen Version ist nach alledem also eine starke Begünstigung der dnrch LXX Cod, B nahe gelegten Annahme. dass in v. 20 a wirklich ursprünglich 1375 stand, dagegen kann im 2. Halbverse 1727722 wohl festgehalten werden. Und für die weitere kritische Verwertung der syrischen Version ist es von nicht zu unterschätzender Bedeutung, dass wir such hier wieder erkannt haben, dass der Syrer eine handschriftliche Überlieferung des hehräischen Textes voraussetzt, die ihr eigenes Geschick gehaht hat und neben der schliesslich im MT festgelegten selhständig bergegangen ist. Natürlich nicht minder beachtenswert ist auch die Thatsache, dass in der LXX-Tradition Cod. B eine Steigerung seiner Autorität erfahren hat.

lich als eine fehlerhafte Variante hetrachtet werden darf (ihre Entstehung liesse sich allein schon von der Bedeutung des Wortes τάξις aus hegreifen), ist schwer zu entscheiden. Nach unserer bisherigen Erfahrung wäre es nicht unherechtigt, wenn wir uns auf die Seite des Cod. B stellen wollten. Wir würden sicherer gehen, wenn wir wüssten, wie O oder auch & übersetzt hat. Dann konnten wir vielleicht erkennen, ob die singularische Lesart auf einen Einfluss von dort her zurückgehe. Aher leider wissen wir weder von den genannten beiden Versionen etwas, noch von A. Und zunächst können wir nur feststellen, dass sowohl in der Tradition der alexandrinischen Version als auch, wie MT bezeugt, auf palästinensischem Boden die pluralische Auffassung des Textworts feste Vertretung hesass. Beide Auffassungen waren selbstverständlich so lange möglich, als die mater lectionis, die den Plural andeutet, im Konsouantentexte fehlte. Es fragt sich nun, oh uns die beiden, noch nicht hefragten Zeugen, das Targum und Syr.-Pes., in die gleiche Richtung führen.

Im Targum lautet der Satz: מַשִּרא אַתְגח דָמָהון קרבא מיסרא קרבא קרבא הפבשר בבריהון תמון אתגח קרבא עם סיסרא (מַאָּחַר דְנָּיָסְקִין כוכביא מִפּבְשׁי בַּבְּריהון Hier hahen wir sichtlich eine doppelte Wiedergabe des hehräischen בחסכים, und zwar scheint in derselhen sich eine verschiedene numerische Auffassung des Wortes auszuprägen. Die Paraphrase: מאחר רכשקין כוכביא, die ich für den ursprünglicheren Text des Targum halte, weist nun mit ihrem singularischen e quo loco procedunt stellae sicher, wie man zugehen wird, eher auf ein Ernen als auf ein בהַלְּבְים. Anders steht die Sache bei dem Wechselausdruck: מבבשי דבריהון (ührigens in jemenischer Überlieferung gesprochen vgl. Targ. ed. Praetorius) d. i.: .von den Bahnen (Wegen) ihrer Leitungen (= wo sie geleitet werden)\*. Dieser umschreiht deutlich die uns im MT vorliegende pluralische Lesart; er dürfte erst in den Text eingedrungen sein, als jene Lesart anfing, die Vorherrschaft zu gewinnen und schliesslich kanonisch zu werden. Jedenfalls dürfen wir, wie ich meine, jener ersten Lesart im Targum entnehmen, dass in der palästinensisch-jüdischen Exegese älterer Zeit die singularische Lesung des Wortes vorhanden war. Und wenn wir nun wüssten, wie 'A unsere Stelle übersetzte, so würden wir die Tragweite dieser Thatsache in höherem Maasse zu würdigen vermögen. Immerhin aher könnten wir herechtigt sein, hier auch die Thatsache geltend zu machen, dass, wie wir sahen, in einem Teil der LXX-Tradition die singularische Lesart Verbreitung gefunden hat, da sie auf einer Beeinflussung seitens ehen iener, möglicherweise auch von  $\Theta$  oder  $\Sigma$  vertretenen Exegese heruhen könnte.

<sup>1)</sup> Der Text des Targum setzt sichtlich die von MT, auch von LXX A Luc, vertretene Loslösung des Wortes CICCIO vom ersten Halbverse und seine grammatische Verbindung mit den folgenden Worten voraus.

In Syr.-Peš. lesen wir (= e locis suis). Ich halte diese Lesart für fehlerhaft, obschon sie mit dem targumischen "באתר בשתר בusammengestellt werden kann. Mindestens ist m. E. "א (= e gradibus s. passibus suis) herzustellen. Vielleicht aber liegt die Sache noch etwas anders. Ich halte die Möglichkeit nicht für ausgeschlossen, dass der Syrer selbst das singularische စုလည်းစုံ ည = ငက္ခံငှာက schrieb, dass aus diesem alsdann infolge Schreibfehlers ein in dem vorliegenden Zusammenhange allerdings unverständliches ooligo wurde. Die Umwandlung dieses Wortes in das in den Zusammenhang besser passende, wenn auch keine direkte Übersetzung des hebräischen Wortes mehr bietende .ooksoos (das nur Plural sein konnte) lag natürlich nicht allzufern, und wer weiss, ob die Textgestalt des Targum dabei nicht mitgewirkt hat. Sollte diese Vermutung (als etwas anderes sehe ich das Gesagte nicht an) begründet sein, so würde auch der Syrer ein Zeuge für die singularische Auffassung des Textwortes in der jüdischen Exegese auf asiatischem Boden sein. Die Zwiespältigkeit der letzteren, wie der handschriftlichen Textüberlieferung auf palästinensisch-syrischem Boden würde dann, wie bei v. 19 ba, auch hier wieder erwiesen sein, und es würde auch hier wieder wie bei jenem Halbverse die auf MT führende Traditionslinie mit der alexandrinischen Auffassung des Textes, wenn in ihr, wie wahrscheinlich ist, die pluralische Lesung des Wortes die ursprüngliche sein sollte, zusammentreffen.

Welche Lesart wir nun aber wählen sollen, als die wahrscheinlich vom Dichter selbst gewollte, ist nicht leicht zu sagen. Der begriffliche Inhalt von הככם kann uns weder für die eine, noch für die andere bestimmen; von da aus sind beide Lesarten gleich möglich. Auch für den Rhythmus des Halbverses ist es gleichgültig, wie wir lesen. Es mag also bei der masoretischen Lesung des Wortes sein Bewenden haben.

Nun bietet der Syrer gegenüber allen anderen Zeugen noch eine Eigentümlichkeit in seinem Texte, die wenigstens der Erwähnung wert ist, und zwar um so mehr, als ich zu der Annahme geneigt bin, dass dieselbe den ursprünglichen Text wiederspiegeln möchte. Der Satz lautet bei ihm (mit Berücksichtigung der Ausführungen in Anm. 1 S. 202 und der hier oben stehenden) folgendermaassen:

دحره (احقوها مع وهادهم منظ مع مصل عم مصمنا

(irrtümlich wird dazu dann allerdings noch aus v. 21 a das erste הול קישון hinzugezogen) 2). Das setzt (mit den

<sup>1)</sup> Der Parallelismus der Halbverse wird hier gut gewahrt.

<sup>2)</sup> Die auffällige Hinzuziehung von "דול ב" zu dem vorausgehenden Satz (im folgenden findet dann, wie wir noch sehen werden, elne Umstellung der Worte statt) mag zum Teil dadurch herbeigeführt worden sein, dass in der

nötigen Korrektnren) einen in der That formell rhythmisch und inhaltlich vortrefflichen hebräischen Wortlaut voraus, nämlich:

ערבו כוכבים ממסוחם נלחמו מו שמים עם סיסרא Auch stünde der Annahme nichts im Wege, dass in der handschriftlichen Tradition, auf der MT (und auch LXX) ruht, בינים נו durch ein Abschreiberversehen (vielleicht durch Konfundierung der Worte in übereinanderstehenden Kolumnenzeilen) an die Spitze der Verszeile geraten sei. Dieser Fehler müsste allerdings schon geschehen sein, ehe sich die agyptisch-alexandrinische Texttradition abzweigte (analog wie v. 19 ba), während die fehlerhafte Verwandlung des ילחמו in ינרכו erst nach dieser Abzweigung in einen Teil der palästinensischen handschriftlichen Überlieferung eingedrungen sein könnte (wozu v. 19 ac eine Analogie bieten würde). Syr.-Pelwürde, wenn es sich hier um mehr als eine Vermutung handeln sollte, alsdann eine Handschriftenfamilie voraussetzen, in der in dieser Verszeile an zwei Stellen der ursprüngliche Text überliefert wäre. Mich bestimmt indes noch ein besonderer Grund, die vom Syrer gebotene Textgestalt für die ursprünglichere zu halten. Ich glaube bei meinen rhythmischen Beobachtungen die Thatsache festgestellt zu haben, dass die althebräischen (vielleicht thne ich nicht Unrecht, wenn ich hinzusetze: klassischen) Dichter im Anfang des ersten Halbverses durch alle Verszeilen eines Liedes hindurch in der Breite des Aufstiegs zum ersten Hochton im grossen und ganzen das gleiche Maass einzuhalten pflegen, während sie sich in dem Aufstieg zum ersten Hochton des zweiten Halbverses hinsichtlich seines Umfangs viel freier bewegen, wenngleich sie anch da allem Anschein nach bei ruhigem Flusse der poetischen Argumentation und Diktion einigermaassen Gleichförmigkeit gerne bewahren (vgl. die Bemerkung zu v. 19 aß oben S. 187, Anm. 1). Es scheint damit dem Rhythmus gleich von vornherein ein bestimmtes charakteristisches Gepräge aufgedrückt zu werden. Nun hat aber der Verfasser unseres Liedes, wie am Ende unserer Untersuchung der Leser selbst zu erkennen imstande sein wird, vor dem ersten Hochton des ersten Halbverses thatsächlich nur eine Silbe vorhergehen lassen (in v. 19 aa: באר: 19 ba: כרבר). Finge also v. 20 aa mit an, so würden zwei volltönende Silben dem Hochtone vorangehen. Der Vers würde damit den kraftvoll lebendigen Ein-

dessen einen etwas schwerfälligen, um nicht zu sagen schleppenden, Handschrift, die dem Syrer vorlag, jene beiden Worte am Ende der Kolumnenzeile standen und so zu ihrer falschen syntaktischen Beziehung verführten. Det Araber stimmt darin genau mit dem Syrer überein. Seine Übersetzung laute folgondermaassen:

gang, der den übrigen Verszeilen eigen ist, einbüssen und statt

تمايلت النجوم مي مواضعها ونزل لخبب من السماء على سيسرا في وادي قيسو ... Anfang erhalten. Dagegen ist es rhythmisch gleichgültig, ob wir oder כרכו am Anfang lesen, denn auch letzteres Wort gilt rhythmisch nur als zweisilhig.

Nach alledem bin ich also geneigt, als ursprüngliche Gestalt der Verszeile anzusehen:

20 ערבו כוכבים נשסוחם כלחמו מן שמים עם סיסרא

Zusatz: Marquart (a. a. O., S. 8) schiägt vor, statt Dy vielmehr Dy m lesen. Grammatisch ist dagegen mit Rücksicht auf Jos. 10, 25 nichts zu sagen. Auch empfinge damit das Suffix, III. p. piur. in v. 21 eine gute Beziehung. Aber dem Leser liegt sicher am aliernächsten 27 zu iesen. Das beweisen ja auch einmütig die alten Versionen. Es ist darum das beste, bei der masoretischen Lesung zu beharren.

Die zweite Verszeile der uns jetzt beschäftigenden Strophe, die wir in v. 21 zu suchen haben, ist jedenfalls in ihrem zweiten Halhverse in sehr hohem Maasse verstümmelt. Der erste Halbvers dürfte dagegen unversehrt erhalten sein. Auch in den alten Versionen wird derselbe in der vom MT gebotenen Gestalt vorausgesetzt1). Auch in rhythmischer Beziehung hietet der überlieferte Wortlaut: נחבל קישור נרפט einen tadellosen Halbvers.

Was nun aber die Worte: מחל קרוטים נחל קרשים anlangt, so könnte man dieselben (event. mit Auslassung des zweiten החב) ohne Schwierigkeit nach dem rhythmischen Schema des Liedes lesen, aber dass das ein höchst lahmer, eher den Eindruck einer gelehrten Bemerkung, als den eines ursprünglichen Bestandteils unseres sonst in allen Halhversen originellen, kräftigen Liedes machender Halhvers ist, kann für mich nicht zweifelhaft sein. Wie das schwierige Wort קרומום auch zu deuten sein mag, jedenfalls erwartet man nach Analogie aller übrigen, gut erhaltenen Verszeilen auch hier einen Satz, der den vorausgehenden inhaltlich hesser und wirkungsvoller fortsetzt oder ergänzt. Man erwartet eine verhale Parallele zu dem in בבשם ausgedrückten Gedanken. M. E. ist der ursprüngliche Halhvers sehr früh schon zertrümmert worden und, was wir jetzt lesen, ist nichts als ein allerdings m. E. ühel geratener Versuch, aus den trümmerhaften Überresten etwas im Zusammenhang

1) Natürlich verraten Ahweichungen in der Wiedergabe des Verhums keinen anderen hehräischen Text. So ilest man in LXX B: έξέσυρεν αὐτούς, was auch ais Lesart &'s überliefert ist (vgl. Field), während Cod. A. Luc. u. a.: לולא דקיטון מברינון ibersetzt: אולא דקיטון הייטון מברינון ibersetzt: אולא (= fregit eos); der Syrer gebraucht dasselbe Verhum . im übrigen hat nach der Abtrennung des ersten 1727 577 bei ihm der Satz foigende Gestalt:

# رباك إنه سلا إصعى مسلا إمزهم

Beim Araber jautet dann der Text so:

فجرعم وادى قيسون ومر بهم وادى قرمين Bd. LVL

mit dem Vorausgehenden einigermaassen Verständliches wiederherzustellen. Obendrein bir ich überzuet, dass das zweite jurb zur ein die inmal zu den Überbleibesin des ursprünglichen Zeite gehörte, sondern lediglich ein glossatorischer Zusatz zu "ju-sit. Man erwartet auch hier ebensowenig, wie in den vorausgebenden Verszeilen, im 2. Halbverse eine einfache Wiederholung des Subjekte St. Halbverses; die poetische Diktion verlangt einen, wenn auch noch so geringen, rhythmischen Wechsel in der Form des Ausdruck. Eh glande daher nicht unrecht zu thun, wenn ich für unsere weitere Untersuchung dies jump bir: ausser Betracht lasse und meine Kritischen Erwägungen auf die Konsonantegrupper— etwas anderes sind die Worte jetzt für mich nicht mehr — trumpfribeschränke.

Eine misslungene Korrektur aus alter Zeit.

 $\mathbf{v}_{on}$ 

#### 0. Böhtlingk.

Die zweite Hälfte des zweiten Verses der Kaivalyopanisad lautet:

# न कर्मणान प्रजया धनेन

# त्यामेनैके चमृतत्वमानमुः ।

So hat auch Śapkarācārya gelesen, der एके durch सहात्वान: erklārt; vgl. Bibl. ind. S. 869 oben. Deussen übersetzt in Übereinstimmung mit Śapkarācārya in "Sechzig Upanishads des Veda" S. 739:

Nicht durch Werk, Kinder, Reichtum, — durch Entsagung Unsterblichkeit von einzelnen erlangt ward.

In einer Note bemerkt Deussen, dass Mahänär, Up. 10, 21 gleich laute, und in der That finden wir auf S. 249 diese Bemerkung bestätigt. Der Text dieser Upanişad ist mir nicht zur Haud, aber an der Übereinstimmung der beiden Zeilen zu zweifein, liegt nicht die geringste Veranlassung vor.

Sehen wir uns die Worte unbefangen an, so ergiebt sich, dass auch भेजन "durch Reichtum" Unsterblichkeit von Einigen erlauft worden ist. Oder, was auch möglich ist, da ज nicht nur zu भेजन, sondern auch zu जानिज ergänzt werden darf, dass auch Entsagun nicht zur Unsterblichkeit geführt hat. Dass weder diesen, noch jenes gemeint sein kann, braucht woll kaum gesagt zu werden. Den beabsichtigten Sinn erhalten wir, wenn wir खानिविद्यामृत्यस्मानम्: lesen. Erst durch एवेच tritt खानिन nicht nur zu कर्मचा und मजदा, sondern auch zu घनेन in den verlangten Gegensatz: "durch Entsagung allein". Bei der überlieferten Lesart füllt uns auch auf, dass nur Einige durch Entsagung die Unsterbliehkeit erlanct haben sollen.

Die Entstehung der falschen Lesart lässt sich mit grosser Wahrscheinichkeit nachweisen. Der Korrektor verlangte zum Verbum finitum ein ausgesprochenes Subjekt, und dieses ergab sich ihm, wenn er VE TI trennte. Ein solches Subjekt ist aber nicht erforderlich, da zu einer dritten Person Sg. oder Pl. häufig genug das unbestimmte Subjekt "man hinzurudenken ist; vgl. Delbrück, Altind. Syat. S. 221 fg. Die falsche Trennung verlangte notwendig die Tilgung der den Sinn verkehrenden Nogation. An dem hierdurch entstehenden Histats nahm man keinen Anstoss.

### Bhagavadgitā 2, 11.

#### Von

#### 0. Böhtlingk.

In diesem oben S. 123—125 ron Speyer be-prochenen Sloka vermutet der verehrt Verfasser den wirklich vorhundenne Gegensatz nicht an der richtigen Stelle. মন্ত্ৰাবাহাৰ মাইল steht im Gegensatz zum vorangehenden মুখা আনক্ষা বাবকা Hi Heit die Steht im Serman in Ind. Spr. 722 lautet: Nicht Beklagenswerthe beklagtest du und doch sprichst du Worte der Vermunft. Der Sinn ist. Obgleich du sonst vernünftig redest, so hast du doch etwas Un-vernünftiges dir zu Schulden kommen lassen. Diesen Gegensatz hat sehon Schlegel erkannt, der F durch at übersetzt.

प्रणा: Varia, Brh. S. 5, 98 bezeichnet wie im unmittelbur vonagehenden Verse die Unterthanen, das Volk im Gegensatz zum Fürsten, und प्रश्वाचादाः ist nicht auffalliger als शास्त्रवादाः, वृतिकृतिवादाः, इतिश्वाचवादाः und सीक्शवदान्तवादं, die das PW. unter वाद verzeichnet.

# Le texte turc-oriental de la stèle de la mosquée de Péking.

D--

#### M. Cl. Huart.

Gabriel Devéria, dans son étude sur les Musulmans et les Manichéens chinois 9, a publie la traduction de l'inscription chinois qui figure sur l'une des deux stèles de marbre placées dans la cour intérieure de la mosquée de Péking, en meme temps qu'une re-production phototypique d'un estampage de ces deux monuments donnant non seulement le texte chinois secompagné de sa traduction mandchoue, mais encore la traduction en turc-oriental et en mongol. La petite échelle à laquelle ont été faites ces reproductions ne permettant pas de lire aisément le texte turc-oriental, G. Devéria, qui m'honorait de son amitié, me remit, pour l'étudier. l'estampage coutenant le mongol et le turc-oriental; c'est sur ce document que repose le déchiffrement ci-dessous.

À première vue, le caractère même dans lequel est tracie l'inscription turque est saissant, car il appartient à ce beau nastatiq mis à la mode par les Timourides et dont on possède, dans des manuscrits, de merveilleux exemplaires. Une étude attentive montre, par l'incertitude de quelques ligatures, ou même par l'incorrection du tracé, que les caractères ont d'abord été écrits au moyen d'un galem, soit sur du papier, soit sur la pierre elle-même, par d'habiles calligraphes probablement persans, et sculptés par de ouvriers chinois. C'est le seul moyen de rendre compte de ces imperfections; le lapicide n'avait pas la routine du roseau à écrir, ct il a tracé incorrectement on négligement certaines liaisons.

Quant à la langue il n'y a pas à hésiter sur sa classification: c'est le turc tel qu'il est encore parlé aujourd'hui à Kachghar, dans le Turkestan redevenu chinois, et qui nous est connu par les

<sup>1)</sup> Journal Asiatique, nov.-déc. 1897, pag. 445 et suiv. C'est à cet article qu'il faut se reporter pour l'historique de la construction de la mosquée de Péking.

travanx de Shaw 1) et de M. Grenard 2); on sait qu'il ne diffère d'ailleurs que très peu du turc de Bokhara et de Samarqand. Le texte est une traduction du chinois (peut-être par l'intermédiaire du mandchou ou du mongol), avec de légères différences qui n'ont rien d'essentiel et qui proviennent de la difficulté de rendre, dans un dialecte littérairement peu développé, les expressions générales qui figurent dans le document chinois. Il est certain que l'expression de civilisation, quand on ne peut pas employer, sous peine de

n'être pas compris, le mot arabe مَدُنْتُ passé en persan et en osmanli, est assez élégamment rendue par la jonction de deux verbes qui signifient: "se rencontrer en se caressant"; mais ce n'est qu'une périphrase.

Un point qui avait attiré particulièrement l'attention du savant sinologue, c'est la mention des Mo-ni qui est faite dans ce document, c'est à dire des Manichéens venus avec les Ouïgours en 807 de J.-C. apporter leur tribut à la dynastie des Tang. Les Chinois avant perdu toute trace de la signification du mot Mo-ni l'ont rapproché abusivement du persan-ture molla et ont cru qu'il s'agissait de musulmans. Cela a été clairement établi par Devéria. Notre texte traduit naturellement Mo-ni par molla, et il n'y a pas à tenir compte de cette interprétation, qui était forcée, étant donné la confusion faite par les auteurs du texte chinois primitif.

Quant à la question du développement du manichéisme dans l'Asie centrale et en Chine, je rappellerai un passage du Livre de la Création et de l'Histoire, dont l'auteur écrivait au X° siècle de notre ère et dit ceci: "Le peuple chinois est dualiste, ainsi que la plupart des peuples voisins, tels que les Turcs3). Cet auteur avait été en relations avec des voyageurs qui lui avaient certainement fourni des renseignements sur les religions des différents peuples (sans parler de celles qu'il avait pu étudier lui-même), de sorte que, si brève qu'elle soit, l'indication qu'il nous fournit est de la plus grande valeur. Elle prouve tout au moins que dans la première moitié du Xº siècle (le Livre de la Création a été écrit en 355 hég. = 966 de J.-C.) il existait encore des manichéens, soit dans l'Asie centrale, soit même en Chine.

A vocabulary of the Language of Eastern Turkistán, dans le Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1878, extra-number to part I. 2) Dutreull de Rhins, Mission scientifique dans la Haute Asie, Paris,

<sup>1898; 3</sup>ème partie, par F. Grenard, p. 62, et suivantes. Spécimens de la littérature moderne du Turkestan Chinois, dans le Journal Asiatique, mars -avril 1899.

<sup>3)</sup> Le Livre de la Création et de l'Histoire, publié et tradult par M. Cl. Huart, T. Ier, p. 133.

# Texte turc-oriental de la stèle de la mosquée de Péking.

بارلیق بیله قونارغان مسلمانلارنینك نماز اوتایدرغان باش قویا درغان مسجید

جيلاليق تاش نينك بلثوسى تعريف قيليب توشدى

2ème colonne.

ا آسمان زمین باری نینك ایگاسی بولوب اوزولكان یاقایراق داق یرنینك ال نی

بارینی بیونیفنه علاجی یوق باشلاب رسمی فی ارکش توروب یوروشکه یتکوزکان

نین کین آشیب بولون کان یاقا یرنیفك اوز رسمی نی جلی قورقمای میلیجه بولادرغانی

یوق بولادر بو راست مو بالیغی ایلکاریکی زماندا تورت ترفداکی ال نینك اوز رسمی

ایکن سوز قتارلیق ایشقه کیریشیب یورکن آل تحقیق آراسیدا
 کونکلی ن تانی شیب

میلی که قاملاشتوروب شولار نینك تورا(<sup>1</sup> آلباسه شولار نینك رسمی فی بردادرغان

نیمه یوق شولا نینك كونكلی قایداق موندین بولك بولادر آسلی آسمان زمین بر دیك

ایماس ایکاننی فرنه باروسینی آسلی بر دیك قیلیش قه یتكورسه ارکشیب

يولوقاەرغانلارنى تولا ياقاسى يوق يو كە يتكوزسە بولادر ايلكار يكى كتاب لارنى

<sup>1)</sup> Texto: أتوزأ

- Huart, Le texte turc-oriental de la stèle de la mosquée de Péking. 213
- 10 آختارسد خوی خد دیکان ال نینا سوی دیکان یورت نیناهکای خواناه دیکان نیناه
- جاغيدا ينككي اوترا داق ايخليم غد كيريب كلدى تانك ال نيناه يوان خه ديكان آرتي(ا
- واقتیده یتیب کلکاندین کین ملا تارتیق آلبان توتوب کلکانده ایفی جه تیلب معموم
- قیلیب تای یوان دیکان یردا مسجید قوفاریب رنایالیا براوت دیاه جیلالیق(\* روشن
- آشڪارہ خط آسيبتور ہو شو ياسونلايدورغان نماز اوتيدرغان مسجيدق
- 15 قوفاریب باشلاغان ایکن شونداق دیکان بیلان انینا کلکان بر بولسد اولارغد جریائ
- تیلامك ایچون ایدی بر بولسه آرادا سودا قیلیش ماق ایچون ایدی کلیب بولغای یر یورتی
- بیدای حیب بوصی بر پرورمی بیلان تعابه بولوب ارکشیب کلیب بیز که رعیه بولوب باشلا تیشی وسمیدین
  - بولك اوز كاتجه من
- آسمان زمین فی 20 بابا لاریم نینك سومه سی اروا لاری میدهد قیلیب تجایب سواب
- نی اکرام برلان کویرپ
- الیب زونکغار آیماق نی توقتاتیب ینه مسلمان آیماق نینك بار شبّرینی(\* توقتاتیم شو بیك
- خواجه می خوشکه بیك لار که راست وانك کونك دیکان منکسوب بریب خام بلیق دا

<sup>1)</sup> Le texte a quelque chose comme [ ] .

<sup>2)</sup> Texte: جيآليق, 3) Texte: شجريني.

اری شانکلاب اولتورغوزدوم ینه اوز نینك یورتیغه یاندور ما یدرغان بارجه مسلمان لارنی

بارینی اوزاق تینچ لیق دروازه نینای قبله ترفیدا راست لاب اولتررغوزوب بیای

الله فيوب آلبان توقتاتيب چن لنك بيروروب(1 بر يردا اولتورغوزغان الله سبب دين

خام بلیق نینك خلقی اندین كین باری بو یرنی مسلمان لار نینك مبله سی دیب اتادی

املی جان تولا بولسه خیالی اوبیان بویان بی سرمجان بولادر کونکلی قوشولوشهای

برك بولسه ناری بری بولادر مونكا او خشاش نی بر قیلیب بولك نی قام لاشتوروب

ايشي تيش که کوروشکه زابون کورڪوسيز قيلاي ديسة اصلي ايني دينيدين براق قيليب

الافور بیلان توفعات ته ایماس اوماتورغای زونکغار ایماق نینك دوربون اویرات ایجکری

ارکشیب ڪلکان سبب دين بارجه ني تيننج قيلادورغان سومه سي غولجه سومه لارني

ارقا ارقاسیدین باشلاب اتتوزدوم کوجوروب سیلایدرغان کونکل نی کورکت تی

مسلمان دیکان راست بنه بیز که تابع بولغان کشی میز ایماس مو نیمه که اصلی اولار نینان آرضوسینی

قاندورماغولوق انینك ایچون ایش نی قیلدورادورغان منكسوب دارلارغه

<sup>1)</sup> Texte: بيدوروب.

- Huart, Le texte turc-oriental de la stèle de la mosquée de Péking. 215
- 35 تافشوروب ایجکوی غذینه دین زیاده جیقان کموش نی جیقاریب مسلمانلار
- نینك اولتورغان مهله سی نینك جینك اوترا سیدا بو مسجید نی ات توروب
- کمرہ دروازہ اُلغ مسجید یانی داقی اوی جورہ سیداکی تامنی جاق کماجسی(1 بیلان
- اتتوردرم تنکری تتکوه سن نینه قراراق قوی بیلی تورنتوامی آی دا باشلاب
- آتتوروب بر بیل بولوب ادا قیلدی مونکا بارجه مسلمان لار جاق جاقیجه موندا بیغلیب
- 40 ڪليب بيل بياردا نوبت برلھ بارالتاغالي کلمدورغان بارجھ بياہ <sub>.</sub> لار باري سويونوب
  - خوشهال ليق بيلان كوروب نماز اوتب باش قويوب مونداق مسجيد ني مغريب
  - تروفيدا اورننى ما كوركن ايماس ديب عجايب عاى عاى ديب تعريب قيلادر
  - اولارغه کورونوش برکن ده سیلار یاقین کلهب کورونوش قیلیب اوزلواه بولوب توروب یند اوزرنای لار نینای یورت تونای لار نینای رسیجه یخشی لیق نی
  - 45 تمام قیلغان ایش مونکا اوخشاش بارمو دیب سوراسا باری سوکدب نبایتی
  - خوشهال بولوب راست لا مونداق یوق دیدی ینه او لارغه آنکلا تیب قیلنان کف سیلار
  - مسلمان لار نینای کتابینای لار دا ایلکری اصلی روزنامه بار دیب بیلکن سیلار(\* جلی بولسه

Eerit که بخیبی. 2) Tex

اُلغ یورت نینا؛ میل کون نی ارکشیب تور باش دا تنککه بارنی بیلکن سیلار جلی بولسه یوسوندا

یارماق جیقاریب یورکوزوب جارلادی ینه آلبان نینك برینی تاریب خیراج توتوب .

الإبارالقاغالي كلكان كد توى برهرغان ألغ يوسون بولسد بارى
 منينك اوركتيشيم نى

ارکشیب یورزمایدرغانی یوق مونداق بولوب الغ یورت کشی نینك کشی سنی

یاسایدرغان رسمی نی آشکاره قیلیب سیلار نیناه خوی یونا<sup>ن</sup> لارنی ارکشیب

سيلار همانك لارنى اينتفاقليق قيلديم جلى هر رنك اويون نينك ايجيده سيم تانادا

وینایدرغان اویون نی کیرگوردوم بارجه میمان\رکه توی بره درغان سورینغه .

ئەبىشغە داستار جرماغان (الارنى كيرڭوزكاننى حساب (اتيلسە سيلار نينىك نيمانك لارنى

لاریم قیلیب سیلار نینك خیالینك لارغه قام لاشتورغان ایماس مو مونی کیم بولادی

ىيدىر ديب انفنك ايجون بلكولب پوتوب تعريف كف نوتوت تى تايسى يرنى خدا نينك مبله سى ديدى تايسى يرنى خدا نينك اورداسى ديدى كوزكو ديك

ترجيليك مسلمان لار نينك مسجيديني راست الجيكرى اورده غد يقين التوردي انداقي شهريني

60 مدینه دی..... انداقی اولوقلا..... غانی.... مکه دیدور شونداق فغمبر دیکان کشی اول باشدا

, جمرماغان : Texte

2) Texto: باب

3ème colonne.

ننکری تتکوك سن نهنك یکرمه توقوریاچی یهلی باشیل مایمون نیلی یاز نینك اوترا آی نینك آبدان کونیدا خان نینك قاملاشتوروب پوتیكائی

. . . . . . . . کوبور

#### Traduction.

(1ère colonne.) On fait connaître la marque de la pierre du temple ) de la mosquée où les Musulmans établis par édit récitent la prière et se prosternent.

(2000 colonne.) [1] Etant le Maître de la totalité du Ciel et de la Terre, nous avons guidé sans conteste?) tous les peuples du territoire lointain et séparé; nous leur avons octroyé?) des règles. Ceux qui, après s'être mis en marche, ont franchi [les limites de nos possessions], n'auront point à se trouver dans une inclination subacicase et publique pour la propre coutume des lieux éloignés. Cela est-il vrai en principal (su

Dans les temps anciens, les peuples des quatre côtés ayant leurs propres coutumes, [5] il était admis, parmi les contrôleurs, de se mèler d'arranger les paroles <sup>6</sup>), de reconnaître [le désir de] leur

<sup>1)</sup> جيلاو semble signifier "édifice à portail", de جيلالق

<sup>2)</sup> Littéralement: sans remède.

<sup>3)</sup> Cf. ايركاشماك "llebkosen, spassen" dans Radloff, Versuch eines Wörterbuchs der Türk-Dialekte, p. 780.

<sup>4)</sup> Arabe بأنغ "le montant d'une somme".

قاتمق مه فتارلق (ه

cœur, de s'accommoder à leur inclination; et si la loi de ceux-ci ne l'admettait pas, qu'il n'y ett rien qui modifiàt leurs coutunes. Comment leur cœur ne le reconnattrait-l pas 1/2 Si l'on fait parvenir à l'uniformité générale? la totalité de ce qui, dans le Ciel et sur la Terre, n'était pas primitivement uniforme, on amènera à un lieu qui a peu de bords? oeux qui sont civilisés à du n'elle qui a peu de bords? oeux qui sont civilisés à

Si I'on scrute les anciens livres, [10] c'est sous la dynastic que le peuple connu sous le temps nommé Kai-hoang (651—600 de J.-C.), que le peuple connu sous le nom de Houet-he entra nouvellement dans l'Empire du Milten. Après être venus du temps appelé Yuan-bo (800—820) de la famille des Tang, ils expédièrent des mollabs<sup>3</sup>), ils prirent des tributs et vinrent [les apporter]; ils sollicitèrent beaucoup et s'adressèrent à tout le moné9; il si élevièrent une mosquée dans l'endroit appelé Tai-yuan, et y suspendirent une mosquée dissait! "Lumière éclatante du temple qui est comme des nuages colorés. C'est ainsi qu'on a commencé à élever la mosquée qu'ils ont construite?) et où l'on fait la prière.

[15] Ce qui était arrivé ainsi, ou bien c'était parce qu'on leur avait demandé des troupes, ou bien parce qu'on était entré en relations commerciales?). Je ne puis donc pas admettre moi-même qu'ils m'aient suivi 9) avec leur territoire, qu'étant venus volontaire ment 1º0 ils soient devenus mes suiets et m'aient pris pour chef.

[20] Les M\u00e1nes 11) de la pagode 12) de mes anc\u00e9tres ayant aid\u00e9 13) le Ciel et la Terre, avec la gratification de merveilleuses

Littér. "serait-li séparé de cela?".
 Littér. "à l'action que son origine soit comme un."

<sup>2)</sup> Litter. "a laction que son origine soit comme un.

Litter, "qui n'a pas beaucoup de hords"; texte chinois: "Notre orbite".
 Litter, "ceux qu'on aura fait se rencontrer en se caressant".

b) Le pour le chinois Mo-ni "manichéens".

<sup>6)</sup> Littér. "ils le firent en général". يفي وorrespond à l'osmanli عب أيوجد

<sup>7)</sup> De (باسامة: cf. ياسامة; cf. ياسامة); c'est à dire structure du corps, dans Suléiman-Efendi, s. h. v.

<sup>8)</sup> Le mot ar. سودا a pris ce sens en persan.

<sup>9)</sup> يبعة par métathèse pour l'arabe يعابم.

Littér. "étant venus cajoiés, traités courtoisement".

les Ames des défents. Ct. kalmonk avriath, (a. de Levehine, Description des Khirghis-Kasaks, p. 834), mot dans lequel on constate une mêtathèse du même genre que celle qui a donné اورات المحققة والمحققة والمحققة المحققة ا

<sup>12)</sup> سومة, mongoi soume "monastère", dans Grenard, Mission scientifique dans la Haute Asie, t. III, p. 387; arabe حمومة?

مَدُن transcription de l'ar. مَدُن.

faveurs 1) que nous avons reçues avec ardeur 2), j'ai donné le repos à la tribu des Dzoungares, j'ai donné le repos à toutes les villes 3) de la tribu musulmane; j'ai donné à ces begs [qu'on appelle] Khwadjasi et Khochkè 4) les dignités 5) nommées exactement wang [et] konq6); je leur ai fait présent7) de maisons à Péking') et les y ai installés. J'ai organisé et établi, du côté de la direction de la Mecque 9) par rapport à la porte du Long-Repos 10), la totalité des musulmans qu'on n'a pas laissés retourner dans leur propre pays; je leur ai nommé un chef, [25] j'ai fixé un tribut 11), je leur ai donné un bazar 12); et comme on les avait établis dans un endroit, pour ce motif le peuple de Péking a appelé plus tard cet endroit ,quartier des musulmans\*.

Si les vies primitives deviennent nombreuses, l'imagination, de côté et d'autre, serait sans tête et sans âme 13); leurs cœurs ne seraient pas unis mutuellement; s'ils sont séparés, ils se trouveraient en désordre 14). J'ai réuni ce qui était semblable, j'ai raccommodé ce qui était dissemblable; jugez faible que son compagnon paraisse en debors 15)!

- 1) Ar. بثوأب.
- 2) Comparez كويماك "brûler"
- 3) J'ai corrigé, d'après le chinois, شجريفي du texte en شجريفي.
- 4) Khodjis et Aschek dans la traduction de Devéria.
- 5) Ar. منتس. Le chinois a "titres de nohlesse". 6) "Princes et ducs" (communication de M. Éd. Chavannes).
- 7) شانگ "a present" Shaw, Voc. p. 133, donné comme chinois; à rapprocher de 'i' chang "récompenser, récompense"?

8) Khûn-bâlyq, ia ville de l'Empereur, Cambaiu. Le , de , - pour a été attiré par le b de bâlyq.

- 9) L'Ouest, pour la Chine,
- Tch'ang-ngan "tranquillité prolongée". (M. Éd. Chavannes.)
- 11) Le chinois a littéralement: "Pour faire en sorte qu'ils revêtissent des charges officielles et prissent en main des services". Devéria a traduit: "Les ans sont fonctionnaires, les autres serviteurs". Cette phrase parait signifier qu'on a assigné aux mahométans un quartier dans lequel ils pouvaient être les maitres chez enx; ils y ont ieurs officiers et ils y dirigent les services publics tels que la police. (M. Ed. Chavannes.)
- transcription du chinois tch'an lu [tch'ou] "lieu pour avoir جين لغالي (12 des boutiques et pour se rassembler",
  - 13) Persan رجان Persan (?
  - 14) Litter. "au-delà, en decà". Cf. osmanli ريع, dans رجيع أوتد بيعاً.
- 15) C'est à dire, probablement: "ne vous permettez pas de trouver que ces gens soient extraordinaires", d'après le chinois: "Qu'on s'abstienne d'étonnements déplacés".

[30] Comme les quatre 1) Ouïrates de la tribu des Dzoungares, à qui on a fait espérer qu'ils ne seraient pas éloignés de leur rit et religion primitifs ni égalisés par la force, sont venus étant attirés à l'intérieur, j'ai commencé à faire bâtir successivement la mosquée Bonheur-de-tous?) et les mosquées de Kouldja; cela a rendu beau le cœur de ceux qui, ayant émigré, ont été traités avec bienveillance. Ceux qu'on appelle Musulmans, qui sont justement nos sujets, ne sont-ils pas nos hommes? Pourquoi 3) ne pas satisfaire leur désir primitif?

[35] C'est pourquoi j'ai chargé les fonctionnaires de terminer leur affaire, j'ai fait sortir du trésor ) intérieur de l'argent en abondance, j'ai fondé cette mosquée au milieu du terrain 5) du quartier qu'ils habitent, j'ai fondé, dans le cours du temps 6), son portail 7), sa porte, la grande mosquée, la maison qui est à côté,

le mur qui est selon les règles.

Je commençai la construction le 4<sup>ème</sup> mois de l'année du Mouton noirâtre 5) des années de Tangri-Tetguk 9); elle a été terminée au bout d'un an. Là tous les musulmans se rassemblent [40] périodiquement; tous les begs qui viennent habituellement, chaque année, à tour de rôle, se réjouissent et voient cette construction avec satisfaction 16); ils y font la prière et s'y prosternent; ils poussent des exclamations d'étonnement qu'ils expliquent en disant: "Nous 11) n'avons point une telle mosquée en Occident\*. Leur ayant donné audience 12), lorsque je leur demandai: "Vous 18),

- D'après ie chinois; ie texte a دوربون qui est le mongol dourboun = dourben quatre".
  - Pou-ning "tranquillité nniverselle" (M. Éd. Chavannes).
  - Cf. Vámbéry, Čajat. Sprachstudien, p. 342.
  - Ar. خزیفه
  - Proprement "du coin", Pavet de Courteille, Vámbéry. 6) Fante du iapielde pour دىچەھسى?
  - 8) Traduction de Koei Wei

7) Persan . . . .

- 9) Traduction de Kien-long "éminence du ciel". Comparez "fort, robuste" Vámbéry, p. 268; Suléiman-Efendi, p. 131; Pavet de Courteille, p. 253. Peut-être "protection du ciel"; cf. ie mongoi A)Allal tetkuku "défendre, protéger, garder, soutenir" (Kowalewski).
  - رخوشاتحال Persan (10).
  - 11) Persan له employé par inadvertance pour بيز.
- a en persan moderne. Pavet de Cour- ثورونش a en persan moderne. teille: "action de saluer, de se soumettre, de reconnaître pour chef"; mais Sulciman-Efendi est pius explicite (p. 271): "Entrevue, réception, . . . . . passer en revne une armée, observer les règles de l'étiquette, réception de hauts personnages par nn souveraiu."
  - .سيزلار pour سيلار (13

approchez-vous, venez à la réception, rentrant en vous-mêmes 1), v a-t-il quelque chose ressemblant à ceci et qui complète la beauté selon la coutume de vos propres pays 2)? [45] Tous, se sentant tranquilles et en repos 3), et étant extremement satisfaits, répondirent: "En vérité, il n'y en a point de pareille".

En outre, on leur a fait comprendre ce discours: , Vous, dans vos livres musulmans, vous saviez qu'il y a le Roûz-Nâmê (calendrier musulman); il vous a été octrové le calendrier 1) de la Cour 5). Vous saviez qu'il y avait des tengas 6); on a institué des yarmaqs 7);

on les a fait circuler, on en a publié l'emploi.

De plus, depuis qu'on a cultivé le lieu de l'impôt, et qu'on a perçn le tribut de la terre, [50] qu'il y a la grande coutume de donner des banquets à ceux qui viennent, que j'ai octroyé la totalité de mes favenrs, il n'y a rien que nous n'ayons fait marcher. Etant ainsi, notre gouvernement") a rendu évidente la manière dont les hommes dirigent les hommes; j'ai flatté vos caractères®), je me suis conformé 16) à vos . . . . . .

J'ai introduit le jeu où l'on fait jouer sur le fil de fer 11), au milieu des diverses espèces de jeux publics. [55] Si l'on tient compte de ce que l'on a fait entrer ceux qui entourent leur tête d'un turban 12) dans l'assemblée où l'on donne un banquet à tous

- 1) C'est-à-dire "en conscience", cf. Shaw, p. 22.
- 2) Cf. tong, fond (d'un vase), le tronc (der Stamm), dans Vámbéry; yourt tong, pays d'origine?
- 3) Le texte a سوكمان; cf. dans Shaw سوكمان "to undo a seam" comme en osmanli. Je rapproche ce mot de سوكداميشي "repos, tranquillité" (Suléïman-Efendi), "action d'aspirer au repos" (P. de Courtellle). Le chinois a: "Se prosternant humblement".
  - Yil-gun, proprement "année-jour".
  - 5) Oulough- Yourt "la grande contrée".
- 6) Monnaie turque de 50 pouls; voir la note de Devéria, Journ. Asiat. 1897, Il. p. 452).
- 7) Monnale de peu de valeur du temps de l'occupation chinoise (Shaw); argent, monnaie d'argent (Vambéry).
  - 8) Voir note 5 ci-dessus.
  - e vous". ينكلار Affixe, ينكلار
  - أتفاق Arabo أتفاق
- 11) سيم "fil de fer, fil d'archal" (Vámbéry). C'est le sens du persan moderno; cf. Kazimirski, Dialogues français-persans, s. vo. FIL. bill tressé". Sur la corde de cuivre employée par les ينهود correspond au persan "تنهود "tressé". danseurs de corde à Yarkend, voir Devéria, endroit cité, p. 452, note 3.
  - 12) Persan , Luni.

#### 222 Huart, Le texte turc-oriental de la stèle de la mosquée de Péking.

les hôtes, qu'exigerez-vous de plus? N'est-ce pas de nature à satisfaire votre imagination? Qui dira que cela n'est pas? C'est pourquoi nous l'avons fait inscrire (cette déclaration), nous l'avons écrite'), nous avons fait connattre? ce discours.

Quelle localité at-on appelée la quartier de Dien? Quelle localité at-on appelée la résidence royale de Dien? Il a fait construire juste près du palais intérieur la mosquée des Musulmans comme un miroir. Une telle ville, c'est [60] Médine une telle (ville) qu'on a magnifiée, on l'appelle la Mecque. Une personne qu'on appelle le Faghambar?)... les akbounds qui ont établi : les trente livres!)... du côté du Nord ou du côté de ... les fonctionnaires quot façunne la pierre ... dis mille territoires.

(S<sup>ème</sup> colonne.) Corrigé et écrit par l'Empereur dans le jour heureux du mois du milieu de l'été de l'année du Singe-Vert<sup>5</sup>), 29ème année du règne de Tangri-Tetguk (K'en-long).

Shaw ويوتوماك , ويوتماك st يعتمان Sulfiman-Efendl et V\u00e4mb\u00e9rg
 بيتماك , Pavet de Courteille

<sup>2)</sup> Je corrige توتونتي du texte en توتوتتي; mais peut-être faudralt-1 lire . يوتماك et le rattacher à فوتوتتي

Persan paighâm-bar "prophète".

<sup>4)</sup> Nombre de djuz' du Qor'an.

Eine dritte Handschrift von Mas'ūdī's Tanbīh.

#### Von

## M. J. de Goeje.

In der Universitätsbibliothek zu Leipzig befindet sich eine Handschrift (Nachtrug D, die im Jahre S52 H. vollendet sic und auf der ersten Seite (Rückseite des ersten Blattes) von etwas neuerer Hand die Überschrift trägt: "בול בי בול בי בי בול בי בי בול 
Die Vorderseite des ersten Blattes, auf welcher vielleicht der Titel stand, ist schon im Orient und zwar vor dem Jahre 1185 H. fiberklebt worden. Sie trägt jetzt von Fleischers Hand und mit der Unterzeichnung: "Prof. Fleischer, Leipzig d. 23. Oct. 1856"

die folgende Notiz:

Nach einer auf dem ersten Buchbinderblatte wiederholten Anabe auf der ersten Seite war die vollständige Seitenzahl dieses Compendiums der allgemeinen Geschichte von Masudi 461. Die jetzige ist 399. Es fehlen also im Ganzen 62 Seiten = 31 Blätter. Diese vertheilen sich nach der Original-Numerirung der Helte (مرابس) und anderen Anzeichen so:

| Zwischen | S. | 1   | und | 2   | fehlen | 7 | Blätter |  |
|----------|----|-----|-----|-----|--------|---|---------|--|
|          |    | 169 |     | 172 |        | 6 | ,       |  |
|          |    | 175 |     | 180 |        | 6 |         |  |
|          |    | 183 |     | 188 | ,      | 6 |         |  |
|          |    | 193 |     | 204 | ,      | 2 |         |  |
|          |    | 213 | •   | 214 |        | 2 |         |  |
| •        |    | 325 | •   | 326 |        | 1 | ,       |  |
| •        | ь. | 329 |     | 330 |        | 1 | •       |  |
|          |    |     |     |     |        |   |         |  |

Summa 31 Blätter = 62 Seiten.

15

Zwischen 169—172 fehlt dem Anschein nach ۲۰۱, 19 von من يعني المنافع 
angefangen hat.

Nach S. 183, die mit (من راتنده يق رص الم أم إله إلى أل بدم إلى وساح أم إلى المناه أله إلى المناه أله إلى المناه أله إلى المناه أله المناه أله المناه أله المناه أله المناه أله المناه أله المناه الم

Zwischen S. 213 und 214 fehlt nichts.

كwischen S. 325 und 326 fehlt von الويات, ٣٣١, 13, bis وسيف وسيف, ٣٣١, 8.

Zwischen S. 329 und 330 fehlt سره , 2 وبلغ صالحا bis سرم , 19

Der Abschreiber war unwissend und nachlässig. Die einfachsten Wörter und die bekanntesten Namen sind manchmal verballhornt. Aus عند الله المراقب بن عمر ; geworden; جر اللذعب ist im يوسف بن عمر ; geworden; in توبد ألام أور أبور مفيان a بريد , ألام ور أبور مفيان عدر Lacken (ohne الإعلام) und Dittographien findet man fast auf jeder Seite, namentlich sind die Genealogien vielmals defekt. Doch muss die Vorlage ziemlich gut gewesen sein und ist es zu bedanern, dass de IRS. mir unbekannt war, als ich die Ausgabe des Tanhih vorbereitete. Denn zumal wo die Londoner HS. Locken hat, hatte de Leipziger, die mit jener mehr als mit der Pariser übereinstimmt, gute Dienste leisten können. Dann enthält sie, ausser einigen kleineren, zwei grosse, in den beiden anderen HSR. schlende Stücke N. v., 15 (S. 161—167) und "17-5, 3 (S. 241—240). Ich gebe nun im folgenden die wichtigsten Verbesserungen, die hauptsächlich mit Hilfe dieser HS, in meinem Texte anzubringen sind:

رميذم 12 (احدها حَوَّةُ (Lips. (Lips. أَوَّةُ النّبي ا 58. r.r, 9 المَّوَّةُ النّبي ا 18. Lips. (مُبَدِّم Moroudj III, 305 مُبَدِّم Lips. (مُبَدِّم Aoroudj III, 305 مُبْدِم Lips. من مارب statt والي مار، ،ا 17 زدي مُبْدَم TA مِثْبَرً

: وجليمة: 4 Lips. richtig باطُّواد 8. ٢.٨, 5 لغَوَّاه 1. العُوَّاه 5. ٢.٨, 5 العُوَّاء

وبین ثعل وجرم وهمو ثعلبنذ ابنی :einzuschalten جبلی طیء vor طریف بن ابی رومان بن جندب .1 12 ;عمرو بن الغوث بن طیء

S. r.o., 2 1. الأسباط statt الانباط schaltet الانباط schaltet التبادي (wie r.o., 3 الآبي für الآبي für اروتنقارا).

8. ٢٢٥, 11 البرغر وراء 16 f. Lips. besser ; الاشهر البرغر وراء عبد النام خوارزم .

8. ٣٥, 17 أربي بي بي بي ٢٣, 11 رومي قويبة من بدر ٢٣, 11 بي ٢٣, 17 بي النيلت مصونات الدموج Lips hat auch das zweite Hemistich . بي النيلت مصونات الدموج ٢٣, 1 سلط لله النيلة به ٢٣, وقال und dan النسواكب لله المدارة على 188 وقضارًا على 188 فضارًا على المدارة ا

S. rff, 2—3 l. وقد تفرّقوا، rff, 10 l. الأموا ; ro., 8 Lips. تربيب ; ro", 6 l. وفوارة setzt Lips. hinzu قريش ro", 6 l. إثر تحوا تربيب , ro", 6 l. توليات ; ro", 5 l. ثارة تحوا

8. ۲۹, 15 l. ذلك (Lips. فلك) (Lips. فلك) يعتد فلك und in einer Dittogr. فلك بالعارية الشيء الستعار 18.1 (ايتعد في ذلك كالتعار اللهيء المستعار التعال الشيء المستعار التعال الشيء المستعار

8. ٢٠٠, 5 قيل 1. Lips. wie Par. المائة; 13 Lips. وفي 1. المائة: 13 Lips. والمائة: عبد المائة: عبد المائة: عبد المائة: عبد المائة: 13 (المنافضة المائة: 13 (المنافضة المائة: 14 (المنافضة المائة) المائة: 13 (المنافضة المائة)

النصرى(أ فلحق بالطائف واقيام مع تقيف فقال ابو ثُوَّاب(أ زيد بن نُحَار السعديُّ سعد بن بكر بن هوازن

أَلَّا فَلَ آتَاكَهُ أَن عَلَيْسٌ فُرِيشٌ فَوَارِنَ، وَالخُطُوبُ لَهَا شُرُوطُ وَكَنَا بِنَا فُرِيشُ الْمَا غَصِيْنَا حَأْنُ أَنْوَفَنا فَمِينَا شَعُوتُ فَأَنْمَا حَنا يَسوفَنا فَرِيشٌ سِيتَ الْعِيرِ تَحْدُومَا النَّبِيثُ

<sup>1)</sup> MS. المُفترى. Was evident falsch ist, korrigiere ich ohne Bemerkung.

<sup>2)</sup> MS. بأبِ , s. Ibn Hisch. ۸٩٨f. 3) MS. تار.

ثم سريَّة خالد بن الرئيد بعقب عوبمتهم من أوطان ثم سريَّة ابى عام الأشعرى في النالب ايضا ثم سريَّة بلال بن الخارت لم سريَّة على المنطقة في قبل المنطقة عن عوارت، ثم غوزة رسول الله صقم النائف في شرال ايضا وقد جمعت تقييف بن منبه بن بحر بن عوارت وفي نساب التواريّة من يقول تقييف عن قسى بن منبة بن أوران وفي نساب التواريّة من يقول تقييف عن دُعْمى بن إياد بن أوا منظقة المنائد عن المنطقة عن النائف بعد القضاء الم خدين الحديث المعرف المخالية المنافقة المرتب عديد الخالية المنافقة المرتب عديد الخالية المنافقة المرتب عديد المخالية المنافقة المرتب عديد الخالية المنافقة المرتبور، على الحديث المنافقة المناف

تحنُ قَسِيًّ قد قسا أَبونا والله لا نُسْلِمُ ما حَبِينا وقد نَنْنا طائفًا حَسنا

ورموا السلمين بسكن للديد المُحَماة والنبل فقتل عدَّة بن المحاب ورموا السلمين بسكن للديد المُحَماة والنبل فقتل عدَّة بن المحاب منه بالمراجِّرَع فعاضاء الأخي من منه بالمدينة بعد وفاة رسول الله صلقم، وقبل ان مالك بن عوف النحوى فول النه المنه المنافقة عن الشائف، ثمر انصرف عنبم الى الجِعْرائة لمِقسم سبايا حَمْين فافوا ان يعود انيهم فيعتم الى الجِعْرائة لمِقسم سبايا حَمْين في الشائف، ثمر انيهم فيعتم الى الجُعْرائة لم فصافهم، وفي من اموانهم، وفي من مندوفه من الموانهم، وفي من مندوفه من الموانهم، وفي بن مندوفه من الموانهم، وفي بن مندوفه من الموانهم، وفي بن حرب وابنه معارية وصفى المنافقة المؤسمة وحمد ابو سفيان مخرام بن حراب وابنه معارية وصفى المنافقة والمنافقة بن عمر بن على السبعة بن عبد الغراق الافراق والافرع بن حابس التعيمي من بن حابقة بن بن بدر الغراق والافرع بن حابس التعيمي من بن محالفة بن بن بدر الغراق والافرع بن حابس التعيمي من بن على من

<sup>1)</sup> MS. تقدم.

<sup>2)</sup> Vgl. Wellhausen, Muhammed in Medina, 372 Anm. 3.

<sup>3)</sup> MS. خاطله. Vgl. zu diesem Passus ۲۸۹, 18 und n.

دارم ومالك بن عوف النصري والعباس بن مرداس السَّلمتي وقيس بن مُخْرَمة وجُبير بن مُطّعم بن عدى والعلاء بن جارية قال رسول الله صلعم عند اعطائه المؤلَّفة قلوبهم انَّى الْعطى قومًا وأكلُ قومًا الى ايمانهم يعنى الانصار وقال الله في هذا اليوم وقيل في غيره انَّكم لتقلُّون عند الطمع وتكثرون عند الغزع وعاد الى المدينة وكان الفتنم وحنين والطائف في وجد واحد، وفي هذه السفة صولتم مجوس التحربين على للجزية واسلم اهل تَبَالة وجُوش عن غير قتال فاقرُّهم رسول الله صلقم على \*ما اسلموا عليه(1 وفرض) على كلّ حالم من اقل الكتاب بيما دينارًا في السنة دون النساء والصبيان وبذلك امر معاذ بن جَبّل الخزرجيّ حين بعثه الى اليمن وفي ذي الحجّة س عده السنة ولدت مارية القبطيَّة ابراعيم ابن رسول الله صلعّم ₪

# ذكر السنة التاسعة من الهجرة وتعرف

# بسنة باءة

ثم سريَّة عُيينة بن حِصَّن الفَزَارِي في المحرَّم الى بَلْعَنَّبَر من تعيم لقيام \*بين السُّقْيا(" وارض بني تعيم' ثم سريَّة قطبة بن عامر بن حديدة الانصاري في صفر الى خَثْعَم وكانوا بناحية بيشَة(" بالقرب من الموضع المعروف بتُربَّه وانقادت العرب الى الاسلام وقدمت وفودها على النبلي صلقم' ثمر سريَّة الصحّاك بن سفيان الكلابيّ في شهر ربيع الأوِّل الى بنى كلاب، ثم سريَّة \*عَلَّقمة بن مجزَّز(اُ الْمُدْلجِيُّ مُدَّلجِ بن مرَّة بن عبد مناة بن تنانة بن خريمة بن مدركة في شهر ربيع الآخر(٥ الى ساحل البحر [الى] مواكب للحبشة

<sup>1)</sup> MS. July

<sup>2)</sup> MS. السقا ; cf. Wellh. l. l. 8. 386, Z. 4.

<sup>3)</sup> Konj. MS, ohne P.

<sup>4)</sup> MS. بحرة MS. عقبة بين

<sup>5)</sup> MS. الأول بل الاخر, wie er gewöhnlich solche Schreibsehler korrigiert In der Pariser HS. wird nach dem Schreibfehler gewöhnlich mit وقيل oder mit . die richtige Lesart eingeleitet,

[اتبلت] الى ما هنالك، ثم سريّة عنّ بن ابى طالب في شير ربيع الآخر ايصا الى الفلس صنم طيّة ليدهم فاغار على طيّة عنديات وكلم الشغه واخذ سعفّن كانا في بيته بقال لاحدتها الرّسوب وللآخر خُذَم وكان لها نب كانا في بيته بقال لاحدتها الرّسوب وللآخر خُذَم وكان لها نب وذكر وكان الخارث بن ابى شهر الفسائي فرخرها له، ثمر سريّة مُحْدَث بن مُحِمَّن الاسدى في هذا الشير الى الجنّاب الى ارى عُذَر وبَلْق، وفي رجب من هذه السنة توقى الخيائي \*اصمخد بن الحوار وبعب من هذه السنة توقى الخيائي \*اصمخد بن الحوار وبعب الله صاعدى

8. ۱۷۰, 14 Lips. wie L إدون، من ذكونا من المستخلفين streiche: male (cf. Belädh. ۱٬۰۰); « Lips. زواروك ۲٬۰۰, 5 Lips. ووجّه الثلاث بعد عزيمة المشركين بخميم سوايا في الضلب النج was besser zu der gewöhnlichen Erklärung stimmt.

وكيفيَّة النسَّ 15 ، ٣٠٠ ;خلافة . ٢ ، ٣٠٨ ;سجامِ 18 ، 8. ٣٠٥ ، النسَّ اللهِ 8. ٣٠٥ ; سجامِ مُكنِيَّة اعدادهم

قتل الفقية المنافقة 
<sup>1)</sup> MS. \_\_\_\_\_\_.

<sup>2)</sup> MS. المحتمد بن التحرو , vgl. ۲۳۱۰, 18, wo Lips ; المحتمد بن التحرو

نقل من کتاب مورد اللفائد، فی ذکر من ولی السلطند وظلافت.

8. ۳., 18 بمصر الدانه), vgl. Tab. II, ۴۱., 15;
به بالقنا und جعلتْ للدين الله بالقنا بالقنا und بالقنا بالدين الله بالقنا بالله بالله بالله بالقنا 438; 31 لمن غيرُهم Diese وتحمد Verse fehlen im Diwan; 17 Lips.

8. ۱۹۱۹, 9 Lips. wie Mor. ترثیک ۱۹۱۲, 19 wahrscheinlich قتیلً zu lesen, Lips. hat aber auch از ۱۹۲۹, اقتیل ۱۹۲۹ ویقربک نبه به ۱۹۲۹, ۱۹۲۹ از ۱۹۲۹, ۱۹۲۹ میلید علیه womit auch nichts anzufangen ist.

S. 470, 3. Hier folgt in Lips. S. 241-246:

وقال حَبِيب بن دَرِيد العربي يردِّ على الوليد ابياته التي ذكرنا القطلا الفاسف الممان لما أضاع الحق واتبع الشلالا يقول الفالد ألا حَمَتْه بنو قَحْمَان إلى كانوا رجالا فكنت كلية على القطلا المحالا القطلا المحالا المحالة على المحالة على المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة على المحالة المحالة المحالة على المحالة والمعالى والمغلل معلى المحالة والمحالة المحالة المحالة على المحالة المحالة على المحالة المحالة المحالة على المحالة على المحالة المحالة على المحالة 
<sup>1)</sup> MS. يشمهها الرجالا MS. 2) MS. القول sic.

المازنيَّ في جيش كثيف فالتقوا بالجوزجان فقتل يحيى في عدَّه من امحابه وصلب هناك وذلك في سنة ١٢٥ هـ

ذكر أيَّام يزيد بن الوليد بن عبد الملك

قال! وبوبع پوپد بن الوليد بن عبد الملك ويكنى ابا خالد وأم شاتفريدا? بنت خاقان بن شرويه بن بودجرد بن شپريار بن كسرى ابرويز وأم شرويه مُرَيَّم بنت قيصر وأم قومز الملك قاقم بنت خاقان ملك الترك ولذلك كان يقول مفاخرا

انا ابن كسرى وابى خاقان وقيصر جدّى وجدّى مروان وكان يلقب بالناقدى وابم يكن (أبناقدى الاعصاء وأنما نقص للمند من عشبة بنم بلان وكان يلا للجمعة لمن بلانك وكانت البيعة لم بدمضقف ليلا للجمعة لمبع أبيار بقين من جمادى الآخرة سنة ۱۱۱ وتوقى يوم الاحد فلا لسبة وليه ثلثون سنة فكدت اليهم خمسة اشبر وليلتين وكان امبر حسن الرجم خفيف العارضتين فصبح المسالم لمنا ليامه فيُميرُ (أ خيرُه من شرة لنح كان فيم عجبُ شديد لم تدنل اكتب بله ثابت بن سليمان وكان نقش خاتمه الملك لله وحده وعلى قتاده عثمان بن عمور بن موسى بن معمر المبيرة وحده وعلى قتاده عثمان بن عمور بن موسى بن معمر المبيرة وحده وعلى قتادة عثمان بن عمور بن موسى بن معمر المبيرة وحده وعلى قتادة عالى وحاجبه قبل مهادي

ذكر ايّام ابراعيم بن الوليد

قدل وبويع ابراعيم بن الوليد بن عبد الملك ويكنى ابا احمق وأمُه بوبريَّة في الوقت الذي توفّى فيه اخوه يزيد' قَالَ وَكان مِوان

<sup>1)</sup> Lips. führt jeden grossen Abschnitt mit كا ein, ohne jemals المسعودي يوري المستعودي المستعودي المستعودي

<sup>3)</sup> M8. تكن.

MS. فتميز

<sup>5)</sup> MS. hier und nachher التيمي.

بن محمد [بن مروان] بن للحكم يلى ارمينينذ وآذربيجان وأُرَأن والبَيْلَقان والباب والابواب فلما بلغه قتل الوليد سار الى يبيد مظهرًا للطلب بدم الوليد وتوفى( يبيد ومروان في مسيرة وولى الام اخوه ابراهيم ومار مروان بن محمَّد الى حمص وهو في سبعين الفا وفي ذلك

اتاك مروان نسيبُ " مروان يقود جيشًا غَصَبًا للرحمان " فتَغْلَبُ الغَلْباء قَيْسَ عيلان (\* سبعون الفَّا من سراة قحَّطانَّ ومن مَعَدِّ ذي العُلا بن عَدْنانْ

فانفذ ابراهيم اليهم للجيوش عليها سليمان بن فشام بن عبد الملك [فالتقوا] باللوضع المعروف بعين الحَبّر على يوم من دمشق فيزمه مروان ودخل دمشق فسلَّم له ابراهيم الامر وبابعه وذلك يوم لجمعة لاثنتي عشرة ليلة خلت من صفر سنة ١١٥٠ فكانت أيَّام ابراثيم الى ان بويع مروان شپرين واحد عشر يوما وشهد مع مروان يوم الزاب فغرت فيم فيمن غرق وقيل بل قتله مروان وصلبه وقيل في سبب علاكم غير ذلك وكان مضعف الرأى عاجزا في اموره وكان اتباعد يسلمون عليه تارة بالخلافة وتارة بالامرة وتارة بغير ذلك قال بعنن الشعراء

نُبايعُ ابرَاهيمَ ٥ في كلَّ جُمْعَةِ ۚ أَلَا كُلُّ امرِ انت والِيهِ صائعُ وكان كاتبه بكرا؟ بن الشمَّانِ اللحَمتُي ونقش خاتمه على الله توكُّلت؛ وعلى قصائه عثمان بن عمرو البَّتَّيُّ (أ وحاجبه سالم مولاه الله

<sup>1)</sup> MS. &.

<sup>2)</sup> MS. A. .....

<sup>.</sup> سلعب الغلبا وقيس غيلان. MS. (3

<sup>.</sup>واربعین بل وعشرین MS. wiederum

ة بايع ابراتيم MS. (٥)

<sup>6)</sup> Tab. II, ۱۱۳۸, 18 بکیر, Jaqübī, Hist. II, ۴.۴, 10 بیزید.

<sup>7)</sup> MS. wie oben عمر التيمي.

schaltet Lips. ein مكة schaltet Lips. ويّا , ٣٣٦, 17 nach مكنة وقام (sic) محمد بن عبد und hat dann يوم عرفة من هذه السنة .مُسرَّةً .rrv, 3 Lips ; الواحد للقائهم جيشًا

كتابا ثانيا ،1 ٢٣٠, و الاحابش für الاجناس ،٣٣٠, 6 الاحاب (Lips. wie L ohne P.); 16 und n l. وتحيَّز (Lips. wie L ohne P.); vgl. Dozy: passer au fil de) بذل السيفَ با ٣٣٣, 2 تكوبي . في statt غَرَة ، 13 Lips في مقاتلته . g für في مقاتلته . 14 Lips في مقاتلته . Die Stelle ist zweimal geschrieben, beidemal mit قغر; 14 f. Lips. .واحد عشر شبرا وتوفى مستبل ربيع الأول

والملشفش والوسكس Lips: 11 Lips: وضل الجالس S. ٣٣٣, 9 Lips (Lips. رسبب عبور Tro, 8 l. وقرمانيس وغوطس (Lips. روترمانيس وغوطس الزبع (الزبع ; المنتقم بالله Lips. الموتمن بالله PLips. إلزبع wie L بالمعتز (dagegen hat Lips. ٣٣٠, 3 وجاء مجيء الاخبار ، 7 ابالمعتز غ statt امجيء); 10 und n Lips. auch ١٩٦٤; ١٩٣٩, 19 l. mit Lips. الى موازرة für الموازرة und nachher mit P und Lips. الوزارة

عركته . 18 ا. ٢٣٤، بالحباء .6 Lips ; بالحباء ٢٣٤، اللك 8. ٣٤٠ عبيد الله Lips. hat الايام وحلب الدعوُّ أَشْتُرُهُ 12 Lips. رَضوه statt ; روضة ۲۳۴۳, 3 Lips. ; شمر . بذولًا .ا 8 ; حبيبا statt حَييًا . 7 Lips

وستّة اشهر mit Lips. zu lesen وعشرون سنة S. ٣ff, 4 nach وقيل اقلَّ من ذلك فكانت خلافته سنةً وشهرًا وخمسة وعشرين schaltet والاحتيال Lips. ; تنبّه 1. Z. nach نبيها 741,3 ;يوما رُزَيق .l عليم ein; ٣٤٠, 1 Lips. رسم , 8 l. ورُزَيق.

hat Lips. (بعده Lips. auch فرجموا Statt فرجموا hat Lips. : على غمى (sie) ولا اعدايت برى .٣٠٥, 13 Lips ; وَوَثَّى . ٣٤٩, 5 l ; فقلبوا الم بازوم بازوم : 16 Lips لابيتين statt لجبين با 15 Lips والزوم : 16 Lips بالموادق : 16 Lips المراجع . يوازند und نعلمه بكفايتهم

,سرمری ۳۰۳, 2 Lips. hat stets ;ومین کسان تیجری .8. ۳۰۳, 2

234 de Goeje, Eine dritte Handschrift von Mas'ūdī's Tanbīh.

oft شَرِمُون vokalisiert; 4 besser mit Lips. قول بازمون vokalisiert; 4 besser mit Lips. واديوحان q Lips. واديوحان

استتمامه 1. ۳۵، ۳۵ من بلاد ۳۵، ۳۵، ۱۴۵۰ باجلارًه ۳۵، ۱۴ ۳۰، ۱ استمامه المنتقب 
8. ۳۹۰, 1 Lips. besser اِثَنَّيْنَ ; Lips. auch nur عليه مدل الله . wahrscheinlich تكين zu sprechen; 7 Lips. تكين für تكين ; 14 Lips. وسوء خلباعيم وتستُحييم . وسوء خلباعيم وتستُحييم . والستُحييم .

S. ۳۳۲, 6 Lips. بير بير ۱۲۳۲, 11 nack بير schaltet Lips. richtig ايا يونين schaltet Lips. richtig الثانية: ثم صاعد بن مختلد الثانية: ثم ساعد بن مختلد بياروخ (rgl. Anm. l; 14 Lips. ياروخ 15 Lips. بيرم الاربعاء 18 تربيل الثانية:

ولي يوم من شبات 20 ff. Lips. بنار ديار متحر من القواد وروساء الاجناد وغيرهم القرمطي واباده واكثر من كان معد من القواد وروساء الاجناد وغيرهم القرمطي واباده واكثر من كان معد من القواد وروساء الاجناد وغيرهم القرف التعرف بالدسوة على بعتى يوم من شهر النقر المعدد المعدد المعدد القرف من القولة 4 Lips. وافت القرف من القولة 18 ff. المعدد المعاشفة من القولة على السائنيم الا والتاكيف اله الرقمة كان الرقمة على القرفة كان الرقمة والتعرف فواتعوم النبيا وقتلا وصار المكتفى اله الرقمة فواتعوم النبيا وتعدد من العمال معالم على القرمطي فواتعوم خلوره من الحمل المكانف على القرمطي فالنبر وقتل من طوره من المحالد من الحمالة الاحادة المحادد التي يغيره المالة الإمالة المحادد التي يغيره المحادد التي المحادد المحادد التي المحادد المحادد المحادد المحادد التي المحادد الم

وكان خروج .13 ff. Lips ; واربعين für وثلثين und ملك الطولونية

اخیبما النکنی ابا الفتند فی جمع من کلب اینسا بفواحی اثرجبة Tab. III, وشاطئی الفراحی اثرجبة Tab. III, وشاطئی الفرات سنة ۱۳۳ النج ۲٬۰٬۶ الم

8. ۳۰،۴, 5 streiche بناحية (18 nach كلفرامنا schaltet Lips. ein والاخراجية (18 مناحية Lips. auch إلاول النجمين (18 مناحية النجمين). Lips. auch إلاول النجمين (19 مناحية النجمية) والنجمية (19 مناحية النجمية) النجمية (19 مناحية النجمية النج

 المنطقة على المنطقة الإرشير بن بابكن statt للقلطية توس ملك القبط المنافقة من نسبت هذا الكتاب يوم الحميس المبارك in Lips ist كان الغائم من شهر الله الحرم الخرام اقسام عام المم للهجرة النموية على ساحيا اقتصل النعلق والسلام من السنة القمرية ووافق اليوم الرابع من السنة الشمسية في الساعة الثالثة من اليوم المبارك على يد عبد الله الغزى بثغر غزة حماه الله تتج والحمد لم وصلى الله على من لا نبى بعده ه

مما عَني بد الفقير الى رحمة رقد العزيز ابو العباس احمد بن محمد بن محمد الشاعر الاديب المعروف بأتحامى (sio) غفر الله له ولوالديد وجميع المسلمين النز

Ich benutze die Gelegenheit um einige Fehler im ersten Teil zu verbessern:

8. ff, 9. 12 المواضع ohne برا (العباد), ff, 10 المواضع (or, 12 l) ميا (Nöldeke), ممر (Nöldeke), مرا (Marquart); المكرث رود الماليون (Sarquart), المكرث الماليون (Sarquart), 15 lo, المكرث الماليون (Sarquart), 15 lo, المكرث المك

8. %, 6 1. ايارُود (Horn in dieser Zeitschr. 50, 658); ال., 1 1. ايارُود ; نه", 1 und & Sachau, Chronol. of al-Biruni, p. 403 مَشْنَعْتُدُ مُهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ 
# Zum arabischen Till Eulenspiegel.

### Von

#### Friedrich Schwally.

Ther den armhischen Schalksnaren der alteren Zeit hat es einige gegehen, deren tolle Streiche in hesonderen Werken niedergelegt worden sind. Der Fihrist des Ibn Ahi Ja'quh al-Nadim (377 a. H.) ed. Flügel, pag. المستخدة المقال المواقع ا

Unter jenen Männern ist der an erster Stelle genamte Djobi ur grösten Berühmtheit geworden. Den and diesen Namen muss man nicht nur gewisse in verschiedenen Teilen Italiens und Albaniens vorkommende Beziechnungen für komische Kauze, wie Glutik, Glucea, Ginza, zurückführen (vgl. M. Hartmann, Schwänke und Schmurren in islamischen Orient in der Zeitschr. f. Volkskunde, Jahrg. 5 (1895) 8.47 Ann. I), sondern auch den bekanntesten Tynus der türkischen Schwanklitteratur, den Chödiga Naşveddin) 1. Ind den aus dem türkischen Volksbuche geflossenen arabischen Bearheitungen, von denen mir eine in Ägypten, ohne Angabe von Ort und Jahr, gediruckte unter dem Titte والمنافق المنافق ا

Als älteste Stelle für den arabischen Djoḥā, abgesehen von dem oben citierten Abschnitte des Fihrist galt hisher die Sprichwörtersammlung des Maidāni († 518). In dieser (ed. Freytag I, p. 403;

Über Nasreddin vgl. P. Horn, in Revue orientale (Keleti Szemle) ed. Kúnos I (1900) 66 ff.

ed. Beyrouth. I, ۱۸٬۳) werden zur Illustration des Sprichwortes به بختی است. با verschiedene Streiche desselben zum Besten gegeben. Hiernach wäre Djohā eine historische Person, die im Zeitalter des Abū Muslim in Kuf

Auf derartige Identifikationen ist natürlich nicht gerade unbedingter Verlass. Dagegen kann man ischer nachweisen, dass der arabische Djohā bereits in der Mitte des dritten Jahrhunderts der Flucht ein bekannter Typus gewesen ist. Denn in den Majäsin des Ibrahim b. Muḥammad al-Bahaqī pag, ۴-10 in. 9—14 meiser Ausgabe (im Kapitel كالمنافقة على wird von einem gewissen Djohā Folgendes erzählt:

"Sein Vater sagte einmal zu ihm: Höre doch einmal auf, ein serverwickter, toller und loser Bursche zu sein und werde ernst, dass ich dir ein Mächen freie von reichen und vornehmen Leuten. Djobä antwortete: Jawohl Väterchen. Nachdem er sich geputzt und parfümiert hatte, trat er zu einer Versamnlung vornehmer und angesehener Männer und nahm schweigend Platz. Da hiess der Vater sein Söhnchen das Wort ergreifen. Dieser hob darauf also an: Preis sei Allah, ich preise ihn, ich rufe ihn um Hilfe an und verehre andere Götter neben ihm. Herbei zum Heile, berbei zum Segen!" Der Vater aber sprach: Unterfang dich nicht, auch noch den Gebetsritus zu vollziehen, denn ich habe die rituelle Waschung noch nicht vorgenommen.")

Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass dieser Djohā dieselbe Person ist, von der im Fihrist sowie bei Maidānī gehandelt wird.

<sup>1)</sup> Iqd ed. Qair. 1305 a. H. III, 351, 10—12 (Cap. مصاحبة) ist hiervon nur ein elender Torso übrig geblieben.

Zur hebräischen und aramäischen Verbalflexion.

Von

#### J. Rarth.

#### Die i-Imperfekte der Verha ult. j.

In dieser Zeitschrift, Bd. 55, 359 ff. begründet Practorius (Zurbebr. und aram. Grammatik!) mehrere Thesen zur Suffikansetzung in diesen beiden Sprachen. Gleichzeitig mit dieser Abhandlung erschienen von mir "Beiträge zur Suffiklehre des Nordsemtlischen" im "American Journal of Semitic languages and literatures" Vol. XVII, Juli 1901, S. 193—208. Ein Teil der dort von mir behandelten Probleme sind dieselben, die auch Practorius unter Anderem untersucht, und es ist mir sehr erfreulich, dass wir in mehreren neuen Ergebnissen!) unabbängig von einander zusammengetroffen sind.

In einem Punkte allerdings, der Deutung des syrischen Imperfekt-Suffixes , das wir Beide behandelt haben, besteht eine solche Übereinstimmung nicht. Diese Frage greift aber gerade nach Praetorius' Resultat stark in die Konjugationslehre der Verba ult. im Hebr, und Aram, ein. Betreffs dieser Klassen hatte ich in meiner Nominalbildung S. XXX f. und ZDMG, 44, 695 f., 48, 14 f. die These begründet, dass im Wortschluss die Endung n-, St. cstr. π— im Hebr., /— im Syr. sowohl aus virtuellem ỹ wie ῆj zustande käme, somit das Hebr. und Aram. ein Imperfekt dieser Klassen auf i nicht besessen haben. - Praetorius kommt dagegen, um das Suffix -oro erklären zu können -, das ich in der jüngst erschienenen Abhandlung S. 207 f. als das selbständigen Pronomen איהו + וסב gefasst habe - wieder auf die Annahme eines i-Impf.s der Verba ult. j zurück, dessen Existenz er zu begründen sucht. Nachdem seine Argumente für ein solches an dieser Stelle zum Ausdruck gekommen sind, die wegen der anderweitigen und,

Bd. LVI.

<sup>1)</sup> Nämlich betreffs der Bindelaute aj beim syrischen Imperativ-Suffix, sowie des Bindelauts  $\bar{e}$  beim hebr. starkauslantenden Imperfekt und Imperativ.

wie ich glaube, einfacheren Deutungsmöglichkeit des Ook nicht zwingend sein können, dürfte es angemessen sein und auch des selt geschätzte Porscher es in Ordunng finden, wenn ich an der gleichen Stelle die Gründe, die m. E. nach wie vor entscheidend gegen diese Aufstellung bestehen, mit Rücksicht auf die von ihm bei-gebrachten Momente darlege.

1. Das Suffix \_ooc soll bei starkauslautendem Imperfekt and Analogiebildung nach einem Imperfekt der Verba ult. j, das am i geendigt habe und an welches das Suffix der 3. Person hulhi) angetreten sei, beruhen. Diese Annahme hat zwei Voraussetzungen: einmal jene von Praetorius nur gefolgerten 1-imperfekte und weiters die Existenz eines aramäischen Suffixes hil. Beide halten aber m. E. den Thatsachen gegenüber nicht Stand.

Um mit dem Letzten zu beginnen, so ist ein Suffix hū im Aram, nirgends anzutreffen. Das entsprechende Suffix lautet beim Nomen wie beim Verb nur hi (abūhi), daher in Verbindung mit vorangehendem Bindelaut a bezw. durch dessen Umlaut: ē ( عُنْفُوه) مُكِمُكُمُ). Selbst wo in Folge der Ausstossung des h das Suffix verdoppelt wird, tritt zweimal hi an, vgl. syr. mit jüdaram. בְּבֶּדָּה. Ein hū, welches nirgends erweisbar ist, wird nur von Forschern öfter supponiert, sobald eins der zwei Suffixe und \_on\_, die irgendwie einen u-Laut enthalten und schwierig zu deuten sind, erklärt werden soll 1). Dass nun das Pluralsuffix ein hu nicht enthalten kann, ist daraus klar, dass das vor dem vermeintlichen hu vorausgehende a keine Pluralendung wäre, und dass ebensowenig ein etwaiges ai-hu sich unter spurlosem Verlust der Zwischenlaute in au hätte kontrahieren können 2). Über dies Suffix zu handeln, muss ich, weil es eine Reihe weiterer Voraussetzungen erforderte, einem anderen Zusammenhang vorbehalten; für die vorliegende Frage kommt es wegen der erwähnten Ursachen nicht inbetracht. - Das speciell syrische Imperfekt-Suffix .... giebt ebensowenig ein Recht zu dem Rückschluss auf ein sonst unerwiesenes Suffix hū, sobald ein Pronomen אידה er" — auf welches

<sup>1)</sup> Vgl, z. B. ZDMG, 51, 254 u. s.

<sup>2)</sup> Das j könnte nur unter der Wirkung einer vorberigen Dehnung des  $\tilde{\alpha}$  zu  $\tilde{\alpha}$  wie im hebr. V— in der Aussprache unterbleiben, wovon hier keine Rode ist. Selbst unter jener Voransestrung ist es im Hebr. in der Schrift nicht verschwunden, sondern die specifisch hebr. Elemente  $ai\cdot h\tilde{u}$  noch deutlich geblieben.

vor Prestorius' Abhandlung allerdings für diese Frage noch nicht verwissen war — uns zur Verfügung steht, das dieses Suffix mitsant seinem "Bindelaut" befriedigend erklärt. Dass jenes 'hiu sowohl als Suhjekt, wie als Ohjekt hat gebraucht werden können, hat an dem parallelen 201, 'jus sein Gegenstüng.

 Die zweite Annahme, die von î-Imperfekten der "z-Verba, die für die Erklärung des ... von Praetorius supponiert wird. wird für das Hebr. und Aram. durch die Thatsache ausgeschlossen, dass beide Sprachkreise ühereinstimmend nur e hahen. Diese Endung gebört also schon der uralten Zeit der hebr.-aramäischen Sprachgemeinschaft an; sie ist nicht das Resultat einer späteren einzelsprachigen Entwicklung. Diese e-Endung allein stimmt auch mit der anderweitig völlig gesicherten Entsprechung von nordsemit. & bei welchem die allein herrschende Participform qatil sicher in der Sprache nicht verdunkelt worden ist 1), u. A. m. - Und alle diese Thatsachen, die untereinander übereinstimmend den nordsemitischen alleinigen Wortausgang ê = ÿ der Imperfekte verbürgen, sollen wir über den Haufen werfen, um anzunehmen, dass syrische Analogiehildung nach einem "b-Imperfekt auf î sei, welches selbst weder in der hehr.-aram. Sprachgemeinschaft existiert hat, noch nach den entsprechenden Vokalgesetzen hat existieren können?

eines im Nordsemitischen nicht nachweislichen &-Impf.'s entliehen haben. Ist das irgendwie wahrscheinlich?

4. Praetorius, dem dieser Thathestand natürlich hekannt ist. sucht auf indirektem Wege die ehemalige Existenz jener 2-Imperff. unter Hinweis auf die von mir in dieser Zeitschrift Bd. 48, 3 f. besprochene häufige Einwirkung des Impf.- auf den Perfekt-Vokal zu helegen; das î der Perfekte soll als sekundare Wirkung die ehemalige î-Endung der Imperfekte bezeugen (a. a. 0. S. 365). Es fragt sich aber angesichts der obigen Gegenhezeugungen. oh sich dieses Perfekt-& nicht auf näherliegende und darum natürlichere Art erklärt. Wie kommt es, sagt Praetorius, dass neben den ursemitischen Bildungen جَائِي = ڊائِہ , جَلْي = جائِہ das Aram. Formen auf & bietet? - Wir fragen entgegen: woher kommt dieselhe Duplicität von ā und i im Hehr. im Qal, nämlich ==== תצה, aher הַלְית u. s. w.? Die Antwort ist: תָּצִינוּ ע. s. w. mit a ist die transitive Struktur = i, die andern Personen הָשׁנֵשׁ "פֿעִינו , נַלְיקּ mit i u. s. w. die intransitive = arah. מָשׁנָשׁ , מַשְׁנֵים, Es hat sich für die verschiedenen Personen des hehr. Perfekts je eine der beiden vorhandenen Formen allein festgesetzt und der Bedeutungsunterschied kommt in den Formen nicht mehr zum Ausdruck. Dieser Ausgleichungsprozess ist aher im Hebr, nicht beim Qal stehen gebliehen. Von ihm aus ist er dann auch in die Perfekte der vermehrten Konjugationen eingedrungen. Wie im Qal תלים neben בליכר ,בלים neben הלים, so steht im Piel wieder בלים im Hiph. הַבְּלְינה (neben einzelnen Ausnahmen mit --) nehen הְּבְּלֶה, nicht die von הְּבֶּלֶה, aus zu erwartenden Formen Nur die Passivkonjugationen أَجُلَيْتُ = جَرَامٍ, جَلَيْتُ = بَرَامٍ Pu'al, Hoph'al hahen wegen des für sie charakteristischen a ihrer zweiten Silhe den Mischvokal .- d. h. urspr. aj fest bewahrt. Wie nun im Hebr. die intransitive Struktur mit i durch Analogie vom Qal aus in die vermehrten Konjugationen ühergreift, so im Syrischen dieselhe intransitive Perf.-Endung von -, in die Perfekte sämtlicher übrigen Stämme. Wir haben in heiden Sprachen offenbar dieselhe Bewegung vor uns; im Aram. aber ist die intransitive Form in den vermehrten Konjugationen völlig durchgedrungen. Nur von diesem Ausgangspunkt, dem intransitiven Qal, aus erklären sich die 2-Perfekte aller vermehrten Konjugationen als Wirkungen einer Ursache; wollte man mit Praetorius sie als Folgen der erst zu konstruierenden, aber nicht als vorhanden erweiskaren i-Imperfekte verstehen, so würde man nehen den anderen Schwierigkeiten im Ethpa'al und Eschtaph'al, deren Imperfekte sicher niemals ein i besessen haben, nach einer anderen Analogieursache für das i-Perfekt als hei den aktiven Konjugationen suchen müssen. Es versagt also auch dieser Beweis für ein i-Imperfekt.

5. Nach alledem wird man zurückhaltend gegen das zunückste bestechende Verfahren sein, aus den ar am. In nper at i ven (im Syr. nur im Pe'al mit i), targ. יוְאָי, יְאָדְאָ, יְאָדָאָ, יוֹדְאָץ die vormalige Eistenz von Imperfekten jarmi, jmalli u. s. w. für das Nordsemitische zu erschliessen. Denn für die Imperative stimmen arah وإن استان المناسبة المن

Schon früher habe ich an dieser Stelle darauf hingewiesen 1), dass erst in der inneraramäischen Entwicklung ein Bestrehen neu aufkommt und hei einer ganzen Reihe von Verbalformen gleichmässig wirkt, die vom Ton getroffenen Vokale der zweiten meist offenen Stammsilbe heim Verb sekundar zu unwandelbar langen zu dehnen. So heim Perfekt 🕰 gegenüber hebr. الماني und ath. 177, auch arah. الله (das urspr. maeta ist; vgl. das a-Impf. jamatu); - vgl. ferner = Dan. 5, 20, hibl.-aram. u. s. w. mit הַבְּירדר , נְקִישׁר ,יְכִילר die targ. Perfekte הַבְּל , כְּגָּד , קְנִילי u. s. w. mit î statt ursprünglichen ē. Daraus erklärt sich ja auch das î der Perfekte בְּיִרְיכִת, wie das der Passive des Peal מְּבֶּילָת, יְהָיכָת, u. s. w. — Wie hei den Perfekten, ward im Aram. nun auch im Imperativ - wie eine Reihe von Erscheinungen heweist - die zweite Stammsilbe vom Ton getroffen. So allein erklärt sich z. B. die Erhaltung ihrer 2. Vokale in אבלים, סאבלס im Gegensatz zu ihrem Ausfall in hebr. בְּיֶבֶלָי 2),

<sup>1)</sup> ZDMG. 48, 15.

<sup>2)</sup> Nur so erklärt sich weiter die stete Erhaltung des 2. Imperativvokals vor Suffixen wie מולמלינים, (Nöldeke 2 S. 134) im Unterschied von Perfektformen wie מולמלינים, סאלטעל, wo er stets ausfallt.

#### Die syrischen Imperative der Verba tert. 🖊 auf ä.

Zweifellos gehört die Erklärung dieser Imperative zu den schwierigsten Fragen der vergleichenden Konjugationiselher. Auch Praetorius hat hr jezt a. a. 0. eine Erklärung gewidmet 9. Die Schwierigkeit liegt schon darin, dass in dem aktiven Imperativ der vermehrten Konjugationen, der beim starken Verh in allen semitischen Sprachen kurzes 'zin der 2. Silbe hat, hier ein Z. ebenso

<sup>1)</sup> Dalman S, 223.

<sup>2)</sup> Vgl. die erwähnten Formen im Glossar zu Merx, chrest, targ.

Praetorius selbst leugnet das Gesetz a. a. O. nicht, meint aber, dass ihm durch seinen Rückschluss aus dem Suffix offe eine starke Stütze entzogen sel.

<sup>4)</sup> In seiner Darlegung hierüber finde ich die Erklärung des Impir.'s

1.7 aus Formen wie Na? sehr einleuchtend. — Dagegen scheint mir die

wie in den Passiven, auftritt. Es ist daher verständlich, dass Manche me Erklärung die Verba tert. Hamz. heranichen wollten, hei denen im Hehr. wenigstens das Imperfekt Qal immer auf a' endigt und demgemäss ebenso der Imperativ (xyr: xyr). Indessen steht dem entgegen, dass im Syrischen die wenigen x'5- Verba, sofern sie sich von der Einwirkung der Verba ult. we et.) frei gehalten haben, für auslautendes a' abweichend vom Hehr. Endungen mit kurzem a haben, wie die Verba Gutturalia, z. B. [5312, 15512]. es ist also nicht anzunehmen, dass ihre Endung im Imperativ Peal anders, nämlich & gelautet bat.

Abbitang der  $\tilde{a}$ -Imperative als Rückblidung von Formen der 2, Plur fem. wie 7527, die auf Typen wie  $bthaij + \tilde{a}$  zurückgrührt werden, wenig übersegend. Diese Fem. Plur, seiten der Imperativantum N723 echen voraus, den sie erst erzengt haben sollen, und dürften 7527 (vgl.  $\sim$ 20) zu vokallstren sein. Aus  $bthaij + \tilde{a}$  würde sehweilleh 7527, sondern N723, zeworden sein, nab beim Fem. Sing, die Grundform des Macc, anf aj nicht so wit vergessen sein, dass man das Fem. auf a statt ajb blidtete. Bei angeblichen Femininen wie NN-N, N273 derf man de Richtigkeit der Überlieferung beweißtig wenn als richtig sind, möchte ich annehmen, dass das Mask, einmal as Stelle des Fem. gebracht ist

Dagegen einer Erklärung aus der hebr. Kohortativendung widerstrebt die Thatsache, dass das Aram. diesen Modus nirgends kennt.

<sup>2)</sup> Dass das Arab. bei diesem Verb kein a-Impf. hildet, ist hier gleichgütig. Das Hebr. bat sowohl אַרְאָיָר beim Impf., wie אַרְיָּאַ beim Imperativ, die freilich ebensogat Analogie- wie nrzpp. Bildungen mit a sein können.

<sup>3)</sup> Ob für die intrans. Verba uit, w einst neben der dor uit. j eine besondere Form vorhanden war oder nicht, kann hier offen bleiben.

ነነሚከ. እንጀሚ. ነነሚሚ ነው a. m., wie des Imperatirs ነገሚ እ. የሚ. Wend diese Formen auch in der bebr. Poesie durch Analogiebildung sich über ihre ursprünglichen Grenzen, die Intrausitive, hinaus auch über trausitive Verba, wie vygr. ausdehnen, so steht es doch ausser Zweifel, dass ihr Ursprung, wie bei jenen beiden mit ihnen gleichgebauten syrischen Imperativen, im intransitiven Imperativen und Imptv. liegt. Ihr genaues Zusammenstimmen in der Form im Hebr. und Arma. erweist sie als gemeinnordsemitische Bildung; die vielfältigen Analogiebildungen, die sie bier wie dort'h hervorgebracht, zeigt, dass sie einst nicht unbeträchtlich entwickelt gewesen sein muss.

Gleiche Endung aj müssen ferner einst die Imperfekte die Ethpa'al und des Eschtapb'al, ferner in der Zeit der noch vorbandenen inneren Passivbildung die des Pu'al und des Hophal gebabt baben, und auch von diesen müssen Imperative derselben Art wie vom intransit. Qal, d. b. mit a-Vokal zurückgebildet worden sein.

<sup>1)</sup> Vgl, don Bindelant ai hel Imperativanfixen (Praetorius a. a. O. 360 f. Barth. Am. Jonrnal of Semit. lang. 1901, 206), den Ethpeel Imptv. der "2 auf ai (Praetorius).

brachte, deren Endungslänge nur bei ihm sich findet. Nach letzterer Form bildete das Syrische die Imperative auf  $\bar{a}$  der anderen Konjugationen.

Diese drei organisch aus den Imperfekten dieser Klasse gebildeten Endungen i, a, aj haben sich nun im Aram. in die verschiedenen Personen des Imperativs geteilt; dieser Prozess ist aber nicht in allen Dialekten ganz der gleiche gewesen: i herrscht in der 2. Pers. Sing. nur des Pe'al im Syr. (remî), aber auch der anderen Konjugationen im Targumischen (s. S. 226); - ā herrscht in der 2. Pers. Sg. msc. Peal nur bei JL = Nr, aber im Syr. auch in den vermehrten Konjugationen ausser Ethpe'el durch Analogiebildung nach denjenigen verschiedenen Konjugationen, die a-Imperfekt hatten (S. 247); ferner liegt es allen Imperativen der 2. Pers. fem. Sing. auf  $\bar{a}j = \bar{a} \cdot i$  (syr. und jüd.-Aram.), wie auch dem femin. Plural syr. (aus g'lā'-ēn) und jüd.-aram. בְּכָאָה = b'khā-ā zugrunde, welch letzteres offenbar den gleichen ā-Wortstamm wie glā-jen und nur andere Endung hat. - Endlich die dritte Form auf aj drang ausser in den 2 Formen مُعَدِّد , مُعَدِّد dritte Form auf des Pe'al Impty, Sg. msc. (und nach Praetorius' einleuchtender Annahme des Ethpe'el) überall in der 2. Pers. Plur. masc. auf o durch (wie im Perfekt zu remai-t, -n der Plur. and gehört). Die Verteilung der verschiedenen Personen des Imperativs auf die urspr. transitiven und intransitiven Formen hat am hebr. Perfekt אָבֶּל, aber בְּלֶּים u. s. w. sein Analogon.

#### Eine verkannte hebräische Imperativform.

In der Anrede an die Frauen Jes. 32, 9ff. erscheint eine meperativische Form für die 2. Pers. Plur. Feminini, die auf resentigt und auf Paenultima betont ist, viermal hintereinander: rugg, rugup, rugup, . (das. Vs. 11). Die Formen sind in dieser Verwendung die einzigen ihrer Att im ganzen A. Test. Die gewöhnlichere Form der 2. Plur. fem., die auf rig, findet sich in demselben Stück in rugpup, rugung daneben. Jene singulären Bildungen auf r.g. haben bisher keine irgendwie befriedigende Er-

klärung gefunden. Die Leidensgeschichte ihrer Deutung berückte m deutlichsten Dillmanns Kommentar's zur Stelle: Darnach fast sie Bütcher als Infinitive mit :--locale, welches aber der Infinsonst nie hat, — Del., Ges., Kömig lauch Stade 8, 324] als Imperatives Sing, m. asc., mit dem verstährenden :--, mit Recht verwirft das Dillm., wegen der dreifschen Anomalie des Genns, Numerus und er Pausalanssprache'. Am Leichtesten, glaubt Dillm., werden sie mit IEron, Vinn, Drechsler, Luzz, Ew., als Impt. 2 Pers, pl. fem. genommen, sei es, dass sie aus der volleren Form mit zi, korrumpiert sind, oder dass sie mundartig in der Sprache verzärtelter Weiber vorkaunen'.

Es hätte für eine richtige Dentung aber nur der Kenntnis der entsprechenden Formen des jüd. Aramäischen seitens der Grammatiker und Eregeten bedurft. Dort endigt die 2. Pers. pl. fem. des Emperatirs auf unbetontes s.— Das Targum Jon. zu der betreft. Stelle (Jes. 32, 9) hat daher Nynp "stehet auf", Nynyn "horchet" Als weitere Formen giebt Dalman S. 224 Nynp "horet" Oug. Gn. 4, 23, Nynyn "klenet"! Jer. 9, 19.— Es liegt also in der Jesais stelle eine sprachgeschichtlich sehr interessante dialektische hebrätische Parallele zu dieser aram. Bildung vor. Die Betonung der hebr. Formen auf Paenultima zeigt, dass die Masoreten ihr dentität mit den aram. erkannt haben. Anch im Aram. geben daneben Formen mit anderer Endung wie jurven, juzuen, bew. NYUUN, NYUN, NYUN, Sich den hebr. arab. anf nie entsprechen, her?. Im Hebr. sind die auf unbetontes —— selten und wohl nur dia lektisch neben der regelmässigen Endung unt 71; gewesen der

Die Bildung dieser Personalendung auf al ist aber noch über diese Idiome hinnas verbreitet und lässt sich als schon unsemitisch neben der auf nü hergehend erweisen. Es entspricht ihr noch das iht negra "sprechett" (fem.) u. s. w., sowie das assyr, kuiuda "erobert" (fem.), Diese Imperative stehen genetisch im engsten Zusammenhang mit der 2. Pers. Plur. fem. des Imperfekts auf äth. tengerå, assyr, tukskuda. Das aram. 83°72 verhält sich zum Imperfekt Rejdmån-n, wie "zy- zu rejdmån-n, da. hid imperative ohne Schluss-n reflektieren den Jussiv, die Imperfekte selbst sind der Indikativ. — Zur Penultima-Betonung im Aram. vgl. oben S. 226. — Jene isolierten hebräischen Bildungen gehören als dislektische Überbeliebed dieser ursemitischen Paralleform a.

<sup>1)</sup> Dalman a, a. O.

# Christlich-palästinische Fragmente.\*)

### Von Friedrich Schulthess.

### Fragment I.

al Bl. zn 17 und 15 Zeilen, Pergament, dem Schriftcharakter us schliessen etwa aus dem 12. Jahrhundert. — Es ist ein Fragment eines Lectionars (vgl. Fragment II und III). Der Anfang von v. 8 des 142. Psalms (vielleicht nebst anderen Versen) ist verloren gegangen, indem das Blatt augenscheinlich verkehrt eingebunden wurde.

| v. Ps. معزا المانس ( وبرالحده:                          | r. ( هوحسل والاسلاميل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| .v. Ps. مدا ارهنس و بالحدد: 142,8<br>ولحمار تعمد المدا: | مرا بدلاهد حمل الاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ه ۱۰ هرمه مد م حدار احد                                 | صليع عند المرابع عند عند المرابع عند المرابع عند المرابع عند المرابع |
| صدا ولامار الا حدمه:                                    | وصدر إسلاه وصعا بصا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| v. 10 ما الله ما (أوروا الما                            | Ex.15,1 (اسعة خصرا إحمعهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| رحمور: ولا ١٥٥ المدود:                                  | وه معجب مومها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| أهس لمط مبحة مأس                                        | <ul> <li>٢٠ ٥ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| v. 11 حادث عاما: مع الحبالا                             | (2 och hirch river)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| عمصر حدا 11 حسا                                         | : بون مربد ما دربوت والم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| مأد: (٥٥٥م وصو ١١ (٥٥١هم ٥                              | معدس لاره: المكروب وإحا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| v. 12 مريل بعد (١٥ ٥ ٥ مونيعر                           | ٥٠ الم حدومحمر خره: حدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

<sup>\*)</sup> Die Originale dieser, leider nicht umfangreichen, Fragmente standen im auf pristend Wege längere Zeit hindurch zur Verfügung, edosäe leb in der Lage wu, die zum Teil sehwierige Entzifferung öfters und nach längeren Zwischen passen nachzupführe, rep. zu verbessert. Dies sei für den Fall benerkt, dass die Originals nicht so hald in den Besitz einer europäächen Bibliethek geläugen und damit Anderen erreichbar werden sollten. – In den Noten heschrinke ich mich auf das Allernotwendigtet, und setze die Keuntnis der bisher bekannt gewordens Litteratur voraus.

الم عسم الحديد وحداد محمد الم الحمد والم الحديد الم الم الم الا and airlain silado

1. aiceán feire; omfolio
eiraly Lally:
Licke cral aranal;
Licke cral aranal;

1. alord cran range;

1. olord cran range;

 Die von mir überstrichenen Worte sind im Original rot geschrieben (und so auch in den folgenden Fragmenten). \*) Über steht, von der ursprünglichen Hand, wie es scheint, ein , das vielleicht als Vokalbuchstabe hinter das 1 gehört. 3) Natürlich = 01: (,ihr Lied\*). 4) = : (,) . 5) für 🎎 (von 📆, gebildet wie das vorangehende 🛶 🕳 (αἀος), σκεπαστής. Wenn man das μασος (= Δαός) in Fragment II vergleicht, ferner Schreibungen wie ver-Laso), 20, Erschütterung", 21 Baum", on und con "wo" (neben 💽, דֶדֶּר, אָדֶּדֶ), יְבֶּיץ, Sidon" (für رُبِّة); vgl. تَحْرَيْسِ (בְּבָּבֶי), die sich nebst andern ähnlichen namentlich in den sinait. HSS. des Evangeliars finden (und hier wieder häufiger in B als in C), so wird man an der Existenz einer Imala nicht mehr zweifeln dürfen, die ja auch in andern aram. Dialekten nachweisbar ist (talm., mand., neusyr.). Dieser Vokalwechsel liegt, bei etwas anderer Konsonantenumgebung, auch in den schon aus dem cod. Vatic. bekannten Aphel-Infinitiven مير, ميرا, ferner in u. s. w.) vor. 6) محمده in بخرجة المراجعة (statt محمده u. s. w.) vor. 6 einem Wort geschrieben, was sonst nicht üblich; vgl. aber o∆// = o\ \// ,er ging\* Mt. 27, 60 A; 25, 15 bei Land. T) So deutlich die Hs.; man erwartete μ/ τοῦ ποιείν), wobei man aber auf b/ gern verzichtete. 8) Zwischen 2, ist in der Hs. von erster Hand ein Zeichen übergeschrieben, das wie ein aussieht. 9) p inversum. 10) = جنمعب ; vgl. Fragment II ، حنست Die Beispiele für das Zusammenfallen der Suffixformen des sing. und des pl., die sich im cod. Vatic. nur noch in Spuren finden, sind jetzt sehr zahlreich.

#### Fragment II.

1 Bl., aus Schrift und Format zu schliessen, Bestandteil desselben Lectionars wie Fragment I.

مبع لا هزا حمل v. Ps. 118, 12 إملا لا هزا حمل r. Vacto local Local مأب (أرفيعية: محجود إلا Ps. 12,4 معسل المروة حديث: عبعا أيوه خليم ولا احداث (الموحدة روسمود عدار واستعد 10 v. Appl II : 120xx v. 5 معل المعلم: عدا حدالا بحجد: المسلاة ۵۵ دېدوي (<sup>و</sup> والم لا المحوم: حد موهزا « ملاه موحمل (ايا رب عبي) (10 عبدال لم محدول سعة 140 000 ABB (ODOCK): والم السلاحصري هسي: لم المحده المحدما: لاحل محجزل محزمل معيد فرد کد مسوم اه يوصل: ("معور مل ومهورها: مع عدم محمد اسم حسمان مر ملم Lila ilan معحسما حممها **₩** (المكلاه وصعبا حسيا:

1) علوها (= ,etc.", wie in Fragment III". 2) sic, nicht • " Vgl. Note 9 zu Fragment I. ) sic. 5 S. Note 5 zu Fragment I. 6) Von einer Verderbnis oder dem Ausfall eines Buchstabens ist in der Hs. nichts bemerkbar; es wird aber wohl apa "rette" herzustellen sein. 7) Für all (all.). 9) sic, τὰ δικαιώματά σου. ") Für , wie vorher und 10) 1: und geschrieben wie oben in Frag-اروسعب ment I. Beachte die (auch sonst öfters vorkommende) Inkongruenz der status; dass die Form jiona (statt juna) im Übrigen blosser Schreibfehler sei, kann wegen der zahlreichen Analogien, wie toou (cod. C in Mt. 6, 22 und 17, 5) statt Lou (μομ), ΔαΣε ἐλάχιστος 1 Cor. 15, 9 (Lect. ed. Lewis—Gibson p. 123) für S.S. (passim), Come verworfen (cod. C in Mt. 25, 30) statt (ib. cett., Luc. 16, 15 etc.) u. a. m. kaum angenommen werden.

#### Fragment III.

 $1~\mathrm{Bl.}\,,$  wie es scheint, wiederum zu dem erwähnten Lectionar gehörig.

.v. للكفر رحب \* العجوسهار احسمره وإحل محول لارم لحمر معل ملا الموا معلا ملا ونوسر ومودها مع ملم لافدا عملاها حجسعا مرها لمدلع ملعب اهم \* .Ps. رحما ﴿ اَهُمَّةُ ﴿ ( ُهُمَّا يحر بدلاه حدم الاره صحوال /۱ هلم وهص مه اهمور (۱) معواد مدلا اعدوسال \* مامدة مالاه مدم حنسطله احدم % لعزا , (2) المدارا (" بعددارا Ps. 3, 2 مدور المما \* صدار بلار وبعما 🔅 دب (ا معصیه ادمی دونسرے کد. عصید /ه ("هنومل \* منومل الله منال 8 .v ماحب مل مصب احزم مدهد: ولالم لحص مسيه طلاويد، الإوسار اممه المما 4 . v ال إلى هنزا معمدلس: الله \* عبد (٥. ١٠ المره) العجوسة ومدومهم بالعدد ioad & Joseph poo v. 5 (قصلت لحما عدا لرسط: (10 معصم عدد مع بهمار عبدا:

oder vielmehr مائي (nach Nöldeke). Vgl. السراعية, pl. von المعافرة (nach Nöldeke). Vgl. المعافرة (horarium²) المعافرة (horarium²) المعافرة المعافر

v. 6 إبل وب وصحيط معصديط:

chuzir, dennoch bedarf dieses σ erst noch weiterer Bestätigung.

<sup>9</sup>) Man erwartete ΔαΩ (φων) μου). Eine he bräische, und
dazu noch poetische Konstruktion würde hier sehr befremden.

<sup>19</sup>) και ἐπήρουσί μου. Die nämliche Perfektform in ΔαΩ noch
Jon. 2, 3 (Loct. ed. Lewis-Gibson p. 128), und öfters bei andern
Verben.

#### Fragment IV.

In diesem Blatte erkennen wir mit Gewissheit jenen Bestandteil des Lectionars, den die Damen Lewis und Gilsson als missing bezeichnen mussten (p. 56). Das Hiob-Stück füllt die Lücke genau ans, auch Schriftcharakter und Format des Blattes stimmen zu der von den Herausgeberinnen gegebenen Beschreibung (p. VI f.) und dem Faksimile.

الا بر بر الالا وبعد على محمود عموا الا محودا الا محمد محمود عموا الا محمدت سند إن الالا رود محتود مها و با الأول و محتود مها و با المحتود الم

 Über dem zweiten n ist ein, etwas kleineres, o (v) geschrieben, offenbar von einem Späteren, dem jene Suffixform, die sich in den codd. B und besonders C des Evangeliars ziemlich häufig findet ( seine Auserwählten\* u. s. w.), nicht be-2) Scheint nicht auf die gewöhnliche Lesart zis zu kannt war. γόνατα zurückzugehn, sondern auf εἰς τὰς σιαγόνας μου (cf. M. T.). 3) με της πόμης. σού, dessen Aussprache noch dahingestellt bleiben muss, ist synon. mit hebr. ערבית "Zuwachs, Spross" (so 1 Sam. 2, 33), aram. מרבית (ganz selten im Syrischen, nämlich Act, mart, ed. Bedian 5, 604, 14. wo es κεφαλή wiedergiebt - s. G. G. A. 1895, p. 689; Nachweis des griech. Textes ebenda p. 665 - und vgl. Barhebr., Ethicon 299, 8), also hier s. v. a. "Haarwuchs". 4) So deutlich, während man Δlo erwartete (διέτιλε). Die Form als Suffixform (mit .-Suffix, wie im galil. Dialekt) zu verstehn, geht schon der Bedeutung wegen nicht. Ein sonstiges Beispiel einer 3, p. Pf. mit Suff. d. 1. p. sg. giebt es bis jetzt nicht, wenn auch im Übrigen die von Nöldeke in dieser Zeitschrift Bd. 22, p. 505 f. gesammelten Fälle von Verben mit Objektsuffixen seither um ein gutes Dutzend vermehrt sind. 5) In diesem Lectionar ist das r bekanntlich sehr häufig mit 2 Punkten versehen.

#### Fragment V.

1 Pergamentblatt mit sehr altertümlicher, wohl etwa auf das 7. Jahrh, weisender, sehöner grosser Schrift. Der äussere Rand ist zerstört und der Inhalt der beiden Kolumnen infolgedessen zur Hälfte verloren. Trotzdem erkennt man in dem Blatt leicht ein Fragment der (fälschlich dem Ephraem zugeschriebenen) Vita des Abraha m Qidu näjä. Ob unser ganzer fext der griech, Recension (Act. Bolland. Mart. tom. II., p. 932—937, special p. 936) oder der syrischen (Analecta Bolland. tom. X (special) p. 40f), und daraus bei Bedjan, Bd. O) näher steht, ist aus dem kleinen Bruchstück nicht leicht zu ermitteln.") Auch zur Ergänzung unserer Lücken dienen jene beiden Recensionen nur in geringem Masses. Dagegen därfte eine Übersetzung der unentstellten Kolumnen hier überflüssig sein.

| ь                  | a            |
|--------------------|--------------|
| المحدثا            | 1) ozrarjo   |
| بمحمل              | 100000 111   |
| 2) )00.0           | inoo looi    |
| 240[t[l] .         | حصيهمط المد  |
| مخصو[4]            | اور معدما    |
| (٥٥ وت /[٥٤]       | محصر ور      |
| <i>حولا: د[هز]</i> | ولا 100 حوه  |
| وب ومله            | 10. dega     |
| سعط ح[نجعمل]       | وروه والملا  |
| فط (°ه             | حمس الاحجة   |
| معم <i>ا</i> د     | ومامنوه      |
| god o              | لحبالا بعداد |
| W 4                | कर देव रुक्त |
| ـ مديہ نرق         | وأونعمل      |
| - °ب سعد           | أباحلاأ:     |
| 19 👊               | مكووا ووصأ   |
| AC 40              | أعصدا وسحمط  |
| 4                  | عبز معم      |
| وت                 | مخ سحومه     |
| []-010             | وحملوحط:     |

Bd. LVI.

| مع حد <i>ا</i> ة وب |
|---------------------|
| بحققصه              |
|                     |
| a                   |
| v. [وعدھ]سل         |
| ٠ مولا              |
| مهزا                |
|                     |
|                     |
| بمهز                |
| از همره:            |
| بحمل (?)            |
| لا مدحئ             |
| 1/                  |
| ٠٠٠ سطنعب           |
| وحصوا               |
| ( حمهامو            |
| ( [ھ]ھملاح          |
| وعدب                |
| Jo10                |
| جسفحا               |
| کمه                 |
|                     |
| لا خلاوه :          |
| √701 M[0⊃]          |
| لمحدد               |
|                     |

<sup>1)</sup> p riversum. 9 Es hat sicher \(\text{\text{\$\lambda}\) adagestanden. Aber wo gamze W\(\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$W}\$}}\$ fields habe ich es unterlassen, sie nach Griech und Syr. zu konstruieren. Andere Erg\(\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$W}\$}}\$ fields \(\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\tex{

r.

\*) Syr. L. J. J. gr. προθύμως. Man dächte darum leicht an Iκα-ρ oder φα-ρ, aber das folgende Wort ist absolut deutlich kag, nicht J. g. gol. ΔΔ1/ = \*åθλητείας? Gr. hat ἄσκητες. ") ψιάθεον (rgl. Brockelmann, Lex. Syr. 281, Sam. Krauss 2, 473 sq.), syr. J. Δα.

## Fragment VI.

Die ohere Halfte eines Pergamenthlattes mit altertümlicher (7/8. Jahrh.?), auf fol. r vergilbter, aher noch leidlich deutlicher, auf fol. v dagegen ganz verblichener und am Rand durch Wasserflecken teilweise zerstörter Schrift. Fragment einer mir unhekannten Vita.

| a                   | ъ            |
|---------------------|--------------|
| <i>وهم</i> و (۱ بح) | 1901 goode   |
| Joon                | (» بعصسار    |
| <b>व्यक्षियः</b>    | حولا :       |
| il/ 20              | ەھو ۋ        |
| للريارة ب           | B_1.J?       |
| لمحبها              | حسعوره       |
| إلا 100 ا           | ( 00000 /xo) |
| علا بهد             | 4:100        |
| حعبحه:              | 11022        |
| ەبىندأ ٠            | LVLY         |
| (° حھ;عصا           | مبقار.       |
| Untere Hälfte fehlt |              |
|                     |              |

ب سعط المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظرة المنظر

مبقرا: لا طالا مبقرا: لا مبقرا

. . . . Untere Hälfte fehlt.

<sup>1</sup>) Beidemal p inversum. <sup>9</sup>) p inversum. <sup>9</sup>) So (wntic), nach Analogie der Verba pr. N (wie im Samaritan.); vergl. das masc. μωω Jes. 43, 11, Zach. 9, 9, Joh. 5, 21b cod. B. <sup>9</sup>) Liest sich wie ΔωΣί], oder ολ. Ξί], aber die beiden letzten Buchstaben sind ganz verhaszt. <sup>9</sup>) Das ω ist unsicher. <sup>9</sup>) Σίνω. <sup>7</sup>) Der Anfang des Wortes (1—2 Buchstaben) ganz unleserlich.

r. Übersetzung: ... unser Παππας, der sich von Ort τα Ort verbarg, weil er es nicht über sich brachte, müssig zu sitzen, und παροησία zu weiden . . . . . . [die Gnade oder etwas dgl.] Jesu, die Alles lebendig

macht (oder "rettet"). Und als ich aber durch die Gnade unseres Herrn Jesus kam und anbetete an allen heiligen Stätten . . . . . . der heiligen Väter . . . auf dem Berge Sinai . . . in

den Tagen des Petrus,  $Ha\pi\pi\alpha\varsigma$  der Stadt Alexandria. . . . aber der Gedanke, nach Jerusalem zu gehn, um anzubeten an den heiligen Stätten; denn ich hielt es nicht aus, zu sehen das Böse und . . . .

# Fragment VII.

1 Quartblatt, Palimpsest. Untere Schrift gänzlich vergilbt, aber noch leidlich gut zu entziffern, c. 7/8. Jahrh. Später ist das Blatt gefaltet und querüber mit einem arabischen Texte asketischen Inhalts überschrieben worden. Die Erzählung ist mir unbekannt.

ه به خوا د د الماد الما

| 10000 40    | ە پىدا             |
|-------------|--------------------|
| حوط >       | 400 60 4           |
| صحم التح    | عاصب               |
| 60000       | بەزەدەت:           |
| درومه مروب  | ا مارحلا علم       |
| حدوده       | كرحه واهد          |
| 90/07019    | 00, 17 (2          |
| ( was ilea  | 404                |
| d           | b                  |
| oco# ad     | 100/020            |
| درويم مروب  | مته مته            |
| wool acocal | ورح وماصح          |
| < 0/2072    | امده اب            |
| والمنا      | دن، ماه            |
| معصد المره  | · ac;              |
| [.]         | ασίο Δο            |
|             | لإحماب             |
|             | . احدا ، ٔ         |
| 90/020/     | اصنح               |
| ئە توم      | ے میں              |
|             | ,                  |
| c           | 8                  |
| the de      | لاحبياه اهب        |
| 00) WX      | صيمال              |
| hasi/       | رده : ماه ا        |
| <02 ⊃cono   | ب امم              |
| ەزىر 4ەھ    | ؛ <i>حق</i> ه: ( : |
| حصننمق      | שמנו וסייף         |
| فد ابد      | 11.70              |
| نھا∕، ∤لا   | صلاهم(»            |

| واعصب                | مهد عود               |
|----------------------|-----------------------|
| سود ہ                | #LJJ                  |
| 500 € 1001           | ره راص                |
| ь                    | d                     |
| امع واعصب            | ولاسط ارسما           |
| محجزا                | $\alpha c : \Delta r$ |
| محدل ورود.           | مرح دي                |
| وحح المحاه:          | Vis jaly              |
| واعد اوب             | وس والمتونع           |
| نامح م               | ديعي:                 |
| (د بخت م             | <b>محد</b> حا         |
| المعال               | مح نامط               |
| رهه ؛ مط<br>اهه ؛ مط | مالحلا عاده           |
| اب محدد              | ol:5007               |
| √ معصد               | < jious               |

- <sup>1</sup>) Zu \( \sum\_{\subset} \) (so nochmals in diesem Fragment v<sup>4</sup>) vgl. das Partic. \( \text{23}, 32 \) in cod. A und B. Die weit h\( \text{haufgere} \) Aphelform ist \( \sum\_{\subset} \) ( \( \text{virile} \), \( \text{virile} \), \( \text{p} \) \( \text{p} \) miversum. \( \text{9} \) Die Syntat unseres Dialekts weist \( \text{tdrs} \) solche Barharismen auf, vgl. \( \text{das haufige} \) \( \text{haufige} \) \( \text{p} \) \( \text{\subset} \) \( \text{p} \) \(
- r. Ühersetzung: ... stand (oder stehend) zu seiner Rechtez. Und jener Knahe schickte zu mir her einen von denen, die vor ihm standen, und der führte mich zu ihm hin, und er sprach mir: "Du hist der, der sich für Eulogios verhürgt hat?" Und alle die, die (da)standen, hohen an und sprachen: "Jawohl, Hert!" Und weiter sprach er: "Sagt ihm: deine Bürgschaft wird in Anspruch genommen werden." Und ich sagte: "Jawohl, Hert! von meinen Handen sollst du sie in Anspruch nehmen; gieh him jedoch noch ein Gnadengeschenk.") Und ich sah, wie zwei von ihnen dem Eulogius viel Geld (wörtt.], Reichtum?) in den Busen weglegten, und wie er Alles, was sie beseitigten, in seinem Busen aufanhum. Und ich erwachte und ich pries Gott.

<sup>&</sup>quot;) \( \) (f. st. abs.) wird das sein, was syr. \( \) (vgl. über dieses; Usener, Der heil, Theodosius p. 140),

r. En logios aber ging binaus zu seinem Berufe, nach seiner Gewohnbeit. V Und siehe, als er an der Pels klopfte, da hörte er wie den Larm von irgend etwas, und er fand ein kleines Loch. Und er klopfte wieder und fand eine Höhle, voll Goldes. Da wunderte er sich und sagte: "Dies Gold ist von dem der Kinder Ismels; was soll ich nun thun? Wenn ich es nach der Stadt nehme, so hört es der Arton und nimmt es, und ich säturze sogar in grosse Gefahr. Nein, ich will es nach einem andern Orte nehmen, wo Niemand mich kennt.\* Und darauf mietete er Kamele, (angeblich) dass sie Steine trügen, und in der Nacht lud er das Gold auf und schaffte es zum Flussufer.

<sup>&</sup>quot;) συνήθεια.

### Quellen zur indischen Musik.

Dāmodara.

Von

R. Simon.

TTT

atha prakirnakam likhvate !

BC: prakirnakādhyāyah prārabhyeta |

 atha gitopayogitväd älaptigamakädayah | nirūpyante mayā samyak laksmadrstyā tu tattvatah ||

A: "laptir gama". C: lakşad".

2 = S III, 186. ABC: sā punar dvividhā rā". 3. svasthānakaiś caturbhir yā kriyate rūpakam vinā | sā rāgālaptir uditā rūpakaksepanāntarā |

 rāgopaveśanam yatra sa sthāyī svara ucyate | yaś caturthah svaras tasmāt sa tu dvyardha udīritah ||

5. tasmād adhastane yat tu cālanam kriyate svare mukhacālah sa kathitah svasthānam prathamam ca tat |

3 A: krivante. 4 A: sa tad dvvardha. 3-5 cfr. S III. 187-189 a.

6-8 = S III, 189 b. 190. 191. ABC: onam tu dvio. ABC: dviguņam cālayitvā. ABC: ebhih sthānais caturbhis tu (C: yā) rāgālaptir vidhīyate ||

9 a. idam evocyate tatra ganavidbhih puratanaih |

A: ote ragam anibaddham puo. C: iyam evocyate manam anibaddham puo.

9 b = S III, 193 a. 10 a. rūpakālaptir esā tu dvividhā kathitā budhaih |

cfr. S III, 193b. 10 b−14 a = S III, 194 a. 195. 196 b. ABC: °nikākhyādyā ABC: onī samjāakā parā. ABC: rūpakasamśravāt. C:

sthäyīrūpakabhañº. B; om. 13 b. 14 a. 14 c. iyam evocyate loke nemaśabdena gäyakaih ||

 15. 16 a = S III, 197. 85 a. ABC: otih kriyate tajjñair bahubhao. 16 b. bhedāḥ pañcadaśaivāsya kathitās tiripādayaḥ |

cfr. S III, 85 b, 86 c.

 17. 18 = S III, 87. 88. AB: yadā tu tattrtīyāmsavegah syāt spburitas tadā | C: yadā drutatrtī.

 drutavegena linas tu kampane gamako bhavet | lagbuvegena kampas ced bbaved āndolitas tadā ||

cfr. S III, 89 a.

 nānāprakāravaktratvam svarakampe yadā bhavet | vegādhikas tadā prokto gamako valisamijāakah || ABC: °kampo va°: vego 'dbi°. cfr. S III. 89 b.

21 a = S III, 90 a.

21b. kanthe tu komalah kampe gratbito valilaksmayuk || cfr. S III, 90b. C: kampo granth<sup>o</sup>.

22a. kurulo nāma gamakas tadā prokto manīşibhih |

cfr. S III, 90 b. 22 b. 23 a = S III, 91. ABC: agrimam. ABC: bato bbavet

ABC: sa gamako yaḥ. 23 b. kramād gacchan bbavet kampo vaicitryād hṛdayaṃgamaḥ ||

24 a. plāvito gamakah proktah plutamānena kampanam | cfr. S III. 92 a.

24 b. 25 = S III, 92 b. 93. ABC: ukto gamako nāmitābbidbaḥ || 26. eteṣām eva bbedānāṃ yadā syān miśraṇaṃ mitbaḥ |

miśritas tu tadā prokto gamakas tadvicakṣaṇaiḥ || iti gamakāḥ || C: ºdāṇāṃ yasmān miº. cfr. S III, 94 a. 1—26 Tag.

113—115. 27. sthāyā api bbavanty atra gamakāvayavātmanā |

prasiddhās tadvidām te tu noktā vistarabbititah || 28 = S III, 80. ABC: °saktitvam. ABC: °sahodbbavam ||

 tārasthānam bhaved yasya mādhuryam snigdbatā tathā | gāmbhīryam mṛdutā raktiḥ puṣṭiḥ kāntir anudbvaniḥ || C: <sup>6</sup>tā śaktiḥ pu<sup>6</sup>. cfr. S III, 81.

30—32 — S III, 82—84. B: anudhvanivihina<sup>6</sup>. AB: <sup>6</sup>svaratā stbāyitvam sthāna<sup>6</sup>. C: <sup>6</sup>ratā niþsvaratā stbātvam stbāna<sup>6</sup>. ABC: <sup>6</sup>kašyam ity etat kušārīram tu dū<sup>6</sup>.

 etatprasangato lakşma gayanader athocyate | layatalakalabhijño gramaragadibhedavit ||

34 a. gitam gayati yo nama ranjakah sa tu gayanah |

34 b—36 a = S III, 13—14. ABC: sušārīro bbaved yas tu graha<sup>0</sup>.
ABC: bbhāṣādibhedajāns tālavittamaḥ || ABC: <sup>0</sup>gānanipuṇo vividhālāpakovidaḥ | ABC: gamakeṣu ca sarveṣu stbānatrayalasad<sup>0</sup>.

36 b. äyattakantbavāň chuddbacbāyālagaviśesavit ||

efr. S III, 15. C als 36c: jitaśramah savadbānah sarvadoşavivarjitah, als 36d: S III, 17 gitajñaih katbyate gäyanottamah ||

37 = S III, 18. ABC: kaiś cid guņair upeto 'pi sado". 38 a. samdastodghrstabbītādidosāh syuh pañcavimśatih |

cfr. S III, 24 a-26 b.

```
38 b—39 a = S III, 27. ABC: gäyed asau samdasta ucyate ABC: ^{0}sah sītkārī sītk^{0}.
```

39 b. bhayānvitas tu yo gāyet sa bhīto gāyano bhavet | 40 a. śañkitaḥ sa budhair uktas tvarayā yas tu gāyati | cfr. S III. 28 a.

40 b = S III, 28 b. ABC: Otah kampitāj jneo.

41 a. karālodghāţitamukhaḥ karālī gāyano mataḥ | cfr. S III, 29 a. C: °lodghaţita°.

41 b—43 = S III, 29 b—31. ABC: kapilah sa tu. ABC: °grīvā mukhavikāravān (C: °kārakṛt) ||

44 a. jhombakah kathitah sadbhir gāyanah sarvato 'dhamah | cfr. S III, 31 b.

44b = 8 III, 32 a.

 vakrīkṛtya tu yo grīvām gāyed vakrī sa ucyate | gātram prasārya yo gāyan prasārī sa tu gāyanaḥ ||

46. netre nimilya yo gayet sa tu prokto nimilakah | niraso raktihino yah sa prokto viraso 'dhamah |

47. vastuvarjyasvaram gäyet so 'pasvara udāhṛtaḥ | avyaktavarnam yo gäyed avyaktaḥ sa nigadyate ||

48. sthānatrayam na šaknoti prāptum gānakriyāsu yaḥ | sthānabhraṣṭaḥ sa kathito gītajūair gāyanādhamaḥ ||

 śuddhacchāyālagau rāgau miśrayan yas tu gāyati | sa miśrakas tathānyeṣām rāgāŋām api miśraṇāt || A B: prasārayed gā<sup>0</sup>. cfr. S III, 32 b—36.

50—52a = S III, 37. 19. 20a. C: sthāyyādivyavadhā<sup>o</sup>. ABC:

ovan kathyate sānu<sup>o</sup>. ABC: bhāyakaś ceti.

52 b. svabuddhyatiśayenānyacchāyām anukaroti yaḥ || 53. anukāraḥ sa kathito dvitīyo gāyano budhaiḥ | svayam eva rasāviṣṭo rasiko gāyano bhavet ||

svayam eva rasavisto rasiko gayano bhavet ||
54 a. ganena rañjayed yas tu śrotrgata sa rañjakah |
cfr. S III, 20 b. 21 a.

54b-56 = S III, 21b-23b. ABC: bhāvakaḥ. ABC: yo gāyed eka evāsāv ekalo (C: ekallaḥ so 'bhidhyate) gāyano bhavet || ABC: <sup>0</sup>yauvanamādhuryašālitvam adhiko guṇaḥ ||

57. vägvarnasamudäyas tu mätur ity ucyate budhaih | geyam dhätur dvayoh kartä prokto väggeyakärakah || B: vägopa<sup>0</sup>. AB: dhätudv<sup>0</sup>. cfr. S III, 2.

58—59 = S III, 3. 4 a. 5 b. C: chandahprabhāvave<sup>0</sup>. ABC: rasabhāvādivijnānam sarvadešasthitijnātā || AB: <sup>0</sup>lājhānam hrdvašārirašālitā (= 5 a).

60 a. saṃgītasāstranaipuṇyaṃ pratibhā ca sabhājayaḥ | B: <sup>0</sup>bhāvasa<sup>0</sup>.

60 b = S III, 7 a.

61 a. pratyafigadhātunirmāņam anucchistārthajalpanam | AC: "thakalpa", cfr. S III, 7 b.

61b = S III, 8b. AB: pāthāntara0. C: patāntara0.

ityädigunasampannah árestho väggeyakärakah |
 dhätor atiáayam kurvan mätumandas tu madhyamah |
 apragalbhah prabandhesu bhavet so 'pi ca madhyamah |

anyadhātor mātukartā kuttikāro 'dhamo matah || cfr. S III, 9b. 10. 8a. 11c. 27—63 Tag. 116—119.

ctr. S III, 90. 10. Sa. II c. 27—63 lag. II 6—119. iti śrīlakṣnīdharasutacaturadāmodaraviracite saṃgītadarpaņe prakīrṇakādhyāyas tṛṭṭyaḥ | 8 | śubham astu || B: śrīdāmodara<sup>0</sup>.

B: sridamodara".

#### IV.

atha prabandbādhyāyah || 1. svararāgādikam sarvam gitopakaraņam yatah | nirūpitam pradhānatvād atha gītam nirūpvate ||

nirnayakāranam kṛtam śāstralakṣanasamyutam |
 A: <sup>0</sup>vam gīyate karanam. AC: vāgopakārena kṛtam. B:

°nam kṛtām šā°. C: šāstratādhārasamyutaiḥ | 2 b. 3 a = S IV, 5. A: °laptibandha°. B: °laptim bandha°.

3 b. prabandho rūpakam vastu tasya saminātrayam bhavet || 4. athavā | gītam ca rūpakam vastu prabandho geyam ity api |

gite pancābhidhāh proktā granthe 'smin purvasūribbih || C: atha matāntare | gītam.

 dhātuḥ prabandhāvayavaḥ sa codgrāhādibhedataḥ | caturdhā kathito bhāgas tv ādāv udgrāhasamjňakaḥ ||

 ādāv udgṛhyate gītam yenodgrāhas tato bhavet | melāpako dvitīyas tūdgrāhakadhruvamelanāt ||

 dhruvatvād dhruvasamjāas tu tṛṭiyo bhāga ucyate | ābhogas tv antimo bhāgo gitapūrņatvasūcakah || cfr. S IV, 6 b. 7—8.

8 = S IV, 9. ABC: antare kva cid (C: kaś cid) dbātur ukto 'ntarā<sup>0</sup>. ABC: <sup>0</sup>rūpakādiṣu dṛś<sup>0</sup>.

 caturdhātus tridhātus ca dvidhātur iti sa tridhā | melāpakābhogayos tu kva cit kva cid abhāvataḥ || cfr. S IV. 11 b. 11 a.

10—11a = S IV, 12. 13b. AB: şad alīgāni bhavanty asya sva<sup>0</sup>. C: şad alīgāni prabandhasya sva<sup>0</sup>. AB: <sup>0</sup>lau ca pumso netrādikālīgavat |

11 b. tālasvarau tu tatpādau šabdas teneti tenakaḥ || cfr. S IV, 15 a. 17 a.

 prakāšakam maūgalasya padam arthaprakāšakam | pāto vādyodbhavaḥ šabdo birudam tu guņābhidhā || B: pādam. B: %sakaḥ. C: %dam tadgu. A: %dhāḥ. cfr. S IV, 17a. 16b.

 tālas caccatpuţādin syāt svarāh sarigamādikān | tattatkāryādirūpena tattatsthāne nivesanam || AB: svarah . ºkah. C: ºkāryānurūº.  prabandhajātayaḥ pañca kathyante tāḥ krameṇa tu | şaḍhbir añgair medinī syān nandinī pañcabbir bhavet ||

15. caturbhir dipini proktā tribhir angais tu bhāvini | dvābbyām talāvali jātir angabbyām upajāyate || AC: tu pāvini | AC: dvāhbyām tarāvali jā<sup>0</sup> (C: tarā<sup>0</sup>). efr. S IV, 17 a. 16 b. 15 b. 19, 20 a.

16a = S IV, 21h. ABC: °yamān niryuktaḥ syād ato 'nyathā | 16h. aniryukta iti dvedhā prahandhaḥ parikīrtitaḥ || cfr. S IV, 21a.

17. tatra gitopayogitvād gaņagurvādi kathyate | trigurur magaņo bhūmidaivataḥ śrīprado nṛṇāṃ ||

 ya ädyo vrddhikri lädyo ro lamadhyo mrtipradah | ägneyah so 'ntagah sthänahhramáakrd väyudaivatah ||
 to 'ntalo 'mbaradaivatyo nirdhanatvakaro nruām |

madhyago jas tu sauryārukpradah saumyas tu kīrtikṛt || 20. gādir hhas trilaghur nah syād āyuskṛd devavāsavah |

 gādir hhas trilaghur naḥ syād āyuṣkṛd devavāsavaḥ | akacaṭatapayaśavargās teṣām etās tu devatāḥ kramaśaḥ || 17 C: gaṇavargādi. cfr. S IV, 57—59. 60 a. 61 a.

21a = S IV, 60 h. ABC: hhaumo saumyo jī<sup>0</sup>. ABC: "kraḥ śanī ravī rāhuḥ |

21 b. āyuh kirtim kurute tatrādyo 'nyo yaśaskārī 22. sampadam āviskurute trtiyakas tas tu saubhāgyam

22. sampadam avişkurute trtiyakaş ţas tu saunhagyam tah kirtim po mändyam mṛtyum yah sūnyatām sas tu || 23. stutyasya slokagitādau prayoge gaņavarnayoh |

phalāny etāni jāyante tasmād etad vicārayet || 24. kva cid anyo 'pi kathito višesah so 'hhidhīyate |

nakāro nāšayel lakṣmīṃ hakāras tu hared yasaḥ || 25. makāraḥ sarvahṛt tasmād gīlādau tat parityajet |

25. makaran sarvanrt tasmad gitadau tat parityajet | udgrāhe tu dakāras ca hhakāras cāntare tathā || 26. ābhoge tu takāras ca travam laksmīphalapradam |

dvijavarno kavargāhhyām catāhhyām kṣatriyo hhavet ||

 tapāhhyām vaišyavarņaš ca yašāhhyām šūdrasamjňakaḥ | elākaraņadheñkihhir vartinyā jhombadena ca ||

 lambhārāsaikatālībhiḥ śuddhasūdo 'ṣṭahhiḥ smṛtaḥ | tatrailāprathame pāde kāryam khandadvayam hudhaiḥ ||
 sānuprāsam tad ekena dhātunā hhinnamātukam |

gamakākhyaprayogas eet tadā rudrapadānvitah || 21 h A: nyah sadyo yas<sup>o</sup>. cfr. S IV, 61. 62. 23. 33.

30—31 = S IV, 36—37. ABC: prabhunāmā. ABC: dhruvo hhavet tatra. ABC: trttyam bhinnadhātu syād. ABC: kāryo vāgo.

32 a. punar gänam vidhāyāsya nyāsas tu dhruvako bhavet | cfr. S IV, 38 a.

32h = S IV. 39a.

tālo 'tra viniyoktavyo grahas tu vişamo hhavet | prabandhe 'smin prabhoḥ kāryam śauryadhairyādivarņanam ||

34. sämänyapratipattyartham eläsämänyalaksanam kathitam ye višesās te jñeyā granthantarād hudhaih || C: lakşmaitat pürväcäryair udīritam sāmānya0. efr. S IV, 39 b. 38 a. 39 h. 38 h. 35 a = S IV, 131 a.

tathā ca ratnākarah |

35h-42 = S IV, 33-39. 41 ABC: dhruve nyāso graº. ity elālaksaņam | AB: ekalako.

43. sāmānyalakṣaṇaṃ nāsti karaṇānām ato mayā višesalaksaņam tesām pratyekam abhidhīyate

44 a. udgrāhadhruvakau vasva svarabaddhau padair bhavet | C: ato vatha | C: svarabaddhaib pao, efr. S IV, 133 a. 44 b = S IV, 133 b.

iştasvare tu kartavyo nyāsah syād amśakasvare |

rāsakas tatra tālah syāl layas cātra druto hhavet 46 a. svarādyam karaņam caitat kathitam pūrvasūrihhih |

A: işte svare. cfr. S IV, 134 a b. 46 b-50 = S IV, 135-139. 46 h AB: \*\* okaranam param | C: Okaranam hhavet | 47 a A B C: Ohhedat tu dvividham svarapāţayoh | 47 h A B C: ekāraņam hhavet | 50 h ekaraņam tad uktam hharatādihhih.

51. hastapätädimätrena pürvasmäd hheda īritah

svarādvakaranasvaiva šistam esām tu laksanam I 52. navänäm gänabhedena traividhyät saptavimsatih |

yatrodgrāhasya purvārdham gīyate tadanantaram 53. uttarardham sakrt paścat pravogatma hhaven na va |

melāpakas tu gātavyāv atālau tāv ubhāv api | 54. athavā dhenkikātāle kankāle vā vilambitau [

tālenānyena gātavvau dhruvābhogau lavāntare 51 ABC: opadadio. 52 AB: onam nagabheo. 53 ABC: oven na ca | cfr. S IV, 140. 144-145.

55-56 = S IV, 146-147 a. ABC: dhruvas trikhandah khande. 57. samanyalakşanam caitad dhenkikayah prakirtitam |

granthantare višesena trimšad dhenkvah prakirtitah 58. val laksanam svarādvasva karanasvoditam purā | vartinyā api tat sarvam tālo 'nyo rāsako hhavet |

59. vilamhito layah syāt tu dvir udgrāhas ca giyate dhruvābhogau sakrd gāyen mokṣo 'sya dhruvako hhavet |

60. kankalatale yatitalake va kudukkake va pratimanthake va vinirmitä ced iha vartanīyā vivartanīti prathitā tadānīm ||

61. yasminn udgrāhapurvārdham giyate dvih sakṛt tatah | uttarārdham pravogādvo hhaven melāpako na vā dvir gitvā dbruvam āhhogam sakṛn nyāso dhruve bhavet

62. vatrāsau ihombado nāma tāle nihsāruke bhavet | kudukke tripute vapi pratimanthe dvittvake

63 a. yatitāle 'ddatālaikatālyām gārugirā bhavet |

yokukanian ya ga da panasya giv. C: dhruvak. 60 C: pratitalake. C: vartiniya vivartiniti. 61 AB: †barang giv. 63 AB: \*diagno dutaly eka\*. C: vle drutaly eka\*. AB: gässgiriä. A: \*prisayet. B: \*giro bhavet. C: \*prisayoh. 6r. S IV, 152-156.

63 b = S IV, 168. ABC: sankhyātā jhombadā bhedair vi<sup>0</sup>.
64. ekakhando dvikhando vā vasvodgrāho bhaved iha |

 ekakhando dvikhando va yasyodgraho bhaved iha | giyate 'sau sakrd dvir va dhruvo yatra bhavet punah ||

65a. dvir ābhogo dhruve muktih prabandhah sa tu lambhakah | cfr. S IV, 169.

65 b. 66 a = S IV, 175 ab.

66 b. mātrikās te tripancāsad varņajāh pancaviņsatih |

C: dvirukās te. C: °sad rūpaih pañca°. cfr. Š IV, 177. 67 = S IV, 179.

68—75 a = S IV, 24—26. 28 b—32. 70 b AB: ityādi samjītakah | 71 a AB: paācabhangī tatah param | 71 b ABC: "kau dvipadi ca. 73 a AB: jhambadah kan". C: jhampatah kan".

75 b. prabandhā viprakirņākhyāḥ sālagās tu dhruvādayaḥ || cfr. S IV, 22. 312 b.

76 = S IV, 315. ABC: Olīti sapta te ||

77. śarngadevena kathita militah pańcasaptatih |

ke cid eşu prasiddhā ye tallakşanam ihocyate || 78. karnāṭabhāṣayā baddho birudair varṇatālataḥ |

varņasamjīšah prabandho 'yam trividhas tālahhedatah ||

cfr. S IV, 181. 79—80a — S IV, 182. 184 a. A B C: nyūsas tu tenakair eva sa. 80 b. tasva bhedās tu bahavo iñevā granthāntarād budhaih ||

81. udgrāhadhruvakau yasya pāṭair eva vinirmitau |

särthakair arthahīnair vā nyasanam tu grahe bhavet | 82 a. sa kaivādah śuddhamiśrah pāṭabhedād dvidhā matah |

AB: Ohhedā dvi<sup>0</sup>. C: Obhedā vi<sup>0</sup>. A: matāḥ. cfr. S IV, 198. 199. 82 b—87 = S IV, 218—21. 247. 82 ABC: Ovrāto yo. 83 ABC:

20 − 3 11, 21 − 21, 241. 22 ABU: "Yrato yo. 8 ABU: °ottaravākyādau. ABC: "dena dvividhāḥ kathito be‰ 84 ABC: svare nyāsas ca tan. AB; °ke 'thavā. 86 ABC: nyāso grahāḥ svare cāsya sapta". 87 ABC: °yante tadāsau mātṛkā bhavet ∥

88 a. mātrkāpūrvavarnāni ke cid vākyāni manyate |

88 b—90 = S IV, 248 b. 249. 250 a b. 88 AB; yā tu saṃs<sup>9</sup>. 89 ABC; sā divyā prā<sup>9</sup>. ABC; <sup>9</sup>lais ca mānusī. 90 ABC; <sup>9</sup>ddhā gadyajā sā nibaddhā padyajā matā.

 tālair anekair vividhais ca rāgair vṛttais tathāngair api dhātubhis ca | sṛngāravīrādirasair upeto nihadhyate rāgakadamba esa || 92 = S IV, 251 bc. ABC: tālamānadvayena syān nandyāvartas tadā bbayet ||

93. tälenaikena gadvena ke cid enam jagur budbāh | etasmād rāgatālādvair dvigunah svastiko bhavet || cfr. S IV, 253 a.

94a = S IV, 253b. AB: 0tau tathā | 94 b. nandyāvartātmagān bbedāms caturah ke cid ūcire |

95. dviguņas cātra vijneyah pūrvasmād uttarottarah | svastikad dvigunam ke cid abiapatram pracaksate li

96. dvaigunyam ca tato 'nyasya na tallaksyesy adarsanat |

kartavyah pürvam alapah sa ca talavivarjitah [] 97. prāptiś ca rūpakālāpe tasyātah pratisedbabbāk

caccatputena dvir geyam pratyekam padapañcakam || 98 a. tenaiva ca svarāh pāţā jñeyāh kāryo 'ntaras tatah |

94 A; ogā bbeo, 95 A; ottaram, 96 A; olaksesv, 97 B; pratibandhabbāk | 98 B: "rāḥ pāņopāḥ kāryo. cfr. S IV, 253 c. 254. 98 b - 104 a = S IV, 255-260 b. 99 a ABC: tataś cacaputenapi gatavyam padapancakam | 99 b ABC: purvayac ca

svarāh. 100 b ABC: tenaikasvarapātakāh | 101 a ABC: omanat prtbak patair. 101 b A: otalakah | 102 a ABC: tattālāh syuh svarāh. 104 a ABC: onāmātha tenakah |

104 b. gatavvo 'nte prabandhasva nyasa alapake bbavet | 105 a. pañcatāleśvaro nāma sarvasiddhipradāvakah |

A: prabandhākhyo. AB: nāma ālāo. cfr. S IV, 260 c.

105 b. 106 a = S IV, 261.

106 b. nibaddho bahubhis tālair dvividho gadyapadyajah | 107 s. tālārņavo bhaved eşa prabandho 'nvartbanāmakah cfr. S IV. 262.

107 b. 108 a = S IV, 263. 264. ABC: tālais caturbhī rāgais ca sadango. ABC: śrtrangaś śrīvio.

108 b. sadango 'yam svarantah syat prabandhah śripbalapradah || 109 = S IV. 265, 266 a. A BC: Obhangis tālai rūgais ca pañcabhih | ABC: Olabhyam pataih pancanano 'ntagaih ||

110. tālai rāgais tribbih prokta umātilakasamjňakah birudantas trayo 'py ete şadangah parikirtitah |

111. vasmin vijavatalena vijavo givate prabboh tenakais ca svaraih pāţaih padair nyāsas ca tenakaih |

112 a. vijayākhyah prabandbo 'yam vijayaśrīprado nṛṇām | cfr. S IV, 266 ab. 276.

112b-125 = 8 IV, 278-80, 283-90, 298, 309, 311 a, 316- 114 b ABC; hamsalilo bamsalile tāle. ABC: opātajau | 117 a ABC: brahmavişņuśivastutyā. 119 b ABC: birudair giyate yas tu pāṭair. 120 a ABC: onyāso bbavec cbrīvardhanābbidbah | 121 b AC: padāntesu pro\*. B: om. 122 a A C: sā dbollarīti kathitā (C: vikhyātā) lātabbāṣāvinirmitā. B: om. 124 a AB: kbanda ādimah | AB: Otaram bbayet |

126 a. jayantādiprahhedena kīrtitās teşu şoḍaśa | cfr. S IV, 319 h.

126 b—128 = S IV, 320—22 a. A B C: <sup>0</sup>gäre khaṇḍa ekādaśākṣaraḥ ||

129. giyate cej jayantah syād āyuhérībalavardhanah | vire nihsārutāle ca giyate dvādaéāksarah ||

vīre niņšarutaie ca giyate dvadasaksaraņ ||
130. khaņģo 'sya šekharaḥ sa syād huddhisaubhāgyado nṛṇāṃ |
trayodaśāksaro hāsya utsāhab pratimanthatab ||

131a. manyakṣaras tu karuṇe madhuro hayaltlayā | efr. S IV, 322a—324a.

131b—132 = S IV, 324b—325. AC: omalas tithivarnakab ||
B: omalastivarnakab. ABC: otalena kalārnab kuntalodhhute | vipralamhhe tu kamalo jhampātālena giyate ||

133. tasya khandas tu kartavyo hudhaih saptadasākṣaraiḥ | asṭādasākṣaras cāro vīre niḥsārutālataḥ ||

134. virasrngārayor ekatālyā proktas tu nandanah | ekonaviṃśadvarṇah sa sarvasiddhipradāyakah ||

ekonaviṃśadvarṇaḥ sa sarvasiddhipradāyakaḥ | 135. vīre hāsye ca śṛāgāre gīyate candraśekharaḥ | pratimanthena tālena vimśatyaksarakhandakah ||

136. ekavimsatyaksaras tu pratimanthena giyate | sṛngāre 'bhīstaphaladah kāmodākhyo dhruvo hudhaih |

137 a. dvāvimšatyakṣaro hāsye vijayah syād dvitīyataḥ | cfr. S IV, 326—28.

137 h = 8 IV, 329 a.

138. trayovimšativarņas tu kandarpo hhogado dhruvah | caturvimšativarņas tu krīdātālena gīyate ||

 śṛṇgāravīrayor eṣa jayamaūgalasamiñakah | pañcavimśativarnas tu dhruvakas tilakābhidhah ||

140 a. şadvimsatyakşaro jüeyo gäyakaih sarvasiddhaye | A: <sup>0</sup>kşaro yogyagäyakaih. cfr. S IV, 329 h—331.

140 h = S IV, 332a. AB: <sup>o</sup>khande khandadvaye 'thavā || 141. dvivirāmam hhaved yasya khandam udgrāhasamjñakam |

dhruvakhandam tato dvih syād vikalpenāntaras tatah []
142—145 = S IV, 334, 336—38. 142 h AB C: nyikasa tato dhruve
yasya sa. 143 a AB C: ekāro hhaved esa tālahhedena
manphakah (C: samjīnākah) [144 a AB i'0 bhedasipā.
145 AB C: @tena hāsye (C: ganjāt) syād adbhute kamalo
hhavet [ AB C: @bunaikam amnphakah []

146. pratimanthādivastunām [lakṣaṇaṃ manthavan matam | udgrāhādigataṃ sarvaṃ bhedas tā]lakṛto hhavet || B: om. []. cfr. S IV, 339 a.

147—148a = S IV, 340c. 341. ABC: \*gare pratimanthakah | ABC: \*dvena giyate ||

148 h. karuņe syād vicārākhyo virāmāntāl laghutrayāt || cfr. S IV, 342 a.

149a = S IV, 342h. ABC: ote tatah |

149 h. vaikundādiprahhedena niḥsāruḥ ṣaḍvidho hhavet ||

- 150. dābhyām lābbyām ca vaikundo niḥsārur mangalo bbavet | virāmāntadrutadvandvād bbaved ānandasamjňakah || cfr. S IV, 344 b. 845.
- 151 a = S IV, 346 a. ABC: syāt samaras tu lagbudvayāt |
- 151 b. savirāmād vāňcchitas tu latrayād drutayugmatah | 152 a. lena drutābhyām laghunā viśālākhyo bbaved iha cfr. S IV. 347.
- 152 b = S IV, 348 a. ABC: otalah şadvidbo bhavet |
- 153 a. tālasvarūpabbedena niķšalīkaķ šalīkabhedataķ | cfr. S IV, 348 b. 349 a.
- 153 b—156 = S IV, 349 b—353 a. 155 a ABC: Obhute tatbā 156 b ABC: sa cālāpādigānatah
- 157 a. caturvidbo bbaved esa na laksve dršvate tathā
- 157b-160b = S IV, 353c-357a. 157b AB: kautuko. 159a ABC: 'bbyudaye ca sab |
- 161 a. bhidyate ganabhedena layabbedena ca spbutam l
- 161 b—165 = S IV, 357 b—360. 164 b A B C: ālāpapūrvodgrāhādi viº. 165 a ABC: Gaptiprakatikaraņam matam | 165 b ABC: Odevena kirtitā |
- 166. prasiddbāḥ ke cid anye 'pi kathyante sāmpratam mayā | sakrd va geyakarena virasrugarasaminakah ||
- 167. saptabhih saptabhis tālair gītaiś cāpi vadrecbayā
- ādyakbaņdam parityajya gīyante 'nyeşu maņţhakāḥ | 168. pravogair vividhair vuktah élesah sväd virakämavoh svāminas ca kaver nāmnālamkṛtair vividhair matah || iti vīrasrīgārah |
- 169. caturangas catuhkhandah kbandagai ragasamyutaih | madbye madbye bbavanty atra ragavarjany amuny atha iti caturangah | AB: raiavariam ao.
- 170. asyaiva dviguņah kbyāto nāmnā śarabbaltlakah | cbandasā tena kathito muktako vā bbaved asau || iti śarabhalılah |
- 171. kbandair bhānumitaih sūrvaprakāšas tu nigadvate svaraih patais tatha tenair birudaih padasamyutaih
- 172. purāņoktaprakāreņa kāryā tu ravivarņanā | rāgair dvādašabhis tālais tāvadbbir givate tv asau iti süryaprakāśah |
  - C: \* kāreņa vatrānuravivarņanāt |
- khandaih sodašabbiš candraprakāšaš candravarņanāt | pratikbandam kalaikaikā varņanīyā manīşibbih
- 174. svaraih pätais tatha tenair birudaih padasamyutaih rāgaih sodašabhis tālais tāvadbhir gīyate tv asau |
- 175. kbande 'ntime bbaven nāma svāminas ca kaver iha iti candraprakāśah | 18

176. nirmitah pāṭsbirudair añgatālena saṃgatah | samāditālabhedena raṇarañgas tridhā mataḥ || iti raṇarañgah ||

 birudais tenasamyuktaih prayoktrjanasammatah | nandanakhyena talena nandanah parikirtitah ||

iti nandanah ||

178. navaratnaprabandho 'pi navānām iba varņanāt | ratnānām navabhih khaqdais tāvadbhis tālarāgakaih | saḍalāgo 'yam prabandhah syād gātrnetrabhidhānatah || iti navaratnaprabandhah ||

172 a A: <sup>0</sup>kāreņa dhātrā tu ravivarņanāt. 173 b B: <sup>0</sup>khaņ-

dakam laikā.

 vyaktādayo daša guņā granthe 'smin parikīrtitāḥ | tatra vyaktam sphuţatarākṣararāgapadasvaraiḥ ||

AB: °pā gīte smin. AB: °svanaih || cfr. S IV, 374—75. 180—181a = S IV, 376—377a. ABC: samam viņādisammatam (C: °diśabditam) |

181 b. kanthadhvanyekatāyuktam suraktam abhidhīyate

182 — S IV, 378 a b. A B C: <sup>0</sup>kṛṣṭaṃ madhuraṃ punaḥ || 183 a. lāvaṇyapūrṇaṃ nirdoṣaṃ sāravaj janaraūjakaṃ | iti gitaguṇāḥ || C: <sup>o</sup>ṣaṃ gitaṃ syāj ja<sup>0</sup>. cfr. S IV, 378 c.

183 b - 184 = S IV, 379.

185. padadoşāś ca ye ke cid vākyadoşās tathaiva ca | padaikadesādoṣāś ca te sarve gītam āśritāḥ || B: parado<sup>0</sup>. 1—185 Tag. 120—136. iti śrilaksmidharasutacaturadāmodaraviracite samgītadarpaņē

iti śrliakşmidharasutacaturadāmodaraviracite samgitadarpa prabandhādhyāyas caturthah | 4 | A: iti śrlāmodaraviracite.
B: iti śrlāksmidharaviracite. B: iti śrlāmodaraviracite.

### V.

- gītam nirūpitam tac ca vādyādhīnam ato mayā | vādyam nirūpyate gītanṛtyayor anurañjakam ||
- caturvidham tat kathitam tatam susiram eva ca | avanaddham ghanam ceti tatam tantrigatam bhavet ||

 viņādi susiram vamšakāhalādi prakirtitam | carmāvanaddhavadanam vādvate patahādikam |

- avanaddham ca tat proktam kāmsyatālādikam ghanam | ghano mūrtih sābhighātād vādyate yatra tad ghanam |
- vīņā tu dvividhā proktā śrutisvaraviśesaņāt | śrutivīņā purā proktā svaraviņocyate 'dhunā || cfr. S VI, 3—7.
- \_ 6—7 a = S VI, 9. 10 a. AB: ekatantri tu tatrādyā na<sup>0</sup>. ABC:
  - 7b. tantrībhih saptabhih kvāpi dṛšyate parivādinī ||

8—9 = S VI, 11. 12 b. 13 b. ABC: kāhalā šṛnga[śankhādyā bhedāþ susira]vādyagāþ (C: om. []) || A: °ghaṭā. BC: °gbaṭāb. AB: °ko dhakkā dakkuli dakkarī tathā || C: °ko dhakkā kaduli dhnkkurt tathā ||

trivali dundubhir bheri niḥsāṇas tumbuki tathā ity ādayo 'vanaddhasya bhedā vādyasya kirtitāḥ ||

cfr. S VI, 14. 11 = S VI, 15ab.

 ghanavadyaprabhedāḥ syur ete 'nye 'pi ca darśanāt | añgulyādipramāṇam tu viņādandādinirmitam || cfr. S VI, 28.

 tantrīkakubbatumbādilakṣaṇaṃ dhāraṇaṃ tatbā | tadvādane ca vyāpāro vāmadakṣiṇahastayoḥ ||

14. vaiņikād avagantavyam nātra šāstraprayojanam | 14 b. 15 a = S VI, 53 b. 111 b. ABC: eṣā syād ekatantrikā

14 b. 15 a = S VI, 53 b. 111 b. ABC: eṣā syād ekatantrikā ABC: sampannā syāt tad.

15 b. esaiva kīrtyate loke svaramaņdalasamjñayā ||

16a. ālāpiny ekatumbi syād daņdah syān navamustikah |

16 b. 17 = S VI, 245 a. 246 b. 247 a. ABC: kharpa<sup>o</sup>. AB: nā-likerottham. C: <sup>0</sup>kerottham. ABC: <sup>o</sup>rikā tatbā || AB: karpāsa<sup>o</sup>.

 tumbadvayam ca sarveşu viŋādaŋdeşu yojayet | āghātīsamjñayā loke ālāpinv eva kirtyate |

19. 20 a = S VI, 255 a. 259. ABC: vadvā kartavvā sā<sup>0</sup>.

20 b. madhuccbiştena samáliştā dandaprethe caturdaśa || 21. caturdaśa svarasthāne sārikā vinivešayet |

tumbānām tritayam cātra tiryag yojyam tṛtiyakam || cfr. S VI, 260. 264 b.

 śiṣṭā granthāntare jňeyā madhyamā yāsthikimnarī | vādanādiprakāro 'pi granthād vaiņikaśikṣayā ||
 jňātavyo nātra kathito gurvadhīno yato 'tra saḥ |

 jnatavyo natra katnito gurvadnino yato tra sa pinäki lokato jñeyā śāstralakṣaṇalakṣitä ||
 tumbasthitena dhanusā vādyate sā vicakṣaṇaiḥ |

aśvapucchastbitair vālair guņo vādanadhanvanah || B: guņau. cfr. S VI, 407 b. 25 a. jānīyāl lokato 'nyāni tatavādyāni tattvatah |

25 b. 26 a = S VI, 422.

26 b. jitaśramatyaktabhayah suśārīrah pragalbhadhīḥ || 27 a. sāvadbāno vaiņikah syād gītavādanakovidaḥ |

efr. S VI, 423.

27 b-80 a = S VI, 424. 425 a. 426 b. 427 a. 428 a. ABC: vanysah syād vainavo dāntah khādīraš cāndano 'thavā || AB: raupyah kāñcano 'py athavā bhavet | ABC: tadvad dve, ABC: phūtkārarandhram tu kār<sup>0</sup>.

30 b. tesu ca svaravinyāsaprakāro vādanasya ca ||

 bbedās ca sarvam evaitad vijneyam granthalokatah | astādasānguloddesād ekaikāngulavardhitāh || 32 a. vaṃśāś caturdaśa syus ta umāpatyādisaṃjñayā |
B: <sup>9</sup>vṛddhitāḥ || efr. S VI, 432 b c.
32 b. 33 — S VI, 662 a c. 663.

34 a. evam ädigunair yukto vämšikah syād ihottamah |

34 b—36 a = Š VI, 784. 785. C: cāruvādinī. ABC: 'karī matā' 36 b. tannirmāņaprakāras ca rāgotpattis tato yathā ||

37 a. tat sarvam lokato jňeyam nätra śästraprayojanam

37 b—40 a = S VI, 792, 793, 796. A C: °vatī dhārabirud. B:
°vatī dhārubirud. A B: °kāravadanenoṣavarjitam | C: °kāravadanenopavarjitam |

40 b. višesas tv anyato jūeyo vādyam gopālakelisu |

41—44 a = S VI, 799. 800 b. 801. 802 a. ABC: suşiram nirmitam. ABC: °dhātusikthakābhyām. ABC: suṣirasya mukbe. AB: antye tu māṣaº. C: ante tu māṣaº. ABC: etadvar ŋāṃc chankbena vādayet ||

44 b. nirmāņakathanam tasya jňātrtvenopayujyate |

45 a. tad upeksya tatah pāţāh kathyante tattadudbhavāh

45 b. 46 a = S VI, 825 b. 828 b. Å BC: Obhavās ta evātra hasta.

A BC: sadyojātādipañcabhyo.

46 b. nāgabandhādayo jātās tasmān mukhyāh prakīrtitāh | 47 = S VI. 847. ABC: ¹tāh śāstre prakīrtitāh.

pañcatrimsatpāṭāḥ = S VI, 48 p. 570-71.

 atrānye hastapāţās tu jūeyā granthāntarād budhaiḥ | vādyaprabandhāḥ kathyante pāṭākṣaravinirmitāḥ ||

50 = S VI, 943 a. 944. 945 a. ABC: yeşüdgrahadikan sarvam jñeyam gita<sup>o</sup>. ABC: tuduko (C: <sup>o</sup>kko) melapam.

51. ity ādayo 'pi pāţāntās tricatvārimsad ıritāḥ | teṣāin lakṣma svarūpam ca mardalādiṣu vādanam || 52. jňeyam tad anyato loke kathyate moharākhyayā |

 Jieyam tad anyato loke katayate monaraknyaya yad etat tudukam proktam dardarity abhidhīyate || A: tadardity. B: nadardity. C: tatpadity. cfr. S VI, 948b. 949a.

53 — S VI, 1017 a. 1028 b. A BC: <sup>0</sup>ksottho mardalah parikirtitah 54. vinirmänaprakäro sya pätotpattir atho yatha | vädakaš ca rasädis tu jäevam granthäntaräd budhaih ||

atha mardalilaksanam |

55 = S VI, 1037. A B: vādako.
56. vādakaḥ śuddhabaṭukaḥ paryāyaḥ kathyate budhaiḥ | mukhart pratimukhart paryāyo bhāra ucyate |

gītānugasya paryāyaḥ śravaṇā iti ucyate || atha vādakasuddhabaṭukalakṣaṇaṃ | C: śuddhapaṭuś ca par<sup>0</sup>. AB: <sup>©</sup>kaparyāyaḥ. C: <sup>©</sup>suddhavatukala.<sup>0</sup>

56—58 = S VI, 1038. 1039 b. 1040 a. AB: vāde tu vā<sup>0</sup>. C: vāde 'nuvā<sup>0</sup>. ABC: tālasahitam vo<sup>0</sup>.

59 a. śabdaprabandhayatyādivādane tu pravīņatā |

59 b. 60 a = Dām. V, 46.

60 b. caccatpuţāditālais tu mārgaṣaṭkena yojitāḥ ||

61. kartarısabitā yatra vādakah sa tu katbyate || iti vādakasuddha[batnka]lakṣaṇam || atha mukharipratimukhari[bhāra]lakṣaṇam |

[ ] B. om. C: <sup>o</sup>ribbārasvara<sup>0</sup>. A: <sup>o</sup>risvarala<sup>0</sup>. 62. śabdaprahandbān satatam vādayet tālasamyutah |

2. saodapranandan satatan vadayet talasanyutan | robanena vina yatra mukbaryadika ucyate | sa eva bbarasanjan hi kathyate tu vicaksanaih | iti unkbarajibanah kathyate tu vicaksanaih |

iti mukharyādibhāralakṣaṇam || atba gītānugaśravaṇālakṣaṇam | 63. melāpakam tathā cālīniyamam vā yathākramam |

vicitrasabdakair nyāsam kālamānayutam ca tat

64. robanena samāyuktam rañjakam sarvasaukbyadam | suddhasālagasamktrņagītais cātimanobaram ||

65. gitānugam iti proktam śravaņā iti ke cana || iti gitānugaśravaṇālakṣaṇam || iti caturvidhamārdalikalakṣaṇam |

66. tata eva hudukkādivādyasyāpi ca lakṣaṇaṃ | tathā niḥsāṇabberyādilakṣaṇaṃ jñeyam anyataḥ | guṇadosāṃś ca kāṣṭbasya carmanaś ca tathaiva ca ||

gunadoşams ca kaştoasya carmanas ca tatnatva ca [ 67. kāmsyādinirmitam vādyam gbanam ity abhidhīyate | gṛhītvā śuddbakāmsyam tat pūrvam agnau višodhayet []

68 a. tāladvayam prakurvīta tasya šāstroktamānataḥ | C: <sup>0</sup>kurvīta samvak šāstroktamāroatah | cfr. S VI. 1170.

68b—70 a = S VI, 1171. 1172. ABC: tālah syād vartulas tatra sa<sup>0</sup>. A: <sup>©</sup>lānataḥ. B: <sup>©</sup>lā tataḥ. C: <sup>©</sup>lonnataḥ. ABC: madhyo 'syā<sup>0</sup>. ABC: <sup>©</sup>dhram ca madhyamam || ABC: pādena gu<sup>0</sup>. ABC: samā kārvākṛtis tathā ||

padena guv. ABU: sama karyakṛtis tatna ||
70 b. gurutvam ca tatbā nādo bbavec chrutimanobaraḥ ||
71. iñātavvam lokatah sarvam dorikādbāranādikam |

idrk tāladvayam kṛtvā tatraikam tiryagānatam || C: bhaved atimano. C: vagānanam || cfr. S VI, 1174 b.

72a = S VI, 1177b. 72b. šivena tādayec cbaktim na tu šaktyā šivam kva cit || 73-75a = S VI, 1178a, 1179, 1180. AB: °nādā bha°, AB:

75-75 = 5 11, 1763, 1173, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170, 1170

76. 77a = S VI, 1182. 1183. ABC; padminipatrasam<sup>0</sup>. ABC; oktre kartavyau dvyao. ABC; omite nimnau laksmaseşam tu.

77b. jhemjbemkitādayah pāţā mukbyāś cānye 'pi darśanāt || cfr. S VI, 1184 a.
78a = S VI, 1184 b. ABC: cātra kathito bharatādibbiḥ |

78 b. ghantādivādyajātasya laksaņam jūeyam anyatah || 79. gambhīranādam madhuram samam gītādiraktikṛt | spbutaprahāram ityādigunaih syād vādyam uttamam ||

spbuţaprahāram ityādiguņaih syād vādyam uttamam efr. S VI, 1209 b.

80a = S VI, 1215a.

80 h. layatālakalābhijñaḥ pātrābbipretavādakaḥ ||

81 a. samādigrahavijūas ca pāţajūo dhvanitattvavit | cfr. S VI, 1215 b. 1216.

81 h. 82 a = S VI, 1217. ABC: °vādanatattvajūaś chi°. 82 h. nādavrddhikṣayāhhijāa uttamo vādako bhavet  $\parallel$ 

cfr. S VI, 1219 a. 82 c = S VI, 1219 h.

iti śrimallakṣmidharahhaṭṭasuta[catura]dāmodaraviracite saṃgitadarpaṇe vādyādhyāyaḥ||5|| A: om []. 1—82c Tag. 177—85.

#### VI.

atha tālādhyāya ārahhyate

 śrīviṣṇum sukhadam diptam gurum vyāpakarūpakam | suvṛttam akṣaram natvā vakṣye tālasya lakṣaṇam || iti devarṣiḥ || tathā ca ratnākaraḥ |

C: tathā ca śivakinkarab |

2 = 8 V, 1.

3. atha cuḍāmaṇiḥ | raṇamya śirasā sanmārgasamdarśakam kirtiprītikaram janasya laghunā kālena kāmapradam | sevyam sadyatibbir drutaplutapadamyāsāplalokatrayam tālanām kathavāmi laksasam idam pūrvoktašāstrakmanāt | l

 tathā ca kātyāyanaḥ | tauryatrikam tu mattehhas tālam tasyāñkuéam viduḥ | nyūnādhikapramāṇam tu pramāṇam kriyate yataḥ ||

 tathā ca vijūānešvarah | viņāvādanatattvajūah śrutijātivišāradah |

viņāvādanatattvajūah šrutijātivišāradah | tālajūas cāprayāsena mokṣamārgam sa gacchati || 6. kamalabhavavirājamānamadhyam

sulalitavigraham akṣaratrimūrtim | suhhagasikhiruhāñcaduttamāñgam ghanakamanīyam aham mnkundam iḍe ||

3 C: kāntipriti<sup>0</sup>, 4 A: tu tatrehbam tā<sup>0</sup>, B: tuttamebhas tā<sup>0</sup>, C: tu matrehbas tā<sup>0</sup>, 5 = Yājn, III, 115. AB: <sup>0</sup>gam ca ga<sup>0</sup>, 6 B. om. C: athānantasya ka<sup>0</sup>,

6. atha samgītārņavamatam | kālaḥ kriyā ca mānam ca samhhavanti yathā saha | tathā tālasya sambhūtir iti jāeyam vicaksanaih ||

kālaḥ kṣaṇādiko jñeyas tālayor ghaṭanakriyā |
 kriyayor antaram yat tu viśrāmo mānam ucyate ||

tathā ca śivakiākaraḥ | = S V, 3.
 tathā ca harihhattah |

tālah kāla iti khyātah [aṇvādi]kriyayā [mitaḥ | prāṇais tu daśabhir yuktas tauryatraya]mito hhavet || B. om. []. C: <sup>0</sup>yatrikamito. B: saṃmito hhavet ||

- 11. tathā ca vinodah
  - bastadvayasya samyoge viyoge cāpi vartate | vyāptimān yo daśaprāṇaiḥ sa kālas tālasamjňakaḥ ||
- tathā ca sāroddhāraḥ | tālab kāla iti proktab
- tālah kāla iti proktah so 'vacchinno drutādibhih | gitādimānakartā syāt sa dvedhā kathito budbaih || 12 C. om.
- atha tālaśabdasya nispattim āha | = 8 V, 2.
- 14. märgadesigatatvena tälo 'sau dvividho matah | suddhasalagasamkirnäs tälabhedäh kramän matäh || cfr. S V. 4.
- 15. atha daśa prāṇā ucyante | kālo mārgaḥ kriyāngāni graho jātiḥ kalā layaḥ |
- yatih prastārakas ceti tāle prāņā dasa smṛtāḥ || 16. kṣaṇādirūpo yah kālah sa prāṇatvena kīrtitaḥ | [gitādes tu mitim knrvan sa evāyāti tālataḥ ||
- 17. aņudrutam samārabbya tālakālo 'tra katbyate | ksanādirūpakālena [[tālam]] netum na śakyate |
- 18. atha tālasya mūlatām daršayati | śivašaktyātmakam puņyam yašasyam bhuktimuktidam |
- daśaprāṇātmakam tālam yo jānāti sa tattvavit || 19. daśaprāṇaparijñānapravīṇas tāladhārakah |
- nṛtyādiṣu prasastah syād itaras tu mṛtopamah || 20. takāre śañkarah prokto lakāre pārvatī smṛtā |
- śivaśaktisamāyogāt tāla ity abbidhīyate ||
  21. tathā cāñjaneyaḥ |
  padmapattraśatekaikache[[danāt]] tu kṣaṇaḥ smṛṭaḥ |
- lavah kṣaṇair aṣṭabbih syāt kāṣṭhā [[syā]]d aṣṭabhir lavaih || 22. syān nimeṣo 'ṣṭakāṣṭhābir nimeṣai[[r aṣṭabhih]] kalā |
- kalādvayāc caturbhāgah sa ekatruţir ucyate || 23. caturbhāgadvayenaiva bindur ardhah prakīrtitah |
  - [[anu]]dvayād drutah] proktas taddvayāc ca laghuh smṛtah ||
    A. om. []. B. om. [[]]. 21 C: °chedakālāḥ kṣa°. 22 C:
    kalādvayaḥ ca°.
- 24. laghudvayāt tu vakraḥ syāl latrayeṇa pluto mataḥ | iti kālagatiḥ proktā tālajāniḥ pūrvasūribbiḥ || iti kālatnatiḥ ! iti prathamah prāmah || lathā ca ratnākaraḥ
  - iti kālotpattib | iti prathamab prānab | tathā ca ratnākarab |
- 25. 26 = S V, 11. 15. 1—23 Tag. 200—2.
- tathā ca cūdāmaņiḥ |
   dakṣiṇo vārtikaś citro dhruvaḥ citrataras tatbā |
   atha citratamaś ceti san mārgāḥ śāstrasanmatāḥ ||
- dhruvakādikalāstau ca mārge dakṣiṇasamjňake | dhruvakā sarpinī caiva patākā patitā tathā ||
- catasro vārtike jūeyās citre 'tba punar ucyate | dhruvakā patitā ceti yojanīyā viseṣataḥ ||

 dhruve kalaikā vijūeyā śārūgadevena kīrtitā | atha citratare mārge kalā ca drutasammitā | mārge citratame jūeyā kalā karajasammitā ||

 tathā ca maņidarpaņaḥ | dakṣiņo vārtikas citras tathā citrataro budhaiḥ | citratamas cāticitratamas caiva prakīrtitaḥ ||

32. caturbhāgas truţiś caivāņutruţir gharşanas tathā | anugharşanakaś caiva svaraś căpi prakirtitah ||

 sarveşăm matam ăśritya mārgā dvādaśadhā kṛtāḥ | teşām mārgaprabhedānām kalābbedān pracakṣmahe ||
 tadardhārdhaprabbedena śāstrataḥ sampradāyataḥ |

tatra daķiņamārge tu mātrāṣṭakam udābṛtam |

vārtike tu caturmātrāš citramārgo dvimātrikah | ekamātrā citratare drutaš citratame matah ||

 aticitratame mārge 'ņudrutaḥ parikirtitaḥ | caturbhāge tadardhā [syāt kalāśakalitākṛtiḥ ||

 truţis tadardhabhāgal syāt tadardham] syād anutruţih | tadardham gharşane ca syāt tadardham cānugbarşane ||

38. etadardharp svare proktan süksmatvád arhavedibbih | ekävrittir daksine syät tato dvan ca prayojayet | yadā laksyens sahitan kamaniyan tadā bhavet || iti mārgāb' | iti dvitiyah prāṇah ||

32 AB: anughar<sup>0</sup>. 35 A: <sup>0</sup>märge dvimätrakaḥ | 38 A: sūkṣmatattvārtha<sup>0</sup>. AC: dvau dvau pra<sup>0</sup>. B. om. [].

 niḥśabdā śabdayuktā ca kriyā ca dvividhā matā | niḥśahdā ca kalā proktā caturdhā sā prakīrtitā ||

40 a. āvāpādiprabhedena tallakṣaṇam atbocyate | cfr. S V, 4. 40 b—45 = S V, 5—10. AB: āvāpaš cātha niṣkrāmo. ABC: lakṣmābhidhīvate |

iti kriyā | iti tṛtīyaḥ prāṇaḥ ||

 aņudruto drutaš ceti virāmadrutalau tathā | lavirāmo guruš ceti plutaš ceti yathākramam ||

47. saptāngāni kramāt tāle jñātavyāni sadā hudhaih

aņudruto vātajāto drutaš ca jalasaṃbhavaḥ || 48. samīrajalasaṃbhūto davirāmo hi kathyate |

laghur agnibhavah prokto lavirāmo jalāgninā || 49. gurur ākāšasambhūto dīpto dharanisambhavah |

aņudrute candradevo drute šambhur vidhīyate ||
50. davirāme kumāraḥ syāl lagbau devī smṛtā budhaiḥ |
lavirāme smṛto jīvo gurau gauriyutaḥ śivaḥ ||

46 C: drutas caiva davirāmo laghus tathā | cfr. S V, 257 b. 51a = S V, 258 a. A B C: dīpte trayo.

51 b. tittiriś caţakaś caiva hakacātakakokilāḥ ||

 vāyasaḥ kukkuţaś caiva kramād uccārayanty amī | anvādyādyakṣarair jñeyāḥ santi samjñā[ḥ parāny api] ||

B. om. [ ]. A: bakacāṣaś ca kokilah. C: drutādyākṣaº. C: ºjnāntarāny api. cfr. S V, 255 a.

53. anudrutaś cărdhacandrah karajam cărdhabindu[kam | ardhadrutam] cărdhasamiñam añkuśam dhanusamiñakam ||

 aņāv etā[ni nāmāni ka]thitāni vipaścitā | bindukam vyañjanam [śūnyam dudutam cārdha]mātrikam ||

55. suvṛttam ca tathā jñeyam ākā[śam ca tathottamam | kham kūpam] valayam jñeyam drute nāmāny anukramāt ||

56. [vyapakah] saralo hrasvah saro dando lamatrikah |

[laghur merur imāḥ] samjāā bāṇākhyāḥ sarvasammatāḥ ||
57. [dīrgho vakro dvimātraḥ] syāt pūjyo go 'tha kalābhidhaḥ |
[keyūranūpurau hāras tā]ṭakaḥ kaūkaṇo guruḥ ||

 guroś ca [yāni nāmāni guru]tvāt tāny api dhruvam | trimātraḥ sā[majaḥ śṛāgi pluto] diptaḥ plapū bhavet ||

- angam sāmo[dbhavam jñeyam tāra]sthānam plute matam | anudrutam cātisu[ksmaghāte vo]iyam vicaksanaib ||
- sūkṣmaghāte drutam pū[rṇaghāte] laghur ihoditaḥ | ghātāt kṣepo gurur jñeyo dipto ghātāt karabhramaḥ ||

 atyalpaghāte 'nur jāeyah sūkṣmaghāte druto matah | pūrnaghāte laghuh prokto ghātāt kṣepo gurur matah ||

62. ghātāt karabhramo yatra pluto jňeyo vicakṣaṇaiḥ | sārdhatrisaddvādaśāstādaśair vādyo 'ntare 'ñgulaih ||

63a. ardhadruto drutalaghū guruḥ pluta iti kramāt |

B. om. []. 53b BC: cauusam. C: San ca dhanuh kramāt ||
54 C: Sāni manişibhi | C: San ca dhanuh kramāt ||
54 C: Sāni manişibhi | C: Staturhikan yaşa. C: śānyan kham kvapan cā. 55 b B: valayan ecil drute. 57 C:
kalāvidab. C: Sans tāṭnikab. S5 b C: diptab pluh paḥ
bab. B: diptaplab. S 9 B: pluto matab. B: anum tatvāti. 60 AB: Sanghātam dru. B: Sākṣṣpe dipte.
61b B: Sākṣṣp. 63 C: Sanghūr gu. AB: guruphu.
cfr. SV. 255—59.

63 b. 64 a = S V, 16. 63 b—177 om. B. 64 b. ekamätro laghuh prokto dyimätro gurur uevate ||

oro. camatar i nghuto jñeyo mätrārdham ca druto mataḥ | drutārdham anur ekaḥ syāt pramāṇam kathitam budhaiḥ ||

66. iha drutamitir noktā mārgatālesv abhāvataḥ | dešītālesu vijneyā laghor ardhapramāṇataḥ |

 drute virāmo 'ņur jňeyo lavirāmo druto mataḥ | drutopari yadā rekhā davirāmas tadā bhavet ||
 laghor upari yā mātrā lavirāmaḥ prakīrtitaḥ |

evam kālapramāņam syād angānām tad vicārayet | virāme tu vicāro 'yam kartavyas tāladhāribhih || ity angāni | iti caturthaprāṇaḥ ||

69. smo 'tto' nägatas ca visamas ca grahā matāḥ | catvāraḥ kathitās tāle sūkṣmadṣṭyā vicakṣaṇaḥ || 67a A: lavirāme dru'. 67b A: revā. 68 C: laghūpari yadā māº. C: ºrāmo tadā bhavet | ABC: ºnām tu viº. 69b A: Verār itāle vijhevāh sūkṣmād². 6rt. 8 V. 54a.

70a = 8 V, 54 b.

70 b. gitādau vihite paścāt tālavṛttir vidhīyate |

 atitākhyo graho jūeyah so 'vapāņir iti smṛtah | pūrvam tālapravṛttih syāt pascād gītādir ucyate ||

 anāgatah sa vijňeyah sa evoparipānikah | ādyam tayor aniyamo viṣamagrahaśabdabhāk || cfr. S V, 55.

 gitamadhyāvasāneşu prayogam sūkṣmam ācaret | tālo vitālo 'nutālaḥ pratitālaś caturvidhaḥ ||

74. samagraho bhavet tälo vitälo 'tītagaḥ smṛtaḥ | anāgato 'nutālaḥ syād viṣamaḥ pratitālakaḥ || iti grahaḥ | iti pañcamaprānab ||

 caturasras tathā tryasrah khando misras tathaiva ca | samkirņā pañcami jñeyā jātayah kramašo budhaih ||

 caturvarņais tribhir varņaih pancavarņais tathaiva ca | saptavarņais ca navabhir jātayah kramasoditāh ||

77. tathaiva mātrā vijneyā kramašas tālavedibhih

dvigunā dvigunā jūeyā laksyadrstyā vicakṣaṇaiḥ || 78. brāhmaņaš ca caturasraḥ syāt tryasraḥ kṣatriya eva ca |

khando vaišyas tathā šūdro mišro jūeyo vicakṣaṇaih | saṃktrṇajātiḥ saṃktrṇā kathitā tālavedibhiḥ || iti jātayaḥ | iti ṣaṣṭaḥ prāṇaḥ || 73 C: ºtāleti ke cana || 74 C: vitālo tālakaḥ sº. 75 C: "yaḥ

pañcadhā bu<sup>0</sup>. 77 A: dviguņo dvi<sup>0</sup>. 79—81 = S V, 12—14. 80 C: <sup>0</sup>nataḥ pātāt pad<sup>0</sup>. A: dakṣiṇa-

tāpātāt pad<sup>0</sup>. 82. laghau tu dhruvakā jūeyā dhruvakā patitā punah | gurau plute kramāj jūeyā dhruvakā sarpiņi tathā | krspā ca kathitā tajijāis tisra etā mantsibhib ||

iti kalā | iti saptamaḥ prāṇaḥ || 83. 84 == S V, 48-49. A C: ºmadhyamabhāvo 'py anekadhā ||

85. tathā ca pratibhāvilāsah | kolāmalakavitvam ca krameņa layayojanam | mandāpy amandagatayas tālādīnām vicārayet || iti layah | ity astamah prānah ||

86 = S V, 50. AC: cānyā mrdangā ca prakirtitā ||

87 a. pipīlikā ca gopucchā yatayaḥ pañcadhā smṛtāḥ

87 b—89 a = 8 V, 51—52. 89 b. mrdangā svād drutādvantā madhvataš ca vilambabhāk ||

 aparā syād drutādyantā madhye madhyalayānvitā | anyā madhyavilambā tu madhyādyantā tathā matā ||
 syād ādyantavilambā tu drutamadhyā pipīlikā |

aparā bhaved ādyantamadhyā madhyadrutāparā ||
92 a. ādyantayor vilambah syān madhye madhyalayānvitā |
02 b. 03 — 5 V 52 b. 03 — 5 J 5 J 5 J

92 b. 93 = S V, 53. A: "lambā syād go".
iti yatayah | iti navamah prāṇah ||

94. angādikānām likhanam prastārah so 'bhidhīyate | iti prastārah | iti daśamah prānah || atba mārgatālā ucyante |

- caccatputaś cācaputah satpitāputrakas tathā | udghattasampakvestākau mārgatālāh prakīrtitāh ||
- 96. caccatpute jñeyam gurudvandvalaghudrutam | sadvodbhavah śuklavarnaś ca caccatputo 'stamātrakah ||
- sadyodbhavah šuklavarnas ca caccatputo stamatraka 97. tale cacapute juevo bhagano gurur eva ca
- vāmadevamukhajātah ṣaṇmātrah pītavarṇakah ||
- şatpitāputrake tryasrabhede po lo gurū lapau | [aghorāsyāt samudbhūtaḥ śyāmo dvādaśamātrakaḥ ||
- 99. pluto gurutrayam paś ca sampakvestäkatālake | ]
- išānajo raktavarņo mātrādvādašabhir yuktah || 100. gurutravasamāyukta udghattah samprakirtitah |
- tatpuruşāt samudbhūto bahuvarno 'yam īritah || C: om. []. 96 C: 'daghuplutam | 98 A: palagurū pa-
- C: om. []. 96 C: <sup>o</sup>laghuplutam | 98 A: palagurū palau | 95—100 Tag. 202—3. 101—106 = 8 V. 17—20. 22. 24. 23 b. 102 A: nămagatau
- 101—106 = 8 V, 17—20. 22. 24. 23 b. 102 A: nămagatau galais. 104 AC: dviguņau tālašāstreņu saņmatau. 106 AC: kāryaḥ pluta ādyantayor bhavet | AC: prastāre tathā tridhā ||
- 107. yugmaś caccatputo jñeyo 'yugmas tu tryasra eva ca |
- ojo 'pi tryasrasamjňah syät samjňä tu kathitä budhaih || 108a. uttarah paňcapäniś ca satpitäputrake bhavet |
- efr. S V, 23 a.
- 108 b—114 = S V, 27—29 a. 30. 31. 41. 40 b. 32—34. 115 a. dvikalacatuskalasampakvestäka udghattau vonivad bhavatab
- 115 b—125 a = S V, 35—40 a. 42—45.
- 125 b. ta eva sālagā jūeyāh prasiddhā laksmavartmani || 126—130 == S V, 46. [47. 57—60 a.
- 131. lakşye prayojanābhāvād mayoktāni yatas tatah || ]
  - C: om. [ ]. A: Obhāvāntaprayo".
    atha dešītāla ucvate | tatra šivakiūkarab |
- 132. 133 = S V, 235 (C: 234-)36 a. 16 a.
- 134. dešītāle 'dhikam kvāpi yathāsobham vidhīyate | grahaņe mokṣaņe caiva laghor eva pradhānatā |
- 135. ato laghvādimānoktāt tyaktvā drutaguruplutān
- drutātmako 'pi tālah syāl laghum kṛtya vinirmitaḥ || 136. grahamoksānyitasvecchāvrttir atra vidhiyate |
- tălah prănătmakah proktah samgitākhyaśaririnah |
- tasmāt sarvaprayatnena gitādau kālašodhanam | sarveṣām eva tālānām ādimo 'yam laghuḥ smṛtaḥ |
- 138. nāmabhede 'pi santy atra samarūpās tv anekašaḥ | tālās teşu rahasyam yat tad vadāmo nišamyatām ||
- 139. kālamānātmanā bhedād bhedas tesu suniścitaḥ | nāmabhedo muner istas tattadvidhividhānataḥ ||
- 140. ke cid atra virāmāntās tālās teşv asti saṃśayaḥ kimrūpaḥ sa virāmo 'sti kimkālaḥ kimkriyānvitaḥ ||
- 141. tatrocyate mayā samyak samādhānāya dhimatām | rūpam nāsty aparūpatvāt svātantryān naiva kālabhāk ||

142. akriyatvāt kriyā vāpi tasya šaṃbhusvarūpiṇaḥ | saṃsiddhaḥ śaṃhhuvat kiṃ tu drutalaghvantago bhavet || 143 a. yadyadantagataḥ kiṃ tu tattadardhaprāmaṇabhāk |

134 AC: 'dhikā kvā". C: pramānatā || 135 C: ata uktaṃ laghor mānaṃ tyo. 139 C: %ātmakodoheo. 140 C: °lās tāni na saṃo. 142 A: sa siddhah. C: °antako.

143 b—160 = S V, 253—54. 237—251 h. 252.

atha matäntare

161. ato 'pi kati cit santi desitālā viseṣataḥ | prasiddhā lokamārgeṣu kathyante tena vistarāt ||

162. citratālah kandukas ca idāvān samuipātakah | brahmatālas catustālah kumhhatālas tathaiya ca |

163. lakşmıtālas cārjunas ca kuņdanācir atah param | sannis cāpi mahāsannir yatisekharasamjñakah ||

164. kalyāṇapañcaghātau ca candratālo 'ḍḍatālikā | iagano manthakaś caiva ekatāli parikirtitā ||

jagaņo maņihakas caiva ekatāli parikirtīt 165. yatitālah sancatālas tathā jneyāstatālikā |

pṛthvīkuṇḍalikā jñeyā pātālakuṇḍalī tathā | 166. kuṇḍalī cendralokākhyā viṣṇutālas tathaiva ca |

vilambenāstatālī syāj jhombado jhomhadā tathā || 167. nīlajbomhadakas caiva tiutaākas tatab param |

svarņameruš cakratālaš cakramanthas tatah param || 168. kullaraccāšaūkhatālāb samvogaš caturasrakah |

vidyādharo maņthakas ca šrīvisņur gadyatālakah || 169. nārāyaņo nartakas ca manmatho hamsasamijāakah |

Sarabhalllo uij\u00e9sanko bhupo visqur mat\u00e4ntartare ||
161 A: laksam\u00e4rges\u00fcn 163 C: \u00fcn\u00e4rt tata\u00e4 param. 164 C:
\u00fcn\u00e4n\u00e4an\u00e4ntar\u00e4n\u00e4 \u00e4ntar\u00e4n\u00e4n\u00e4ntar\u00e4n\u00e4n\u00e4ntar\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n

170. kankālaratitālau ca mahācitrah parah smṛtaḥ | trivartah kullatālas ca parivartavivartanau ||

171. abhangah śekharo hamso mygankah kumudas tatha | kalakanthas citraputah sudevatso tatah param ||

172. utsavo vijayaś caiva padmäkhyakasudarśanau | dvisaptatir ime tālāh kathitā laksyadrṣṭitah ||

173. atah param pravakṣyāmi dvātrimsan manthakās tathā | vijayah sālagas caiya prathamah sarasas tathā ||

174. kīlakah parimanthas ca ravicakrau tathoditau | virājamanthakas caiva dhanamjayajayapriyau ||

175. śrirango rangamanthas ca şanmanthaka itiritah | girvānamanthakas caiva vicārapratimanthakah ||

176. kalyāṇamaṇṭhakamalau višālo vallahhas tathā | punarhhūś ca kalāpaš ca citramaṇṭhas tathā paraḥ ||

177. täräkhyah pratimanthas ca mudritas ca karālakah | varņo gambhiramanthas ca srīrango hhinnamanthas[kah ||

178. kalyanamanthakas caiya samkirnamanthakah parah śatadyayam iti proktam caturyimśatisamyutam tālānām laksaņam vaksye tesām bhūrimatāśrayam |

170 A: trivallah sulla. C: citravartas tu plutālas ca. 171 C: citrakanthah vasudevas ta0. A: ovah sa ta0. 175 A: ocarah pra<sup>0</sup>. C: <sup>0</sup>cāraparama<sup>0</sup>. 176 A: <sup>0</sup>kaś caiva malo. C: <sup>0</sup>kamalau vio. C: manabhatsakalāo. 177 C: tālāo. C: ca kalāpakah | [hier beginnt wieder B. 178 C: otāśritam || tathā ca ratnākarah |

179-228 = S V, 260-309. iti ratnākaramate dešītālāh | An Stelle von AB 228-40, 242 b-70 hat C eine ganz abweichende Darstellung der täläs. atha matantare

229. laghur drutas citratalo viramantadrutena ca l kanduko 'tha idavan do lo drutau laghur eva ca |

230. plutena samnipātas ca ladau lo dau ladau drutau laghus ca brahmatale 'tha catustale drutatrayam |

231. [läntam] kumbhe drutāh pañcāņudruto davirāmakah | ladāv anur davirāmo lau svātām lavirāmakah | dan lo 'nū dau virāmāntau dalau 'nū davirāmakah ji

232. virāmāntau drutau laś ca drutau laghuvirāmakah laksmītālo 'thārjunas ca daladā lo drutatrayam ||

233. ladau laghur virāmāntah kundanācir atah param | do las ca laviramas ca do laghur laviramavan II

229 a A: atha drutas. 230 a B: lado lo. A: ladau lau dau. 231 a om. B [ ]. 231 b A: om. 231 c B: do lo 'nudau. A: 'nudau, AB: dalau pat daº, 232 a A: ca druto laº.

234. śaro druto laghuś caiko laviramo druto matah l śaro viramasahitah sannitale drutatrayam l

235, lo dau lau 'tha mahāsannir datravam lau dalau drutah | laghur druto latravam ca navamātrāvuto 'thavā ||

236. do lau dau ladrutau lau dvau vatišekharasamiňake tāle kalvāņasamine tu tritavo 'rdbadruto bhavet |

297. bindur virāmo 'rdhacandrah prānte gārugir ucyate | pañcaghāte guru nas cāsabdo nas cāthavā guru |

238. navirāmas candratāle samau datritavam laghuh dalau drutau virāmāntāv addatālī drutau laghū

239. jagano jaganamantha ekatālī syāc caturvidhā rāmā ca candrikā caiva prasiddhā vipulā tathā

240. drutena rāmā candrikā tu lavirāmā[d] gurur bhavet | ladrutau lavirāmas ca prasiddhā vipulā tv aņuh || 241. davirāmo laghuś caiva yatitāle ladau dalau |

sance dalau astatālvām ardhabindudvavam dalau 242. tapau malau palau gat po bho 'sabdam lacatustayam |

vedadrutā laghū tāt po jaḥ po lau sagaņas tathā ||

243. aśabdam lacatuskam syat prthytkundalisamjňake 235 a B: lau dau. A: lo do lau. 236 a B: dau lau. 237 b A: °rū laś cāśabdo laś. 240 a B: [] om. 242 a B: palau gāblyo bho. 242 b B: °ghū tarā so go lau. C: °ghū drau pau jaḥ pau lau. 236 b AB: tu tṛtiyo. 238 a AB: samo. 238 b AB: adrutāli.

atha hanumanmate | 244. nau lau yasau tatra pañca yau bhau pāt sagaņo laghuh | aśabdam lacatuṣkam syād iti vā bhūmikuṇḍalī |

lapagād dvir lagau pāl lo pau mah po mapalā gurū || 245. lapau bhamau lapau dau lo 'sabdam saracatustayam |

pātālakuņdalītālas tāladhārimanoharaḥ || 246. kundalī indralokākhyo galapā malapā lagau |

pamapāt pau lapau pas tau lapau tah nalagā lasau |

247. aśabdam ca catuşkam syād visnur nabhajatāh sarau | ypau vilambenāstatālt virāmādidrutatrayam ||

243b A. Onate lau pamau ca pau bhau. 244b B. pāl lau pau mab pau mapa<sup>0</sup>. A. lo po mab. 245a B. lau sab<sup>0</sup>. 246a B. galayā malayā jagau | 246 b A. <sup>0</sup>lapā lasau || 247a B. <sup>0</sup>qur no bho jatāb. A. <sup>0</sup>qu netijatāb. 247b B. gamau vi<sup>0</sup>. B. <sup>0</sup>l yavā'.

248. lavirāmo jhombadas tu virāmāntam laghutrayam | jhombadā dau savī gas ca nīlajhombadake tu tah ||

jnombaqa dau savi gas ca niiajnombaqake tu tan 249. asabdo laghugau dau lāv aņū dau viratī tathā | tiutanke drutāh panca virāmāntās ca gārugih ||

250. lagau drutatrayam trih syāl lo dau lah pagadā dalau | pagadā lapagā gārugis tṛtīyo dalau lagau |

251. svarņamerur matah so 'yam athavāņucatusiayam | krīdāgārugikāv ardhacandrās caturado virut ||

252. lo gapan garugiś caiva lau do laghur anū tathā |

virāmadrutālaš caiva svarņameruh prakīrtitāh || 253. drutāš caturālau dau do ladau do ladalās tathā |

cakratālo 'thā go dau gau lapau laghur lagau plutaḥ || 245 b B: "Qā dvau drutau gaš. B: 'kɛ tataḥ || 249 A: laghu go dau. A: tiudḍaṃme dru". 250 b—258 b om. B. 250 b A: pago dau. A: dalo lagau.

254. cakramantho 'tha kullas tu dalau trir do ladau drutau | läc caturdo laghus caiva raccā lād davirāmakah ||

255. drutadvayam lapau śaākho 'ņukrīdālau virāmakau | gapau saṃyogake jāeyau caturasre galau plutaḥ ||

256. vidyādhare lagau dau ca maṇṭhe bhas ca laghudvayaṃ | athavā sāl laghudvandvaṃ trijo lagau paraḥ smṛtaḥ ||

257. caturthe lau drutau lau dvau nārāyaņe drutau larau | daladā lo virāmānto jūeyo nartakatālake ||

258. lo dau po manmatho jñeyo lapau dau paś ca haṃsake | śarabhalile ca druti laghū niḥśankake punaḥ ||

259. pau gau bhūpe tu gaḥ po dau galapā tu matāntare | khacatuṣkaṃ laghur dau go viṣṇunāmni mataṃ budhaiḥ ||

- 255 b A: galau lagau plutaḥ || 259 a A: gaḥ pā. B: gaḥ pau. 259 b A: 'ghur dau gau vi''.
  260. kankālas tu dvidhā jneya ādyaḥ pūrņaḥ paro drutaḥ |
- caturdrutī lagbū gaš ca pūrņo gau dau drutādike ||
- 261. yo galau ratitālas ca drutānto 'nur mahācitre 'py | anudvavam davirāmas trivartākhve tv anudrutau ||
- anudvayam daviramas trivartakhye tv anudrutat 262. daviramo laghuś caiva parivarte tv anudrutau |
- davirāmo laghus caiva lavirāmeņa samyutah || 263. pūrvarūpam tu gurvantam tāle vivartane matam |
- abhange laplutau jneyav apare dau laghutrayam
- 264. šekhare tu laghudvandvam hamse rephau prakirtitau | mrgānke tu druto laš ca kumude lau dalaplutāḥ ||
- 265. salapā kalakanthe syuh citrapute lau drutau lapau | sudevatse ladau nas ca utsave lo plutadvavam ||
- sudevatse ladau nas ca utsave lo pintadvayan ||
  266. galau papañcakam yatra datrayam vijaye bhavet |
  salau padmākhyake jneyau gāntāh sad dāh sudarsane ||
- salau padmākhyake jūeyau gāntāh sad dāh s iti dvisaptatitālāh | atha sūdāditālā ucyante |
- ratitāle lagau jūeyau loke dhruvakasamjūakah | laghur gurur laghus caiva jagano mantha isyate ||
- 268. virāmāntau drutau krīdāloke rūpakasamjihakah | virāmāntau drutau las ca jhampatālah sa katbyate ||
- 269. drutād drutau virāmāntau trtīyam ca pracaksate | dau lau bhaved addatāli astatāli ca sā bhavet ||
- 270. drutena tv ekatālī syāt kathitā bharatādibhiḥ | lo daš ca lavirāmaš ca prasiddhā ekatālikā ||
- iti sūdāditālāḥ || atha manthakāḥ |

  271. nagano jaganas caiva laghur vijayamanthake |
- kūpo laghur datrayam ca laghuh sālagamanthake || 272. gurudrutaplutā yatra manthe prathamasamjāake |
- dadvayam taganas caiko naganah sarase matah ||
  273. druto laghur drutadvandvam laghudvandvam ca kilake |
  diptam ekam bhaved yatra parimanthah sa kathyate ||
  261b AB: "wartakhye kulle tv anu". 265b AB: utsave
  - lā plu<sup>0</sup>, 269b A: adrutālī. B: adgutālī. 270b AB: ladas. C: atha dvātriṃśan maņṭhakāḥ | 271a B: yagapaś caiva. 272b B: yadvayaṃ ta<sup>0</sup>.
- ragaņo galašamyukto niḥśabdam lacatuṣṭayam | ravimanṭbakasamjñe tu mātrādvādaśabhir yutaḥ ||
- 275. virājamaņthake jūeyam jhampatāladvayam matam | dalagāḥ po maṇthake tu dhanamjaye matam tathā ||
- 276. manthe jayapriye jñeyo jaganas ca prayojayet | ladvayam dacatuşkam tu śrimanthe gadvayam tathā ||
- 277. guruh küpadvayam gas ca dau saro rangamanthake | gurudvayam lagbudvandvam nihsabdam lacatustayam ||
- sanmanthake vijānīyād rasikair nṛtyavedibhiḥ | girvāṇamanthake ca syāj jagano diptako guruh ||

- 279. vicārapratimantho 'sau nagaņo dau virāmavān | bhāc caturlaghunihśabdam bhayet kalyānamanthake | 280. śarah kūpadyayam lau dyau drutau dyau naganas tathā kamalo manthako jñevah sarvaśästresu sammatah || 281. dvittyas tripuţas caiva visalo manthako bhavet | vallahho raganenaiva kathito nrtyavedibhih 274 a C: nagano. 275 a C: viramamanthake. 275 b C: dalapagā mantha<sup>0</sup>. 276 a om. C. 277 a A; śare.
- śarau. 280 a B: lau dau dru". C: lau dvau plutau. 282. sac caturlaghunihsabdam punarbhumanthake bhavet
- kalapamanthako jñeyo naganena viramavan |
- 283, druto guruś citramanthah kathito bharatadibhih tārākhvapratimantho 'sau dadvavam ladvavam bhavet ||
- 284. bhāc caturlaghunihśahdam bhaven mudritamanthake yaganah sagano yatra karalo manthako bhavet | 285. laghudvandvam drutadvandvam laghur dau varņamanthake
- guruh pluto bhaved yatra gambhiro manthako hhavet || 286. sagano laghur diptam ca śrirango manthako hhavet
- drutatrayam laghuś caiko druto laghur druto matah 287. śaradvayam bhaved vatra bhinnamanthah sa kathvate l
- kalingamantho vijnevo drutah saradvayam bhavet || 288. āditālo dvitīvas ca dadvavam ca laghur bhavet |
- yatilagnadvayam yatra dvitīvadvayakam tathā | 289. vedadrutās tu vijneyās tathā śaracatustavam |
- aśabdam ca kramāj jūeyam samkīrne manthake bhavet iti dvātrimšan manthakāh | iti dešītālaprakaraņam || 161-79, 229-41 Tag. 224-27.
- 290-92 = S V, 310-312. 291 AB: meruś ceti tatah khandaprastāras tadanantaram ||
- 293. nastoddistam ca merūņām caturņām ca krameņa ca | tatah samyogamerum ca vaksyāmas ca prayatnatah |
- 294. tato virāmaprastāram nastādi kramašah prthak laghupavena vaksvamah śastratah sampradavatah ||
- 295. prastārādikrivās cāsva tīvrās tesu manoharāh iñānāva sudhivām samvak sāmpratam kathavisvate | atha prastarah |
- 296. likhitvepsitatālasya mātrāh piņdīkṛtās tatah | guror äder adhah kuryāt taddhīnam ca param samam jyesthanukramatah samyak sesam lekhyam ca vamatah 293 C: <sup>6</sup>maś sarvasammatam. 294 B: <sup>6</sup>sas tatah | 296 B: 0krtās tathā |
  - tathā ca ratnākarah |
- 297-99 = S V, 314-16, iti prastārah ||
- 300. ekadvitrvangadikcandranavakhānām kramād ivam süci parankayugmankaturvasastas ca vogatah ||

301. yair añkair işţatālasya paripūrtir vidhīyate | tair añkair iha ca jñeyā drulagaplutagāḥ kramāt || iti sucī || C 300. 301 = S V, 317-21.

302—11 = S V, 322—31.

312. granthantare

pṛṣṭhe rūpe likhet sucīm samyag iṣṭadrutātmikām | laghau pūrvām gurau madhyayugmām śṛōgiṇitatrayam || 313. melavitvā tato hrtvā śesam añkam yaded budhab |

- drutādijňānam ankaih syād yair naste rekhitair iha | 314. tān evānkān grhītvānte dattvā šesam vaded budhab |
- 314. tān evānkān grhītvānte dattvā šeşam vaded budh iti drutameruḥ || atha sarvameruḥ |
- 315. tiryag rekhātrayī kāryāpy ūrdhvagā ca yathecchayā | ūrdhvakoṣṭheṣu sūcyañkān adhaḥsthā rītir ucyate ||
- 316. caturafikasya sücīvat prāntam afikam tathordhvakam melayitvā likhej jāānam tat sücīvan matam budhaih | turyaşaṣṭapratinidhir na vā syāt kim tv iha dhruvam || iti sarvameruh ||

313 C: aāke vaº. C: plutādijāāº. C: nastai reº. 315 C: osthavidhir ucº. 316 C: ovat pratimanthaka tathoo. C: tiryagastaº. A: onidhir na cāsye kim.

317-57 = 8 V, 335-75.

358. atha khandaprastārah

sāmpratam drutahinādikhandaprastārakīrtanam | tadbhedā merubhih proktā tatsamkhyā tesu merusu ||

- 359. prastārarītih pūrvoktā višesas tv avadhāryatām | nişedho vā vidhānam vā yatra syād atra yatnatah | pratipālyaiva tam pūrvah pašcāt yo vā vidhir matah ||
- iti khandaprastārah || atha merunastoddistam | 360. antye 'āke nyūnanastānke taddve tv ankāms tu pātayet | drutādayas tu pāte syus tatraivātha punar vidhih ||
- 361. yo yo na patitas tatra dve tv ankān pātayed iti | yāvad istadrutādinām lābhah pāte tv ayam kramah |
- 362. šişţe 'āke šişţadve tv aūkān pātayet pūrvavat punat | ekānkapāte ladinām lābhaḥ syād yugapad dvayoḥ | pāte mahāntam vilikhed evam uhyam yathocitam || iti caturthamerupanktinastoduistam ||
- 363. uddiştapatitair ankair nyünät samkhyänkato bhavet || ity uddiştam || atha virämäntaprastärah |
- 364. drutasyādho virāmah syād virāmadrutayor drutah | prastāraih pūrvavat sarvam etad buddhyā vidhīyate | iti virāmāntaprastārah | atha sūcī |
- 365. ekadvitryankasankhyātā syāc caturņām iyam kramāt | parānkatnryavat svānkasankhyānkasya ca melanāt | mumirudrānkayor atra prātinidhyam pracakṣate || iti sūct ||

19

- 366. nastadhruve virāmasya dīpto jūeyo manīsiņā | tatrā syāt plutacihnas tu turyānkai recito 'dhike ||
- 367. drutaprastāravac cheṣam paramaḥ syād vidhānataḥ | yayā rītyā mahat tatra tathaivokto 'tra tallaghuḥ || iti nasṭam ||
  - 358a A. %kīrtitah. 359b C. višeşo vā. B. vāradhānam. A. vā yasya syād. 359c C. °cāt antyo vidhir. AC: matāh. 360a C. °nasṭānkais tad. 361a A. patitas talvat taddve tv. 362a B. 'nkašio'. B. tv ankāt pā'. 365b B.C. %hvākasva. 366b B. 'vkair 'va te' dhi.'
- 368. uddistam ucyate yugmam yathā naste drutādayah | labhyante 'pi kṛtārthatvāt tata etān pratāpayet | prānte śeṣam vaded dhīmān sāvadhānah kṣaṇe kṣaṇe || ity uddistam ||
- 369. atrollekhānkaracanādikam syād drutameruvat | virāmamerāv eşa syād višeşas tu param kila ||
- atrāṣṭadvādaśāñkasya grahaḥ ṣaṣṭo na gṛḥyate | adhaḥpañktau tu sarvatra prātinidhyam vidhīyate || iti virāmameruḥ ||
- 371. sarvameruś ca tadvat syān na višeşo 'sti kaś cana | iti sarvameruḥ ||
- 372. anye santy atra bhūyāṃso virāmāntā drutādikāḥ | drutahīnāś ca laghvantā laghubīnādikāḥ pṛthak | meravas te mayā noktā granthavistarabhīruṇā ||
- 373. atha viparītaprastāraḥ |
  iṣṭasarvadrutaṃ rūpaṃ prākkṛtvā vinyaset tataḥ |
  [deyo] laghur drutasyādho drutasyāpi ca kiṃ punaḥ ||
- 374. lagaplutam puras tasya ladvayādho gurum nyaset | tadvad gaplutapūrvasya lagbor ekākino 'pi ca ||
- pluto gurudvayasyādho laghuplutaparasya ca | guror ekākinas tadvad vidhiḥ sarvaplutāvadhiḥ || iti viparītaprastāraḥ ||
  - iti śrilakṣmīdharabhaṭṭasutacaturadāmodaraviracite saṃgītadarpane tālādhyāyaḥ ṣaṣṭaḥ samāptaḥ || 6 ||
    - Janet Landon ayan Sasapa Samapan (19 m) B: <sup>0</sup>karacaranjādism, 370 a A: sastena. 372 a B: <sup>0</sup>ntā plutādi<sup>0</sup>. C: <sup>0</sup>ntā drutādayah, 373 b A on. [1 C: laghu drutasya\*, B: on. ca. 374 a C: puras syāt paladva\*, 375 B: laghu) plu\*. A B: struntapnditalakṣnidhansatudāmo\*.

### VII.1)

C: <sup>0</sup>gītasāram va<sup>0</sup>.
 dāmodareņa viduṣā catureņa kalāvidā |

samgitadarpano nama kriyate krtinam mude

Tag. om. C: °paņe nṛtyādhyāyo 'yam kriyate mudā || 5 b. A: bindunṛtyam. A: °cārt°.

6 a. A: deśi kadarinrtyam. AC: ca vaipotākhyam.

7 b. C: perunigodali caiva.

8. AC: anyeşâm lakşanam.

9. A: prabhulaksanam | C: prabhūlaksanam | 9 a. C: °mārgakušale vadānye śrāvake nṛpe |

11 b. A: onirvāhaso.

13 b. A: astau ca gāyanāh proktās tāla<sup>o</sup>.

17 a. A: pradaršayet

18b. A.: śubhrām sausthavaikaniketanam ∥ C: ⁰lim pātram gãº. 20b. A.C: gurub prsthe. 24—26a = S VII, 1088a. 1053a. 1087. 247a. A.: svabhāvakam.

24—26 a = S VII, 1088 a. 1053 a. 1087. 24 A: tatra tat. A: \*\*osrtau sto latā\*\*.

27—29 a = S VII, 1091. 1086. 1085 a. C: <sup>o</sup>ghryor antaram syān mitho yadā | caturvimsaty aŭgulānām caturasram. A C: vardhamānasya ced aŭghryor antaram.

29 b. A tatra nitvā.

30 b. A.C.: suluśabdena. C: naţaiḥ sā parikīrtitā ||

31—32a = S VII, 1047. 1048. C: samam yatra. A: onanihkrāntam. C: onavikrāntam. A C: osthitih.

38—35 — S VII, 574. 575. 577 b. A C: eāryādhyardikayā pāde. A C: sannatam āśrite. A C: ºāñjalityāge lajjāyām. C: ca niradvate.

 AC: °cārīlakṣaṇam | C: asavyapārṣṇideśe syād vāme sa°. A: vāmasya laksaṇam || cfr. S VII, 931—32.

37b—38 = S VII, 198a. 320. AC: °sirşau . . bāhyau pāršvau. 40b. AC: °bhangi mu°.

41. A: tatra lokābhinayah

43 b. A: nyttahastair.
44 b. A: talamadhvordhvasañcāh svus.

45 a. A: <sup>o</sup>gulyau ye.

50-52 = Kohala nach Kallinātha zu S p. 681. 53 b-55 a om. C.

54-55 a = S V, 48.

56. A: vikalam laghu | cfr. SVII, 33 a und Kallinātha zu SVII, 1065.

1) Subs 2a, p. 33. Tag, 218: 1—10; 239: 11—22a; 240: 22b—30; 241: 1—0; 242: 44-17; 243: 48-77; 244: 58-64; 245: 65-72a; 246: 72b-77; 247: 78-83; 248: 346-91; 249: 92; 250: 93-100; 251: 101-92; 252: 101-07; 251: 118-26; 254: 127-33; 255: 148-39; 256: 140-061; 257: 150b—56; 258: 157-65; 259: 164-70; 250: 171-78; 251: 179-87a; 256: 175-85a; 256: 180b-205; 257: 256-65a; 257: 256-6

```
57b = S VII, 18a. 57a C: perunigaudalī caiva.
 59 a = S VII, 1363 a. AC: ovais ca sattvikair vyabhio.
 59 b. cfr. Kallinātha zu S VII, 1366.
 64 = S VII, 1381.
 66, 67. C: Obhutety astau rasā. A C: Ovismayasamāh sthāo. cfr.
         S VII, 1369, 1373.
 71 = S VII, 386.
 72. AC: hatam api | AC: drśā va0.
 75 = 8 \text{ VII, } 21.
 77-78 = S VII, 37 b. 22, 23,
 79 b. A: asmāt pravogam javati.
 80-81 = 8 \text{ VII}, 24. 25.
 82 — Amaruśataka 5 (S. 54 ed. Simon).
 84-91 = VII, 428. 411. 419. 420 a. 430 b. 401. 410. 409. 385.
         A: sīghrā nivṛttā ca. AC: vilokanāt | AC: saṃtapta-
         vad bhranta sabhio.
 92. A: °le vallīva. C: °le vallīvirājite |
 93. A: kujati saº.
 94-97 = S VII, 26-29.
102-6 = S VII, 40-44 a.
107. om. A.
108 = VII, 1226.
112 a. AC: Oyena sañcena.
114 a. C: mukhenālamo.
115. om. C.
119 a. A: āśramam.
121 b. om. A.
122 a. AC: gavati.
123-125. om. C.
128 = S VII, 31 b. om. C.
130 = S VII, 32.
132 a = S VII, 532 a.
133-134 cfr. S VII, 533-34.
136 = S VII, 1338, 1339, AC: bhāsādi<sup>0</sup>, AC: mārganrtve.
137 b. C: vathāksarena caccatputena tālena nirmitā |
138 a. A: vādyate yo vādyakhando virāmair.
138 b-139 om. A.

    A: vādyapāţair vādyabhedo. AC: syād āghātab pādayob.

141. C: carapam cakram ācaret
```

146-147 a. om. C. A: udupă ucyante | tatra dvādaśa udupāni | neriḥ. A: nacam ca jāo. A: ridrumurū tathā

152. A: hullam ca. AC: praśaram ca. 153 a. A C: otālānugam.

142. AC: madhyasañcena. A: ogāminīm. 145. C: baiva rāsatāleb. A C: btālena nartanam

160. C: gatīnām,

161 a. AC: oci sullam syan.

162 b. AC: tiryag ahhitah kr10. AC: oanugau muhuh |

163. A: itv utkatam | athava aditalah | iti muru | C: itv utkatam | saiva veganghridam muru mandim asthava cet krta | iti muru | athavaditalah |

165 h. A: pañcame natakerurdhyam.

168 a. A: prasāritāviddhahāhvam tad.

169. A: tatra dhruvāḍalāganṛttam āha | iti dhruvāḍalakṣaṇam |

 A: eva naţādhvādanṛttam nāmnā. C: eva nayadhvādanṛttam. 171. AC: ocarvo dvitras cet tatas ca tiripam hhavet | A: ante guru tado\*. A C: dhvädanrttam nato\*.

172. A: tiripam hhavet | A: tiripam dhvadanrttam om. C.

173. AC: atha rāyarangālah

175. AC: tad adalam itio. C: ity adalah.

176 a. A: opurvam yadotpluo. C?

177. AC: alātām. AC: alātānghrau. A: hurumayī. C: huramayī. 179. A: tandataitam ahuh. C: tandatam ahuh. A: padav uttaram itiritam || ity uttaram || C: padau tad andantaram īritam |

ity andatarah | 180. AC: nihpīditopamam | A: tad diņdam ucyate | iti viduh |

C: tad dvidam ucvate | iti dviduh || 181. A: utplutya pādayac citram tad dheo.

192. C: višesatah | C: dvidhā proktam aksaº.

193. A: nrtvakarmani |

196. A: sarvatomukham |

197. A: jhim jhim pra0. C? A: ādajhanāma. C: āujāa nāma.

198. AC: pataihaihahhayo.

200. A: tutugo . C: tutungaupā .

205. AC: svaramantha0. C: odena granthe 'smin kathitā mavā. 205 c. om. C.

214 b. A: vinirdešyo. 218b. 219a. om. C.

220 b. AC: svaramantha0.

221 a. A: svaro mantho rūpakam ca. C: mantho.

222. 223 = S IV, 315, 23,

225 a. AC: Okramāt kurvan samām. 225 b AC: nrtye dhruveņābhinayahastakaih sumanoharam |

225 h = AC: 225 c.

226. AC: manthakasya. AC: manthatālatah. 227. AC: manthanrtyam.

228. A: udgrāhāt tu vadodgrāhāhhogavo gītavo drutam 233 a. A: addatālena.

234 b. A: tadāddatāla0.

237. A: vidacinduh kālācārya iti. C: hiņdacindukālacāryāv iti. A: nibaddho vindacindukah | C: nibaddho binducindukah | 238 b. 239 om. C.

239 a. A: tuduke.

240 b. A: añkajair antaº. C: rañjakair antaº.

246 h. A: dharubhir havahhavathyam. C?

248 b. A: "kşarair nityam su".

249 a AC: oena dvirāvṛttapao.

255a = S III, 186a. 255b A: bhāṣayāndhrayā nityam. C?

256 om. C. 261 h. A: jätipositäh ||

262 a. AC: vidhutam kampitam yatra.

272 a. AC: Otrayavicitritam.

273 b. A: jakkarir matam || C: matā || 274 a. A: ºādi svasvahhāṣayā | C: ºādiś ca hhāṣayā |

277 h. A: yatra nṛttam hhaved. C: yatra nṛtyam bhaved.

279 a. A.C: udgraharacitan;
280—285 — S. VII, 1313, 1314, 1284—87. A.C: padibyian
evocearan pāfān yo nṛṭyati sa perani (C: peruṇ) || A.C:
lāṣṣāṇgari anvitam yatra nṛṭyan ca (C: yad) dratanānataḥ (A: ⁰taṃ) || A.C: ganṇḍalyā (C: gon⁰) maṇḍaṇaṃ
proktaṃ. C: til goḍaliṃṭyaṃ (g.)

iti śrīlakṣmīdharasutadāmodaraviracite saṃgītadarpaņe nṛtyādh-

yāyaḥ samāptaḥ ||

A: śrīmatpanditala. C: odhahhattasutao.

# Kritische Bemerkungen zu Kosegartens Pancatantra.

Von

### Johannes Hertel.

Eine Arbeit, die ich als Beitrag zu R. Schmidts Ausgabe des textus ornatior des Pañcatantru übernommen hatte, brachte es mit sich, dass ich mir über das Verhältnis der Kosegartenschen Ausgabe des textus simplicior zum textus ornatior Klarbeit zu verschaffen winschte. Durch das fruudliche Entgegenkommen der Direktionen der Hamburger Stadtbibliothek und der Greifswalder Universitätsbibliothek sowie des Zwickauer Rates war es mir vergönnt, in den grossen Ferien Tullbergs Kollationen verschiedener Has. beider Texte, sowie die beiden Hamburger Hss. auf dem hiesigen Rathause zu studieren. Da das Resultat dieser Untersuchung geeignet sein durfte, das Dunkel in einigen Punkten zu lielben, das noch immer über der Textgeschichte des Pañcatantra lagert, so erlaube ich mir, dasselbe hier den Fachgenossen vorzulegen.

Die Grundlagen für meine Untersuchung bilden:

 H, der ältere, undatierte Codex der Hamburger Stadtbibliothek, der jetzt die Nummer 281 trägt. Vgl. Kosegarten, Pantsch. p. V.

I, die jüngere Hamburger Hs., jetzt No. 280. Vgl. Kosegarten l. c. p. V.

3. Aus Kosegartens Nachlass auf der Universitätsbibliothek Greifswald:

a) No. 56. Abschrift des Pa\u00e4catantra durch Tullberg, 2 B\u00e4nde in Querquart. Sie enthalten eine Abschrift des Cod. A mit Kollation von B, C, E und im Anfang von D, vom 4. Buch ab auch von F.

b) No. 57, 2 B\u00e4nde in Folio, enthaltend Tullbergs Abschrift der Hs. D mit Kollation von G und F, letztere bis zum Schluss des 3. Buches. Zu a) und b) vgl. Kosegarten l. c. p. IV f.

 K stand mir zur Verfügung in R. Schmidts Kollation, während mir L — vgl. Kosegarten l. c. p. VI — nicht vorlag. Zur Ergänzung bezw. Richtigstellung der Angaben Kosegartens füge ich Folgendes bei.

H und I stimmen fast wörtlich überein. Sie gehen, wie gemeinsame in ihnen enthaltene Fehler und Lücken beweisen, auf dasselbe Original zurück. Gelegentliche Abweichungen in I dagegen beweisen, dass diese Hs. mittelbar aus der Hs. geflossen ist, von der H unmittelbar stammt.

Diese gemeinschaftliche Grundlage von H und I ist ein Jaina-Ms. gewescn. Das beweisen folgende Thatsachen.

1. In H steht zu Anfang mit roter Tinte geschrieben dis bekannte Jaina-Diagramm, das man nach Bühler चाँस ilest.) Dasselbe Zeichen, aber in verstümmelter Form und mit schwarzer Tinte geschrieben, steht in derselben Hs. zu Anfang des zweiten Buches.

 In H überwiegt die altertümliche Bezeichnung der Diphthonge e, ai, o, au durch Striche vor den Konsonanten.

3. Bezüglich der Konsonantenformen kann ich nur sagen, dass ie grosse Ähnlichkeit mit den bei Weber, Über ein Fragment der Bhagavatt in den beiden Tafeln faksimilierten haben. Freilich fehlt hier gerade die Bestätigung durch die dem Sanskrit fremden Ligsturen des dortigen Präkrttetes. Das linguale aspirierte he debess wie ch haben in H die von Weber auf S. 384 beschriebenen Formes. Statt cch schreibt H immer ch. Für W steht in H ein Zeichen, das diese Form hat: A. Bei Weber hat es die Form unserer Drucke.

4. Nach den Mangala-Strophen der Einleitung beginnt H: বল্ফে-ভাৰক সূত্ৰী. Diese Lesart ist zwar sicher falsch, der jinistische t. t. hier aber doch bezeichnend. Der Schreiber war also selbst ein Jaina

Vgl. Weber, Verz. der Sanskrt- und Präkrt-Hss. II, 3 S. XVI.

<sup>2)</sup> Es ist somit die Möglichkeit im Auge zu hehalten, dass verschiedene Texte des Païcatantra jinistischen Ursprungs sind. Vgl. die Erwähnung der Jain und den Lohpreis des Jina zu Beginn des fünften Buches. Die Erzählung feblit

In den auf das Pañcatantra folgenden Teilen der Hs. H, die von demselben Schreiher geschriehen sind, tritt die altertümliche Form der Diphthonge vereinzelter auf, was ehen doch wohl darauf schliessen lässt, dass der Schreiher der Hs. sich auch hierin meist nach seiner Vorlage richtete. Darauf lässt auch die Thatsache schliessen, dass er gelegentlich seine Vorlage falsch versteht, so wenn er in der Erzählung I, 7 (Kosegarten) fol. 26 h zweimal स में schreiht, weil er das मा म seines Originals fälschlich म रम las.

Als soustige orthographische Mängel der Hs. bemerke ich:

a) die ziemlich häufige Verwechselung von W und W, W und ज , स und श:

h) das Setzen und Weglassen des Visarga und Anusvära à tort et à travers, sogar in Fallen wie वापादिते रहा für वापादिते रहा, मन्यमान:साम für मन्यमानसाम, भटः सप्टे स्थिला(!!), wo er neben falschem Sandhi-H steht:

c) völlige Unklarheit üher Länge und Kürze der Vokale (考-हिला, देति, प्रतिचल, देवी (Vokativ), दुहितरी usw.)

Verstösse gegen den Sandhi sind häufig, fallen aher, wie die Vergleichung mit I lehrt, meist dem Schreiber der Hs., nicht dem ihres Originals zur Last. Nur t vor & scheint das Original stets unverändert gelassen zu haben (तत् श्रुला usw.).

Zu I - vgl. Kosegarten p. V - hemerke ich zunächst, dass es unrichtig ist, wenn Kosegarten von dieser Hs. sagt: .Codici H admodum similis est et scriptura et hahitu\*. Im Gegenteil zeigt die Schrift entschieden jüngere Formen, und namentlich die altertümliche Bezeichnung der Diphthonge ist in ihr nur noch ganz vereinzelt zu finden.1) I hat ehen aus einer Hs. geschöpft, die ihrerseits vom Original von H ahgeschriehen war. Das ergiebt eine Vergleichung mit völliger Gewissheit. Dass die Hs. nicht auf H selbst beruht, heweisen teilweise Ahweichungen und vollständiger Text bei gelegentlichen Lücken in H. Sonst ist sie allerdings sehr fehlerhaft, ohgleich die Fehler nicht unter die Kategorien der Fehler

bei Somadeva, und Ksemendra ist so kurz, dass man aus ihm weder pro noch contra schliessen kann. Im südlichen Pancatantra dagegen erscheint S. 474, 24 an Stelle des पदानिधि: der anderen Prosa-Recensionen dem Kaufmann direkt ein [सहपद्य:, was man nach der Sachlage gewiss nicht mit v. Mankowski, S. LIII als "Wahrsager" denten darf, sondern als t. t. für einen Jina fassen muss. Übrigens fasst Bühler Pc. Comm. S. 78 zu P. 39, i. 24 जिनेन्द्र स्व als ,,the lord of the Jinas , i. e. , of Buddha". Ihm folgt Jīvānanda Vldyāsagara 8. 840 : जिनेन्द्रस्य बीडाधिपते:. Aus weichem Grunde, ist nicht

<sup>1)</sup> Auch hier gelegentlich verlesen, so in IV, 14 प्रयासहे für प्रयासाह.

von H zu bringen sind, die eben dem Schreiber von H eignen. Dass die in den Kategorien unter H aufgezählten Fehler gelegentlich auch in I vorkommen, soll damit natürlich nicht geleugnet werden.

Während H undatiert, aber jedenfalls älter ist, als I, wie aus der Form der Aksara und ihrem ganzen Aussehen zn schliessen ist, beendet I auf fol. 176 den Traktat विश्ववस्थ den es mit H gemeinsam hat, mit den Worten:

समाप्ती यं विवाबसभाख्यो यन्त्रः ॥ ॥ छ ॥ संवत् १००१ वर्षे त्रावाटमुद्धि १ बुधे सिखितं ॥ सेखकपाठकयोः मुभमुभ-योखा । इह । । त्रीरस्तु । त्री । मुशंभवतु । क् ॥ ॥ त्री ॥ देशीनक्यंवसपस्रत्रीडिपासितः । खात्रदीमादकोदेव मातुकच यथाकमं ॥ ॥ ॥ । इटा । श्री। । इटा

Die Handschrift ist also am Mittwoch, dem 7. Juni 1643 vollendet worden. Die Vollendung von H dürften wir also vermutungsweise um 1600 ansetzen.

Die übrigen Hss. kenne ich nur aus Tullbergs Abschriften und Kollationen. Leider ist seine Kollation von B C E mit Codex A sehr schwer zu gebrauchen, einmal, weil die roten, blauen und grünen Tinten heute teilweise kaum mehr zu unterscheiden sind, sodann weil namentlich Cod. E ganz ausserordentlich stark von A abweicht, nach Anordnung und Wortlaut. Es ist mir leider nicht geglückt, die Anordnung der Erzählungen in dieser Hs. so sicher festzustellen, dass ich sie, ohne mich der Gefahr grosser Irrtümer auszusetzen, in meine beigegebenen Listen hätte aufnehmen können. Wie ihn Kosegarten S. IV einen "Textus ad codicem A. prope accedens" nennen konnte, ist mir geradezu unverständlich. Dass er ihn nicht verwechselt hat, geht aus der Nummer hervor, die er richtig angiebt (East India House Nr. 1812). Der Unterschied zwischen E und A ist viel grösser, als zwischen C und A; und doch sagt Kosegarten von C: "Textu hic codex a codice A satis multum differt\*. C glaube ich fehlerlos in die Liste eingetragen zu haben, wiewohl es auch bei dieser Hs. im ersten Buche recht schwierig ist, sich in Tullbergs Kollation zurechtzufinden.

Tullbergs Abschrift von D mit Kollation von G und F (letztere Hs. bis zum Ende des 3. Buches) hingegen war bequem zu benützen.

D enthält in seinem Kolophon das Datum samvat 1796 aşadhavadi 3, ist also 95 Jahre jünger als I. Diese Hs. enthält einige Erzählungen mehr, als die beiden Hamburger Codices.

G schliesst sich in dieser Beziehung enger an dieselben an.

Kosegarten urteilt über G p. V: "Textum recentiorem, locis multis in angustum deductum, exhibere videtur\*. Das klingt so, als hätten wir gar keine Kriterien, um die Stellung dieser Hs. zu bestimmen. Und doch hat uns der Verfasser dieser Recension - denn um eine besondere Recension handelt es sich - gar nicht im Zweifel gelassen, wie er bei seiner Textgestaltung vorgegangen ist. Der Codex beginnt nämlich nach Tullberg:1)

> मुभमजु । श्रीगविशाय नमः । नला चीराव्यिजाजानि ब्रह्मशावीदिकानि । गवेशं विष्रहन्तारं वन्द्रे हैमवतीसतं॥ १॥ पदवाकाप्रमाणची अनलभट्ट इति खुत । भट्टश्रीनागदेवस्य तनुज कान्वशाखिनः। कीतकात्त्रस्थेते तेन पञ्चीपाख्यानसंग्रहः॥२॥ क्यामाच्य विसारी ज्ञातवी उच सुबुद्धिभिः। तथोपयक्रपवस्य नव सर्वस्य संग्रहः ॥ ३ ॥

प्रसित etc.

Der letzte Śloka kann nur bedeuten, dass Anantabhatta, der sich am Schlusse der Hs. nochmals als विरचयित vorstellt (चननाभ-देन विराचिता - so!), alle Erzählungen des Pancatantra giebt, dass er die metrischen Stellen dagegen gekürzt hat. Die Deutung, dass er die Erzählungen in ihrer ganzen Länge geben wollte, ist ausgeschlossen, weil er nachweislich auch diese, und zwar ebenso stark als ungeschickt gekürzt hat.

Ein besonders drastisches Beispiel für die geistlose Willkür, mit der Anantabhatta seine Vorlage behandelt, bietet seine Fassung der Erzählung von dem Brahmanen, dem die drei Gauner den Bock abschwindeln. Bei ihm erzählt sie der Minister Vakranäsa zum Beweise dafür, dass im vorliegenden Falle danda das von der Staatskunst gebotene Mittel sei (daher die Umstellung; s. die Tabelle!).

चित्र किसंबिद्धिष्ठाने सोमयाजी नाम ब्राह्मणः । स कदा-विद्वसनी यष्टकामी ग्रामानारं गला यजमानं याचियला पीवरतनं क्रागमेकं गृहीला खग्रामाभिमुखः प्रतस्त्रे । स क्रागी यावत चलति तावत्स्करचे इत्या गच्छनं मध्ये मार्गे चयो धृतीः चत्वामकरहाः

<sup>1)</sup> Ich habe die Fehler der Hs. absichtlich nicht verhessert.

संमुखमेत्वोत्तः।भो बाक्षापिहोषिन् । किमेवं जनविष्ठं कर्मानृतिष्ठसि यस्तृतकं वहसि । तदेनं त्वज । उक्तं च ।

> तिर्यक्षं मानुषं वापि यो मृतं संस्पृशेत्कुधीः । पक्षमञ्जन मुद्धिः स्थात्तस्य चान्द्रायणेन वा ॥

चथ त्राह्मचः सबीपनाइ । भी भीः । विसन्धा भवनः । यज्ञी-वनं मृतं व्यपद्भिषेत्रुका गच्छत्वेव । तदा ते सामासुपायो () प चन्नति द्युड एव साध्ययादिति स्तिन्ने मृत्याद्वार्यः तं यदा इनुमोरिभिरे तदा तं पनुं वस्त्राखि च मृत्का पत्नायनं चकार ।

Was uns aber die Aufbewahrung dieser Recension wertvoll macht, ist — wie ein Blick auf die von uns beigegebener Tabellen lehrt — der Umstand, dass er aus einer alten Form des textus simplicior geschöpft hat, die der Fassung der Hamburger Handschriften sehr nahe kam.

Von F berichtet Kosegarten S. IV: "Codex curiae Indices Londiniensis nro. 2319, foliis ducentis et quindecim constans, et quo lectionis varietatem apographo codicis D. adscripsit Tullbergius. Huie enim, quod ad textum attinet, cognatus est. In libro tertio vero, pariter ut codex C., editiones diversas in unam confundit. Dies ist wieder nicht richtig. Tullberg pat die Lesarten von F nur bis zum Ende des dritten Buches seiner Abschrift von D bei geschrieben, von da an aber seiner Abschrift von D. Und am Schlusse bemerkt er ganz ausdrücklich; "Cod. F har 215 blad, de sidste Tantrarne av afskriften ur samma original som Cod. Ct. In den letzten (3) Bütchern also bietet dieser Codex eine Abschrift ass demselben Codex wie C.

Über K-B, die Kielhorn-Bühlersche Ausgabe, vermag ich ihrer Entstehung neh nichts Bestimntes zu berichten. Noch ebe ich Einsicht in das Koesgarten vorliegende Handschriftenmaterial hatte, war mir bei der Lektüre Benfeys aufgefallen, dass die Ausgabe von Kielhorn-Bühler der Passung der Hamburger Handschriften sehr abnilch sein musste. Del wandte mich also am Herrn Geh. Regierungsrat Kielhorn mit der Bitte um Aufklarung über die handschriftliches Grundlagen der Ausgabe, die mir auch in freundlichster Weise gewährt wurde. Herr Geh. Regierungsrat Kielhorn schrieb mir-Sicher weiss ich, dass der Text meines Teiles des Pafactaattra auf einer einzigen HS, beruht, die Bühler von einem Sästri geborgt hatte und die ein Bühler nachher zurückegeben habe. Was B. damit

9 11s. साधीयान् ॥ २ Kompromissbildung nach चुर्सितः ॥

gemacht hat, weiss ich nicht; ich vermute aber, dass er sie dem Eigentümer zurückgegeben hat, denn in eine der öffentlichen Bibliotheken ist sie nicht gekommen. Sicher weiss ich auch, dass mein Text kein eklektischer ist, aber wo ich habe verbessern müssen, kann ich Ihnen leider nicht sagen. Es kam uns im Jahre 66 hauptsächlich darauf an, für die höheren Klassen der Schulen einen passenden Text herzustellen\*. Dennoch habe ich die Kielhorn-Bühlersche Ausgabe in meine Tabellen mit aufgenommen, da die Persönlichkeit der Herausgeber dafür einstand, dass es bei dem Zustandekommen des Buches rein wissenschaftlich hergegangen ist, und da man zum mindesten vermuten darf, dass Bühler seinen Teil (II-V) gleichfalls nach der erwähnten Hs. gegeben hat.1)

Nun bitte ich, die Tabellen zu vergleichen. Sie enthalten Reihenfolge und Anzahl der Erzählungen des Pancatantra nach folgenden Quellen.

Som. = Somadeva, Kathäs, tar. 60, 27 ff.

Ksem = L. v. Mankowskis Text der Brhatkathāmañjarī des Ksemendra.

SP= Südliches Pañcatantra in der Ausgabe von Haberlandt. Ηì = die beiden Hamburger Handschriften. I (

G D F die Tullbergschen Abschriften und Kollationen der betr. Hss.

KR die Ausgabe von Kielhorn-Bühler. г das Übersetzungsfragment von Galanos.

Kos. — Kosegartens Textus simplicior. — die Ausgabe Jīvānanda Vīdyāsāgaras, Calcutta 1892.

NS = die in der Nirnava-Sägara-Press erschienene Ausgabe von Kåsinath Pandurang Parab. 1896.

A В die Abschriften dieser Hss. des textus ornatior von Tull-Ci berg und R. Schmidt.

K Orn = das Manuskript der Ausgabe des textus ornatior von R. Schmidt.

Svr. — die syrische Übersetzung (nach Bickell).

<sup>1)</sup> Darauf, dass Bühler seiner Ausgabe nur eine Hs. zu Grunde gelegt hat, deutet der überschüssige Halbsloka bei ihm hinter IV, 61, der in den Hamburger Hss. fehlt, und wohl auch Buch IV, S. 29, Z. 12, wo Bühler nur einen Pads (d) bietet, während andere Hss. die vollständige Strophe haben.

| Titel der Erzählungen 1)                                          | Som               | Kşem      | SP    | Syr              | H-I   | G     | D     |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------|------------------|-------|-------|-------|
| I, Buch.                                                          |                   |           |       |                  |       |       |       |
| Rahmen.                                                           |                   |           |       |                  |       |       |       |
| Affe and Keil                                                     | I, I<br>(60, 27)  | I, 1      | I, 1  | I, 1<br>(S. 3)   | I, 1  | I, 1  | I, 1  |
| Der König, der durch un-<br>bedachte Rede seinen<br>Leib verliert | -                 | -         | _     | _                | _     | _     | _     |
| Schakal und Pauke                                                 | I, 2              | I, 2      | I, 2  | — °)             | 1, 2  | 1, 2  | 1, 2  |
| Dantila und Gorambha .                                            | -                 | -         | _     | -                | 1, 3  | I, 3  | I, 3  |
| Drei selbstverschuldete Un-                                       |                   |           |       |                  |       |       |       |
| fälle                                                             | -                 | -         | I, 3  | I, 2<br>(8. 9)   | I, 4  | I, 4  | I, 4  |
| Der Weber in Visnus Ge-<br>stalt                                  | -                 | _         | _     | -                | I, 5  | 1, 5  | 1, 5  |
| Krähe und Schlange                                                | -                 | 1, 3      | I, 4  | I, 3<br>(8, 12)  | I, 6  | I, 6  | I, 6  |
| Reiher und Krebs                                                  | I, 3              | I, 4      | I, 5  | I, 4<br>(8, 12)  | I, 7  | I, 7  | 1, 7  |
| Löwe und Häslein                                                  | I, 4<br>(60, 92)  | I, 5      | 1, 6  | I, 5<br>(S. 14)  | I, 8  | I, 8  | I, 8  |
| Die dankbaren Tiere und<br>der undankbare Mensch                  | _                 | _ 1       | _     | _                | _     | _     | -     |
| Laus und Wanze                                                    | I, 5              | I, 6      | I, 7  | I, 7<br>(8. 17)  | 1, 9  | I, 9  | I, 9  |
| Der gefärbte Schakal                                              | _                 | I, 7      | _     |                  | I, 10 | I, 10 | I, 10 |
| hamsa und Eule                                                    | "                 | 1         | _     | _                | _     | -     |       |
| Kameel, Löwe, Panther,                                            | 1                 |           |       |                  |       |       |       |
| Krähe und Schakal                                                 | 1, 6              | I, 8      | 1, 8  | I, 8<br>(8. 21)  | I, I1 | I, 11 | I, 11 |
| Stellmacher und Löwe                                              | -                 | _         | _     | _                | _     | -     | _     |
| Strandläufer und Meer                                             | I, 7<br>(60, 164) | I, 9      | 1, 9  | I, 9<br>(8. 24)  | 1, 12 | I, 12 | I, 12 |
| Die hamsas und die Schild-                                        |                   |           |       |                  |       |       |       |
| kröte                                                             | I, 8<br>(60, 168) | I, 10     | I, 10 | I, 10<br>(S. 24) | I, 13 | I, 13 | I, 13 |
| Der dumme und die beiden<br>klugen Fische                         | I, 9<br>(60, 178) | I, 11     | I, 11 | I, 6             | T, 14 | I, 14 | I, 14 |
| Sperling und Elefant                                              | (00, 110)         |           |       | (8.15)           | I, 15 | T 15  | I, 15 |
| Der kluge hamsa                                                   |                   | 1II, 10   |       | _                | 1, 10 | 1, 13 | 1, 10 |
| Widder und Löwe                                                   | _                 | - 111, 10 | _     |                  |       |       | _     |

Ich gebe dieselben nach R. Schmidts Übersetzung des Textus ornation (Leipzig, Lotus-Verlag 1901).

| КВ         | Kos        | J          | N8         | F            | C                       | г                          | A                       | В                       | K                       | Orn                     |
|------------|------------|------------|------------|--------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| I, 1       | I, 1       | I, 1       | I, 1       | <b>I</b> , 1 | I, 1                    | I, 1<br>(8. 13)            | I, I                    | I, 1                    | I, I                    | I, 1                    |
| -          | -          | -          | -          | -            | -                       | I, 2<br>(8. 27)            |                         | _                       | -                       | -                       |
| I, 2       | I, 2       | I, 2       | I, 2       | I, 2         | 1, 2                    | I, 3<br>(8, 32)            | I, 2                    | I, 2                    | I, 2                    | 1, 2                    |
| 1, 3       | I, 3       | I, 3       | I, 3       | I, 3         | I, 3                    | I, 4<br>(8, 40)            | I, 3                    | 1, 3                    | I, 3                    | 1, 3                    |
| I, 4       | I, 4       | I, 4       | I, 4       | I, 4         | I, 4                    | I, 5<br>(8. 47)            | I, 4                    | I, 4                    | I, 4                    | I, 4                    |
| I, 5       | I, 5       | I, 5       | I, 5       | I, 5         | I, 5                    | 1, 9                       | I, 8                    | 1, 8                    | I, 8                    | I, 8                    |
| I, 6       | 1, 6       | I, 6       | 1, 6       | I, 6         | I, 8                    | 1, 6                       | I, 5                    | I, 5                    | I, 5                    | I, 5                    |
| I, 7       | 1, 7       | 1, 7       | 1, 7       | 1, 7         | I, 6                    | (8.58)<br>I, 7             | 1, 6                    | I, 6                    | I, 6                    | I, 6                    |
| I, 8       | I, 8       | I, 8       | I, 8       | I, 8         | 1, 7                    | (8, 60)<br>I, 8<br>(8, 63) | I, 7                    | I, 7                    | I, 7                    | I, 7                    |
| _<br>I, 9  | <br>I, 9   | T, 9       | _<br>I, 9  | _<br>I, 9    | _<br>I, 9               | Schluse                    | I, 9<br>I, 10           | I, 9<br>I, 10           | I, 9<br>I, 10           | I, 9<br>I, 10           |
| I, 10<br>— | I, 10<br>— | I, 10      | I, 10      | I, 10        | I, 10                   | •                          | I, 1I<br>1, 12          | I, II<br>I, 12          | I, I1<br>I, 12          | 1, 11<br>I, 12          |
| I, 11      | I, 11      | I, 11      | I, 11      | I, 1I        | I, II                   |                            | 1, 13                   | I, 13                   | I, 13                   | 1, 13                   |
| _<br>I, 12 |            | _<br>I, 12 | 1, 12      | I, I2        | I, 12                   |                            | I, 14<br>I, 15          | I, 14<br>I, 15          | I, 14<br>I, 15          | I, I4<br>I, I5          |
| 1, 13      | I, 13      | I, 13      | I, 13      | I, 13        | I, 13                   |                            | I, 16                   | I, 16                   | I, 16                   | I, 16                   |
| I, 14      | I, 14      | I, 14      | I, 14      | I, 14        | I, 14                   |                            | 1, 17                   | I, 17                   | I, 17                   | 1, 17                   |
| I, 15      | I, 15      | I, 15<br>— | I, 15<br>— | I, 15        | I, 15<br>I, 16<br>1, 17 |                            | I, 18<br>I, 19<br>I, 20 | I, 18<br>I, 19<br>I, 20 | I, 18<br>I, 19<br>I, 20 | 1, 18<br>I, 19<br>I, 20 |

<sup>2)</sup> Zufäilige Lücke! Benfey, Kal. u. Damn, p. CX ff.

| Titel der Erzählungen              | Som                | Kşem           | SP       | Syr              | H-I             | G          |
|------------------------------------|--------------------|----------------|----------|------------------|-----------------|------------|
| Der schlaue Schakal                | _                  | I, 12          | _        | _                | I, 16           | -          |
| Der verbrannte Bettelmönch         | -                  | _              | - 1      | _                | -               | _          |
| DieVerbrennung der Schlangenhant   | -                  | _              | - 1      | _                | _               | _          |
| Des Todes Macht                    | _                  | -              | _        | -                | -               | _          |
| Die Hirtenfrau und ihre Liebhaber  | -                  | -              | I, 12    | -                | _               | _          |
| Übel angebrachter Rat              | I, 10<br>(60, 205) | I, 13          | I, 13    | I, 11<br>(8, 28) | I, 17           | I, 16      |
| Affe und Sperlingsweibchen         | -                  | -              | -        | -                | I, 18<br>IV, 11 | I, 17      |
| Gntgesinnt und Bösgesinnt          | I, 11<br>(60, 211) | I, 14          | I, 14    | I, 12<br>(S. 29) | I, 19           | I, 18      |
| Reiher und Ichneumon               | I, 12<br>(60, 234) | I, 15          | I, 15    | I, 13<br>(S. 30) | 1, 20           | I, 19      |
| Die von Mäusen gefressene eiserne  |                    |                |          |                  |                 |            |
| Wage                               | I, 13<br>(60, 237) | I, 16          | I, 16    | I, 14<br>(S. 31) | I, 21           | I, 20      |
| Einfluss des Umgangs               | -                  | _              | -        | _                | _               | _          |
| Der edelmütige Räuber              | M - 1              | -              | -        |                  | _               | _          |
| Der übereifrige Affe               | -                  | -              | -        |                  |                 | _          |
| II. Buch.                          |                    |                |          |                  |                 |            |
| Rahmen.                            |                    |                |          |                  | i               |            |
| Die Vögel mit zwei Hälsen          | -                  | -              | -        |                  | V, 13           | _          |
| Hiranyakas Erlebnisse              | II, 1<br>(61, 87)  | II, 1          | 11, 1    | II, 1<br>(8, 38) | 11, 1           | 11, 1      |
| Enthülsten Sesam für unenthülsten  | II, 2<br>(81, 97)  | 11, 2          | 11, 2    | II, 2<br>(8.39)  | 11, 2           | II, 2      |
| Der gierige Schakal                | II, 3<br>(61, 101) | II, 3          | II, 3    | II, 3<br>(S. 39) | 11, 3           | II, 3      |
| Was der Mensch haben soll          | -                  | -              | -        | _                | -               | -          |
| Der Weber Somilaka                 | _                  | _              | _        | _                | II, 4           | II, 4      |
| Der Schakal und die Stiertestikeln | -                  | _              | l —      | _                | 11, 5           | 11,5       |
| Die Mäuse befreien die Elefanten   | -                  | 1 -            | _        | _                | _               | _          |
| Citrăngas Erzählung                | -                  | Str.36f        | 446,9ff. | -                | -               | -          |
| 111. Buch.                         |                    |                |          |                  |                 |            |
| Rahmen                             |                    | Rahme<br>Rahme |          | Rahm.            |                 | men<br>men |
| Der Esel als Tiger verkleidet      | III, 1<br>(62, 29) |                | III, 1   | -                | IV, 5           | IV, 7      |
| Hase und Elefant                   | 11I, 2<br>(62, 29) | III, 2         | 111, 2   | VI, 1<br>(8.63)  | III, 1          | III, 1     |

Der Anfang in Präkṛt!
 E wie H-I u. s. w.

| D               | KB              | Kos    | -      |        | F      | c      | A      | В      | K                 | Orn      |
|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------|----------|
| I, 16           | I, 16           | I, 16  | I, 16  | I, 16  | I, 16  | I, 18  | I, 21  | I, 21  | I, 21             | I, 21    |
| -               | -               |        | -      |        | -      | I, 19  | 1, 22  | 1, 22  | 1, 221)           | I, 22    |
| -               | -               | -      | -      | -      | -      | I, 20  | I, 23  | I, 23  | I, 23             | I, 23    |
| -               | -               | -      | -      | -      | - 1    | I, 21  | I, 24  | I, 24  | I, 24             | I, 24    |
| L 17            | I, 17           | I, 17  | I, 17  | I, 17  | I, 17  | I, 22  | I, 25  | I, 25  | I, 25             | I, 25    |
| I, 18<br>IV, I2 | 1, 18<br>IV, 12 | I, 18  | 1, 18  | I, 18  | I, 18  | IV, 9  | IV, 9  | -      | IV, 9<br>(n.Anf,) | IV, 9    |
| L 19            | I, 19           | I, 19  | I, 19  | I, 19  | I, 19  | I, 23  | I, 26  | I, 26  | 1, 26             | I, 26    |
| I, 20           | I, 20           | I, 20  | I, 20  | I, 20  | I, 20  | I, 24  | I, 27  | I, 27  | 1, 27             | I, 27    |
| I. 2I           | I, 21           | I, 21  | I, 21  | I, 21  | I, 21  | I, 25  | 1, 28  | I, 28  | I, 28             | 1, 28    |
| _               |                 | _      |        | _      | _      | I, 26  | I, 29  | I, 29  | I, 29             | I, 29    |
| _               | I, 22b          |        | 1, 22ь | I, 22b |        | I, 27a | I, 30a | I, 30a | I, 30a            | I, 30a   |
| _               | I, 22           | _      | I, 22a | I, 22a | =      | I, 27b | I, 30b | I, 30b | I, 30b            | I, 30b   |
| V. 14           | V, 14           | V, 14  | V, 14  | V, 13  | _      | II, 1  | II, 1  | II, 1  | 11, 1             | II, 12)  |
| II. 1           | I1, 1           | П, 1   | II, 1  | II, 1  | II, 1  | II, 2  | 11, 2  | 11, 2  | II, 2             | 11, 2    |
| II. 2           | II, 2           | 11, 2  | II, 2  | II, 2  | II, 2  | 11, 3  | II, 3  | 1I, 3  | II, 3             | II, 3    |
| И, з            | II, 3           | II, 3  | II, 3  | 11, 3  | 11, 3  | II, 4  | II, 4  | II, 4  | II, 4             | II, 4    |
| II. 4           | II. 4           | II, 4  | II, 4  | II, 4  | _      | II, 5  | II, 5  | II, 5  | 11, 5             | 1I, 5    |
| 11, 5           |                 | 11, 5  | II, 5  | II, 5  | II. 4  | II, 6  | II, 6  | 11, 6  | 11, 6             | II, 6    |
| Ц, 6            | 11, 6           | 11, 6  | 1I, 6  | II, 6  | II, 5  | II, 7  | 11, 7  | 11, 7  | 11, 7             | 11, 7    |
| , 0             | 11, 0           |        |        | , -    | -      | II, 8  | 1I, 8  | II, 8  | II, 8             | II. 8    |
| _               | _               | -      | -      | -      | -      | II, 9  | 11, 9  | II, 9  | II, 9             | II, 9    |
|                 |                 |        |        |        |        |        |        |        |                   |          |
|                 | men             |        | Rahme  | n      | 1      | Rahme  | n      | Ral    | nmen              |          |
| Rah             | men             |        | Rahme  | n      |        | Rahme  | n      | Ral    | nmen              | III, 13) |
| IV, 5           | IV, 5           | IV, 7  | IV, 8  | IV, 7  | IV, 7  | IV, 7  | IV, 7  |        |                   | IV, 74)  |
| III. 1          | III, 1          | III, 1 | III, 1 | III, 1 | III, 1 | III, 1 | III, 1 | III, 1 | III, 1            | III, 2   |

<sup>3)</sup> Schmidt zählt mit Recht diese Episode als selbständige Erzählung. Ich bahe mich aber der Übersichtlichkeit wegen der Zählung der anderen gedruckten Texte in der Zählung der handschriftlichen Fabein und Märchen angeschlossen.

4) E III, 1.

Bd. LVI.

| Titel des Erzählungen.                                       | Som                 | Kşom   | SP     | Syr              | H-I    | G      |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|--------|--------|------------------|--------|--------|
| Rebhuhn, Hase und Katze                                      | III, 8<br>(62, 47)  | 111, 8 | III, 3 | VI, 2<br>(8.65)  | Ш, 2   | III. 2 |
| Der geprellte Brahmane                                       | III, 4<br>(62, 62)  | III, 4 | III, 4 | VI, 3<br>(8.67)  | 111, 3 | III, 8 |
| Amcisen und Schlange                                         | -                   | _      | _      | -                | _      | -      |
| Brahmane und Schlange                                        | _                   | -      | -      | _                | -      | 111.8  |
| Die goldenen Vögel                                           | -                   | _      | -      | _                | _      | III, 4 |
| Der fromme Täuher                                            | -                   | _      | -      | _                | -      | _      |
| Der alte Mann und seinc junge<br>Frau und der Dieh           | III, 5<br>(62, 83)  | III, 5 | 111,5  | VI, 4<br>(8, 69) | IV, 9  | 111,6  |
| Brahmane, Dieb und Räkşasa                                   | III, 6<br>(62, 91)  | III, 6 | 111,6  | VI, 5<br>(8.70)  | -      | Ш, 5   |
| Die Königstochter und der Prinz<br>mit der Schlange im Leibe | -                   | _      | _      | _                | _      | 111,7  |
| Der hetrogene Ehemann und sein<br>schlaues Weih              | III, 7<br>(62,104)  | 111, 7 | 111, 7 | VI, 6<br>(S. 71) | IV, 6  | IV, 8  |
| Die Maus als Mädchen                                         | III, 8<br>(62, 125) | Ш, 8   | 111,8  | VI, 7<br>(8, 72) | IV, 7  | IV, 9  |
| Die Kleider der Heiligen                                     | _                   | _      | _      | -                | IV, 8  | _      |
| Der Vogel, dessen Kot in Gold be-<br>stand                   | _                   | _      |        |                  |        | _      |
| Löwe und Schakal und die spre-<br>chende Höhle               | _                   | _      | -      | _                | III, 4 | III, 9 |
| Die Schlange als Reittier der Frösche                        | III, 9<br>(61, 152) | 111,9  | III, 9 | VI, 8<br>(8.75)  | -      | 111,10 |
| Der durch Schmelzbutter erblindete<br>Brahman                | -                   | -      | -      | -                | -      | 111,11 |
| IV. Buch.                                                    |                     |        |        |                  |        |        |
| Rahmen.                                                      |                     |        |        |                  |        |        |
| Der bestrafte Zwiebeldieb                                    | _                   | IV, I  | - 1    | -                |        | _      |
| Froschkönig und Schlange                                     | -                   | _      |        |                  | IV, 1  | IV, 1  |
| Der Esel ohne Herz und Ohren .                               | IV, I<br>(63, 125)  | IV, 2  | IV, I  | III, I<br>(8.51) |        | IV, 2  |
| Der Töpfer Yudhisthira                                       | -                   | IV, 3  | -      | _                | IV, 3  | IV, 3  |
| Der Schakal als Pflegesohn der<br>Löwin                      | _                   | _      | -      | -                | IV, 4  | IV, 4  |
| Der Brahmane und seine treulose<br>Frau                      | _                   | _      | _      | _                | _      | IV, 5  |
| Zwei Weiherknechte                                           | _                   | _      | _      | -                | -      | IV, 6  |
| Der Esel als Tiger verkleidet                                | III, I<br>(62, 19)  | III, I | Ш, 1   | -                | IV, 5  | IV, 7  |

<sup>1)</sup> In B fehlt III, 6 zufälilg durch eine Lücke, die in III, 5 beginnt und in III, 7 endigt.

<sup>2)</sup> Hs. B schilesst kurz vorm Ende des III. Buches.

| D                | KB     | Kos     | J       | NS      | F       | С       | A       | В        | К          | Orn      |
|------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|------------|----------|
| II., 2           | III, 2 | III, 2  | III, 2  | III, 2  | 111, 2  | III, 2  | III, 2  | III, 2   | 111, 2     | 111, 3   |
| Ш, 3             | Ш, 3   | Ш, 3    | ш, з    | ш, з    | 111, 3  | 111, 3  | ПІ, З   | Ш, з     | 111, 3     | 1II, 4   |
| -                | _      | 1II, 4  | III, 4   | III, 4     | 11I, 5   |
| III, 4           |        | III, 5  | III, 5  | III, 5  | II1, 5  | III, 5  | III, 5  | 111,5    | III, 5     | 111, 6   |
| Ш, 5             | -      | 111,6   | 111, 6  | III, 6  | III, 6  | III, 6  | II1, 6  | - 1)     | III, 6     | 1II, 7   |
| III, 9           | -      | 111,7   | 111, 7  | III, 7  | III. 7  | 111, 7  | 111,7   | 111, 7   | 111, 7     | 111,8    |
| 1II. 7<br>IV. 10 | IV, 10 | Ш, 8    | 111, 8  | ш, 8    | 111, 9  | 111, 8  | 111,8   | 111,8    | 111,8      | III, 9   |
| II1, 6           | -      | III, 9  | III, 9  | III, 9  | 111, 8  | III, 9  | 111, 9  | 111, 9   | Ш, 9       | 111, 10  |
| Ш, 8             | _      | III, 10 | 111, 10 | 111, 10 | 111, 10 | III, 10 | II1, 10 | 1II, 10  | III, 10    | 1II, 11  |
| IV, 7            | IV, 7  | III, 11 | 111, 11 | III, 11 | 111, 11 | 111, 11 | 111, 11 | 111, 11  | 111, 11    | 111, 12  |
| IV. 7            | IV, 7  | 111, 12 | III, 12 | III, 12 | III, 12 | II1, 12 | 1II, 12 | 1II, 12  | Lücke      | 111, 13  |
| 1V.9             | IV, 9  |         | _       | - 1     | -       | -       | _       | _        | 6          |          |
| III. 10          | _      | III 18  | III 18  | III 18  | III 13  | III 18  | III 18  | 111, 13  | bis Anfang | 111, 14  |
|                  |        |         |         |         | - 1     |         | 1       | 1        | nfs        |          |
| III. 11          | ш, 4   |         |         |         | III, 14 |         |         |          |            | III, 15  |
| III, 12          | -      | III, 15 | III, 15 | III, 15 | III, 15 | 111, 15 | III, 15 | III, 15  |            | III, 16  |
| ПІ, 13           | -      | 111, 16 | 111,16  | III, 16 | III, 16 | III, 16 | III, 16 | III,16°) |            | 111,17*) |
|                  |        |         | IV, 1   |         |         |         |         | Schlus   | Buches     |          |
| IV, I            | 1V 1   | IV, 1   | 1V. 2   | IV, 1   | IV. 1   | IV. 1   | IV. 1   | *        | IV. 1      | IV. I    |
|                  | IV, 2  | IV, 2   | IV, 3   | 1V, 2   | IV, 2   | IV, 2   | IV, 2   |          | IV, 2      | IV, 2    |
| IV. 3            | IV, 3  | IV, 3   | IV, 4   | IV, 3   | IV, 3   | IV, 3   | IV, 3   |          | IV, 3      | IV, 3    |
| IV, 4            | 1V, 4  | IV, 4   | 1V, 5   | IV, 4   | IV, 4   | IV, 4   | IV, 4   |          | IV, 4      | 1V, 4    |
| IV, 13           | IV, 13 | IV, 5   | IV. 6   | IV, 5   | IV, 5   | IV, 5   | IV, 5   |          | IV, 5      | IV, 5    |
| IV.              | -      | IV, 6   | IV, 7   | IV, 6   | IV, 6   | IV, 6   | IV, 6   |          | -4)        | IV, 6    |
| IV, 5            | 17,5   | IV, 7   | IV, 8   | IV, 7   | IV, 7   | IV, 7   | IV, 7   |          | IV, 7      | IV, 7    |
| 1                |        | - 1     | - 1     | - 1     |         |         | I       |          | 1          |          |

<sup>3)</sup> Orn. III, 16 und III, 17 feblen in E, 4) In K zuskillig ausgefallen durch Lücke, die nach dem Ansang von IV, 5 beginnt und bis zum Anfang von IV, 7 reicht.

Der Krebs als Lebensretter . .

| G            | D                | KB              | Kos          | J            | NS           | F              | C            | A            | К                | Orn          |
|--------------|------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|------------------|--------------|
| _            | IV, 6            | IV, 6           | -            | -            | -            | -              | -            | _            | -                | -            |
| 1V, 8        | IV, 7            | IV, 7           | Ш,11         | 111, 11      | 111, 11      | 111,11         | 111,11       | 111,11       | 111,11           | 1II, 12      |
| IV, 9        | IV, 8            | IV, 8           | III,12       | 111,12       | 111,12       | 111,12         | II1,12       | ІП,12        | Lücke            | III, 13      |
| _            | IV, 9            | IV, 9           | _            | -            | -            | -              | -            | -            | -                | _            |
| Ш, 7         | 11I, 7<br>IV, 10 | IV,10           | 111, 8       | 111, 8       | 111, 8       | 111, 9         | п1, 8        | 111, 8       | III, 8           | III, 9       |
|              | 1V, 11<br>IV, 12 | 1V,11           | IV, 8        | IV, 9        | IV, 8        | IV, 8<br>IV, 9 |              |              | 1V, 8<br>IV, 91) |              |
| _            | I, 18<br>IV, 14  | I, 18<br>IV, 14 |              |              |              | _              | _            | _            | 1V,10            | IV, 10       |
|              | IV, 15           |                 |              |              |              |                |              |              |                  |              |
| 1V, 12       | 1V, 16           | IV, 16          | IV, 11       | 1V, 12       | IV, 11       | 1V, 11         | 1V, 11       | 1V,11        | IV, 12           | IV, 12       |
| V. 1         | V, 1             | V, 1            | V, 1         | V 1          | Rahm.        |                | Ra           | h m          | e n              |              |
| V, 2         | V, 2             | V, 2            | V, 2         | V, 2         | V, 1         |                | V, 1         | V, 1         |                  | V, 1         |
| V, 3         | V, 3             | V, 3            | V, 3         | V, 3         | V, 2         | V, 2           | V, 2         | V, 2         | V, 2             | V, 2         |
| V, 4         | V, 4             | V, 4            | V, 4         | V, 4         | V, 3         | V, 8           | V, 3         | V, 3         | V, 3             | V, 3         |
|              | V, 5             | V, 5            | V, 5         | V, 5         | V, 4         | ·              | ·-·          |              | <u> </u>         | ·            |
| V, 5<br>V, 6 | V, 6<br>V, 7     | V, 6<br>V, 7    | V, 6<br>V, 7 | V, 6<br>V, 7 | V, 5<br>V, 6 | V, 4<br>V, 5   | V, 4<br>V, 5 | V, 4<br>V, 5 | V, 4<br>V, 5     | V, 4<br>V, 5 |
| V. 7         | V, 8             | v 8             | V, 8         | V, 8         | V. 7         | V, 6           | V, 6         | V, 6         | V, 6             | V. 6         |
| V, 8         | V, 9             | V, 9            | V, 9         | V, 9         | v, 8         | V, 7           | v, 7         | v, 7         | V, 7             | V, 7         |
|              | V, 10            |                 |              |              | V, 9         | V, 8           | V, 8         | V, 8         | V, 8             | V, 8         |
| V, 10        | V, 11            | V, 11           | V, 11        | v, 11        | V, 10        | V, 9           | V, 9         | V, 9         | V, 9             | V, 9         |
|              | V, 12            |                 |              |              | V, 11        | V, 10          | V, 10        | V, 10        | V, 10            | V, 10        |
| V. 12        | V, 13            |                 |              |              | V, 12        | V, 11          | V, 11        | V, 11        |                  |              |
| _            | V, 14            |                 |              |              |              |                | I1, 1        |              | II, 1            | I1, 12)      |
| -            | V, 15            | V, 15           | V, 15        | V, 15        | V, 14        | _              | _            | -            | V, 12            | V, 12        |
| -            | V, 15            | V, 15           | V, 15        | V, 15        | V, 14        | _              | _            | _            | V, 12            | V, 1         |

Nur die Überschriftsstrophe und makarah präha.
 E wie H-I, D, KB u. s. w.

Die Betrachtung dieser Tabellen ergiebt folgendes Resultat. Die Prosatexte des "nördlichen" Pancatantra zerfallen nach Inhalt und Anordnung in zwei Haupt-Gruppen, in deren eine H-I, G, D. K-B, in deren andere ABK (Orn) gehören. ABK (Orn) zeigen dabei folgende entscheidende Merkmale.

 Sie bieten einen im Allgemeinen vollständigeren Text, als die andere Gruppe. Diese grössere Vollständigkeit beruht auf Interpolation von Erzählungen. Eine derselben hat nur f. Daneben kommen allerdings auch Erzählungen vor, die nur in Texten der Gruppe H-I, G, D, K-B stehen.

2. Im dritten und vierten Bnche zeigen sie eine von H-I, G,

D, K-B verschiedene Anordnung der Erzählungen.

3. Im ersten Buche haben sie die Erzählung vom Weber als Vișnu an 8. (I 9.) Stelle, während die andere Gruppe sie an 5. zeigt. Die Erzählung vom Affen und dem Vogelweibehen hat G bereits I, 17, H-I, D, K-B haben sie I, 18 und dann nochmals IV, 12. Bei der anderen Gruppe findet sie sich nur IV, 9. Im zweiten Buche endlich bieten die Texte A B K (Orn) die Erzählung von dem Vogel mit den zwei unverträglichen Hälsen als erste, während sie in H-I, D und KB erst V, 13 (14) erscheint, in G völlig fehlt.

C gehört in der ersten Hälfte des I. Buches zum textus simplicior, von da ab bis zum Ende des V. Buches zum ornatior. E weist fast alle Erzählungen des textus ornatior auf, auch Orn IV, 10. Es fehlen Orn I, 12, III, 5, 16, 17, IV, 6. Dagegen neigt E bezüglich der Anordnung nach simplicior, so im ersten Buche bezüglich der Geschichte vom Weber als Visnu, im zweiten bezüglich der von dem Vogel mit den unverträglichen Köpfen, die diese Hs. mit den Texten des simplicior am Ende des Werkes hat, bezüglich des Fehlens von Orn. III, 16, 17. In einem Falle geht sie übrigens auf eine Quelle zurück, die älter ist als alle anderen bis jetzt bekannten Hss. Die Erzählung nämlich vom Esel im Pantherfell bietet sie genan an derselben Stelle, wie Somadeva, Ksemendra und das südliche Pañcatantra, dem sie sich auch inhaltlich nähert.1) Im übrigen weicht diese Hs. in der Anordnung von den anderen sehr stark ab, so dass wir hier eventuell eine besondere Recension annehmen müssen. Ohne Einsicht in die Hs. selbst wage ich indessen kein Urteil zu fällen. Die Rudrata-Strophe?) hat auch dieser Codex, wie ich noch ausdrücklich bemerken will, an der gewöhnlichen Stelle.9)

F gehört in den ersten beiden Büchern zum textus simplicior, in den übrigen zum textus ornatior. Darüber, dass diese Mischung rein äusserlich vor sich gegangen ist, kann nach der oben an-

geführten Bemerkung Tullbergs kein Zweifel bestehen.

<sup>1)</sup> S. unten S. 317 den Text und meine Bemerkungen dazu S. 318. 2) S. Pischel, Rudrata S. 26. Ich komme auf diese entscheidende Strophe

noch zurück.

<sup>3)</sup> Vgl. den Nachtrag [Korrekturnote].

Die oben angeführten drei Punkte also liefern das Haupt-Kriterium zur Gruppierung der Texte. Ein Unterschied, wie er z. B. zwischen dem textus simplicior und dem textus ornatior der Sukasaptati besteht, liegt beim Pancatantra nur in geringen Anfängen und an wenigen Stellen vor. Und wo wirklich eine Darstellung in den Texten ABCKFOrn auftritt, die den Namen ornatior verdiente, so wirkt sie stilistisch geradezu störend. Mit Recht fügt Kosegarten selbst, der auf Grund dieser schmuckreicheren Darstellung der einen Gruppe den Namen ornatior gegeben hat, sogleich hinzu: "Sed appellationi tamen huic, qua ornatiorem hanc editionem nuncupo, ne nimium quantum tribuant, lectoribus videndum est; nam nonnullis tantum locis descriptiones illae floridiores in ea positae inveniuntur."

Wenn sodann Kosegarten sagt: "Praeterea in enarrandis fabulis iis, quas editio utraque habet, ornatior saepe non solum verbis utitur aliis, quam quae in simpliciore posita sunt, sed res gestas quoque ipsas, earumque causas et momenta aliter atque simplicior fingit vel connectit", so ist auch dieser Grund zur Scheidung nicht stichhaltig. Denn dergleichen Abweichungen finden sich auch innerhalb des textus simplicior. Auch die verschiedenen Lesarten der metrischen Stellen hätte Kosegarten nicht anführen sollen, da sie gleichfalls innerhalb der Texte des simplicior in grosser Anzahl vorliegen.

Das Hauptkriterium, die Anordnung im dritten und vierten Buche, und den damit zusammenhängenden Inhaltsunterschied berührt Kosegarten nur, indem er sagt: "Consilium ulularum, quod libro tertio tractatur, ornatior multo secus ac simplicior reddit". In der Besprechung von H geht er über diesen auffälligen Unterschied mit der Bemerkung hinweg: "Textu ad codicem D propius accedit, sed fabulae nonnullae, quanquam in codice D ceterisque extant, in eo omissae sunt". Weder das Alter der Hss., das unsere aus inneren Gründen in den Tabellen vorgenommene Gruppierung bestätigt,1) noch die völlige Übereinstimmung mit I und die Bestätigung derselben durch D und G, noch endlich der Text der Arabischen Übersetzung, von dem Kosegarten S. IX sagt: "Cum Pantschatantro librum Kaltlae studiose contuli, magnamque ex hac comparatione cepi voluptatem\*, führten ihn auf den richtigen Weg.

Kosegarten (p. V) ist der Ansicht, in H-I seien verschiedene Erzählungen ausgefallen. Bezüglich der Anordnung sagt er unter D: "Fabulas libri tertii, quartique ordine alio quam ceteri codices, eoque, ut mihi videtur, praepostero collocat". Aus unseren Tabellen aber ergiebt sich, dass bezüglich des Rahmens nicht nur H-I und D, sondern auch, was Kosegarten nicht erwähnt, G einander bestätigen. Anstatt also nach H-I D G zu gehen, konstruierte er den Rahmen des dritten und vierten Buches nach den Handschriften des textus ornatior.

<sup>1)</sup> H ca 1600, I 1645, D 1740, C (Mischcodex wie F) 1800; F G E undatiert.

Vergleichen wir nun, diese Thatsachen im Auge hehaltend, die Ausgaben Jīvānanda Vidvāsāgaras und K. P. Parabs, so lehrt ein Blick auf unsere Tabellen, wie die Herausgeber verfahren sind. Beide legen Kosegartens Ausgahe zu Grunde, von der sie sich bezüglich des Inhalts nur dadurch unterscheiden, dass sie aus Kielhorns Ausgabe I, 22 entlehnen. Diese Doppelerzählung tritt ja ausser bei Kielhorn auch im textus ornatior auf, aber in umgekehrter Reihenfolge der Teile und zu einer verhunden. Es verhält sich also mit diesen indischen Ausgaben ähnlich, wie mit den Ausgaben, die dieselben Herausgeber vom Hitopadesa veranstaltet haben. Vgl. meine Dissertation "Über Text und Verfasser des Hitopadeśa" S. 29 ff.

Diese beiden Ausgahen hahen bisher ebenso wie die Kosegartensche nur dazu beigetragen, von dem textus simplicior des

Pañcatantra ein ganz falsches Bild zu geben.

Wenn die Handschriften der heiden Gruppen im I., II. und V. Buche weniger von einander differieren, als im III. und IV., so beruht dies einfach darauf, dass durch den nicht veränderten Rahmen der Einschuh neuer Erzählungen viel leichter wurde. Die Abschreiher haben bald aus dieser, bald aus jener Gruppe geschöpft, und im Einzelnen haben sie sich für befugt gehalten. Synonyma zu vertauschen, Wörter umzustellen, Gedanken zu erweitern, knappe Ausdrücke der Deutlichkeit wegen zu umschreiben, ja auch ganz neue Züge in die Erzählungen zu hringen. Um zu veranschaulichen, wie sehr dies der Fall war, gebe ich unten verschiedene Proben, die man noch mit Kielhorn-Bühlers Text vergleichen kann. Eine solche Vergleichung wird zeigen, wie sehr Kosegarten im Rechte war, wenn er S. VI schrieb: "Codices hi textus Pantschatantri proponunt varios, qui non modo in sententiis singulis et versiculis interpositis, verum etiam fabulis integris vel adiectis, vel omissis, vel loco alio collocatis, tantopere inter se different, ut paene quot codices, tot textus esse dicere possis". Ja nicht nur aus den verschiedenen Pancatantra Texten haben die Abschreiber geschöpft. sondern die Entlehnungen gehen noch weiter. CF und G schliessen mit folgenden Worten:

अधितत्कयानकं कथयित्वा विष्णुग्रर्मणोक्ते। अपरंकिं कथयानि। तदुच्यतां । राजपुना जचुः । त्राचार्यः । भवत्रसादाद्वाच्यववहारांगं चातं । तत्सखिनो भता वयं । यद्येवं तथापीडमस्त्वित विष्ण्य-मीवाच ।

<sup>9</sup> G: विष्णुशर्मीवाच । भी राजसूनवः ॥ २ G: भी आप ॥ 3 G für चातं। ततः चात्वा सिखनो ॥ 🐰 G nach वयं।: किमतो धिकाश्ववशीन ॥

# दर्पवतुक्तं द्वेतत् पास्त्रं प्रायेष सर्वशास्त्रहितम् । यो वेत्ति तस्त्र कीके कि नाम न तस्त्र दुःप्राप्यम् ॥

एतत् खुला ग्रास्त्रं राजमुतालाम्क्रमेण संबोध्य परमासाध्यलार्-तवके निखिलार्थग्रास्त्रज्ञान् । राजापि तस्त्र हवीत् यथोक्रसंपन्नवा-नग्रतिज्ञोसि । भोगीर्वभायमनुकद्भतवानुव्विभवपर्यतम् ।

Die ersten der vorstehenden Zeilen sind aus dem Schlusse des Hitopadelsa abgeschrieben. In meiner Dissertation hatte ich nachgewiesen, dass die späteren Texte des Paßeatantra zuweilen die späteren Hitopadelsa-Texte beeinflusst haben: hier liegt der umgekehrte Fall vor.

Nun gebe ich die eben versprochenen Proben, die ich, wo nötig, in die gebräuchliche Orthographie umgesetzt habe. Man wird erstaunt sein, wie stark im Wortlaute sogar die einander im Ganzen doch nahestehenden H-I und K-B von einander abweichen.

## I. Bühler V, 4.

# 1. Nach H-I.

वरं बुद्धिनं सा विद्या विद्यातो बुद्धिक्तमा। बुद्धिहीना विनम्नन्ति यथा ते सिंहकारकाः॥

चक्रभरः पृच्छति । वयमेतत् । सुवर्णसिवः कथयति । वद्धिचि-द्रिष्ठाने चलारो ब्राह्मचा मित्रभावनुपागताः प्रतिवसन्ति दा । तेषां च चयः सर्वशास्त्रपारनाः परं बुढिरहितादा । एकसु शास्त-विमुखः परं बुढिमान् । चय कदाचिनीर्मित्रला मन्तितम् । को नुवो विद्याया यदि देशानारं गला भूपतीन्परितोयार्थोपार्थना न कियते । तस्तर्यया सर्वे देशानारं गच्छासः । इति कथिनवार्गं गला

u G: एतक्सम्रं ॥ ६ G: शार्विहितम् ॥ ७ G: एदं श्रुत्वा राजसृता ऋतिनिषुवा बभूवः । राजापि हर्षपूर्वी विविधभोनिर्शक्तां तीवयामास ऋनन्तर्भट्टेन विरुचिता . . . ऋर्तस् . . . (unlestriich) ॥

<sup>9</sup> H: मित्रभावसमागताः ॥ २ Hss.: सर्वे ॥

तेषां ज्येष्ठतरः गाह । प्रसावनेकचतर्थों मुढः केवलं बहिमान् । विदां विना राजपरिग्रहः केवसनुद्धा न सम्बते । तद्सी स्वीपार्जना-विभागं न दास्तामः । तदेव निवृत्व स्वगृष्टं गच्छत् । चष द्वितीये-नाभिहितम् । ऋहो वुडिमन् । विवाहीनस्त्वम् । तद्वक् पृहम् । ततस्तृतीयेनाभिहितम् । यहो पूर्वाधीतविवाप्रत्वयः विचिद्देतस्त्रतसत्तं तिष्ठति । तत्सदाभ्यस्वविद्याप्रभावेन प्रत्युज्जीवयामः । तत्रवैकेनाभिहि-तम् । चडमिखसंचयं कर्ते जानामि । दितीयेनाभिहितम् । चर्ममाय-रुधिरं प्रयक्तामि । तृतीयेगोक्तम् । यहं सजीवं करोमि । तत एकेगा-स्त्रिसंचयः कृतः । दितीयेन चर्ममांसर्हियैः संयोजितः । तृतीयो याकः ज्जीवितवं योजयित (l.: °यितुं) सपसावद्वद्विमता निषदः । उक्तं च । एषः सिंहो । यवेनं सजीवं करिष्यसि तत्सर्वानप्यसाभ्यापादियखती-ति<sup>10</sup> । ततसेनाभिहितम् । धिक्युर्खं । नाष्टं विद्यां विफलतां नेष्टा-मि"। ततस तेनाभिहितम्। तर्हि चणं प्रतीचख यावदृहमेनं समीपतर-मारोहामि १२ । तथानुष्ठिते यावत्सजीवः क्रतस्<sup>१३</sup> तावच्चयो ऽपि तेनो-त्याय व्यापादिताः। स च बुढिमान्युचादवतीर्थं गुई गतः। चती । त्रवीमि । वरं बहिर्न सा विद्या । इति कथा । 3 । <sup>18</sup>

३ H: जोशतर — I: जोशत: ॥ ४ Has. विचा ॥

4 Has. nur बृद्धि ॥ ६ H om.: तद् ॥ ७ I: वितीयेनाभिहिताभिः । चहो ॥ ६ H सदस्यकः — I: सदस्यविः
वाः ॥ ६ I: करोति ॥ ५० H: सर्वेचीनिय च्याचायाः ॥

I: सर्वेचानिय. Belde Leaston geben wohl darnuf zurück, dass im gemeissamen Original सर्वेधीनिय stand. Die belden Striche über dem च sind das bekannte Tilgungsseichen der Has.! ॥ १९ Has. विष्या ने ने चामि ॥

१९ I: समीपरते ॥ १३ Нах.: सज्जीहतः ॥ १४ Die Has. zählen falsch! ॥

2. Nach D.

वरं नुडिनं सा विद्या विद्यतो नुडिक्समी। नुडिहीना विनक्षनि यद्या ते सिंहकारकाः॥

ग्रकथरः । कथमेतत् । सुवर्णसिविः । **यथ कश्चिदिद्धि**ष्ठाने वलारो ब्राह्मवपुचाः परं मिचभावसुपागता वसन्ति सा । तेवां चयः सर्वशास्त्रपारंगमाः परं बृहिरहिताः । एकस बृहिमान्केवसं शास्त्रप-राङ्मखः । बदाचिकिकितिर्मन्तितम् । को गुको विवादाः । देन देशानारं गला मन्त्रं चकुः । चही परदेशगतैर्विवयाणीं सभाते । यो यो विया जानाति स आत्मीया विया निवेद्यत येन सर्वेषां वि-त्तिभवति । तवैकेन प्रोक्तम् । ऋहं विद्यानी विश्वकर्ममतं सन्यन् जा-नामि। यदि मृतकस्वापि सत्त्वसास्त्रीनि सभामि तङ्गयो ऽपि खस्त्राने नियोजयामि । ततो दितीयेनोक्तम । सम सन्त्रप्रक्रिरस्ति । ततो उदं तेषामुपरि मांसं रक्तं लचं च संचार्यामि । ततस्तियिनोक्तम् । यदहं मतसंजीविनीं विकां जानामि यया मतो अप जीवति । तत-वर्त्वेनीक्रम । बहमविवः परमेकां बिहिविवां जानामि ययापत्तं स्था-ति । एवं विचित्त्व प्रहृष्टमनसः सर्वे प्रस्थिताः । तथान्षिते किचि-वार्गगला तेषां ज्येष्ठतरः प्राहः। भी ऋकाकमेव चतुर्थी मृढः केवलं बृहिमान् । न च राजप्रतिग्रही बुद्धा सभ्यते विद्यां विना । तल्लासी लोपार्जितं दास्थामि । तक्रकतु गृहम् । ततो दितीयेनाभिहितम् । भो सुबुद्धे । गच्छ लं खगुद्दे यतसे विद्या नास्ति । ततस्तृतीयेनाभि-हितम् । चहो न युज्यत एवं कर्तुम् । यतो वयं बाल्यात्राभत्वेकव कीडिताः । तदागक्त महानुभावः चखद्पार्जितवित्तस्य संविभागी भविष्यतीति । उक्तं च ।

> किं तथा कियते सर्भ्या या वधूरिव केवला। या न विश्लेव सामान्या पश्चिकेरिय भुज्यते॥

<sup>9</sup> Hs. विश्वाना ॥ २ Hs. उपकारि; geb. von Tullberg. 3 Hs. आपन. ॥

तथा वा

चर्य निजः परो वेति" गयाना लघुचेतसाम् । उदारचरितानां तु वसुधेव कुटुंबकम् ॥

तदागक्लेषो ऽपीति । तथानुधिते तैर्मामामृतैरटवां मृतसिंहस्वास्त्रीन इष्टानि । तत्रवैकेनाभिहितम् । यद्दे । विवाप्तत्वः
कियते । विविद्तत्वः मृतं तिष्ठति । तदिवाप्रभावेन वीवसिंहतं
कुर्मः । यहमसिस्तंवयं करोमि । दितीयेनोकम् । चर्मं मासं किपरे
य प्रयक्तामि । तृतीयेनाभिहितम् । यहं सत्रीवर्कं करोमि । ततवैकेनीत्त्रकादसिस्तंवयः कतः । दितीयेन चर्मं सिंहें निःपादितः ।
तृतीयः सत्रीव कर्तुस्वतः । तदा चनुकेनोक्तम् । यवेनं सत्रीवं करिः
व्यक्ति ततः सर्वानिष वापाद्यिवतिति तेनाभिहितः स आह ।
धिशुर्खं । नाइं विवाया विकत्नता करोमि । तत्रविनाभिहितम् ।
तर्हि प्रतीचस्व चर्चं यावद्दं चुषमारोहामि । तथानुकि यावस्त्रवीवः
कतः तावने चयो ऽपि सिहेनोत्याय वापादिताः । स च पुनईिः
मानुवाद्वतीर्यं गृष्टे गतः । चतो ऽदं प्रवीमि । वरं वृदिनं चा

# 3. Nach G.

वरं बुद्धिर् usw. wie D.

भूतवकः पृच्छति । कथमेतत् । सुवर्धसिड चाह । चर्सा कर्षा-विद्धिष्ठाने चलारो त्राह्मयकुमारा मूर्खाः । ते देशानरमेल प्राप्त-विवाः खदेशाभिमुखा मध्ये मार्ग(कः) मृतसिंहग्ररीर दृष्टैकेनास्त्रिधेचयः कतः । दितीयेन मांसद्धिरैः संयोजितः । तृतीयेन चर्मखा संगढः । चतुर्षो यावत्यजीवं करोति तावश्रय चाकः । भो न जीवयितवः । यः सर्वानयक्षान्वापाद्यियति । चय चतुर्वेनाभिहतम् । धिद्यू

<sup>8</sup> На. तत ॥ ч На. वेत्ति ॥ Е На. संजी • ॥ ७ На. सिही ॥

र्वाः । किमइं विफलविदाः । तत्त्रर्वमहमेनं जीवविद्यामीति व्यवसिते तैस्त्रिभिर्वचानरितदेशे गुप्तं स्थितम् । अय चतुर्थसं संजीवियत्वा तेन भिचताः सर्वे । चतो उद्दं त्रवीमि । वरं नुहिरित्वादि ॥ ४ ॥

## 4 Nach F

वरं बुडिर्न सा विचा विचाती बुडिक्तमा । usw.

चक्रधरः पृच्छति । कथमेतत् । सुवर्णसिद्धसत्कथयति । ऋथ किसंखिडिधिष्ठाने चलारो ब्राह्मणाः परं मैचीभावसुपानताः सदैव निवसन्ति सा। तेषां च चयः सर्वशास्त्रपार्गाः परं वृद्धिरहिताः । एकलु शास्त्रपराद्माखः केवलं नुदिमान् । ऋष कदाचित्तिर्मिकला मिनतम् । को गुणो विवाया यदि देशानारं गला भूपतीन्परितो-षार्धोपाजना न क्रियते । तत्सर्वधा सर्वे देशानारं गच्छाम इति । चव किंचिकार्ग गला तेषां ज्येष्ठतरः प्राष्ट् । चकाकमेकचतुर्थी मृदः केवलं बुडिमान्। न च विद्यां विना राज्ञां प्रतिग्रहः केवलबुद्धा नभते<sup>२</sup> । तदकी खोपार्जनविभागं न दाखामः । गृहं गच्छतु । ऋष दितीयेनाभिहितम् । यहौ सुनुदे । विवाहीनस्वम् । तक्षकः गृहम् । ततस्तृतीयेनाभिहितम् । यहो न युज्यते कर्तमेवं यतो वयं वाल-कासात्रभृत्येकव क्रीडिताः । तदागच्छतु महानुभावः । चसादुपार्जि-तिवत्तस्य समभागी भवतु । तथानुष्ठिते तैर्मार्गमितकामब्रिएटवा मृतसिंहास्त्रीनि दृष्टानि । तत्रश्विनाभिहितम् । ऋहो । पूर्वाधीतवि-बायाः प्रत्वयः क्रियते । किंचिदेतन्त्रुतसत्त्वं श्रीष्ठित । तत्सदाश्यस्तवि-बाप्रभावेन प्रत्युपनीवयामः । चत्रश्वेनाभिहितम् । चहमस्त्रिसंचयं वर्तुं जानामि । द्वितीयेनाभिहितम् । चर्ममांसद्धिरं प्रयच्छामि । तृतीयेनाभिहितम् । ऋहं संजीवनं करोमि । तत एकेनास्त्रिसंचयः

<sup>9</sup> Hs सर्वेशास्त्र । २ Hs. सभते। 3 Hs. एवं 1 ४ °वतसत्वं 14s. ॥ प °सदभा° ॥

हतः । दितीयेन चर्ममांवचिष्टः धंयोजितः । तृतीयो यावज्ञी-दितयं योजपितुं कपः तावदुदिमता निषदः । उक्तव । एव सिंदः । ययेनं सजीवनं कप्लिसि ततः सर्वानणक्षान्वापाद्यियतीति । तत-सेनाभिदितम् । भिद्मुखं । नादं विषां विषक्तां नेव्यामि । ततव तेनाभिदितम् । तर्दि क्यं प्रतीक्त्य यावद्दर्गेनं समीपतदमारोहामि । तत्वापुष्टितं वालस्विषः हतसावक्रयोदिष तेनीत्वाय वापादिताः । स च वुदिमान्धिदे क्यानान्दि गते वृषद्वतीयं गृदं गतः । कते। इदं प्रवीम । वरं वुद्विनं सा विषा इति ।

Kosegartens Text giebt keine dieser Handschriften wieder, sondern ist aus allen - ausser G - zusammengestellt und giebt so eine neue Recension. In H-I ist wohl bestimmt eine Lücke anzunehmen, indem der dritte Brahman, der für den Freund spricht, gar nicht zu Worte kommt. Die Lücke muss bereits im Archetyp der beiden Hss. vorhanden gewesen sein. Sie ist veranlasst durch Abirren des Auges des Schreibers von dem Wil, mit dem dieser dritte seine Worte beginnt, auf das wei, das einer von den dreien bei Anblick der Gebeine des Löwen ausstösst. Gänzlich abweichend ist die Fassung in G. Der Zug, dass sich alle vier an der Belebung des Löwen beteiligen und der, dass alle vier umkommen, ist älter, als die Fassung des Pañcatantra. Vgl. Vetālapañcav. ed. Uhle Sivadāsa XXI, Hs. f (also Kşemendra-Guṇāḍhya) XXII; bei Jambhaladatta (ed. Jīv. Vidvāsāgara1) XVIII.1) Der Zug, dass die ersten drei dem vierten von der Belebung abraten, ist nur Anantabhatta, dem Verfasser von G, eigen. Seine Bearbeitung scheint hier einen Kompromiss zwischen den Fassungen des Pc und der Vetālap, darzustellen.

Die Fassung der Hs. F deckt sich wesentlich mit dem Texte der editio ornatior, wie sie bald in R. Schmidts Ausgabe vorliegen wird.

Bemerkenswert ist, dass sich auch Bühlers Text mit keiner dieser hs. Fassungen wörtlich deckt.

# ६ • इधिरो Hs. ॥ ७ विद्या Hs. ॥

Nur die erste Auflage der Ausgabe Jivananda Vidyäsägaras enthält den Text des Jambhaladatta. Die zweite Auflage giebt die Fassung Somzderas, in Prosa umgewandelt;

II. Der Esel im Tigerfell nach E III, 1. सुचिरं हि चर्तिर्लं श्रेयः सस्तमनुदिमान् । बाघ्रचर्मप्रतिक्त्वी वाक्षते रासभी इतः ॥

मेघवर्ण आहः। कद्यमेतत्। सो ज्ववीत्। चिस कसिंचिद्धि-हाने<sup>१</sup> रजकस्य वस्त्रानयनातिभारपीडयावसत्तो गर्दभः । तं च बृहा रजकः परं विवादमगमत् । आह च । कष्टं भी भी न श्रीभ-नमापतितम् । मम कर्मगी व्याधातः । एवं चावस्थिते कयं करणीयं को वाचीपायः । कथं वा मया कर्तवमिति । चचवास्त्रुपायी बुडिम-ताम् । इपचतुष्टयेन च दीपिचर्म नश्वते । तेन संवृत्तं ग्र्रीरं कला-इमेनं राजी हरितसस्थेष्वसंशयम् . . . . . ? । चलीरेवाहोभिः पीन-तनुर्वेचवान्भविष्यतीति<sup>8</sup> । चचैवमनुष्ठिते पर्दभेन भक्तमाणेषु सस्तेषु भृत्वाः कर्मकराख<sup>ः</sup> चेत्राणि रचितुं प्रवृत्ताः । चच कदाचिद्रचापा-बख मृत्यनाक्रथमायों भधे नायातः । स तं दीपिनमेव श्वाला वर्षकः कंवलकपर्वितो धनुःपाणिः श्रृनैः श्रृनैद्यविष्ट एवाक्रमत् । अध गर्दभसं दृष्टा चिन्तितवान् । गर्दभीयमिति विस्पष्टार्थः । इति वि-विका जवमास्त्राय तस्त्र पष्टतो अन्याधावितमार्थः। असाविप कर्ष-क्लमायानं इहा परं वेगं कला तथैव धावितं प्रवृत्तः । तं च प्लायमानं दृष्टा गर्दभिवनयामास । कदाचिदेवा " गर्दभी दी-पिचर्मणो मे मद्यितं" श्रीरं मला चान्यदागक्तेत्"। चतो ऽह-

<sup>9</sup> ऋधिष्ठाने fehlt. Nach dem Sandhi des कस्त्रियुद् erganzt. २ Hs. आपितं ॥ 3 Verbum fehlt, wenn night etwa असंग्रवस् eine Korruptel ist. | 8 Ist vielleicht statt पीनतन्त् हीनतन्त् zu lesen: "wird der (jetzt) magere Esel wieder kräftig werden"? ॥ 4 Hs. ऋचैवान्छिते ॥ ई. Hs. वर्मकाय ॥ 9 So die Hs. ॥ ६ Hs. सं तं. Vielleicht zu lesen स त ॥ ९ Hs. इव ॥ १० Hs. चिनायामाससकदा॰ ॥ ११ Hs. मदयितं ॥ १२ Hs. चान्यचा ॥

सस्ताः स्वां प्रकृतिसास्त्राय वाज्ञितेन <sup>13</sup> इदयसाद्भादयासि । तदैवाः मृद्धिते गर्देभवाज्ञित<sup>19</sup> सुत्वा एकापुष्यक्ष निपुषं द्योधयित्वा गर्देगो ध्यम्तित निश्चितेषुषा<sup>19</sup> निकः । तत्तसमेवासी पञ्चलमुण्यतः । कतो इत्रवीसि । सुविदं हि चर्द्रित्वासिति । एतदास्त्राजनसवधार्यं नेष-वर्षः पुनर्पय प्राष्ट् । तात । कथं वाङ्कताहोषादस्थाकसेक्षिः सहोन्न् वैवैरंक्रस्त्रास्त्र । ॥ ॥ ॥ ॥

Dass dieser Text auf eine ältere Fassung zurückgeht, als die der anderen Pañcatantra-Versionen derselben Fabel, ergiebt sich aus der Fassung der ersten Zeile der Überschriftsstrophe, die, von den Pañcatantra-Texten abweichend, genau die Lesarten des Hitopadeis bietet. Das südliche Pancatantra hat hier in Haberlandts Ausgabe eine sekundare verderbte Fassung (sucaram vicaram nityam grisme sasyam abudhiman). Im Übrigen weisen noch folgende Übereinstimmungen mit dem südlichen Pancatantra auf ein teilweise höheres Alter des obigen Textes: 1. Der Wäscher kauft die Tigerbaut (SP: sampâdya); 2. Der Esel hält den Feldhüter für eine Eselin (so ausser SP. auch Hitop.!). 3. Der Esel wird mit einem Pfeil erlegt. Es ist unzweifelhaft, dass der vorliegende Text aus derselben Quelle geschöpft hat, wie das südliche Pancatantra, wozu ja die Einordnung hier, an der ursprünglichen Stelle, trefflich stimmt 1) Die beiden zuletzt genannten Züge haben auch Somadeva und Ksemendra.

III. Bühler IV, 14 nach H-I und D.

1. Nach H-I.

1. Nach H

सतां वचनमादिष्टं मोहान्न जुदते ध्रुवम् । करभ<sup>1</sup> दव दुर्नुहिः वेकातिक्रमणे मृतः ॥

सकर आह । कथसेतत् । सो उत्रवीत् । अस्ति कक्किंबिट्सिशि रथकारः प्रतिवसति का । स चातीव ट्रारिट्रोपहतविस्तितवात् । अहो धिनिर्मा ट्रिट्रतासकाहुँहै । यतः सर्वो ऽपि जनः स्वकर्मनिरतः

<sup>93</sup> Hs. वासितेन und °वासितं; es wäre also auch रासितेन und रासितं möglich. ॥ 98 Hs. निशाति ॥ 1) Vgl. oben 8. 308.

<sup>9</sup> म करकः 1 करंकर इदुः॥ २ मध्यः धिरमां॥

खिष्ठति । अस्त्रदीयः पुनर्वापारी नी व्यार्थति । यतः समस्तानामपि सोबानां चिरंतनायतुर्भृमिका यहाः<sup>३</sup> । तत्वं मदीयेन रचकार-लेनेति चयं चिनविला निःकानी वादिलंचिइनं नच्छति ताद-ब्रहराकारे<sup>8</sup> वनगहनमध्ये यूषाबृष्टां प्रसूतां कसभमुद्रीमपञ्चत्<sup>य</sup> । स च दासेरकयुक्तामुद्रीं गृहीला लगृहाभिमुखः प्रव्यितः । गृहमासाव रव्यं गृहीला स नवन्ध । ततन्त्र तीच्यं पर्श्वमादाय तद्रं पहावा-नानेतुं पर्वतिकदेशे गतः। तत्र च नूतनानि कोमसानि (so!) किस्ला शिरसि समारोख तस्ता चये निविचेष तथा च ते (so!) श्रमैर्भवितुमा-रस्थाः । पद्मात्पक्षवभववापभावात्सोष्ट्री पीवरतनुः संवाता । सो ऽपि दासेरको महानुष्टः समजनि । ततः स नित्यमेव दुग्धं गृहीला ख-कुटंवं परिपालयति । चच रचकारेण वज्ञभलाहासेरकयीवायां महाधन्द्रा प्रतिवद्या। पद्याद्रचकारी अविचलयत् । चही किमनीर्दुः-वतैः वर्मभियावदेतदेवोष्ट्रीपरिपालनं कुटंबस्य भवभोजनोपायः 1º संजा तः (so!) । चनेन वापारेवितदुपरि कला द्रम्मा गृह्यने । एवं विचिन्त गृह त्रागत्व प्रियामाइ<sup>११</sup>। प्रिये। चस्ता उद्या उपरि नहवी द्रम्मा गृहीताः सन्ति कलानरेख<sup>1२</sup> । तत्त्वयैषा यद्नेन रचणीया यावद-इमपरामुद्रीं गृहीला समागच्छामि । ततच गूर्जरयाम गलोद्रीं की-ला<sup>१३</sup> समायातः । विं बङ्गना । तेन तथा कृतं यथा तस्ताः प्रचुरा उद्याः अं संजाताः कलभाव मिलिताः । ततलेन महदुष्ट्रयूषं भला

३ म जनुर्म्भका यहाः, । चनुर्मृभविषद्यः । Ich habe यहाः, steben dasa Apte chae jede Einschrinkung, Böttlingk im PW. nur in gewissen Kompositis = गृह seut. ॥ 8 शिकः च्यारी ॥ ५ Ньь कमासर, ॥ ६ । तीर्चापर्मृशः । ७ ॥ पक्षवानितुं । यक्षभानितुं ॥ ८ Ньь तस्त्राची ॥ ९ ॥ धाका 10 विकास सिंध कुर्युं ॥ ९० ॥ भ्यावयनी पायः । प्रावयनी पायः । भ्यावयनी पायः । प्रावयनी प्यायमः । प्रावयनी प्रावयनी प्रावयनी प्रावयनी प्रावयनी प्रावयनी प्यायमः । प्रावयनी प्रावयनी प्रावयनी प्रावयनी प्रावयनी प्रावयनी प्य

रचाप्रवी धृतः । तस्य वर्षप्रतिवृत्त्वा कलभ एकः कृतः । चन्वदा-इर्निशं बुग्धपानं कर्तव्यम् । एवं नित्वमेव रचकार उष्ट्रवापारं कुर्वन्तुः खेनासी। अव ते दासेरका चिधानोपवन चाहारार्घसमानकानि। कोमसानि पक्षवानि भवयिता यथेक्या परिश्रमको महत्सरि पानीयं पीला सायनानसमये मन्दं मन्दं सीलया गृहे गन्छन्ति । स च पूर्वदासेरको मदातिरेकात्पृष्ठ चागल मिलति । ततकीः कलभै-रिभिद्दितम् । अहो मन्दमितरयं दासेरकः । यतो " यूषाब्रुष्टः पृष्ठे " स्त्रिला घष्टां वाद्यन्नागक्ति । यदि कस्तापि सत्तस्त संदेशे भ पतिष्यति तद्भूनं मृत्युमवाप्स्वति<sup>२०</sup> । तथा नित्वमेव तद्दनमवगाइ-मानः निवित्तिंहो घण्डाश्रन्दमाकर्ख समायाती यावद्वलीकर्यात तावबुद्रकाशां यूर्व गच्छद्सि <sup>२२</sup> । एकसु पुनः पृष्ठे कीडां कुर्वन्वह-रीखरन्यावित्तवित तावत्ते सर्वे दासेरकाः पानीयं पीला गृहे गताः। सो अपि च सरसो निष्क्रस्य यावहिश्रमवनोकयित तावन्न किचिन्।)मार्व वेत्ति । साथीब्रुष्टो मन्दं मन्दं बृहक्क्न्दं कुर्वन्यावत्कियहूरं गक्ति तावक्क व्हानुसारी <sup>२३</sup> भूलाग्रे सिंहः कमं दत्ता निभृतो <sup>२३</sup> व्यवस्तितः। तबावत्समीपे समायाति तावदुक्कित्वा सीवासां गृहीतो मृतव। यतो इं त्रवीमि । सतां वचनमादिष्ट इति कथा । १०२५ ।

<sup>9</sup> शिंकः सिकिति॥ 99 शिंदति; रियक्षाति॥ 9८ Beide Ha श्रष्टःसृष्टि॥ 99 शिंसलरस्त्रं संदेशिः रियक्षति॥ २० १ धा प्रस्ति॥ २० शिंकः श्रामाः॥ २२ शिंक्षति॥ तिः habe die Lasar von I in den Test genommen, da sie mir ana Unjane-Original se stammer scheint. Vgl. Weber, Stirungsber, d. Kgl. preuss. Acad. d. Wiss. XVII, 373. Ders., Über das Campakarieşthikathlinakum, ebenda 566 (Soodersbung S. S. I २३ शिंकः स्मृत्यारी॥ २४ शिंकः निकृती: gebessert von Prof. Leumann. I २५ feblit in I. ॥

#### 2. Nach D.

सता वचनमादिष्टं मदेन न करोति यः। स विनाशमवाशीति घष्टोष्ट इव सलरम्॥

मकरः पुच्छति । कथमेतत् । वानर् भाइ । भक्ति कस्त्रिश्चित्रगर् उदगोलको नाम रचकारः प्रतिवसित । तेन प्रोत्वा कलभकलभीय-गलमन्यतरं कृतो अवासादितमासीत् । प्रीत्वा प्रतिदिनं कोमलको-मसान्यवान्भवयति । यथ [कव्यभ]कासेन पक्षवभवणादद्दर्निशं पी-वरतनुष्ट्री संजाता । सी अपि दासेरको महानुष्टुः संजातः । एवं ताब्खमापद्मयोः संइतिरासीत् । ततः स नित्यमेव दुग्धं गृहीला कुटुंवं परिपालयति । रचकारेख वज्ञभलाहासेरकग्रीवायां घष्टा<sup>९</sup> वहा । पञ्चाद्रथकारो अवचिन्तयत् । किमन्येर्दुः क्रतकर्मभिः । एतदेवो-ष्ट्रोद्रीपरिपालनमस्य कुटुंबस्य भर्गपोषने भवं संजातम् । तत्किम-बेन कापारेख । एवं विचिन्ध गृहमागत्व प्रियामाह । भन्ने । तव संमता समीचीनो ऽयं वापारः। तत्कृतो ऽपि धनिकावाया किचि-हुबमादाय<sup>3</sup> गुर्जरदेशे (so!) गन्तवं कलभग्रहणाय । तावत्त्वयैती यह्नेन रचणीयौ यावद्दमपरानुष्ट्राज्ञीलागक्तामि । ततस द्रवमादाय गुर्ज-रवामे (so!) गला कलभाः संक्रीताः। ततश्च कलभात्रीलागक्कतो मध्ये मार्ग (so) राजकीयपुर्वैः संर्वणीयद्भवयाचनाय निरोध त्रासीत्। चय तेन सह युद्धं करना रचापुरवाणां प्रतिवर्षं कलभमेने च निवेद्यमङ्गी-कत खनुहे समायातम् । एवं स रचकारो अपि निलमेवोष्ट्रवापारं वृर्वनमुखेन तिष्ठति । अस ते दासेरका अधिष्ठानीपवन आहारार्थ गक्कि । कोमलवज्ञीभंचियला महासर्सि पानीयं पीला च सायं सर्वे मन्द्रं सीलया गृह आगक्ता । स च मदातिरेकात्पूर्वदा-सेरकः सपत्नीकः (!!) पृष्ठ त्रागत्व मिलति । ततसीरभिहितम् । अहो

१ घःटोष्टस्य र्वसत्परं॥ २ घण्टी॥ ३ <sup>Hs.</sup> वंचिद्॥

सन्दर्भतिर्यं दासरको ययुषाबुद्धः पृष्ठे किला घष्टा वाद्यन् भाव-कृति । यदि कलापि दुष्टस सल्लस संदेशे पतिवाति तद्गूर्ण मरि-वित । यस तेमां तद्वनमवनाहमाना वितिद्देशे पष्टाश्च्द्य प्रे कर्ष्यं समायातः । याबद्वजीकयित ताबदुष्टीदासिकानां यूचं प नक्कत । एकलु पृष्ठे कीवां कुर्वन्तकों पर्त्यावक्रकरित ताबद्वे दा-सेरकाः पानीयं पीला लगुहे नताः । सो अपि चिरातिःक्ष्य याव-द्विष्यं चवलोकयित ताबद कर्षचिकामं वित्त । यूचाबुद्धो नृहक्व्यं कुर्वन्यन्दं मन्दं यावत्वित्यदुरं नक्कति तावक्यन्दानुसारेस सिकातमो भूला सिंहो ये कितः । याबदुद्धः समीपमानतक्यावर्तिह व्हाङ्क्तिः । योवायां नृहीतो मृतव । चतो उहं न्रवीम । सतां वचनमारि-

Zum Schlusse gebe ich noch Koseg. IV, 6 unverändert nach der einzigen Hs. des simplicior, die diese Erzählung enthält, nämlich G. Der Text kann als weiteres charakteristisches Beispiel der Art und Weise dienen, wie der factward dieser Recension verährt, der sie sicherlich aus einer Hs. des ormatior entlehnt hat.

IV: IV, 6 nach G.

न किंद्यात किंगद्वात् [] स्त्रीभिरस्थर्थितो नरः। भानता यत्र हेथने [] ग्रिरो ऽपर्वनि मुख्डितम्॥

सकरः । कथमेतत् । वानरः । चित्र प्रस्कातकलपीद्यः सर्थ-यास्तानुगतवृद्धिराहितापियेरद्धियोगा कविः । तस्य जाया प्रवय-कलद्देन कृषिता ऽतीय वक्तभा उनेकशः प्रतक्षीमाना ऽपि न प्रसीदृत्वा तद्दा भर्तो उवाच । भद्रे चैन तृष्यस्य । साह । यदि ग्रिरो प्रवाद विल्ला सस पाद्योगियतिस्य । तथा खिलनं सुखे प्रविष्य तय पृष्ट-साहश्चाहं ला भावयासि । भावितवाष्ट्रविद्योशस्य तदा प्रसादयिष्य ।

४ मь. चावधाह॰ ॥ ५ मь. घष्टासवम् ॥ ६ मь. दिशो ॥ ९ मь. उक्तस्थित्या ॥

# तेन तथैवानुष्टितम् । चय प्रभाते सभा नतो वर्दची राज्ञा पृष्टः । भोः विभित्वपर्ववि शिरो अमुख्यि । स प्राष्ट्र । न वि द्वादित्वादि ।

Wenn in dem vorigen Stück in D durch ein Missverständnis aus dem Kamelhirten königliche Polizeibeamte gemacht wurden und auf diese Weise ein ganz neuer Zug in die Erzählung gebracht worden ist, so ist in dem eben nach G gegebenen Stück aus zwei Vorgängen - vgl. Kosegartens Text und R. Schmidts Übersetzung des sog. textus ornatior IV, 6 - einer gemacht und die Pointe völlig zerstört. Ausgeschlossen ist es übrigens nicht, dass dies absichtlich geschehen ist, etwa nach einem Texte, der dem Ruhaka-Jätaka (191) entsprach.

Die gegebenen Beispiele sowie die tabellarischen Nachweise werden genügen, um darzuthun:

 dass — abgesehen von H-I, die nur geringfügige Abweichungen zeigen - die Kosegartenschen Handschriften des textus simplicior alle von einander verschieden sind

a) bezüglich der Anzahl der Erzählungen;

b) oft bezüglich des Inhaltes der Erzählungen;

c) durchgehens bezüglich des Wortlautes;

2. dass infolge dieses Umstandes an eine Herstellung des Grundtextes der editio simplicior höchstens dann zu denken ist, wenn es gelingt, den Hamburger Hss. gleichalterige oder an Alter überlegene Hss. zu erhalten. Dazu ist allerdings Hoffnung vorhanden, da es in Indien mehrere Hss. des 15. Jahrh. giebt. An eine Herstellung des den beiden nördlichen Prosarecensionen vorausgehenden Textes ist natürlich überhanpt nicht zu denken; es müsste sich denn durch ein gutes Schicksal geradezu noch eine Handschrift von ihr finden;

3. dass Kosegartens Ausgabe ein völlig verzerrtes Bild des Pancatantra giebt. Sie enthält eine Mischung des "Ornatior" und "Simplicior", im III. und IV. Buche geradezn einen textus ornatior; 4. dass die Kielhorn-Bühlersche Ausgabe vorläufig die einzige

ist, die ein annäherndes Bild vom textus simplicior gewährt.

Pischel hat in seiner Ausgabe des Rudrata S. 26 dargethan, dass, da die Strophe Srngarat. I, 68 sich in allen Hss. des nördlichen Pancatantra findet, 1) diese Recension nach Rudratas Zeit entstanden sein muss, d. h. also später, als die Mitte des 9. Jahrhunderts. Ich meine, wir können den Archetyp der nördlichen Prosa-Recension frühestens etwa um das Jahr 1000 ansetzen. Denn etwa 150 Jahre werden ja wohl vergangen sein, ehe Rudrața so berühmt war, dass seine Strophen in Büchern wie das Pañcatantra citiert wurden.

<sup>1)</sup> Diese Angabe hat sich bei einer Nachprüfung nach dem mir vorliegenden Material als richtig erwiesen.

Die Handschrift H dürfte etwa aus dem Jahre 1600 stammen. A, die his jetzt älteste der bekannten Hss. des "ornatior", ist 1518 geschrieben.

H und I stammen aber, wie wir gesehen haben, aus einer Handschrift, die bereits Lücken und Fehler, und wie ein Vergleich mit G ergieht, höchstwahrscheinlich auch schon interpolierte Erzählungen hatte. Die sog. editio simplicior muss also alter. sein,

Der sog. textus ornatior, den man lieber, da die Kosegartensche Bezeichnung absolut unpassend ist, textus amplior nennen sollte, geht auf denselben Text zurück, wie der Textus simplicior. Denn ganz abgesehen von den Versen schimmert in allen Fassungen der "nördlichen" Recension ein gemeinschaftlicher Grundtext durch. Da die schwülstigen Stellen, wie schon Kosegarten selbst bemerkt hat, nur vereinzelt auftreten und im übrigen die alte Reiheufolge der Erzählungen gewahrt ist, so darf man wohl annehmen, dass diese Recension nicht absichtlich umgearheitet, sondern dass sie einfach die durch Interpolation neuer Erzählungen erweiterte alte Fassung ist.1) Wir haben noch keine Analogie dafür, dass eine solche Erweiterung durch 27 Erzählungen, wie sie der Ornatior aufweist,?) auf einen Interpolator zurückginge. Auch liegt in keiner Handschrift des Ornatior eine Angabe vor, wie etwa die bei Anantabhatta oder die Einleitung zum südlichen Pancatantra, die auf solche absichtliche Umarbeitung schliessen liesse. Sind aber die Interpolationen, wie in den Hss. des textus simplicior oder des Hitopadesa oder des südlichen Pañcatantra wesentlich einzeln erfolgt, so dürfte diese allmähliche Erweiterung doch 300-400 Jahre beansprucht haben. 3) Die gemeinschaftliche Quelle der beiden nördlichen Recensionen dürfte also um 1100 mit Rudratas Strophe zu Anfang des IV. Buches bereits bestanden baben.

Die Abzweigung des textus simplicior, dessen रचित् sich freilich nirgends nennt, hat aus einem Codex stattgefunden, der sich noch nicht zum ornatior oder besser amplior entwickelt hatte. Er könnte also etwa his zum Beginn des 12. Jahrh. zurückgehen. Im Gegensatz zu der erweiterten Fassung ist er eine hestimmt beabsichtigte Umarbeitung weuigstens im 3. und 4. Buch. Vielleicht haben wir den Talag unter den Jaina m suchen.

Nach diesem Texte, dem textus simplicior, hat dann Anantahhatta, dessen Alter vorläufig nicht zu bestimmen ist, seine

<sup>1)</sup> Die aber bereits die Erzählung vom Esel im Tigerfell aus dem 3. lm 4. Buch versetzt hatte. Vgl. H-I iV, 5 usw. Auch die Rudrața-Strophe war natürlich in ihr enthalten.

<sup>2)</sup> Vgi. unten 3) Dass diese Ziffer nicht zu hoch gegriffen ist, heweist die gleich zu begründende Thatsache, dass das nördliche Pancatantra in der Zelt vom 1. bis 11, Jahrh, etwa sich nur um 22 Erzählungen vermehrt hat.

Recension vorgenommen, die wesentlich in Kürzungen, aber auch, wie die oben mitgeteilten Textprohen ergeben, in anderen Änderungen besteht. Wert hat diese Recension nur deshalh, weil sie einesteils den Bestand der Erzählungen in H-I hestätigt, andernteils aber auch wieder heweist, dass das Original dieser beiden Hss. hereits nicht mehr völlig dem Archetyp des textus simplicior entsprach. Vgl. in unserer Tahelle G nach IV. 8, wo die Erzählung H-I IV. 8 = D IV, 9 = KB IV, 9 fehlt. Ebenso fehlen zwischen G IV, 10 und IV, 11 die Erzählungen H-I IV, 11 = D IV, 12 = KB IV, 12 und H-I IV, 12 = D IV, 14 = KB IV, 14, ferner nach G V, 12 die Erzählungen H-I V, 13 = D V, 14 = KB V, 14 und H-I V, 14 = D V, 15 = KB V, 15. Dass alle diese Erzählungen spätere Einschiebsel sind, ergieht die Tahelle.

C und F sind Mischrecensionen, die mit dem textus simplicior beginnen. C geht in der Mitte des ersten Buches, F vom Beginn

des III. Buches ab zum textus ornatior über.

Auch E ist eine Mischrecension. Vgl. den Nachtrag.

Unsere Liste gestattet uns nun auch einen Schluss auf den Bestand an Erzählungen, den der Archetyp der nördlichen Prosarecensionen im 11. Jahrh. etwa, das heisst vor Ahzweigung des sog. Ornatior und Simplicior, aufwies. Zu dem Bestande des 1. Jahrh.1) waren hinzugekommen:

| H-I I, | З. | 5. | 10 | ). ] | l 5. | 18 | 3 (= | = ] | ν, | 11 | ) |   | 5  |
|--------|----|----|----|------|------|----|------|-----|----|----|---|---|----|
| II,    | 4. | 5  |    |      |      |    |      |     |    |    |   |   | 2  |
| III,   | 4  |    |    |      |      |    |      |     |    |    |   |   | 1  |
| IV.    | 1. | 3. | 4. | 18   | 3. 1 | 4  |      |     |    |    |   |   | 5  |
|        |    |    |    |      |      |    | 10.  |     |    |    |   |   |    |
|        |    |    |    |      |      |    |      |     |    |    | S | a | 22 |

Zu diesem Bestande kommen im sog. ornatior his zum Beginn des 16. Jahrh. hinzu:

| Ora. 1 | , 9. | 12 | 2. 1 | 4. | 19. | 20 | . 2 | 1. | 22. | 23. | 2 | 4. : | 29. | 30 | ·. 3 | 0ь |     | 12 |  |
|--------|------|----|------|----|-----|----|-----|----|-----|-----|---|------|-----|----|------|----|-----|----|--|
| 11     | , 1. | 5. | 8.   | 9  |     |    |     |    |     |     |   |      |     |    |      |    |     | 4  |  |
| п      | 5.   | 6. | 7.   | 8. | 11. | 14 | . 1 | 7  |     |     |   |      |     |    |      |    |     | 7  |  |
|        |      |    |      |    |     |    |     |    |     |     |   |      |     |    |      |    |     |    |  |
| v      |      |    |      |    |     |    |     |    |     |     |   |      |     |    |      |    |     | 0  |  |
|        |      |    |      |    |     |    |     |    |     |     |   |      |     |    |      |    | Sa. | 27 |  |

Zum Schlusse gestatte ich mir die Bemerkung, dass ich mit Hilfe der Hamburger Hss. und einiger indischer Codices, von denen ich Abschriften zu erhalten hoffe, eine kritische Ausgabe des textus simplicior des Paficatantra zu unternehmen gedenke.

<sup>1)</sup> Vgi, von Mankowski S, XX ff. Gegen M, nehme ich an, dass die Erzählung H-I V, 1 zum alten Bestande gehörte.

### Nachtrag.

Nachdem vorstehender Aufsatz geschrieben wurde, ist mir neues Material zugänglich geworden. Durch die Liebenswürdigkeit der Herren C. H. Tawnev und W. Thomas konnte ich auf meiner Wohnung Hs. E selbst vergleichen. Sodann habe ich bei R. Schmidt die ältesten beiden indischen Hss. des textus ornatior eingeseben und in dem Kolophon der einen von ihnen den Verfasser dieser Recension entdeckt. Derselbe Kolophon findet sich, wie ich aus einer Abschrift Schmidts ersah, in verderbterer Form auch in der Hs. A. In Tullbergs Abschrift fehlt er. Die Resultate meiner weiteren Untersuchungen bitte ich in der Abhandlung "Über die Jaina-Recensionen des Pañcatantra\* nachzulesen, die im gegenwärtigen Jahrgange der B. K. S. G. W. erscheint und bereits unter der Presse ist. Der Schluss des vorstehenden Aufsatzes wird durch sie in einigen Punkten wesentlich modificiert.

Die wiederbolt erwähnte Hs. E (jetzt I. O. Egg. 4086) stellt sich als ein textus simplicior dar, in den mit mehr oder weniger Geschick neue Strophen und namentlich neue Erzählungen aufgenommen sind. Die letzteren stammen mit der einzigen Ausnahme der Erzählung vom Esel im Tigerfell zu Beginn des dritten Buches sämtlich aus dem "Ornatior". Die Reihenfolge der Erzählungen in den einzelnen Büchern ist die folgende:

- I. Buch: K-B 1—15. Orn. I, 19. K-B 16. 17. 19. 20. Orn. 9. 14. 20. 22. 23. 24. 30. 28 (= K-B 21). 29. 12.
- II. Buch: K-B 1-6. Orn. 8. 9.
- III. Buch: Der Esel im Tigerfell, eingefügt hinter K-B III, Str. 70 (Str. 71 fehlt). Sodann: K-B 1-3. Orn. 8. 6. 7. 10. 11, 14, 15,
- IV. Buch: K-B 1—5, 7—9, 13, 10—12, 14—16.
- V. Buch: K-R 1-15.

Nach der Hs. selbst habe ich bei der Korrektur auch den Text S. 317 f. durchgesehen, wobei sich verschiedene Abweicbungen desselben von Tullbergs Abschrift ergaben.

Die Handschrift hat sich nach einem Vermerk auf dem ersten Blatte 1822 im Nachlasse des John Taylor M. D. befunden. Sie ist nicht datiert, dürfte aber kaum 100 Jabre alt sein. Die Schreibung der Diphthonge ist häufig noch die bekannte altertümliche.

Döbeln, den 1. Mai 1902.

J. H.

## Das Āpastamba - Śulba - Sūtra,

herausgegeben, übersetzt und mit einer Einleitung versehen\*)

Dr. Albert Bürk (Tühingen).

## II. Übersetzung.

Dem erhabenen Gaņēśa Verehrung!

### Kap. I.

 Wir wollen die Methoden<sup>9</sup>) für die Konstruktion<sup>1</sup>) (der vēdi, des agni u. s. w.) beschreiben.

Sund. (Bl. 1, a) und Karav. (Karav. I: Bl. 1, s): vihārō vihāraṇam.
 vihāraṇam. heisst Konstruktion, z. B. gleich in § 3; § 4; ferner V, 2, 6.
 vi-hār = konstruieren: IV, 6; IX, 5; XII, 9; XVIII, 4; Bāudh. Sulb. S.
 lli, 255.

Sund, (Bl. 1, s); tasya yögü upüyüh.

2. (Man¹) nimnt eine Schnur, A¹B¹ in Fig. 1, von der) Länge des Masses® (AB), verlängert sie um ihre Halfte (B¹G) und macht dann am westlichen Drittel (B¹G), weniger ½, (B¹H) desselben, ein Ecichen (H). (Darauf) befestigt man die beiden Enden® (A¹ nnd G der verlängerten Schnur) an den beiden Enden® (A¹ nnd G der verlängerten Schnur) an den beiden Enden der verpfahyd (AB), zieht (die Schnur) an dem Ecichen (H) nach Süden und macht (wo es den Boden berührt) ein Zeichen® (C). Ehenso (verfährt man) im Norden (E) und, nachdem man (die bei A und B befestigten Enden® der Schnur) vertauscht hat, (im Osten) auf beiden Seiten (D und F)¹, (Dann folgt) die Pertigstellung. Durch dies wird eine Verkürzung® oder eine Verlängerung® herbeizeführt.<sup>7</sup>

1) . . . 1) Vgl. Thlbaut, JASB., 248.

2) Nămlich der prșthyā, d. h. der Linie, welche schon vor Beginn narre Konstruktion in der Richtung von Westen nach Osten (sie belast darum auch prāci) in bestimmter Lânge auf dem Boden geoogen ist (rgl. Thibaut, JASB, 235, 236; Pand. IX, 296); sie misst z. B. bel der säumiki vēdi (Y. 10) 36 nadale soler svatramai.

(V,1ff.) 36 pada's oder prakrama's. Sie beisst prythyfa, well sie, wenn die  $v\bar{e}di$  konstruiert ist, suf deren Rücken (prythyfa) hinäuft.

<sup>\*)</sup> Siehe Band LV S. 543 ff.

mandina .36



 Sund. (Bl. 1, a): śulbasyā 'ntāu.
 Sund. (Bl. 1, a): śań-

kum nihanti.
5) Sund. (Bl. 1, s): pāśāu [die an den Enden der Schnur angebracht

sind] viparyasya. 6) Sund. (Bl. 1, a): yadi tiryanmānyā [BC u. EB, oder AD und FA nirhräsö vrddhir ve 'syatë. Sund. giebt (Bl 1, b) folgende Beispiele: nirhräsasyö 'daharanam: pañcadasikenai va 'payamya dvadasikë sankum ityadi slehe V. 2 and Fig. 20; rivrddher api; pañcadasikenāi vā 'pāya rdhēna tata ityādi s.

VI, 7 und 8 und Fig. 30].

7) Dieser Yöga findet z. B. V, 2 und 4 Anwendung.

3. Oder 1) man vergrössert (eine Schnur 3) A 1 B 1

in Fig. 2, die gleich dem Masse der prāci A B ist) um ihre (ganze) Länge (B¹ D): dann bildet die (ursprüngliche) Länge (A¹ B¹) zusammen mit einem Viertel (B¹ E) der Verlängerung die Diagonale (A C) der Rest (E D) die

 $N, \ 0 \\ B \\ C \\ B \\ C \\ C$  S.

zere Seite BC des Rechtecks ABCF)<sup>1</sup>. Die Konstruktion ist (schon in § 2; vgl. Sund., Bl. 1, b: vyākhyātam viharanam: pṛṣṭhyāntayŏr ityādīnā) beschrieben worden<sup>3</sup>.

Breite (d. h. die kür-

1) . . . 1) Vgl. Thibsut, JASB., 248.

 Sund (Bl. 1, b): pramānamātrē sulbē pramānam ēvā 'bhyasya.

3) Dieser Yöga wird z. B. V. 3 angewendet. Send. (Bl. 1, b) giebt folgendes Beisplel: yathā gërhapatyeciffi [s. VII, 5 fi.] diyatanê caturaratnicu [1 vydyatna = 4 aralniz; vgl. XV. 4] caturaratnim abhyasya trigu aratnin lakpanam in.

4. Die 1) Diagonale (AC in Fig. 3) eines Rechtecks (ABCD) bringt (wenn mit ihr als Seite ein



Quadrat konstruiert wird<sup>30</sup>) beides hervor, was die längere (BC) und die kürzere Seite (AB) desselben, jede für sich hervorbringen<sup>1)</sup>. Mittels (Anwendung) dieser (der aksnayärajju, pärśvamäni und tryunmäni eines Rechtecks) —

und zwar solcher, die "erkennbar" <sup>5)</sup> sind (d. h. sich in ganzen <sup>5)</sup> Zablen ausdrücken lassen) — ist die Konstruktion (in § 2 und § 3) gelehrt worden.

1)...1) Vgl. Thihaut, JASB., 234. 2) Sund. (Bl. 2, s): dirghasya caturairasya [ABCD] pürivomänyä [BC] samacaturasir kytä, yat kytran sampadyat, yac ca tiryanmänyä [DC]: tad ubhayam, akna-



V, 6; nach Aufsählung einer Reihe von rechtwinkligen Dreiecken, deren 3 Seiten in gansen Zahlen ausgedrückt werden können, ist dort ge-

sagt: tātēvanti jūžyāni vēdiviharaņāni bhavonti. Dies ühersetat Thibaut JASD., 236: So many "cognizable" measurements of the vēdi exist, mad bemerkt dann: That means: these are the measurements of the vēdi effected by oblongs, of which the sides and the diagonal can he known, i. e., can be expressed in integral numbers.

Üntigens geben die Kommentatoren eine nadere Erklürung für jödgus. 1. 8 sund. (81. 2.) i deim deurgör jäldagüs frittig jäldum is klaydat, yalha pärkomänitiriyasimdanyör jäldagus, te prihag vargayitei, samyöjya, tad-orgamikam skapayairajine. klaha pärkomänikapkayajärajine jäldagör, akkayajärajinevargüt pärkomäniteargam visiödhya, istlasya mülam tiryömäni, evan itryömäni, evan itryömäni, evan tiryömäni, evan tiry

yośmónny, czom tirgainminicargom tiddaga priezomini. Diese Erklaring von piego ita falsch. 1) well der Sütz-Verchter in der der der der der der der -b) nicht hiese wed, sondern immer ethor sile drei Seiten des hetrefenden rechtvinkliem Dreiecks ab bekannt vorsusetti; und 2) well es sich in den Sulhs-Sütz-is um geometiche Konstruktion und nicht um, anmerical calculation." (vgl. Thibant, JASB, 272) handett. — Indem die Komenstatorna in der Artikmeitik ausgeben, verüllen genütder Artikmeitik ausgeben, verüllen in bei in einen, Knilichen Pelier, wie ihn Thibatt, JASB, 272, in einem andern Falle safgedeckt hat.



tu yanmani

Fig. 8.

5. Die V Diagonale (AC in Fig. 4) eines Quadrats (ABCD) ingt (wenn liber ihr ein Quadrat konstruiert wird) eine doppelt so grosse Fläche hervor (als das ursprüngliche Quadrat ist)<sup>10</sup>. (Die Diagonale) des Quadrats (heisst darum seine) drukarani, "die das Doppelte Hervorbringende."

### 1) . . . 1) Vgl. Thihaut, JASB., 233.

6.1) Man verlängere das Maass (der Quadratseite, AB in Fig. 5) um seinen dritten Teil (BC) und diesen (BC) um seinen vierten Teil, weniger 1/34 dieses vierten Teils (CD). (Das Maass samt der ganzen Verlängerung heisst) saviśēṣa³, "mit dem Unterschied\*.



1) Vgl. Tabbaut, JASB., 288f.
2) Die ganne Verlängerung (BD) heisst II, 1 viéga; denn sie ist der "Unterschied" zwischen dem pramäjna, d. h. der Seite des gegebenen Quadrats, und dessen dvikarani. Darum heisst diese letztere auch savidēga: "mit dem Unterschied".

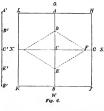

7.1) Es folgt nun ein anderer<sup>2)</sup> (yōga). — (Man nimmt) eine Schnur (A1B1 in Fig. 6), die so lang ist wie das Maass (der prethyd A B, bezw. der Seite des gewünschten Quadrats, und) macht an ihren beiden Enden (A1 und B1) Schleifen, ferner in ihrer Mitte (C1) ein Zeichen und (ebenso) in der Mitte ihrer Hälften (je ein Zeichen, D1 und E1). (Darauf) streckt man die Schnur auf der prethyā-Linie (AB) aus und schlägt bei ihren

Schleifen (A1 und B1) und bei ihren Zeichen (C1, D1, E1) Pflöcke ein (bei den Schleifen die Pflöcke A und B, bei den Zeichen die Pflöcke C, D und E). (Dann) befestigt man die beiden Schleifen (A1 und B1) an den beiden vorletzten3) (Pflöcken D und E), zieht (die Schnur) an dem mittleren Zeichen (C1) nach Süden und macht (wo es den Boden berührt) ein Zeichen (F). Darauf befestigt man die beiden Schleifen (A1 und B1) am mittleren (Pflock C), zieht (die Schnur) an ihrem mittleren Zeichen (C1) über das (vorhin am Boden gemachte) Zeichen (F) hinaus nach Süden und schlägt (wo sie mit ihrem mittleren Zeichen, C1, den Boden berührt) einen Pflock ein (G). Nachdem man sodann an diesem (Pflock G) die eine (B1) und am östlichen (Pflock A) die andere Schleife (A1) befestigt hat, fixiere man mittels des mittleren Zeichens (C1) den südlichen amsa4) (d. h. die südöstliche Ecke H). (Darauf) binde man (die Schleife A1) vom östlichen Pflock los, befestige sie am westlichen (B) und fixiere wiederum mittels des mittleren Zeichens (C1) die südliche śröni5) (d. h. die südwestliche Ecke J). Ebenso (fixiere man) die nördliche śroni (d. h. die nordwestliche Ecke K) und den nördlichen amsa (d. h. die nordöstliche Ecke L).

1) Vgl. Thibant, JASB., 249,

2) Dieser Yoga beruht nicht, wie der erste (§ 2) und der zweite (§ 3), auf dem Lehrsatz I, 4. Und während jene beiden sowohl für samacaturasrakarana als für dirghacaturasrakarana bestimmt sind (vgl. am Schluss von § 2: nirhraso vivrddhir va und die dazn gehörige Anmerkung), bezieht sich dieser Yoga (und ebenso der folgende) speziell anf samacaturaérakarana; vgl. Snnd. (Bl. 2, b): ēsa yōgah samacaturaéravisaya, ēvam uttaraļi.

3) Snnd, (Bl. 2, b): dvitiyacaturthayöh śankvöh.

4) amsa = "Schniter" der vedi (P. W.).

5) śroni = "Schenkel" der vėdi (P. W.),

#### Kap. II.

1.1) Es folgt nun noch eine weitere Methode 2). - Man schlage an den beiden Enden (A und B in Fig. 7) und in der Mitte der prsthyā (welche gleich

der Seite des zu konstruierenden Quadrats Pflöcke ein. Dann (nehme man eine Schnur3), A1C1, gleich der) Hälfte (der prsthyā), verlängere sie um ihren visēsa4) (d. h., nach I, 6, um den 3. Teil der Hälfte samt dessen 4. Teil, weniger 1/34 dieses 4. Teils), mache (am Ende des visēsa 5) ein Zeichen (D) und füge (zu A1D, d. h. zu dem savisesa) noch die Hälfte6) (der prsthyā) hinzu (D E). (Darauf) mache man an

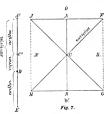

den beiden Enden (der ganzen Schnur) Schleifen (A1 und E), befestige den savisesa (mit der Schleife A1) am mittleren (Pflock C), (ebenso) die andere Schleife (E) am östlichen (Pflock A) und fixiere nun mittels des Zeichens (D) den südlichen amsa (F). (Dann) hinde man (die Schleife E) vom östlichen (Pflock A) los, befestige sie am westlichen (B) und fixiere wiederum mittels des Zeichens (D) die südliche śroni (G). Ehenso (fixiere man) die nördliche śroni (H) und den nördlichen amsa (J).

1) Vgl. Thibant, JASB., 249.

2) Dieser Yoga macht vom savisesa (I, 6) Gebrauch und findet IX, 3 Anwendung als 2, Art der Konstruktion des agniksetra.

3) Snnd. (Bl. 2, b): ardhē, pramānārdhamātrē śulbē, 4) tadvišēsam, ardhasyāi 'va višēsam abhyasya, 5) višēsāntē laksaņam krtvā, 6) 'nyad ardham nirvisësam agamayët,

2.º (Nimmt man) das Maass (der Seite AB, Fig. 8, eines gegebenen Quadrats AEFB) als die kürzere (AB und) die draranni (AF des gegebenen Quadrats) als die längere Seite (AC eines Rechtecks CABD), (so ist) die Diagonale (BC) dieses (Rechtecks) die brikarani n. die das Dreifacbe Hervorbringende (des overehenen Onadrats AEFB).



- 3.1º Damit (mit der trikarani) ist (auch) die trfiyakarani, die den Teil (eines gegebenen Quadrats) Hervorbringende, erklärt; (das Quadrat über der trikarani) ist aber in 9 Teile m teilen<sup>n</sup>. (Fig. 9.)
  - Thibaut, JASB., 242. 243.
     Sund. (Bl. 3, a): trikaranya [AB] caturaérē [ABCD] kṛtē, novadhā vibhāgah, kāryas. tasyai 'kā bhāgah, [EBFG] pramāņakṣētra [HJKL]-triiyam bhavati; trikaranyās [AB] triiyam tasya karani [EB].



schnittenen Stücks (HBCE) vereinigt beide (Quadrate)<sup>1)</sup>. Dies ist (mit dem Lebrsatz I, 4) gelebrt worden.<sup>3)</sup>

- 1) . . . 1) Vgl. Thibaut, JASB., 243 f.
- Sund. (Bl. 3, s): dvikaranyā . . . .
   Sund. (Bl. 3, b): tad uktam: "dirghasyā 'kṣṇayārajjur" ityā-dinā (I, 4).
- 5.1) Wünscht man von einem Quadrat (ABCD in Fig. 11) ein (anderes) Quadrat (ECFG) abzuziehen, so schneide man mit

ein (anderes) Quadrat (ECFG der Feite (EC) desjenigen Quadrats, das manabziehen will, vom grösseren (ABCD) ein Stück (das Rechteck HBCE) ab und niche die langere Seite (HE) des abgeschnittenen Stücks quer zu der andern Seite (BC) hinüber. Wo sie (die gegenüber-liegende Seite BC) trifft (d)—dieses (Stück JC)<sup>3</sup> schneide man ab. Damit ist (das kleinere



- Quadrat ECFG) abgezogen. JE<sup>2</sup> EC<sup>2</sup> JC<sup>3</sup>.

  1) Vgl. Thibnut, JASB., 244.
  2) Vgl. chinnü in § 6.
- 6.1 (Diese Regel sei durch folgendes Beispiel? erläutert.) Die hinübergezogene Seite (JE in Fig. 11, die gleich HE oder gleich HC ist) ist die Diagonale (des Rechtecks k JC E). Sie sei die Seite (== BC) eines Quadrats (A BC D) von 4 (Quadrat-puruparis) sie bringt beides hervor, was die abgeschnitten (JC) und die andere Seite (EC), jede für sich, hervorbringen (vgl. I, 4). (Angenommen) die kritzere Seite (EC des Rechtecks

KJCE bringe) 1 (Quadr.-)purusa (aamlich ECFG, hervor; dann bringt) der Rest (d. h. die andere Seite<sup>1)</sup> JC) 3 (Quadrat-)purusa's (hervor). Dies ist (I, 4) gelehrt<sup>8)</sup> worden.

- 1) Vgl, Thibaut, JASB., 245.
- Sund. (Bl. 4. s.): ētad ēvē 'dāharati.
   Sund. (Bl. 4. s.): tad uktam, "dīrghasyā 'kṣnayārajjur" ityādinā (I. 4).

7.<sup>10</sup> Wünscht man ein Rechteck (ABCD in Fig. 12) in ein Quadrat zu verwandeln, so schneide man mit der kürzeren Seite (AB des Rechtecks von demselben das Quadrat AB EF) ab, teile den Rest (in 2 gleiche Teile: FEGH und HGCD) und füge



Fig. 12 (vgl, Tbib., JASB., 245, Fig. 6).

(flieselben zu dem Quadrat AB EF) an (den) beiden Seiten (EF und AF)<sup>20</sup> hinzu (d. h. HGCD ist als JAFK an die Seite AF zu legen). (Darauf) fülle man den leeren Platz (bei der Ecke F)<sup>20</sup> mit einem hinzugefügten Stück (d. h. mit dem Quadrat KFHL). Dessen Subtraktion ist (vorhin in § 5)<sup>20</sup> gelehrt worden.

- 1) Vgl. Thibaut, JASB., 245.
- 2) Sund, (Bl. 4, s): purastād uttaratas co 'padadhyāt.
- 3) .. : uttarapūrvakonė.
- 4) " : tasya nirhāra uktas, "caturasrāc caturasram iti (II, 5).

## Kap. III.

- 1.1º Wönscht man ein Quadrat (ABCD in Fig. 13) in ein Rechteck zu verwandeln, so mache man ein Seite (EB so langande wie man das Rechteck wünscht (d. h. man schneide von dem gegebenen Quadrat ABCD das Rechteck EBCF ab). Darmif fügen man den Rest (des Quadrats, nämlich AEFD, zu dem Rechteck EBCF) hinzu, wie es passt;
  - 1) Vgl. Thibaut, JASB., 246f.
  - 2) Es messe z. B. die Seite BC des gegebenen Quadrats 6 pada's, und die eine Seite EB des gewünschten Rechtecks soil 4 pada's lang werden.





nāmsam [GD] tiryasimānīm kuryāt [HC und JF = GD], tad dīrghacaturaśram bhavati [JHCF].

Diese interessante Methode berubt, wie wir heute sagen würden, auf dem Lehrsatz vom Ergänzungs-Parallelogramm: Zieht man durch einen Punkt (G in Fig. 14) der Diagonale (EC) eines Parallelogramms (EBCF] die Parallelen mit den Seiten, so sind die belden Parallelogramme gleich, durch welche die

Diagonale nicht geht (ABHG == JGDF).

Aber so wissenschaftlich diese Methode auch ist, so kann doch, oder vielmehr gerade deswegen, kein Zweifel darüber besteben, dass der Sütra-Verfasser nicht dieses, sondern ein primitiveres - wohl das vorbin nach Thibaut beschriebene - Verfahren im Auge hat. Dass das Verfahren für den Sütra-Verfasser nicht mit der Herstellung des grösseren Rechtecks EBCF (in Fig. 14) beginnt, sondern dass er zuerst vom gegebenen Quadrat ein kleineres Rechteck EBCF (in Fig. 13) abgeschnitten wissen will, ergiebt sieh deutlich aus der Stelle des Sütra: yad adhikam syat,

2.1) Wünscht man ein Quadrat (ABCD in Fig. 15) in einen Kreis zu verwandeln, so spanne man von dem Mittelpunkt (des Quadrats, M, bis) zu einer Ecke (A) eine Schnnr2 (M A) aus, ziehe (dieselbe) an der Seite2) (AD) herum (so dass sie in die Lage ME

kommt) und beschreibe dann einen Kreis (mit dem innerhalb des Quadrats befindlichen Teil der Schnur, MG) samt dem 3. Teil (G N) des (über das Quadrat) hinausfallenden (GE) Stückes (also im ganzen mit M N)3). Diese (Schnur M N) giebt einen Kreis, (welcher) genan (so gross ist, wie das gegebene Quadrat). (Denn genau) soviel, als (an den Ecken4) des Quadrats) verloren geht, kommt (an den Seiten 5) des Quadrats durch die Segmente des Kreises) hinzu.



Fig. 15 (vgl. Thib., JASB., plate XV, Fig. 10).

1) Vgl. Thibaut, JASB., 252. 2) Sund. (Bl. 4, b): . . . rajjum . . . parévê . . . parikṛṣya.

 Sund. (Bl. 4, b): cihnayör antaralam [G E] trēdhā kṛtvāi 'kabhāgasahiténa caturasrärdhéna [MG + GN] mandalam parilikhét.

4) Sund. (Bl. 4, b): yavad dhiyate kotisu,

: tāvat . . . pāršvēsv āgacchati. 5) " Wünscht man einen Kreis in ein Quadrat zu verwandeln<sup>2</sup>

so teile man den Durchmesser in 15 (gleiche) Teile und nehme 2 (derselben) weg, (so dass) 13 übrig bleiben. Die (Schnur mit diesen 13 Teilen) giebt ein Quadrat, (welches) genau (so gross ist, wie der Kreis).

Vgl. Thibaut, JASB., 254. — 2) S. Fig. 15.

4. Durch 1 (Längen-)Maass (z. B. 1 purusa, als Quadratseite) wird 1 (Flächen-)Maass (1 Quadrat-purusa) hervorgebracht.1)

1) Sund. (Bl. 5, a): pramāņamātrēņa daņdēna pramāņamātram [so korr. — Ms.: pramūtra kṣētram vidhīyatē kriyatē. 5. (Hier und überall im folgenden ist) ein Quadrat (gemeint

und nur), wenn es ausdrücklich gesagt wird, etwas anderes.1) Bd. LVI.

1) Suud. (Bl. 5, s): sarvatra samacaturaéram eva vidhiyate, vidhanad ēva mandalādi,

6. Durch 2 (Längenmaasse als Quadratseite werden) 4 (Flächenmaasse hervorgebracht), durch drei neun.

7. Eine 1) Schnur bringt (wenn mit ihr ein Quadrat konstruiert wird) jedesmal soviele Reihen (kleiner Quadrate) hervor, als sie Maasse (d. h. Maasseinheiten) enthält1). So kann man (was die §§ 4, 6, 8, 10 besagen) herausfinden 2).



1) . . . 1) Vgl. Thibaut, JASB., 274.

Wenn z. B. dle Selte BC (ln Fig. 16) 3 Massseinbeiten entbält, so kann das mit Ihr konstruierte Quadrat ABCD in 3 Relbeu (a, b, c) eingeteilt werden, deren jede aus 3 kleinen Quadraten bestebt,

2) upalabdhi findet sich ebenso Băudb. Sulb. S. I. 49 (Pand, IX, 298) gebraucht,

8.1) Eine Schnur von 11/2 purusa's bringt 21/4 (Quadrat-purusa's) hervor, eine solche von 21/2 purusa's 61/4 (Quadrat-

1) Vgl. Tblbaut, JASB., 243.

9. Es folgt nun eine allgemeine 1) Regel (für die Vergrösserung eines gegebenen Quadrats2) ABCD in Fig. 17). Man fügt (1.) das (Rechteck), welches man mit der jedesmaligen Ver-

purusa's).

längerung (und mit der Seite<sup>3)</sup> des gegebenen Quadrats) umzieht (d. h. herstellt) 8), an 2 Seiten (des Quadrats A BCD , nāmlich an der östlichen 3) A D als ADFJ und an der nördlichen®



Ecke (A) das Quadrat (G H A J). welches durch die betreffende Verlängerung (AJ) hervorgebracht wird. Sund, (Bl. 5, b); särvatrikö 'vam vidhili.

AB als ABEH) hinzu; und (2.) an der (nordöstlichen)4)

2) Sund. (Bl. 5, b): krtam caturasram vardhayitum icchan . . . . 3) Karav. (Karav. I: Bl. 16, b):

... pūrvõttarapāršvayōs [AD und AB] tat pāršvam idam pāršvamānikam [z. B. AD], pramāṇādhikamātratiryanmānākam [z. B. DF] ksētram B. ADF J] parikalpya . . .
 4) Sund. (Bl. 5, b): uttarapūrvasyām kötyām.

s.

 Durch<sup>1)</sup> die Hälfte der Seite (eines gegebenen Quadrats) wird ein Viertel des (ursprünglichen) Quadrats hervorgebracht<sup>1)</sup>, weil (das Quadrat über der) Hälfte ein Viertel (des Quadrats über) der Schnur von der doppelten Länge (der Hälfte) füllt; durch2) den 3. Teil (der Seite) der 9. Teil (des Quadrats)2).

1) . . . 1) Vgl. Thibaut, JASB., 243.

# 2) . . , 2) Ebend.

# Kap. IV.

1. Für den zum Anlegen der heiligen Feuer gehörigen, zwischen garhapatya und ahavaniya liegenden Raum wird gelehrt: .In einer Entfernung von 8 Schritten1) soll der brahmana den agni (d. h. den āhavanīya) anlegen, in einer Entfernung von 11 der rājanya, in einer Entfernung von 12 der vāisya\*.2)

 Sund, (Bl. 6, s): gärhapatyasya purastät.
 Āp. Śr. S. V, 4, 3. — Vgl, ferner Bäudh. Sulb. S. I, 63—66 (Pand. X, 22); Taitt, Br. 1, 1, 4, 1; Sat. Br. 1, 7, 3, 23-25.

2. Für alle (Kasten)1) ohne Unterschied heisst es in der Schrift: .In einer Entfernung von 24; in einer nicht begrenzten2) (Entfernung); oder wie weit 3) man (die Entfernung) mit dem Auge 4) abschätzt, davon nicht zu weit entfernt -

ist (der āhavanīya) anzulegen. b) 1) Snnd. (Bl. 6, a): atha sar-

vavarnikā śrutih, 2) Vgl. dle Anmerkung 2) zum folg. § 5.

 Siebe p. w. yāvant 3, a.
 Sund. (Bl. 6, a): cakṣuṣā manyata iti dandadina mananisèdhah.

5) Ap. Sr. S. V. 4, 4. -Vgl. auch den Kommentar zu Bäudb. Sulb. S. I, 66 (Pand. X, 22).



Fig. 18.

 Für den dakşināgni wird gelehrt: Südöstlich (vom gärhapatya),1) ein Drittel entfernt (s. § 4), näher beim gärhapatya (ist die Statte des daksināgni) . 2)

1) Sund. (Bi. 6, a); gärhapatyasya dakşinatahpurastät.

2) Ap. Sr. S. V, 4, 5.

4. Man teilt (eine Schnur AB [s. Fig. 18] gleich dem) Abstande zwischen garhapatya und ahavaniya in 5 oder 6 Teile, fügt einen 6., bezw. 7. Teil (BC) hinzu, teilt das Ganze (AC) in 3 Teile und macht am westlichen Drittel ein Zeichen (E). Dann befestigt man die beiden Enden (A und C) am garhapatya und āhavanīya, zieht (die Schnur) an dem Zeichen (E) nach Süden und macht (wo es den Boden berührt) ein Zeichen (D). Dies ist, gemäss der Schrift, die Stätte des daksināami,1)

1) Vgl. Baudb. Sulb. S. I, 68 (Pand. X, 44).

5.1º Für die ezdd beim Neu- und Vollmondsopfer wird gelehrt. Die praci ist von dem Masse des Opferers, oder nicht begrent (d. h. grösser)<sup>9</sup>, damit (die vedd) für die hingelegten Opfergsken Raum habe. Ebenso (d. h. unter Umständen nicht begrenzt, sind die beiden die Breite bildenden Seiten. Die beiden anwas der veld führt man nach Osten hinauf (dhevenityasya parightityai)<sup>9</sup>, die beiden sörüt's nach Westen (gahrapatyasya parightityai)<sup>9</sup>. Im Osten (ist die vidd) enger, im Westen breiter, in der Mitte noch enger (als im Osten). Denn so ist eine Frau.\*

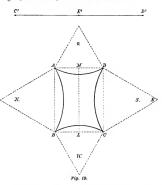

Ap. Sr. S. H. 1, 1 und 2; H. 3, 1 und 2; Tatt. Br. 3, 2, 9, 9, Bindb.
 S.; Kommentar zu I, 75 (Papd. X, 45). Sat. Br. 1, 2, 5, 14-16.
 Vgl. Rudradatta zu Ap. Sr. S. H. 1, 1. Bändb, Salb. S.; Kommeetar zu I, 75 (Pand. X, 45).
 Kätyäyana-Sulbaparišigta I, 23 (Pand., New Series IV, 335).

3) T\u00e4it, Br. 3, 2, 9, 9. — Siebe auch Hillebrandt, Das altind. Nesund Vollmondsopfer, S. 49; 189f. und S. 191, wo sich eine Zeichnung der v\u00e7\u00e4ti findet.

6. Man konstruiere westlich vom āhavanīya ein Rechteck<sup>1</sup> (A B C D in Fig. 19), das so lang ist wie das Maass des Opferes (L M). Darauf füge man (zu einer Schnur C i E i, die gleich dissem Maasse ist) eine ebenso grosse Schnur (E i D i) hinzu, mache in der

Mitte (E') ein Zeichen, hefestige die beiden Enden (C' und D') an der sädlichen sörüt (C) und am sädlichen aynaz (D), ziehe (die Schnur) an dem Zeichen (E') nach Süden und mache (wo es den Boden berührt) ein Zeichen (E). Dann befestige man die Schnur'<sup>3</sup> bei dem Zeichen (E), lege ihre beiden Enden (C' und D'), die vorber bei C und D befestigt waren) zusammen und beschreibe von der städlichen 3 sörüt (C) aus zum städlichen annsaz (D) im (einen



(Text hierzu siehe nächste Seite.)

Kreisbogen). Ebenso (verfahre man) im Norden. Darauf verdoppele man auch (eine Schnur, die gleich der) Breite (BC) des Rechtecks (ist) und beschreibe im Westen und im Osten (je einen Kreisbogen).

An der (zuerst als Rechteck)<sup>40</sup> ausgemessenen ( $v\bar{v}di$ ) nähere man (ehe die Kreisbögen beschrieben werden) im Osten die beiden längeren Seiten (AB und CD), gemäss der Schrift,<sup>50</sup> einander (etwas)<sup>40</sup> an.

 Anders Bäudh, Suib. S. I, 71—75 (Paud. X, 44f.), we die vēdi zuerst als (gleichschenkliges) Trapez ausgemessen wird, wegen der Schriftstelle: purastäd amhlyasi. Über die Art, wie unser Sütra-Verfasser dieser Vorschrift geoligt, siehe den Schiussatz dieses Sätra. 2) Sund. (Bl. 7, a): nimittle rajjumadhyam niyamya, pratimucya.
3) Sund. (Bl. 7, a): daknināyāt, dakninasyāh érönér ārabhya, daknuam amsam praty [slehe p. w. unter ā-likh 3] ālikhet. — Die Form daknināyāt (und ausserdem uttarāyā) ist auch āp. Śr. 8. XVI, 19, 7 als Ablair gebrancht.

Ygl. Karav. (K. I: Bl. 20, n): vimitäyäm, caturaśrikṛtamātrāyām.
 Ebenso Sand. (Bl. 7, n): vimitīyām, caturaśrikṛtāyām samnamanāt pērvam čva kincid upṣsamharēt.

Sund. (Bl. 7, a): purastād amhīyasī 'ti srutisāmarthyāt [vgi. IV, 5].
 Vgl. auch Vl, 11 und Figur 32.

#### Kap. V.

 Für die vēdi heim Soma-Opfer wird gelehrt: 11 "Die westliche Seite ist 30 pada's oder prakrama's lang, die prācī 36, die östliche Seite 24".



Fig. 21 (vgl. Thibaut, JASB., plate XV, Fig. 2).

 Tăitt. S. 6, 2, 4, 5. — Vgl. auch Rudradatta zu Āp. Śr. S. XI, 4, 13 (Bd. II, 304) und JASB., 235.

2.1 Man fügt zu (einer Schuru
AB — Fig 20, siehe 8.389 – von) 36
(pada's oder prakrama's) 18 him
(B'6) und macht, vom westlichen Ende
(C) an (gerechnet), hei 12 (B) und bei
i 5) (3) je in Zeichen. Dann befestigt
man die beiden Enden (der Schuru A6)
zieht die Schuru an dem bei 15 gemachten Zeichen (J) nach Süden und
sehligt (wo dasselhe den Boden herhri)
einen Pflock ein (C). Ehenso (verflaht
man) im Norden (um D zu erhalten)
Dies (C und D) sind die beiden zörn<sup>18</sup>.

Nachdem man sodann (die bei L und M hefestigten Enden der Schun') vertauscht hat, (fäxiert man) die beiden ansac's. (Nämlich) mas zicht (die Schun') wieder an dem hei 15 gemachten Zeichen (meb Süden) und schligt (wo das) hei 12 (gemachte Zeichen den Bode berührt) einen Pflock ein (E). Ehenso (verfährt) man im Norden (um F zu fixieren). Dies (E und F) sind die heiden anpad's. Dies ist die Ausmessung (der vecl'd) mittels ein er? Schunr.

Ygl. Thibaut, JASB., 235 f. nnd Āp. Śr. S. XI, 4, 12 und 13.
 Die in den §§ 3--5 beschriebenen Konstruktionen, zu denen Sauf.
 (Bl. 7, b) mit den Worten überleitet: alhā 'ayā ra vēdēr anēkarājāmbharaṇam, erfordern je 2 Schnüre; vgl. auch Thibaut, a. a. O.

4) (Messen) die heiden Seifen (eines Rechtecks) 3 und 4 (pada's oder proderama's), so isd) die Diagonale (desselhen <sup>5</sup> (pada's oder proderama's lang). Mit diesen fixiert man, auchdem sie je um ihr Dreifaches (3 + 3. 3 = 12; 4 + 3. 4 = 16; 5 + 3. 5 = 20) verlängert worden sind, die heiden anwas (λ umb in Fig. 21; μ und anachdem sie je um ihr Verfaches (3 + 1.2 = 15.

4+16=20; 5+20=25) verlängert worden sind, die beiden śröni's (C und D).

1) Vgl. Thibaut, JASB., 236 f.

4.0 (Sind) die beiden Seitlen (eines Rechtecks) 12 und 5, (so ist) die Diagonale 13. Mit diesen (fixiert man) die beiden amso's (A u. B. Fig. 22); und nachdem sie um ihr Doppeltes (12 + 24 = 36; 5 + 10 = 15; 13 + 26 = 39) verlangert worden sind, die beiden śrön's (C und D).

1) Vgl. Thibaut, JASB., 237.

5.1 (Sind) die beiden Seiten (eines Rechtecks) 15 und 8, (so ist) die Diagonale 17. Mit diesen (fixiert man) die beiden śröni's (C und D

in Fig. 23).

Sind die beiden Seiten eines Rechtecks 12 und 35, (so ist) die Diagonale 37. Mit diesen (fixiert man) die beiden amsa's (A u. B).

1) Vgl. Thibaut, JASB., 237.

6.1) So viele (siehe die §§ 2 bis 5) "erkennbare"?) Konstruktionen der vēdi giebt es.

1) Vgl. Thibant, JASB., 238.

im Norden)<sup>3)</sup> hinzu. So erhält die vēdi die Gestalt eines Rechtecks. In dieser Form<sup>4)</sup> (FBED) be-

rechne 5) man ihren Inhalt.



Fig. 22 (vgl. Thibaut, JASB., plate XV, Fig. 3).



(vgl. Thibaut, JASB., plate XV, Fig. 4).



 Sund. (Bl. 8, a): samkhyānôpāyam ūha, Karav. (K. I: Bl. 22, a): . visamacaturasranam [die vedi bildet ein gleichschenkliges Trapet] samkhyānaprakārah . . . .







Fig. 27. Stelle des prakrama. (Fig. 27.) 1) Vgl. I, 5,

2. Der prakrama hat 2 oder 3 pada's. Beim prakrama hat man freie Wahl1), weil die Bedeutung des Wortes (prakrama)

2) Karav. a. a. O.: lekhām nipätayēt. 3) Karav. a. a. O.: itarata: uttarasmin püréve.

Karav. a. a. O.: tathāyuktām: tathābhūtām.

5) Karav. a. a. O.: samcaksita: ganayēt.

8. Für die Säutramani-Zeremonie wird gelehrt: "Man opfere in dem 3. Teil der vēdi des Soma-Opfers 1). (Bei der Konstruktion der säuträmaniki vēdi; s. Fig. 25) tritt die trtiyakarani2) des prakrama (bezw. pada) an Stelle des prakrama (bezw. pada). — Oder (man konstruiert die sautramaniki vēdi) mittels der trikaranis) (des prakrama, bezw. pada); (hierbei sind) die beiden kürzeren Seiten das Achtfache (AD) und das Zehnfache (BC), die prsthyā das Zwölffache (LM) derselben 9. (Fig. 26.)

1) Vgl. Baudh. Sulb. S. I, 85 (Pand. X. 47).

2) Vgl. II, 3. 3) Vgl. II, 2,

4) Siehe die Ausführungen Thibauts zu Baudh, Sulb. S. I. 87 (Pand. X. 47). Die sāutrāmaniki vēdi misst

324 (Quadrat-)pada's (bezw. Quadratprakrama's). 10. Für das Pferdeopfer wird

gelehrt: "Die vēdi ist doppelt so gross (als die sāumiki1) vēdi)". 1) Karav. (K. I: Bl. 22, b): sin

mikyā ēva dvistāvā.

## Kap. VI.

 (Bei der Konstruktion der vēdi für das Pferdeopfer) tritt die dvikarani1) des prakrama an die keine feste ist<sup>2</sup>. — (Unter den *puda*'s u. s. w. sind solche) des Opferers<sup>3)</sup> oder des *adhvaryu*<sup>4)</sup> (gemeint); dieser ist ja der Vollzieher der (manuellen<sup>5)</sup> Opfer-)Handlungen.

 Sund. (Bl. 8, b): dvipadah prakrama iti Bāudhāyanah [Bāudh Sulb. S. I, 15 (Paṇd. IX, 294)]; tripada iti Kātyāyana. ubhayam apy ācāryayan numalam.

2) Sund, (Bl. 8, b); višavitvam ančkatra vrttih,

 Sund. (s. s. O.): yajamānasya padēnā ngulibhir vā prakramā grāhyah svāmitvāt. Karav. (K. I: Bl. 23, b): pādādayō yajamānasya grāhyāh. kutaḥ sömitvāt.



 Karav. (a. a. O.); adhvaryör vä; väšabdö vikalpärthö. yasmäd ēpö dhearyus cēşţinnim kartü bhavati, taemād asya pādādayō grāhyāḥ. 5) Vgl. Hillobrand, Kitualliterstur, S. 97.

3. Es wird gelehrt: "Die vedt des selbständigen" Tieropfers alste Masses eines Wagens"". Hierzu sagt man": Die westliche Seite (B G) in Fig. 28) its so lang wie die Wagensches, die präci (EY) ist gleich der Deichsel", die östliche Seite (A D) gleich em für ungebahnte Wege geeigneten Josh" oder gleich der Ent-

fernung<sup>6)</sup> der beiden äusseren chidra's.<sup>7)</sup>

Vgl. Hillebrandt, Rituallitteratur, S. 121.
 Äp. Sr. S. VII, 3, 7. — Vgl. auch Bäudh. Sulb. S. I, 77 (Pand. X, 45).

 Sund. (Bl. 8, b): ity ähur ücüryáh, paścüttiryahmäni ratháksamátri, isámätri práci, vipathayugamätri purastáttiryahmäni.

4) Karav. (K. I: Bl. 24, a): isayā sammitā prācī.

5) Sund. (Bl. 9, a): vipathayugam bāhyacchidrasahitam sadašītyangulam,

6) Sund, (Bl. 9, a): bāhyacchidrayōr antarālam asītyangulam,

7) Ap. Sr. S. VII. 3, 8,

4. Dies1) ist (bei der saumiki2) vēdi durch die Konstruktion) mittels einer Schnur3) gelehrt worden4). Man ziehe (die bei E und F befestigte Schnur GN; s. Fig. 28) an dem bei 15 (K) gemachten Zeichen (nach Süden bis K1 u. s. w.) und fixiere mittels der halben Achse (NL) die beiden śroni's (C und B) und mittels des halben Joches (N M) die beiden amsa's (D und A).

1) D. h. das Verfahren bel der Ausmessung der vēdi des nirūdhapasubandha,

Karav, (K. I: Bl, 24, a): . . . eāumikyā vyākhyātam . . .

3) Karav. (a. a. O.); yad etad viharanam, tad ekarajjuviharanena vuäkhyätam,

Sund. (Bi. 9, a): sattrimšikāyām astādašō 'pasamasyē 'tyādināi 'karajjva . . . manam uktam [siehe V, 2].

4) Karav. (a. a. O.): iṣāmātrā [GH = EF]-ṣaṭṭriṃśadbhāgam ēkam prakramam krtvā tēnāi 'va viharēt,

Wie die Kommentatoren (s. Anm. 2 und 3) ausdrücklich bemerken, und wie allein schon aus den Stellen "čkarajjvā", "pañcadašikēnāi 'vā "päyamya" des Sütra, die sich bisher nur in V, 2 finden, deutlich herver-gegangen wäre, geschieht die Ausmessung der vēdi des nirūdhapašubandha nach dem Vorhilde von V, 2. Weil dort die prethyā (LM in Fig. 20) = 36 pada's oder prakrama's ist, so wird auch hler die prethyā (EF in Fig. 28), die 1 isa = 188 anguli's lang ist, als aus 36 Teilen bestehend gedacht, so dass 1 soicher Teil (vgl. das Citat am Anfang dieser Anmerkung) dem prakrama oder pada in V, 2 eutspricht,

Ührigens ist es dahei nicht nötig, die Schnur GH = 1 isa = 188 aig. thatsächlich in 36 Teile zu teileu. Vielmehr findet hier wohl der allgemeine yoga I, 2 Auwendung, der auch der Konstruktion von V, 2 zu Grunde liegt und eben deshalh so allgemein gefasst ist, um sowohl auf V, 2 als auf das ohige Sütra und die folgenden zu passen.

1, 2 hiess es: yāvadāyāmam pramānam [dies ist hier, vgl. Fig. 28, 1 īṣā = 188 ang. = 36 Teil. = EF = GH], tadardham abhyasyā [HN = 18 Toll.], 'parasmims trtīyē sadbhāgōnē [J; NJ = 12 Tell.] laksasam karoti. Dieses Zeichen J ist dasjenige, welches V, 2 mit den Worten "desdasasu laksanam" vorgeschriehen wird. Dasselhe spielt ührigens im obigen Sütra weiter keine Rolle; es hilft nur dazu, den Ort für das in der Mitte zwischen J und H iiegende Zeichen K zu finden, von welchem es V, 2 heisst: "pancadasasu laksaņam", "pancadasikēna daksiņā 'pāyamya", "pancadasikenai 'va 'payamya". Ehen auf diese letztere Stelle nun hezieht sich unser obiges Sütra, indem es sagt: "pañcadasikēnāi 'vā 'pāyamya". Hieran schllesst es die Bemerkung: ardhākṣēṇā 'rdhayugēnē 'ti śrönyamsān nirharet. Es ist also, da hei der Konstruktion nur elne Schnur verwendet wird (vg). " $\bar{e}karajjv\bar{a}$ "), an der verlängorten Schnur G N,  $^{1}/_{2}$  akşa = 52 ang. vom westlichen Eude N entferut, das Zeichen L (zur Fixiorung der beiden śroni's, C und B) nnd, 1/2 yuga = 43 ang. vom westlichen Ende N entfernt, das Zeichen M (zur Fixierung der heiden amsa's, D und A) ausserdem noch zu machen. Die im Sütra bloss angedeutete Konstruktion ist aus Fig. 28, sowie aus V, 2 und Fig. 20 deutlich zu ersehen,

5. Ferner sagen (die Fachleute, d. h. die Meister der Wagnerzunft)1): "Die Deichsel ist 1882) (ang. lang), die Achse3) 1044) und sein Joch 865; ein solcher6 Wagen heisst bei uns nach den Regeln der Zunft gebaut\*. Dies sind die Maasse des Wagens6.

- Karav. (K. I: Bl. 24, n): vēdārthāvagamasya bahuvidyāntarāśrayatetāt takṣa-śākhā-gastya-munibhir angulisamkhyayō 'ktam rathaparimāṇaslökam upanibadhnāty ācāryah. Kapard. (Bl. 13 s): ēvam cō 'dāharanti rathapramānavido rathakārāh.
- 2) So auch Rudradatta zn Āp. Śr. S. VII, 3, 8; ferner Kātyāyana-Śulba-parisista II, 2 (Paŋd., New Series, vol. IV, p. 382) und Bāudb. Sulb. S. I, 10 (Paŋd. IX, 293); nur hat sich an der letztgenannton Stelle in die Übersetzung ein Druckfebler eingeseblichen, der auch in das p. w. übergegangen ist.

 tiryak babe ich nicht übersetzt, weil es nur zur Ausfüllung des Verses dient; vgl. Kapard. (a. a. O.): tiryakśabdah pūrauārthah.

4) Baudh. Sulb. S. I, 11; Katyay. Sulbaparis. II, 3.

5) Baudh, Sulb. S. I, 12; Katyay.-Sulbaparis. II, 4.

- Ö Karav. (K. I. Bl. 24, b): aa reameidho, rathad ciirana ucyata, ity, ream, rathaparimānam udiharanti munayah. — Nur Kapard, glebt (a. a. O.) elne Erklärung von ciirana, die freillich gans unbrauebbar ist: reamlukṣanö rathah, sa ciiranah, "na caraty anëne" ti caranah, carana rea ciiranah, căranagrahanam kritädiraha-niveṭtyartham.
- Oder (die vēdi des nirūdhapaśubandha hat folgende Maasse:) die westliche Seite (BA in Fig. 29) misst 4 aratni's (= 96 ang.)1), die prāci (EF) 6 (= 144 ang.), die östliche Seite (DC) 3 (= 72 ang.).2) - Dies (d. h. die Ausmessung) ist (bei der saumiki vêdî durch die Konstruktion) mittels einer Schnur gelehrt worden (vgl. V. 2 und VI, 4). Man ziehe (die Schnur GJ) an dem bei 15 (K) gemachten Zeichen (nach Süden bis K<sup>1</sup> u. s. w.) und fixiere mit



2 arami's (JL) die beiden śröni's (A und B) und mit  $1^{1}/_{2}$  (JM) die beiden amsa's (C und D).

- 1) 1 aratni = 24 anguli's; vgl. XV, 4.
- 2) Ap. Sr. S. VII, 3, 9.
- 7. Für die ezdi! beim Manenopfer wird gelehrt: "Sie hat das Mass des Opferers") (und) ist viereckie; "b". Dies ist bei der söumitis viedt durch die Konstruktion) mittels einer Schnur (vgl. 2 und Vl., 2) gelehrt worden. Man ziehe (die Schnur G J in Fig. 30, 8.346) an dem bei 15 (K) gemechten Zeichen (nach Säden bis Vu. s. w.) und fixiere mit der Hälfte davon? (d. h. mit HJ = 2½ gratufr's)" die beiden śröni's (A und B) und die beiden anysa's (C und D).
  - 1) Sund. (Bl. 9, b): pañcāratniķ.
  - Vgl. Bäudh, Sulb. S. I, 79 und 80 (Pand. X, 45), wonach catulisrakti "viereckig" soviel als quadratisch bedeutet.

Karav. (Karav. I: Bl. 24, b): ardhēna tatas, tasya yajamānamātrasyā [= 5 ar., nach Admerk. 1] "rdhēna [= 21/2 ar.], srūsyansiin nirharēt.

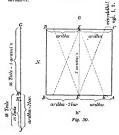

8. Für das Soma-Opfer wird gelehrt: .Die uttaravėdi ist 10 pada's lang 1) (EF = BA = 10 pada's) . 2) Dies ist (bei der saumiki vidi durch die Konstruks. tion) mittels einer Schnur gelehrt worden (vgl. V, 2 und VI, 4). Man ziehe (die Schnur GJ in Fig. 31) an dem bei 15 (K) gemachten Zeichen (nach Süden bis K1 u. s. w.) und fixiere mit der Hälfte davon (d. h. von 10 pada's, also mit H J = 5 pa-

da's) die beiden śröni's (A u. B) und die beiden amsa's (C u. D). 1) Vgl. Ap. Sr. S. VII, 3, 10 und 11, nebst dom Kommentar des Radmatata, wo es beiset: "keëtratata satapadā"... Die uttaravēdi bildst

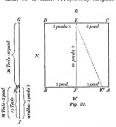

Die atterreeren binse also (was sich übrigen auch aus der Kurzen Ardeutung der Konstraktion ergiebt) zumächst sie Quadrat, dassen Seite 10 parda's misst. Über ihre endgültige Forma VIII.1. 2) Vgl. Handh, Saib. S. I., 98 (Pand. X, 48Ch ferner siehen über "tättereitereit" Sat. Br. 3, 5, 1, 12 (Eggeling, II, P.

113).

9. Hat man die (uttarwēdi) 11 mit einem Joch oder mit Füssen des Opferers ausgemessen, so ummisst 23 man sie (nach träglich noch) mit einer samuä 33.

Karav. (Karav. I: Bl. 25, a): tim uttaravidim.
 Täitt. 8. 6, 2, 7, 1. — Vgl. ferner Sund, (Bl. 10, a): samyayā parimāyam adystārtham.
 Äp. Sr. 8. VII, 3, 12 nebst Kommestur.

10.1) Beim pada, yuga, aratni, prādēśa<sup>2</sup>) und bei der śamyā hat man, wenn diese Wörter Maasse bezeichnen, (hinsichtlich der Länge) freie Wahl, weil die Bedeutung dieser Wörter keine feste ist. 8)

 Băudh, Snib, S. I. 18 (Pand, IX, 294). 2) Sund. (Bl. 10, a): iyān iti prādēšō

'bhipretah. 3) Sund. (Bl. 10, a): śabdārthasyā

'někatra pravrttěh. 11.1) An der ausgemessenen (uttaravēdi, nāmlich DBAC in Fig. 31 und ABCD in Fig. 32) nähere man die beiden (von Westen nach Osten gerichteten)

Seiten (BA und CD in Fig. 32), gemäss der Schrift<sup>2)</sup>, im Osten einander (etwas) an (siehe die Figur)3).

1) Vgl, IV, 6 am Ende.

2) Sund. (Bl. 10, a): amhīyasīm purastād iti; vgl. damlt Ap. Sr. S. VII, 3, 11: amhīyasīm purastād ity ēkē.

3) Siehe auch die Zeichnung der uttaravēdi in dem Plan am Ende des I, Bandes von Haug's Altareva-Brahmana.



Fig. 32.

## Kap. VII.

 Für das sadas wird gelehrt: "Es ist 9 aratni's breit (und) von Süden nach Norden 27 aratni's lang 1). (S. Fig. 33.) Vgl. Ap. Sr. S. XI, 9, 7. Baudh, Suib. S. I, 94 (Pand. X, 48).

2. Nach einigen ist es von Süden nach Norden 18 aratni's lang1).

1) Vgl. Rudradatta zu Äp. Sr. S. XI. 9, 7. Baudh, Sulb. S. I. 95 (Pand, X, 48).

3. Dies (d. h. die Ausmessung) ist (bei der säumiki vedi durch die Konstruktion) mittels einer Schnur gelehrt worden (vgl. V. 2

und VI, 4). ziehe (die Schnur) an dem bei 15 gemachten Zeichen (nach Osten u. s. w.) nnd fixiere mit 41, (aratm's) die beiden śrōm's (B und C in Fig. 33) und die beiden amsa's (A und D)1).



1) Sund. (Bl. 10, a): udīcī pṛṣṭhyā [EF]. Vgl. auch die Zelchnung des sadas in dem Plan am Ende des I. Bandes von Hang's Altareya-Brahmana.

4. Für die uparava's wird gelehrt: "Sie sind (je) 1 pradēśa (= 12 ang.)1) lang (und) 1 prādēśa (von einander) entfernt 3. Man

konstruiere ein Quadrat (ABCD in Fig. 34), dessen Seite 1 aratm (= 24 ang. = 2 prādēsā's) lang ist, schlage an den Ecken (A, B, C, D) Pflücke ein und beschreibe, gemäss der Schrift, um jeden (derselben) mit 1/1, prādēsā (als Radius) einen Kreis<sup>9</sup>.

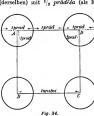

- Vgl. XV. 4.
   Vgl. Āp. Śr. S. XI. 11, 1.
   Bāudh. Śulb, S. I., 100 (Paŋḍ.
- X, 49).
  3) Baudh, Sulh, S. 1, 101.
  5. Für die gürhapatyaciti wird gelehrt: "Sie ist
- 1 vyāyāma (= 96 ang.)<sup>1)</sup> lang <sup>12)</sup>. 1) Vgl. XV. 4. 2) Bāudh. Sulb. S. II. 61
- (Pand. X, 145). Siehe auch Ap. Sr. S. XVI, 14, 1. 6. Nach einigen ist sie quadratisch, nach anderen
- kreisförmig. 1)

  1) Bäudh, Sulb. S. II, 62

  nnd 63. Āp. Śr. S. (a. a. 0).
- Man mache das Modell<sup>1)</sup> für die Backsteine <sup>1</sup>/<sub>3</sub> vyāyāma lang und <sup>1</sup>/<sub>7</sub> vyāyāma breit<sup>2)</sup>. (S. Fig. 35.)
  - Karav. (Karav. 1: Bl. 28, a): karanam: kriyantë 'nënë 'stakä iti karanam; tac ca därumayam löhamayam vä.



steine beträgt  $^{1}|_{5}$  jänu (=  $6^{3}|_{5}$  aŭguli's), vgl. Baudh. Sulb. S. II, 58 (a. a. O.) und Karav. (Karav. I; Bl. 28, b): äääm istakänüm ürdheapramäaan jönunpaineamam ily agmüe čes vyükhküpsyale (ishei EX, 7]. Die ganta, sät 5 prasäärä i (Lugen) bestehende citi (Schicht) ist also I jänu (= 32 aŭguli's) hoch ygl. Thibaut zu läkadh. Sulb. S. II, 58 (a. a. O.).

So werden es 21<sup>1)</sup> (Backsteine in jedem prastāra<sup>9)</sup>; vgl. Fig. 35 und 36).

- 1) Täitt, S. 5, 2, 3, 6,
- 2) Sund, (Bl. 11, a); čkāikasmin prastārē,

- Die lange Seite der (oblongen) Backsteine ist in der ersten Schicht (Fig. 35) nach Osten, in der zweiten (Fig. 36) nach Norden gerichtet.<sup>15</sup>
- Karav. (Karav. I, Bl. 28, b): bhēdābhāvāyō, 'ktam ca Bāudhāyanēna: sarvatra bhēdān varjayēd iti [Bāudb. Sulh, 8, II, 22 ff. (Pand. X, 139]]. V2l, fermer Bāudh. Sulb.
- yell, terner rasada, Suito, S. II, 50 (Papd, X, 146) and da-selbst Thibaut's Ammerkung: "In the third and the fifth layer the bricks are placed in the same manner as in the first; in the fourth layer in the same manner as in the second, in this way the "bhedas"... are avoided throughout.
- 10. (Um die Backsteine) <sup>1)</sup>
  für die Kreisförmige (garkapajaczli hervatsellen) werfe man
  (irgendwo) <sup>20</sup> einen Thonhaufen
  anf, schlage in der Mitte (des
  Aufwurfs) einen Pflock (M in
  Fig. 37) ein und beschreibe um
  desselben mit <sup>1</sup>/<sub>2</sub> wydydma (als
  Radius) einen Kreis. In diesem
  (Kreis) ziehe man ein Quadrat

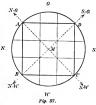

(Kreis) ziehe man ein Quadrat (ABCD), so gross als möglich, <sup>5)</sup> (und) teile dasselbe in 9 Teile und jedes Segment <sup>6)</sup> in 3 Teile.

- (und) teile dasselbe in 9 Teile 1) Karav (Karav.I: Bl. 28,b); mandaläyäm gürhapatyacityäm karanam bahuprayatnasüdhyam. iti prakürüntarönö staküsampadanam brütö,
- 2) Karav (a, a, O.): kvacid bhūtalē vyāyāmamātrādhikavistāram, jānupañcamördhvapramāņam...mrdūbimbam kṛtvā...
- 8) Vgl. Bändh, Snlb. S. II, 70 (Pandt X., 166) and daselbst Thibaut's Erklärung: "Two diameters [a C and B D] standing arright angles on each other are drawn in the circle and their end polnts joined by four lines; these are the sides of the largest possible square."





IV. Fig. 88.

- 11. Beim Aufsetzen (der Backsteine auf die Stätte des görhagte) lasse man (bei der 1. Schicht, Fig. 37) die Ecken des Quadrats (A, B, C, D) nach den Zwischengegenden sehen, bei der 2. Schicht (Fig. 38) die Mitten<sup>1)</sup> (der Seiten desselben).<sup>3</sup> Man steitlet abwechselnd, <sup>3</sup> so viele proaturat man zu machen wünscht.
  - 1) Karav. (Karav. I: Bl. 29, a): mandalāyām upadhānakālē prathamē

prastārē caturaérasya sraklik konadiksu samyojayēd; dvitīyē prastārē caturaérasya madhyāni konadiksu samyojayēt.

 Vgi. Bäudh. Sulb. S. II, 72 und Thibaut's Anmerkung zu Bäudh. Sulb. S. II, 70 (Pand. X, 166).

3) Vgl. die Anmerkung zu VII, 9,

12. Für die dhisniya's wird gelehrt: "Sie haben das Maass eines pistla". 1)

 Karav. (Karav. 1: Bl. 30, a): tripadam pišīlam, mustikṛtō 'ratniḥ pišīlam ity ēkē, bāhvōr antarālam pišīlam ity ēkē.

Nach einigen sind sie quadratisch, nach anderen kreisförmig.<sup>1)</sup>
 Ap. Sr. S. XVII, 21, 5. Bäudb. Sulb. S. II, 73 (Papel. X. 166).

14. (Um die Backsteine für die dhiṣnɨŋa's herzustellen) werfe man (irgendwo) Thonhaufen¹ auf, teile (den deha des) agnidhriya in 9 Teile³ und lege (beim Aufsetzen der Backsteine auf die Stätte des agnidhriya) an die Stelle eines (Backsteins, nämlich in die Mitte)³ einen Stein.³





 Karav. (Karav. 1: Bl. 30, a): mṛdō dēhān kṛtvā, mṛtsambandhinō dēhān upacayān bimbāni kṛtvā.

2) Yg i Haudh. Saib. S. II, 74 (Pand. X, 166) and daselbst Thibard: Erikirang; When the figuidality is square-shaped [Fig. 39), it is divided into nine small squares, and the square in the centre covered with a stoninstand of a brick; when it is circular [Fig. 40], a round stone. . . is placed in the centre of the circle. the romaining area of which is divided into eight equal paper."

3) Vgl. Ap. Sr. S. XVII, 21, 2.

15. (Dann) teile man die (deha's der) anderen (dhiṣṇiya's), wie die für jeden vorgeschriebene Zahl¹¹¹ es verlangt, und setze (auf der Statte eines jeden der dhiṣṇiya's die Backsteine) an die richtige Stelle.<sup>5</sup>?

1) Vgl. Āp. Śr. S. XVII, 21, 3 und 4 und Bāudh. Śnib. S. II, 75 und 76 (Papd. X, 167).

 Karav. (Karav. I: Bl. 30, a): yathäyögam: yatra désé yäyä isiakä yujyante, tatratatra tämtäm islakäm upadadhyät.

## Kap. VIII.

1. Es wird gelehrt: 1) Derjenige, der einen agni schichtet, wird gewiss etwas Rechtes.

"Er wird fürwahr nach dem Bilde der Vögel geschichtet",2) so (lautet) eine Vorschrift über die Gestalt (des agni).

Oder (die Form<sup>3)</sup> desselben wird) aus einer ausdrücklichen Anordnung<sup>3)</sup> (ersehen).

1) Tältt, S. 5, 1, 2, 3.

Täitt, S. 5, 5, 3, 2, — Siehe auch Bäudh, Sulb. S. III, 8 (Pand. X, 169); Sat, Br. 6, 7, 2, 8 (Eggeling III, 275).

Sund. (Bl. 12, b): pratyuksavidhānād vā: paksā bhavati, vyāmamātrāu paksāu ca puccham ca bhavati 'tyādi [vgl. Tāitt. 8. 5, 2, 5, 1. Bāudh. Sulb. 8. II. 20 (Paṇd. X, 74)]. pratyaksavidhānād vā 'kṛtiḥ pratyētavyā.

Mit einem Bambusrohr von der Länge, wie (in der Täitt.
 B) überliefert wird, misst man für den ätman (Körper, ABCD



in Fig. 41) 4 (Quadrat-)purraşa's aus, für den südlichen Flügel Jupuraşa (V.), für den Schwanz 1 purraşa (VI), für den nördüchen Flügel 1 purraşa (VII). Dann verlängert man den südlichen Flügel im Süden um 1 aratni, ebenso den nördlichen Flügel im Söden um 1 litgel im Nörden (und) den Schwanz im Westen um 1 pradésa oder um 1 vitasti.")

1) Sand. (Bl. 18 a): y\u00e4readimm\u00e4riena, yath\u00e4reanimm\u00e4riena, runrasm\u00e4riena, runrasm\u00e4reanim\u00e4reanim\u00e4reanim\u00e4reanim\u00e4reanim\u00e4reanim\u00e4reanim\u00e4reanim\u00e4reanim\u00e4reanim\u00e4reanim\u00e4reanim\u00e4reanim\u00e4reanim\u00e4reanim\u00e4reanim\u00e4reanim\u00e4reanim\u00e4reanim\u00e4reanim\u00e4reanim\u00e4reanim\u00e4reanim\u00e4reanim\u00e4reanim\u00e4reanim\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4reani\u00e4rea

 Vgl. Ap. Sr. S. XVI, 17, 10—14; Baudh. Sulb. S. III, 16—22 (Pand. X, 170).

 Der einfache<sup>1)</sup> ist der erste<sup>2)</sup> agni, der zweifache der zweite, der dreifache der dritte. So steigen sie auf bis zum 101fachen.<sup>3)</sup>

Sund. (Bl. 14. a): vidhīyata iti vidhā, puruṣamātram kṣētram.
 prathamāhāra dekavidhah, Karav. (K. 1: Bl. 34. a): ēkā vidhā yasyā 'gnēḥ,
 sa ēkavidhaḥ.

Bd. LVI.

23

Sund.: (Bl. 14, a): prathamāhārē.

Ap. Sr. S. XVI, 17, 15.

4. (Es wird) aber auch folgendes (gelehrt): Den siebenfachen (agni) schichte man; der siebenfache agni ist die Grundform.1) Von diesem an aufwärts<sup>2)</sup> (mache man) immer den folgenden um 1 (Quadrat-puruşa) grösser. 3) So wird gelehrt. 4)

 Karav. (K. I: Bl. 34, b): saptavidhö 'gnih prakṛtir, anyē 'gnayō vikṛtayaḥ. Karav. (K. I: Bl. 34, a): saptavidha ēva prakṛtibhūtō 'gnis, tasmat sa ēva prathamam cētavyō, nāi 'kavidhah.

2) Karav, (a a, O.); tata ürdhvam, tatah saptavidhād ürdhvam;

ēkottarān, ēkāikēna 'dhikān, agnīms cinvītē 'ti srutih. 3) Weitere Erklärungen zu diesem und dem vorausgehenden § siehe

IX, 5 in Anmerkung 5, 7.
4) Äp. Sr. S. XVI, 17, 16. Vgl. auch Sat. Br. 10, 2, 3, 17 und 18

(Eggeling IV, 312). Der einfache (agni) und die folgenden (bis zum 6 fachen<sup>1)</sup> die alle die Form eines Quadrats2) haben) haben keine Flügel und

keinen Schwanz, weil (wo von paksa's und puccha die Rede ist) saptavidha zu erganzen3) ist, und weil es mit (gewissen) Schriftstellen unvereinbar4) wäre.



 Karav. (K. 1: Bl. 48, a): ēkavidhadinam sadvidhaparyantanam

sannām agninām. 2) Sund. (BL, 15, a): ēkavidhādinām caturasrānām .

3) Karav. (K. I: Bl. 34, b): pakri bhavati 'tyādi — [vgl. VIII. l. Anm, 3] — paksapuechavidhäyaks väkyasya saptavidhaprakaranapä thật, tạc chế satvä vagatéh.

4) Karav. (a. a. O.): vyāyāmamätrapaksapucchäikavidhatvavidhäyakayöh érutyör virödhät.

- 6. Was beim 8 fachen (agni) und den folgenden (je) von den 7 (purusa's des 7 fachen) verschieden 1) ist, teile man in 7 Teile und lasse in jeden purusa (des 7 fachen aqui) 1 Teil eingehen,2 weil eine Veränderung 3 der Gestalt (des agni) nicht schriftgemäss wäre.
  - 1) Sund. (Bl. 14, b): yad adhikam saptabhyah, Zur Erklärung siehe IX, 5, Anmerkung 5, β.
  - 3) Sund. (Bl, 16, s): yadi tv adhikāh purusāh kvacid ēkāikamin pradēša, ātmani, paksē [so korr. — Ms.: purusē] pucchē vā, nidhiyēras, prakṛtyagnyākṛtir vikriyēta.
- 7. "Man1) misst (den agni) mit dem Maasse eines Mannes (d. h. des Opferers) aus. Man misst (ihn) mit einem Bambusrohr aus." So3) wird gelehrt.
  - 1) Taitt, S. 5, 2, 5, 1.
    - 2) Täitt. S. 5, 2, 5, 2.

Sund. (Bl. 16, s): yāvān purusa ūrdhvabāhus, tāvatā vēnumā 'gnim vimimīta iti śrutidvayasyā 'rthah.

S. Man schneide an einem Bambusrohr, in einer Entfernung (AB in Fig. 42) gleich der Höhe des Opferers mit emporgehobenen Armen,  $^{1)}$  zwei Zeichen (A, B) ein, (und) in der Mitte ein drittes (C).  $^{2)}$ 

1) Āp. Śr. S. XVI, 17, S. Tāitt. S. 5, 2, 5, 1. Bāudh. Śulb. S. III, 13 (Paṇd. X, 170). 2) Bāudh. Śulb. S. III, 14.

9. Man lege das Bambusrohr westlich von der Grube des Opferforstens langs der pyrikyde 1 in, sehlage an den Einschnitten (A, B, C) Pflöcke ein (D, E, F), mache (das Rohr) von den beiden westlichen (Pflöcken, E und F) los<sup>9</sup> und beschreibe (beim westlichen Pflock F beginnend) in der Richtung nach Stödsten einen Kreisbogen bis zu dem (östlichen) Dende (des zu konstruierenden Quadrats).

1) Karav. (K. I: Bl. 36, a): yūpāvatasya paicāt samcaram avašisyā, 'nuprsthyam, prsthyāyām, vēņum nidhaya. Kommentar sa Baudh. Salb. S. III, 23 (Paŋd. X, 186): yūpāvatīyāc chaikör ardhaprakramam avašisya; vgl. hierza auch Baadh. Salb. S. I, 97 (Paŋd. X, 48).

2) Karav. (a. a. O.); aparābhyām śankubhyām vēņum unmucya,

Ksrav. (a. a. O.): aparasankumūlād ūrābhya.
 Kommentar zu Baudh, Sulb. S. III, 23 (Paņd. X, 186): atra cakşurninida caturasirapūrvainidi.

10. (Dann) mache man (das Rohr) vom östlichen (Pflock D) os, befestige es am westlichen (F) und beschreibe in der Richtung nach Südwesten einen Kreisbogen bis zum (westlichen) Ende (des Quadrats).

## Kap. IX.

1. (Daranf) mache man das Rohr (vom westlichen) Pflock) che befestige das am einen Ende des Rohrs eingeschnittene Zeichen am mittleren Pflock (E), lege das Rohr über den Schnittpunkt<sup>19</sup> (f) der beiden Linien (d. h. der Kreisbögen) hinaus, nach Süden greichtet, (aaf den Boden) hin, schlage an dem äussenstern Zeichen einen Pflock (H) ein. befestige an diesem (Pflock H) das mittlere Zeichen des Rohrs, lege die beiden anderen an die Enden<sup>19</sup> der beiden Linien (d. h. der Kreisbögen) und schlage an den beiden (ausseren Zeichen zwie Pflocke (J und K) ein.

So (erhält man) einen Quadrat-purusa (DFKJ).

1) Karav. (a. s. O.): aparasmād unmucya.

2) Karav. (a a. O.): lekhāsamaram, lekhayōh sampātalı.

3) Sand. (Bl. 16, b): pūrvāparē chidrē lēkhayōr yatra nipatutas, tāv ēva lēkhāntāu. — Vgl. auch den Kommentar zu Bäudh. Salb. S. III, 23 (Pand. X, 186).

2. So misst man von rechts her für den atman 4 (Quadrat-) gurusga's) (I und II, III und IV in Fig. 41) aus, für den sid-lichen Flüge! 1 purusga (V), für den Schwanz 1 purusga (VI), für den bördlichen Flüge! 1 purusga (VII). (Dann verläugert man) den sädlichen (Flüge!) im Süden um 1 aratm <sup>20</sup> u. s. w. <sup>30</sup> (Die Fortsetzung siehe VIII, 2.)

 Sund. (Bl. 16, b): prsthyāyām pūrvayōš caturaśrayōḥ pāścātyaḥ śaikur aparayōḥ pāurastyaḥ. 2) Sund. (a. a. O.): vēnöh pañcamē laksaņam kṛtvā, tēna pakṣās prawardhayēd; ēvam dasamē lakṣaṇam kṛtvā puccham.
3) Ygl. Garbe, Grupājākāmudī, S. 33: "Die mit tiy uktam schliessen-

den Sütra sind wörtliche, fast stets mitten im Satz abgebrochene Citate . . ..

3.¹¹ Oder man lege von der przihyga aus den alzenagireine. (BD in Fig. 48; vgl. alzenagireine); d. h. den sozidea [s. I. 6] des vēņu (AD), der 1 puruga lang ist¹², (auf den Boden) hin (BD), (ebenso) im Osten den andern (vēņu. AD) und fixier midiesen beiden den südlichen ansoa² (D). Nachdem man gewechselt² hat, (fixiere man) die beiden śrôn² is (E und F). Wie vorbin (des südlichen, fixiere man dann auch) den nördlichen ansoa (G)².

 Diese zweite Art der Konstruktion des agnikeëtra beruht auf II, I. 2) Karav. (K. I. Bl. 36, b); evan hi venumänam, dedu täved visi bhavatas. tayör ekah murusamätrö [A D], 'nyah purusamätrasya ksooyirajjusamas [B D]. täbhyäm vimänam.

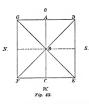

3) Sund. (Bl. 16, b): ppskhajajan purusantaralan sankun [A, B, C] nihatya, madhyame [B] santiesus [BD] pratimueya, pürvasmin ileram [AD], tayör antye chidre yara [D] sampatatal, sa daksinänyeb. 4) Sund. (a. A.): eiparyarya, purusamaltram [AD] pääedije [D]

pratimucya, éröni.

5) Sund. (a. a. O.); pürvavad uttaram amsam. evam paksapucchesv api.

 Oder man misst (den agni) mit einer Schnur aus und misst dann, wie bei der uttaravidi<sup>10</sup> (mit einer samyā), (nachtrāglich noch) mit einem Bambusrohr<sup>3</sup>).

2) Sand, (Bl. 17, a): asmin pakęć danyūninarosci adręjūrtham vimminam, Karve, (Kl. 18, 57, a): utteravicinyāpica, pakhč tteravicin-agajona pripamitarpa vi podejon pripamitarpa vi podejon pripamitarpa vi podejona vi podejo

5. Bei der Addition eines Teils 10 (oder mehrerer vidhas) med mit Flügeln und Schwanz versehenen (agmi's; d. h. zn dem siebenfachen und den folgenden, vgl. VIII, 5) lasse man die saplamakarani i der (Summe 10 der ursprünglichen und der hinzefügelten) vidha's [und ebenso bei der Subtraktion 0 eines Fells die saptamakarani der Differenz] an die Stelle des puruşa treten und konstruiere (dann die Grundfläche des zu schichtenden agmi gemiss VIII, 9; IX, 1—3)9.

Ygl. Băudh, Sulb. S. II, 4; 11 und 12 (Pand. X, 72 f.).
 Ygl. dvikarani (I, 5); trikarani (II, 2); trliyakarani (II, 3); tsvet
 Karav. (K, 1: Bl. 37, a): yāvatyō 'gnēr vidhāḥ santi, tāsām saptamam yā karōti, ās vidhāsantamakarani.

 Sund, (Bl. 17, a): vidhānām samastānām saptamasya karaņī; cīyamānasyā 'gnēr yaḥ saptamō 'msas, tasya karaņī purusasthānīyā,

4) Sund, (h., h. O.); ardavidhādijas saipakjagnucchējas vētihānim abhajūta; dientiklādijas ap ne cu ya h. . . . ap ac a ya temanam spēsneicidādayarham, wa Sand. mit leistrerum meint, hai er in dem Kommeniar av VIII, 6 (181. 15, a) apadespreckaturid zagtavidējaspradshītinim "il yu klātm, yudal ta spēsneicidaidejās siedhāvasateidā, zeugusim vē ēsa pratimosgē" ty VIIII, 3 iztrivielhānios ca spēnādsakārāvā as apa ke ja uce ch at a m kē as iel hādinā na, tadā yan na jār a m sapādabjat, at saptachā vibhajūga pratitaktividhānios ca spēnādsakārāvā as apa ke ja uce ch at a m kē as iel hādinā na, tadā yan na jār a m sapādabjat, at saptachā vibhajūga pratitaktividhānios ca vibradshīta pratitaktividhānios na spēnādspat, at saptachā vibhajūga pratitaktividhānios na sielas kāmatara na vibradshīta vibradijas na taka na kāmatara na spēsadspata pratitaktiva ravīdi. Sā kā, ba und 25, a) ala in demjesigen zum obigen Sātra dle Aniekht, dass auch der laceb bis feche ogar is krospicatati geschichtur verden komen yell, B. 37, b: nama zikavidaprobletīniam na pakapņacedīni blavanatī "ty VIII, B. 37, b: nama zikavidaprobletīnia na pakapņacedīni blavanatī "ty VIII, B. 37, b: nama zikavidaprobletīnia na pakapņacedīni blavanatī "ty VIII. B. 37, b: nama zikavidaprobletīnia na pakapanatār lakvidaprobletīnia pā pakapanatāmā khāvanatī "zīgutāmajetāh. zikurādaprobletīnia pā pakapanatāmā khāvanatī ya "Yīgutāmajetāha. zikurādaprobletīnia" na pakapanatāmā pā pakapanatāmā khāvanatī ya "Yīgutāmajetāha. zikurādaprobletīnia" na pakapanatāmā pā pakapanatāmā khāvanatī ya "Yīgutāmajetāha. zikurādaprobletīnia" na pakapanatāmā pā pakapanatāmā kāmā pā pakapanatāmā pā pakapanatāmā pā pakapanat

Dies ist aber sieher nicht die Ansicht des Sütre-Verfessers; dem nicht un sagt er VIII, Saudricklicht, Zenzichlaprubhrism na pakspauschini börennit, saptavaidhareckiparispative chrustriepratisëthise car; sondern auch aux XII, 1 [vq.1]. Such beisenders korrani, Quadratealtei), vo die Schlebtung des Inchen bies fachen ogni behansielt wird, gebt desulich bervor, dass er bei diesen 6 Altien keine andere Grundlüche als eine quadratiche anzewader wissen will. Und eben darum gleist er überbanyt kehne Reyel Seite das swiedenen ist die dreifenen ist die dreifenen ist die dreifenen ist die dreifenen die Frikterani (I.) 2 desselben, die Seite des veierachen seite onsteherani ist. Aus Und dies alles ist schol im 1, padata geleitut worden.

In dem von den Kommentatoren beigebrachten Falle glebt es sleo für en Sütra-Verfasser keinen appacaya, Aber anch sonst ist im Ap, Sulb. S, nirgends von der Verkleinerung eines gegebenen agnu die Rede. Im Gegentell, eine solche wird ausdrücklich verhoten; vgl. X, 10: vijhüyatā ca: na jöydiyānsam citatik kanijāyanam cintik ik vi

apacayē ca in IX, 5 ist also ein Zusatz, der herrührt von einem Vertreter der Ansicht, dass auch der 1 fache bis 6 fache agni in Vogelgestalt geschichtet werde.

5) e) Das ohige, mit VIII, 6 eng zusammenhängende Sätra kan ohne Azilhienahme von XX, 10 nicht erkint worden. And diese lettzere Stelle bernft sieh auch Sund, and swar in seinem Kommenter zu VIII, 4; er sagt ielle III, 4; a), zugeberlicht dirfelderm Költzprin ai Visatotsveildul. a er varamente III, 4; er sagt ielle III, 4; er

Unser Sütra XXI, 10 findet sich nun auch Bäudh. Sulb. S. III, 321 [Pand., N. S. I, 788]: ädeamēdkikasyā 'gnēh paruṣābhyāsō', nā 'ratnipru-dēdanām. "In the agni constructed during the sēvamedha, only the purushas are increased not the two aratnis and the prādeša."

Any Thibants Erkitering as dissem Nitra ist folgende Stello fit ran white; a recording to the raise shout the increase of the again given in the beginning of the second adhysing [Pao], N. 72(1), the again of the second adhysing [Pao], N. 72(1), the again of the sivamedhal was to be countrated by giving a proportionate increase to all the parts of the construction .... But according to the above sites and its commentary the sivamedhits again was of a different nature. It had to commentary the sivamedhits again was of a different nature, it had to consider the entry one p grave abas and till add ing the length the winty of the sivamedhal again and the sivamedhal again to the sivamedhal again the sivamed to the sivamedhal again the sivamed to the sivamedhal again the sivamedhal

ionger be "ekaviņša" as the śruti demands. Therefore the wings wers lengthened only by the regular aratni (of 24 angulis) and the tail by the regular pradesa (12 angulis), so that the increase of the agni caused thereby remained less than one square-purusba and the agni

preserved its character of ekavinsa . . . .

Znr Konstruktion vgl. den Kommentar zu Bäudh, Sulb. S. III, 321 (Pand., N. S. I. 770): ...tatra purusat rikaran yā pañcatilönayā 'stašatadvayāngulayā paksapucchānām mānam krtvā paksapucchest aratnipradesanam praksepah. Eben dahin gebt anch die Erklärung, die Karav. (K. 1 und 11: je ietztes Biatt) su unsrem Sütra XXI, 16 giebt: . . . aratniprādēšās tv "aratninā daksinata" ityādivākyēna [VIII. 2; IX, 2 svarnpamātrēna vihitā 'narthasankhyayā, 'tah prakṛtāu puruṇnām ēva samkhyāsamyögād asvamēdhē 'py ēkavimsāgnāu purusāņām ēva samkhyāsamyōgō yukta ity, aratniprādētās tv anabhyastā bhavēyuh. purusabhyasad anantaram "aratnina daksinata" iti kuryād. ity arthah.

Demnach ist die Konstruktion der Grundfläche des čkaviméa aoni folgende. Man lässt die trikarani des purusa an die Stelle des purusa treten nnd verfährt im übrigen genan so, wie VIII, 9 bis lX, 3 beschrieben wurde. Insbesondere werden ganz wie dort (vgi. IX, 2), nachdem ältman, pakşa's und puccha ausgemessen sind, die pakşa's je nm 1 aratni (= 24 ang.) und das puccha nm 1 pradesa (== 12 ang.) verlängert.

D

Fig. 43 a.

β) Wird an Steile des saptavidha agui der ēkavimsa konstrulert, so ist dies ein Fall des vidhübhyüsa (IX, 5). Da der ēkavimia gerade 3 mal so viel purusa's enthält als der saptavidha. so geschah hier die Konstruktion mittels der trikaranî (in elnem ähnlichen Falie wird VI, 1 dle dvikarani und V, 8 die trtiyakarani angewendet).

Wie aber, wenn der astavidha oder z. B. der saptadaśavidha statt der Grundform konstruiert werden soil? Die bier anzuwendende Regel ist schon VIII, 6 angegeben and dann hei der Konstruktion des agniksetra (VIII, 9-IX, 4) in dem obigen Sfitra (IX, 5) in etwas anderer Wendung wiederholt worden: sapaksapucchesu vidhābhyāsē vidhāsaptamakaraņīm purusasthāntyām kṛtvā viharēt.

Über vidha in vidhasaptamakarani siebe Anm. S. In vidhabhyasa bezeichnet vidha die Differenz zwischen dem siebenfachen und dem zu konstruierenden, in unsrem Beispiel dem 17 facben, agni. Sie ist also hier =

10 Quadrat-purusa's.

Diese Differenz ist VIII, 6 gemeint mlt den Worten: yad anyat saptabhyas. Es beisst dort weiter: tat saptadhā vibhajya. Nachdem man (mit der dasakarani als Seite) ein Quadrat ABCD (Fig. 43 a) == 10 Quadratpuruşa's gezeichnet hat, teile man dasselbe in 7 Teile und verwandle ein solches Siebtel (== 10/2 Quadrat-purusa), d. h. Rechteck, z B. ABEF. nach II. 7 in ein Quadrat.

pratipurusam āvēšayēt: Dieses Quadrat, das 1/2 des Zuwachses darstellt, und ein Quadrat-purusa (d. h. 1/2 des 7 facben agni) werden alsdann nach 11, 4 in einem neuen Quadrate vereinigt. Dieses letztere ist also = 1 + 10/2 = 17/2 Quadrat-purusa und demnach seine Seite die vidha -[= 17 Quadrat-purusa's] - saptama - [= 17], Quadrat-purusa] - karani.

vidhasaptamakaranım purusasthanıyam krtva viharet: namlieb meh VIII, 9 ff., nur mit der Ahanderung, dass üherall, wo es dort purusa heisst. dle vidhäsaptamakarani und deren Quadrat einzusetzen ist. Namentlich gilt hei der Konstruktion auch IX, 2: . . . aratninā daksinatō daksinam ity uktam, wie dies aus den unter a) angeführten Citaten deutlich hervorgeht, besonders anch ans der Stelle des Karav.: purusābhyāsād anantaram "aratninā daksinata" iti kuryāt,

n? Die Verlingerung der polepts beträgt also nach Äpastanba inner nr 2 nögudis' (vgl. auch das under au gegebene Citat aus Sund. sarredrä rädisprüdeländinn na trolleiter videlandin ein verledikinandin ein verledikinandin ein verledikinandin ein verledikinandin ein verledikinandin ein seinem Quadra A field (b. 1884), b. 1884 sans kilgenden Zielen; a) ass einem Quadra A field (b. 1884), bis sets ans kilgenden Zielen; a) ass einem Quadra A field (b. 1884), bis sets ans kilgenden Zielen; a) ass einem Quadra A field (b. 1884), bis die den die Stein einstelle die verlähärsprann-karvejt bildet, während die autere Selle selb. = 4 anguli's kil

E ist leicht zu sehen, dass auch dieses Rechteck DCEF — weil seine eine Seite, die vidhännstemakurani, wächst — bei jedem feigendem agni grösser ist als heim vorhergebenden; aher es wächst nicht in demselben Verhättnis wie das Quadrat ABCD, weil seine andere Seite DF immer — 24 anguli's and

Die Frage, wie gross der Inhalt eines vergrösserten agwi genat,
h. alles – auch jene Verlängerungen — eingerechnet, sel, hat unsern
Sütze-Verfasser nicht heschäftigt. So besieht sich denn bei Apastamba die
An höbermindereichne Gernarchien oder aufpendasserichto oder öckverinde,
d. h. öbermindereichne (Pand, N. S. 1, 168) nur auf die 8 oder 9 oder 17 den der hatterpurpurjus, weiche der betreinden agni nach dem vidhäblydöse anchält, die selbstrerständliche Vertängerung der Flügel (um 24 ariguli's)
und des Schwanze (um 12 alignil's), nicht eingerechnet. —

Gana andere verhāt aich dies alles bei Baudhyana; yel, runkchul Baudh, Salh, S. II, 12 (rap, A; 7.3) mit Āp, Salb, S. VIII, 6 mid IX, 5: yad anyat prekytēs, tat poñeadaśa: yad anyat sprakhyas, tat spikabāgim kyrās vidahajam-vidahajam, die vidahajam pedipusyasam vēcdelitudeits bhāgitu semasyit. tabhir suyēt; n.; vidahapamembaranim arthāgātambhrā angim einsujut, purusuthainijum kyrāt vidarēti.



Karav, md Kapard, stehen nun hei ihren Erkitzungen zu VIII, 4; IX, 5 gan namet dem Einfuns der angeführten Starten des Bündihyana, auf den sie sich mweilen auch ausdrücklich berufen. Dagegen hat Sund, wenigstens soriet richtig gesehen, dass hei Äpatamha siehen — in "apptabigue", "apptadhie", "ciehkäusptamakaranim" — gleich sieben und nicht = 11; ist. Auch "oblemihert daber in seinem Kommentar zu VIII, 6 (8). [6, a) gegen die gewälssame interpretation der andern, die hei ihrer Erkikrung un VIII, 6 gegen die gewälssame interpretation der andern, die hei ihrer Erkikrung un VIII, 6 gegen mässen: apptablygh gir ärchausptebighig üt; grom saptadhä "Irgi zeum utterratra [IX, 5] vielkiusptamekorranjin sichdärchhägtamakaranjin [vs. korr. — Ma.: vielkäptamekaranjin sich

Dafür verfällt aber Sund, in einen andern Febler. Er unterscheidet nämlich folgende 2 Arten von agni's: 1) ist der suptavidha die Grundform, so hat sowohl dieser als die folgenden die heiden aratni's und den prādēša. Für den vidhābhyāsa golte hier Baudh. Salb. S. II, 12 (l). säratniprādēša. soplavidho ührta, uttar' ji süretaliyirdide'idi (m. VIII. 4, B. 14, b), süre httprijadide; turk viko ribbajo; sada ongut prajette... iti [Badoh, Salh. S. 11, 12]. (80 Sand. m. VIII. 6; Bl. 15, h.) 2) is the der elevididi (de Grandform.) oba tel en heli dissem konstruiente sapidvidhe (and ebeno dis folgenden ogni') kina erathi's und keisen pradeisvidhe (and ebeno dis folgenden ogni') kina erathi's und keisen pradeisya se beindelikhali (ili. 14, s.; ns. VIII. 4). (8) yas te beindelikhali (ili. 14, s.; ns. VIII. 4). (8) nn rat den vidhibajosis in dissem Falle beleise keik VIII. (8) ul. 15, s.

Untersucht man aber den Tett des Ap Sulb. S., vergleicht man issesondere die Kontrakkin des sophervidiok (VIII, 8—1X, 4), so findet mas, dass Äpastamha einen arptervidion, welcher der Schriftsteller, arretinie die schristel derkginnen gelekem persentellugeti. ... "helte genit; übershaps sicht keunt; und nimmt man dann noch das anmittelhar darauf folgende Silve IX, 5 linzu, vo. so, obgleich der orgin soehen als sirantapirifdelle konstruiert wurde, pritfull es ap ta un katronium\* beleis, so bedarf es keines welteren Bewisse sfülft, dess such Sund, dive Karavy, und Kapard) IX, 5 nud die damit ansammenhängenden Silven nicht nach dem Silne des Sütra-Verfassers er klärt hat.

Brauchhar lat seine Erklärung nur für VIII, 3: der Ekuvidha ist bei Apastamha — 1 Quadrat-puruaqu (nicht — 11/2, wie bei Bäudh.; vgl. Bäudh. Saib. S. II, 14 [Paṇd. X, 74]); der drividha — 2 Quadrat-puruaqu's; der şadvidha — 6 Quadrat-puruaqu's. Aber der saptavidha (VIII, 4) ist —



7 Quadra-purusuis + aratuis und pridédia; des aptivilha = 8 Quadra-purusuis + aratuis und pridédia; des aptivilha = 8 Quadra-purusuis + aratuis und pridédia; dun da such des factamina (XX, 18 aud 10) = 21 Quadra-purusuis + aratuis und pridédia; kara, des supériolismes quis sind tire fapsatamba para subtreventiandire direction, auch venn es chaescheu von des Stellen XII, 5, uv. on opis direction de distiller, von opis de vention de la compartición und, note destillere, von opis de vention de la compartición und condition de distillere, von opis de vention de la compartición de distillere, von opis de vention de la compartición (vention de la compartición de la compartición de la compartición (vention de la compartición 
6. Man mache (5) Modelle<sup>10</sup> für die Backsteine (s. Fig. 44): (das erste) mit '<sub>2</sub> purusqa' (= 24 ariquit's); das wreite auf der einen Seite 1<sup>11</sup>; mul so lang; <sup>30</sup> das dritte auf der einen Seite 1<sup>12</sup>; purusqa, auf der andern 1 prudeśa lang; <sup>40</sup> das vierte auf allen Seiten 1 pradeśa lang; das fünfte, quadratförmige, <sup>1</sup>/<sub>15</sub> (purusqa)<sup>50</sup> (= 8 ariquit's) lang.

1) Vgl. VIL 7.

2) Sund. (Bl. 17, a): ēkam idam karaņam aratnimātram samacaturasram.

- Sund. (a. a. O.): şaṭṭrɨmɨśikä pärévamänī, tiryanmänī caturvimɨśikä,
   Sund. (Bl. 17, b): êşä 'rdhêṣṭakä.
- 5) Karav. (K. I: Bl. 38, a): purusasya pañcadasō bhāgō 'stāngulah.
- 7. Man mache die Backsteine 1/5 janu (= 62/5 anguli's) hoch.1) (jedoch) die nakasad's und die pancacoda's (nur) halb so hoch.2)
  - Vgl. VII, 7 Anm. 2. Baudh. Suib. S. II, 58. 2) Vgl. Baudh. Sulb. S. II, 59 (Pand. X, 145).

8. Was (von den Backsteinen) beim Brennen verloren geht, das fülle man (beim Aufsetzen)1) mit loser Erde auf, weil über das Quantum der (auf den agni aufzuwerfenden) Erde nichts Bestimmtes vorgeschrieben 2) ist. 3)

- - 1) Karav. (K. I: Bl. 39, a): upadhünakülê purîsêna pürayêt. 2) Karav. (a. a. O.): na hy "ētāvat purisam upaksēpaņīyam" iti
  - 3) Vgl. Baudh, Sulb. S. II, 60 (Pand, X, 145).



Kap. X.

1. Beim Aufsetzen der Backsteine (s. Fig. 45) lege man 10 adhy- 10 ardha's (Fig. 44, II) im Osten, (mit der langen Seite)1) nach Westen gerichtet, auf den ätman hin, (ebenso) 10 im Westen, nach Osten 10 gerichtet; je 5 (lege2) man) an die Enden der beiden Flügel und 10 an die Verbindungsstellen (AB und CD) derselben; die letzteren 10 liegen teils auf dem atman, teils auf dem betreffenden Flügel (visaya)5), (und zwar) befinden sich von ihnen die ardhestaka-Teile (vgl. Fig. 44, II) auf den Flügeln. 4) (Ferner lege man) je 5 (adhy- 10

+)34

ardhā's) an die beiden Seiten des Schwanzes, (im Norden) nach Süden und (im Süden) nach Norden gerichtet.

Sund. (Bl. 17, b): pratīcīḥ pratyagāyatāḥ.

2) Snnd. (Bl. 17, b): eta udagayatah,

3) Sund. (Bl. 17, b): pakşa ätmani ca sērata iti visayāh,

Ebenso wie hier, nämlich adjektivisch, ist visaya anch Bandh, Sulb. S. III, 99 (Pand. X, 211) gebrancht. Es ist daher fehlerhaft, wenn p. w. sagt, visaya sei auch an dieser Stelle Substantiv. Dies beweist die Erklärung des Kommentars zu Bäudh, Snlb, S. III, 99; višavašabdārtham āhā 'pastambo: p'rdham atmany, ardham paksa" iti. Der Kommentstor hat hler Ap. Sr. S. XVII, 8, 5 und 6 im Auge, wo es heisst: . . . dvitīyām atha višayām [iṣṭakām]: ardham ātmany, ardham pakṣē.

4) Sund. (a. a. O.); aratnimātrūny ālmani.

 Nachdem man am Schwanz den prādēśa (vgl. auch Fig. 41) belegt hat,1) bedecke man den ganzen (noch übrigen)2) aqni mit 110 (110) pañcamabhāgiyā's (siehe auch Fig. 44, I).

1) Sund. (Bl. 17, b): pucchë 'vasistam pradesaksetram yabhir istakābhir bhēdaparihārēno 'padhātum sakyatē, tābhir upadadhyāt, tatra pārsvayor dve prādēsamātryāu [vgl. Flg. 44, IV], madhyē catasro 'rdhēstakā [vgl. Fig. 44, III] udagāyatāh.

2) Sund. (Bl. 18, a): šiętė 'gnāu pañcamabhāgīyābhiķ pracchāditē 166 satsastišatam istakā bhavanti.

3. Mit pañcadaśabhāgīyā's (Fig. 44, V, nebst 4 ardhēṣṭakā's)1) mache man die Zahl (200) voll.1)

 Sand. (Bl. 18, a): ātmany udicyō nava ritayas. - 4; + 36 tatrā 'tmamadhyē madhyamās catasra uddhṛtya, sattrimśad astāngulā [Fig. 44, V] nidhēyāh, ... ubhayatrā 'pi - 2; + 4 pucchagre dve paneamyav uddhrtya, catarro 'rdhestaka -6; +40upadhēyā, ēsa dvisatah prastārah. (Diese nachträglichen + 34 Ergänzungen sind in Fig. 45 nicht eingezeichnet.)

200 4. Bei der 2. Schicht (Fig. 46, s. S. 361) legt man auf den 10 atman im Süden 10 adhuardha's, nach Norden gerichtet, hin, ebenso

10 10 im Norden, nach Süden gerichtet. Wie bei der 1. Schicht (Fig. 45) die beiden paksa's, so (ist bezüglich der adhyardha's bei der zweiten) das puccha1) (zu belegen); (und) wie (dort) das puccha, so (hier) die beiden paksa's. \*) An der Verbindungsstelle (AB von atman und puccha liegen

die adhyardhā's) umgekehrt.3) Karav. (K, I: Bl. 41, a): pucchāgrē pucchātmasamdhāu ca pañca-

pañcă 'dhyardhā upadhēyāh, 2) Karav. (a. a. O.): pakşayös tu pärśvayör adhyardhä upadhèyä. 24 atra sümarthyüt sad upadheyüh,

3) Sand. (Bl. 18, a): pucchāpyayē yā upadhīyantē, tāsām ardhēstakamatrany atmani bhavanti [vgl. dagegen § 1 und dort Anm. 4]; pucche ratnimātrāni.

5. Den ganzen (noch übrigen) agni bedecke man mit (104) 5 pañcamabhāgiyā's (vgl. auch Fig. 44, I, und ausserdem mit 5 ardhēstakā's), 1)2) 1) Karav. (K. I: Bl. 41, a): pucchāpyayavisayānām puratah puruşa-

mätrö präděső [CDEF in Fig. 46] 'vasisyatê, tutra pañcamabhāgīyānām asambhavād bhēdābhāvāya pañcā 'rdhēstakā udicya upadhēyāh. 163

2) Karav. (a. a. O.); tā čtās [§ 4 nnd § 5 zusammen] trisastili šatam ca.

 Mit pañcadaśabhāgiyā's (Fig. 44, V) mache man die Zahl (200) voll.<sup>1)</sup> Man schichte abwechselnd,<sup>2)</sup> so viele prastāra's man zu machen wünscht.

1) Karsv, (K. I: Bl. 41, a): atra paksayör, ütmeni pueckê ac attareta pinčaundshigiyü üddelriya, putrinidatan poñcadadabhliqiyi upadedahyid, atmıni pirvayini ritiyim madiky paicö üdalrıya, dais "relekşakü" - 9; 446 udeiri yardadıkyüd, evan deistata prastirah. - 9; 446 2) Vgl. VII, 0 Ann. und VII, 11.

7. "Es sind 5 Schichten. Man bedeckt (die ganze Schicht<sup>1)</sup> Die Schicht endigt mit Erde, weil diese einen andern Zweck hat.<sup>8)</sup>



1) Vgl. Weber, Indische Studien 13, 242.

Täitt. S. 5, 2, 3, 7 und 5, 6, 10, 3. Vgl. auch Äp. Sr. S. XVI, 15, 1;
 XVI, 34, 6; XIX, 12, 18.

Sund. (Bl. 18, b): iştakāh sthandilārthās; tatsandhānārtham purişam, atō bhinnoprayōjanatvāt samkhyāntaram nā 'vagāhatē,

S. Einen bis zum Knie reichenden, aus 1000<sup>19</sup> (Backsteinen) bestehenden (agru!) schichte der Opfernde das erste Mal; einen bis zum Nabel reichenden, aus 2000 bestehenden das zweite Mal; einen bis zum Mund reichenden, aus 3000 bestehenden das dritte Mal; jeden fölgenden grösser.<sup>20</sup>

Einen grossen, hohen, unbegrenzten<sup>3)</sup> (agni) schichte, wer die himmlische Welt zu erlangen wünscht.<sup>4)</sup> So wird gelehrt.

200 in Jedem der 5 prastāra's. — Vgl. auch Bäudh, Suib, S. II, 26 (Pand. X, 26).

- 2) Täitt. S. 5, 6, 8, 2 und 3. Ap Sr. S. XVI, 13, 11.
  3) Sund. (Bi. 18, b): mahāntam: vidhābhyāsēua; bṛhantam: ūrdhve-pramāṇēna; und aparimitam: saṃkhyayā.
  - 4) Ap. Sr. S. XVI, 13, 12,
- 9. Bei dem aus 2000 (Backsteinen) bestehenden (agmi) haben die (5) citi's (je) 2 praustirus (also je 400 Backsteine); bei dem aus 3000 bestehenden (je) 3 praustirus 3, (also je 600 Backsteine). Bei der vierten und den folgenden Anwendungen<sup>1)</sup> bleibt die Zahl der Backstein immer dieselbe<sup>9</sup> (3000).
  - 1) Vgl. p. w., s. v. prathamāhāra; ferner Karav. (K. 1: Bl. 42, b): āhārēņu prayūģēņu. 2) caturthoprakhṛtiņu prayūģēņu anantaröktam triṣāhasrom nityam, no nyūmādhikam ity arthab.
- 10. Und es wird gelehrt: "Nachdem man einen grösseren (agni) geschichtet hat, schichte man nicht einen kleineren".¹¹¹
  - 1) Vgl. Baudh. Sulb. S. II, 18 (Pand. X. 74).

### Kap. XI.

- Es wird gelehrt: "Mit viereckigen (Backsteinen) schichtet man den agni". (Hier sind) quadratische (gemeint), weil das Wort ("caturaśrābhir") keine nähere Bestimmung (upapada, viśēsaņa") hat.
  - 1) Sund. (Bl. 19, s): anupapadatvam: dirghādivišēsanābhāvah, Karsv. (K. 1: Bl. 43, b): anupapadatvāc chabdusya, na hy atrā 'papadam śrāyatē, "dirghābhir işlakābhir", viņiemābhir" vē 'ti.
- 2.10 Es wird gelehrt: 20 "Die Backsteine sind 1 pada (Fuss) lang." "Sie sind 1 aratni (Elle) lang." "Sie sind 1 ürvasthi" lang." "Sie sind 1 ürvasthi" lang."
  - 1) Vgl. Ap. Sr. S. XVI, 13, 6 (Bd. III, 17).
  - Karav. (K. 1: Bl. 43, b): ētāš catasraḥ śrutaya iṣṭakānām pramāṇam vidadhati.
  - Karav (K, I; Bl. 44, a): ūrvasthi [so korr, Ms.; urv<sup>o</sup>]: ūrvor [Ms.; urvor] asthi.
    - 4) Karav. (a a. O.): anūka = prsthavamša.
- 3. (Ein quadratischer Backstein, der) 1 anaku (lang ist) hat eine Länge von <sup>1</sup>/<sub>4</sub> puruşa (= 30 ainguli\*s<sup>3</sup>); (ein quadratischer Backstein, der) 1 aratui (lang ist) hat eine Länge von <sup>1</sup>/<sub>5</sub> puruşa (= 24 ainguli\*s<sup>3</sup>). So (d. h. wie von <sup>1</sup>/<sub>4</sub> zu <sup>1</sup>/<sub>5</sub>, so von <sup>1</sup>/<sub>5</sub> zu <sup>1</sup>/<sub>6</sub>, so von <sup>1</sup>/<sub>2</sub> zu <sup>1</sup>/<sub>6</sub>, so von <sup>1</sup>/<sub>2</sub> zu <sup>1</sup>/<sub>6</sub> anguli\*s weitergehend<sup>3</sup>, erhält man die Länge des) arvosthi. Eine päädsjähä (Viertelbackstein) ist 1 Fuss (päda) lang. <sup>4</sup> (S. Fig. 47 S. 363.)
  - Sund. (Bl. 19, a): puruşasya caturbhāgiyā trimśudańgulā; rā 'nūkmātrī 'ly weyetê.
     Ygl. XV, 4.
  - 3) Sund. (a. a. O.): tathā, tēnāt 'va mārgēnā 'rvasthi jhātavyam, tac ca şadbhāgiyam, vimāstyangulum. Dioser etwas künstlichen Erklärung musste wegen XI, 8 (vgl. daselbst die 2. Anmerkung) gefolgt worden.
  - 4) Karav. (K. I.; Bl. 44, b): ardhopramāņēna pādapramāņam vidhiyata ity [III, 10]; atah paheadasāngulā anikepadā [Fig. 47, III], dvidasāngulā aratnipādā [Fig. 47, IV], dašāngulā ūrvasthi [Ms.; urv<sup>0</sup>] pādāth [Fig. 47, V].

- 4. Hier (d. h. beim Fuss, pāda in pādamātrī) hat man freie Wahl, weil das Wort (pāda) eine mehrfache Bedeutung hat.1)
- 1) Indische Studien 13, 239 ist die Länge des pada zu 12 anguli's angegeben, Baudh, Sulh. S. I, 6 (Pand, IX, 293) zu 10 anguli's, Baudh, Sulh. S. I, 9 (Pand, IX, 293) zu 15 anguli's. Apastamba macht nun von allen diesen 3 Grössen des pada bei seinen padestaka's Gehrauch; vgl. § 3, Anm. 4 und Fig. 47, III-V.
- 5. Beim Aufsetzen (der Backsteine; s. Fig. 48) lege man je 8 pādēstakā's1) (Fig. 47, III) der caturbhāqiyā's (Fig. 47, I) an 16 die Enden der beiden Flügel; und an die Verbindungsstellen<sup>9)</sup> derselben ebenfalls (je 8), die mit 6 anguli's in den ātman hinein- 16 gehen; 5) ferner an die śroni's (A und B) und amsa's (C und D)



(zusammen4) 8, die (im Westen) nach Osten und (im Osten) nach 8 Westen gerichtet sind.

- Sund, (Bl, 19, b); caturbhāgiyānām pādēstakāh pañcadaśāngulāļi, 2) Sund. (a. a. O): samdhyōh, pakṣāpyayayōḥ.
- Sund. (a. a. O.): ātmānam sadangulēna prāptā, navāngulēna pakṣāu. Karav. (K 1: Bl. 45, h): sadangulāmsēnā 'tmani pravistāh.
- 4) Sund. (a. a. O.): ēkāikatra catasrascatasra, ēvam sādaša, . . . "astāv" ity atra vipsārthō drastavyō, 'tha vā tena sātrena śronyamsēsv astāv ēva vidhīyantē, 'nyā astāu "pādēstakābhih samkhyām pūrayēd" ity anëna [siehe den folgenden § 8]. Hierzu ist zu bemerken, dass nur dle 2. Erklärung nach dem Sinne des Sutra-Verfassers ist. Denn die Stelle "śronyamsēsu cā 'stāu" kommt noch zweimal vor, nāmlich (bei der 1. Art des vakrapakşasyēnacit) XVII, 1 und 7; und nach den von Thibaut zu jenem ogni gelieferten Zeichnungen (JASB., plate XVI, Fig. 11 und 12) werden dort jedesmal an die éront's und amsa's im Ganzen nur 8 Backsteine hingelegt.
- 6. Auf den Raum (EFGH in Fig. 48) zwischen den Verbindungsstellen (der beiden Flügel 1) lege man pancamabhaqiya's (vgl. Fig. 47, II) nebst Vierteln (vgl. Fig. 47, IV) derselben. 2)

10

1) Karav. (K. 1; Bl. 45, b): pakşasamdhyör madhyè.

2) Sund. (Bl. 20. a): pakiqipynyayör antarälö pañcamahhögigh 45 pañcacutvärinénd; äsim madhyö dala päldamätryah, pädashöden ca 10 sammidhek pañcamahhögiginain piddä ueyante. Lisäin pidepakahömin daksinatö viméntik pañcamahhägigä, uttaratah pañcavinéntr. viporitam vä.

 Nachdem man am puccha den prādēša<sup>1)</sup> belegt<sup>2)</sup> hat, be-78 decke man den ganzen (noch übrigen) agni mit (78) caturbhāgiyā<sup>5)</sup> (Fig. 47, I).

1) Siebe ausser Fig. 48 auch Fig. 41.

2) Sund. (Bl. 20, a): daśubhih prūdēśāih (s. auch Fig 47. IV).

3) Sund. (Bl. 20, a): ēvam prucchāditē navašītišatam istakā bha-



Fig. 48.

183 tventi. Für den Sütra-Verfasser sind es jedoch nur 183, da Sand. an dis drojul's und enjacis (vgl. § 5, Ann. 4) 8 priddytakür's nu viei gelegt hat, an deren Stelle vielmehr 2 enterhöriging sa usetues nicht.

Karav, bringt 186 beraus (K. Ir Bl. 46, a): tử clũfs (§§ 5—7) polesith datom. Er ban tamibit da spuecha anders, as § 7 verlangt, belegi (a. a. 0.): pucché tu prireriché (giữa cotturbing)yữ spochhago, pucieriché bhédokhôwing nebrocoladas par lear ann ah hã gi yữ a pododhyjut. So die frônjs und angrei cheuso who Band. (§ 5. Ann. 4) belegt, so erfeltsich für ihn also die Sumen von 188, — Wenn Karav, and das pucche unermobiem Sitts, welches unavedently asset; pucché pridétéms upcadhiyue, sorvom agning cat tur h hã gi yữ shi the procechiadyst.

Mit Viertelbacksteinen<sup>1)</sup> mache man die Zahl (200) voll.<sup>2)</sup>

1) Vgi, Baudh, Sulb, S. III, 30 (Pand, X, 187): quarter-bricks.

2) Sund. hat bis jetzt 189 Backsteine (§ 7, Anm. 3). Er ergänzt die

200

fablenden 11 in folgender Weise (Bl. 20, a); pucchayū parārdik partegyik caternacteaturu) paincaladivigulai (vgl. Pig. 47, III) ēvam krit paincimalvidatum bhuvati, tatah pucchaya pürcürükb parteyür madhije catarı uddhrtya, nava şa döh ü şi yah pricir upadathyad, ēvam derbatah prostativati

30 arig.

Fig. 48 a.

Bel Karav, feblen (vgl. § 7, Anm 3) 14, die er, wie folgt, ergänzt (Bl. 46, a); ätmannidhyë pañeamya ritya uppäntyäm caturbhagiyam [vgl. auch Fig. 47, 1] uddhrtya, naca şadbhāgiyām pādān [Fig. 47, V] upadadhyāt.

nava şa'dbhā gi yā'n pādā'n (Fig. 47, pucchasrönyor ekāikām pañcumabhāgiyām (Fig. 47, 11) uddhrtya, caturascuturas tatpādān (Fig. 47, 1V) upadadhyād. evam dwisatah prastārah.

f--1; + 9 -2; + 8

Nach § 7 sind nun aber, dem Wortlant des Sütra gemäss, erst 183 Back $\begin{array}{c} -3; +17 \\ +14 \end{array} \xrightarrow{+)14}$ 



steine vorhanden. Es febbes also nech 17. Wäre diese Differenz von 17. Gelk Karav. 14, bel Sand. 11) deurch Stellbar, so könnte sie dadurch ausgelichen werden, dass so lange an die Stelle von je 1 poücamuthörüjari det Leutenburgen eines deut entwerkeit von der Leutenburgen im der den bieferens nicht durch 3 teilhar ist, so wenden Sund, nund Karav, übersinstimmend auch qublibrüjaris = Trenstallingten, beare, deren püdeptektis (Fig. 47, V) an. — Um nun die felberden 17 Backsteine zu ergianen, könnten z. B. 3 cittur-blügüris (oder prikomuthöräjüris) berausgenommen und — 3; + 12 darch 12 püdekteiksis srestut werden. Wenn darani noch — 1; + 12

durch 12 pādēstukā sersetzi werden. Wenn darauf noch
an die Stelle von 1 caturbhāgājuā (Fig. 48 a) 9 pādēsta 4; + 21
kā (Fig. 47, V) der padbhāgājuā selegt würden, so wäre

+ 17

9. Bei der 2. Schicht (Fig. 49, lege man) an der Verbindungsstelle

183

(4. 87)

(A B) des Schwanzes (5)<sup>1)</sup> pañcamabhāgiyā's (hin), die zur Hälfte auf dem puccha, zur Hälfte auf dem atman liegen.2) Auf dem atman umgehe man dieselhen ringsum mit 14 Viertelbacksteinen, 3) wie es passt. 4) 1) Karav. (K, I: Bl. 46, b): pucchāpyayē pañca pañcamabhāgiyā

upadadhyāt.

 Karav. (a. a. O.); avisēṣād ātmapucchayōḥ samam praviṣṭāḥ. 3) Karav. (a. a. O.): visayānām purastād dasa, daksinatō deē, utta-

ratas ca dre. 4) Vgl. Thibaut zu Baudh, Suib, S. III, 135 (Pand. X, 217): yathayō-

gam: as it fits, 10. Den ganzen (noch übrigen) agni bedecke man mit Mit Viertelbacksteinen mache man die Zahl (200) voll.<sup>10</sup>

pañcamabhāgiyā's (vgl. auch Fig. 47, II).19 1) Karav. (K. I: Bl. 46, b): tā ētāh [§§ 9 und 10] şadūnam drisatam.

Man schichte abwechselnd, so viele prastūra's man zu machen wünscht. - 2; + 1) Da 6 fehlen, so sind 2 pancamabhagiya's heranszunehmen und durch padestakas zu ersetzen.

# Kap. XII.

 Bei dem einfachen und den (5)<sup>1)</sup> folgenden (quadratischen<sup>1)</sup> agni's) mache man (jedesmal) mit 1/1, und mit 1/13 der Seite® (quadratische) Backsteine und (dazu) Viertelbacksteine.

Man schichte abwechselnd, so viele prastūra's man zu machen wünscht.3)

1) Vgl. VIII, 5.

2) Karav. (K. 1; Bl. 48, b): ēkavidhasya karanī satam vimsatir aig layah. . . . sadvidhasya dvē satē trinavatir angulaya ēkatrimsat tilāt cai, 'tasam karaninam sarvato dvadasēnāi 'kam karanam; sarvatas trayodasenāi 'kam karanam,

3) Vgl. Baudh, Sulb, S. III, 318-320 (Pand., N. S. I, 767 f.); daselbst ist im Kommentar zu Sütra 320 das obige Sütra des Apastamba angeführt und kurz erläutert,

 Für jeden der aqui's vom einfachen an, der zu der ersten<sup>1</sup> zu der zweiten und zu der dritten Anwendung<sup>2)</sup> passt,<sup>3)</sup> ist die Zahl4) und die Höhe4) (der Backsteine und Schichten) die von der Schrift vorgeschriebene.

1) Vgl, VIII, 3.

 Karav, (Bl. I: Bl. 49, b): prathamāhārah: prathamah prayögah. Karav. (a. a. O.): yō yujyēta: bhṛśam nuktō bhavati.
 Sund. (Bl. 21, b): ēkavidhādinām api sahasrādih samkhyō, 'rdhva-

pramāņam ca jāmudaghnādi saptavidhādivat. Vgl. X. 8. Die agni's f
 ür spezielle W
 ünsche (deren Beschreibung jetzt

folgt1) sind besondere Modifikationen (des siebenfachen agni2), weil es für sie besondere Vorschriften3) giebt.

 Karav, (K. I; Bl. 50, a); idänim kämyäh prailgädaya ucyanté. 2) Karav. (a. a. O.); kāmyā nityasya saptavidhasyā 'gnēr rikārāh, praugādyākrtīvisēsēna gunēna vikrtāh.

3) Karav. (a. a. O.): gunam sästi, vidadhäti, 'ti gunasästram, "praugacitam cinvite" 'ti vakşyamanam rakyam.

gunavikāra findet sich auch Ap. Sr. S. XIV, 1, 1.

- Es wird gelehrt: 1) "Wer Nebenbuhler hat, schichte den agni in Form eines praüga". 2)
  - 1) Tüitt. S. 5, 4, 11, 1.
  - Sund. (Bl. 21, b): praügam šakatasya mukham trikönam; tadvac ciyata iti praügacit. Vgl. auch Bäudh. Sulb. S. III, 161 (Pand., N. S. I, 561).
- 5. Man konstruiere ein Quadrat '(A B C D in Fig. 50), das gleich der doppelten Fläche des (siebenfachen<sup>1)</sup> agni samt aratui's und prādēsā (vgl. VIII, 2 und Fig. 41) ist, und ziehe von der Mitte (E) der östlichen Seite zu den beiden śröni's (B und C) hin Linien (EB und E C). D so (erhalt man)
- ein Dreieck, (das) genau<sup>5</sup> (so gross ist, wie der siebenfache agni samt den beiden aratni's und dem prādēśa).
  - Karav. (K. I: Bl. 50, a): yāvān aratniprādēsābhyām sahitaķ saptavidhaḥ.
     Vgl. Bāudh. Šaib. S. III, 162 (Pand., N. S. I, 561) und Bāudh. Šuib, S. I, 56 (Pand.)
  - X, 20). 3) Vgi. III, 2 und 3.
- 6. Die Modelle (für die Backsteine), sowie das Schichten ist beim einfachen (agni) angegeben<sup>1)</sup> worden. Man mache (jedoch<sup>2)</sup> hier) dreieckige Backsteine.<sup>5)</sup>



hier) dreieckige Backsteine.
 Sund, (Bi. 22, a): karaninām dvādašēnē 'tyādinā (vgl. § 1).

- 2) Karav. (K. I. Bl. 50, b): atra karanāni karaninām deādabatrayödalokytāni, tālbis caņomam prastāravyatyāsa ity ēvamādy ēkavidhavad grāhyam. ity arthō, citēşus tu: praūgā istakāķ kārayēt, karaņāni praūgākṛthi bhacēyuķ.
- Ausführlicher als Apastamba beschreibt Bäudb.
   Sulb. S. III, 162 ff. (Pand., N. S. I, 561 ff.) den praigacit.
- 7. Es wird gelehrt: 10 "Es schichte den agni in Form eines Doppeldreiecks, wer wünscht: "Möge ich nach vorn"? ide schon vorhandenen Nebenbuhler verdrängen, nach hinten"? die künftig entstehenden". 50
  - Täitt. S. 5. 4, 11, 2.
     Siehe in Fig. 51 die beiden nach Osten und Westen gerichteten Spitzen des ubhayatahpratiga.
     Kapard. (Bl. 27, h): . . . yaḥ kāmayētö:
- 'tpamain utpatayamānāmā ca šatrān bādhēyam iti.

  S. (Dieser') agnī sieht aus) wie zwei (hinten') zusammengesetzte)
  mit dem Vorderteil' nach entgegengesetzten Richtungen sehende



24

- Wagen.

  1) Karav. (K. I: BL 51, a) leitet bierzu über mit den Worten: &rutipodum vuicostē.
  - 2) Kerav. (K. 1: a. a. O., K. II: Bl. 55, b): wināmukhē śakatē yathā prṣṭhē samhitē 'bhiṣṭhitē, tiddradairum ubhayatalpraŭgam, tathā cinvitē ty arthaḥ. Sand. (Bl. 23. a): vimukhē, viparyastamukhē, prākpaścānmukhē yathā śakatē, tadṛśō 'gnir bhavati.

9. Man konstruiere ein ehenso grosses 1) Rechteck (ABCD in Fig. 51) und ziehe von der Mitte der östlichen (E) und der westlichen (F) Seite nach der Mitte der südlichen (H) und der nörd-

s



lichen (G) Linien. So (erhālt man) ein Doppeldreieck (das) genau (so gross ist, wie der siebenfache agni samt aratni's und prādēśa).

1) d. b. ein Rechteck, das so gross ist, wie das beim profigateit (§ 5) konstruierte Quadrat. Das Rechteck besteht aszwei Quadraten, deren jedes gleich dem agni särrednipridésa soptavidha (= 21; Quadrat-purusn) ist. Vgl. auch Bäudh. Salh. S. III, 173 (Papd., N. S. I, 564.)

10. (Das weitere<sup>10</sup>) ist W bei dem in Form eines  $P_{ig}$  52. pratiga geschichteten (ap-ni) angegeben. Man mach (jedoch<sup>10</sup>) hier) Backsteine von der Form eines ubhauqukahpratiga.

Sund. (Bl. 23, b): ēkavidhēkta iştakādih.
 Karav. (K. I: Bl. 51, b): višēsas tū: 'bhayatahpraūgā istakāh.



11. Es wird gelehrt<sup>1)</sup>:
"Wer Nehenhuhler hat,
schichte den agni in Form
eines Wagenrads."

1) Taitt. S. 5, 4, 11, 2.

12. Man verwandle eine quadratische Fläche, die gleich dem (7 fachen) agni säratniprädésa ist, in einen Kreis 11 und zeichne in diesen ein Quadrat ein, so gross als möglich. D

 Nach III, 2.
 Vgl. VII, 10 und dasolbst Anm. 3; ferner Bändh. Sulb. S. III, 183 (Pand., N. S. I, 568).

## Kap. XIII.

Vgl. Baudh. Sulb. S. III, 184 (Pand, N. S. I, 568).

- 2. Davon lege man 6 in (jedes) Segment (s. die Fig. 52) und 4.6=24 teile den Rest (eines jeden Segments) in 8 Teile.1) 200 1) Vgl. Baudh, Sulb, S. III, 185,
- 3. Beim Aufsetzen1) (der Backsteine auf die Stätte des rathacakracit) lasse man (heim 1. prastara, Fig. 52) die Ecken des Quadrats nach den Zwischengegenden sehen, beim zweiten2) (prastara, Fig. 53) die Mitten (der Seiten desselben).
- Man schichte abwechselnd, so viele prastara's man zu machen wünscht.
  - 2) Vgl. Baudb. Sulb. 8, HI, 186. 1) Vgi. VIL 11.
- 4. Es wird gelehrt 1): "Wer Speise zu erlangen wünscht, schichte den aque in Form eines Troges."
  - 1) Taitt, S. 5, 4, 11, 2,
- 5. Es giebt nun aher 2 Arten von Trögen, (nämlich) quadratförmige und kreisförmige.1)
  - 1) Vgl. Baudh, Sulb. S. III, 216f. (Pand., N. S. I, 626).



Fig. 54.

- 6. Hier hat man freie Wahl, weil (in der Schrift) die Bedeutung des Wortes (drona) nicht näher bestimmt ist.
- 7. Oder (es schichte) den quadratischen (trogförmigen agni), für wen (dies) besondere Vorschrift (ist). 8. (Im folgenden wird) der quadratische (trogförmige agni
- beschrieben). 9. Es wird gelehrt: "Im Westen ist ein Stiel1), damit (der agmi seiner Form nach einem wirklichen Trog) entspreche.\*
  - Vgl. Baudh, Suib. S. Ii L. 221 (Pand., N. S. I. 627).
- Der Stiel (beträgt) ein Zehntel<sup>1)</sup> der ganzen Fläche. Dessen Subtraktion<sup>2)</sup> ist mit dem puccha<sup>3)</sup> gelehrt worden.
  - Karav. (K. I: Bl. 53, a): sūratniprūdēšasya dašamō bhāgah.
  - 2) Karav. (K. I: Bl. 53, a): sa uktō nirhūras: caturasrāc caturasram nirjihirsann iti; vgi. II, 5.
  - 3) Sund. (Bi. 24, b): pucchavad atmano bahirbhutam patean minuyad ity arthas, tatra caturasradronacid dvādasatrisatāngulēnā 'statilonēna samacaturaśras, tasya paściin madhyadeśe karanitytiyena tsaruh samacaturusrah.
  - Die Grundfläche des dronacit ist gleich der des agni säratniprädcea suptavidha, d. h. == 71/2 Quadrat-purusa's. Diese werden in einem Quadrate vereinigt; 1/10 davon bildet, wenn es durch Teilung einer Quadratseite in

10 Telle bergestellt wird, sin Rechteck, dessen eine Selte gleich der Quadristete, und dessen andere Selte gleich 1/13 dereibben ist. Dieses Rechteck wird in ein Quadrat verwandelt (11, 7) und darauf letzteres von dem grosse Quadrat abgeogen (11, 5). Das Quadrat, abs Melrig belicht, bliedt dem Trog; es ist 9 mai so gross als das Quadrat, das den Stiel bildet, und die Selte deletteren ist = 1/1, der Selte des ersteren.

- 11. Man mache (quadratische) Backsteine (Fig. 54, I) mit <sup>1</sup><sub>13</sub> der Seite (des Trogs), Backsteine, die 1 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> mal so gross sind (II), und Viertelbacksteine (III) <sup>1</sup>/<sub>2</sub>.
  - Sund. (Bl. 24, b) will ausserdem noch folgende Sorte: trliyena ca navamyah pürvavat (Fig. 54, IV).
- 12. Beim Aufsetzen (der Backsteine; s. Fig. 55) lege man (12)<sup>1)</sup> adhyardhö's (Fig. 54, II) im Osten, nach Westen gerichtet. auf den ātman hin, (4<sup>5)</sup> adhyardhö's) an das Ende des Stiels und (je 4)<sup>5)</sup> an die beiden śröni's (B und C).



+)52

200

- Sund. (Bl. 24, b): dvādušabhih.
   Sund. (Bl. 24, b): tsarvagrē co-tasrō 'dhyardhāh.
- Sund, (Bl. 24, b): érönyőé catasrascatasrah,
- 13. Den ganzen (noch übrigen) agni bedecke man mit (124) quadra-S. tischen (Backsteinen; vgl. Fig. 54, I)<sup>1</sup>.
  - Snnd. (Bl. 25, a): ēvam praechāditē 'stācatvārimsacchatam bhavanti.
  - 14. Mit Viertelbacksteinen (s. Fig. 54, III) mache man die Zahl (200) voll<sup>1)</sup>.
  - Nacb Sund, fehlen 52. Bei der Ergänzung verwendet er die in der Anmerkung zu § 11 erwähnten Backsteine. Karav, (K. i: Bl. 53, a; K, II: Bl.
  - 58, b) hat bisher zusammen nur 145: ékavimsatisatam caturasrās, caturvimsatir
- adhyardhāh, Um die Zabl 200 voll zu machon, gebraucht er a. a. sach ardha's (a. a. O.): pērvasyām disi deādashbāgīgānām upāntyē addhrīyo deē deē cā 'rdhē [upadadhyāt]. Beldes ist licht nach dem Slnne des Sütra-Verfassers. — 2; + 12 der vielmehr nur pādēstakā's angewendet wissen will. E
  - 2: + 12 der vielmehr nur pideṣṭakwīs angewendet wissen will. E- 16; + 66 durch 12 pideṣṭakwī's ersetx, ferner 14 caturaśrā's (Fig. 54.)

    + 52 So wären es im gazmen 200 Bæcksteine.

    So wären es im gazmen 200 Bæcksteine.
- Beim 2. prastira (Fig. 56) lege man (12)<sup>10</sup> adhyardha's im Süden, nach Norden gerichtet, and den atman hin und (ebens)
   12 12) im Norden, nach Süden gerichtet; ferner an die beiden Seiten 8 des Stiels (je 4<sup>30</sup> adhyardha's), die (im Norden) nach Süden und (im Süden) nach Norden gerichtet sind.
  - 1) Snnd. (Bl. 25, a): dvādaša.
  - 2) Sand. (Bl. 25, a): catasrascatasrah.

-) 56

16. Den ganzen (noch übrigen) agni bedecke man mit (112) 112 quadratischen (Backsteinen; Fig. 54, I).1) 144

1) Sund. (Bi, 25, a): catuścatvārimśacchatam bhavanti,

17. Mit Viertelbacksteinen mache man die Zahl (200) voll. 1)

1) Die Kommentatoren verfahren hier ähnlich, wie § 14. Anm, gezeigt wurde. Der Sütraverfasser dagegen würde die sehlenden 56 Backsteine etwa in folgender Weise ergänzt haben:

200 18. Man schichte abwechselnd, so viele prastāra's man zu machen wünscht.

## Kap. XIV.

1. Es wird gelehrt:1) Einen zusammenzustreifenden agni schichte. wer Vieh zu erlangen wünscht".

1) Taitt. S. 5. 4. 11. 2. 2. Man streift (Häufchen Erde)

- zusammen 1) und legt (sie als fingierte) N. Backsteine 2) auf (die kreisförmige, 71/, Quadrat-purusa's messende 8) Grundfläche des samühya agni).
  - 1) samühan erklärt den Namen der citi; vgi. Thibaut's Bemerkung zu Bäudh. Sulb. S. 111, 250 (Pand., N. S. I, 637), wo ebendasseibe durch purisam samühya geschieht. 2) Vgi. Baudh. Suib. S. iII, 250.
    - 3) Vgi. Baudh. Suib. S. 111, 249.
    - 3. Es wird gelehrt: .In den
- 4 Himmelsgegenden 1) sind Gruben. Aus diesen nimmt man Erde . und bedeckt damit (die Grundfläche des aqui)".
  - 1) d. h. im Osten, Westen n. s. w. des für den samühya bestimmten Piatzes; vgi. Baudh. Suib. S. III, 250 (Pand., N. S. I, 637).
- 4. Es wird gelehrt:1) "Einen im Kreis aufgeschichteten agni schichte, wer den Besitz eines Dorfes zu erlangen wünscht".
  - 1) Taitt. S. 5, 4, 11, 3.
- 5. Eine in die Mitte (des agniksētra) gelegte svayamātrnnā1) umschichte man von rechts her mit Backsteinreihen (die konzentrische Kreise bilden).2) Dies ist der im Kreis aufgeschichtete agni.
  - 1) Vgi. Weber, Indische Studien 13, 249; Illiliebrandt, Ritual-Litteratur, S. 163.
    - Vgl. Bäudh. Suib. S. III, 252 (Pand., N. S. I, 638).
- 6. Es wird gelehrt: "Den upacāyya schichte, wer den Besitz eines Dorfes zu erlangen wünscht".



- (Dieser agni ist) mit dem paricāyya (in § 5) erklärt worden<sup>1)</sup>.
  - Sund. (Bi. 26, b): pūrvasyē 'dam śākhāntarīyam samjāāntaram ity arthali.
- S. Es wird gelehrt<sup>1)</sup>: "Den śmaśānacit schichte, wer wünscht: Möge ich in der Welt der Manen Erfolg haben"<sup>2)</sup>.
  - 1) Täitt, S. 5, 4, 11, 3.
  - Eine ausführliche Beschreihung dieses agns siehe Bäudh, Sulb. S. III, 253 ff. (Pand., N. S. I, 639 ff.). JASB., 265 ff.
- Es giebt nun aber 2 Arten von Leichenstätten, (nämlich) quadratische und runde.
- Hier hat man freie Wahl, weil die Bedeutung des Wortes (śmaśāna) nicht näher bestimmt ist.
- Oder (es schichte) den quadratischen (śmaśānacử), für wen (dies) besondere Vorschrift (ist).
- Der quadratische ist mit dem drönacit¹, (wenn man sich denselben) ohne Stiel (denkt), erklärt worden.
  - Vgi, XIII, 4 ff.
- Es wird gelehrt<sup>1)</sup>: "Den chandaścit<sup>2)</sup> schichte, wer Vieh zu erlangen wünscht".
  - 1) Täitt. S. 5, 4, 11, 1. Im Āp. Śr. S. werden die kämya's nicht erörtert; vgl. Āp. Śr. S. XVII, 20, 2: chandaścitam iti kämyäs. tē sulbēsv anukrāniāh.
  - 2) Zur Erklärung vgl. Thibau's Benerkung zu Bändh, Sah. S. H.S. (Pand, X. 167), ..., the chhandasielt i. e. as again consisting as it was of mautras instead of inhiakis. The shape of the again is drawn on the ground and then the whole cereanouty of the again layer drawn on the ground and then the whole cereanouty of the again layers of placing hirtskes on the ground the sacrifieer only touches the places or which they would be placed and mutters at the same time the appropriate matters."
- 14. "Man schichte mit allen") chandas's" so die eine Ansicht. "Mit den gewöhnlichen") so die andere.
  - Karav. (K. I. Bl. 55, a): sorvāir dvisitayāgatāis chandöbhis cinuyāt.
     Karav. (a, a. O.): prākytāir agnikāydagatāir "agnir mūrdhē- ty
     [Tāitt. S. 4, 4, 4, 1] anuvākusthāiņ.

## Kap. XV.

- Es wird gelehrt<sup>1)</sup>: "Wer die himmlische Welt zu erlangen wünscht, schichte den agni in Gestalt eines Falken".
  - 1) Täitt, S. 5, 4, 11, 1.
- 2.º ,Er hat eingebogene Flügel und einen ausgebreiteten Schwanz. Im Westen zieht man (die Flügel) nach Osten, im Osten nach Westen. Denn so ist in der Mitte der Vögel eine Einbiegung der Flügel\*. So wird gelehrt.
  - Vgi. Thibaut, JASB., 255.
- 3.7) Von der Fläche des siebenfachen, mit den beiden aratni's und dem prādēśa versehenen agni<sup>11</sup> (nehme man am Schwanz) den

prādēśa<sup>2)</sup> (weg, ferner) vom ātman den vierten Teil<sup>3)</sup> und 8 caturbhāgiyā's<sup>4)</sup>. Drei von diesen letzteren bilden den Kopf<sup>5)</sup> (des Falken); das andere verteile man auf die beiden Flügel<sup>6)</sup>.

1) Vgl, VIII, 2 und daselhst Fig. 41.

2) Der prädééa ist, nach Fig. 41, ein Rechteck, dessen Seiten 120 und 12 aiguül's lang sind, und dessen Flächeninhalt also 1/10 Quadrat-purus;a beträgt. Nach Wegnahme des prädééa ist also das puccha nur noch = 1 Quadrat-purus;a, was auch aus dem foigenden § 9 hervorgeht.

3) Der nach Fig. 41 vier Quadrat-purusa's messende atman wird nm

1, also um 1 Quadrat-purusa vermindert,

4)  $caturbh\bar{a}gij\bar{q}i$  sind quadratische Backsteine, deren Seite =  $^1/_4$  purusa und deren Grundfäche also =  $^1/_{16}$  Quadrat-purusa ist,

8. 1/18 Quadrat-purusu = 1/2 Quadrat-purusu. Nach Anm. 3 ist vom alman weggenommen 1

zusammen 11/2 Quadrat-purusu's.

Der ätman des vakrapakṣaáyēnacit hat also eine Grundfäche von  $(4-1^1/_2 \Longrightarrow)$   $2^1/_2$  Quadratpuruas's, was durch XV, 8 zusammen mit XVI, 1 bestätigt wird.  $2^1/_3$   $5) \equiv {}^3/_{10}$  Quadrat-puruas, vgl. auch XV, 10.

6) Nach Fig. 41 war heim  $caturas ras y e ucit jeder Fi i gel = 1^1/5 Quadrat purus a. Hier wird nun ausserdem noch "das andere", d. h. <math>(1_{10}+1+1_2)=s^1/_{10}=1^{23}/_{10}$  Quadrat purus a. suf die beiden Fi i gei verteilt, so dass zu jedem  $1^{13}/_{10}$  Quadrat purus hinzukommen.

Jeder Flügel enthält also jetzt  $1^1/_5 + 1^{113}/_{100} = 1^{29}/_{92}$  Quadrat-puruşa's.  $3^{13}/_{16}$ 

7) Vgl. Thibaut, JASB., 255.

4. 1 purusa (Mannslänge) hat 5 aratni's (Ellen); 1 vyāyāma (Klafter) hat 4 aratni's; 1 aratni hat 24 anguli's (Fingerbreiten);

(Klafter) hat 4 aratni's; 1 aratni hat 24 angula's (Fingerbreiten); 1 prādēša (Spanne) ist halb so gross (also = 12 angula's). So lautet die Bestimmung<sup>1)</sup>.

Karav. (K. I: Bl. 56, h): klptir ācāryasamayaḥ.

5.19  $9^{1/2}$   $aratni^*s^{2}$  +  $8^{1/4}$   $anguli^{3}$  sind die Länge (AB in Fig. 58) eines (jeden) Flügels<sup>4</sup>.

1) Vgl. Thibaut, JASB, 256.

= 228 aŭguli's.
 Die Breite (A U in Fig. 58) des Flügels ist heim vakrapakṣatyō-sacit dieselbe wie heim caturaëratyōnacit (Fig. 41), also = 1 puruṣa.

6.¹¹ (Man nehme) eine Schnur von 2 puruse's Länge (und) mache an ihren beiden Enden Schleifen und in der Mitte ein Zeichen. Dann befestige man die beiden Enden (der Schnur) an den beiden westlichen Ecken (A und B)²¹ des (stddlichen) Flügels und zied (die Schnur) an dem Zeichen nach Osten (bis C). Ebenso (verfahre man) im Osten (d. h. man befestige die Schnur bei U und U¹ u. s. w). Dies ist die Binbiegung des Flügels.

1) Vgl. Thibaut, JASB., 256.

2) Hier and im folgenden ist Fig. 58 gemeint.

7.1) Damit ist (auch) der nördliche Flügel erklärt.

1) Vgl. Thibaut, a. a. O.

Der ātman (D¹ F E D) ist 2 puruṣa's lang (E D), 1¹/₂ puruṣa's breit (E F)²).

1) Vgi. Tbihaut, a. a. O.

2) Siehe übrigens noch XVI, 1.

9.1 Am Platze des Schwanzes konstruiere man in der Richtung nach Westen einen puruşa (ā. h. das 1 puruşa lange Rechtect GHJK), mit der Breite von 1½ puruşar; südlich und nördlich davon (je) ein weiteres (ebenso grosses Rechteck; im Süden KJME, im Norden FLHG) Diese beiden letzteren halbiere man durch ihre Diagonale (KM und GL; und nehme je die äussere Hälfe weg), so dass an der Verbindungstelle (von puecha und atman) ½ puruşa (als Breite GK) übrig bleibt.

### 1) Vgl. Thihaut, a. a. O.

 $10^{-9}$  Am Platze des Kopfes konstruiere man mit  $^{1}/_{2}$  puruşa ein Quadrat (V·V·T·Q·) und ziehe von der Mitte (P) der östlichen Seite nach der Mitte der südlichen (Q) und der nördlichen (R je eine Linie).

1) Vgl, Thibaut, JASB., 257,

# Kap. XVI.

- 1.1) (Endlich) schneide man die 4 Ecken (E, F, D, D1) in der Richtung nach den Verbindungslinien hin ab.2) (Dies geschieht durch TU, AK, GH, WV.) Denn so ist der Falke.
  - 1) Vgi. Thihaut, a. s. O.
  - 3) Es werden 4 Drelecke abgeschnitten, deren jedes = <sup>1</sup>/<sub>0</sub> Quadrat-puruga ist (alle 4 sind also = <sup>1</sup>/<sub>1</sub> Quadrat-puruga). Nach XV, 8 wäre der ditnam 3 Quadrat-purugas gross; gemäss dem ohigen Sütra misst er also schliesslich nur 2<sup>1</sup>/<sub>3</sub> Quadrat-puruga;
- 2.0 Ein (Backstein-)Modell mache man <sup>1</sup>/<sub>5</sub> puruga lang (und) <sup>1</sup>/<sub>6</sub> puruga breit. Dasselbe ist so gebogen<sup>20</sup>, dass es (an seine Stelle auf dem Flügel) passt (s. den Backstein Nr. 1 in Fig. 58). Dies ist das erste (Modell).
  - 1) Vgl. Thihaut, a. a. O.
  - 2 Sund. (Bl. 28, s): yathāyōganatam: yathā yujyatē tat pakṣē, tathā natam. 3. 1) Zwei solche werden an der (längeren) nach (isten gerich:
- 3.¹¹ Zwei solche werden an der (längeren) nach Osten gerichteten Seite zusammengesetzt.²¹ Dies ist das zweite (Modell).
  - 1) Vgl. Thihaut, JASB., 257.
  - 2) Siehe den Backstein Nr. 2 in Fig. 59.
- 4.¹¹ Die Seite des ersten (Modells, § 2), die ¹¹₀ purusa lang isverlangere man um ¹¹₀ purusa (= 15 aṅŋuli's). (Diese Verlängerung wird) so gebogen, dass sie dan ihre Stelle auf dem ātman) passt.<sup>9</sup> Dies ist das dritte (Modell).
  - 1) Vgl. Thihaut, a. a. O.
  - Siehe den Backstein Nr. 3 in Fig. 59.
- 5. Man mache) einen Backstein (ABCD in Fig. 57, I), der l'<sub>g</sub> mal so gross ist als eine caturbhāqiya (EBCF), und halbiere den caturbhāqiyā -Teil desselben (EBCF) durch die Diagonale (BF). Dies (ABFD) ist das vierte (Modell).
  - 1) Vgi. Thihaut, JASB., 258.

6.1) Das fünfte (Modell) ist gleich der Hälfte einer caturbhägiya (s. Fig. 57, II).

1) Vgl. Thibaut, JASB., 258.

7. Dessen (ABCD) Teilung durch die Diagonale ergiebt das sechste (Modell, BCD; s. Fig. 57, III).

1) Vgi. Thibaut, a. a. O.

S. Man konstruiere ein Rechteck (CBED; s. Fig. 57, IV), das von Osten nach Westen  $^{1/}_{5}$  puruşa lang, (und das ferner)  $^{1/}_{19}$  puruşa breit ist; sädlich und nördlich davon je ein weiteres (ebenso grosses Rechteck; im Süden DEAF, im Norden HGBC). Diese beiden lettzteren teile man durch die nach den südwestlichen



Ecken (B und A) gezogenen Diagonalen. Dies (HBAD) ist das siebente (Modell).

1) Vgl. Thibaut, a. a. O.

9.1 Ebenso (wird) ein anderes Modell (hergestellt; s. Fig. 57, V). Man teile jedoch (hier) das nördliche Rechteck (ACBD) von der nördlichen Ecke (C) aus. Dies (DCFE) ist das achte (Modell).

1) Vgl. Thibaut, a. a. O.

10.10 Das neunte (Modell, ABC; s. Fig. 57, VI) wird hergestellt, indem man eine caturbhāgīyā (DBCE) durch beide Diagonalen teilt.

1) Vgl. Thibaut, a. a O.

11.1) Beim Aufsetzen (s. Fig. 58) lege man 60 von der ersten Klasse (s. § 2), nach Norden gerichtet, auf jeden Flügel.

1) Vgl. Thibaut, JASB., 259.

12.1) An die beiden Seiten des Schwanzes (lege man) je 8 von 16

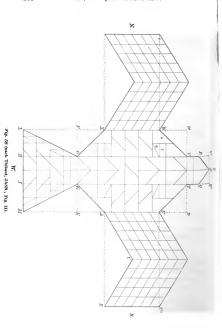

der 6. Klasse, (nämlich) 3 an das äusserste Ende, dann 1, dann wieder 3, dann wieder 1.

1) Vgl. Thibaut, a. a. O.

13.1) An die Verbindungsstelle (von puccha und atman) (lege man) 2 von der 4. Klasse, die teils auf dem puccha, teils auf dem atman liegen. Westlich von ihnen (folgen) 2 von der 5. Klasse. die sich mit dem "Gesicht" (like two fighting rams)1) berühren.

1) Vgl. Thibaut, JASB., 259.

## Kap. XVII.

- 1.1) Auf den Rest (des Schwanzes) (lege man) 10 (Backsteine) 10 von der 4. Klasse, ferner an die 4 Ecken (des ätman zusammen) 8, die (im Westen) nach Osten und (im Osten) nach Westen gerichtet sind.
  - 1) Vgl. Thibaut, a. a. O.
- 2.1) Ferner (lege man) auf den Rest (des ātman) 26 (von der vierten Klasse). 8 von der sechsten Klasse, 4 von der fünften. 4
  - 1) Vgl. Thibaut, a. a. O.
- 3.1) Am Kopf setze man 2 Backsteine von der 4. Klasse so auf, dass sie mit einem Teil auf dem ātman liegen; und östlich von diesen 2 (weitere von der 4. Klasse), die (mit der langen Seite) nach Osten gerichtet sind.
  - 1) Vgl, Thibaut, a, a, O.
  - 4.1) All dies zusammen bildet eine Schicht von 200 Backsteinen. 200 1) Vgl. Thibaut, a. a. O.
  - 5.1) Bei der 2. Schicht (Fig. 59) lege man auf beide Flügel
- an die Stelle der Einbiegung je 5 Backsteine von der 2. Klasse, und an die Verbindnngsstellen (der beiden paksa's mit dem atman) (je 5) von der 3. Klasse, die mit demjenigen Teile, dessen eine 10 Seite = 1/8 purusa ist, in den atman hineingehen; auf den Rest (der beiden Flügel) je 45 von der 1. Klasse, die (mit der längeren 90
- Seite = 1/5 purusa) nach Osten gerichtet sind.
  - 1) Vgl. Thibaut, JASB., 260.
- 6.1) An die beiden Seiten (des Schwanzes) (lege man) je 5 Backsteine von der 7. Klasse, und neben den zweiten (der eben genannten Backsteine) auf der einen Seite, sowie neben den vierten auf der andern Seite je einen (weiteren von derselben Klasse); auf
- 13 den Rest (des Schwanzes) 13 von der 4. Klasse.
  - 1) Vgl, Thibaut, a. a. O.
- 7.1) Ferner (lege man) in die 4 Ecken (des atman) 8 Backsteine von der 4. Klasse, nach Süden und nach Norden gerichtet; und auf den Rest (des atman) 20 (von derselben Klasse), 30 von der sechsten, (endlich) 1 von der fünften Klasse.
  - 1) Vgl. Thibaut, a. a. O.

1

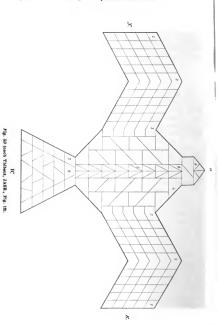

8.1) Auf den Kopf (lege man) 2 Backsteine von der 4. Klasse, und östlich von denselben 4 von der 9. Klasse.

1) Vgl. Thibaut, a. a. O.

9.1) All dies zusammen giebt wiederum eine Schicht von 200 200 Backsteinen.

1) Vgi. Thibaut, a. a. O.

10.1) Man schichte abwechselnd, so viele prastāra's man zu machen wünscht.

1) Vgi. Thibaut, a. a. O.

## Kap. XVIII.

- 1. Es wird gelehrt: "Wer die himmlische Welt zu erlangen wünscht, schichte den agni in Gestalt eines Falken . 1) 1) Vgi. XV, 1.
- 2. Er hat eingebogene Flügel und einen ausgebreiteten Schwanz. Im Westen zieht man (die Flügel) nach Osten, im Osten nach Westen. Denn so ist in der Mitte der Vögel eine Einbiegung der Flügel\*.1) So wird gelehrt.

1) Vgi. XV, 2.

3. Mit 120 (quadratischen) Backsteinen 1), deren Grundfläche = 1/16 Quadrat-purusa (und deren Seite = 1/4 purusa) ist (Fig. 59 a), erhält man die Fläche des siebenfachen agni samt den beiden aratni's und dem prādēśa. Davon (kommen) 40 auf den ātman, 3 auf das śiras, 15 auf das puccha, 31 auf den südlichen Flügel (und) ebensoviel auf den nördlichen.

16 2-pur sõdací

Fig. 59 a.

Vgi. Baudh. Sulh. S. III, 238, 239 (Pand., N. S. I, 631).

4. Man konstruiere ein 11/2 purusa's breites, 2 purusa's langes Rechteck (ABCD in Fig. 60) und nehme von jeder der 4 Ecken (ein Stück gleich) 2 sõdasi's weg, (so dass) 40 übrig bleiben. Dies ist der ätman.

 Am Platze des Kopfes konstruiere man mit 1/2 purusa (als Seite) ein Quadrat (a b c d) und ziehe von der Mitte (E) der östlichen Seite nach der Mitte der südlichen (F) und der nördlichen (G) Linien. (So) bleiben 3 (sodasī's) übrig. Dies ist das siras.

 Ein Rechteck von 1 purusa Breite und 2 purusa's Länge plus1) 1/16 Quadrat-purusa (giebt) den südlichen Flügel (HJKL).2) Ebenso (wird) der nördliche Flügel (konstruiert).

1) Nach Konstruktion des 2 Quadrat-purusa's messenden Rechtecks fügt man zu demselhen 1/16 Quadrat-purusa in der Weise hinzu, dass man ein

Quadrat von dieser Grösse (siehe die Fig. zu § 3) nach III, 1 in ein Rechteck verwandelt, dessen eine Selte gleich der kürzeren Selte des erstgenannten Rechtecks ist. Derselbe ist also zunächst = <sup>63</sup>/<sub>16</sub> Quadrat-purusa's.

7. Am Ende eines jeden Flügels konstruiere man mit 1/4 purusa (als Seite) 4 Quadrate (QQ'L'L u. s. w.), halbiere sie durch



die Diagonalen und nehme von jedem die Hälfte weg, (so dass an jedem Flügel eine Fläche gleich) 31 (södasi's) übrig bleibt.<sup>1)</sup>

sn 314/<sub>16</sub> ⊡-pur.

1) Ein jedes der 4 Quadrate ist =  $^{1}$ <sub>10</sub> Quadrat-puruşa, die 4 Halften sind also zusammen =  $^{8}$ <sub>10</sub> Quadrat-puruşa. Jeder Flügel enthält somit schliesslich  $^{89}$ <sub>10</sub> (vgl. § 6, Anm. 2) =  $^{8}$ <sub>10</sub> Quadrat-puruşa's.

S. In der Mitte des Plügels — das Ende des Plügels (d. h. die nach § 7 konstruierten Dreiecke) nicht eingerechnet — ziebe man eine nach Osten gerichtete Linie (M.N.). (Alsdam) befestige man an der Verbindungsstelle (f.) des Plügels (eine Schnur von) 1 purruşa (Länge, strecke dieselbe nach Südosten aus und) mache, wo das Ende der Schnur die Linie (M.N.) trifft, am Boden ein Zeichen (P.). Von diesem Zeichen an (strecke man dann die Schnur) nach Osten hin (auf der vorbin gezogenen Linie aus und mache) am Ende (der) 1 purruşa (langen Schnur) ein (weiteres) Zeichen (N.). (Södann) ziehe man von den beiden Zeichen aus nach den verschiedenen Endpunkten (J und R, H und Q) Linien. Dies ist die Biegung des (städlichen) Plügels.

Damit ist (auch) der nördliche Flügel erklärt.

### Kap, XIX.

1. (Der Schwanz ist) im Westen 2 puruşa's (TU), im Osten 1/2 puruşa (VW) breit; seine Länge (XY) beträgt 3/4 puruşa; an den beiden Seiten beignden sich zwei astā-

daśakaranī's 1 (W U und V T). Diese (Linien) schliessen (eine Fläche V T U W gleich) 15 (sūdašī's) ein. Dies ist das puccha.

1) Vg. deikarani (1, 5), trikarani (11, 2), triyukvarani (11, 3), septamakarani (1X, 5). Die optadasiakurani (12, 3, V) tsi die Seite eines Quadrats, welches 18 mai so gross ist als ein gegebenes (namichi die Grunditische der pidesti vg.) Sand., Bl. 30, b: aptadasinām pidestinām karavyūni.)— Da VV = TV i = Tj. pursupa ist. so misst das Quadrat über VT nach 1, 4 oder 1, 5 13/1, Quadrat-pursuji, d., b. das 18 fache der pidesti.

2. (Ein Backstein-Modell, dessen Grund-Bache obenso gross als die einer) görlaß (ist.) schliesse man mit 4 (verschieden langen Brettchen)<sup>19</sup> ein (s. Fig. 61, 1): mit <sup>1</sup>/<sub>δ</sub> μντικος (α. D) mit <sup>2</sup>/<sub>δ</sub> μντικος (β. C), mit <sup>1</sup>/<sub>δ</sub> μντικος (C. D) und mit dem sawiŝēya (vgl. 1, 6) von <sup>1</sup>/<sub>δ</sub> μντικος (α. D).





 Karav. (K. I: Bl. 62, b): karanāny ucyantē. . . . caturbhis: catusprakārāih phalakāih sūdasīm parigrhūyāt.

3. Eine ardhēstakā (d. h. einen Backstein, der gleich der Halte einer södasi — vgl. XVIII, 3 — ist,) mit 3: zweimal mit 14. purusa und (ferner) mit dem savišēsa (AB) von 1/4 purusa. (Fig. 61, II.)  Einen Viertelbackstein mit 3 (s. Fig. 61, III): auf einer Seite mit <sup>1</sup>/<sub>4</sub> purusa (AC) und zweimal mit der Hälfte (AB und BC) des savisēsa (AD) von <sup>1</sup>/<sub>4</sub> purusa.

5. Einen Backstein für den Flügel mit 4: zweimal mit 1/4 pu-

rușa und zweimal mit 1/7 purușa. (Fig. 61, IV.)

 Einen Backstein, der in die Mitte des Flügels zu legen ist<sup>1</sup>, mit 4: zweimal mit <sup>1</sup>/<sub>4</sub> purusa und zweimal mit <sup>2</sup>/<sub>7</sub> purusa. (Fig. 61, V.)

Karav. (K. I: Bl. 63, a): paksamadhyayögyä paksamadhyiyä,

7. Einen Backstein, der ans Ende des Flügels zu legen ist<sup>1)</sup>, mit 3: einmal mit <sup>1</sup>/<sub>4</sub> puruşa (AC in Fig. 61, VI), einmal mit <sup>1</sup>/<sub>4</sub> puruşa + <sup>1</sup>/<sub>7</sub> puruşa (BE + EC) und fermer mit dem savišēsa von <sup>1</sup>/<sub>4</sub> puruşa (BD) + <sup>1</sup>/<sub>7</sub> puruşa (AD).

1) Karav, (a. a. O.); paksūgrayogyā paksāgrīyā,

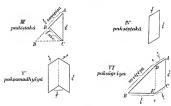

Fig. 61.

S. (Die in § 5 beschriebene pudspigdaka)<sup>10</sup> wird in folgender Weise hergestellt. Man konstruier zunafentst das Rechterke<sup>20</sup> ed gf [in Fig. 60]) die klürzere Seite (Jg misst) <sup>1</sup>/<sub>1</sub>, der Seite (JM) des (halben)<sup>30</sup> Flägels, die langere (e.) <sup>1</sup>/<sub>1</sub>, puruspa. Mittels der in diesem (halben Flügel) quer herübergespannten Schnure<sup>30</sup> (JF); vål. XVIII, 8) vergrössere<sup>30</sup> man das Modell, (d. h.) man biege die Partelnen (Jg qund ef) mit <sup>1</sup>/<sub>1</sub> (Jh und ei) der padspenamanit<sup>8</sup>.

 Karav, (K. I: Bl. 63, a): prāthamyāt sāmarthyāc ca pakṣṣṣṭakākaraṇaviṣayam [so korr. — Ms.; "karaṇ"] idam. Ferner (Bl. 63, b): pakṣṣṣṭakāṇāh kuraṇam tathā rajirā prajṛmbhaṇēt,

tasya tiryag yathā paksakaranyāh saptamam bhavēt.

2) Dieses Rechteck wird konstrulert, damit der Backstein die richtige Breite erhalte.

3) Karav. (Bl. 63, a): lēkhayā vibhaktasya pakṣārdhasya [XVIII, 8] karayā [J M]. . . . tasyāḥ saptamam [J g] sāṣtādośatilam pahoadatāngulam. 4) Diese Schnur wird angewendet, damit der Neigungswinkel der richtige werde.

1 y Carryli



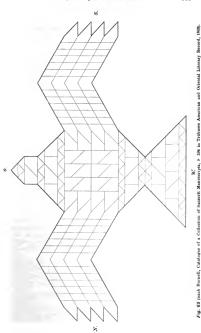

Bd. LVI.

5) Wörtlich; man lasse das Modell nach vorn an Ausdehnung gewinnes. Während nämlich nach Amn. 3 Jg und ef je = 15 aüg. + 18 lil. sied. solien jetz 19 hun ei je = 17 aüg. + 5 lil. (=-li², purusay werden. Vgl. Sund. (Bl. 31, a): tirgadphalake [Jh nnd ei] yathä sopañeatile sopladesängule Abwactas, taltäy halakaini takykt.

 Karav. (Bl. 63, b): paksanamanī: yayā mātrayā paksō namyatē, sā paksanamanī.

4 9. Beim Außetzen (s. Fig. 62) lege man 4 pādēspikaš: 6 (Fig. 61, III) im Osten auf das sēras hin; 5 westlich von der Ver-11 hindungsstelle des šēras i; 11 östlich von den Verbindungsstelle 11 der heiden Filigel, (ehenso) 11 westlich davon; 5 östlich von der 5 Verhindungsstelle des puccha, (ehenso) 5 westlich davon; 15 an, 4 das Ende des puccha.

#### Kap. XX.

- Je 4 pakşügriya's (Fig. 61, VI, lege man) an die Enden 16 und an die Verhindungsstellen der beiden Flügel; (die an den pakşüpyaya's hefindlichen) liegen teils auf dem hetreffenden Flügel, teils auf dem ātman.
  - Diese letzteren umgehe man auf dem ātman je mit 4 sōdaśi's (Fig. 61, I), wie es passt.
  - 3. Je 4 pakṣamadhyīyā's (Fig. 61, V, lege man) in die Mitten der beiden Flügel.
- 4. Die heiden Flügel hedecke man (vollends je) mit (40) paksestakā's (Fig. 61, IV), die (mit der längeren Seite) nach Osten gerichtet sind.
- 5. Den Rest (des agni) hedecke man mit (32) södasi's (Fig. 61, I).
   Diejenigen von denseihen, die an die Umfassungslinien (Peripherie) des agni zu liegen kommen, hahen aussen den visega<sup>1</sup> (= savisega in Fig. 61, I); anders ist es nur am sirva.
  - D. h. die Hypotenuse des Dreiecks ABE in Fig. 61, I. Ebense findet sich bāhyarvićēja Baudh. Sulh. S. III, 164 (Pand., N. S. 1, 562) gehraucht.
     Bei der zweiten Schicht (Fig. 63; das in dieser Zeichnung nur
  - Angedeutete ist als hlosser Versuch anzusehen) lege man im Östen 2 auf das śiros 2 sōdaśis, die den viśiṣa aussen hahen; westlich 2 davon 2, die den viśiṣa innen hahen und teils auf dem śiras, teils auf dem ditman liecen.
  - 2 7. Mit 2 ardhēstakā's (Fig. 61, II) ungehe man (die 2 in 2 § 6 zuletzt genannten sōdasi's)<sup>1)</sup>, wie es passt. Mit 2 (ardhēstakā's), die den risēsa aussen hahen, schliesse man (ehendieselhen) ein.<sup>2)</sup>
    - Sund. (Bl. 32, a): tayōḥ sōḍasyōr madhyē sirasō 'pyayē drē ardhē ity arthaḥ.
    - Sund, (a. s. O.): drē sādasyāu bāhyavisēsābhyām ardhēstakābhyām daksiņata uttaratas cā 'tmani parigrḥnīyāt.
       An die Stellen (A, B, C, D), wo die Seiten des ātman zu-
  - 4 sammentreffen, lege man (4)<sup>1)</sup> södast's, die den viseşa aussen haben.
    1) Karay (K. I. Bi. 65. b): ätmanalı karanya ätmakaranyas; täsäm
    - Ksrav. (K. 1: Bi. 65, b): ütmanalı karanya ütmakaranyas; tüsüm samdhisu, érönyamesin södasyas catasralı.

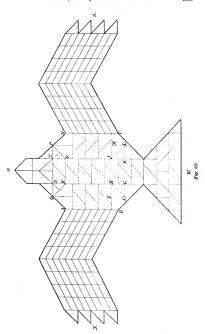

- 9. Je 4 ardhēstakā's (lege man) an die Enden der beiden
   Flügel. (Darauf) bedecke man jeden Flügel mit (56) pakṣēṣṭakā's, die (mit der längeren Seite) nach Norden gerichtet sind.
  - 6 10. Je 3 ardhēstakā's (lege man) an die beiden Seiten des Schwanzes.
  - 11. Den Rest (des agni) bedecke man mit södaśi's. (Auf 42 dem ātman finden 30, auf dem Schwanz 12 Platz.) Diejenigen, die an die Umfassungslinien des agni zu liegen kommen, haben aussen den višēsa. Anders ist es am Schwanz.
- 12. Wo (beim Hinlegen der gödaßi's nach § 11) ein Qusdrat (EFGH und JKLM in Fig. 63) oder ein Dreieck (NOP und 8 QRS) entsteht, bedecke man (das erstere) mit ardhēsṭakā's, bezw.
  - An die Stelle der pañcadaśabhāgīyā's (vgl. X, 3 und 6) (treten hier) 1) anūkās.<sup>2)</sup>
    - Kapard. (Bl. 39, a): sthānasubdalı prayögavācy. anūkāt, coburbhāgijāh, samkhyāpūranė cöditiāli, pañcadusubhāgijās caturbhāgijās ca samkhyāpūranė cöditā tit yārat. Kapard, siebt sich hier feilich in



197. 04.

Verlegenheit, well er nicht bloss 200, sondern sogar 212 Backsteine bereits hat: cram drādasōttaram satudsayum (Bl. 39, a). Dagegen fehlen, nach § 12, für uns noch (200 — 188 —) 12.

Nach Anm, 1 erklärt Kapard, anūkās mlt caturbhāgīyā's und meint

biorunter offenbar den (quadratischen) Backstein Fig. 47, I.

Etwa anderes versteht Sand, unter außleis (Bl. 51, a; ux XIX, 51 and 1, 20 and 1, 20 and 2, 20 a

Solche auūkūs hat Sund, schon hei der 1. Schicht im Anschluss an XX, 5 aufgesetzt. Dies stimmt aber weder mit dem Sütra noch mit Burnells

Zeichnung (Fig. 62) überein.

Und auch lier hel der 2. Schicht ist für solche anüklis kelme Stellt-Denn die von ihnen hedeckte Fläche ist ehenso gross wir die von eier södelst (Fig. 61,1) eingenommene. Und nach dem Sütra handelt es sich je gerade darum, an Stelle grösserer Backsteine kleinere aufzulegen, nm die Zahl 200 voll zu machen.

Es können vielmehr nur *ardhēsṭakā*'s (Fig. 61, II) und *pādēṣtak*'īs (Fig. 61, III) in Betracht komen. Bei jonen sind 2 Seiten <sup>1</sup>, *paraṣō* = 30 aṅgull's = 1 aṇōka lang (rgl. XI, 3), hei diesen hat 1 Seite diese Liege.

Sovohl die ardkēglakā wie die pidēgspikā kānnen also mindestens obensogut wie die von Sund. (vg. 18; 6.4.1 and 10) beschriehenen Backsteinen amkātā beissen. Ja, der Sütra-Verfasser, der offenhar beide Sorten auwenden will, hat das Wort apikātā wohl shabciblich deshah gewäht, un mit sin sm Ausdruck beide zu bezeichnen, ähnlich wie er XI, 3 unter pādēglakā Backsteine von 3 verzieheidenen försken zusammenfast.

 Man schichte abwechselnd, so viele prastūra's man zu machen wünscht.

#### Kap. XXI.

- Der kankacit<sup>1)</sup> und der alajacit<sup>2)</sup> sind mit dem śyēnacit erklärt<sup>3)</sup> worden.
  - Vgl. Bäudh. Sulh. S. III, 136 (Pand., N. S. I, 316). Weber, Ind. Stud. 13, 264.
  - 2) Vgi. Bäudh. Snlb. S. III, 153 (Pand., N. S. 1, 556). Weber, Ind. Stud. 13, 264.
    - Sund, (Bi. 33, b); tāv agnī šyēnacitā pūrvēņē 'ttarēņa vā vyākhyātāu.
       So<sup>1)</sup> (wurde) ja (der vakrapaksašyēnacit beschriehen); die
- Flügel des Falken sind grösser als sein Schwanz (und) eingehogen; der Schwanz ist verengert<sup>20</sup>, der ätman lang (und sozusagen) rund.<sup>20</sup> Auch hat er einen Kopf<sup>40</sup>, weil es so der Schrift<sup>20</sup> gemäss
- Auch nat er einen Kopf", weil es so der Schrift" gemass ist; oder er hat keinen Kopf, weil dieser nicht (ausdrücklich) erwähnt<sup>6)</sup> wird.
  - Sand. (Bl. 33, b): yathā 'smābhir ukta, ēvam iva hi syēnapakṣāu pucchād varsīyāmsāu, vakrāu ca madhyatah,
    - 2) Sund. (a. a. O.): puccham samnatam apyayapradēsē.
  - 3) Sand. (Bl. 33, b); isan mandalarāyab. Anders Karav. (K. 1; Bl. 67, b); dirgha ālmā, na samacaturosirab; amandalāb, nū 'pi mandalākāra, isam mandalāb na vā. Wenn Karav. aus mandala amundala macht, so ist dies cheaso an heurteilen, wie ein ähnlicher, von Thibaut JASB, 252 besprochener Fall.
    - 4) Sund. (a. a. O.): śiraś ca bhavati, Karav. (a. a. O.): śiraś ca
  - 5) Sund. (Bl. 34, a): yasmād ēramrūpasya syēnasya pakṣadi pratyakṣēṇa driyatē, 'smāc "chyēnaciam cinitē" 'li srutisimurthyād ēramriyapakṣapucchātmaiṣraska signacid ukta tiy arthol.
  - 6) Sand. (Bl. 34, a): na hi syënacitprakaranë sira āmnāyatē.... asiraskatrē pramānāntaram āha:
- 3. Und es wird gelehrt<sup>1)</sup>; "Den mit einem Kopf versehenen kaikacit schichte, wer wünscht: Möge ich in jener Welt einen Kopf hahen". Wenn (immer ein Kopf) vorhanden wäre, wie sollte man (es dann hier noch ausdrücklich) sagen?<sup>29</sup>
  - 1) Taitt. S. 5, 4, 11, 1.
  - Kaperd. (B. 40.).): godi fira ânmitam ast, afrequentum cincile 'ti kulma brijat? San (B. 34.): yahit 'tuc "chiyamicim cincite' 'ti vidhânmatirênii 'cu autirakultuna bharêt..., tathâ cu tatra "Iraquentum" viêpo na vatirugah ayidi tiya arthab, Sand. (a. a. O.): yatru 'dirakaa, tanja kim ripum? 'tiy ahu: Kapard. (40, b): yada dirakab, kimikirah (bo kar. — Ms. kramikirah) an tiya 'atra' ha:
- Seine Flügel sind (ebenso gross) wie hei der Grundform<sup>1)</sup>,
   (jedoch) eingebogen; der Schwanz ist (am Ende ausgebreitet und

gegen den atman hin) verengert, weil diese Modifikation vorgeschrieben2) ist. Der atman3) ist wie bei der Grundform, weil für ihn keine Modifikation vorgeschrieben ist.

> 1) D. h.: wie bel dem Kap. VIII-XI beschriebenen agni ist jeder Flügel = 11/5 Quadrat-purusa's,

der ätman == 4

das puccha = 1<sup>1</sup>/<sub>10</sub> "
Nach einer andern Ansicht soll jedoch das puccha (wie nach XV, 3) nur

1 Quadrat-puruşa gross sein und der prādēša (vgl. Fig. 41) auf die beiden Flügel vertellt werden. Vgl. Karav. (K. 11: drittletztes Blatt): aratnini rdhaprādēšēna cāi kāikam pakķam vardhayēd. yady api "prākrlāi pakṣāv" ity uktam, tathā 'pi puccharyā 'prākrtasraraṇād uktaprakārā puruṣamātratā gamyatē. tasmāt pucchāt prādēšam apadhāya (w kon. — Belde Mss. (Karav. 1: Bl. 68, a): upa°], paksayör vibhajēd, iti kēcis manyantē, kēcit paksayöḥ prakṛtitvaridhānād ātmanō vikāratvāc ca puccham saprādēšam manyantē,

2) Karav. II (a. a. O.): pakṣāu vakrāu, puccham [so korr. — Beide Mss.: puechāt] samnatam, "vakrapaksō vyastapuecha" iti vikārašravaņāt [XV, 2]. Kapard. (Bl. 40, b): "vakrapakső vyastapuccha" iti rikárah sruyate.

3) Kapard. (s. s. O.): yathāprakrty ātmā. kutah? avikārāu, na hi tatra vikāraļi śrūyatē, tasmāt prakrtivad ēvā 'tmā catuspurujak Sund. (Bl. 34, a): catuspurusah samacaturasra ērā 'tmā vikārāsrarasān; na tu sirasā 'bhārē sipēnacitēr ēra pinrateāt "sipēnacitum cinrītē" 'ti vi-dhirākyan nāi 'va virādhaprasangas. tatrā 'ha:

5. Was aber das "syenacitam cinvita"1) betrifft, so ist die Ähnlichkeit (des śyenacit mit einem wirklichen śyena2), soviel darüber in der Schrift überliefert<sup>5)</sup> ist, (schon früher) erklärt<sup>6)</sup> worden. (Und dies findet hier beim kankacit und alajacit) - es heisst ja in § 4: vakrāu paksāu, samnatam puccham - entsprechende Anwendung.)

1) Vgl. XV, 1; XVIII, 1,

2) Vgl. das Citat in Anm. 5: śučnasua sārūpuam.

 Sund. (Bl. 34, b): yārad āmnātam "rakrapaksö vyastapuecha" iti [XV, 2; XVIII, 2] rihitam ēva sārūpyam uktam

 Kapard, (Bl. 42, a): tat tu sārūpyam vyākhyātam "vakrapakņa" ityādinā. Karav, (K. II; 2. letztes Blatt); tatra vakrapaksādigunāir āmnā-

tēna yac chyenasya sārūpyam uktam, . . . tēna yuktāu kaikālajāu syātām itu arthah. 6. Für das Pferdeopfer wird gelehrt: "Der aqui ist dreimal

so gross 1) (als der säratniprädeśa saptavidha 2). Vgl. Äp. Śr. S. XX, 9, 1; ferner Baudh, Śulb. S, 111, 322. 323

(Pand., N. S. 1, 770). Kapard. (Bl.42, b): tatra säratniprädčšasya saptavidhasyā 'bhyāsah.

7. Hier wird alles vergrössert1) (nicht bloss die purusa's, wie in § 10. sondern auch die beiden aratni's und der pradesa), weil nichts Besonderes2) vorgeschrieben ist.

1) Vgl. den folgenden § 10.

2) Kapard. (Bl. 42, a); avišēsān, na hi kašcid višēsā 'trā 'mnāyate.

S. Mit der Addition von Rechtecken<sup>1)</sup> ist die Addition der Flügel und des Schwanzes2) gelehrt worden.

 Äpastamba hat bisher nirgends direkt von der Addition von Rechtecken gesprochen, wohl aber von der Verwandlung eines Rechtecks in ein Qaadrat (II, 7) nnd von der Addition von Quadraten (II, 4). Solien Rechtecke Addiert werden, so missen sie also zuvor in Qaadrate verwandeit werden,

Wenn es sich um geometrische Konstruktionen handelt, sind die Kommentatoren, wie bekannt, unzuverfäsigt; vgl. hier 1, 4, Ann. 4 und Tbibauzn Bändb. Sulb. S. 11, 12 (Pand. X, 73). Einen weiteren Beleg bierfür bildet

nun folgende Biütenlese von Erkiärungen au dem obigen Sütra.

Kapard. (B. 42, b): dirphoenturastrāsim puksapunechānām sumānvidhir uklā yad anyst saptobhyv "lighānā [VIII.6]; ziedhasaptamkarasim" ligādinā vē [IX, 6]; rēsutribarasya vē vilarēd itų arthab, — Karav. (ja leutes Blatt); disphoenturatērājam samām ily uktam, ēvan deš dirphoenturatērā samanjēki tennimittā nirhrība vierdelbir vē līt.[12].— Sund. (Bl. 36, a): tirpalmānjāt en teknaraj pādenomānjāt sa kora-

— Mr.; přídremníní oz. Dien Erklurag sebnit profine dem Romanian va Bandh Salb, S. 11, 132 (Pan), N. S. 1, 170 na horban; zdroz paragatrikortunya miranu; poke spacedninin třepramniatřikoroni třepramniat, dominyají oz trikoruja přídremniní. So vetretfileh diene lottare Varfabren nan aseh ist, so sebelní mír doch Apastamba nach dem Wortlaut des Seltry vlelmebr den folgenden Weg eingeschispan za haben.

2) Die Grundform, deren Dreithehes der agai beim advamächte sein soll, ist in Fig. 4 dargestellt worden. Dasslobst bliddet der älman on Quadrat, jeder Flügel ein Rechteck, dessen Selten 120 und 144 aingulå's inen sind, und der Schwanz ein Rechteck, dessen Selten 120 und 144 aingulå's inen sind, und ers Schwanz ein Rechteck unt den Selten von 120 und 132 aingulå's. Nachdem zanächst mit Hilfe der tribbrranj (il., 2) ein Quadrat konstruiert ist, welches das Dründende des älman den Grundform beträtt, wird

jeder Flügei, sowie der Schwanz je um das Doppeite vergrössert.

Das Doppette eines jeden Flügels ist nun ein Rechteck, dessem Seiten 240 und 144 aufgulfs lang sind. Dieses letterte Rechteck, bowie das ur-spränglich vorhandene (halb so grosse) werden je in ein Quadrat verwandet (11, 7), dieses belden Quadrate in einem nenen Quadrat verwandet (11, 10, 11), dieses neine Seite gleich der balben Seite des ätherna des nenen applia ist (vgt. EF in Fig. 41). Das lettgenannte Rechteck ist der Flügel des öteramérdikte appli. Auf demssehen Wege wird das purcha deuselben gewonne.

- Für das Pferdeopfer wird (aber auch) gelehrt<sup>1)</sup>: "Der agni ist der 21 fache<sup>2)</sup>.
  - Vgl. Āp. Śr. S. XX, 9, 1 und Bāudb. Śulb. S. iii, 323 (Paṇḍ., N. S., 1, 770).
  - Vgl. Thibaut zu Bāudb. Śuib. S. iii, 321 (Pand., N. S. I, 768), sowie hier lX, 5, Anm. 5, γ.
- Hier werden, wegen der Übereinstimmung mit der Zahl
   (21), (nur) die puruşa's vergrössert<sup>1</sup>, nicht (aber auch) die beiden aratni's und der prādēśa.<sup>20</sup>
  - 1) Vgi. Bändh, Šuib. S. III, 321 (Papd., N. S. 1, 768) and daselbst Thibau's Ühersetzung. 2) Vgi. iX. 5, Anm. 5,  $\alpha.$

## Index.

aksnavābhēda XVI, 7, 10, akṣṇayārajju I, 3. 4. 5. II, 2. 4. 6. V, 8. 4. 5. XIX, 8. aksnayāvēņu IX, 3. agni VIII, 1. 4. XI, 1. 7. 10. XII, 5. 12. XV, 3. astavidha VIII, 6. čkavimša XXI, 9. ěkavidha VIII, 3. 5. XII, 1. 2. 6. ēkaśatavidha VIII, 3. trividha VIII, 3. dvividha VIII, 3. vidhābhyāsa IX, 5. saptavidha VIII, 4. 5. XV, 3. XVIII, 3. sāratniprādēśa XII, 5. 12. XV, 3. XVIII, 3. aņūka XI, 2. 3. aņūkās XX, 13. adhyardhā (iṣṭakā) IX, 6. X, 1. 4. XIII, 11. 12. 15. XVI, 5. adhvaryu VI, 2. abhyāsa IX, 5. XXI, 7. 10. ardhestakā X, 1. XIX, 3. XX, 7. 9. 10. 12. alajacit XXI, 1. asman VII, 14. aśvamēdha V, 10 (vědi). XXI, 6. 9 (agni). aşţādaśakaraŋī XIX, 1. āgnīdhrīya VII, 14. ahavaniya IV, 1. 4. 6. āhāra X, 9. XII, 2. iyat m. (= prādēśa) VI, 10. istakā IX, 6. 7. X, 9. XII, 1. 6. XIII, 1. 11. XIV, 2. 5. uttaravēdi VI, 8. IX, 4. upacāyya XIV, 6. uparava VII, 4. ubhayatahpraüga XII, 7. 9. 10. ēkarajju V, 2. VI, 4. 6. 7. 8. VII, 3. ēkē VII, 2. 6. 13. kankacit XXI, 1, 3, karana n. (Form, Modell für Backsteine) VII, 7. IX, 6. XII, 6. XVI, 2. XIX, 8.

karanī II. 4. 5. XII. 1. 5. 9. XIII. 1. 11. XV, 10. XVIII, 5. kāmya XII, 3. gārhapatya IV, 1. 3. 4. garhapatyaciti VII, 5. guņavikāra XII, 3. gunaśāstra XII, 3, XIII, 7, XIV, caturaśra (= samacaturaśra) I, 5. II, 4. 5. III, 2. 3. 5. 9. VII, 4. 6. 10. 11. 13. IX, 1. XI, 1. XII, 5. 12. XIII, 3. 5. 7. 8. XIV, 9. 11. 12. XV, 10. XVIII, 5.7. XX, 12. caturbhāgiyā (iṣṭakā) XI, 3. 5. 7. XVI, 5. 6. catuşkaranı II, 6. cātvāla XIV, 3. citi X, 7. 9. chandaścit XIV, 13. tiryanmani I, 3. 4. II, 6. 7. IV, 6. V, 8. XIX, 8. trtiyakarani II, 3. V, 8. trikaranī II, 2, V, 8, tristāva XXI, 6. tryaśra XX, 12. tsaru XIII, 9. 10. 15. XIV, 12. daksināgni IV. 3. dārsikī vēdi IV, 5. dīrgha (= dīrghacaturaśra) I, 4. dīrghacaturaśra II, 7. III, 1. IV, 6. V, 7. XII, 9. XVIII, 4. XXI, 8. drona XIII, 5. dropacit XIII, 4. XIV, 12. dvikaraņī I, 5. II, 2. VI, 1. dvistāva V, 10. dhisniya VII, 12. nākasad IX, 7. nirūdhapasubandhasya vēdi VI, 3. nirhāra II, 7. XIII, 10. nirhräsa I, 2. paksakarani XIX, 8. paksanamani XIX, 8. paksamadhyīvā (istakā) XIX, 6. XX, 3.

vivrddhi I, 2.

pakṣāgrīyā (iṣṭakā) XIX, 7. XX, 1. paksēstakā XIX, 5, XX, 4, 9, pañcacoda IX, 7. pañcadaśabhāgīyā (istakā) IX, 6. X, 3. 6. XX, 13 pañcamabhägīyā (iṣṭakā) X, 2. 5. XI, 3, 6, 9, 10. paricāvva XIV, 4, 7, parimandala VII, 6, 13, XII, 12, XIII, 5. XIV, 9. pādēstakā XI, 3. 5. 8. 11. XII, 1. XIII, 11. 14. 17. XIX, 4. 9. XX. 12. pārśvamānī I, 4. II, 5. III, 1. IV, 6. VI, 11. XIX, 8. purīsa IX, 8. X, 7. XIV, 3. prsthyā I, 2, 7, II, 1, V, 2, 8, IX, 3. pāitrkī vēdi VI, 7. praüga XII, 5, 6. praügacit XII, 4. 10. prastāra VII, 9. 11. X, 4. 6. XI, 9. 11. XII, 1. XIII, 3. 15. 18. XVII, 4. 5. 9. 10. XX, 6. 14. praci IV, 5. VI, 3. 6. phalaka XIX, 8. brāhmaņa IV, 1. mandala III, 2. 3. VII, 10. mahāvēdi V, 7. vajamāna IV, 5. 6. VI, 2. 7. 9. VIII, 8. yūpāvaţa VIII, 9. yōga I, 1. II, 1. rajju I, 7. III, 7. 8. IV, 6. IX, 4. XV, 6. rathacakracit XII, 11. rājanya IV, 1. vayas VIII, 1. XV, 2. XVIII, 2. varga III, 7. vijňayate IV, 1. 3. 5. V, 1. 8. 10. VI, 3. 7. 8. VII, 1. 4. 5, 12.

VIII, 1. 4. 7. X, 8. 10. XI, 1.

2. XII, 4. 7. 11. XIII, 4. 9.

XIV, 1, 3, 4, 6, 8, 13, XV, 1,

XVIII, 1. 2. XXI, 3. 6. 9.

viśaya (Adj.) X, 1. XI, 9. XVI, 13. XVII, 3. XX, 1, 6. višēsa 1) = Differenz zwischen Diagonale und Seite eines Quadrats: II, 1. 2) = Hypotenuse (in bahva-višēsa und abhvantara-viśēsa): XX, 5. 6. 7. 8. 11. viskambha III, 3. vihāra 1) = viharana: I. 1. Raum zwischen den hl. Feuern: IV, 1. vēnu VIII, 2. 7. 8. 9. IX, 1. 4. vēdi s. u. aśvamēdha, uttaravēdi, dārśikī, nirūdhapaśubandhasva°. pāitrkī, mahāvēdi, sautrāmaņikī und sāumikī. vāiśya IV, 1. śańku I, 7. II, 1. V, 2. VII, 4. 10. VIII, 9. IX, 1. śabdartha VI, 2. 10. XI, 4. XIII, 6. XIV, 10. śmaśāna XIV, 9. śmaśanacit XIV. 8. śyena XVI, 1. XXI, 2. śyenacit XV, 1. XVIII, 1. XXI, 1. 5. śruyaté IV. 2. sodaśi (istakā) XVIII, 3. 4. XIX, 2. XX, 2. 5. 6. 8. 11. sadas VII, 1. saptamakarani IX, 5. sama (= samacaturaśra) I, 5. samacaturaśra II, 7. III, 1. IX, 6. XI, 1. samāsa II, 4. XXI, 8. samühya XIV, 1. saviśēsa I, 6. II, 1. XIX, 2. 3.4. 7. soma VI, 8. sautramaņī V, 8. säutrāmaņikī vēdi V. 9. sāumikī vēdi V. 1. 8.

svavamātrnnā XIV, 5.

# Ānandavardhana's Dhvanyāloka.

Übersetzt von

#### Hermann Jacobi.

## Einleitung.

Die Lehre vom dhezmi, die der Kasimirer Änandavarhlans in der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts in seinem Dhravqlöta genannten Kommentare eines knappen Kompendiums von 120 Strophen (karka's) gründlich und allseitig dargelegt bat, sehn der indischen Poetik eine äkthetische Grundlage, die von rivalisierenden Systemen nicht heseitigt werden konnte und von den Spekulationen der Späteren nur in Einzelheiten verhessert wurde. Da die Faktoren, die bei der Entstehung dieses ästhetischen Systems zusammengewirkt haben, uns ziemlich klar vor Augen liegen, so kann der Versuch gemacht werden, den Entwicklungsgang desselhen in seinen Grundzügen zu verfolgen.

Die indische Poetik ist, wenu man aus ihrem Namen Alamkära auf ihr ursprüngliches Wesen schliessen darf, erwachsen aus einer Lehre von dem poetischen Schmuck (alamkara): denn dieser erschien als das wesentliche Merkmal kunstvoller Gedichte (kārya). durch dessen Aneigung man zum Dichter werden könne. Dabei spielte das Metrum nicht dieselbe Rolle wie bei uns, wo dem gemeinen Manne Verse machen und Dichten eins ist: denn in Indien war es von alters her ühlich, selbst die trockensten Disciplinen in metrischer Form darzustellen. Der poetische Schmuck nun oder die poetischen Zierden (alamkara's) heziehen sich auf die lautliche Form oder die dem Gedanken gegebene Wendung (sabdalamkara und arthalamkara), wofür ich im Deutschen die Ausdrücke: poetische Figuren bezw. Laut- und Sinnfiguren gewählt hahe. Doch muss hervorgehoben werden, dass die poetischen Figuren der Inder zwar im Begriffsumfang einigermaassen mit unsern Tropen und Figuren ühereinstimmen, aher in ungleich mehr Arten und Unterarten zerfallen; dadurch beansprucht thatsächlich dieser Teil der Poetik eine wohlausgearheitete Formenlehre des dichterischen Ausdrucks zu sein 1). Hier war dem indischen Gelehrten reicher Stoff

Es ist irreführend, die Lehre von den alamkäras Rhetorik zu nenuen.
 Zwar kann eine Redefigur mit einer poetischen hinsichtlich des hegrifflichen

zu jenen scharfsinnigen Distinktionen und Definitionen gegeben, die für ihn allezeit einen so grossen Reiz besessen haben.

Eine Anleitung zum Dichten durfte aber auch einer Belehrung über die zu meidenden Fehler (dosa) nicht ermangeln. Schon Bharata 16, 84 führt deren zehn auf, ebensoviele Dandin 3, 126; dieselbe Zahl wird von Vämana durch die Rücksicht auf pada und vākya verdoppelt, während sich erst Spätere wie Mammata von dieser solennen Zahl frei machen. - Wichtiger aber für die Entwicklung der Poetik war, dass man offenbar als ein Gegenstück zu dem Kapitel vou den zehn Fehlern ein solches über die zehn Vorzüge (quna) hinzufügte (Bharata 16, 92. Dandin 1, 41 f.); und zwar war dies deshalb bedeutungsvoll, weil es einen Fortschritt vom Äusserlichen zum Wesentlicheren bezeichne. Diese gunas nun sind Vorzüge oder Schönheiten des Stils und beziehen sich teils auf das sprachliche Gewand, teils auf den Ausdruck des Gedankens. Vämana kommt hier durch die Unterscheidung nach sprachlichem Ausdruck (śabda) und Sinn (artha) wiederum zur doppelten Anzahl, wobei derselbe Name je einen sabdaguna und arthaguna bezeichnet. Da man es bei den gunas mit einer Reihe von Erscheinungen zu thun hatte, die wegen ihrer Unbestimmtheit nicht befriedigend zu definieren, und wegen ihrer inneren Verschiedenartigkeit schwer zu klassifizieren waren, so gingen nicht nur die Ansichten über die Begriffe der einzelnen Guna's recht weit auseinander, sondern Udbhata (unter Javanīda von Kaśmir) und andere schieden die vrtti's, welche auf dem Vorherrschen bestimmter Laute beruhen (ich übersetze den Namen mit "Tonarten"), von den Guna's ab. In unserem Werke sind die Guna's (Charakterarten) gar auf drei reduziert: Lieblichkeit, Kraft und Klarheit.

Mit der Aufstellung der stilistischen Vorzüge war die Erkeuntnis des Stilse selbet angebahnt. Die Sache findet sich schon bei
Dandin; er sagt, dass es zahlreiche Arten der Diktion gebe, die
sich in feiner Weise voneinander unterschieden!), er wolle aber nur
die am deutlichsten unterschiedenen, die der Vidarbha's und die
der Gauda's beschreiben. Die zehn stilistischen Vorzüge seien gewissermaassen die Lebenshauche (präna) der ersteren, während bei
der letzteren sich meist alles entgegengesetzt verhalte. Vämman
fast diese Gedanken in einem Lehrsatz von principieller Bedeutung
zusammen: der Stil (ritt) ist die Seele der Poesie 1, 2, 6 (nämlich
as, was für den Leib die Seele ist): der Stil ist eine bestimmte

Schenas übercinstimmen, aber zu einer poetischen Figur gehört noch etwas mehr, vie Ahh, p. 210 auseinnadersetzt. C. Girumminnäss de. Käry, p. 6. Eben alambirra konstituiert als solchen, und unterscheidet von andern der jodenn eigentilmitiche, auf der Conception (pratibhi) den bliehters bernhende spetielle Beit (ricchitti). Ct. Jayaratha zum Alankirasarvava ed. Kävyamälä p. 144 m. Kassagnagdhars ed. Kävy. p. 466. Dieser Geichstpunkt wärde im einer kletetrik gans wegfallen. 1ch gebrauche daher für Alambirra die einzig sachestupsehende Beseichnung Postilt.

<sup>1)</sup> asty aneko girām mārgah sūksmabhedah parasparam 1, 40.

(rūū́gia) Wortfügung (oder Diktion padaracana) ?; das Bestimmende (rū́gia) hesteht in den stilistischen Vorzügen (guna) 8; der Stil ist dreifisch: Vaidarbh; Gaudyha und Pāncāli 9; die Bezeichnung kommt daher, dass sich der betreffende Stil in Vidarbha etc. findet 10; die Vaidarbhi enthält alle stilistischen Vorzüge 11; die Gadyä ist aus Kraft und Pracht zusammengesetzt 12; die Pāncāli ans Lichlickheit und Zartheit 13.

An diesem Punkte der Entwicklung setzt nun unsere ästhetische Schule ein. In scharfem Gegensatz zu dieser Lehre Vämana's wird III 52 gesagt: Poetiker, die das von uns wahrheitsgemäss gelehrte, ihnen aher nur dunkel vorschwebende Wesen der Poesie darzustellen nicht vermochten, hahen die Stilarten (ritayas) vorgehracht\*. Vämana's System und iedes andere musste, abgesehen von dem principiellen Standpunkte der Gegner, ganz allgemein als unzulänglich erscheinen, insofern als darin nicht alle für die Ästhetik wichtigen Erkenntnisse an der ihnen zukommenden Stelle eingeordnet waren. Solche Erkenntnisse waren aher in einer verwandten Disciplin, der Dramatik, gewonnen worden. Da im Drama die menschlichen Leidenschaften und Gefühle dargestellt werden, so war deren Kenntnis ein unerlässliches Erfordernis für den Schauspieler und den dramatischen Dichter. Es hat sich daher im Dienste der Dramatik eine Psychologie des Gefühlslehens entwickelt, die uns schon bei Bharata in, wenigstens dem Inhalte nach, abgeschlossener Form entgegentritt. Das wesentliche derselben lässt sich folgendermaassen zusammenfassen. Alle auf dem Seelenleben heruhenden Zustände des Menschen heissen bhava; doch unterschied schon Bharata, ohne diese allgemeine Bezeichnung aufzuheben, zwischen den seelischen Zuständen oder Gefühlen bhava und deren sinnfälligen Äusserungen anubhava, Effekten 1). Das, was die bhava's erzeugt, nannte er vibhava's, Faktoren. Die Späteren unterscheiden (hauptsächlich hei den dominierenden Gefühlen, worüber gleich) zweierlei Faktoren, den Gegenstand (alambana), d. h. die Person oder Sache, auf die sich das betreffende Gefühl bezieht, und die Anreger (uddipana), d. h. alles, was dasselhe auslöst oder verstärkt"). Gegenstand ist hei der Liehe die Geliehte, Anreger sind Frühling etc. Unter den Gefühlen nehmen einige, 8 oder 9, eine Vorzugsstellung ein, nämlich Liehe (rati), Lustigkeit (hāsa), Kummer (śoka), Zorn (krodha), Mut (utsāha), Furcht (bhaya),

Von diesen werden die nawillkürlichen und untrüglichen Gefühlsäusserungen auch als besondere Klasse unter dem Namen sättrikt bhäreik, echte Zustände, ausgesondert. Es sind: Erstarren, Schauern, Stottern, Zittern. Sich verfärben, Weinen und Ohnmacht.

<sup>2)</sup> Rasagangādhara p. 33 bezeichnet die uddipranés als mimita. Käryspatīja p. 72: Wenn auch ein Anreger dies dominlerende Gefüb inteit er zeugt, nodern ihm diese Bezeichnung nur zukommt, insofern er ein schon verbundenes Gefüb! verstärkt, so wird och, weil in Ermangelung der Verstärkung das Gefüb! so gut wie nicht da ist, auf den Anreger die Bezeichnung Pätner angewendet, indem dabei der Begriff von Urasche in weiterem Sinne gefast wird.

Ekel (jugupså), Stannen (eismaya) und Weltschmerz (nirreda); idese können den Menschen für längere Zeit beherrschen und werden dann von andern Gefühlen zwar zeitweilig unterhrochen, aber nicht verdrängt, sodass sie immer wieder zum Vorschein kommen: sie heissen daher dominier en de Gefühle (sethayibhavab). Dagegen sind die anderen Seelenzustlände nicht verführergehender Art, sie begieten wohl und unterhrechen ein dominierendes Gefühl, ohne es definitiv zu verdrängen; sie heissen Begleitgefühle oder Konkurrenten, vyabhözäriyah, und werden mit den Dienern eines Königs oder den Wogen des Meeres verglichen, wohei dann unter dem Könige hezw. Meere das dominierende Gefühl zu verstehen ist. Solcher Konkurrenten werden dreiunddreissig aufgezählt, wie Freude, Scham, Zufriedenheit, Verwirung, Bestürzung, Angst etc.

Es muss nun aber hemerkt werden, dass die technischen Ausdrücke vibhava, anubhava etc. nicht sowohl die betreffenden Vorkommnisse der Wirklichkeit hezeichnen, als vielmehr ihre Darstellung in dem Drama (oder der Poesie üherhaupt) mit Bezug auf die Erregung der Stimmung. Damit verhält es sich folgendermaassen. Die im Gedichte oder Drama zur Darstellung gelangenden Gefühle erwecken in dem Leser oder Zuhörer kraft der Sympathie ein Echo, die Stimmung (rasa), und zwar entspricht jedem der 8 oder 9 dominierenden Gefühle eine besondere Stimmung, nämlich (in der ohigen Reihenfolge) die erotische Stimmung (śrigagra). die komische (hāsva), die traurige (karuna), die schreckliche (raudra), die heroische (vira), die angstliche (bhavanaka), die ekelhafte (bibhatsa), die märchenhafte (adbhuta) und die quietistische (santa)3). Die Faktoren, Effekte und Konkurrenten eines dominierenden Gefühls werden von dem gehildeten Leser oder Zuhörer in ihrer allgemeinen Menschlichkeit aufgenommen und erwecken vereint in ihm eben ienes Gefühl, das in ihm nach eigenen Erlebnissen als Erinnerungseindruck (vāsanā) schlummert. Der Leser oder Zuhörer. bei dem währenddessen die persönliche Bestimmtheit oder Beschränktheit suspendiert ist, wird sich desselben bewusst, er geniesst es und so wird es zur Stimmung (rasa) (wobei allerdings ästhetische

Der Weitsebmerz wird vieifach niebt als dominierendes Gefühl gerechnet, weil er nieht im Drama zum Leitmotiv werden kann. Andere, z. B. Rudraja Kävyäl. 15, 17 ff., fügen noch die Frenndschaft als zehntes dominiorendes Gefühl hifar.

<sup>2)</sup> Der Inder betræchtet manche Zustände von der seelischen Seite, bei denne wir mehr an die Körperliche deuken. Bei seropan nidrä pradaga wissen wir es anch von der Philosophie her; es geschieht aber ebenfalls bei wyädhi, madag, marrana. Auch einige Ausermagen der Verstandesthätigkeit werden von der gemütlichen Seite betrachtet, wie eintä, mati, smrti, und darum hierher gewoen.

<sup>3)</sup> Siebe die vorietzte Anmerkung. Der Freundschaft entspricht als zebnite Stimming presign oder tutzladid., Einige erkennen noch swei religiöse Stimmingem an: Liebe (bhakti) und Gianbe (sraddhā). Diese Nenerungen waren mit sachlieben Gründen nicht gut abzuweisen; man berief sich daher auf die Autorität des "munit" Bharata. Bassgangddharfa p. 46.

Bildung voranszusetzen ist). Die Stimmung ist also ein innertiches Erleben, das Bewusstwerten eines objektiven Zustandes des lets, und wird daher auch als ein Geniessen (corrozan) bezeichnet, webi Geniessen und das Genossene dasselbe sind. Passend wird sie mit dem Anschauen der Gottheit verglichen, mit der wir ju wessiens sind; aber erst wenn die verhüllenden Schranken weggeräumt sind, fühlen und wissen wir uns eins mit ihr. Die Erkenntnis der betreffenden Faktoren, Effekte und Konkurrenten bewirtt bei der durch die Enthällung (abkrigugkti) derseiben? "Wie die dominierenden Gefühle im Zuhörer oder Leser die korrespondierende Stimmung hervorrufen, so die Begleitgefühle oder Konkurrentea tetwas der Stimmung analoges, was aber auch mit dem Namen bötzen, Gefühl. bezeichnet wird."

Diese Lehre von den Stimmungen, abgesehen von der Theorie darüher, wie wir ums ihrer bewusst werden, war natürlich der alten Proetikern bekannt, aber wie schon angedeutet, wussten sie ihr nicht die gehührende Stellung in ihren Systemen zu geben, sondern behandelten die Stimmungen als einen Schmuck der Rede bei den Figuren rassrad, preyön, ärzissein, oder liessen sie bei den gunes ihre Rolle spielen b. So hehandelte man als Nebensache, was eher Hauptsache zu sein verdiente. Als die Se ele der Poesie bezichnet die Stimmung unsert Udbaha ?), ohne aber ein ästhetisches System aufzustellen. Dies thaten Andere, und charakteristisch für Indien ist, wie es geschab. Denn mit spruchphilosophischen Spekulationen fundierte man die Asthetik, so dass also die ülteste und ehrwürdigste Wissenschaft der Inder, die Grammatik, bei dieser gewissermaassen Patin stand und ihr dadurch zu bereitwilligerer Anerkennung verhalf.

Die Grammatiker haben wohl zuerst das Verhältnis (rytti) des Wortes zu der von ihm beseichneten Sache untersucht. Das Wort bedeutet dies oder das infolge seiner Nennkraft (abhidha, śakti). Die Nennkraft ist seine eigentlichste Funktion (ryöparo) und die durch sie zum Bewusstein gelangende Bedeutung ist seine eigent-

Denn sonst würde ein vertrockneter Scholastiker oder Grammatiker, wenn er grade die Macht der Liebe spürt, ein erotisches Lied versehen und fühlen können.

<sup>2)</sup> Rasagangddhara p. 23 wird die Parallele anch mit Beaug auf das mehphysische Verhältnis gedeutet. — Es hestanden verschiedene Ansichten darüber, wie die Entstehung der Stimmung zu denken ist. Ich folge bler der Ausleht Abbinavagaptas. Obschon sie von der Dhvanitheorle heelnflusst ist, gebe ich sie doch schon hier, um später nicht darauf zurückkommen zu müssen.

Man hat sich vergeblich hemüht, einen principiellen Unterschied swischen Stimmung und Gefühl festunstellen; es blieh hei dem "Mehr oder Weniger", vgl. Rasagangådhad p. 75 f.

Siehe z. B. Dandin, Kävyäd, 2, 280 ff., 3, 170.

<sup>5)</sup> Z. B. Kāvyād. 1, 51.

Alankārasangraha VI, 17. JRAS. 1897 p. 847.

liche Bedeutung (mukhya oder śakya artha). Wenn diese aber nicht in den jeweiligen Zusammenhang passt, so hedentet nnn das Wort eine mit der ausgesprochenen Sache irgendwie verhundene; z. B. man kann sagen: die Trihünen juheln; da aher die Trihünen selbst nicht juheln können, so versteht man hier darunter die Menschen auf der Trihune. So erlangt das Wort eine zweite Funktion, die Übertragung (laksanā) 1), die ihm zngeschriehen wird (aropita), ohschon sie, streng genommen, seiner eigentlichen Bedentung zukommt, da ja die übertragene Bedeutung (laksya) mit der eigentlichen verhunden ist, und erst dadurch, also indirekt, mit dem Worte selbst. Die übertragene (laksanika) Bedeutung heisst gauna, wenn die wirklich gemeinte Sache der direkt hezeichneten ahnlich ist. Es ist leicht einznsehen, dass durch die Ühertragung (laksanā) unsere Tropen Metonymie, Synecdoche und Metapher zustande kommen. Übertragene Ausdrücke kommen zahlreich auch in der gewöhnlichen Rede vor, namentlich als stehende (rūdha) Redensarten. Pragnant aber sind nur solche, die absichtlich (prayojanāt) vom Redenden gehildet werden. Die Poesie ist für diese der fruchtharste Boden. Darum mussten sie den Poetiker zum Nachdenken anregen und so kam es, dass gerade die Poetiker 2) die ehen skizzierten sprachphilosophischen Spekulationen weiterführten. Anf die naheliegende Frage, weshalb ühertragene Ausdrücke, sofern sie nicht schon abgedroschen sind, dem Gedichte eine hesondere Schönheit verleihen, war die Antwort, dass der Zweck, zu dem ein Dichter den ühertragenen Ausdruck wählt, mit diesem znm Bewnsstsein gelangt, ohne doch direkt ausgesprochen zu sein oder überhaupt, wenigstens in den meisten Fällen, passend ausgesprochen werden zu können. Beispielshalher besagt der ühertragene Ansdruck: "der Wein ist die Milch der Greise" mehr als der einfache Satz: "der Wein ist für Greise gesund", weil alle stärkenden, nährenden und Gesundheit erhaltenden Kräfte sowie die sonstigen guten Eigenschaften der Milch, ohne irgendwie ausgesprochen zn werden, als vom Wein geltend sofort verstanden werden 5). Der Zweck (prayojana) des übertragenen Ausdruckes ist ehen das, was unausgesprochen bleibt, aber nichtsdestoweniger zum Verständnis gelangt. Damit es verstanden werde, muss dem

Ungefähr synonym mit laksanā sind bei Ānandavardhana die Ausdrücke: gunavṛtti, bhakti, upacāra.

<sup>3)</sup> lakşanaya jhatityarthapratipattihetutve Vamana 1. c.

Worte ausser Nennkraft und Übertragung noch eine dritte Funktion<sup>5</sup>) innewhohen, die An deu teßahig keit (rgożógram), durch tion<sup>5</sup> innewhohen, die An deu teßahig keit (rgożógram), durch die etwas Unausgesprochenes (rgożógram) enthüllt wird. Disselbe tritt inicht un bei Wörtern in übertragenen Bedeutung auf, sondern auch bei mehrdeutigen Wörtern, wo ein Doppelsinn beabsichtigt wird, ohne direkt ausgesprochen zu sein. Und, was wichtiger ist, auch der Inhalt eines Satzes kann eine Andeuteßhigkeit haben, wenn der ausgesprochene (aczyag) Sinn von dem unausgesprochene (rywanyo) oder tieferen Sinne verschieden ist und diesen zur Erkenntus bringt. Auch hier wirkt die zwohöranz.

Es sei nun darauf hingewiesen, dass der Begriff des Enthüllers der Manifestierens, der in vyanjana liegt, den indischen Denkern gelaufig war; man wandte ihn an, wo es sich nicht um Hervorbringung von etwas Neuem, sondern um ein Offenbarnachen von etwas stets vorhandenen, von latente Zuständen handelt. So also ist nach den Vedäntins und anderen die mukti nicht ein Zustand der erzeugt wird, sondern der offenbar oder aktuell wird durch die Wegrümmung der ihn verhüllenden Hindernisse (avarana); so werden nach den Sänkhyss und andern die Wirkungen (kärye) nicht hervorgebracht, sondern, da sie in ihren Ursachen präexistieren, werden sie nur offenbar; die utpatti ist nur eine adhürygktif. Ähnliche Gedankengänge mussten sich an die ryanjuma der Poetiker anknüpfen, wenn sie nicht von Haus aus bei der Wahl des Wortes damit verknüpft waren.

Das Ergebnis der eben besprochenen Untersuchungen sollte als Mittel zur Lösung der Frage dienen, was die Seele der Poesis sei. Der Ausdruck alamkeirur, poetischer Schmuck, musste die Frage nahelegen, was denn eigentlich geschmückt werde, genauer, was als der Körper oder Leib des Gedichtes betrachte werden solle, dessen Schmuck die alamkeirus seien. Und so spricht schon Daupin es aus, dass der Leib eines Gedichtes eine solehe sprüchliche Komposition sei, welche einen gefülligen Inhalt böte 5. Er geht nun aber weiter und bezeichnet die stilistischen Vorzüge als die Lebenshauche 9, die ja nach alter indischer Anschauung ver

<sup>1)</sup> υχύρίτα, Aktion. Die Inder haben sich darunter nicht seivas nyüsless, rätselnätes gedacht, sondern gelangten auf einhaben Weger milsene
Begriff. Das Wort ist die wirkende Ursache (karaya) besüglich der darch er
bevorgerußene Erkenntnis. Da nun die also Denitition von karaya kutstυχύριζατουλ kirayaya, karayayan, so muste, wenn etwas als ein karaya beseichnet warde, auch angegeben werden, was dabei der υχύριζατος sei.— Wir
wirden die drei Funktinnen (σχίγιζατα) des Wortes als verschiederne dabei in
σχίγιζατα de Associalization of the second section of the second 
éarīram tāvad istārthavyavacchinnā padāvalī. Kīvyād. 1, 10.
 iti Vaidarbhamārgasya prānā daša gunāh smrtāh 1. c. 1, 42.

einigt das Leben hilden. Vämana that dann den letzten Schritt und sprach von der Seele der Poesie, als welche er den Stil hezeichnete. Die Terminologie: Schmuck, Leib und Seele der Poesie hatte sich also eingehürgert, es galt jetzt die Seele richtig zu erfassen. Es war schliesslich keine grosse That der nenen ästhetischen Schule, dass sie den Inhalt 1) des Gedichtes als seine Seele bezeichnete. Ihr Verdienst besteht darin, erkannt zu hahen, dass in der guten Poesie das Unausgesprochene das Wichtigste und der ausgesprochene Inhalt ihm untergeordnet sei. Das Unausgesprochene, das also durch die Andeutefähigkeit der Worte oder des Sinnes zur Erkenntnis gelangt, kann ein unausgesprochener Gedanke oder eine unausgesprochene Figur sein, in den meisten Fällen aber ist es eine Stimmung oder Gefühl, was ja direkt nicht aussprechhar ist. Wie dies im einzelnen aus- und durchgeführt wird, wird man aus dem ühersetzten Texte ersehen. Hier nur noch einige Bemerkungen. Die beste Poesie, deren Seele also das Unausgesprochene ist, heisst dhvani, was ich mit .Ton' wiedergebe. Mit dieser auffälligen Bezeichnung hat es folgendes Bewandnis. Die Grammatiker 2) nahmen an, und andere Philosophen 3) stimmten ihnen darin bei, dass dem Worte innerlich das Wortprototyp (sphota)4) entspreche. Der sphota enthält nicht etwa die Laute des betreffenden Wortes in der diesem eigentümlichen Reihenfolge, sondern die Laute, bez, etwas ihnen entsprechendes, sind in dem sphota ununterschieden zu einem einheitlichen Ganzen verschmolzen. Wenn nun ein Wort ausgesprochen wird, so spiegeln sich gewissermaassen seine einzelnen Laute der Reihe nach auf den sphotas ah, in denen die hetreffenden Laute enthalten sind, und sobald der letzte Laut verklingt, dann tritt derjenige sphota zu Tage, in dem zu allen ienen Lauten korrespondierendes enthalten war, und hebt den mit ihm verhundenen Begriff ins Bewusstsein. Die Laute des Wortes enthüllen also gewissermaassen den sphota, Ebenso ist es hei einem Gedichte; die einzelnen Teile desselhen enthüllen auch das Unausgesprochene, den tieferen Sinn, der etwas Einheitliches, von den andeutenden Bestandteilen dem Wesen und der Reihenfolge nach verschiedenes ist. Darum wird diese Poesie dhvani .Ton\* genannt; denn wie Anandavardhana zweimal, p. 47

Bbartrhari eitiert von Abh. zu p. 47.

Cf. Vyāsa und Vācaspatīmišra zu Yoga S. 3, 17. Šankara zu VS. I, 3, 28.
 Man könnte auch inneres Wortbild sagen, nur darf man darunter nicht die Erimerung eines Wortes versteben.

und 199, zu verstehen giebt, ist das von ibm dargelegte System auf den Lehren der Grammatiker aufgebaut.

Betrachten wir nun das System genauer, so finden wir weniger die Sucht, alles in einer Formel aufgehen zu lassen, als das Bestreben, den Thatsacben, sowie man sie einmal erkannt hatte, gerecht zu werden. Es wurden gewissermaassen die fertigen Bausteine in das Gebäude vermauert. Ich will das an einigen Punkten zeigen. Die wahre Poesie, der "Ton", wird in zwei Arten geteilt, in der ersten ist das Ausgesprochene nicht gemeint, in der zweiten Klasse ist es zwar so gemeint, läuft aber in letzter Linie auf etwas anderes. das Unausgesprochene, z. B. die Stimmung, hinaus. In der ersten Klasse handelt es sich um Wörter oder Ausdrücke, die nicht buchstäblich zu nehmen sind, sondern in einem übertragenen Sinne. Dies ist das Gebiet der Übertragung (laksanā), die der Dichter mit bewusster Absicht (prayojanāt) anwendet, um eben den nnausgesprochenen Zweck zum Verständnis zu bringen. In dieses Gebiet gehört auch die Metapber, deren Wichtigkeit Vämana erkannt hatte, und sie deshalb als eine besondere Figur, vakrokti, behandelte. Auf Vāmana's Ansicht wurde weiter gehaut und ein System aufgeführt, in dem die vakrokti (=vaidagdhyabhangibhaniti) als das Leben der Poesie bezeichnet wurde. Wennschon der Autor des Systems, der vakroktijivitakāra, später als Ānandavardbana 1) lebte, so dürfen wir doch oder müssen vielmehr annehmen, dass schon vor ihm die sachliche Grundlage seines Systems, das Gebiet des metaphorischen Ausdrucks, mit Fleiss untersucht worden sei; weshalb es denn auch nicht wunder zu nehmen braucht, dass diesem Gegenstande in dem ästhetischen Systeme eine so hervorragende Stellung angewiesen wurde. Auf solcbe Spekulationen der Vorgänger wird ausdrücklich Bezug genommen in 1, 1 (bhāktam āhus tam anye) und 1,22 (kasyacid dhvanibhedasya sā tu syād upalaksanam).

Wie man nun diese sebon bearbeitete Materie durch Aufstellung einer Klasse des "Tones" in dem System unterbrachte, so den noch weit wichtigeren Stoff von den rozze etc., dem die Poetiker vor Udbhata niebt gerecht geworden waren, durch Aufstellung der um fungreichsten Unterabteilung (alaksyadz-mand) et zweiten Klässe

des Tones (vivaksitavācya).

Aber das Princip von dem "Unansgesprochenen" wurde mit weiser Massigung durchgeführt. Neben der wabere Dessie, in det das "Unausgesprochene" die Hauptsache ist, worauf alles hinnslauft, erkannte man auch eine Poesie zweiter Güte an, in der das Unausgesprochene eine Nebenrolle spielte, indem es nur zur Hebung oder Ausschmückung des Ausgesprochenen dient (ganibhäta-ryasga). Dies war der Ort, wo man andere Ergebnisse früherer Untersuchungen einordnen konnte. Zunüchst das Kapitel von dem rassvad alanjakara, d. h. wo Stimmungen und Gefüllte wechgerüfe

<sup>1)</sup> Siehe Vimarsini p. 12.

werden, aber nicht ihrer selbst wegen, sondern nur zur Verschönerung des angesprochnenen Gedankens. Diese Figuren waren von der alteren Poetik erkannt worden, aber indem sie die Stimmungen und Gefühle, die in jenen ihre bestimmte Rolle spielen, so gewissermassen durch ein Hinterpförtchen einliese 1), wurden sie der principiellen Bedeutung, welche diese für die Poesie hat, nicht gerecht. Daher musste gerade dieser Punkt zu theoretischen Auseinandersetzungen führen (siehe 2, 4 ff.). Auch dergleichen Gedichte wurden in die zweite Klasse der Poesie verwiesen.

Noch andere Fälle waren den früheren Poetikern bekannt geworden, in denen etwas unausgesprochen bleibt, trotzdem aber verstanden wird. Ausser in dem ekadeśavivarti rūpaka, einer Metapher, die, nur teilweise ausgesprochen, in Gedanken zu ergänzen ist, und ähnlichem mehr, fand man etwas Unausgesprochenes in sehr vielen poetischen Figuren, insofern sie auf einer andern in letzter Linie beruhen, wie denn Vämana alle von ihm behandelten Figuren als upamāprapanca (4, 3, 1) bezeichnet, d. h. als solche, denen eine Vergleichung, upamā, zu Grunde liegt, und Bhāmaha (siehe unten p. 207 f.) sagt, dass alle Figuren eine atisauokti, Hyperbel, enthielten. Da nun upamā und atišauokti auch selbständige Figuren sind, so gelten sie hei jenen anderen Figuren als durch diese suggerierte, unausgesprochene Figuren; da sie aher als solche doch nicht den eigentlichen Reiz des Gedichtes ausmachen, in dem die anderen Figuren vorkommen, sondern diese selhst, so handelt es sich nicht um den "Ton", sondern um die Poesie zweiter Güte. -Ja man ging noch weiter und stellte eine dritte Gattung Poesie, "Bild" genannt, auf, in der nichts oder doch nur eine minimale Spnr von Unausgesprochenem enthalten sei. Hierhin konnte man alle nur durch Klang, Pracht der Diktion oder irgend welche Künstelei bewunderungswürdige oder wenigstens bewunderte Verse stellen. So war man gegen etwaige Vorwürfe, den Thatsachen Zwang anzuthun, gedeckt. Trotzdem lässt sich klar erkennen, dass die eigentliche Meinung unserer Ästhetiker ganz wo anders hinaus wollte, von Anfang an, bis Spätere die logischen Konsequenzen gezogen haben.

Die Einteilung der Poesie in die eben genannten Klassen lässt sich streng genommen nur auf die vereinzeilte Strophe, die ja etwa einen Kleinern Gedicht bei uns entspricht, anwenden. Wenn aber eine Strophe in einem grösseren Gedichte vorkommt, erweist sich derselbe Massskath als unzuflanglich. Denn heispielsweise eine Strophe, die eine Naturschilderung bietet und, ohne irgend etwas Unausgesprochenes zu enthalten, dem Ohr schmeichelt oder die Phantasie beschäftigt, also in der Terminologie unseres Autors ein "Bild",

Es muss aber hemerkt werden, dass Dandin auch noch an einer wichtigen Stelle seines Systems die Wirkung der Stimmung anerkannte, nämlich hei der Charakterart Liehlichkeit, Käryid. I, 51.

citram, kann doch in Verbindung mit anderen Strophen zur Vorbereitung, Erweckung oder Verstärkung einer Stimmung dienen, welche in dem ganzen Gedichte oder dem betreffenden Teile desselben zur Geltung gelangen soll. Wenn also eine grössere Komposition in Betracht kommt, so gilt zwar noch das wichtige Princip von dem "Unausgesprochenen", aber es bekommt dann ein anderes Aussehen. Das Unausgesprochene ist ja entweder ein sachliches Element (vastu), d. h. ein Gedanke, oder eine Figur, oder eine Stimmung, Gefühl etc. Eigentlich wird fast nur das letzte untersucht 1), wie also eine Komposition der Stimmung zum Ausdruck verhilft (3, 2 ff.). Die Stimmung, Gefühle etc. werden dann zum Schwerpunkt der Poesie gemacht, so wenig sich das mit der Dreiteilung der Poesie verträgt. Denn in 2, 7 wird gesagt, dass die stilistischen Vorzüge auf der Stimmung etc. als der Seele der Poesie beruhen, und daher als deren Eigenschaften (quna) gelten, wie Tapferkeit etc. Eigenschaften der Seele des Menschen bilden. Die somit der Stimmung etc. zugelegte Wichtigkeit für das Wesen der Poesie wird, ganz im Sinne Udbhaţa's, öfters von Abhinavagupta ausgesprochen. So sagt er p. 65 von dem rasādidhvani, der Erregung von Stimmung etc., na hi tacchünyam kāvyam2) kimcid asti "denn kein Gedicht ist derselben bar" und fährt fort: yady api rasenaiva sarvam jivati kāvyam "wenn auch die Stimmung das Leben eines jeden Gedichtes ist\* etc. Interessant ist in dieser Beziehung auch seine Deutung von 3, 15. Dort wird nämlich gelehrt, dass in einer Komposition ebenso wie die Stimmung auch ein gewissermaassen nachklingendes Unausgesprochenes zum Ausdruck gelangen könne. Abh, sagt nun p. 152, dass dies aber doch in letzter Linie wieder auf die Stimmung etc. hinausliefe: sa tu rasādidhvanau paryavasyati! Die Stimmung ist nach Abh. thatsächlich die Seele der Poesie; wenn das Unausgesprochene auch ein Gedanke oder eine Figur sein könne, so liefen diese doch in letzter Linie auf die Stimmung hinaus 3). Diese Ansicht, dass das Wesen der Poesie darin bestehe, Stimmungen, Gefühle etc. zu erwecken, ist in ein viel benutztes Lehrbuch, das Sähitya Darpaņa, fibergegangen 1, 3; vākyam rasātmakam kāvyam; eine sprachliche Komposition, die Stimmung erweckt, heisst Poesie, Diese Bestimmung des Wesens der Poesie, welche einst Schiller4) für halt-

<sup>1)</sup> Die beiden ersteren Arten von "L'nausgesproehenen" könnten übrigers auch durch ein grösseres Gedicht "entbillt" werden. Ersteres als Tendens lettsteres in einem allegorischen Gedichte, wie Prabodbasandrodaya und Upsaltabbasaprapanen katha. Aher dergleichen Erwägungen haben die indischen Poeitiken nur gestreift.

kāvyam fehit in zwei Mss., muss aber ergänzt werden.

<sup>3)</sup> p. 27: tena rasa eva vastuta ātmā, vastvalankāradhvanī is sarvathā rasam paryavasyatah, cf. p. 15, wo dieselbe Ansicht auch von Bhajisnāyaka bezengt wird.

<sup>4)</sup> Über Mattbisons Gedichte: "Wenn man unter Poesie überbsupt die Kunst versteht, "uns durch einen freien Effekt unsrer produktiven Einbildungs-

bar erklärte und die neuerdings Tolstoi 1) auf die Kunst überhaupt ansgedehnt hat, fand aber doch nicht allgemeine Anerkennung, indem sich dieselben Bedenken, welche den Dhvanikära abhielten, sie auszusprechen, so nahe sie für ihn hei seinen Ansichten liegen musste, eben nicht aus der Welt schaffen liessen. Die letzte grosse Autorität anf dem Gebiete der Poetik, Jagannätha Pandita (Mitte des 17. Jahrh.) weist die zuletzt vorgetragene Definition der Poesie mit folgender Begründung zurück 2). "Die im Sähitvadarpana gegebene Bestimmung, dass ein Gedicht Stimmung enthalten müsse, ist nnzutreffend: denn dann würedn solche Gedichte, in denen der Schwerpunkt im Stoffe oder in den Figuren liegt, nicht als Poesie bezeichnet werden können. "Durchaus unsere Ansicht" kann der Gegner nicht sagen, weil er dadurch in Widerspruch mit der Gepflogenheit der Klassiker geriete. Denn die Dichter haben reissende Strömung, Auf- und Ahspringen, Umhergehen geschildert, desgleichen die Amusements von Affen, Kindern etc. Nun ist mit dem Einwurf nichts gewonnen, dass auch in solchen (Schilderungen) irgendwie auf indirekte Weise eine Beziehung zu einer Stimmung enthalten sei. Denn da eine solche Beziehung zur Stimmung auch in den Worten: ,die Kuh geht, die Gazelle läuft', enthalten ist, so kann sie nicht maassgebend sein (für den Charakter als Poesie), weil dahei nur der sachliche Inhalt als Faktor oder Effekt oder Konkurrent (der Stimmung) fungieren würde".

Die allgemeine Anerkennung blieb also diesen Bestrebungen, die Dhvanlicher aus sich selbts wieter zu entwickeln, versagt. Aber auch konkurrierende Systeme vermochten nicht, jene zu verdrängen, Drei derselben führt Ruyyaka im Alankärasarvasva an, deren Begründer nach dem Kommentar des Jayarutha (p. 12) später als der Brauikära lebten, deren Lehren aber trotzdem von diesem berüstligt sind. Wir haben schon die Ansicht des Vakroktijvrückära erwähnt. Einen grösseren Eindruck scheint Bhaţlanayaka, Verfasser er Sahrdayadarpana, gemeabt zu haben. Langere Citate aus seinem Werke begegnen uns öfters, z. B. im Käryaprukäsä, bei Abhinarayapta u. a. Sein Werk selbst scheint verloren zu sein. Der Dritte ist der Vyaktivivekakära (Rājianaka Mahimācārya). Die beiden betteren erkenne den Begriff von dikezuri an, suchen sich aber in saderer Weise, als es in unserem Werke geschieht, mit demselben abnufinden.

Wir sehen hier also verschiedene Strömungen, die mit der Dhvanliebre einhergingen und auch zeitlich nicht weit entfernt von dieser ihren Ursprung genommen haben müssen. Ihr gegenseitiges Verhaltnis ist daher für die Geschichte der Asthetik von besonderer

kraft in bestimmte Empfindungen zu versetzen' (eine Erklärung, die sich neben den vielen, die über diesen Gegenstand im Kurs sind, auch noch wohl wird erbalten können), so ergeben sich daraus' etc.

<sup>1) &</sup>quot;Was ist Kunst".

<sup>2)</sup> Rasagangadhara, p. 7.

Wichtigkeit, doch hängt ein genaueres Verständnis desselben ab von der Lösung der sehr schwierigen und verwickelten chronologischen Fragen, zu deren Besprechung wir uns nunmehr wenden.

Der feste Ausgangspunkt, von dem wir rückwärte schreiten müssen, ist die Zeit Abhinvasqupta's, welcher den Kommentar Locana zum Dhvanyāloca verfasste. Derselbe schrieb nämlich um die Wende des 10. Jahrhunderts, da sein Bihnirvastoftra aus 983 n. Chr. und seine Iswarapratyabhinjavimaršini 1015 n. Chr. datiert, ist. In einem Verse, der sich am Schlusse seines Kommentars zum ersten und dritten Uddyota findet, stellt er diesen, das Locana'), in Gegenstaz zu einem älteren, der Candrikt, die von einem seiner Vorfahren aus demselben Gotra (nijapirvajasagotra p. 123, päranyanyar p. 174, 184, 215) verfasst war. Es liegen daher einige Generationen zwischen Abhinavagupta und Anandvardhana'), der den Mittelpunkt unserer Uertersuchung bilden muss.

Nach Rajatarangini 5, 34 blühte Anandavardhana unter Avantivarman, König von Kaśmir 856-883 n. Chr. Gegen dieses positive Zeugnis lassen sich zwei widersprechende Thatsachen anführen. Erstens soll der Vers Dhvanyāloka p. 9 nach Abhinavagupta von einem Zeitgenossen des Verfassers (granthakrt), Manoratha, herrühren, der nach Räjatar. 4, 497, 671 unter Jayāpīda (etwa 780 bis 811) und dessen Nachfolger Lalitäpida gelebt haben soll. Es wäre das nur zur Not unter der Annahme möglich, dass Anandavardhana's früheste Jugend mit Manoratha's höchstem Alter zusammengefallen sei. Man könnte versucht sein anzunehmen, Abhinavagupta habe mit granthakrt nicht den vrttikara Anandavardhana, sondern den von diesem kommentierten anonymen Kärikäkärs gemeint: jedoch bezeichnet Abh. p. 12 mit granthakrt den Anandavardhana; also meint er ihn auch wohl an unserer Stelle. Das schliesst aber nicht aus, dass Abhinavagupta selbst den Karikakara mit dem Vrttikara verwechselt habe, worauf wir gleich zurück-

<sup>2)</sup> Cf. usien Darlegung in WZKM, I'v, p. 237 ff. Meine dort geglesses Etiklrung, dass Abharavagupis, Bereichnung Annadavardhana's ats amusignavarde, und ammadayardhay'aja'ja', nicht wörtlich zu verstehen sei, sondern in de Boeleutung von partemparijurur, muss ich antickenheime. Denn an den bet. Crieg. p. 22) angah, den Annadavardhana mit jenen Ausdrücken, sondern vir p. 2 selnen eigenen Lehrer, der ihm den Dhavaydoks erkiller hat.

kommen werden. - Die zweite Thatsache, welche der Angahe der Rajat, widerspricht, ist, dass Anandavardhana eine Strophe aus dem Sataka Bhallata's anführt 1), der nach Rajat. 5, 204 unter Sankaravarman (883-902 n. Chr.) lebte. Aher eine Strophe, die Anandavardhana als von ihm selhst gedichtet hezeichnet (p. 218), findet sich ebenfalls in Bhallata's Sataka. Sollte es sich mit Bhallata ähnlich verhalten wie mit Bhartrhari, in dessen Sammlung auch Strophen anderer Dichter stehen, durch eigene oder fremde Schuld? Jene von An, citierte Strophe wird in Anthologien dem Induraia bez. Yaśovarman zugeschriehen?): das ist verdächtig, aher nicht entscheidend. Dem von Colonel Jacob hetonten Umstand, dass sich jene Strophe in der Alankaravimarsini in direkter Nachharschaft zweier anderer Strophen Bhallata's findet, möchte ich kein Gewicht beilegen: denn dies würde nur beweisen, dass Jayaratha, ein vielleicht nicht besonders alter Schriftsteller 1), die Sammlung Bhallata's ungefähr in derselhen Form vor sich hatte wie wir. Doch eins möchte ich hetonen: aus welcher Quelle auch Kalhana seine Angahe entnommen hahen mag, jedenfalls ist es nicht wahrscheinlich, dass die Tradition in Kasmir über einen der bedeutendsten Schriftsteller des Landes, dessen Autorität in ganz Indlen anerkannt wurde, eine falsche oder unhegründete Angahe festgehalten haben solle. Sie zu heseitigen, genügen jene Widersprüche nicht, die selbst nicht ganz einwandfrei sind.

Doch gehen wir zu einem andern Prohlem über. Ahhinavagupta (und anch ihm andere Protiker)\*) unterscheidet sorgfältig\*)
wischen dem Verfasser der Kärikas und dem der Vttit, Anandavardhana. Das Zeugnis Ahhinavagupta\*, der nach obigen Erötterungen höchstens anderthall Jahrhunderte nach Anandavardhana
lebte, ist um so gewichtiger, als in seiner Familie die Beschäftigung
mit dem Dhvanylöka erblich gewesen zu sein scheint, da, wie wir
oben sahen, einer seiner Vorfahren dazu den Kommentar Candriks
verfasst hatte. Aber es syrechen auch noch andere Thatsachen
dafür, dass Kärikäkära und Vyttikära zwei verschiedene Personen
sind. Zwar darf man zwischen den Lebren eines Autors und seines
Erklarers keine grösseren Differenzen erwarten; doch ist es immerhin anffällig, dass die Einteilung des dheven nach vasta, dauhnötra
und vasädi, welche hei Anandavardhana so oft hervortritt, nicht
unsdrücklich in einer kärkäg elehrt wird (Ahh. zu p. 123).

<sup>1)</sup> Colonei Jacob, JRAS. 1897, p. 290.

Loco citato. Eine Strophe Indurāja's (Abh. p. 43) findet sich auch als v. 102 ln Bhallata's Sataka, ib. p. 297.

Er wird eitiert Rasagangädhara p. 201, 227, 325, 474 und im Gegensatz zu den navya p. 313.

<sup>4)</sup> Colonel Jacob, l. c. p. 289.

<sup>5)</sup> Siehe die von Durgsprasada in der Vorrede zu seiner Ausgabe gerebenen Belege. — Die dort vorgetragene Ausicht, dass der Titei der Kärika's Dhvani gewesen sei, ist unbegründet und unwahrscheinlich. Würde ein Werk E. B. über Newa einfach Newa genannt werden können?

Man hatte offenbar in der Art, die Lehre vorzutragen, Fortschritte gemacht. Das zeigt auch noch ein anderes. Anandavardhana führt nämlich an einigen Stellen (p. 34, 130, 137, 147, 163) sogenannte parikaraślokas an, die den Sinu der karika erganzen sollen! Darum ehen dürften sie nicht von Karikakara selbst herrühren, aber ebensowenig von Anandavardhana. Verse ähnlicher Art finden sich auch mit der Bezeichnung samksepa (p. 44. 74. 243) oder samgraha(śloka) (p. 87, 223) und ohne Bezeichnung (p. 145, 221). Einen derselben (p. 145) schreibt Abhinavagupta (p. 138) dem Kārikākāra zu. Er hemerkt nämlich zu den Worten Anandavardhana's darśitam evāqre (p. 138 oben): "zu darsitam eva ist kārikākārena zu ergānzen, daher das prāteritale Suffix; es wird nämlich gesagt werden anaucityad rte etc." Jedenfalls also stammt iene Strophe nicht von Anandavardhana her, wie man von andern Rekapitulationsstrophen vermuten könnte. Aber danu würde man auch bei diesen fragen müssen, warum Anandavardhana seine Ausführungen nur in einzelnen Fällen in solchen samgrahasloka's zusammengefasst habe und nicht überall. Daher empfiehlt sich die Annahme, dass er diese Strophen bereits vorgefunden und deshalb seinem Kommentar einverleibt hahe. Sie stammen wahrscheinlich aus der gleichen Quelle wie die parikaraśloka's, nnd wenn diese nicht von Karikakara herrühren, so auch wohl jene uicht trotz Abhinavagupta's Aussage, von der ich den negativen, nicht den positiven Teil zulasse. Wir würden also zu der Ansicht geführt werden, dass zwischen Anandavardhana und dem Verfasser der karikas ein Zeitraum schulmässiger Erklärung der letzteren liege. dessen Arheit in einzelnen versus memorales uns bewahrt ist und so weit sie in mündlicher Tradition bestand, zugleich mit jenen von Anandavardhana in seinem Kommentar verarbeitet wurde.

Bezeichnet also Anandavardhana den vorläufigen Endpunkt in der Entwicklung dieser maassgehenden ästhetischen Schule, so ist der anonyme Kärikäkära nicht ihr absoluter Anfangspunkt. Denn er selhst sagt I, 1, dass die Seele der Poesie unter dem Namen dhvani schon früher von Denkern gelehrt worden sei. Anandavardhana erklärt dies "schon früher" mit paramparaya, und Abhinavagupta bemerkt zu dieser Stelle: "dies ist von ihnen in ununterhrochener Tradition ausgesprochen worden; er will sagen; wenn es auch nicht in besondern Büchern auseinandergesetzt worden ist\*. Und weiter "mit den Worten "schon früher" wird die Prätention abgelehnt, dass es hier zum ersten Male geschehe". Also bestand unsere ästhetische Schule schon geraume Zeit vor dem Kärikäkära, der, wie es scheint, ihre Lehren zuerst litterarisch fixierte. Und zu Anandavardhana's Zeit sah sie auf eine noch längere Vergangenheit zurück und war zu bedeutendem Ansehn gelangt. Das lässt sich aus zweierlei darthun. Erstens nämlich weist Anandavardhana

<sup>1)</sup> Nach Abh,'s Erklärung p. 34,

in einem langeren Ekkurse p. 187 ff. andere als die von ihm gegebenen Erklarungen der Andeutekraft zurück. Zwar könnten es nach der Art ihrer Einführung (emyo bräyzd) von dem Autor selbst erhobene Einwande sein; aber da die drütte Ansicht: vyarjakateam lingatasvarüpam eza, die des nach ihm lebenden Vyaktivivekaktra war,¹) so dürfen wir wohl annehmen, dass auch sebon zu seiner Zeit solche Erklärungsversuche Vertreter gefunden hatten, wenn auch nicht solche, die ihmen litterarisch zü Ansehn verhelfen konnten.

Zweitens sagt Änandavardhana p. 221, die früheren Dichter hätten allerie künstliche Strophen ohne Stimmung gemenbt., Nachdem aber die vernunftgemässe Methode der Dichtkunst festgestellt ist, findet sich hei den jetzigen Dichtern keine andere Poesie als der Ton\*. Er hätte nicht so sprechen Können, wenn nicht diese neue "Methode" sehon seit längerer Zeit gelehrt worden und zu Anerkennung gelangt wäre.

Cher die zeitliche Entwickelung unserer asthetischen Schule wirden wir besser orientiert sein, wenn es gelange, den nanorymen Kärikäkära chronologisch zu fixieren. Ich habe oben die Vermutung angesprochen, dass Abhinwagupts auf Grund einer leicht erklärlichen Verwechslung statt des Kärikäkära den Anandavardhana zum Zeitgenossen Manoretha's macht. Pfür diese Annahme Könnte man, wie ich glaube, eine Stitze in den Worten Anandavardhana's selbst finden. Er citiert nämlich iene Stronbe Manoratha's mit den Worten:

tathā cā 'nyena kṛta evā 'tra śloka

Im Gegensatz zu wem, könnte man fragen, hezeichnet er den Dichter mit anya? Doch wohl nicht im Gegensatz zu sich selhst, da er nicht von sich gesprochen hat, sondern zum Verfasser der kārikās, der ihm hei deren Erklärung immer im Sinne sein musste. Allerdings ist diese Interpretation nicht durchaus nötig, da unter anya auch ein Gegner der Dhvanilehre überhaupt verstanden werden könnte. Aher lassen wir die Annahme zu, dass Manoratha sich in jener Strophe gegen den Kärikäkära gerichtet hahe, so würde die chronologische Frage hefriedigend gelöst sein. Denn Manoratha lebte noch?) unter Jayāpīda's Nachfolger Lalitāpīda, dem eine Regierungsdauer von 12 Jahren, also his etwa 823 n. Chr., zugeschrieben wird. Der Kärikäkära würde dann im ersten Viertel des neunten Jahrhunderts geleht bahen, und da Anandavardhana in der zweiten Hälfte desselben lebte, so lägen zwischen diesem und jenem etwa ein his zwei Generationen. Dieser Zeitraum genügt, um die Thätigkeit einer Schule, die wir aus den parikara und samgraha ślokas erschlossen hahen, zwischen der dogmatischen Formulierung der Dhyanilehre und ihrer definitiven Darstellung begreiflich erscheinen zu lassen. Anderseits muss aber in Betracht gezogen werden, dass schon vor dem Kärikäkära nach seinem ausdrücklichen Zeugnis (I, 1)

<sup>1)</sup> Siehe Alankārasarvasva p. 12.

<sup>2)</sup> mānī Manoratho mantrī param parijahāra tam, Rējat. IV, 671.

die Dhyanilehre von Weisen (budha) vertreten wurde, wenn sie dieselbe auch nicht, wie Abhinavagupta bezeugt, in besondern Büchern auseinandergesetzt haben. Nun hat, wie oben schon hervorgehoben, Udbhaţa, der sabhāpati (etwa Direktor der Königl. Akademie) unter Jayaptda, unseres Wissens 1) zuerst ausgesprochen, dass die Seele der Poesie die Stimmung etc. sei. Er sagt nämlich: "Weil ein von Stimmung etc. erfülltes Gedicht als gewissermassen lebend bezeichnet wird, darum besteht die Seele der Poesie in Stimmung etc. \*2) Ohschon er dies als ein Beispiel der Figur kāvgalinga (poetische Begründung) giebt, darf man doch nicht annehmen, dass es nur ein gelegentliches Aperçu sei. Denn wie sein Kommentator Induraja bemerkt, 3) ist diese Strophe gegen eine ähnliche Bhamaha's, ebenfalls ein Beispiel des kavualinga, gerichtet. worin auch von dem Inhalt der Poesie die Rede ist; daraus sieht man, dass Udbhata nicht bloss ein Beispiel der Figur kavyalings geben wollte, sondern bei dieser Gelegenheit, die durch den Doppelsinn des Namens kāvyalinga (syllogisches Merkmal zum Erschliessen der Poesie) und durch Bhāmaha's Vorgang bedeutungsvoll geworden war, mit vollem Bewusstsein und im Gegensatz zu andern sein poetisches Glaubenshekenntnis aussprach. Udbhaţa's Ansicht von dem Wesen der Poesie deckt sich, wie aus unserer obigen Darlegung zu ersehen ist, nicht ganz mit derjenigen des Karikakara, warum wir auch nicht diesen mit jenem identificieren dürfen;4) aber sie hob doch das sachlich Wichtigste derselben hervor, das Ahhinavagupta und andere als das in letzter Linie maassgebende anerkannten Darum ist es mir zweifellos, dass der Kārikākāra hei seiner Berufung auf frühere Meister als Vertreter seiner Lehre hauptsächlich an den berühmten Poetiker Udhhata gedacht hat. Chronologisch ist hiergegen nichts einzuwenden. Denn Udbhata war, wie wir wissen, Sahhāpati Jayāpīda's, und zwar wohl in der ersten Hälfte von dessen langer Regierung, weil dieser Herrscher in dem letzten Teile derselhen als Unterdrücker seiner Unterthanen auftrat und sich die Brahmanen entfremdete. Udbhata muss damals schon auf der Höhe seines Ruhmes gestanden hahen, weil ihm der Fürst sonst die hohe Auszeichnung nicht verliehen haben würde. 5) Danach würde die Blütezeit Udbhaţa's etwa in die siebziger und achtziger

(Alankārasangraha VI, 17). 3) JRAS, 1897, p. 847, note 2.

Er soll täglich ein Lakh Dinäras bekommen haben! Räjat, IV, 495.

D h. er war der erste Vertreter dieser Ansicht, dessen Zengnis auf uns gekommen ist.

s gekommen ist.
2) rasūdyadhisthitam kāvyam jivadrūpatayā yatah |
kathyate tad rasūdinām kāvyatmatvam vyavasthitam |

<sup>4)</sup> Das ist auch nach einer allgemeineren Erwägung nicht möglich. Dem Udbhag hat einen zu grossen Namen; es wäre undenbar, dass von einem so berühmten Werke, wie die Kärkäs, wenn sie von Udbhata wären, dessen abzerschaft hätte vergessen werden können, und dass Ansndavardhans sie nicht bätte erwähnen sollen, da er dech sonst Udbhata bel Namen nennt.

Jahre des achten Jahrhunderts anzusetzen sein und es würde zwischen ihm und dem Karlikäkära, wenn dieser wirklich un etwa 820 lebte, ein Zeitraum von mehr als einer ganzen Generation liegen. So hatte der Kärikäkära wohl einige Bereichigung, wenn er sagte: käryäsyä "tmä dhvamir iti budhair yah samämmätapürvus, und Anasandavardhana, wenn er die letzten Worte mit käryatatürsen vidöbhi . . . . yah paramparayä . . . samädhyitah, erklätte. Bei dieser paramparä müssen wir wohl an die Kasimirische Schule der Deutk denken, die von Udbhata ausging und später durch die Verfasser des Kävya Prakäsa zu fast aussehliesslicher Anerkennung in Indien gelangte.

Dieser Schule gebürte nicht an Vämana, den man, wie ich glaube, mit Recht mit einem gleichnamigen Minister Jayāpīdās ') identificiert hat. Der Kārikākāra bezeichnet ihn, ohne seinen Namen zn nennen, in nicht misszuverstehender Weise') in dem oben übersetzten Verse III, 52 als den Urchert der Lehre von dem ritis. Die Art, wie von ihm gesprochen wird, lässt eben vermuten, dass rezitlich der Begründung der Duvanilehre nahz gestanden hat.

Was wir so über die Entwicklung der uns beschäftigenden ästhetischen Schule durch bestimmtes Zeugnis wissen und durch mehr oder weniger wahrscheinliche Kombinationen erschliessen können. geht zwar kanm üher die allgemeinsten Züge hinaus; immerhin ist es aber bedeutend mehr, als was wir sonst von andern indischen Wissenschaften über ihre Entstehung und Entwicklung, die is durchweg in hedeutend frühere Zeit fallen, zn genauerer Erkenntnis bringen können. Und darum eben haben jene wenigen sicheren oder wahrscheinlichen Daten noch das allgemeine Interesse, dass sie einen Vorgang uns in einem Falle erkennen lassen, der sich in seinen allgemeinen Zügen oft vorher abgespielt haben musste. Wie die Lehre vom dhvani von unbekannten Denkern zuerst gefunden und in ihrer Schule weitergebildet wurde, bis das System zu einem vorlänfigen Abschluss gelangt war, so wird es mutatis mutandis bei philosophischen Systemen und andern Disziplinen ähnlich gewesen sein. Nicht diejenigen, welche die fruchtbaren Gedanken zuerst fassten, gelten der Nachwelt als Gründer der Schule, sondern derjenige, welcher sie siegreich in den Kampf der Schulen einführte und darin behauptete, trug in dieser Welt von Gelehrten den vollen Ruhm davon. Während sonst meist der Sütrakara als Gründer der Schule gilt, betrachtete man als Dhvanikara nicht den Verfasser der Kärikäs, sondern den Kommentator Anandavardhana. Aber wer weiss, ob nicht in älteren Disziplinen auch öfters der Sütrakära auf den Schultern eines ülteren Kommentators stand, dass sich also das Spiel mehrfach wiederholte, ehe der Dogmatiker erstand, dem die

Rājat. IV, 497.

Nicht durchaus wegwerfend; denn er erkennt an, dass ihm wenigstens die Wahrheit, wenn auch unklar, vorgeschwebt habe; er habe sie aber nicht asseinandersetzen können.

Nachwelt auch die Verdienste aller seiner Vorgänger gut schrieb, und der ihr daher in übermenschlicher Grösse als ein Råsi oder als ein Acärya erschien. Ein ühnliches Ansehn, wenn auch natürlich in geringerem Grade genoss der Divanikära; nicht ganz unverdient. Denn seine tief durchdachte und erschöpfende Darstellung der Lehre vom "Ton" ist klassisch in liber Art: ihr galt die Bewunderung der Nachwelt, nicht seiner Persönlichkeit; denn von seinen übrigen Werken ist nicht viel Aufhebens gemacht worden.

Meiner Übersetzung liegt die editio princeps Durgaprasada's in der Kavvamälä zu Grunde. Sie ist, was den Text Anandavardhana's angeht, ausgezeichnet und zeugt von des Herausgebers grossem Wissen und eindringendem Verständnis. Wo ich eine andere Lesart bevorzuge oder eine Verbesserung für nötig halte, zeigen es die Noten. Die Hampthilfe zum Verständnis war mir Abhinavagupta's ausführlicher Kommentar, der aber, wie Colonel Jacob richtig bemerkt, zum Teil den Wert einer selbständigen Arbeit besitzt. Vieles, was zum Verständnis nötig oder nützlich ist, habe ich daraus in den Noten angeführt. Bei der Erklärung der Alamkara's stütze ich mich meist auf Ruyyaka's Alankarasarvasva, in dem das begriffliche Wesen der einzelnen Figuren am klarsten und schärfsten dargestellt ist, abgesehen vom Rasagangädhara, der aber von unserem Autor zeitlich zu weit entfernt ist. - Die Seitenzahlen beziehen sich auf den gedruckten Text des Dhanväloka und sind am Rande meiner Übersetzung angegeben.

Der Dhvanyāloka gilt als ein sehr schwerer Text; mit Rücksicht auf sein atikathinug bittet der Herausgeber den Leser um Nachsicht. In noch höherem Grade bedarf ihrer der Übersetzer. Denn wenn ich auch mit Ausschluss einiger Stellen die Gedanken des Autors richtig verstanden zu haben glaube, so werden doch im Einzelnen Missverständnisse nicht ausgeblieben sein, über die einem wahrscheinlich ein tüchtiger Pandit weggeholfen haben würde. Dass ich dies nicht lediglich als captatio benevolentiae ausspreche, wird jeder verstehen, der sich an einer ähnlichen Aufgabe versucht. Aber auch wenn man den Gedanken verstanden hat, bietet das Übersetzen noch grosse formale Schwierigkeiten. Die wissenschaftliche Sprache der Inder bewegt sich in Composita und Abstracta und lässt selten eine wörtliche Übersetzung zu: wir müssen mit den Mitteln unserer Sprache: Nebensätzen oder zusammengesetzten Sätzen, operieren. Bei der Umgiessung des indischen Gedankens in europäische Form ist es schwer, allen Einzelheiten jenes gerecht zu werden und ihn nicht durch ein zu starkes oder zu schwaches Betonen einzelner Elemente zu verzerren. Aber gewisse Grundsätze lassen sich doch aufstellen, welche Übersetzen und richtiges Verständnis wesentlich erleichtern. Diesen letzteren Gegenstand hoffe ich bei anderer Gelegenheit im Zusammenhange behandeln zu können.

### Pinehas — Mansûr. (Zu Zeitschr. 55, 701.)

Von

#### Ignaz Goldziher.

Die Bemerkung Nestles im jüngsten Hefte dieser Zeitschrift bietet mir erwünschte Gelegenheit, auf die samaritanische Namengleichung Pinehas-Mansur zurückzukommen. Seitdem die Anmerkung, an die N.s Beitrag anknüpft, niedergeschrieben wurde, ist mir wahrscheinlich geworden, dass die Samaritaner mit dem Namen Mansur, als arabischem Äquivalent des hebräischen Pinehas, die bei den Muhammedanern gebräuchliche Benennung des Mahdi als منص, im Sinne haben. Für die letztere Thatsache kann besonders auf eine im Jahre 1879 von D. H. Müller edierte Stelle aus dem Wörterbuche des Naśwan 1), sowie auf die von G. van Vloten beigebrachten Belege 2) verwiesen werden. Der erwartete Mahdt wird z. B. mit dem Namen al - Mansur angedeutet in einem im Kommentar zur Himjarischen Kastde mit Berufung auf 'Ubejd b. Sarja mitgeteilten prophetischen Gedichte des südarabischen Königs As'ad; es sollte dem 'Ubejd als Beweis dafür dienen, dass dieser König geheimnisvolle Kenntnisse über die Zukunft besass:3)

Auf diesem Wege werden wir auch die Lösung der hier obschwebenden Frage finden.

Trotzdem der dogmatische Tå'eb-Glaube der Samaritaner 1 in den Vorgängen der Messiaszeit dem Pinehas keine Stelle giebt, kann man, weil sie diese biblische Person so hoch verehren, doch annehmen,

Die Burgen und Schlösser Südarabiens I, 75 Anm. 5 (= Wiener Akad. Sitzungsberichte Bd. 94, 407).

De Opkomst der Abbasiden in Chorasan (Leiden 1890) 61 Anm. 3.
 Handschr. der K. Bibliethek in Berlin, Cod. Petermann nr. 184 fol. 153 a.

S. zuletzt Merz, Ein samaritanisches Fragment über den Ta'eb oder Messias (Actes du hultième Congrès internat. des Orientalistes tenu en 1889 à Sockholm et Christiania, Sect. Sémit. B, 123ff.).

dass sie den Juden nicht widersprechen mögen, wenn diese dem l'inehas in jenem Zusammenhang eine bevorzugte Stellung zuerkennen. Hier hatte sich die Anschanung herausgebildet, Pinehas als den Herold des Messias1) zu betrachten und ibn als solchen mit dem wiederkehrenden Elijjab (Male'akhî 3, 23) zu identificieren 2): DEE . Trin אלידה. Wenn auch diese Gleichung in der alten agadischen Litteratur noch nicht in entschiedener Form ausgeprägt ist. 5) so zeigt ihr konstantes Erscheinen etwa vom 6. oder 7. Jahrhundert an, dass sie sich im Volksbewusstsein festgesetzt hatte. Die Voraussetzung derselben wird in der jüdischen Überlieferung mit solcher Konsegnenz festgehalten, dass auch die von Pinebas erzählte Eiferthat in Sittim dem Elias zugeschrieben werden kann.4) Die mubammedanische Geschichtsschreibung hat unter dem Einfluss jüdischer Information eine Formel fixiert, nach welcher Elias zum Enkel des Pinehas gemacht wird.5) Obwohl Elias als nachmosaischer Propbet den Samaritanern nichts gilt, scheinen sie eine ganz allgemeine Kombination des Pinehas selbst mit dem Messias nicht abzulehnen, vielmebr stillschweigend zu billigen; wie denn die Samaritaner, nach dem Nachweise Sam, Kobns 6) in ihren Legenden über den Ta'eb sich vielfach durch jüdische Anschauungen beeinflussen lassen.

In dieser Verbindung mit messianischen Vorstellungen dürfte die Namenentsprechung, die uns hier beschäftigt, ihren Grund haben. Die Verwendung des Mahdt-Epithetons der Mubammedaner kann nicht auffallend sein, da gerade bei den Samaritanern die Anpassung an die religiöse Terminologie des Islams ganz gewöhnlich ist.

Budapest, 5. November 1901.

 S. Kohn, Der Prophet Elia in der Legende (Frankels Monatsschrift XII, 258 ff).

Pirké R. Eliezer c. 29.
 Tab. i, 540, 9, Talabi, Ara'is al maghiis (Kairo 1312) 139, 24.

الماس بن ياسين بن فخاص بن العيزار بن غارون). 6) Zur Sprache, Litteratur und Dogmatik der Samaritaner (Leipzig 1876) 5287.

11-2,2096

Targûm J. zu Num. 25, 12 מלאך קים (seil. לסנחס לסנחס).
 ויחי לכלמא למכשרא גאולחא בסוף יוטיא.

XII, 258 ff).
3) Vgl. Tösäf, zu B, Bathrà fol. 121 b. Gegenüber der Ansicht, dass Elias dem priesterlichen Geschiecht angehörte, steht die Meinung anderer Rabbinen, die ihn anderen Stämmen zuteilen, Kohn, i. e. 250.

### Zum arabischen Schattenspiel.

## Von

### C. F. Seybold.

Professor G. Jacob, welcher in den letzten Jahren erfolgreich dem orientalischen Schattenspiel nachgegangen ist, hat im Anhang I zu E. Littmanns Arabischen Schattenspielen, Berlin 1901, S. 69-79 die wichtigsten älteren Nachrichten über das arabische Schattenspiel zusammengestellt. Dabei (und demgemäss auch in der Bibliographie über das Schattentheater2, Erlangen 1902) sind ihm einige in dem خَمال الظا in dem weitverbreiteten, oft gedruckten und nunmehr von G. Rat trefflich ins Französische übertragenen Adab-Buch al Mustatraf (Paris-Toulon I. 1899; II. 1902) von dem Ägypter al Abšthî († c. 850/1446) entgangen. Dieselben stehen allerdings nicht in Kapitel 75 (über Spiele, besonders auch Schach), sondern im vorletzten 83. Kapitel قاف ذكر الدنيا وأحوالها وتقلبها بأهلها : über Welt und Weltleben (Bulāq 1286, II, 348; Cairo 1308, II, 255). Die Welt mit ihrem Getriebe wird hier hübsch mit dem Schattentheater verglichen:

وقد شَبِينا (الدنيا) بعصيم بخيال الشَّلَ وقال [طويل] رأيتُ خيال الشَّلَ أَعَلَمْ عِبَّرة لِمَن كان في عِلْم لِخَقَائِف راقي شخوما وأمواتا يخالف بعصها لبعض وأشكالا بغير وفك تجيئي وَنَّمْسَى بابلا بعد بابلا وتقفى جميما والمحرِّف باقي Die kurze Notic albägürts über das Schattenspiel (Jacob, Bibliographie 8, 11) anlisslich des Bilderrebots lautet Blaja 1307

Bibliographie © 11) anlässlich des Bilderverbots lautet Buläq 1307 ومنه يعلم جواز التفرّج على خيال الطلّ المعرف لأنّها :11,1316 شخوص مثقبة البدلون وما احسى قول بعضهم رأیت خیال الشل العبر عبرة لمن کان فی عام لخفیفند رافی شخوص لأرواج تعمر وتفقصی ترک الکل یفنی واقعرت بانمی وشدا انتفسیل فی دوامه وجواز التفریج علید

Die Verse erinnern im Ausdruck sehr an die Worte von al-Qualı al-Rajli, in denen er auf die Frage Saladins seine Aussicht über das neuaufgekommene Schattenspiel ausspricht, hei Ihn Higgs-Tamarit alauria (hei Jacob a. a. O. S. 77, auch Mustatraf, Kairo رئیت موطشة عظیمة رأیت دولا تمتنی (1806 am Rand) المحارف و الدول الما المحرف و الدول الما المحرف و الدول الما المحرف و الدول و و

Dazu ist auch der Wortlant der Verse des Bedreddin ibn alsähih (Ibn Ḥigʻgʻa a. a. O. Cairo 1287, I, 46) üher das Schach zu vergleichen:

تَمَّلُ ثَرَ الشَّطُّرِنَّجِ كالدعر دولة نيارا وليلا ثمر بـوَسا وأنعما محرَّكِها باقٍ وتفنى جميعها وبعد الفنا تحيا وتبعث أعدما

# Erwiderung.

Zu Oldenhergs Aufsatz in dieser Zeitschrift, Bd. 56, S. 1264, habe ich folgendes zu hemerken: Nach den Angaben in der Vorrede des englischen Kämusstra konnte ich nicht anders urteile, als es geschehen ist. Mein, Jucce chrisu's hatte also durchaus seine volle Berechtigung. Mag nun aher auch Bühler, gestützt durch so gewichtige Zeugen wie Barth, Burgess und Kielhorn, immerhia Recht haben, so hleiht doch der Kerapunkt des Streites davon unherührt, dass nämlich Herr Oldenherg ein Buch empfohlen lat, was ihm eingestandenermussen nicht vorgelegen hat. Trott aller Gegenhemerkungen hleiht es doch das Richtige, ein Buch erst genau zu lesen, ehe man auch nur vermutet, es könne gut sein, hloss weil sein Verfasser achtungswert ist.

Richard Schmidt.

## Anzeigen.

Dalman's Palüstinischer Diwan und Landberg's Sammlungen über das Hadramüt-Arabische.

Das Jahr 1901 vermehrte die Litteratur über die arabischen Vulgärdialekte durch das Erscheinen neuer Werke auf ihrem Gebiete in noch grösserem Maasse als das Jahr 1900: neben Littmann's als Buch (Berlin, Mayer & Müller) erschienener Publikation "Arabische Schattenspiele" (der Fortsetzung, so zu sagen, seines Artikels "Ein arabisches Karagoz-Spiel, S. 661-680 des 54. Bandes dieser Zeitschr.), J. Selden Willmore's recht praktischer kairo-arabischer Sprachlehre , The spoken Arabic of Egypt" (London, Nutt), wie neben verschiedenen längeren oder kürzeren Artikeln verschiedener Zeitschriften (beachte bes.: Neuarabische Sprichwörter und Rätsel aus dem 'Iraq von Bruno Meissner in Mitt. des Seminars f. Orient. Sprachen, Bd. IV, Abt. 2), sowie dem vom Unterzeichneten herausgegebenen III. Teile des "Dīwān's aus Centralarabien\* von A. Socin erschienen im Jahre 1901 zwei umfangreiche Werke, deren Inhalt hier besprochen werden soll. namlich "Études sur les dialectes de l'Arabie méridionale" par le Comte de Landberg (Premier Volume: Hadramoût. E. J. Brill, Leide. XXI u. 774 S.) und "Palästinischer Diwan (als Beitrag zur Volkskunde Palästinas gesammelt und mit Übersetzung und Melodien herausgegeben)\* von Gustaf H. Dalman (Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung. XXXIV u. 369 S.).

1

Um mit Dalman's Bache zu beginnen, so gesteht Ref. gern ein: keines der im letzten Jahrzehnt so zahlreich erschienenen, Land und Leute Palastinas belletristisch oder wissenschaftlich schildernden Bacher hat uns eben jenes Land und jene Leute, in dem und unter denen wir in den Jahren 1859 und 1890 geweilt haben, lebhafter vor Augen geführt als Dalman's sebünes Werk. Und doch ist das Buch keine geographische oder ethnologische Schilderung Palastinas, suderne eine Sammlung arabischer Volkstieder; diese sind aber so charakteristisch ausgewählt und werden in so gutgeplanter Aufeinanderfolge vorgelegt, und endlich begleiten die in sehr angenehm

lesbarem Deutsch gegebene Übersetzung so passende und instruktive (und dabei nirgends zu weitschweifige) Einleitungs- und Erläuterungsworte, dass man nach der Lektüre des Buches fast meint, man habe eine Reise durch Palästina vollbracht, habe "auf Feld und Tenne", im Weingarten\*, an Quelle und Brunnen\*, in Dorf und Zeltlager", am Kalkofen und beim Hausbau", beim Zeltfeuer", in dörflicher Abendgesellschaft\* oder "im Kaffeehause" (so z. B. lauten Überschriften einzelner Abteilungen der Sammlung) mit den Bewohnern des heutigen Palästinas geweilt, sei ihr Begleiter "auf der Karawanenstrasse\*, "auf der Pilgerfahrt\* oder "zur See\* gewesen und habe mit ihnen gearbeitet und sich abgemüht oder in ihrer Gesellschaft Kurzweil getrieben und gesungen. Das Buch muss Jeden - auch den, der sich nicht als Arabist bezeichnen kann - interessieren; besonders natürlich den Folkloristen. vergisst der Arabist über dem volks- und landeskundlich so interessanten Inhalte des Buches, dass er letzteres auch als Philologe und Metriker zu durchmustern hat.

Tritt man nun als philologischer Kritiker an das Studium des Dalman'schen Buches heran, so erkennt man mit Bewunderung wie rasch sich D., dessen Lebensaufgabe ja andre Studien, als arabistische, bilden, vor seiner Abreise nach Palästina in das alte und das moderne Arabisch, "als letzter Schüler des damals schon von tödlicher Krankheit ergriffenen Socin\* (S. X), eingearbeitet hatte, und wie gut es ihm dann gelungen ist, den Sinn der von ungebildeten und gebildeten Eingebornen jedes Alters, Standes und Bekenntnisses mitgeteilten Lieder der Sammlung unter Assistenz kundiger Eingeborner oder in Palästina lebender des Arabischen kundiger Europäer zu erfassen, sodass an der Übersetzung (die wohl schon in Palästina ziemlich perfekt wurde, aber auch noch einmal in Leinzig unter Heranziehung des jungen Schriftsetzers Daud Saz'an durchgehend revidiert worden ist) nur an wenigen Stellen Etwas zu bemängeln ist. Fast nirgends kann man selbst da, wo man anders als D. übersetzen möchte, mit absoluter Sicherheit sagen, dass D. im Unrecht sein müsse; man sieht da überall den eingebornen Explikator neben D. stehen und diesem oder jenem Worte diese oder jene Bedeutung in dem betr. Lokaldialekte zuweisen; deshalb muss ein die Übersetzung beanstandendes Urteil immer sehr reserviert ausgesprochen werden. In folgenden Fällen möchten wir eine andre Übersetzung vorschlagen: S. 117, Z. 10 v. u. jā dill kalb illi mfarik sāhbu. übersetze -o weh über das Herz Dessen, der sich von seinem Freunde trennte" (vgl. S. 118, Z. 10) statt "o. w. ü. d. H., von dem s. Fr. sich trennte". - S. 205, Z. 6 baijad alla waghu ') übers. "Gott mache

D. globt Z durch \(\tilde{g}\), \(\sigma\) durch \(\kappa\), \(\sigma\) durch \(\kappa\), \(\delta\) durch \(k\) oder \(dsch\), \(\delta\) oder \(dsch\), \(\delta\) oder \(dsch\), \(\delta\) oder \(dsch\), \(\delta\) durch \(k\) oder \(dsch\), \(\delta\) oder \(dsch\), \(\delta\) oder \(dsch\), \(\delta\) oder \(dsch\), \(dsch\)  \(dsch\) oder \(dsch\), \(dsc

weiss (بَيْتُ sein Gesicht" statt "mache weiss, o Gott, sein Gesieht. - S. 207, Z. 14 v. u. jā sitt mit bārubār - la'ajūn il'aris chass nass (so lautet der Refrain-Anruf der Begleiter des Brautigams) bedeutet wohl eher , wohlan, sechshundert (Schüsse) in Salven (es liegt pers.-türk. "Prust an Brust; zusammen; mit einer Salve\* vor, - nicht ar. بُرِيّ [D. S. 184]) für den Bräutigam besonders und speziell!" statt "o sechshundertfachen Lärm für die Augen des Bräutigams etc. - S. 214, Z. 12 v. u. jā rwēditna jā sabha — jā rwēditnā jā hī übers. . o unser Liebchen, o Sabha, — o unser Liebchen, o sie!" statt "o unser Liedchen" etc.; D. scheint rwede der Liederbezeichnung tarwide gleichzusetzen, während wir meinen, auf das (z. B. auch bei Socin, Diwan, I, S. 206, N. a zu V. 18 vorkommende) Nomen پد , "Schätzchen" zurückgehen zu müssen; von diesem rid, rwede ist dann die erwähnte Bezeichnung tarwide für die betr. Liederart durch rauwad (etwa = ,das Liebchen besingen") entstanden. - S. 214, Z. 2 v. u. la schazāki-lbēn 'ala ahlik übers. "nicht quale dich (vgl. Socin, Diwan, III, S. 280 a) die Trennung von deiner Familie\* statt "nicht zerschmettre dich das Unglück an deiner Familie". - S. 226, Z. 3 v. u. haijilmanāzil uhaiji-ggālisin ibha — min hēf nālu min al'ölja sana wibha übers. "wünsche Glück den Wohnstätten und denen, die darin weilen, weil sie von (oder: durch die Anwesenheit) der hehren Frau (الْعُلُمِة ; vgl. الْعُلُمِة bei Socin, l. c., III, 293a) Herrlichkeit und Glanz erlangten\* statt .... weil sie aus der Höhe .... .. . S. 243, Z. 13 schüli filward kullu übers. , was liegt mir an allen Rosen?": D. übersetzt, als ob schili von Jim med. i dastünde: nimm weg alle Rosen. - S. 275, Z. 5 kūm jabn il'amm tahlif lak jamin übers. "auf, Vetter, dass ich dir einen Eid schwöre" statt .... dass ich dir schwöre mit der Rechten\*. - S. 82 ist das Ged. Nr. 1 in seiner ganzen Tendenz missverstanden worden; dieses lautet sēlak 'an chafīf ildschedem illi hās - bzulfū jiksar issauwan wilhas - tamātilu (i?) bilmatch ubischbet wilhas - ubtlatijjat ilbeschra jiltaga und erhält von D. die Überschrift "Frage nach der Entschwundenen". Das Gedicht ist aber ein (uns in ähnlicher Recension schon bekanntes) Rätsel, und die Lösung ist der, Feuerstein und Kiesel zerbrechende, und an vier Orten zu gleicher Zeit aufleuchtende Blitz. -

Nächst der Frage nach der Beschaffenheit der Übersetzung taucht die Frage auf, wie es mit den Texten der Lieder stehe. d. h. ob D. seine Texte in guter Gestalt überliefert erhalten habe. oder nicht. Hierin gehen metrische Untersuchungen natürlich das heste Kriterium ah, und zwar namentlich auf dem Gebiete der quantitierenden Poesie. Ührigens weist der grössere Teil der hier vorliegenden Gedichte quantitierenden Bau auf in teils älteren. teils neueren oder neuesten Metren. D. verzichtet von vornherein darauf, die Texte in irgend einer Weise metrisch einzurichten (s. S. XXII sub E); er giebt die Texte "so, wie sie diktiert wurden. d. h. ehen nicht genau rhythmisch, da die Araber nicht gewöhnt sind, ihre Lieder zu sprechen und darum von einer rhythmischen Recitation wenig wissen\*. Ref. möchte Dem doch nicht ganz beistimmen; die Araber sprechen ihre Gedichte ganz gut rhythmisch. wenn sie sie mit der nötigen Raschheit hersagen (aher nicht diktieren). Wir halten es für ganz sicher, dass hei genügendem Raschsprechen des Hersagenden z. B. die Kameltreiherlieder auf S. 137 (von Nr. 1 an) ihr Urmetrum -- - - | -- - - | = - in einem Rhythmus von 4 Hauptaccenten (s. übr. S. XXIV, Z. 11) oder die hühschen kurzzeiligen Verse von Nr. 10 auf S. 241 ihr Urmetrum ---- im Rhythmus × 4 × 1 × 4 (1) dahinfliessen lassen werden, genau wie dies in Tunis beim Zindäli, bezw. dem 'Arobi geschieht (s. meine Tripolitanisch-tunis. Beduinenlieder, S. 45-47)1). Für die Kritik am üherlieferten Verse ist auf dem Gehiete quantitierender Metrik das Erkennen des Rhythmus des Verses allerdings wohl ganz und gar wertlos; wir sähen es daher auch. offengestanden, lieher, wenn D., statt einer Generaleinteilung der Lieder (s. S. XXIII f.) nach den Hehungen der Verse, eine Einteilung der Gestalt gegehen hätte; hier quantitierende und hier nichtquantitierende Metrik! Denn Derjenige, welcher sich nicht viel mit neuerer arabischer Metrik beschäftigt hat, könnte aus Äusserungen, wie der D.'s auf S. XXIV , vierhebig sind u. A. die

'Atābaverse, s. S. 65 ff., die Treiblieder S. 137 f. Nr. 1-8\*, herauslesen, es bandle sich hier um accentuierende Poesie, und gar nicht nm quantitierende. Das Einrichten der Verse mit quantitierender Metrik nach den Erfordernissen des betr. Versmaasses kann an vielen Stellen ohne Schwierigkeiten geschehen; der in solchen Dingen nur einigermaassen Geühte wird z. B. obne Streicben und Einsetzen von Wörtern das Gedicht Nr. 4 auf S. 341 bissama sēfin msaggat nāgilu bedr ilbidūr — wirraḥa bschigg bētu — miṭl feddönin jedür etc. nach dem Metrum - - - | - - - (-) skandieren können, oder Nr. 3 auf S. 325 jā gozha wirkab ahsan - furr el'arab witturkman - 'amitlha ma 'odt tilka etc. n. d. M. - - - | - - - (-), oder das Ged. auf S. 323 jā rabb jā ma'būd jā musnidin li argāk jā maulāji tas if behāli — jā chālidsch illi bilmesāgid tesalli - i qil 'alaiji illi radu min rigali n. d. M. - - - -- - - , oder die beiden Gedichte auf S. 242 gamalak mitl wughak mitl sabri — gamilun fi gamilin fi gamili etc., bezw. hajāti wattasabbur watasulli - maḥālun fi maḥālin fi maḥāli n. d. M. - - - | - - - | - - - Aber so glatt gebt es nicht überall ab. Die von uns für gut befundenen metrischen Emendationen (auf die D. also von vornberein verzichtet; s. S. XXII, Z. 11 v. u.) hier vollzäblig vorzubringen, gestattet der für diese Besprechung anzusetzende Raum natürlich nicht; wir greifen daher aus unseren Emendationsnotizen nur einige, und zwar nur solche heraus, die überzeugend dartbun, wie durch eine metrische Emendation zugleich eine sprachliche Härte oder Unmöglichkeit im arabischen Texte oder eine falsche Übersetzung rektifiziert wird. So steht S. 21, Z. 6 'mu limin je'inkum ,helft dem, der euch bilft"; das Metrum --- verlangt 'inu min je'inekum, also Streichung des unmöglichen 1. Das Ged. Nr. 2 auf S. 30 beginnt schauwasch eggammāl kalbi — wiljom nādu 'arrahīl — kultillu gammāl chudni - kal ana darbi tawil etc. und wird übersetzt .beängstigt bat der Kameltreiber mein Herz. Heut riefen sie zur Abreise. Ich sagte zu ihm: Kameltreiber, nimm mich mit! Er sagte: Mein Weg ist zu lang". wiljom ist nach dem Metrum --- | --- unmöglich; setzt man dafür jom = als (s. Socin, l.c., III, § 60 sub a) ein, so wird der Vers metrisch richtiger und der Satzhau weit gefügiger. Das Ged. Nr. 4 auf S. 83, das ein Hadīdi-Beduine spricht, den ein Beduine andern Stammes wegen des charakteristischen Stammesdialektsausdruckes radalhen verspotten will, lautet vollständig t'aijirni biqolit radalhen - welinte min izlām ilradalhen - ani lagdob fetili ulardilhin wanāsishin 'ala fegg ilchala und wird übersetzt "Du beschimpfst mich durch die Rede "Morgen hier!", und du hist nicht von den Leuten des "Morgen hier"; ich will ergreifen meine Flinte und ihnen folgen früb morgens und auf sie lauern im Défilé der Wildnis\*. Das Metrum ~ - ≃ - | ~ - ≃ - | ~ - verlangt aber die Länge des ersten a von radalhen; deshalb kann radalhen auch gar nicht =

غاد sein, sondern es liegt hier das besonders beduinische غَدًّا لَعُنا und غادي ,jenseits\* (vgl. § XII des Artikels ,Der Dialect der Landbevölkerung des mittleren Galiläa\* von W. Christie in ZDPV. XXIV) vor; rādilhēn od. rādelhēn bedeutet "da drüben", und das ganze Gedichtchen übersetzen wir mit mindestens ebenso verständlichem Inhalte: "du verspottest mich mit der Redensart "da drüben" (tetaijirni bigolte radelhen); du bist nicht von den Leuten von da drüben'! Ich werde meine Flinte ergreifen und mich zu ihnen begeben (lies im Metrum fetiljul'; غدي ist einfach "gehen, aufbrechen") und auf etc." In dem Ged. auf S. 110 heisst es eschscha'r 'alkitfetën kalaḥbāli — jischbeh l'arjāsch elhīg (aber = النبيق) figinh eddiga: das Metrum - - - | - - - | - - - (a), - - - -- - - - | - - - - (b) beseitigt in a die schreckliche feminine Dualendung von kitf und in b das unmögliche ! von l'arjäsch; man lese also; eschscha're 'alkitfene kal'ahbāli — jischbeh rijāsch elhidsche figinh eddiga ("es gleicht den Federn des Strausses in der dunkelsten Nacht, - nicht es gleicht den Federn des Unwetters in der Nacht der Finsternis"); vgl. meine "Tunisischtripolitanischen Beduinenlieder\* V. 645.

Auf S. 345 ff. werden nns zwei Gedichte (Brief und Antwort in einer Pferdekaufangelegenheit) mitgeteilt, welche in andrer Recension auch im Socin'schen Diwan (der Brief daselbst in zwei Recensionen) zu finden sind; eine noch andere Recension des Briefes steht auf S. 104 bei Dalman. Letzterem geben wir darin Recht (vgl. S. 345, Anm.), dass die beiden Kasiden bei ihm "in wesentlich besserer Gestalt als die von Socin edierten Recensionen zum Abdrucke kommen"; doch werden auch die D.'schen Recensionen auf S. 345 ff. noch lange nicht die Originalfassung der Gedichte darstellen, da die metrische Kritik an der D.'schen Recension Genug auszusetzen hat. So lautet wegen des Metrums ---- | ---- z. B. im Briefgedichte Socin's Vers mahdete li šälin wesefin wesaruq besser als Dalman's mā dazzēt li sēfin uschālin usērūq, oder im Antwortsgedichte S.'s titrili innuh läzmek - üssihhe bälijöd besser als D.'s judkar lana inn lüzim tschihh elrög. Der Kritiker kann aus den Übersetzungen der verschiedenen Recensionen hier einmal recht greifbar konstatieren, wie stark voneinander abweichende Übersetzungen desselben Wortlautes ihm bisweilen vorgesetzt werden, ohne dass er die eine oder die andre von ihnen als absolut unrichtig bezeichnen müsste. Beispielsweise wird im Briefgedichte vom Scherif von Mekka bei Socin gesagt, er sei (a) zäbn-alhesan ilā wugaf sēre 'ālbāh, bei Dalman dagegen auf S. 104 (b) zebnalhsan eliertaha ser 'elbah und auf S. 346 (c) zebn alhsan eljaga عيب علباء srr 'elbah; die Übersetzungen (wobei speziell die von ins Auge gefasst werden soll) lauten: (a) .der Befreier des Hengstes. wenn dessen Nackenmuskel steif ist\*, (b) "Verteidiger des Hengstes, bei dem schlaff wurde die Straffheit des Nackens\*1), (c) "Besitzer des Hengstes, bei dem der Gang des Schenkels andauernd ist".

Die Ausbeute fürs arab. Lexikon aus dem Studium des D.'schen Buches ist eine bedeutende. Für eine Grammatik der palästinischen nnd syrischen Dialekte der heutigen arab. Volkssprache kommen diese Texte, weil sie ausschliesslich poetische sind, zunächst weniger in Betracht; doch sind sie durchaus nicht gänzlich belanglos in diesem Sinne, sondern - besonders auf dem Gebiete der Lautlehre, oder noch spezieller auf dem der Konsonantenlehre - kann für Grammatiken von Lokaldialekten auch aus poetischen Texten Material herangezogen werden, - d. h. wenn die Texte so zum Abdrucke gelangen, wie sie diktiert worden sind. Letzteres hat D. aber eigentlich nicht gethan, denn er schreibt, anf konsonantischem Gebiete wenigstens, etymologisierend, also z. B. giebt er, wenn etymol. vorliegen, auch da, wo er t, d oder ' gehört hat, ein ق oder ' gehört hat, ein t, d oder k (aber wiederum dsch, wenn er so für ق gehört hat; dagegen für die beiden Aussprachen des \_ als dsch und als französ. j gleichmässig das nicht sehr praktisch gewählte g); zusammenstossende hh, 'h, dt etc. oder vor anderen Konsonanten stehende Doppelkonsonanten weisen bei ihm gleichfalls auf etymologisierende Schreibung hin. Und doch wird dieses Prinzip an nicht wenigen حانت = Stellen dnrchbrochen, -- vgl. S. 121 Z. 10 v. u. hādiķ (vgl. S. 39, Z. 8 v. u. rabici = , 5, ), S. 275, Z. 18 tamanta'schar und S. 233, Z. 3 seta'schar (mit ganz wohl berechtigtem ند) = منه عشر bezw. ستة عشر — doch wäre besser setta'schar geschrieben worden. - Übrigens notierten wir eine Reihe von Fällen, wo wir direkt ungenaue Lautauffassung D.'s glauben ansetzen zu sollen (aber da kann es sich natürlich auch wohl um Druckfehler handeln); in dieser Beziehung sei genannt: S. 8, Z. 13 wungamu "und sein Rotz" für "خامد; S. 9, Z. 7 lājīg 'agibinu "niedergezogen (der 'ökāl) auf s. Stirne", wozu S. 47, Z. 7 v. u. wilhiq 'ala qebinak , zieh (den 'ökal) auf deine Stirn' und S. 226, Z. 9 lā'idschi weschbeha \_passend und gleichend' zu vergleichen ist, — wir sehen in lajiq und la'idschi Formen von لاق , in wilhij erblicken wir الصماء, S. 79, Z. 15 essama f. الصماء, vgl. 8. 346, Z. 4 ischschimas f. إنشماليي; S. 237, Z. 11 issekin f. انسكين; S. 244, Z. 8 misan f. ميزان; S. 259, Z. 14 wilhansir f.

Dies wird in den "Ergänzungen" auf S. 366 modifiziert zu "Inhaber des Hengstes, dessen Muskeln im Laufe dauernd sind".

ولأفتحر, S. 316, Z. 9 v. u. niddlobat in der Bed. "Klagelieder etc. Doch abgesehen von einigen Bemängelungen solcher Art und mehreren Benastandungen am Transkriptionssystene oder an der Übersetzung, ist alles von D. Gegebene als sehr korrekt mezeichnen; das D'sehe Buch ist mithin eine sehr gute Leistung und eine sehöne Dankesäusserung an die theologische Fakultät der Universität Halle, der es als Gegengabe für die dem Verfasser verliehene theologische Doktorwürde gewidmet ist.

П.

Graf Landberg's umfangreiches nenes Werk enthält, im Gegensatze zum Dalman'schen, auch prosaische Texte neben poetischen; da könnte auf Grund dieser Prosatexte ganz gut die Abfassung einer Grammatik des hadramütischen Arabisch in Angriff genommen werden, denn diese prosaischen Partieen sind umfangreich, und in der Exaktität der Aufzeichnung kommt dem Grafen Landberg kaum ein europäischer Gelehrter gleich 1). Auch bürgen die Sujets der Prosastücke dafür, dass die Sprache dieser Partieen wirklich das achte Vulgär ist und dem grammatischen Bearbeiter zugleich auch ein sehr reichliches Vokabelnmaterial bieten würde: diese Prosatexte sind nämlich fast ohne Ausnahme Beschreibungen der Thätigkeit und des Gerätes des Handwerkers, des Landmannes, des Krämers, des Schreibers u. A. Wir gestehen offen, dass uns diese prosaischen Partieen trotz ihrer nüchternen Sujets interessanter erschienen als die poetischen Stücke: denn nüchtern sind die letzteren schliesslich auch, und oft ist nur das Gewand bei ihnen etwas Poetisches, während ihr Inhalt nicht höher steht als der andrer moderner Beduinen-Diwane. Welch' grosser Unterschied in der Wärme und Echtheit des dichterischen Gefühls zwischen der kunstmässigen, die alten

<sup>1)</sup> D. h. innerhalh seines Transkriptionssystemes; wir wollen aber nicht hehaupten, dass wir das L.'sche System in allen seinen Einzelheiten billigten. Vielmehr erscheint uns besonders unangebracht die Wahl des schwedischeu d für das auf altes au zurückgehende  $\tilde{o}$ ; denn erstilch wissen die wenigsten Nichtschweden, dass das schwed. a wie geschlossenes o gesprochen wird (und werden Das auch aus der Anmerk, auf S. XX nicht recht deutlich ersehen, vielmehr bel der Fahel verharren, dass das schwedische d wie ein "dumpfes a" ausgesprochen werde; gegen Fuudamentalirrtümer ist eben schwer ankämpfen); zweitens stört das Fehlen des Längezeichens ' (das sonst, d. h. bei a, e, i etc., stets die Länge markiert) bier ganz fürchterlich, - gerade wie bei Spitta's y; drittens wird nun hier, bei dieser Doppelschreihung mit å und å für denselben Laut (d. h. für geschlossenes langes o) das Prinzip der phonetischen Schreibung verlassen nnd durch das etymologische Prinzip ersetzt. L. verkennt uns e intentiouen vollkommen, wenn er i. c. sagt: "M. le professeur Stumme, dans set travaux sur les dialectes de l'Afrique du Nord, rend le û, prononcé comme ô (maqsôra) par le dernier signe, ce qui ne lui empêche pas d'écrire ô pour rendre la diphthongue au devenue voyelle lougue, p. e. fôq. Tout cela prête à la confusion pour qui ne connaît pas blen l'arabe d'avance". Dazu hemerke ich, dass ich meine Texte schreibe, wie man sie spricht. Ferner: wer das Klassische noch nicht studiert hat, soli gar nicht ans Studium des Vulgären gehett.

Vorbilder kopierenden Berufsdichtung und der volkstümlichen, neue Gewänder schaffenden und anziehenden! In den echten Volksträllerliedehen der Dalman'schen Sammlung spürt man die Regungen der Volksseele, die man in den meisten Gedichten der Sammlungen Landberg's oder Socin's vergeblich sucht. Hier und da ist in dieser Hinsicht ja wohl ein Lichtblick zu spüren, - so weisen die in der Abteilung "Sarh") gegebenen Danjadana-Lieder und manche der in dem bekannten kurzen Metrum (vgl. Dalman, S. XIX, sub 10 und Socin's Diwan III, S. 49) - - - - | - - - gegebenen Kriegsliedchen etwas weniger gekünsteltes Empfinden auf; spassig ist ein in einer Abart des Basit gedichtetes Loblied des braven Mansur auf Graf Landberg, "den gefleckten Gepard, dessen Güter dem Gewitterregen gleichen, der Finsternis und Donner mitbringt\*, denn so lautet Mansur's Gruss (uba'de sillim 'alalkunte-nnimer lastam, rizguh sebih elmutar luh delhameh war'ud, S. 103). Mansur, ein ungebildeter Mann, dichtet also - vor unsern Augen, möchten wir sagen - quantitierend in einem alten Metrum in diesem Gedicht, und er wird nie anders als quantitierend dichten. Das beachte man gebührend! Denn die Thatsache, dass auf dem Gebiete der arabischen Poesie auch heute noch sehr viel quantitierend gedichtet wird, erkennt man im Allgemeinen vielleicht doch nicht gebührend an. Der gute Mansur hat sich übrigens ein mal metrisch vergriffen, denn der erste Halbvers seiner Kaside lautet yagule hu sälim yibdi bilyiläh la'dam; wie wir aus den Ausführungen L's (S. 106) erfahren, haben die arabischen Zuhörer das söllim vib0 (--- statt ---: Metrum ist also ---- | --- | --- | --bezeichnet. Sonst ergab eine Prüfung مكسى, der Prosodik bei diesem Gedichte ebensowenig etwas zu Beanstandendes, wie bei den übrigen.

Die Gesamtzahl der im L.'schen Buche enthaltenen Verse ist übrigens eine gar nicht so sehr grosse, - höchstens ein Fünftel der Versgesamtzahl des Socin'schen Diwans. Der grosse Umfang des L'schen Buches erklärt sich aus der Weitläufigkeit des jedem einzelnen Gedichte oder Prosastücke folgenden kommentierenden Apparates (der immer reichlich Prosatext enthält), ferner aus dem Umfange der prosaischen Textstücke (S. 243-515) und des Glossars (8. 519-741). Daher kann, wie schon auf d. vor. S. gesagt wurde. auf Grund des hier vorliegenden Prosamaterials, sehr gut eine grammatische Skizze des Hadramut-Arabischen geschrieben werden.

Viel neue phonetische oder morphologische Erscheinungen konnten wir diesmal übrigens nicht entdecken. Die Aussprache des als deutsches i (nebst darauf beruhenden Veränderungen, wie der

<sup>1)</sup> Die Bedeutung mehrerer Schmutztitel des Buches verstehen wir nicht, Für die Dänjadana-Lieder iautet also der Schmutztitel "Sarh"; für die Kaşīden lautet er "Prose"; für die Zawämil iautet er "Zawämil et Marägiz (die Lieder der ietzten Art stehen aber an einer andern Stelle des Buches).

von عيز zu عيز S. 651 oder von جع, zu جا, med. i S. 586) war schon früher von L. festgelegt worden; das Umspringen des Accentes von cvcvc zu cvcvc (S. 41 und 42) oder Pluralbildungen wie إلى المصار ih.) waren uns gute Bekannte) مزت مقتى مصر von امزاب امقاص aus dem 'Omanischen oder dem Maghrebinischen; komplizierte verhale Mischformen oder überhaupt neue Formae verbi traten uns nirgends entgegen; üherhaupt erscheint Dem, der die östlichen, nördlichen und westlichen Dialekte des Arahischen kennt, das hadramütische Arabische dem klassischen doch sehr nahestehend (nach der geographischen Lage des Dialektes ja wohl begreiflich) und deshalb nicht so sehr interessant, denn es sind nun einmal die vom Klassischen ahweichenden Formen für den Forscher das Interessantere.1) Wir hatten gemeint hier eigentlich mehr von neuen Erscheinungen vorzufinden: Spuren von Beeinflussung seitens geschwundener oder noch heutzutage gesprochener südarabischer Sprachen (Himjaritisch, Mehri) vermeinten wir hier und da antreffen zu können; doch ergah sich für uns nirgends etwas vom klassischen Arabisch sehr Ahnormes auf dem Gehiete des Laut- oder des Formensystems.2)

Lesikalisch finden wir dagegen sehr viel Neues im L'sche Buche, uur will uns nicht ganz praktisch erscheinen, dass das "Glossaire" z. t. eine Verquickung von Glossar und Index ist; di sit nämlich nicht üherall primo obtutu ersichtlich, oh das eine ohandere autgeführte Wort als speziell hadramtlisch gegehen werder soll, oder aber warum es, wenn allgemeiner arahisch, hier besonders aufgeführt wird (wie z. B. \_\_will ellev!).

<sup>1)</sup> Das Dafinische dagegen, dem die Fortsetung des L'schen Baches gelten soll (s. den Schluss dieser Anzeigo), scheint, nach den Proben, die nas L seben blier und da giebt, des Neuen und Abweichenden in reicher Menge zu enthaltes. In diesem Dialekte wird z. B, das g als g angesprochen, oder das O als l. — S, auch die folgende Ann.

<sup>2)</sup> Dem Imperfektoponent V., wolchen G. Kampfinæyer in selster Mat-burger Habilitonsschrift (= Mitthell. des Sem. f., ofrent. Sprachen na Berlin Jahry, III (1800), 8, 88 fl.), Die arabische Verbalpartikel de (m)\* aus dem Sablische herleiten wollte, nimmt L. in dem (fle Selten 1746—1748 umfassenden) Ekkure "La préformante i.g., è de l'imparfait" — woselbat, wie auch an anderen Parfece Buches dem oder jemen Gebeirten maches mittel sein Sentendenblufte gries aut wird — den Ausprach auf sablische Herkunft wieder ab und arktisch mit den meisten Forzehern aus "g.f.". — Man beschie bierbei übrigeen sech dass es in Jesuen nach doen eine Parturpartikel Zu giebt – Zandhäldel siemet, "jo te denneral son nom" S. 628 —, welche L. l. e, zweifelter richig zus "kill, wollen" (sho wuch nas einem Verbum) abbleitet.

Druckfehlern begegneten wir ganz wenigen; sicherlich sind die Textpartien fast ganz druckfehlerfrei (L. sagt S. 745 in der Anm. mit Bezug auf G. Kampffmeyer, der an einigen Stellen in früher von L. publizierten Texten L.'s Druckfehler vermutete: "je me permets d'accentuer que dans mes textes et mes exemples arabes il n'y a pas de fautes d'impression", - s. aber die "Additions et Corrections"; ist durch sie Alles rektifiziert worden?).

In seiner Übersetzung war L. an keiner Stelle angreifbar. Ob das Französische anders als ein vortreffliches auch von Franzosen bezeichnet werden könnte, bezweifeln wir; bei dem zur Wiedergabe arabischer Wörter, neben andern europäischen Sprachen, nicht selten herangezogenen Deutschen fiel uns bloss zweimal der Ausdruck als nicht gut deutsch auf, nämlich "ziehe deine Beine zu dir" S. 77 und "du hast von der Kälte abgenommen" S. 315.

An Einzelheiten sei nun noch Folgendes bemerkt:

S. 17 u., ff.: Die Bedeutung "zu Ende gehen", "ausgehen (deficere)" ist bei Las auch in Marokko häufig und also nicht bloss südarabisch; sie findet sich auch im marokkanischen Berberisch. -S. 76 o.: Das hier erwähnte غيد, = ,souple\*, ,molle\* ist vielleicht das Etymon des hier S. 417 angeführten ... , Schätzchen\*. ...

S. 128 M.: Zu & ,chose\*, ,objet\* ist das merkwürdige xiaffaire", .chose" bei Beaussier, Dict. arabe-franc, (Alger 1887) S. 152 und Delphin, Recueil de textes pour l'étude de l'arabe parlé (Paris-Alger 1891) S. 84 sub | zu vergleichen. Vielleicht liegt in

L.'s جنة eine Rückentwickelung aus حية vor, — also das Gegenteil der Entwickelung von عند; L. hat gewiss oft حيد gehört. --S. 206 u. 216: Hier sind zwei Melodieproben von 3 bez. 8 Takten mit sehr sonderbarer Vorzeichnung versehen; es handelt sich aber um E-dur, bez. Des-dur. Auch sonstens ist in den Notenbeispielen nicht Alles korrekt; so müssen auf S. 206 die dritte und die neunte Note Achtel statt Viertel sein, und auf S. 202 hat das Notenbeispiel mit Achtelpause statt Viertelpause zu beginnen. Wer arabisch singen will, findet übrigens auf S. 2 und 3 einen Trällergesang (mit Pianofortebegleitung versehen). - S. 236 u.: مكاكية ,natte qu'on met sous le matelas, importée de Zanzibar et de l'Afrique Orientale\* ist das Suaheli-Wort mkeka. - S. 269: بنسن ,crayon\* braucht nicht mit Reserve = engl. pencil gesetzt zu werden, da der Liquidenwechsel ja, wie wir sehen, so häufig im Hadramütischen ist (vgl. z. B. im Glossar جمل = "German", tibl = "Stroh" oder S. 62 نعن ابوك = نعن ابوك). - S. 328: Die Lösnng solcher Fragen, wie die (bei L. durch die Lektüre des "Maroc inconnu" von A. Moulièras angeregte) nach der Herkunft der أوطية bei den Arabern, erscheint uns ein nicht angebrachtes Unternehmen zu sein Woher haben die Araber denn die جامعة النسآء gelernt, oder wer hat den Deutschen oder andern Europäern die nirgends unbekannte تعانى soll nie, in صانة und عان soll nie, in عانى gebracht? - S. 382: In dagegen stets eine Imale gehört werden. Wir können uns aber nach ce eine Imale schwer vorstellen. - S. 451 u.: , Mestd = ist natürlich richtig (vgl. schon Dozy I, 700 a); interessant مسجد ist hier aber zu sehen, wie aus ganz verschiedenartigen phonetischen Anlässen, in weit voneinander entfernt liegenden Dialekten dieselbe Form resultiert, denn das maghrebinische auch entsteht durch die störende Nachbarschaft von s und dsch, das hadramutische aber adurch Flüssigwerden des ج zu ی. - 8.599: Zu زلبط c. ولبط و . ,se moquer de\* stimmt in der Bedeutung das ähnlichklingende algierische (und tunisische) إلبتي (anch بلتي), s. Beaussier 271 a. — S. 612 o.: Aus meiner Tunis. Grammatik wird als tunisischer Ausdruck für "Leiter" "Leitert; l. c. (S. 72) steht aber sellûm. --S. 633: مغد arranger", "mettre en ordre" u. ä. wird man doch wohl nicht als , tout simplement un développement de معفا bezeichnen können, wie es L. thut; man kann aber das marokkanische سيفط , sogar سيفط und "schicken" heranziehen hielt ich früher immer für eine berberische S-Form, also Kausativform, von رفد). — S. 680 u.: Dass im Ḥaḍramūtischen sehr häufig mit ¿ wechselt ist interessant; das Gleiche kommt ja im Somali vor. - Die Verwandlung von zu &, die L. hier speziell für den Hauran konstatiert, ist bekanntlich an verschiedener Orten Palästinas regelmässig zu finden; so z. B. in Nazareth, wie ich selbst gehört habe (Das steht z. B. auch in dem oben auf S. 420 citierten Artikel Christie's, in § II sub 28), -

Dem Erscheinen zweier weiterer Bände des Werkes, von denen der II. die Dialekte von Daţīna, er-Roṣāṣ und Ḥartb-Beiḥān nebst denen der Wähidi's und der 'Awälig hehandeln soll, während der III. Band hierhergehörige geographische und ethnographische Fragen besprechen soll, sehen wir mit grösstem Interesse entgegen, und mit der Hoffnung, dass nns in jenen versprochenen Bänden ehensoviel des Lehrreichen gehoten werden mögen, wie in dem hier angezeigten.

Hans Stumme.

Ēr an a hr nach der Geographie des Ps. Moses Xoren aci. Mit historisch-kritischem Kommentar und historischen und topographischem Excursen von Dr. J. Marquart. Berlin 1901 (358 S. in 4). Ahhandlungen der Kgl. Ges. d. Wiss. zu Göttingen. Philol-hist Klasse. N. F. Bd. 3 nr. 2.

Wenn ich es wage, Marquart's Werk zu hesprechen, ohwohl ich nur gewisse Theile desselhen genauer untersucht hahe und für grosse Ahschnitte durchaus nicht competent hin, so wird man hoffentlich als Entschuldigung gelten lassen, dass es ausser dem Verfasser selhst wohl niemanden gieht, der jetzt schon üher das Ganze als Sachverständiger urtheilen könnte, ja kaum einen, der das vermöchte, wenn auch alles, was in dem Buche auf chinesische Quellen zurückgeht, ausgenommen würde. Marquart verfügt eben über ungewöhnlich ausgehreitete sprachliche und historische Kenntnisse. Er handhabt lateinische, griechische, armenische, aramäische, arahische, tränische und türkische Quellen mit grösster Sicherheit, geht gelegentlich auch auf Indisches ein und weiss dazu alles, was ihm von chinesischen Angahen in gedruckten Uehersetzungen oder durch directe Mittheilungen gelehrter Sinologen vorliegt, mit scharfsinniger Kritik zu henutzen. Wer könnte ihm da üherall mit eigenem Urtheil folgen?

Die dem im 5. Jahrhundert lebenden Armenier Moses von Chorni zugeschriehene Geographie kann erst aus arabischer Zeit stammen; das war jedem Kenner klar, der sie auch nur in einer Uebersetzung heuntzen konnte. Als feststehend darf jetzt auch wohl angenommen werden, dass das berühmte Geschichtswerk, das von Moses geschrieben sein will, mit dem geographischen eng zusammenhangt und gleichfalls erst in muslimischer Zeit geschrieben sien sit. Gutschmid (Kl. Schriften 3, 335 I.) sehlug ungefähr das Jahr 537 als Zeit der Ahfassung des Gesammtwerks vor; Marquart setzt em itt guten Gründen noch wenigstens 80 Jahre später. Es könnte auffallen, dass die Geographie des Moses die mehr als ein halbes Jahrtassend läter Geographie des Ptolemaeus zur Grundlage nimmt, aber diesess Werk war ehen in jener Zeit noch Allen, die zur griechischen Wissenschaft irgend directe doer indirecte Beziehung

hatten, die Autorität für diese Wissenschaft. Um die ungeheuren Veränderungen, welche theils durch frühere Ereignisse, theils durch die Eroberungen der Araber in den Objecten der Länder- und Völkerkunde stattgefunden hatten, kümmerte man sich höchstens, soweit der nächste eigene Gesichtskreis reichte. So folgt der hervorragende syrische Schriftsteller Jacob von Edessa (um 700) in der, einen Theil seines Hexaëmeron bildenden Erdbeschreibung noch ganz dem Ptolemaeus, unbekümmert um die Gegenwart 1). Die armenische Schrift giebt uns aber doch auch gutes Material über Armenien, Iran und dessen Nebenländer, das entweder selbständig neben den auf Ptolemaeus gebauten Theilen steht oder in diese mehr oder weniger geschickt hineingearbeitet ist. Einigermaassen kann man damit das Verfahren des im 6. Jahrhundert verfassten syrischen σκάριφος της γης (Land, Anecd. 3, 327 ff.) vergleichen, welcher an einen Auszug aus Ptolemaeus sehr werthvolle Nachrichten über damalige nordische Barbarenvölker hängt.

Marquart giebt uns den armenischen Text der beiden von ihm behandelten Stücke nach der durch ihn constatierten ursprünglichen Fassung (A) und nach der früher allein bekannten, stark verkürzten, aber auch interpolierten (B) und fügt dazu eine Uebersetzung. Dass der Text kritisch festgestellt und die Uebersetzung zuverlässig ist, darf man ohne Weiteres annehmen. Das erste, von Ptolemaeus unabhängige Stück, betitelt "Das Land Persien", stellt kurz das tränische Reich in der durch Chosrau I angeordneten Viertheilung nach den Himmelsgegenden dar. Das zweite Stück enthält die dem Ptolemaeus folgenden, aber doch auch die späteren Verhältnisse etwas berücksichtigenden Capitel über die tränischen Länder, das Hyrkanische Meer, Skythien, Mesopotamien und Babylonien. Zu diesem, im Grunde doch recht dürftigen, Material bietet uns Marquart in seinem äusserst reichhaltigen Commentar den bedeutendsten Beitrag zur historischen Geographie Iran's und einiger Nachbarländer, der wohl je erschienen ist.

Die Viertheilung des ehemaligen Säsänidenreichs findet sich bekanntlich auch bei mehreren arabischen Geographen; ebenso in dem frühestens in der 2. Halfte des 8. Jahrhunderts verfassten Pehlevt-Tractat von den Städtegründungen 5. Diese Listen geben aber, entsprechend den Uebetreibungen der persischen Geschichts-

<sup>1)</sup> Noch die deutsche gereinte Geographie aus dem 13, Jahrhandert, die Ign. Zingerie beraugsgeben hat (Sitzgeber. d. Wiener Akad. Pbil.-list, C. Bd. 50, 571 ff.), ist in ähnlicher Weise wesentlich auf Angaben gebaut, die sas Plinius und aus der Bibei istammen, und herücksichtigt nur für Dentschland und dessen Nachbarliänder die thatsichtlieher Verhältnisse.

<sup>2)</sup> Darch West's Gitte besitze ich seben seit längerer Zeit eine gesaue Abschrift dieses Schriftchens, weiches inzwischen herausgegeben ist. Jivanji Jamaspij Modi hat davon eine englische Uebersetzung erscheinen lassen (Bombay 1899), die ihm alle Ehre macht, aber freillich der europäischen Wissenschaft durchau nicht genügen kann.

überlieferung, namentlich nach Osten und Nordosten, weit über das eigentliche Iran hinans. In der Abgrenzung der Reichstheile stimmen sie und die sonst zerstreut sich findenden Andentungen nicht immer überein. Das beruht theils auf Missverständnissen oder falschen Schlüssen, theils aber vielleicht auch darauf, dass selbst in der Zeit, wo diese Eintheilung politische Geltung hatte, die inneren Grenzen nicht immer dieselben waren. Denn - das hat mir vor mehr als 40 Jahren Kiepert zuerst eindringlich vorgehalten - so fest im Orient im Allgemeinen die kleinen Bezirke bleiben, so willkürlich geht man da gern mit der Zutheilung solcher zu Provinzen und Provinzgruppen um. Durch die Natur gegeben war ja nur die Eintheilung des tranischen Reiches in eine westliche und östliche Ländermasse; die vier Himmelsgegenden liessen sich da nur ziemlich willkürlich anwenden. So gehört das eigentliche Medien in der Phl.-Liste zum Westen, bei den Arabern (s. Marquart, S. 94) zum Norden; bei dem Armenier ist es vertheilt, indem Maj (ale Westmedien, S. 18) zum Westen, Rai zum Norden gerechnet wird; auch Hamadan setzt der Text B in den Norden, während der sonst weit bessere Text A es ganz seltsamerweise im Ostviertel hat. Die armenische wie die Phl.-Liste rechnet Ispahan (Gai)1) zum Süden, die Araber rechnen es zum Norden, wie das übrige Medien (الحمال). Allerdings wird auch später Ispahän nicht selten als besonderes Gehiet hezeichnet.

Marquart's Commentar behandelt jede einzelne im armenischen Text genannte Landschaft oder Stadt anfs sorgfältigste von der alttränischen Zeit an bis in die der Chalifen hinein; dabei benutzt er besonders die Geschichte der muslimischen Eroberungen zur Aufhellung der historischen Geographie. Ueberall schöpft er aus dem Vollen und hat den Blick anfs Ganze gerichtet, so sehr sich die Untersuchung oft in Einzelheiten zu verlieren scheint. Er löst manches Räthsel und stellt über manche schwierige Fragen wenigstens scharfsinnige Vermuthungen auf. Sehr beachtenswerth ist sein Nachweis, dass die Namen der Liste vielfach die von nestorianischen Diöcesen sind. Es ist z. B. kaum wahrscheinlich, dass ein Gau wie Bēth Nōhadhrē ohne diese Eigenschaft in das knrze Verzeichniss anfgenommen-wäre. Die Phl.-Liste weiss nichts von diesen wie von anderen, auch als nestorianische Sprengel vorkommenden, Gauen, die der Armenier hat. Das Phl.-Verzeichniss wird von Marquart viel zu Rathe gezogen und erhält dabei manche Aufklärung. Wer

<sup>1)</sup> I'cifart bei Stribo und Ptol. (s. S. 28). Das Land it I'cifaryr Diod. (p. 26 ff. Dass dieser Name num arabischen \_\_schöre, habe ich schon vor 10 Jahren von Andreas gefernt. Aus dem arabischen \_\_ konnte man alierdings den Iraliesten Anlaut nicht mit Sicherheit erkennen, aber die Phi.-Schreibung mit gichert die Identificierun.

sich, wie ich, mit diesem wunderlichen Documente wiederholt entslich abgegeben hat, der weise sez uw ürdigen, was Marquart hier geleistet hat. Zwar haben sich auch mir schon einige Emendationen und einige nicht gerade auf der Hand liegende Deutungen ergeben, die ich bei him wiederfinde, aber ihm ist hier Verschiedenes gelungen, was sich mir versagte. Ich verweise z. B. auf die glückliche Verbesserung der doppelt geschriebenen Stelle über Ktesiphon (21 Anm. 4)1, wonnach als dessen Gründer Wardziak i Wipakän

Dem Abschnitt "Länderbeschreibung nach Ptolemaeus" (137 ff.) folgt eine Reihe längerer (kleingedruckter) Anmerkungen. Daran reihen sich dann noch drei umfangreiche Excurse: "Die armenischen Markgrafen"; "Zur historischen Topographie von Kermän und Mukrän"; "Toxäsista"); dieser nimmt fast ein Drittel des ganzen

<sup>1)</sup> Für [DCC ist woll] [IECDI zu setzen, entsprechend dem bel Arzhen verkommenden, برائي مضيق [III] man bel Jaza, 3,871,18, 570,19) det ترسيدين المرائية من المستقبة من المستقبة ال

<sup>2)</sup> Lies 27773; die arabische Form ist hier nicht zu erwarten.

<sup>3)</sup> Die 9 Städte von 5,5,5 sind etwa Edessa, Harrān, Tel Mauzin, Rāš al'ain, Raqqa, Āmid, Singār, Nisībīn, Maljāfāriqīn (oder Māridīn).

<sup>4)</sup> Die Verwendung des z zur Wiedergabe des z, ist wur ziemlich bei der georden, aber m. E. recht unwecknissig. Die Orthographie Marquari-hat nech einigen Abproaderliche. So schreibt er Fränds und zertat kann die derteilt die jeste mit Gelung kommende Verfahmung des armen ä weilt, dass er en gar vom Throne ettirat; er hat Tron, während er deh Theodozion a. hv. n. och mit die schreibt. Dass "Erägnights" vynnologisch.

Werkes ein. Wenn schon die Erläuterungen zum armenischen Geographen oft ziemlich weit abführen, so haben diese Ekzurse nur wenig directen Zusammenhang mit ihm. Und wenn schon in jenen vieles vorkommt, worüber ich mir kein sachverständiges Urtheil anmaassen kann, so ist das bei den Excursen fast durchweg der Fall. Freilich bezweifte ich nicht, dass namentlich die darin gegebenen Untersuchungen über die verschiedenen Barbarenvölker des Nordens und Ostens sowie über die Geographie und Geschichte der zum Theil halbitränischen Grenzländer ausserst werthvoll sind. Bei weniger straffer Behandlung hätte Marquart mit dem Reichthum des hier Gebotenen Bände füllen können. Ein wenig formlos ist ein Buch somit allerdings geworden, aber die genaue Inhaltsflüssich und die sehr sorgfältigen Indices erleichtern die Benutzung doch sehr.

Ich habe sehon auf den glänzenden Scharfsinn des Verfassers hingewiesen. Es versteht sich fast von selhst, dass eine solche Divinationsgabe gelegentlich etwas sicherer auftritt, als es der nüchternen Kritik gerechtfertigt scheinen kann. Dass z. B. der Name Maggayéras "Fischesser" bedeute, passt zu Her. 1, 216 und ist immerhin möglich, aher fest steht das doch so wenig wie, dass sie Chwarizm bewohnt hatten (155 ff.). Ehenso kann ich es nicht als ausgemacht ansehen, dass die Tuirja des Awestä Iranier gewesen seien (eb.). Ich kann daher auch die unmuthigen Ausdrücke über die moderne Verwendung des Namens "türänisch" (157) nicht hilligen. Man soll sich doch freuen, wenn man irgend hrauchhare Namen für grosse Völkergruppen hat; ganz sinngemässe giebt es ja gar nicht! Ich muss gestehen, dass ich gegen das beliebte Bestrehen, die Nationalität und Sprache verschollner Völker aus ganz unsichern Indicien zu bestimmen, üherhaupt grosses Bedenken habe.

richtig ist, kann jedermann wissen, aber da das Wort wohl nirgends mehr mit dis (ni) gesprochen wird, soll man doch die jetzt phonetisch richtige und allgemein übliche Schreibung anwenden.

Wahrscheinlich bezieht sich der Relativsatz auf Jum., d. i. Citadelle;
 vielleicht soll aber doch das Königsschioss Am an geheissen haben.

Aegypten üher (Sie), dann lässt er Bahel zur Linken und kommt wieder nach Mešän. Das passt m. E. durchaus nicht m einer Ausbiegung nach Garamaea. Die Comhination von Sark-i mit dem War des Jima u. a. m. (135) scheint mir auch recht gewagt.

Die Vermuthung, dass das Haus Jezdin<sup>1</sup>) von dem Adiabnischen Fürsten Izates ahstamme (22), steht etwas in der Luft. Bei der grossen Menge von Namen, die Jezd oder eine Nebenform an der Spitze haben, hesagt die Aehnlichkeit von Izates und Jezdin nur wenig.

Die Emendation Cusent für Eusent hei Ammia (36) hatte ich auch schon länger gemacht; ehenso hatte auch ich die عدم des gnostischen Liedes auf die Kūšūn hezogen (90). والمن أهله ألم المنافئة ألم المنا

<sup>1)</sup> Zu der von Marquart angeführten Stelle in Höffmann's Märtyrern und meiner Taberi-Uebers. 383 f. lisst sich jetzt aus Guld's syrischer Chronik und aus dem Leben des life sählren ("Jésus-sabran"), hrg. von Chabot, noch allerlie über dies Geschiecht fügen. Dazu kommt das von Usener herausgegebene griechische Original der Acta Annatsail.

Möglichkeit, dass diese Gelehrten über den Namen, der um 870 zuletzt vorkommt, eine ganz falsehe Tradition gehabt hätten, ist ja zuzugeben, aber zunächst hat man šich doch an sie zu halten. Und sicher ist durch den Halbvers تأتي رتبيل تقلّم وتتلقم in Ahl-wardt's Beladhort 331, 2, dass sowohl der erste wie der zweite Consonant vocalisiert war (- --- -- oder --- --).

Ueber Dēbul (45) vrgl. noch Raverty im Journ. As. Soc. Bengal 1892, Extran. 317 ff.

Die Annahme, dass Kawädh I in seiner letten Zeit und Chosrau I den Hephthaliten nicht bloss Trübt gezuht, sondern das auch durch eigens zu dem Zweck geprägte Münzen documentiert lätten (624), will mir nicht in den Sinn. Ich bescheide mich allerdings, von den Pehlevi-Münzen der Säsäniden wenig und von dem Münzen der östlichen Lander gar nichts zu verstehen.

Dem harten Qotaiba b. Muslim wäre es an sich vielleicht zumtramen, dass er einen Rebellen "gepfahlt" hätte (69), aber das wäre doch ganz gegen die arabische Sitte gewesen. Wirklich meldet denn auch Tah. 2, 1223, dass jener mit dem Schwerte hingerichtet und dass dann, wie es bei grossen Verbrechern, namentlich Hochverrättern, zu geschehen pflegte, seine Leiche ans Kreuz geschlazen wurde.

Die Anmerkung 1 auf S. 75 macht fast den Eindruck, als oh Marquart einem griechischen Abschreiber zutraute, dass er zwischen zwei gleichberechtigten persischen Formen windudh und gundudh die Wahl liesse. Jedenfalls steht nicht ganz fest, dass die richtige Form des betreffenden Namen Absprouwdedny ist.

und der Nibe مَرْو رود (75) entspricht die nach Jaqut (4, 505), der hier nach eigner Reiseerfahrung berichtet, in ganz Chorasan übliche Aussprache

Die Verbesserung Þi ligð Ja'qubi, Geogr. 279, 18 (76 Anm. 5) wird schon durch den Zusammenhang widerlegt, da die Stelle ja Nachfolger erwühnt. Allerdings ist die Angabe Ja'qübi's unrichtig.

Für ausgeschlossen halte ich die Vermuthung, dass eine aus einem Missverständniss entstandene Lesart bei Ibn [hauqai]) in den Text des armenischen Geographen gerathen wäre (85). Wie soll man sich den Armenier vorstellen, der jenes arabische Werk studiert

Marquart scheint nicht genügend zu beachten, dass das Verhältniss Ihn Hauqal's zu Istachri nicht einfach durch Zusammenhalten des Textes von Bibl, geogr. I und II zu ermitteln ist. Das kommt allerdings für diese Frage nicht eben in Betracht,

und daraus gerade einen einzigen obscuren und dazu verkehten Namen in seinen Moses bringt? Mit der Lesart Mansan mus man sich auf irgend eine Weise abfinden. Die Zahl 26 wird eutweder dadurch erreicht, dass Hrev Katašan als ein Name z\(\text{abi}\) la deer lieber durch Striechung des hier ganz ungebörigen Ah mada.

Sollte Bayðið im Arestā wirklich eine gelehrte, aber falsch Rückbildung aus der lokalen Form Bazd, Bāhl, Bahl, Balz's sin (88)? Marquart traut hier den alter Priestern gelehrte, wenn auch irregehende, Lautstudien zu! Ich möchte lieber annehmen, dass die Awesta-Form eben die ortsübliche gewesen sei. Ortsanaen pflegen ja im Gebrauch ihrer Heimath selbst die abgeschliffensten Formen zu tranen: das wird auch füts ränische Alterthum gelten.

S. 104 hätte ausdrücklich bemerkt werden können, dass die thörichte Wundergeschichte, worin die Hephthaliten vorkommen. ein später griechischer Zusatz zu den syrischen Acten des Gnria

und Schamona ist.

Ich bezweifle, dass das Land der Dēlam den Säsäniden je wirklich unterthan gewesen ist (1290, Als die Araber in seine Nähe kamen, fanden sie, dass Kaxwin mit einer festen königlichen Garnison zum Schutz gegen die Einfalle der Dellam versehen gewesen war (Bel. 321). Ich halte es jetzt auch nicht für unwahrscheinlich, dass der Eroberer von Jenen, Wahriz, wirklich ein im königlichen Kriegsdienst aufgestiegener Dēlamit gewesen ist. Natülich ist es aber immerhin möglich, dass das wilde Bergvolk gelegentlich in Verträgen nominell den Grosskönig als seinen Herrn anerkannt hat.

Wie soll der jüdische Name Τρεκανός aramäisch sein (1437)
Marquart meint, der Name Söstar<sup>1</sup>) sei, wohl von Sös gebildet
mit dem komparativen, die Richtung anzeigenden Suffix -tax² (144).
Elien solche Bildung ist mis sehr unwahrscheinlich. Hier kommt
noch das lautliche Bedenken hinzu, dass letztere Stadt in älterer
Zeit Sössön heisst; später auch wohl δös, nicht Sös.

Sollte der noch nicht zu deutende Ort Sularia (137) vielleicht Gpb- den Grieben des Greiben des Greiben glanzenden Sieg über die Chawarig erfocht Tab. 2, 585 ff.; Kämil 635 ff. (Jan. 2, 111 f., Bekri 777)? Der Ort ist freilich sonst so wenig bekannt, dass nicht einmal seine Aussprache feststebt. Aber der Eindruck des Sieges auf die Başrier, die vor dem wilden Fanatikern fürrehtbare Anges hatten, war sehr gross, und es ist immerhin denkbar, dass eine Kunde von diesem errettenden Ereigniss in eine von dem Armeeire benutzte Quelle gerathen wäre.

Ob Airjanem Waego wirklich Chwärizm sein kann (155), mögen die Awestä-Kenner entscheiden. Wahrscheinlich ist mir das gerade nicht. Die 10 Wintermonate passen doch weder auf Chwä-

<sup>1)</sup> Auch im Talmud שושתרין Sanh. 94 a unten; s. Neubauer, Geogr. 381.

rizm noch auf irgend ein sonstiges Cnlturlaud; eher auf ein mythisch verklärtes Gebirge. Auch Homer's Götter wohnen ja auf (oder über) dem schneebedeckten Olymp.

Meine Darlegung in der Festschrift für Kiepert S. 76 wird, denk' ich, anch Marquart davon überzeugen, dass Hartmann mit Unrecht Beth Zabhdai auf die östliche Seite des Tigris gesetzt bat.

Dass gerade die Tai' das Reich von Hira gegründet hätten, können wir nicht sagen. In dem, was der Verf. S. 163 über Araber sagt, würde ich auch noch sonst einiges Wenige etwas anders fassen,

Die Hauptsachen in dem Excurse über die armenischen Markgrafen (Bdeays) 165 ff. kann ich nicht beurtheslen. Ich will hier aber zu den Belegen, die ich ZDMG. 33, 159 gegeben habe, noch einige Kleinigkeiten hinznfügen. Auf den von Bēth Nöhadhrē Bedjan, Mart. 3, 497 ist eben so wenig Verlass wie auf den in der Gegend von Thamānon Bedjan 4, 221 (Anm. 1); die beiden Erzählungen sind sehr unhistorisch, und den Titel konnten die Verfasser aus älteren Acten kennen. Vielleicht ist aber in Malechus Podosacis (Gelen: Podosaces) nomine phylarchus Saracenorum Assanitarum Ammian 24, 2, 4 diese Bezeichnnng zu sehen. Arabisch kann Podosaces ja nicht sein, und es wäre denkbar, dass der Führer eines etwa in Dijär Rabi'a zeltenden Beduinenstammes den in dem nahegelegenen Berglande üblichen Titel angenommen hätte. - Ein Pitiachsch Georgiens erscheint im 6. Jahrhundert in den Acten des h. Eustathius von Mzetta, Berliner Sitzungsber, 1901, 880.

Marquart weist den türkischen Fürstentitel Jabghu') in weiter Verbreitung nach. Ob ihn aber alle die Formen wirklich enthalten, nnter denen er ihn zu finden glaubt, mag dahin stehen. Jedenfalls stehen te mit bedenklich, den Name 2akfglopto.cg oftz Zichgouto.cg als Sir-Valdyhu Jahghu des Sir-Volkes' zu fassen (216. 247. 308). Die Dentung von Eigennamen ist selbst in gut bekannten Sprachen oft recht misslich und bei anderen nur dann zullssig, wenn sie evident ist. So schlagend sit sher doch das lutliche Zusammentreffen hier nicht! Vielleicht war das von Marquart igmorierte schliessende I nrsprünglich auch in der arabischen Umschreibung vorhanden, denn das I von das die Handschriften haben (Tab. 1, 896), kann recht wohl ans J verschrieben sein. Wen die Perser in der ersten Silbe r oder I börten, so schrieben sie dafür gewiss 5, nicht, wie Marquart annimmt, das alte 7, das damals schon ganz wie z aussah und bei der Umschrift in , hätte

Japku, javghu, jabghu Radloff, Versuch eines Wörterbuchs der Türk-Dialecte 3, 267, 268.
 Die Form Διζώβονλος ist gar nicht überliefert, s. de Boor in den

<sup>2)</sup> Die Form Δεχερουλος ist gar nicht überliefert, s. de Boor in den Sitzgeb. d. Berl. Akad. 1899, 34. Nicht ganz sicher ist es, ob Σιλξίβουλος oder Σιλξίβουλος zu lesen.

verlesen werden können. Und möglicherweise war ührigens der Name des grossen Chakan gar nicht einmal türkisch; hatte doch auch der noch mächtigere Hunnenkönig einen fremden (gothisches) Namen gehaht.

An der S. 313 herührten Stelle des Dialogs über das Farm (Cureton, Spie syr. 17, 4) lese ich o.pop. j.co. j.co. j.co. für j.co. j.co

So ziemlich alle diese Bemerkungen hetreffen nur Kleinigkeiter. Selbst wenn ich auch in allen meinen Einwendungen gegen Maquart Recht hahen sollte, so würde dadurch das Verdienst seines Werks doch gar nicht gesehmälert. Und wenn er wohl etwas zu genögt ist, seine Vermuthungen als sichere Resultate anzusehen, so liegt darin, wie schon oben angedeutet, höchstens ein Fehler seiner Tugend, seiner gewältigen Spürkraft. Die Göttinger Gesellschaft der Wissessehaft hat sich durch die Aufnahme von Marquart's Erünsahr in ihre Schriffen selbst gebert.

Th. Nöldeke.

Zur Kritik des Deboraliedes und die ursprüngliche rhythmische Form desselben,

(Fortsetzung.)

## J. W. Rothstein.

Die vom MT festgelegten Konsonanten bieten allem Anschein nach die ältere Textüberlieferung. Es ist eine davon abweichende Lesart bezeugt, aber schwerlich verdient sie vor jener den Vorzug. Σ hat, wie überliefert ist, άγίων 1) φάραγξ übersetzt. Θ hat καδησιμ transskribiert, und dies ist auch in LXX Cod. A (καδησειμ) übergegangen 2). Das führt auf ein hebräisches קדושים, und nichts steht der Annahme im Wege, dass  $\Sigma$  und  $\Theta$  diese Lesart wirklich in der von ihnen benutzten handschriftlichen Überlieferung vorgefunden haben. Aber wie sollte der Qišonbach zu der höchst auffälligen Benennung "Bach der Heiligen" gekommen sein? Mar-קחברת (a. a. O. S. 8) nimmt diese Lesart auf und erklärt, בית מחברת sei Bezeichnung der Stern-(Planeten-)Götter. Der (angeschwollene) Q. werde ein Bach der Heiligen' genannt, weil diese als die Regenspender galten\*. Diese mythologische Erklärung kann ich nur für einen unbeweisbaren Einfall halten. Aber so ohne weiteres zu behaupten, "277 ": sei die bessere oder gar die ursprüngliche Lesart, ist m. E. mindestens sehr voreilig, ja, ich stehe nicht an, es für falsch zu erklären. Es darf auch nicht ohne weiteres die Lesart von Cod. A (u. a. vgl. weiter unten) als die echte LXX-Übersetzung angesehen werden, wie wir immer deutlicher erkennen werden. M. E. ist es mindestens ebensogut begründet, Cod. B als Zengen für sie zn betrachten. Ich halte dafür, dass die vom MT festgelegte Lesart sowohl der palästinensischen als auch der ägyptisch-alexandrinischen Textüberlieferung angehört. M. E. wird kühle Überlegung nur sagen können, in eine auf asiatischem Boden umlanfende Handschriftenfamilie ist durch einen Schreibfehler statt die Lesart קדומים eingedrungen, und diese hat Σ nnd Θ vorgelegen. Abgesehen davon, dass in der althebräischen Schrift

29

Zu der falschen Lesart αἰγίων φ. vgl. Field.

Diese Thatsache ist nicht unwichtig für die Würdigung der schon wiederholt konstatierten, z. T. recht starken Differenten zwischen Cod, A (u. s.,) einerselts und Cod. B anderselts.

(wie ein Blick auf Eutings Schrifttafel hei Zimmern sofort heweist, vgl. dort auch Kol. 20) ein 72 durch Verwischung des vertikalen Schaftes ohne Schwierigkeit in ein werden werden konnte, dürfte auch das Wort קישון nicht ohne Einfluss auf die Entstehung des Fehlers gewesen sein. Diese Lesart fällt also nach meinem Dafürhalten für die kritische Verwertung zur Rekonstruktion des ursprünglichen Textes gänzlich ausser Betracht (gegen Kloster-

mann u. a.). Für das frühe Vorhandensein der von den Masoreten festgelegten Konsonantenüherlieferung auf palästinensischem Boden zeugt in allererster Linie 'A, und dass wir hier seine Uhersetzung besitzen, ist besonders erfreulich. Er hat nach der Cherlieferung an der Stelle von "το καυσώνων ühersetzt. Das Wort καύσων entspricht aber dem hebräischen קדים Ostwind; es ist besonders der glübende, östliche Wüstenwind gemeint 1). D. h.; 'A las in seiner Textvorlage die Konsonantengruppe סרבוים. Auch die Paraphrase des Targum hezeugt diese Textgestalt: מולא ראתעבירו בת נסין: "גבורן לישראל מלקדמין הוא נ" קיש." Das Gleiche gilt vom Syrer, in dessen oben (Seite 207 Anmerkung 2) mitgeteilter (auch vom Araber genau wiedergegehener) Übersetzung Lui natürlich umzuändern ist in وهزهير). Auch Hieronymus hat sie vorgefunden; wir lesen in Vulg.: torrens Cadumim. Wir dürfen also demnach konstatieren, dass jedenfalls die auf palästinensisch-syrischem Boden verbreitetste Lesart seit alters die auf MT hinführende gewesen ist. - Und dazu kommt nun auch noch das Zeugnis von LXX B. Hier finden wir die Übersetzung: χειφάβόους ἀρχαίων. Das kann selhstverständlich auch nur auf ein קרמים zurückgehen, wie immer es der Übersetzer ausgesprochen haben mag. Es fragt sich nur, oh dieser Versuch, das Wort zu übersetzen, auf den Autor der LXX-Version selbst zurückgeht, oder erst später von irgend jemandem in die Textrecension. für die Cod. B Zeugnis ahlegt, hineingebracht worden ist. Diese Frage wird schwerlich mit Sicherheit entschieden werden können. Cod. A und andere, allerdings mit A nicht ganz ühereinstimmende Zeugen für die alexandrinische Version legten freilich die Annahme nahe, dass in dieser ursprünglich das Wort üherhaupt nicht übersetzt, sondern nur nach Möglichkeit transskrihiert gewesen sei, wenn es nicht wahrscheinlich wäre (wie sich uns noch weit bestimmter ergeben wird), dass ihre Textgestalt sich unter O's Einfluss (zu seiner Art gehört es ja, gelegentlich hehräische Worte unübersetzt

<sup>1)</sup> Mit Recht weist Field die Meinung Schleusners zurück, xavsoror sei in καύσων zu verändern und nichts als eine Wiedergabe des folgenden TCP.

<sup>2)</sup> Hier ist also im Laufe der syrischen Texttradition 9 in 9 verschrieben worden, genau wie nach dem Zengnis des Arabers wahrscheinlich auch an der Spitze von v. 20 a (vgl. oben S. 202 Anm. 1).

zu lassen, vgl. Buhl, Kanon u. Text d. a. Test., S. 156, u. Field's Proleg. c. IV) vielfach so eigenartig und von der in Cod. B abweichend ausgebildet hat. So findet sich in LXX Luc. χειμάβους καθημειμ (in a. Edd. u. Mscr. lautet die Endung hald - μιμ, bald μιν, vgl. Field); Syr. Hex. bietet: ρωσος μω. Sollte hier wirklich theodotionscher Einfluss vorliegen (wie ich freilich glauhe), so müsste die Abweichung in der Transskription als Korrektur auf Grund der inzwischen massgehend gewordenen hebräischen Lesart aufgefasst werden. Gegen eine solche Erklärung der Abweichung liesse sich m. E. nichts Triftiges ins Feld führen.

Nach alledem ist es kaum noch zweifelhaft, dass מרבוים "c die Lesart ist, die schon vor der Scheidung der ägyptisch-alexandrinischen Textüberlieferung die herrschende war. Indes, für ehensowenig zweifelhaft halte ich es, dass sie nicht die ursprüngliche, die vom

Dichter des Liedes selbst ausgegangene ist 1).

Von der m. E. allerdings sicheren Voraussetzung ausgehend, dass wir in "p "; nur einer aus Trümmern der ursprünglichen Gestalt des Halhverses oder genauer: eines Teiles desselben gegenüberstehen, gilt es nun zu versuchen, ob wir mit Hilfe der überlieferten Konsonanten einer Textform auf die Spur zu kommen vermögen, die der ursprünglichen wenigstens näher kommt als die üherlieferte. Dem Gesetze des Rhythmus, das durchgängig, auch in unserem Liede, wie jede Verszeile heweisen kann, im inhaltlichen Aufhau der Verszeile heohachtet wird, der poetischen Grundforde-

<sup>1)</sup> Stephan (a. a. O., S. 38 f.) schlägt vor zu lesen : "ף בַקַל קַרָשָׁים נַחַל פ (seine Ausführungen üher die Möglichkeit der Konsonantenverwechselungen erregen manches Bedenken) und zu übersetzen: "verschlungen hat die Buhler der Bach Kison". Die Übersetzung von 572 ist m. E. einfach nnmöglich; wenn St. nns auf TEN in Ps. 69, 16 hinweist, so ühersieht er, dass dort das foigende Subjekt ("N3) und Ohjekt (""), abgesehen von den Parallelsätzen, den Sinn des Ausdrucks klar machen. Es geht nicht an, von dieser Stelle aus den Schluss zu ziehen, es könne auch 533 ohne alle nähere Bestimmung im Wortlaute des Sstzes in jenem Sinne gebraucht werden. Nicht einmal der Parallelausdruck wurde diese ganzlich singnlare Auffassung von 573 nnterstützen. St. stellt zur Wahl auch 772. Aber anch dahei greift er m. E. in arger Weise fehl. Warum schlägt er nicht direkt vor. Jba zu lesen? Das würde hegrifflich besser passen and sich in seinen Elementen mit Bezug auf das uns vorliegende DED ebenso gut oder, wenn man will, anch ebenso schlecht, wie sein 532, erklären lasson. — Und nun sein בין בין Das scheint mir mindestens ebenso unberechtigt zu sein, wie Marquard ts Deutung des D'UTD von den "Sterngöttern". St. meint, durch "P sei "auf die schmähliche Abgötterei der Kanaaniter" blugewiesen, "ein Hinweis, der sonst im Liode fehle (- ist das in einem solchen Liede auffällig??), aber der Gegenüherstellung des Gottes Israels und des Volks Jahwes zu den heidnischen Kanaanitervölkern ganz entsprechend sel, so dass man einen derartigen Hinweis im Llede fast vermissen könne". Hier hat m. E. religionsgeschichtliche Unklarheit den Kritiker irregeführt. Das wird sich noch deutlicher ergeben, wenn wir seine Meinung über v. 21 h hören.

rung, dass die die beiden zusammengehörigen Halbverse füllenden Gedanken sich zu einer wirklichen inhaltlichen Einheit zusammenschliessen, im übrigen aber die Satzelemente in wohlklingendem Wechsel auf beide Halbverse verteilt werden, entsprechend, erwarten wir nicht nur, dass in dem zweiten Halbverse ein dem ans des ersten Halbverses begrifflich gleichartiger Verbalausdruck stehe, sondern auch, dass das Subjekt מול קישון wie das in dem mit jenem Verhum verbundene Suffix ausgeprägte Objekt irgendwie seine rhythmische Parallele finde. Da nun der erste Halhvers sagt. der "Bach Q." habe "sie", d. i. die in der vorausgehenden Strophe genannten kanaanäischen Könige1) fortgerissen, so erwarten wir, dass im 2. Halbverse der gleiche Gedanke in ähnlicher Form, wenn auch in anderem, inhaltlich verwandtem Ausdruck ausgesprochen werde und damit der die ganze Strophe (v. 20. 21 a) beherrschende Gedanke zur Abrundung gelange, dass die himmlischen und irdischen Naturkräfte (dem Willen Jahwes Folge leistend) in wunderbarer Weise in den Kampf eingegriffen und Jahwes Volk einen entscheidenden Sieg gewährt haben.

Sehen wir uns, von diesen Gesichtspunkten geleitet, jene Konsonantengruppe an, so scheint es möglich zu sein. einen ersten sicheren Schritt vorwarts zu thun, indem wir die Konsonanten 273 ablösen. Damit hätten wir einen wohlgeeigneten Parallelismus zu "ב im ersten Halbverse. Der allgemeine Ausdruck "Wasser" würde gegenüber jener speciellen und genauen Benennung des Subjekts auch ganz genau der in unserm Liede herrschenden Art der Diktion entsprechen. Man erinnere sich nur an (die allerdings in umgekehrter Folge stehenden Ausdrücke) מלכי בנקנ und מלכי בנקנ in v. 19 a. Es lässt sich auch ein Verbalausdruck aus den überlieferten Konsonanten gewinnen, der den vom Zusammenhang nahegelegten Erwartungen durchaus entspricht. Es könnte 3233 dort gestanden haben. Wasser (kamen . . . zuvor; begegneten . . .) überfielen . . . (vgl. besonders Ps. 18, 6, auch v. 19; 17, 13; Hiob 30, 27) würde einen, wie man wohl zugeben wird, recht guten oder doch mindestens erträglichen Parallelismus zu dem im 1. Halhverse stehenden Satze, seinem Subiekt und Prädikate, darbieten. Auch würde die Entstehung der üherlieferten Wortgruppe von dieser Lesart aus ohne sonderliche Schwierigkeiten begreiflich gemacht werden können.

Die oben mitgeteilten, von den alten Versionen auf beiden Traditionsgebieten bezeugten Transskriptionsformen beweisen, dass nicht קדומים die älteste und verhreitetste Schreibung des Worts gewesen ist, sondern קדמים. Der Vokalhuchstabe ist allem Anschein nach erst nachher eingedrungen. Nun ist es auch, wie Sach-

Es kann im Gedichte kaum anstössig gefunden werden, dass das Suffix über אחסים in v. 20 b hinweg auf die diesen miteinschliessenden מלכים (and ihre Truppen) in v. 19 a. b zurückgreift, abgesehen davon, dass selbstverständlich bei dem nackten NTC'O in v. 20 auch an seine Mitkampfer mitgedacht ist.

kundige zugeben werden - Inschriften liefern Beispiele in Fülle dafür -, nicht nötig anzunehmen, es hätte in den Handschriften das י von קדמר geschriehen sein müssen, um richtig gelesen und verstanden zu werden. Auch ein blosses DID las ieder Verständige im Hinblick auf das folgende are ohne Schwanken richtig als Plural. Nnn denke man sich in einer alten Handschrift den Text an unserer Stelle so geschrieben: "מרמשים, - wie leicht konnte da, selbst vorausgesetzt, die Handschrift sei in tadellos deutlichem Zustande gewesen, der so häufig im alten Testament hegegnende Abschreiberfehler vorkommen, dass von zwei aufeinanderfolgenden gleichen Buchstaben einer hei der Kopie übersehen wurde? Nun kommt aher noch dazu, dass, wie wir erkennen werden, der Text des Liedes nicht hloss in dem jetzt in Frage stehenden Halhverse. sondern auch in den heiden nächstfolgenden Verszeilen in besonders hohem Maasse schon sehr früh starker Verderhnis und Verstümmelung anheimgefallen ist; umsomehr werden wir jenes an sich doch nur geringe Versehen eines Kopisten für begreiflich halten. Der Schreibfehler musste aber sehr schwere Folgen haben. Durch ihn war der ursprüngliche Sinn des Konsonantentextes (his zum Ende von pro:) ganz unkenntlich geworden. Aus einer Gruppe von Konsonanten wie der durch den Schreihfehler herheigeführten: "סדמימ" war kein Mensch mehr imstande, den Satz קרטיטים herauszulesen. Man musste an eine Nominalhildung von der Wurzel 275 denken und hat das allem Anschein nach auch bald gethan. Nur könnte man versucht sein, eine Nachwirkung der Erinnerung oder des von dem instinktiven Gefühle für das Wesen und die Anforderungen des Rhythmus stimulierten Bewusstseins darin zu sehen, dass man sich zum Teil wenigstens des Versuchs, das üherlieferte Wort irgendwie zu übersetzen, enthielt und sich mit einer blossen Transskription begnügte. Aus dem angedeuteten gleichen Gefühle heraus erklärt sich auch bei ruhiger Erwägung aller Umstände die Beziehung des so entstandenen nominalen Ausdrucks auf das im 1. Halhverse stehende Suhjekt, ja, auch die bei unserer Annahme notwendig vorauszusetzende nachträgliche Vorsetzung von on und endlich auch der weitere glossatorische Beisatz כישין. Wir werden nachher sehen, dass wir alle Ursache zu der Annahme hahen, dass in dem handschriftlichen Archetypus, auf dem unsere gesamte Texttradition des Liedes beruht, an der Stelle, wo wir uns hefinden, nicht bloss, wie schon gesagt, eine starke Verderhnis des Textes, sondern auch ein ziemlich starker Textverlust vorhanden gewesen sein muss, dass vielleicht dieser Textverlust den Umfang einer ganzen oder doch fast einer ganzen Kolumnenzeile umfasst hat. Aller Wahrscheinlichkeit nach begann dieser Textverlust gleich hinter der hier in Frage stehenden Konsonantengruppe. Gesetzt nun, dem sei so, es sei also jenes fehlerhafte קרבוים von dem zweiten Halhverse

unserer Verszeile allein noch vorhanden gewesen, so hedarf es wohl kaum besonderer Erwähnung, dass dasselbe, genau betrachtet, gänz-

lich in der Luft schwehte und unverständlich war. Nach vorwärts konnte es iedenfalls, auch wenn der nächste Halbvers anders lautete als die uns überlieferte Fortsetzung des Textes in v. 21 b. keine verständliche Verhindung finden. Es hlieh nichts anderes übrig, als es zu dem Vorausgehenden zu ziehen und, um es üherhaupt verständlich zu machen, das Wort theizufügen, wodurch es zu einem poetischen Wechselausdruck für קישור wurde. Und weil man alshald anfing, ihm irgend eine appellative Deutung zu geben, ihm eine poetisch-symbolische Bedeutung für קישׁרן "a heizulegen, fand sich dann irgend jemand veranlasst, um diese Beziehung nnzweifelhaft festzulegen, die Glosse ב" קישרן beizufügen. Ich will nicht von vornherein leugnen, dass den Glossator ein wenig auch sein rhythmisches Gefühl zu seiner Vermehrung des Textes geführt haben mag. Ich meine nun, auf dem hier eingeschlagenen Wege lasse sich von dem vermuteten ursprünglichen Texte aus die Entstehung der überlieferten Textgestalt einigermaassen vernünftig verständlich machen. Und dazu haben wir mit den beiden als ursprüngliche Lesart angesehenen Worten בַּרֶּבׁי צַיּרָם zwei Drittel, d. h. zwei Hehungen, des Halhverses wiedergewonnen, die sich inhaltlich und rhythmisch ganz vortrefflich als Fortsetzung zu dem überlieferten, anscheinend unverletzt erhaltenen ersten Halbverse hinzugesellen).

Die schwierigste, vielleicht ganz unlösbare Frage ist aber nun die nach dem Objekt, das in dem ursprünglichen Texte unseres Halbverses als Träger der dritten Hehung gestanden haben mag. In Bezug darauf sind wir nur auf Vermutungen angewissen. So ungewiss solche aber auch sein mögen, ich meine jedoch nicht mit dem hinter dem Berge halten zu sollen, was sich mir in Laufe meiner Arbeit an dem Liede als allenfalls mögliche Rekonstruktion des noch fehlenden Satzgliedes aufgedränzt hat. Es versteht sich

<sup>1)</sup> Für soiche Leser, die meine Beurteijung des Wortes 5772 vor "P für bedenklich halten und meinen sollten, es müsse wenigstens etwas anch von diesem Worte in den Texttrümmern vorhanden gewesen sein, wenn anders sein Dasein verständlich sein solle, will ich anmerkningsweise noch eine andere Möglichkeit, den Text im Bereich der zwei ersten Hebnngen des Halbverses an rekonstruieren, andeuten. Der nrsprüngliche Text könnte anch allenfalls gelautet haben: בְּיִים אוֹרָהְיּ Das Verhum הַבְּיֹל würde auch eine ganz vortreffliche Parallele zu 5773 sein. Allerdings würde die Erklärung der Herkunft des Buchstahen 7 hinter D (von dem 7 als Endung der III. piur. könnten wir ja auch hier absehen) aus einem II., da dieselhe aus der alten hebräischen Schrift erklärt werden müsste, nicht ganz ohne Schwierigkeiten sein, wenngleich gewisse Schriftformen in vorchristlicher Zeit (man sehe wieder die schon oft erwähnte Eutingsche Schrifttafel nach) es immerhin deukbar erscheinen lassen, dass bei mechanischer Verstümmelung eines □, zumal nach Verwischung seines linken Schaftes, eine Verlesung in 7 eintrat. Die Erweiterung des > von dem natürlich im Zusammenhang auch naverständlichen בחל בע לקדנוים könnte aus den gleichen Gründen, wie die oben angenommene Beifügung von 5773 überhaupt. erklärlich gemacht werden.

von selbst, dass ich den durch und durch hypothetischen Charakter des nun Mitzuteilenden in noch höherem Maasse als bei dem bisher Ausgeführten gewahrt und bei der Beurteilung meiner Dar-

legungen beachtet wissen möchte. Um mir einen Weg in der Richtung auf das erstrebte Ziel zu bahnen, muss ich etwas vorgreifen. Dass die von mir aufgestellte These, das Lied gliedere sich durchweg in zweizeilige Strophen, begründet ist, haben die bisher besprochenen Verszeilen schon zur Genüge dargethan. Die Erkenntnis, dass dem so ist, wird an dem Punkte, wo wir jetzt stehen, für unsere Weiterarbeit von grosser kritischer Wichtigkeit. Blicken wir nämlich vorwärts, so erkennen wir leicht, dass in v. 23 ein besonderer, inhaltlich sich von der Umgebung deutlich abhebender Zweizeiler steckt und dass mit v. 24 eine weitere Strophe anhebt. Schliesst nun mit v. 21 a. wie zweifellos ist, die Strophe, in deren Besprechung wir uns gegenwärtig noch befinden, so bleibt vor v. 23 nicht mehr ausreichendes Material übrig, um einen Zweizeiler zu füllen. Es steht uns dazu nur zu Gebote, was wir in v. 21 b und v. 22 lesen; das aber ist höchstens genug zu drei Halbversen, es fehlt also mindestens das Material zu einem Halbverse. Nun ist es aber auch unmöglich, die uns hier erhaltenen Vers- oder Strophenteile einfach als irgendwann und aus irgendeinem Grunde beigefügten Zusatz eines Lesers oder Bearbeiters des Liedes zu betrachten und demgemäss auszuscheiden. Es bedarf keiner besonders tief eindringenden Überlegung, um einzusehen, dass der Dichter bei der Schilderung des eigentlichen Kampfes sich nicht mit dem begnügt haben kann, was wir in den beiden Strophen v. 19 a und b und v. 20 und 21 a lesen. Zwar ist schon in der letzten Verszeile dieser beiden Strophen auf das schlimme Ergebnis des Kampfes für die Kanaanäer hingewiesen; aber eigentlich liegt der Nachdruck in diesem Verse nicht sowohl auf diesem Hinweis, als vielmehr darauf, dass sich mit den für Jahwes Volk vom Himmel her eintretenden Kräften auch die irdischen Naturkräfte, die Macht der Wasser des Qišonbaches, vereinigten, um die Streitkräfte der kanaanäischen Könige zu brechen. Wir erwarten in dem inhaltlichen Fortschritt des Liedes mindestens noch eine Strophe, die in ihrem Hauptgedanken die Wirkung des Kampfes, die Niederlage der Kanaanäer schildert. Wir erwarten das umso mehr, als v. 25 ff. voraussetzen, dass Sisera nicht in den Wellen des Qison sein Grab gefunden hat, sondern für sich wenigstens sein Heil in der Flucht hat suchen können. Die inhaltliche Vorbereitung oder Überleitung zu v. 25 ff. muss in der verstümmelten Strophe gestanden haben.

Sind diese Erwägungen begründet - und ich glaube, dass sie es sind -, dann stehen wir im Zusammenhang von v. 21 b. 22 vor einem uralten Textverlust, - einem Verlust, der, wie die Versionen lehren, in einer Zeit eingetreten sein muss, die weit vor dem Zeitpunkt liegt, von dem an unsere alten Zeugen ein kritisch verwert-

hares Zeugnis abzulegen vermögen, der wahrscheinlich schou eingetreten war, als unser Richterhuch in seiner gegenwärtigen Gestalt abschliessend redigiert wurde. Und wenn wir dazu nehmen, was wir hernach noch erkennen werden, dass auch der üherlieferte Text in v. 21 h. 22 schwerlich mit dem ursprünglichen gleichgestellt werden kann, dass derselhe vielmehr nur das Produkt notdürftiger Rekonstruktion eines alten Trümmerhaufens ist, so ergieht sich aus alledem die Erkenutnis, dass wir hier vor einer Stelle stehen, an der das Lied schon in sehr früher Zeit eine starke Beschädigung und damit zugleich auch einen starken Verlust erlitten hahen muss. Es könnte eine Beschädigung rein äusserlicher oder mechanischer Natur sein, wie sie vielgehrauchten und mancherlei Fährlichkeiten ausgesetzten Handschriften des Altertums mit Rücksicht auf das verwendete Schreibmaterial (Papyrus oder Leder) leicht zustossen konnte. Ich hahe den Eindruck, als hätten wir hier einen Fall von Textverstümmelung und -verderbnis, wie sie an dem unteren und wohl auch nicht selten am oberen Rande einer Handschriftrolle durch schädliche natürliche oder mechanische Einflüsse (Verwischung der Schrift, Brüche und Ahhröckelungen in der Rolle u. dgl. m.) vorkamen und wofür ja die vorhandenen handschriftlichen Überreste aus alter Zeit genügend Beweise liefern.

Betrachten wir nun unsern üherlieferten Text, so sehen wir. dass derselhe in v. 19 a. 20. 21 ac in der Hauptsache gut erhalten gehliehen ist. Was wir auf Grund der alten Zeugen glauhten ändern zu müssen, widerlegt dieses Urteil nicht; ehensowenig auch die Thatsache, dass in v. 19b eine stärkere, ehenfalls uralte Verderbnis - m. E. ist dieselhe mit der in v. 21 h. 22 erkennharen im wesentlichen gleichen Alters - konstatiert werden musste, denn ein Blick in eine alte Handschrift (es genügt schon ein Blick in den Zustand der wiedergefundenen Handschrifthlätter des Sirachhuches; noch deutlicher belehrt uns freilich ein auch nur flüchtiger Blick auf eins der zahlreichen in Ägypten wiedergefundenen Papyrushlätter) zeigt, dass mitten zwischen im ganzen gut erhaltenen Zeilen eine oder auch Teile einer solchen ganz oder doch fast his zur völligen Unkenntlichkeit verdorben sein können, während alsdann nach einer oder ein paar ganz oder doch teilweise völlig tadellos erhaltenen Zeilen eine neue und vielleicht noch gründlichere Verderhnis folgt. Einen solchen Fall würden wir also hier hahen. Die Textkorruption an unserer Stelle würde in dem handschriftlichen Archetypus, auf den unsere gesamte Texttradition des Liedes zurückgeht, ihren Anfang mit v. 21 aβ genommen hahen, wenn unsere Ansicht über "יחל קר richtig sein sollte, wie ich meine, uud ihr Ende mit dem Schluss von v. 22 erreicht hahen, denn dass wir von v. 23 an wieder vor einem im ganzen vortrefflich überlieferten Texte stehen, ist unzweifelhaft. Zwischen dem Anfangs- und Endpunkt der Verderhnis überhaupt aber muss sodann auch ein Textverlust koustatiert

werden. Und davou ist zunächst das die dritte Hehung des zweiten

Halbverses bildende Wort der Verszeile 21 a und sodann wahrscheinlich der ganze erste Halbvers der nächsten Verszeile betroffen worden. Ich halte den jetzt vorliegenden Wortlaut von v. 21 b für eine thatsächlich misslungene Rekonstruktion des auch in Trümmer gegangenen zweiten Halbverses jener Zeile. Aber es fragt sich doch, ob sich dieser Textverlust lediglich auf dem bisher ins Auge gefassten Wege erklären lässt. Ich möchte nicht unterlassen, eine andere Möglichkeit der Erklärung dieses Verlustes auch noch ins Ange zu fassen, und zwar umso mehr, weil wir von ihr aus vielleicht einen Anhalt gewinnen, wenigstens vermutungsweise das vermisste letzte Wort am Ende von v. 21 aß wiederzufinden. Es könnte dieser Verlust natürlich auch ähnlich, wie der früher behandelte Verlust von einem Teil der Strophe v. 19 a.b in der syrischen Bibel, erklärt werden. Es könnte ein Abschreiber bei seiner Arbeit mit dem Auge von der einen Kolumnenzeile in die andere ahgeglitten sein, weil jenes am Ende von v. 21 aβ vermisste Wort einige aussere Ähnlichkeit mit dem hatte, von dem sein Auge in die nächste Zeile überzuspringen verleitet wurde. Eine solche Möglichkeit würde noch begreiflicher sein, wenn wir, diese Erklärungsweise mit der oben zuerst ins Auge gefassten kombinierend, voraussetzen dürften, dass zwar, als jener Abschreiber, der den Textverlust verschuldete, seine Arbeit verrichtete, noch alle Zeilen, auch die in Verlust gegangene, vorhanden waren, aber doch auch schon ziemlich stark verwischt waren, sodass die Ähnlichkeit der beiden zu dem verhängnisvollen Versehen führenden Wörter vielleicht noch grösser erschien, als sie in Wirklichkeit uranfänglich war,

Diese natürlich rein theoretischen und zunächst vielleicht auch binsichtlich ihres praktischen Wertes höchst zweifelhaft erscheinenden Erwägungen haben mich jedoch zu einer Vermutung geführt, die ich der Mitteilung für nicht unwert halte. Nach unserer Textüberlieferung kann das Wort oder das Konsonantenmaterial, das die Ablenkung des Auges jenes Abschreihers herbeigeführt haben könnte, חדרכי רג" gesucht מדרכי רג" gesucht מדרכי רג" werden. Ich gehe also nun davon aus, dass das letzte Wort von v. 21 a B in seinem Konsonantenhestande eine gewisse Ähnlichkeit mit jenem ersten Worte in v. 21 b gehabt hat. Aber welches Wort könnte das gewesen sein? Natürlich mnss es ein solches gewesen sein, dessen begrifflicher oder auch sachlicher Inhalt in Wahrheit ein in den Zusammenhang der ganzen poetischen Argumentation nach rückwärts (von v. 19 a an) und ebenso auch nach vorwärts sich passend einfügender Wechselausdruck sein würde für das im ersten Halhverse stehende, auf die "kanaanäischen Könige" und die mit ihnen zugleich gemeinten, wenn auch nur angedeuteten, wider Jahwe und sein Heer aufgestellten Streitkräfte hezügliche Pronomen III. p. plur. Nach Analogie von v. 19 a.b., auch v. 20, könnte man zn erwarten geneigt sein, dass es ein Wort sei persönlicher Bedeutung, also ein Wort, das auch nach dieser Seite hin das Suffix des ersten Halbverses rhythmisch verdeutlichte. Aher, da dieses pronominale Ohiekt hinsichtlich seiner Beziehung gar keinem Zweifel ausgesetzt ist, so könnte in dem fehlenden Worte ganz gut auch eine sachliche Ergänzung zu dem Pronomen geboten gewesen sein. Und unter dieser Voraussetzung ist vielleicht v. 28 b geeignet, uns einen nützlichen Wink zur Wiedergewinnung des verlorenen Wortes darzubieten. Wir werden später sehen, dass in v. 28 h das Nebeneinander von ברכבות und מרכבות in den beiden Halhversen schwerlich ursprünglich ist. Wahrscheinlich aber war in dem einen Halbverse ursprünglich wirklich von seinem oder seinen (Kriegs-)Wagen die Rede, während in dem anderen ein persönliches Appellativum stand. Genau so könnte die Sache nun auch in v. 21 aß im Verhaltnis zu aa gewesen sein. Nehen der pronominalen Rückheziehung auf die kanaanäischen Könige im 1. Halhverse könnte im zweiten von ihren Streitwagen geredet gewesen sein (man vgl. Jud. 4, 15). jenem Streitmittel, dem Israels Schlachtreihen in der Ebene sonst nicht zu widerstehen vermochten (vgl. Jud. 1, 19 und dazu v. 27). das nur Jahwes wunderbares Eingreifen unwirksam machen und vernichten konnte. Ich vermute daher, dass das vermisste Wort ברְבַבֹּים lautete. Man wird zugehen, dass das Wort vortrefflich in den Zusammenhang passt, ehenso anch, dass das ohen hergestellte Verbum זְבְּבֶּרְ sich nicht weniger gut damit verbindet. Den schnellen Kriegswagen kamen die Wasser des Qison zuvor, hrachen die Wucht ihres Ansturms und rissen sie mit sich fort oder hegruben sie in der Tiefe des Stromhettes. Eine wesentliche Stütze für diese Vermutung finde ich in der Thatsache, dass in der alten Schrift die ersten Konsonanten des Wortes eine grosse Ähnlichkeit mit dem Worte חדרבי besassen, wohei ich zunächst voraussetze - ob mit Recht oder Unrecht, lasse ich dahingestellt sein -, dass die Hauptkonsonanten dieses Wortes wenigstens einigermaassen sicher überliefert sind. Die Konsonanten an hrauche ich ja nur zu nennen: sie sind in beiden Worten in gleicher Folge. Nun vergleiche man wieder einmal die schon oft herangezogene Kol. 9 der Schrifttafel hei Zimmern und frage sich selbst, ob an in dem dort mitgeteilten alten Schriftduktus, falls heide Konsonanten nahe aneinander gerückt und entweder nicht ganz sorgfältig ausgeschrieben oder durch Verwischung teilweise (zumal der vertikale Schaft des 7) undeutlich geworden waren, für das Auge, zumal eines vielleicht etwas flüchtig arheitenden Abschreibers, nicht mindestens einem z sehr ähnlich werden konnten. Ich glauhe, man wird mit mir diese Frage einfach heiahen. Nun werden wir aher hernach sehen, dass das im MT stehende י in חררכי nicht gut bezeugt ist; die ältere Lesart scheint אחרק zu sein. Wenn das der Fall sein sollte, so würde unmittelhar auf das pjenes Wortes in dem üherlieferten Text ein folgen, und es steht der Annahme nichts im Wege, dass jener Ahschreiher das auch schon mit den nächstfolgenden Konsonanten (we) aus den Texttrümmern herausgelesen hat. Nun vergleiche man

aber wieder in Kol. 9 der Schrifttafel die dort verzeichneten Formen für : einerseits und a anderseits; man wird zugeben, dass auch der vierte Buchstabe von מרכבתם grosse Ähnlichkeit mit dem ; in der Konsonantengruppe "חדרכנ" der nächsten Zeile aufweist, dass also die vermutete Abgleitung des Auges des Abschreibers von jenem Worte auf dieses leicht begreiflich wird. Ich meine also, mit alledem so viel zur Begründung meiner Vermutung, jenes Wort möchte wirklich das verloren gegangene sein, beigebracht zu haben, dass es nicht zu kühn erscheinen dürfte, wenn ich es nicht mehr bloss für möglich, sondern für wahrscheinlich halte, dass der Versuch, den ursprünglichen Text wiederzugewinnen, als im wesentlichen gelungen betrachtet werden darf. Die ganze Verszeile (v. 21 a) würde also nunmehr folgende Gestalt haben 1):

## בחל קישור גרפם קדמו מים מרכבתם

Von der nächsten Strophe haben wir, wie wir schou gesehen baben, nur noch das Konsonantenmaterial von drei Viertel ihres Gesamtumfangs, und dass dies in seiner überlieferten Form dem ursprünglichen Texte, wie er vom Dichter ausgegangen ist, entsprechen sollte, ist gar nicht wahrscheinlich. Schon der Wortlaut in v. 21 b ist ausserst bedenklich, ja, scharf beurteilt, im Zusammenhang geradezu unverständlich. Von nicht minder grossen Schwierigkeiten ist der Wortlaut von v. 22 gedrückt. Auch der hier uns vorliegende Text ist unmöglich derjenige, welchen der Dichter ge-

<sup>1)</sup> Zu den Versuchen, den Halbvers zu emendieren, verweise ich auf Badde. Wenn B. zu der Vermutung Oettils, statt קרבים sei קרבים zu lesen, hemerkt, "ehenso nahe lägo בחל קברים, so muss ich zweifeln, oh בחל קברים ein für einen Hebräer möglicher Ausdruck sei. Nowack verzweifelt an einor Bekonstruktion des Textes. - Ich will hier nur noch die von Budde, auch von Nowack nicht erwähnte Lesung mitteilen, die C. Niehuhr in seiner zu sehr vielen und ernsten Bedenken zwingenden Arbeit "Versuch einer Reconstellation des Deboraliedes (1894)", S. 34, vorgeschiagen hat. Er will iesen: ... ", וחל קישון גדפם נחל קדר מים נחל מאר nnd ühersetzt: "Doch der Bach Q. spottete ihrer, der schwarzfarhige Bach, die Gewässer des Baches Q. . . . " DETA soil so viel sein als: "liess sie nicht vorwärts". Aber wird 373 jemals so gebraucht? Mir scheint sogar der wirklich nachweishare Gebrauch der Wurzel, wie auch die wahrscheinliche Grundhedeutung die Möglichkeit einer derartigen Verwendung derseihen seihst in poetischer Sprache direkt auszuschliessen. Die Verbiudung von TTP mit DTI oder mit "Wasser" ist natürlich mit Rücksicht auf Hioh 6, 16 unanfechthar. Aber damit ist noch nicht gesagt, dass die vorgeschiagene Emendation die ursprüngliche oder auch nur eine dieser nahekommende Lesart geschaffen hat. In der Ahscheidung von bin ich (unabhängig, wie ich ausdrücklich hemerke) mit ihm zusammengetroffen. Im ganzen glauhe ich doch, der praprunglichen Lesart näher gekommen an sein.

wollt hat. Wenn man allenfalls auch die überlieferte Textgestalt von v. 22 nach dem im Liede herrschenden rhythmischen Schema lesen kann, so habe ich doch gegen den ersten Halbyers auch rhythmische Bedenken. Viel schwerer wiegen für mich allerdings in diesem Falle die Bedenken sprachlicher Natur, die sich einerseits an das Wort הלמר, andererseits an das doppelte ההרוח des zweiten Halbverses knüpfen, abgesehen von dem jetzt beziehungslosen Suffix von אביריר. Meiner schon früher zum Ausdruck gebrachten Überzeugung nach haben wir in v. 21 b. 22 nur einen höchst notdürftigen Versuch, die Trümmer des nrsprünglichen Textes zu rekonstruieren, und uns bleibt die Frage zu beantworten, ob es möglich ist, mit dem überlieferten Konsonantenmaterial auf kritischem Wege zu einer Textgestalt zu gelangen, die der ursprünglichen mindestens näher kommt als die vom MT gebotene. Ich glaube nun, diese Frage wenigstens in Bezug auf v. 22, selbstverständlich mit aller Reserve, bejahen zu dürfen, dagegen glaube ich mit aller Bestimmtheit überzeugt sein zu dürfen, dass v. 21b ein unlösbares Rätsel ist und für alle Zeiten bleiben wird, es sei denn, dass uns neue textkritische Hülfsmittel zugänglich werden.

Zunächst gilt es auch hier, nach Möglichkeit die Textgestalt zu ermitteln, auf die alle alten Zeugen zurückweisen oder aus der die von ihnen bezeugte Lesart verständlich gemacht werden kann. Blicken wir aber auf diese Zeugen, so ergiebt sich uns sofort, dass keiner von ihnen ganz mit MT übereinstimmt. Selbst die uns noch zugänglichen Zeugen für die auf asiatischem Boden verbreitete Lesart sind mit ihm nicht einig. Leider steht uns hier aber zunächst nur das Zeugnis des Targum und von Syr.-Peš. zu Gebote. Das Targum lautet: דושישת נפשי קשילי גבריהון בחקוף. Die Worte קמילי נבריהון dürfen wir als paraphrastischen Znsatz betrachten; jedenfalls hindert uns das Gesamtzeugnis aller übrigen Versionen an der Annahme, die Worte entsprächen einem wirklichen alten Bestandteil des hebräischen Textes, welchen das Targum wiedergiebt. Dagegen ist von Wichtigkeit, dass hier wir: nicht, wie im MT, Vokativ ist, also nicht die Lesart חדרב, sondern חדרך (Imperf. hist.) vorausgesetzt wird. Zweifelhaft ist, ob die Praposition ם in Verbindung mit מקוף auch als Bestandteil der hebräischen Vorlage des Targum angesehen werden darf. Es könnte natürlich auch lediglich Deutung des blossen hebräischen in sein. Beachtenswert ist aber immerhin, dass auch das Targum die Lesung der Konsonanten 77 voraussetzt, welche die Masora festgelegt hat. Singular ist in einem Punkte wenigstens die Lesart in Syr.-Pes. Sie lautet: الجنب نحمب سال (= assequatur anima tu a robur!). Sie steht also in Bezug auf die Lesart nnd die Auffassung des "un als Subjekt des Satzes mit dem Targum gegen MT im Einklang. Sie scheint auch in ihrer hebräischen Vorlage lediglich 17 gelesen und in der Aussprache des Worts von der allgemein üblichen

Auffassung bestimmt zu werden. Aber wie kommt sie zu Stand in ihrer Textvorlage nicht נסשר, sondern כששר oder handelt es sich hier etwa um einen innersyrischen Fehler? Die zweite Seite dieser Alternative zu bejahen, könnte der schon früher herangezogene Araber nahelegen 1). Indes, auch die Möglichkeit ist nicht ohne weiteres von der Hand zu weisen, dass die Lesart des Syrers auf eine besondere Gestalt des Textes in der von ihm voransgesetzten handschriftlichen Tradition zurückweise. Wir dürfen diese Möglichkeit deshalb nicht ausser Acht lassen, weil wir ja schon triftige Gründe für die Annahme gefunden zu haben glaubten, dass die syrische Version auf einer besonderen, eigenartigen handschriftlichen Textüberlieferung beruhe. Man könnte sich versucht fühlen, das > des Suffixes im Syrischen mit dem ב in Verbindung mit הקוף im Targum in Beziehung zu setzen. Und um sich davon zu überzeugen, wie leicht paläographisch eine Verwechslung von a und a in der Zeit und auf dem Boden, wo wir den Syrer wahrscheinlich zu suchen haben, zumal unter Voraussetzung sei es nicht schematisch genaner, sei es teilweise beschädigter Schrift, begreiflich ist, bedarf es nur eines Blicks in Kol. 10 ff., auch 22 der Eutingschen Schrifttafel. Nehmen wir nun einmal an, der Syrer habe in seiner hand schriftlichen Textvorlage מדרכנסשיכעו zu lesen geglaubt, was lag näher, als dass er > mit dem vorausgehenden Worte verband, selbst wenn er wirklich vor demselben ein sah, da eine Verknüpfung desselben mit dem folgenden 17 nur äusserst schwer im Satze verständlich war? Das Verbum הרך deutete er sodann auch im Einklang mit der Bedeutung, welche die Wurzel דרך im Syrischen (auch Arabischen) im Afel hat, dagegen weder im Althebräischen noch im Neuhebräischen besitzt. Der Bedeutung, welche die Wurzel im Hebräischen hat, wird dagegen das Targum gerecht, wenn es sie durch שבוד (= zertreten) wiedergiebt. Und wenn wir beachten, dass דרך mit ב = treten auf etwas (auch im Targ.) bedeutet, so ist es wirklich nicht ganz unwahrscheinlich, dass ursprünglich das Targum anicht adverbiell aufgefasst hat, sondern als Objekt מדרך נפשר und dass die Worte קשילי גבריהון nur eine Deutung des בחקוף beziehungsweise des hebräischen בחקוף sein sollten. Allerdings kommt, soviel ich jetzt sehen kann, קוף sonst im Targum nicht im Sinne eines persönlichen Konkretums vor, aber wohl kommt es in konkretem Sinne zur Bezeichnung eines "festen Ortes" vor,

<sup>1)</sup> Seine Übersetzung lautet: تُدرك نفسى القوة, also = assequatur anima mea robnr. Allerdings würde immerhin die Entstehung eines syrischen 🕳 aus einem 🛶 eher verständlich sein, als umgekehrt, umso eher, als ja anch die Möglichkeit ins Ange zu fassen ist, dass die sonst ganghare und schliesslich durch die Masora für alle Zeiten kanonisch gewordene Lesart auf eine Abinderung der syrischen Lesart hingewirkt hätte.

z. B. Jud. 6, 26, wo im Hebräischen מכלי stebt. Aber, wenn dem auch so ist, was bindert uns anzunebmen, dass das überlieferungsgemäss ti ausgesprochene Nomen wörtlich mit nich wiedergegeben und dann von der niedergeworfenen Streitmacht der kansanäischen Könige verstanden wurde? Der paraphrastische, vielleicht erst später binzugegebene Beisatz משילי גבריהון erklärte dann, wie חסות hier gemeint sei. Allerdings lag es hernach, als dieser Beisatz an seiner jetzigen Stelle in den schriftlich fixierten Text des Targum eingefügt war, sehr nahe, בתקוף in dem Sinne von vi (cum vi) zu versteben.

Nun wird man mir einwenden, das sei doch alles Pbantasie, es handle sich bier um Möglichkeiten, mit denen nichts anzufangen sei. Das ist aber nicht der Fall. Ich glaube, wir baben noch ein Zeugnis für eine auch auf palästinensischem Boden gewachsene Auffassung des Textes, die sieb ganz in der Richtung meiner bisherigen Ausführungen zum Targum bewegt. Das ist nämlich das Zeugnis der Vulgata. Sie übersetzt: conculca anima mea robustos. Hier haben wir einerseits in Ahweichung vom Targum, aber in Übereinstimmung mit MT die vokativisebe Auffassung von יביבי, anderseits aber im Einklang mit dem Targum die persönlich-konkrete Deutung des als Objekt aufgefassten 17. Es bedarf ausserdem wohl kaum des ausdrücklichen Hinweises auf die Gleichheit der Übersetzung des Verbums. Ich halte es demnach für gewiss, dass die jüdische Exegese, die im Targum zum Ausdruck gelangt und auch Hieronymus beeinflusst hat, 777 dem behräischen Sprachgebrauch gemäss verstanden und 17 dazu als Objekt aufgefasst hat, dass sie aher im Laufe der Zeit insofern eine zwiespältige geworden, als die handschriftliche Überlieferung zum Teil מדרכי, zum Teil מדרכי hot und da, wo die letztere Lesart herrschte, die vokativische Auffassung von with herbeiführte. Für diese Seite der handschriftlichen und exegetischen Überlieferung hätten wir MT und die Vulgata als Zeugen. Welche Textgestalt die ältere ist, bedarf noch weiterer Üherlegung, und gerade mit Bezug auf diese Frage müssen wir es lebbaft hedauern, dass wir bier weder von 'A noch von E und Θ auch nur die geringste Kenntnis besitzen. Wüssten wir, welche Textgestalt sie, vor allem aber 'A, vor Augen gebaht, so könnten wir in Bezug auf die palästinensische Textüberlieferung sicherer urteilen. Von Wichtigkeit aber bleibt es, hier noch einmal festzustellen, dass die vom Syrer vorausgesetzte bandschriftliche Textüherlieferung (trotz der lediglich durch den syrischen Sprachgebrauch bedingten und geforderten abweichenden Deutung des Verbums (הרך) im wesentlichen mit der vom Targum bezeugten ühereingestimmt, dass beide vor 17 die Praposition a in ihrer hebräischen Vorlage vorausgesetzt haben. Wir hätten also das gewiss (zumal auch im Hinblick auf das, was wir bei früberen Versen schon fanden) nicht uninteressante Ergehnis gewonnen, dass die Zwiespältigkeit der palästinensisch-syrischen Textüberlieferung in

einem Plus auf beiden Seiten besteht: auf der einen Seite haben MT und Vulgata das ' in הדרכי als besonderes Eigentum, auf der anderen Targum und Syr.-Pes, das z in Verbindung mit 13.

Was lehrt uns nun die alexandrinische Überlieferung? LXX B liest: καταπατήσει αὐτὸν ψυγή μου δυνατή; Luc. bietet statt acrov: acrovs. Zunächst stelle ich die wichtige Thatsache fest, dass die syntaktische Auffassung von wer als Subjektsnominativ und nicht als Vokativ, die wir vom Targum und Syr.-Pes. vertreten fanden, auch hier die herrschende ist. Diese Auffassung dürfte also hinsichtlich ihres Alters vor der im MT und Vulgata vertretenen den Vorzug beanspruchen können. Die adjektivische Deutung des letzten Wortes 17 (die Verbindung der indeterminierten maskulinischen Form mit dem durch das Pronomen determinierten Nomen fem. wirz ist grammatisch natürlich sehr bedenklich; aber schwerlich sind wir berechtigt, ohne weiteres zu schliessen, der Grieche habe eine grammatisch richtigere Wortform vorgefunden) würde uns in die gleiche Richtung altjüdischer exegetischer Tradition hineinweisen, die wir vorhin im Targum, Vulgata und wahrscheinlich auch MT glaubten wiedererkennen zu dürfen; allerdings die syntaktische Beziehung des Wortes ist eine andere, weil hier das Verbum des Satzes ein anderes Objekt besitzt. In diesem Objekt besteht aber die wichtigste Eigentümlichkeit des griechischen Textes. Leider ist iedoch die Tradition in Bezug auf dies (pronominale) Objekt nicht einmütig. Allerdings, wenn wir nach dem, was wir bisher von Cod. B sagen konnten, immer gehen dürften, so würden wir auch hier die Lesart dieses Codex vorziehen; aber ohne weitere Begründung geht das doch nicht. Es fragt sich uur. ob es für seine Lesart empfehlende Gründe giebt. Man könnte auf das singularische Suffix am Ende von v. 22 hinweisen und annehmen, in dem verlorenen Stück unserer Verszeile (21 b) sei von einer Person (Sisera?) die Rede gewesen, auf die sich das Suffix beziehen konnte. Indes, so sicher dies möglich ist oder auch wahrscheinlich sein mag, so wenig können wir mit Zuversicht darauf weiter bauen, da die Wahrscheinlichkeit eine sehr grosse ist, dass selbst der Konsonantentext in v. 21 b korrumpiert und verstümmelt, also kein treues Abbild des ursprünglichen Textes ist. Aber paläographische Erwägungen können für die grössere Ursprünglichkeit des von Cod. B vorausgesetzten Textes sprechen. Um mittels solcher zu einem einigermaassen haltbaren Ergebnisse zu gelangen, ist auch auf die von einem Teil der palästinensischen Textüberlieferung, namlich von MT und Vulgata, bezeugte Lesart הדרכי Rücksicht n nehmen; denn sie stimmt darin mit der alexandrinischen überein, dass sie zwischen den Konsonantengruppen משמי und נם ישו noch ein konsonantisches Plus zeigt, dessen Berechtigung gegenüber seinem Fehlen in der vom Targum und Syr.-Pes. vorausgesetzten Textgestalt eben durch die Textform der LXX ziemlich sicher gestellt wird. - Nehmen wir nun einmal an, die Textgestalt, welche in der handschriftlichen Überlieferung allgemein vorlag, ehe die ägyptischalexandrinische Textüberlieferung sich abzweigte und ihre eigenen Wege ging, habe so gelautet, wie Cod, B voraussetzt, also: תדרכדה, so fragt sich, ob von hier aus alle sonst bezengten Lesarten vernünftigerweise erklärt werden können. Und das ist, wie ich überzengt bin, der Fall. Zunächst können wir die von Luc. bezeugte Lesart αὐτούς, die, wenn sie wirklich die ursprüngliche der griechischen Bibel wäre, auf ein pann zurückwiese, als eine erst nachher im Laufe der Zeit eingeführte oder, wenn man will, eingedrungene innergriechische Textveränderung ansehen und damit ihres kritischen Wertes entkleiden. Leicht konnte nämlich das in v. 21 ac stehende pronominale Objekt aurous in v. 21 b statt des ursprünglichen singularischen αὐτὸν den Plural αὐτοὺς einem Leser oder einem Abschreiber in die Feder führen; jedenfalls lag das viel näher als die Verwandlung eines ursprünglichen αὐτοὺς in ein αὐτόν. Ich glaube also, wir dürfen die Lesart des Cod. B anch hier wieder als die bessere, ursprünglichere ansehen. Fragen wir nun aber weiter, welche von beiden Lesarten die ältere sein mag, die von Cod. B vertretene חדרכהן oder die auf palästinensischem Boden bezeugte חדרכי, so glaube ich auch hier nicht zweifelhaft sein zu können. Wenn ich mir die Konsonanten wieder einmal in die althebräischen Formen (ich denke auch hier vornehmlich an Kol. 9. hei Zimmern, man vergleiche aber auch z. B. Kol. 7, 20) umgeschrieben denke, so scheint es mir leichter begreiflich zn sein. dass ans einem ursprünglichen 37 oder aus einem 7 (vielleicht war " überhaupt nicht geschrieben, graphisch notwendig war es ja nicht: es könnte aber auch wegen der formellen Ähnlichkeit mit dem folgenden : verschwunden sein) durch Verderbnis ein v wurde, als umgekehrt aus einem ein a. Es könnte also auch hier die alexandrinische Texttradition dem ursprünglichen Texte näher stehen. so wie sie es nach unserm Dafürhalten mit ihrer Übersetzung des Verhums in v. 19 ac und 20 a that. Die vom Targum und Syr.-Pes. vorausgesetzte Lesart חדרך würde dann noch einen weiteren Schritt in der Textverderbnis hedeuten. Natürlich lässt sich nicht entscheiden, ob ihre Lesart durch Verderbnis von der älteren הברכה oder von der schon selbst auf Verderbnis des ursprünglicheren beruhenden sekundären חדרכי aus erklärt werden muss.

Trotz alledem sind wir aber doch noch nicht zu einem vollständig reinen Ergebnis gelangt. Es fragt sich immer noch, ob wir mit LXX, MT, Vulgata am Ende 17 als die Lesart hetrachten sollen, die einst vor der Spaltung der handschriftlichen Textüberlieferung die allgemein gültige war, oder ob wir mit der wahrscheinlich vom Targnm und Syr.-Pes, vertretenen Lesart die Konsonantengruppe uza als älteren Text ansehen, d. h. also annehmen sollen, die Sachlage sei hier eine ähnliche wie hei v. 19 a.b. wo wir glaubten behaupten zu dürfen, die vermntlich vom Syrer vertretene Lesart sei ursprünglicher als die von MT und LXX gemeinsam bezenqte. Hier haben wir nun freilich nicht das oder ein hanliches kritisches Hilfsmittel zur Verfügung, mit dem wir dort, und zwar, wie es uns schien, mit Erfolg operierten. Wir müssen uns hier bescheiden. Aber ich nehme keinen Anstand, wenigstens in Klammern jenes 3 in die Reibe der Konsonanten zu stellen, die ich als dem ursprünglicheren (nicht dem ursprünglichen) Text angebörig erkannt zu haben glaube. Diese Konsonantennei ist:

## חדרכהנפשי[ב]נו.

Wir begnügen uns vorläufig mit dieser Textfeststellung. Ob mit den Konsonanten etwas weiteres anzufangen ist, das ist eine andere Frage. Ich komme noch einmal darauf zurück<sup>1</sup>).

Ich wende mich jetzt v. 22 zu. Ich deutete schon an, dass ich den Test nicht für unversehrt halten könne. Auch hier wird mas eine sorgfültige Befragung der alten Versionen und eine möglichst scharfe kritische Untersuchung des überlieferten hebrischen Textes auf Grund ihres Zeugnisses wenügstens einen beachtenswerten Schritt auf dem Wege zur Wiedergewinnung des ursprünglichen Textes weiterführen.

Wenden wir uns zunächst der palästinensisch-syrischen Tradition zu. Das Targum bietet folgende Paraphrase: בכין אבחלמא שופרי סוסותהון מפַנוכא רַהָוא מְפַנִיךְ כַּדם רְחִיכי גברוהי (= da lösten sich ab die Hufe ihrer Pferde infolge des Jagens, womit er jagte [so, vielleicht richtiger: ,sie jagten\*, der Singular kollektivisch auf das masculinische בוכותדון bezüglich], vor den Wagen seiner Helden"). Das Wort To steht auch Nah. 3, 2 für hebräisches ההר. Beachtenswert ist aber, dass in jemenischer Überlieferung (ed. Praet.) nicht ":ED, sondern bloss ":D gelesen wird. Diese Lesart setzt also voraus, dass man 2 als Suffix zu dem vorausgehenden Worte zu ziehen pflegte, während jene ein doppeltes 2 wiedergiebt (in einem anderen jemenischen Codex ist das " der Prapos. 70 später hinzugesetzt, wie Praetorius angemerkt hat). Kaum kann zweifelhaft sein, dass nur ein nu ursprünglich ist. Der Sinn des targumischen Satzes wird aber dadurch gewiss nicht verändert. Nicht recht erkennbar ist, welche hebräische Lesart dem Targum zu Grunde liegt, ob wir auf den Singular פנוכא Gewicht legen

<sup>1)</sup> Nar sins will ich hier noch annerken. Die Anzahl obiger Konsonnaten eint 2) ist = 12. Das k\u00e4nist wirklich dem Unfang eines Halbyeress entsprechen. So hat auch v. 19 acz; 12 (venn 1 bei 1277 stand; 13), ehenen v. 19 br. und v. 21 acz; 12 Konsonnaten. w\u00e4aren v. 19 ach allerdings 15 (obne dav Feliciekt nicht arsprünglicher 18 nur 13); v. 21 ap; 21; v. 21 ap; 25 ach 21 br. 18 haben, and de Go. Go. 20 ach 21 ach 22 ach 22 ach 22 ach 23 ach 23 ach 24 ach 24 ach 25 
dürfen und welche bebräische Wortform zu der Deutung אחדות ממניך gefübrt bat. Das ist allerdings sicher, dass die vom Targum vertretene jüdische Exegese an erster Stelle eine nominale Abstraktbildung von ההה gelesen bat. Vielleicht lässt sich der Wortlaut des Targum aus einer vermeintlich vorliegenden Konstruktusverbindung begreifen, in der das nomen regens ההרה lautete und das n. rectum vielleicht diese Form הדהר batte und als Partic. act. gelesen wurde. Auf alle Fälle setzt das Targum in seiner Vorlage auch zwei von ההד abgeleitete Formen voraus, stimmt also darin mit MT überein. Die Worte קדם רחיכי gebören sicher der Paraphrase an, und ihre Einfügung ist eine Folge der persönlichen Auffassung von אבירין. Ich halte es durcbaus für möglich, dass auch die von den Masoreten vertretene Exegese diese persönliche Deutung geteilt hat, und dass diese Deutung sogar mit schuld daran ist, dass wenigstens in einem Teile der bandschriftlichen Überlieferung das 22 von dem Worte DID abgelöst wurde. Aber ebenso gewiss erscheint mir, dass diese Richtung in der jüdischen Exegese im 2. Halbverse nicht mit der vom Targum vertretenen im Einklang war, und zwar deshalb, weil letztere, wie gesagt, dort wenigstens anscheinend nicht genau den gleichen Wortlaut gelesen bat. Natürlich bedarf es keiner besonderen Begründung, wenn ich sage, dass das Wort אשתכם nur eine freie Wiedergabe des bebräischen הלטר sein kann. Wahrscheinlich liegt jener Übertragung eine andere, nämlich passive, Aussprache zu Grunde. Dagegen liegt kein Anlass vor, an eine abweichende bebräische konsonantische Vorlage zu denken. Die wichtigste und kritisch brauchbarste Abweichung vom MT baben wir in סוסרחדון. Das würde allerdings, genau genommen, gleich bebräischem סוסידם sein, aber ob wir annehmen müssen. in dem dem Targum zu Grunde liegenden bebräischen Texte habe diese Wortform wirklich gestanden, ist nicht so sicher.

In Syr.-Peš. lesen wir folgenden Satz: אָרְיָהָ אַרְיּבּלּרְ היילו רוביים איים ניסטאן נייול רוביים איים ניסטאן נייול רוביים איים ניים ניים ניים ניים ניים ניים איים ניים בי

<sup>1)</sup> So steht in Polygl, Lond.; der Araher hat dagegen سقط , nnd das wird anch wohl die vom Syrer beabsichtigte Lesart sein. Demgemäss wäre حوافر: zu iesen. — im Folgenden weicht der Araher auch ab; er hietet المال. also das Suffix des syrischen مالية findet kein Äquivalent, und statt des singnlarischen to liest er Plurai, der freilich im Syrischen ohne Mühr hergesteilt werden könnte. Auch das ومملل finden wir hei ihm nicht, Bei ihm إسلا Man kann immerhin fragen, oh مين صَحَيًّا أُعَوَّالُهُ des Syrers wirklich nrsprünglich ist. In der Ausführung ohen im Texte rechne ich allerdings mit ihm. Und das halte ich für ratsam, weil der Araber doch nicht genügende Autorität hesitzt, um ihm ohne weiteres zu folgen und dem syrischen Texte ein Wort zu rauhen.

keine is der

sachlich zu dem targumischen אבלחתוא, ist aber auch keine wirkliche Übersetzung des vom MT gebotenen הלמד Aus der Lesart Los dürfen wir sodann (mit Rücksicht auf den Araber) nicht obne weiteres entnehmen, der Syrer habe in seiner bebräischen Vorlage nur die Konsonanten בכב vorgefunden. Denn wir wissen nicht, ob nicht die ursprüngliche Übersetzung des Syrers an dieser Stelle im Laufe der Zeit hinsichtlich ihrer numerischen Auffassung einem Irrtum verfallen ist. Von Bedeutung ist dagegen das singularische Suffix von ous und die Existenz des so gleich binterher. Das würde ja mit Ausnahme des Numerus des Suffixes die gleiche Lesart voraussetzen, die wir in der einen Gestalt des Targum fanden. Es fragt sich indes, ob wir hier wirklich die ursprüngliche svrische Lesart noch vor uns baben. Man könnte daran zweifeln. Jedenfalls ist die Möglichkeit ins Auge zu fassen, dass von ursprünglichem oo · · · sich unter der Einwirkung der im MT fixierten und kanonisch gewordenen Textgestalt die Konsonanten o ablösten und in xo verwandelten. Sollte das wirklich geschehen sein, so würde an diesem Punkte der Syrer den gleichen Text voraussetzen wie das Targum in jemenischer Überlieferung, und gerade diese Übereinstimmung ist wohl geeignet, den überlieferten syrischen Text binsichtlich seines kritischen Wertes in ein anderes Licht zu rücken. Allerdings dürfen wir uns auch die Schwierigkeit nicht verbeblen, die der syrische Text obne 🔊 dem Verständnisse bietet, eine Schwierigkeit, die freilich anch beim Targum in der jemenischen Gestalt in gleichem Maasse vorhanden ist.

In besonderem Masses auffallig ist der syrische Text des 2. Halbverses. Es ist kann zweifelbaft, dass der Syrer in seiner bebräischen Vorlage die Konsonanten anders gesehen und gelesen hat, als das Targum und MT. Da, wo diese eine Ableitung von der Wurzel "TT fanden oder zu erkennen meinten, fand er die Konsonanten ruurt; stimmt also mit jenen beiden Textsequen nur in der Lesung des zweiten und vierten Buchstaben überein. Und aultographisch ist unter Voraussetzung nicht besonders songfältiger Ausschreibung der einzelnen Konsonanten oder teilweiser Verwischung oder Verstfümselung derselben m. E. durchaus begreiflich, dass von der gleichen Grundlage aus in eine Handscbriftenfamilie und z eindrangen, wo in anderen 1 und 7 gelesen wurden. Natürlich müssen wir uns hüten, obne nähere Begründung einer dieser Lesarten den Vorzug zu geben, denne si ist ja auch möglich, dass beide der ursprünglichen Textgestalt nicht vollkommen entsprechen. Elss halte ich allerdüngs für sieber, nämlich dies, dass das syrische

Auch Vulgata übersetzt: ungulae equorum ceciderunt. Die weitere, nicht uninteressante Gestalt der isteinischen Übersetzung soll später noch besprochen werden. Hier genügt die Erwähnung ihrer Übereinstimmung mit der Auffassung des Verbalausfrucks beim Syrer und im Targum.

nicht Übersetzung eines hehräischen nicht Licht minder wie dieses Wort scheint auch der Genetiv auf eine andere Wortform als die uns überlieferte hinzuweisen. Es liegt nahe, an ein ihm zu Grunde liegendes בכרת statt des masoretischen בכרת (דהדרה) zu denken. Allerdings ist es schon etwas schwieriger, die Konsonanten as einerseits und an andererseits auf die gleiche Schriftgrundlage zurückzuführen, aber es liesse sich doch vorstellig machen, dass bei der Abschrift einer stark verderhten Handschrift selbst aus einem ursprünglichen 777 (in alter Schrift, etwa in der schon oft herangezogenen der Kol. 9 bei Zimmern) der Abschreiher ein 22 gewann, umso leichter, wenn er sich auch von der in dem von ihm gelesenen Texte nahe gelegten Auffassung des ganzen Verses ein wenig mit heeinflussen liess. Da konnte es ihm nahe gelegt werden, hier ein Wort aus dem schwer zu entziffernden Texte herauszulesen, das von der wuchtigen Kraft der "Starken" redete. Das letzte Wort der Verszeile hat der Syrer sicher genau so gelesen wie Targum und MT.

Die Unsicherheit der palästinensischen Textüberlieferung im 2. Halbverse ergieht sich auch aus dem, was uns hier als 'As Übersetzung überliefert wird. Leider wissen wir von ihm nur die Wiedergabe der heiden ersten Worte dieses Halhverses, aber ihr Wortlaut ist, wie ich glaube, geeignet, uns einen Schritt weiter zu führen. Er hat ühersetzt: έφορμώντων ή εὐπρέπεια. Das ist schwerlich die Übersetzung eines Textes, der mit dem vom MT festgelegten übereinstimmte. Epoquav führt m. E. seiner Bedeutung nach nicht sowohl auf eine Wurzel 777, als vielmehr auf die Wurzel (vgl. Jes. 3, 5, Hif.: Cant. 6, 5; Ps. 138, 3). In einer nachher zu erwähnenden auffälligen griechischen Lesart findet sich an der Spitze des Halbverses das Wort εβρις (dem entspricht im Targumischen auch 277), und das heweist deutlich genug, dass man irgendwo und irgendwann im hebräischen Texte an der Stelle eine nominale Ableitung von ann lesen zu müssen gemeint hat. Was sodann εὐπρέπεια angeht, so entspricht das (vgl. Field) einem bebräischen הדרה oder stat. constr.: הדרה. Das setzt also eine Umstellung der heiden Konsonanten 7 und 77 voraus, beweist aber nichts gegen die Ursprünglichkeit der vom MT hier üherlieferten Konsonantenfolge. Ganz beiseite zu schieben ist darum jedoch die Lesart 'A's nicht: sie entbehrt des kritischen Interesses nicht ganz. Sie scheint sich thatsächlich viel enger zu der vom Syrer, wie wir sahen, vorausgesetzten Textlesart zu stellen als zu der vom Targum und MT hezeugten. Denn, gesetzt einmal, die handschriftliche Überlieferung auf palästinensisch-syrischem Boden sei auch hier, wie nach dem Ergehnis unserer Untersuchung an früheren Stellen, wirklich schon seit früher Zeit eine zwiespältige gewesen und Syr.-Pek repräsentiere auch hier eine besondere Überlieferungsgestalt, so dürfen wir zum Zweck, uns den Konsonantentext in alter Schriftform vorstellig zu machen, jedenfalls wieder die Papyrischrift in Kol. 9 bei Zimmern heranziehen, und da hedarf es nur eines Blicks, um zu erkennen, dass die heiden heim Syrer vorauszusetzenden Konsonanten 55 formell mit den bei 'A angenommenen 55 sehr viel mehr Ähnlichkeit haben, als mit 777, dass also hei einiger Undeutlichkeit der Schriftzüge, sei es infolge nachlässiger Schreihung oder infolge Beschädigung oder Verwischung, es leichter möglich war, von der gleichen Grundlage aus einerseits 33, andererseits 37 herauszulesen. Wir dürfen demnach m. E. ohne Scheu annehmen, dass die von 'A gelesene handschriftliche Textgestalt hier näher mit der von Syr.-Peš, vorausgesetzten Handschriftenfamilie zusammengehört als mit der schliesslich im MT kanonisch gewordenen, auch vom Targum vertretenen. Natürlich bleiht es trotzdem bei dem vorhin ausgesprochenen Urteil, dass damit die wesentliche Richtigkeit der masoretischen Lesart noch nicht beseitigt ist.

Hören wir nun, was uns die alexandrinische Tradition zu sagen hat. Zunächst glauhe ich auch hier wieder feststellen zu können, dass Cod. B die hessere, kritisch wertvollere Lesart hietet. Dort lesen wir: τότε ένεποδίσθησαν πτέρναι απου, σπουδή έσπευσαν ίσγυροί αὐτοῦ. Das Wort ἐμποδίζεσθαι = gehemmt, hehindert werden (sc. durch Aufhehung der freien Bewegung der Füsse infolge Fesselung oder sonstwie) ist auch keine Ühersetzung des vom MT gehotenen mindestens setzt es (wie das Targum) eine passive Aussprache des hehräischen Wortes voraus. Sodann scheint in der ägyptischalexandrinischen Textüherlieferung auch bloss ond gestanden zu hahen. Von grossem Interesse ist die Übersetzung des 2. Halbverses. Sichtlich liegt ihr eine hehräische Lesart mit zwei Ableitungen von der Wurzel דהה zu Grunde. Insoweit also gesellt sich die von diesem Codex vorausgesetzte Lesart genau so, wie wir das schon wiederholt konstatieren konnten, auch hier wieder näher zu MT. Doch was setzt σπουδή als hehräische Textgestalt voraus? Las derjenige, der diese Ubersetzung schuf, die erste Konsonantengruppe so wie MT? Steckt in dem Dativ (Ablativ) auch das 772 der Masoreten? Las er üherhaupt das n an der Spitze des Halhverses? Das sind Fragen, die leider niemand heantworten kann. Auch werden wir nicht mit unbedingter Zuversichtlichkeit hehaupten können, ἔσπε υσαν beweise, dass in der hehräischen Vorlage דהרר stand. Wen n ich auch für wahrscheinlich halte, dass dies der Fall war, so darf doch auch die Möglichkeit nicht unausgesprochen bleiben, dass der Übersetzer die Form des Verhum finitum nur wählte, um den Text verständlich zu machen. Übrigens unterlasse ich auch nicht, auf die sachliche Schwierigkeit hinzuweisen, die zwischen den heiden Halbversen in der griechischen Version besteht. Ἐμποδίζεσθαι verträgt sich sehr ühel mit einem σπουδή σπεύδειν; allerdings nur dann, wenn das Suhjekt heider Halbverse identisch sein sollte. Aber es ist wohl so vom Übersetzer nicht aufgefasst worden. Vielleicht verstand auch er, wie die vom Targum vertretene Exegese, loyvool αὐτοῦ persönlich und stellte sich die von dem Verse beschriebene Sachlage so vor: die Rosse wurden bebindert in ihrem Laufe und die Folge war, dass die Reiter ohne sie ihr Heil in der Flucht suchten, dass sie davoneilten.

Etwas anders lautet die von den anderen Zeugen gebotene Übersetzung. A. Luc. (auch Syr.-Hex. u. a., vgl. Field) lesen statt ένεποδ' .; απεκόπησαν; statt εππου: εππων; dies setzt also nicht blosses סוס, sondern סיסים (oder סוסם), also, da der zweite Halhvers auch 12 an der Spitze zeigt, wie die eine Gestalt der Targumüherlieferung doppeltes n beim Übergang vom ersten zum zweiten Halbvers voraus. Der zweite Halbvers bat dort diese Gestalt: αμμαδαρώθ (oder αμαδαρωθ, auch μαδαρωθ) δυνατών (auch δυναστών) αὐτοῦ. Diese Gestalt des griechischen Textes halte ich im Vergleich mit dem des Cod. B für sekundär, und ich glaube, es lässt sich seine Herkunft auch noch nachweisen. Es wird nämlich überliefert, Θ babe ἀνεκόπησαν übersetzt (vgl. Field). Dies hedeutet. wie das Lexikon ausweist, im späteren Sprachgebrauch so ziemlich dasselbe wie έμποδίζεσθαι. M. E. ist nun die Lesart απεκόπησαν nicht obne Einwirkung des O'schen ανεχόπησαν in einen Teil der handschriftlichen LXX-Überlieferung eingedrungen; allerdings könnte die vom MT festgelegte hehräische Textgestalt an dieser Stelle auf die Wahl des griechischen Wortes mit eingewirkt haben. Was mich aber hauptsächlich zu jener Annahme veranlasst, ist der Umstand. dass es, wie schon einmal gelegentlich bemerkt wurde, zu der besonderen Eigenart der Übersetzung O's gebört, schwierige (oft auch nicht gerade schwer zu deutende) hehräische Textworte nicht zu übersetzen, sondern mit griechischen Buchstaben einfach zu umschreihen. Nun findet sich nur das einmalige αμαδαρώθ, während man nach dem überlieferten hehräischen Texte noch ein δαρώθ dahinter erwarten sollte. Wer weiss, ob schon in der Textvorlage. auf der iene griechische Wiedergabe heruht, die Konsonantengruppe versebwunden war oder ob sie erst in der Überlieferung des griechischen Textes als vermeintlich irrtümliche Wiederholung eines Teiles des ersten Wortes weggelassen worden ist?

Eine Reihe von Codd. (auch Aldina) hietet folgende dritte, sehr merkwürdige Textgestalt: τότε ένευροχοπήθησαν πτέρναι ίππων. καὶ ὁμαλιεῖ αὐτοὺς ἡ πτέρνα μου, τὰς θβρεις ἐκστάσεως (in einem Cod.: ἐκστάσεων) αὐτῶν (zwei Codd. fügen dazu noch: μαδαρώθ δυναστών αὐτοῦ). Dieser griechische Text weicht in dem letzten Teile, wie sofort jedem in die Augen fällt, so stark von den sonst überlieferten Gestalten der griechischen Übersetzung ab., dass es absolut unmöglich ist, ibn auf irgend einem Wege von diesen aus zu erklären. Derselbe ist nur von der Annahme aus zu verstehen. dass er unmittelbar auf eine irgendwie geartete hebräische Textlesart zurückgebt, und es fragt sich nur, ob dies eine Textlesart ist, die mit dem überlieferten Konsonantenmaterial in wirklich begreiflicher Weise in Verbindung gesetzt werden kann. Dass dies

der Fall ist, werde ich nachher zeigen. Der erste Halhvers stellt sich enger der oben an zweiter Stelle erwähnten Übersetzungsgestalt zur Seite. Das Wort νευροχοπείν ist ehensowenig wie άποχοπείν eine wirklich genaue Wiedergahe eines hehräischen abn; die Wahl des Wortes scheint lediglich auf einer abweichenden Vorstellung von der im Texte gemeinten Thatsache zu beruhen. Das Durchhauen der Sehnen der Hinterfüsse der Pferde war ein gehräuchliches Mittel, die Tiere unbrauchhar zu machen (vgl. Jos. 11, 6. 9; 2 Sam. 8, 4), und darauf geht νευροχοπείν. Dagegen denkt der Urheher der Ühersetzung απεκόπησαν (analog der vom Targum, Syr.-Pes., auch Vulgata vertretenen Auffassung) wohl an ein Ahschlagen der Hufe überhaupt. Nun könnte man allerdings angesichts der auffälligen Gestalt des letzten Teils des Verses in dieser Übersetzung die Frage aufwerfen, ob die Ühersetzung ένευροκοπήθησαν nicht etwa durch eine besondere Gestalt der hehräischen Textvorlage bedingt gewesen sei. Dem griechischen Satze würde dieser hehräische Wortlaut entsprechen: אז עקרו עקבי סוסים. Das könnte freilich nicht als ursprünglicher Text angesehen werden, denn von ibm aus wäre die Herkunft des üherlieferten הכמר ganz unerklärlich. Die Lesart könnte nur sekundär sein; sie wäre auch unschwer verständlich zu machen. Die grosse formelle Äbnlichkeit der Schriftzüge von שקבי und דקרו legt den Schluss nahe, dass ein Ahschreiber unter doppelter Suggestion, nämlich einerseits von der Erinnerung an die heliebte Art, Pferde unhrauchhar zu machen, andrerseits von der äusseren Form des Wortes מקרו aus, jenes מקרו statt des in seinem Texte vorliegenden, ihm vielleicht auch hedenklich erscheinenden Wortlauts in sein Exemplar einfügte.

Was sollen wir nun aber von dem nächsten Satze: καὶ ὁμαλιεῖ αὐτοὺς ή πτέρνα μου sagen? Field bemerkt, dies sei, wie jeder sehe, eine duplex versio des hehräischen הלמד עקבי. Aher ist dem wirklich so? Man ühersehe einerseits das Futurum δμαλιεί, andererseits aher auch avroug nicht. Natürlich könnte TTT ebensogut gelesen werden wie בקבר, aber wenn wir so lesen, so hleiht für סוםים oder סום kein Raum mehr. Das griechische δμαλίζειν heisst: gleich, eben machen, wird aher auch vom gleichmässigen Ausdreschen oder Austreten des Getreides gehraucht, und angesichts dieser lexikalischen Thatsache wird man m. E. eher als an ein בהלם an ein דרד als hehräische Grundlage der Ühersetzung denken. Es bedarf kaum zur Illustration der Gleichstellung von δμαλίζειν und מרך des Hinweises auf das targumische שנים (= hebr. ברך als Übersetzung für דרך. Der griechische Satz entspräche also einem hehräischen: מִדְרָכֵם בַּקְבָּי. Das erinnert sehr lebhaft an die von Luc. vorausgesetzte Gestalt von v. 21 b (vgl. ohen S. 452), wenigstens so weit der Verbalausdruck in Betracht kommt. Gewiss dürfen wir die Möglichkeit nicht ausser Acht lassen, dass es sich hei jener Gestalt des Satzes lediglich um eine (vielleicht unter der Nachwirkung von v. 21 b stehende) freie Deutung des Textes von v. 22 a handelt. Indes, mir scheint es mindestens ebenso wahrscheinlich zu sein, dass wir darin eine vielleicht kritisch verwertbare Variante zu v. 21 b hahen, denn wir dürfen nicht übersehen, dass dort von der wipz äusserst Ungewöhnliches ausgesagt wird. - Ungewöhnliches selbst in hildlicher poetischer Rede. Vielleicht hat die Konsonantengruppe יקבי in v. 21 b ein ursprünglicheres Heimatsrecht als in v. 22 a und verdankt dieselhe in diesem Halbverse ihr Dasein nur einem durch äussere Ähnlichkeit des einst vor "סום stehenden Wortes mit einem vermutlich in v. 21 b stehenden "apz herbeigeführten Versehen. Ob dieser Vermutung weitere Folge gegeben werden kann, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen, aber ich gebe sie weiterer Erwägung scharfsichtigerer Kritiker anheim. Jedenfalls haben wir mit jenem Satze hei dem Versuche einer kritischen Rekonstruktion von v. 22 nicht zu rechnen.

Doch nun zu dem auffälligen Wortlaut des zweiten Halbverses: τὰς ὕβρεις ἐκστάσεως αὐτῶν! Den Akkusativ τὰς ὕβρεις müssen wir natürlich jetzt von dem vorausgehenden ougkeef ahhängig sein lassen und als Wiederaufnahme des darauf folgenden acrovs betrachten, und beides muss nach dem vorliegenden Satzzusammenhang auf ἔππων bezogen werden. Wenn wir sodann nur ἐκστ. αὐτῶν lesen, so beweist das m. E. nicht ohne weiteres, dass der vorauszusetzenden hebräischen Vorlage das Wort אבירין fehlte. Die beiden Worte θβρεις und ἐκστάσεως (s. ἐκστάσεων) sind nun aber für uns von nicht geringer kritischer Wichtigkeit. Jenes Wort weist auf eine andere Gestalt der Konsonantengruppe zurück, als die ist, welche uns MT an erster Stelle vorlegt. Wir müssen dabei eher an eine Ableitung von der Wurzel and denken als an eine solche von ההר Vielleicht glaubte der Übersetzer in seinem Texte oder מרהבות zu lesen, möglicherweise auch eine Nominalbildung ohne 2 als Präformativ. Damit würde also die hier vorauszusetzende Textgestalt der von 'A, wie wir sahen, vorausgesetzten direkt nahe gerückt. Die Übersetzung des nächsten Wortes mit έχστασις zeigt deutlich, dass auch an dieser Stelle der ihr zu Grunde liegende Text dem von 'A gebrauchten aufs nächste verwandt gewesen ist. Das griechische έχστασις entspricht nämlich hehr. (vgl. Gen. 27, 38 LXX: έξέστη δὲ Ἰσαὰκ ἔκστασιν κτλ.; die Wurzel mrd auch sonst griechisch mit Formen von εξιστάναι wiedergegeben, vgl, 1 Sam. 14, 15; 28, 5; 1 Reg. 1, 49; Jud. 8, 12). Der Übersetzer hat also wohl geglauht, in seiner handschriftlichen Vorlage "חדרת אביר zu lesen, und das würde formell ja dem von A vorausgesetzten הדרת äusserst nahe kommen. Ich meine also zu dem Schlusse berechtigt zu sein, dass die hebräische Textgestalt, worauf die jetzt in Frage stehende griechische Version beruht, der von 'A gebrauchten sehr nahe stand, ja, dass es sich wohl um ein Exemplar der gleichen Handschriftenfamilie handelt.

Endlich erwähne ich noch die targumartige, periphrastische

Gestalt des Satzes in der Vulgata. Dort lesen wir: ungulae equorum ceciderunt, fugientibus impetu et per praeceps ruentihus fortissimis hostium. Die nahe Beziehung der Übersetzung des ersten Halhverses zu Targum und Syr.-Pes, ist schon gelegentlich (oben S. 455, Anm. 1) erwähnt worden. Hier ist dazu noch auf den Plnral equorum aufmerksam zu machen. Man sieht, dass auch in der von der Vulgata vertretenen Üherlieferung z zu Did gezogen wurde, wofür vielleicht auch noch die grammatische Form der Übersetzung des zweiten Halbverses geltend gemacht werden kann. Sie steht also in dieser Hinsicht auch auf Seiten von Targum und Syr.-Pes, wie es der Fall ist mit der persönlichen Auffassung von אביריי. Dass hostium nichts als paraphrastischer Beisatz ist, hedarf keines Beweises; sicher hat in keiner Form der hebräischen Texttradition ein ihm entsprechendes Wort gestanden. Nun fragt es sich aher, oh wir hinter den beiden paraphrastischen Ausdrücken fugientibus impetu und per praeceps ruentibus etwas mehr suchen dürfen als eine Wirkung des Bedürfnisses des Uhersetzers, im Ausdruck zu wechseln? Weist die Verschiedenheit des Ausdrucks auf eine Verschiedenheit in der vom Übersetzer vorausgesetzten hehräischen Textgestalt? Nach der zuletzt hesprochenen, einerseits hei 'A, andererseits in der besonderen dritten griechischen Version hezeugten Textlesart dürfen wir sicher die Bejahung der letzten Frage nicht ohne weiteres von der Hand weisen. Sollte die Verhindung fugere impetu auch auf eine Form von ברח hinweisen? An ברח zu denken, ist weniger ratsam, weil wir dadurch genötigt würden, in der hehräischen Grundlage der Vulgata im Verhältnis zu der von Targnm, Syr.-Pes, und MT einerseits und 'A und dem dritten Griechen andererseits vorausgesetzten Textgestalt eine weitere sehr starke Metathesis der Konsonanten anzunehmen. Diese Annahme hat jedoch starke Bedenken gegen sich. Die Wendung per praeceps ruere könnte sich ziemlich genau mit der Bedeutung des hehräischen להד decken. Die Vermutung, die lateinische Übersetzung sei textund auslegungsgeschichtlich zu 'A und seinem griechischen Genossen zu stellen, erhält eine nicht zu unterschätzende Stütze in der Thatsache, dass diese Ühersetzungsgestalt von keiner anderen Seite her, insbesondere auch nicht von Seiten der LXX, oh wir an Cod. B oder an Cod. A, Luc. etc. denken, eingegehen sein kann. Es muss sich dahei also um eine Form der jüdischen Textlesung- und auslegung handeln, die Hieronymus zu seiner Zeit noch in Palästina vorfand und die nicht ganz im Einklang mit derjenigen stand, die vom Targum und schliesslich vom MT festgelegt wurde. Wir würden also, soweit der Wortlaut des zweiten Halbverses in Betracht kommt, da Syr.-Peš. hier auch seine Besonderheit hat, drei verschiedene Lesnngen des Konsonantentextes auf palästinensisch-syrischem Boden anzunehmen haben.

Üherhlicken wir aber nun die besprochenen Zeugnisse der alten Versionen, so ergiebt sich vor allem die ahsolut sichere Erkenntnis, dass die vom MT gebotene Gestalt des Verses weit davon entfernt ist, die ursprüngliche zu sein. Mag man sich auch damit abqualen. ihr einen vernünftigen Sinn abzugewinnen, es bleibt mindestens äusserst zweifelhaft, ob man dem vom Dichter selbst gemeinten Gedanken auch nur nahekommt. Gänzlich unverdorben scheint in dieser Verszeile thatsächlich nur das letzte Wort: אביריר geblieben zu sein. Ob tot an ihrer Spitze wirklich zum ursprünglichen Texte gehörte, halte ich für zweifelhaft; doch darüber später noch ein Wort. Überwiegend wahrscheinlich ist es auch, dass im ursprünglichen Texte das im MT jetzt zum zweiten Halbverse gezogene zu DID gehörte. Indes, ich halte es für ehenso wahrscheinlich, dass dies 2 das Produkt einer Rekonstruktion des verletzten Textes schon aus sehr früher Zeit ist. Es dürfte aus einem rewachsen sein. Man wird gewiss gern zugestehen, dass dem אביריו im 2. Halbverse ein סיסיר im 1. Halbverse besser entspricht als ein סיסיר oder מוסים, umsomehr, als beide Worte in ihrer Bedeutung, also wohl auch in ihrer grammatisch-syntaktischen Beziehung im Satze oder in der Strophe ühereinstimmen müssen. Nehmen wir ferner alle Zeugen zusammen, so glaube ich zu dem Urteile berechtigt zu sein. dass im allgemeinen in dem vom MT festgelegten Konsonantenbestande des 1. Halbverses noch ein gut Teil des ursprünglichen Textes hervorleuchtet und dass vielleicht mit Hilfe der abweichenden Textzeugen noch der ursprüngliche Wortlaut erraten werden kann. Allseitig bezeugt ist im 1. Halbverse auch die Konsonantengruppe "כבר", aber, wenn unsere Vermutung, dass diese Lesart in v. 22 a ihr Dasein einer Einwirkung von einer anderen Gestalt des v. 21 b aus verdanke, richtig sein sollte, so sind Zweifel an der Richtigkeit des Wortes trotz aller guten Bezeugung am Platze. Und ich hin suhjektiv überzeugt, dass מקבר infolge der Verderbnis, der das Lied in dieser Gegend verfallen ist, an die Stelle eines ähnlich aussehenden Wortes des ursprünglichen Textes eingedrungen ist.

Doch, wie könnte der ursprüngliche Text gelautet haben? Es sei mir gestattet, meine Vermutung hier mitzuteilen. Wir sahen, dass LXX B im 2. Halbverse εσπευσαν übersetzt hat. Das würde auf ein אַרָּדְּר führen. Nun mag zwar nicht sicher behauptet werden dürfen, der Grieche habe an dieser Stelle des 2. Halbyerses noch jene Wortform gelesen; seine Übersetzung könnte ja auch auf freier Wiedergabe beruhen. Indes, ich halte es für sicher, dass in diesem Halbverse zwei Verbalformen gestanden haben, die zwar ihrem begrifflichen Inhalte nach verwandt waren, aber doch in der Schilderung dessen, was sie von אביריו aussagten, eine malerische Steigerung bedeuteten, ganz in der Art, wie in v. 26 b der Fall ist. Ich schlage vor, den Halbvers so zu lesen: דָּבָּבוּ [1] וַהַהָרוּ אביריוּ Ich klammere conj. ein, weil ich glauhe, dem ursprünglichen Charakter der Diktion unseres Liedes entspricht das Asyndeton mehr

als die Konjunktion. Indes, vielleicht ist aus einem im Laufe der Zeit eingedrungenen 1 conj. infolge der Verderbnis des Textes das ietzt im MT und in LXX A. Luc, etc. zu lesende p geworden, und es hat alsdann das erste ההבות oder בהבות auch dem folgenden Wort zu seinem n verholfen. - Auch im 1. Halbverse haben m. E. zwei Verbalformen (III. p. plur. Perf.) gestanden, die ihrem begrifflichen Inhalte nach den im 2. Halbverse stehenden wesentlich entsprachen und das Thun der Rosse malerisch schilderten (man vergleiche auch dazu v. 26 h). Statt יקבר schlage ich vor צקרו zu lesen. Nah. 3, 2 steht das Wort im Parallelismus zu הדר in Verbindung mit מרכבה; Joel 2, 5 wird es von dem auch mit dem hüpfenden Springen der Kriegswagen verglichenen Springen der Heuschrecken gebraucht, während diese vorher mit pund verglichen werden. Schwerlich wird man behaupten können, das Wort könne von Pferden selhst nicht ausgesagt werden. Auch braucht es nicht ein Hüpfen vor Freude zu bezeichnen; es kann vielmehr auch ein Aufspringen und Hüpfen vor Angst hedeuten, wie sein Gebrauch in Ps. 114, 4. 6 (vgl. auch Ps. 29, 6) zeigt. Und kaum wird man bestreiten, dass das Wort ganz trefflich das Aufbäumen und ängstliche Umherspringen eines von jähem Schreck befallenen und scheuwerdenden, sich alshald der Zügelung durch seinen Reiter oder Wagenführer entziehenden Rosses zu malen imstande ist. Dass aus einem teilweise verwischten althebräischen a leicht ein z herausgelesen werden konnte, ist auch unbestreitbar. Nicht minder leicht erklärlich ist anch die Verwandlung des 7 in 2 (man vergleiche nur Entings Schrifttafel). Und wenn wir dazu noch die suggestive Einwirkung eines zzz in v. 21b (abgesehen von dem folgenden "275) dazu nehmen dürfen, so erscheint die Wandlung des Konsonantentextes noch begreiflicher. Was könnte nnn aher endlich da gestanden hahen, wo wir jetzt הכלמר lesen? Es muss ein Wort gewesen sein, das hegrifflich dem רקדר nahe steht und unter der Voraussetzung einer irgendwie gearteten Verderbnis die Entstehung eines הלמה überhaupt möglich erscheinen lässt. Für das Nächstliegende halte ich es, an das Verhum דלג (vgl. Jes. 35, 6; Cant. 2. 8) zu denken. Es liesse sich allenfalls vorstellen, dass in einem stark verwischten Texte die Trümmer eines ursprünglichen 7 in ein 77 verlesen werden konnten, und die Entstehung des 72 könnte aus einem Zusammenfliessen von 3 und dem darauffolgenden 1 einigermaassen erklärlich gemacht werden. Es ist auch hier die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, dass, sei es von Anfang an, sei es erst infolge späteren Eindringens, die beiden Verba durch ein a conj. verbunden waren, also schon vor der Zeit der Verderbnis und der Rekonstruktion des Textes zwei 1 hintereinander standen, die dann beide in dem הלכד verschwanden 1). Endlich halte ich das an der

<sup>1)</sup> Statt און könnte auch an das מֹת, לבין, און (Pi'el Hiob 6, 10) gedacht werden. Seiner Bedeutung nach besonders nach der, welche es im Neuhebrä-

Spitze stehende TN nicht für nrsprünglich. Ahgesehen von seiner lautlichen Ähnlichkeit mit dem am Ende von v. 21 b stehenden v. glauhe ich aus demselhen rhythmischen Grunde an seiner Ursprünglichkeit zweifeln zu sollen, aus dem ich die Gestalt von v. 20, die Syr. Pek. hietet, vorzog. Beginnen wir die Verszeile mit קדלגר, so hat der Anfang derselhen den gleichen rhythmischen Charakter wie der der anderen Verse. Man urteile nun selhst, ob wir keine gute Verszeile erhalten, wenn wir sie so lesen:

22 דלגו [י] הקדו סוסיו (ירהבו [ו] החדו אבידיו

d. i.: ,es hüpften, tanzten (erschreckt) seine Rosse; es stürmten, iagten dahin seine Starken\*.

Selhstverständlich kann der Satz nur auf Siseras Kriegsrosse gehen; denn die Israeliten jener Zeit hatten noch nicht über Rosse und Wagen, mit denen sie ins Feld hätten ziehen können, zu verfügen. Das Singularsuffix dürfte auf Sisera gehen. Es ergieht sich daraus mit aller Bestimmtheit, dass in der ersten Verszeile dieser Strophe von ihm die Rede gewesen sein muss; ja, es ist m. E. wahrscheinlich, dass in derselhen sein Name genannt war. Was aher in der teils verloren gegangenen, teils bis zur Unverständlichkeit verstümmelten oder verwischten Verszeile stand, lässt sich nur ungefähr einerseits von v. 22 aus, andererseits von v. 21 a aus vermuten. Es wird in ihr etwas gestanden hahen, das Sisera und diejenigen betraf, die zwar nicht von den Wellen des Qison fortgerissen, aher in die Flucht getriehen wurden; denn v. 22 schildert diese Flucht und hildet somit die sachliche Überleitung zu dem v. 25 ff. Erzählten. Man könnte 4, 15 zu Rate ziehen, um wenigstens zu ahnen, was in der verlorenen Verszeile gestanden haben möchte. Aher Sicheres lässt sich nicht ausmachen. Auch will es mir nicht gelingen, trotz des (wie ich meine, wirklich) wiedergefundenen Textes

ischen hat (vgi. Ges.-Buhl a, v.), würde es auch nicht ühel passen. Ich glaube ailerdings 337 vorziehen zu sollen, well mir von da aus die Entstehung eines doch leichter verständlich zu sein scheint,

<sup>1)</sup> Übrigens will ich nicht unterlassen, noch anf eine andere Möglichkeit hinzuweisen. Jer. 8, 16, wo auch "DND und "TIN im Parallelismus nebeneinanderstehen, könnte nahe legen, statt an 1277 als praprüngliche Lesart an ein החרו (= schnanhen, vgi. das Nomen בְּחִירֶה = "Nüstern" des Pferdes) zu denken. Man könnte dafür auch die auffällige Lesart | Noou in Syr. Pes. geitend machen. Auch paläographisch liesse sich die Entstehung sowohl eines als auch eines בחרד aus einem בחרד ohne grosse Schwierigkeiten erklären. Und man könnte auch fragen, oh das 17772 in der Schilderung des natürlichen, in dieser Verszeile geschilderten Vorganges im Anschluss an die Verha des 1, Halhverses and vor dem das Davonjagen andenlenden הדורר nicht malerischer sei. Ich ziehe 1277 vor, weil es immerhin stärker bezeugt zu sein scheint.

von v. 21 aβ und v. 22, aus dem oben (S. 453) festgestellten Konsonantenbestande von v. 21 b einen vernünftigen Satz zu gewinnen 1).

1) Aus dem zuletzt Gesagten argiebt sich, dass ich es nicht für richtig haite, mit Budde, dem Segond wie auch Nowack zustimmt, v. 22 vor v. 21 a oder gar mit Marquart vor v. 20 zu stellen. Letzterer möchte sogar vermnten, es sel statt הלמור: בהלמור zu lesen, "die Ferse sel die natürliche Waffe des Pferdes". Auf die "Reconstellatiou" Niebuhrs, der v. 14 aβ (mit phantastischer Erweiterung). 21c (mit Einschlebung eines ™N "er spricht" hinter 'סדרכר'). 22, 21 a,b, 20, 15 ay (in dieser Reibenfolge) zwischen v, 23 und v. 24 ff. einschiebt, näher einzugehen, halte ich für völlig überflüssig; seine sog. Reconstellation ist nichts als helspiellose Willkür. Au und für sich will ich damit die Möglichkeit von zufälligen oder anch willkürlichen Verschiebungen der Art in einem Gedichte nicht in Ahrede stelleu, Allerdings iu solchem Umfange, wie Niebuhr sie in unsarem Liede annimmt, sind derartige Verschiebungen nlemals vergekommen, - Grimme (a. a. O., S. 576) will v. 21 bβ mit v. 21 aβ rhythmisch zusammeunehmen und übersetzen: "Danu schlang der Kison sie. — Ungestüm wild (wörtlich: der gewaltsame Fluss, wozu er das

arab. فكريم vergleicht, aber?) — des erheb dich, Herz!"; v. 22 fährt er dann fort: "Hei, wie stampfte das Ross, - Angespornt vom fliebeuden Heer" (er hält den masoret. Text fest, uur bat er בירים drucken lassen, allerdings ohne ein Wort der Begründung). Ich denke, es bedarf auch dazu melnerselts keiner Bemerkung mehr. -- Stepban (a. a. O., S. 33 ff.) will (im engen Anschluss an seine sonderbare Deutung von v. 21 a B mit Heranzichung des TX vom Anfang des v. 22 und des b lu dem Worte 17577 (vgl. unten) v. 21 bβ so lesen: "hat zertreten (näml.: der Bach!!) Asasels Gesindel". Er meint, "TTT vom Flusse sei nicht sehr auffallend, da auch sonst das Bild des Gehens und Schreitens vom fliessenden Wasser gebraucht werde" und verweist auf Jes. 8.7. Es ist nicht zu leugnen, dass die letztere bildliche Redeweise vom Wasser und zwar in wohl begreiflicher und natürlicher Verwendung vorkommt, aber schwerlich wird er nachweisen können, dass der Hebräer mit dem Wasser anch den Begriff des "Zertretens" zu verbindeu vermochte, M. E. war ihm das ebenso wenig möglich wie uns. Über den ganz uugewöhnlichen Plur. masc. "UD2 kommt man mit Berufung auf die Stelle Ez, 13, 20 auch nicht hinweg, denn dort liegt, worauf ja schon das zwelmalige FTUEI in dem gleichen Satze hindeutet, wahrscheinlich ein Textfehler vor. Und nun DINIT?! Das Verhandensein der mit diesem Namen verkuüpften, an sich ziomlich unklaren Verstellung in Israel in jener alten Zelt müsste doch erst erwiesen sein. St. lässt sich auch hier bewusst oder unbewusst wieder von sichtlich falschen, mindestens uuklaren religionsgeschichtlichen Auschauungen bestimmen. Die Bemerkung, auch bei den Araberu gebe es Bolspiele dafür, dass Sieger sich nicht schenten, dem verhassten, gefallenen Feinde noch in den Tod hineln alle nur erdenklichen Schmähungen zu teil werden zu lassen, beweist natürlich auch nichts. Die Konjektur ist weit entfernt von dem, was mau gesunde philologische Kritik neunt. Glücklicher ist die Vermutung, die er zu v. 22 vorlegt, insofern als er erkannt hat, dass in deu beiden Halbversen die ursprüngliche Lesart webl je zwel asyndetisch nebeneinander gestellte Perfekte darbot. Er schlägt ver zu lesen: הָמוּ אָבְּירִים דָהָרוּ תְתְרַדְּדוּ אַבִּירִים "Laut wieherten, boch auf banmten sich die Rosse, - es jagten einher, stampften einander zu Boden (slc!) die Hengste". Das 2 von 77227 hat er zu 21812 verwandt und

Die nächste Strophe ist in v. 23 enthalten. Hier hahen wir auch einen gut überlieferten Text. Eine Verderhnis liegt, soviel ich sehe, nicht vor. Wir haben den Bereich der letzten Verderbnis und Verstümmelung in der alten Handschrift, auf der alle nns zugängliche Texttradition heruht, überschritten und sind nnnmehr wieder zu einem Stück jener Handschrift gelangt, das einen im ganzen gut erhaltenen, wenn vielleicht auch nicht ganz in seiner ursprünglichen Gestalt bewahrten Text hesass. In der Hauptsache haben wir es von jetzt ah mit Ausscheidungen späterer Zusätze zu thun.

Der masoretische v. 23 a enthält die erste Verszeile der neuen Strophe. Der Wortlaut ist anscheinend auch tadellos erhalten. Allerdings muss (wie auch schon von Grimme erkannt worden ist) aus rhythmischem Interesse das Wort מלאה im ersten Halbverse getilgt werden, so gut es allerseits hezeugt ist. Wir haben in ihm einen Zusatz zu erkennen, der aus theologisch-dogmatischem Interesse gemacht ist und zwar in einer Zeit, die noch vor der Zeit der Ahzweigung der ägyptisch-alexandrinischen Textüherlieferung gelegen hat. Das gleiche Interesse hat sodann in jüngerer Zeit zu einer weiteren exegetischen Entfernung von dem unmittelbar selbst den Fluch fordernden Jahwe geführt. Im Targum lesen wir namlich אמר כביא דיהוה (so in jemenischer Überlieferung, vgl. ed. Praetor.) oder gar אמר בַרַק נביא דיהוה (so z. B. in Polygl. Walt., auch am Rande einer jemenischen Handschrift, vgl. ed. Praetor.). Hier ist also die Forderung des Fluchs in den Mund des menschlichen prophetischen Organs Jahwes gelegt; man nahm also sogar Anstoss daran, dass ein "Engel" Vermittler derselben sein sollte. Ubrigens erinnere ich an die Gleichung מלאה ב"י in Hagg. 1, 13 (ührigens dort in einem Satz, der den Zusammenhang sprengt und wahrscheinlich ein jüngerer Zusatz ist). Die Verszeile lautet also:

23a אורו מרוז אמר יהוה ארו ארור ישביה

Nun kann ich aher ein paar Eigentümlichkeiten, die sich in den alten Textzeugen finden, nicht ganz ühergehen. Ohne Bedentung ist natürlich, wenn wir LXX A u. a. Codd. (cf. Field): Matus.

zu 7727 vom Pferde gesagt möchte ich auch ein grosses Fragezeichen stellen. Dass Das ppr nach seiner Grandhedeutung wie auch nach seinem thatsächlichen Gebrauch im verbalen Ausdruck und in nominalen Derivaten nicht vom Sichbänmon des Pferdes gebraucht werden kann, hedarf nach meinem Gefühle keines Beweises. Anch die Hersteilung des sonst nicht vorkommenden Hithpa'el החדדה aus den nach dem זהרד überlieferten Buchstahen ist höchst wiljkürlich. Es genügt nicht zu sagen, wie St. thut, "die weiteren sechs Buchstaben החות הוות genügt nicht zu sagen, wie St. thut, "die weiteren sechs Buchstaben könnten ieicht zu 177777 nmgestellt werden". Das ist das Gegenteil von besonnener kritischer Methode. Solche Einfälle können zudem niemanden überzeugen.

Luc.: Μαρωρ statt Μηρωζ, wie Cod. B hat, lesen: Syr.-Hex. hat richtig: 1010. Sehr viel bedeutsamer sind die Abweichungen der LXX-Textzeugen untereinander in der Wiedergabe des zweiten Halbverses. Cod. B steht hier wieder für sich. Zunächst zieht er das zweite ארר auch noch zum ersten Halbverse. Diese mit dem Rhythmus des Verses unvereinbare Satzabteilung hängt aufs engste mit einer von aller übrigen exegetischen Tradition abweichenden grammatischen Auffassung der letzten Worte des Satzes zusammen. Wir lesen dort: ἐπικατάρατος πᾶς ὁ κατοικῶν αὐτήν d. i. hebräisch: ארור כל־ישכה. Die Konsonanten ארור konnten natürlich leicht so gelesen werden; ob aber πας ὁ κατοικῶν αὐτήν auf eine wirkliche hehräische Textgestalt zurückgeht, ist schwerlich mit Sicherheit auszumachen. Es ist jedoch möglich, dass die besondere exegetische Auffassung von ארור auch die singularische Deutung, und vielleicht auch die singularische Schreibung des letzten Wortes und schliesslich sogar die Einfügung von πας in die Ühersetzung (oder gar von ci in den hebräischen Text?) zur Folge hatte. Daran kann nicht gezweifelt werden, dass wir hier bei der Textwiedergabe in Cod. B einer originellen exegetischen Auffassung des hebräischen Textes gegenüberstehen, und dass sie kritisch um so interessanter ist, als sie nicht bloss von der masoretischen (über Targum und Syr.-Peš, nachher noch ein besonderes Wort), sondern auch von der der fibrigen LXX-Zeugen völlig verschieden ist. Cod. Au. a. Codd. (vgl. Field) bieten mit richtiger Satzabteilung als Übersetzung des 2. Halbverses: παταράσει παταράσασθαι (so nach Swete) τοὺς ἐνοίπους αὐτῆς, Luc. ehenso nur richtiger καταφάσασθε. Statt des nominalen τους ένοία. αὐτῆς findet sich auch: τους ένοικοῦντας αὐτήν. Auch Syr. Hex. steht auf dieser Seite. Diese Form der Übersetzung entspricht aher, wie jeder sieht, genau der vom MT festgelegten hebräischen Textgestalt (höchstens könnte זרור ארר statt der umgekehrten Wortfolge vorausgesetzt sein) und ihrer exegetischen Auffassung 1). Nun ist aber höchst auffällig, wie nahe diese Gestalt des griechischen Textes der uns überlieferten Übersetzung &s steht. O soll so übersetzt haben: καταράσει καταράσθε (geschrieben allerdings καταρασθαι vgl. ohen Cod. A: Field) τους ένοιχούντας αυτήν. Wir haben also, wie ich meine, hier einen weiteren Beweis für die Richtigkeit der Vermutung, dass der vielfach so stark von der in Cod. B überlieferten griechischen Textgestalt abweichende Wortlaut in Cod. A, Lnc. u. a. irgendwie in verwandtschaftlicher Abhängigkeit von O steht, und dass wir in Cod. B einen zuverlässigeren Zeugen für die wirkliche LXX-Version unseres Liedes, also auch für die derselben zu Grunde liegende hebräische Textform hesitzen, dessen Zeugnis selbstverständlich dann an kritischem Werte nur gewinnt, wenn er sich mit den Zengen für die Textüberlieferung und ihre

<sup>1)</sup> Auch Vulgata steht auf dieser Seite; maledicite habitatoribus eius. Die Wiedergabe des TITN wird hier alierdings vermisst,

Auffassung auf palästinensisch-svrischem Boden im Einklang befindet. Und das ist hier nun wirklich auch der Fall, wenigstens soweit die vom MT bezeugten Konsonanten in Betracht kommen. in Bezug auf die beiden ersten Worte des Halbverses: ארו ארור; hinsichtlich des letzten Wortes mögen wir getrost dem MT den Vorzug gehen. Die vom MT vertretene Lesart des Halbverses dürfte umso eher als die richtige betrachtet werden können, als auch O. Cod. A u. s. w. sie bezeugen. Es ist schade, dass wir auch hier wieder nicht wissen, wie 'A gelesen hat.

Interessant ist es aber nun auch hier wieder, dass auf palästinensischem Boden die handschriftliche Überlieferung nicht ganz einig gewesen ist. Und zwar scheint Syr.-Pes. hier wieder auf eine (vielleicht schon früh herausgebildete) hesondere Form des Textes zurückzugehen. Wir lesen dort: مِنْكُمْتِي مِلْمُكُم مِلْمُكُمْ مِلْمُكُمْ مِنْ الْعَالَةِ عَلَيْكُمْ مِنْ مِلْمُكُمْ d. i. = ישביה וארו וארו ישביה). Diese Lesart setzt vielleicht voraus. dass in der vom Syrer vorausgesetzten Handschriftenfamilie einst statt ארור ארו zunächst die Wortfolge ארור ארור eingedrungen. dann aber wahrscheinlich infolge einer eingetretenen Verderbnis am Ende des ersten Wortes, möglicherweise auch unter der Einwirkung des im 1. Halbverse stehenden ארר in die vom Syrer gebotene Form verlesen wurde. Für die Satzform ארור ארר, die ja ohne Zweifel grammatisch ehenso richtig und ebenso gut ist wie die umgekehrte, würden wir weitere Zeugen in O und den wahrscheinlich von ihm ahhängigen LXX-Zeugen besitzen.

Auffällig ist auch die Gestalt des Satzes im Targum: לובר חברו יח יחבהא. Das setzt an zweiter Stelle als hebräischen Text voraus. Die Lesart ist aber nur die Frucht einer Verderbnis des א von ארור und einer Verlesung der verwischten oder verstümmelten Züge desselben in v. Dass eine solche nicht zu den Unmöglichkeiten gehörte, davon kann man sich überzeugen, wenn man einen Blick auf Eutings Schrifttafel (vgl. hesonders Kol. 22) wirft. Hatte nun einmal " an seiner Stelle in einer Handschrift Eingang gefunden, so lag die weitere Änderung des Wortes nicht allzufern (auch abgesehen davon, dass a und a zu gewissen Zeiten in ihrem Duktus einander sehr nahe standen). Wir haben also hier ebensowenig wie bei Syr.-Pes. Veranlassung, daran zu denken. es könne wirklich der ursprüngliche Text dieser ahweichenden Lesart entsprochen haben. Aher darum bleiht die Thatsache doch von nicht geringem Interesse, dass wie der Syrer, so auch das Targum gegenüher der von O. MT (auch Vulg.) vertretenen handschriftlichen Textüherlieferung für in der Lesart abweichende Handschriftenfamilien auf palästinensisch-syrischem Boden Zeugnis ablegen-

Wenden wir uns nun der zweiten Verszeile der Strophe, v. 23b.

<sup>1)</sup> Der Araber bietet dafür otwas frei: والعنوا سُكّانيا العنوعية.

Textes stattgefunden.

zu. Auch hier hat m. E. an einer Stelle eine Vermehrung des

Allerdings ist die Lesart des MT wenigstens auf palästinensischsyrischem Boden wohl bezeugt. Syr.-Peš. liest freilich nur: \ aber hier liegt vielleicht nur ein برال الماه محدور حيحتا innersyrischer Fehler vor; ein Abschreiber hat das zweite ouisch übersehen, natürlich könnte der Syrer anch schon in seiner hebräischen Vorlage dies Versehen vorgefunden haben 1). Auch das Targum setzt unzweifelhaft die vom MT gebotene Lesart voraus, im übrigen aber bietet es in seiner Wiedergabe des Textes einen nenen interessanten Beweis für die dogmatische Ängstlichkeit in Bezug auf das, was von Jahwe ausgesagt wird. Es lautet nach jemenischer Überlieferung (ed. Praetor.): ארי לא אתר לקדוך עבויה די"י לסעודן עמיה די"י כד אניח קרבא בגבריא; in dem in Polygl. Lond, abgedruckten Text findet man לכקדן עמא דר", aber nur einmal, also den gleichen Textausfall wie in Syr.-Peš.2) Die Dogmatik hat im Targum also an die Stelle des direkt mit Israels Helden in den Kampf eintretenden und der Hilfe aller Glieder seines Volkes bedürfenden Jahwe das Volk Jahwes gesetzt, gerade so wie in der ersten Verszeile (v. 23 aα) der "Prophet Jahwes" für den "Engel J." eingerückt ist. Lässt man nun alles zur Paraphrase Gehörige weg, so bleibt eine genaue Wiedergabe der Lesart des MT übrig. Leider kennen wir hier 'A und  $\Sigma$  gar nicht und von θ nur die Wiedergabe des letzten Wortes der Zeile (ἐν δυνάσταις vgl. Field).

Nicht ohne Schwierigkeiten ist das Zeugnis der Vertreter der gerichtschen Bibel. Cod. B übersetzt für ozw. jl. 800au zig ßoßigen zw. zwejou, zig ßoßigen zw. dwerzoig, setzt also titten um einmal vorsuns!). Cod. A dagegen bietet: ... zig rip ßoßigen zwejou, ßoglogien zwejou. Boughar zwejou. Boughar zwejou ju nagyrazig Sowete, zyl. aber weiter unten. Syr.-Hex. versieht das (zweite) zwejou mit Obelos und Metobelos; das würde also den Text wenigstens mit Bezug auf dies Wort dem von B bezuget konform machen; indes, Field mag recht haben,

<sup>1)</sup> Auch der Araber hat das Manko in seinem Teste, während er einem durchans überflüsigen paraphratischen Zusatz mehr hat: والمنافع المنافعة للمنافعة للمنافعة للمنافعة للمنافعة للمنافعة للمنافعة للمنافعة للمنافعة للمنافعة المنافعة المناف

<sup>2)</sup> Ob hier eine Beziehung zwischen heiden Texten vorliegt, wage ich nicht zu entscheiden. Der Araher (vgl. Anm. 1) könnte vom Targum heeinflusst sein.

<sup>3)</sup> Die gleiche Textgestalt setzt in der Hauptsache auch Vulgata voraus; quia non venerunt ad auxilium domini, in adjutorium fortissimorum eins. Ob der letzte Satz wirklich auf hebräischem: לכורת גבוריו Schwerlich, Bd, LVI.

wenn er meint, ursprünglich sei wohl ήμῶν obelisiert gewesen und die kritische Kennzeichnung des κύριος beruhe auf einem Irrtum, freilich sicher ist das nicht. Besonders auffällig ist nun aber endlich der Text in Luc.: ότι ούκ ήλθον είς την βοήθειαν. Κύριος βοηθός ήμῶν, κύριος ἐν μαχηταῖς δυνατός. Das ware hebraisch: סי לא באו לעזרה יהוה עורנו יהוה בגבורים גבור Dass dieser Satz nicht die ursprüngliche Gestalt der Verszeile darbietet, daran kann auch nicht der mindeste Zweifel sein; er widerstreitet dem Rhythmus des Liedes doch allzu stark. Woher kommt das δυνατός am Ende des Satzes, das anscheinend die ganze syntaktische Veränderung in der Auffassung des Textes herbeigeführt hat? Man könnte versucht sein zu der Annahme, es entspreche wirklich einem בבור in der zu Grunde liegenden hebräischen Textgestalt und die Existenz dieses גבור liesse sich allenfalls aus einem durch die Ähnlichkeit der drei ersten Konsonanten des v. 24 beginnenden Worts herbeigeführten Schreibfehler verständlich machen. Indes, der von Luc. gebotene Text geht schwerlich unmittelbar auf eine hebräische Vorlage zurück oder doch nicht auf die, welche einst dem alexandrinischen Übersetzer zu Gebote stand. Denn dann sollten wir doch auch hier etwas von dem δυνατός in Cod. A. mit dem Luc., wie wir sahen, im Liede doch sonst immer und in unserem Satze auch in Bezug auf das βοηθός ήμου und έν μαγηταῖς wieder zusammengeht, verspüren, aber das ist nicht der Fall. Doch wie sollen wir uns die Entstehung des dyvaroc plausibel machen, wenn es bedenklich ist, ohne weiteres eine wirkliche hebräische Grundlage dafür anzunehmen? Die Bedenken hiergegen können nur noch durch die Verschiedenheit der Wiedergabe desselben Wortes unmittelbar hintereinander gesteigert werden. M. E. verdankt δυνατός lediglich einer Glosse seinen Ursprung. Man muss zugeben, dass iv uarntaic keine genaue Übersetzung von בנבורים ist, sondern nur eine im Satzzusammenhang allerdings gut stimmende Paraphrase. Nun hat jemand daneben δυνατοίς geschrieben, und dies ist, als es in den Textzusammenhang selbst eindrang, in δυνατός verwandelt worden und zog die anderen Veränderungen der Syntax der Verszeile nach sich. Man kann sich übrigens auch nicht ganz des Eindrucks erwehren, es habe hier auch ein wenig die im Targum besonders stark ausgeprägte, jüdisch-dogmatische Ängstlichkeit mitgewirkt. Man beachte nur, dass in der von Luc, gebotenen Gestalt des Satzes nicht mehr Jahwe es ist, der Hilfe für sich bedurfte, sondern dass die "wir", d. h. die kämpfenden israelitischen Helden es sind, die der Hilfe bedurften und denen Jahwe zu Hilfe kam. in denen er sich dann mächtig erwies. Das läuft ja offenkundig, zum Teil wenigstens, der targumischen Paraphrase genau parallel. Woher nun ev μαχηταίς in die sonst ja, wie wir sahen, in wesentlicher Übereinstimmung vertretene handschriftliche griechische Texttradition gekommen ist, das zu sagen, dafür finde ich keinen Anhaltspunkt. Aus @ könnte, wenn die oben mitgeteilte Überlieferung

zuverlässig ist, die auffällige Lesart dieses Mal nicht abgeleitet werden. Aber wenn wir annehmen dürften, es hätte wirklich auch in der von Cod. A und Luc. vertretenen handschriftlichen Überlieferung neben dem sayntaïc die Variante ovvatoïc gegeben (in Tischendorfs Ausgabe findet sich thatsächlich am Fusse aus A - vgl. dazu auch Field - die Lesart in mayntais dunarois notiert, also im Einklang mit unserer oben ausgesprochenen Vermutung zu Luc.), so würde jenes er duragraug nicht hindern anzunehmen, dass im ührigen auch hier wieder A Luc. u. a. von Θ ahhängig sind; nur müsste μαχηταίς auf eine andere, uns freilich unbekannte Quelle zurückgeführt werden. Nun glaube ich auch die gegenüher der von Luc, dargebotenen einfachere Form des Satzes in Cod. A nicht als Zeugnis für die vom Alexandriner gelesene hehräische Textgestalt ansehen zu dürfen. Das βοηθός ήμων ist wohl schon freie griechische, aber von der soehen angedeuteten jüdisch-dogmatischen Rücksicht eingegebene Paraphrase. Ein כזרכנ ist immerhin ziemlich von לעזרת verschieden. Es ist schade, dass wir e's Chersetzung hier nicht ganz hesitzen, sonst könnten wir wohl in der kritischen Beurteilung jener auffälligen griechischen Textgestalt noch einen Schritt weiter kommen. Natürlich könnte ich das Gleiche in betreff 'A und Σ sagen.

Ich glaube nach alledem jedenfalls das Eine sagen zu dürfen: wir sind hier wie hei den früheren Versen herechtigt, der Lesart des Cod. B den Vorzug zu geben. Und danach scheint allerdings in der ägyptisch-alexandrinischen Textüberlieferung in v. 23 h nur einmal und zwar im ersten Halhverse יהוה gestanden zu haben.

Nun kann es aber, auch ahgesehen von dem übereinstimmenden Zeugnis von MT, Targum und Syr.-Pes., im Hinblick auf die Anforderungen des rhythmischen Schemas keinem Zweifel unterliegen, dass gerade im 2. Halbyerse arm gar nicht enthehrt werden kann. dass es also da im ursprünglichen Texte gestanden hahen muss. Es wird demnach, wie sonst so manches Wort, in der ägyptischalexandrinischen Tradition wohl einem Versehen zum Opfer gefallen sein. Vielleicht finden wir nachher eine Möglichkeit, die Thatsache so zu erklären.

M. E. stand ursprünglich im ersten Halhverse nicht הלנדרת , sondern לְּבֵוֹרָתִי. Ich unterlasse allerdings nicht, ausdrücklich zu bemerken, dass die Rücksicht auf das rhythmische Schema die Aufgahe des üherlieferten Textes durchaus nicht fordert. Der Halhvers ist zwar um des logischen Gewichts der einzelnen Worte im Satzgefüge willen folgendermaassen rhythmisch zu lesen: בי כ'ל aber der Umfang der Senkung zwischen dem zweiten und dem letzten Hochton wäre nicht zu gross - er heträgt nur drei Silhen -, um eine Änderung des Textes nahe zu legen. Und an der Zusammenfassung der grammatisch eng miteinander verbundenen Worte zu einer rhythmischen Einheit, an ihrer Stellnng unter einen Hochton ist nach den Grundgesetzen des Rhythmus um so weniger Anstoss zu nehmen, als, nachdem im ersten Halbvers der Nachdruck auf יהוה gelegt ist, im zweiten Halbvers in schönem, kräftigem, rhythmischem Wechsel auch das Wort לעורת genügend stark zur Geltung kommt. Indes, folgender Grund hat mir die Textänderung nahe gelegt. Wie wir sahen, war im ursprünglichen Texte unserer Strophe Jahwe persönlich der Redende, und ich sollte meinen, da hätte es doch wohl für den sonst überall, wie jeder leicht heohachten kann, durchaus natürlich empfindenden und redenden Dichter am allernächsten gelegen. Jahwe von sich in I. p. sing, reden zu lassen, wenn eine pronominale Rückheziehung des Redenden auf sich selbst möglich oder gehoten war, als ihn überall seinen Namen nennen zu lassen, als wenn es einer solch' starken Form, diesen Namen in den Vordergrund zu stellen, hedurft hätte. Anders ist die Sache beim 2. Halbverse zu beurteilen. Hatte Jahwe im 1. Halbverse sein persönliches "Ich" denen, die es anging, in Ohr und Gewissen gerufen, so konnte alsdann im 2. Halhverse um der Schönheit des Rhythmus willen, aber auch mit ganz besonderem Nachdruck der Name, der mit Bezug auf ienes .Ich\* sehr viel sagende Name הקום permutativ für das "Ich" eintreten, ahgesehen davon, dass der Dichter auch um der erforderlichen Anzahl von Hebungen willen zu der Verwendung des Namens veranlasst werden konnte. Nehenher mache ich anch darauf aufmerksam, dass יהוה בנבורים im 2. Halbverse auch durch den Vorgang von v. 13 b dem Dichter nahe gelegt werden konnte. Die Abanderung des לכ" יהוה in לנדרתי lässt sich auch sehr einfach erklären. Sie war unbedingt nötig, als dogmatische Voreingenommenheit in v. 23aa dazu führte, statt היהוה den הלאך יהוה reden zu lassen. Da passte allerdings das Pron, I. p. nicht mehr. Und eine Änderung der Gottesrede hrauchte um so weniger Skrupel zu machen, als ja das י von דורהי auch als Ahbreviatur von aufgefasst werden mochte. - Der Ausfall des יהוד im 2. Halbverse in der (wenigstens von Cod. B bezeugten) alexandrinischen Textüberlieferung liesse sich allenfalls daraus erklären, dass zunächst irrtümlich irgendwann in die handschriftliche Textgestalt eine Vertauschung von לעזרת יהוה und לעזרת in den Halbversen eindrang und dann das entweder durch ein Schreihversehen (in der alten Schrift - vgl. die bekannte Kol. 9 - wäre es immerhin denkbar, dass das folgende a nicht ohne Schuld dabei war) verschwand oder infolge nicht ganz sorgfältiger Schreibung der Konsonanten, vielleicht auch unter der Nachwirkung einer Verwischung einzelner Züge mit dem vorausgehenden r so zusammenwuchs, dass ein Leser und Abschreiher 7 zu lesen glauhte. Natürlich konnte auch einem nicht ganz sorgsamen Abschreiber passieren, dass er das zweite לתורה ühersah, und dann lag die Änderung von יהוה selbstverständlich nahe. Textgeschichtlich von Wichtigkeit ist jedoch, wie immer auch der Verlust des mit im 2. Halbvers zu erklären

sein mag, die Thatsache, dass die handschriftliche Textüberlieferung überall hinter dem ersten דורה den Jahwenamen zeigt; die Textanderung muss also, genau so wie die Einfügung von מלאד in v. 23 a a, schon erfolgt gewesen sein, als die ägyptisch-alexandrinische Textüberlieferung ihre eigenen Wege zu gehen hegann, während der Verlust des zweiten arm erst nach jenem Zeitpunkt eingetreten sein kann, da er lediglich dem letzteren Traditionsgehiete angehört.

Nach alledem würde also die zweite Zeile unserer Strophe folgendermaassen lauten:

23 b כי לא באל לעזרתי לעולת יהוה בגבולים

Die nächste Strophe ist in den masoretischen vv. 24. 25. enthalten. Sie hringt in starkem Gegensatz zu der göttlichen Aufforderung, Meroz zu fluchen, den Lohpreis der Jael, des Weihes des Qeniters Heber, das sich in so ungewöhnlicher Weise zur Helferin Jahwes in der Überwindung der Feinde seines Volkes gemacht hat. Allerdings, so wie der überlieferte Text lautet, kann er nicht der ursprüngliche sein. Er hat Zuwachs erfahren, der dem das Lied beherrschenden rhythmischen Schema widerspricht. Zunächst ist (mit Bickell u. a., zuletzt auch Segond und Nowack) die Apposition: אטת חבר הקיני zu heseitigen (Grimme will nur als aus 4,17 herühergenommene Glosse streichen; das genügt nach unserer Erkenntnis des rhythmischen Schemas nicht). Eine solche nühere Bezeichnung der Jael war iedenfalls kein "sachliches Erfordernis", wie Budde und nach ihm auch Stephan meint 1); sie widerstreht auch dem Charakter poetischer Darstellung und zerstört hier den äusserst lehhaften Charakter der heiden, inhaltlich und rhythmisch sich zusammenfügenden Sätze v. 24 aα und b. Wenn Budde sagt, Dehora werde ,im Liede' freilich auch nur mit ihrem Namen hezeichnet, sie habe jedoch "eine eigene Begahung, gleichsam ein Amt", dagegen "Jael nicht", so kann das selbstverständlich nicht das Geringste beweisen für die Notwendigkeit einer näheren, rein prosaischen Angahe, wer oder was Jael gewesen sei. Man darf auch nicht übersehen, dass zur Zeit, als der Dichter das Lied schuf, Jael um ihrer That willen weithin in Israels Volk hekannt war, dass der Dichter nur aussagte, was jedermann von dem wohlverdienten Lobe dieser Frau auf den Lippen schwebte. Das Bedürfnis, sie näher hekannt zu machen, auf ihren Gatten hinzuweisen, konnte erst in jüngeren Zeiten erwachen, als man über der sich im Laufe der geschichtlichen Entwicklung mehrenden Zahl von preiswürdigen Persönlichkeiten männlichen und weihlichen Geschlechts nicht mehr überall wusste, wer iene Jael gewesen, ja vielleicht sogar, als man irgendwo ein Interesse daran

<sup>1)</sup> In "Die Bücher Richter und Samuel" (1890), S. 102, hatte sich Budde übrigens A. Müllers (in "Königsberger Studien" 1887) Ausscheidung der Worte als Glosse angeschlossen.

hatte, gerade auf den Umstand hinzuweisen, dass sie eine Qeniterin, ein zu den in dem nördlichen Gebiete siedelnden kenitischen Geschlechtern gehöriges, um das eigentliche Israel wohlverdientes Weib sei. Indes, der Beisatz mag auch ohne alles besondere Interesse lediglich aus einer gewissen Pedanterie (wie wir eine solche auch sonst im Alten Testamente nicht selten antreffen) von dem gemacht sein, der das Lied in den Zusammenhang des Richterbuchs und insbesondere in den Zusammenhang mit der Prosaerzählung in c. 4 einfügte und von 4, 17 aus das Bedürfnis fühlte, dem unverständigen Leser des Liedes mit dem Beisatz unter die Arme zu greifen. Nach alledem thun wir also m. E. nicht nur kein Unrecht, wenn wir die drei Worte streichen, sondern wir verhelfen vielmehr dem Dichter wieder zu seinem Rechte und beseitigen eine empfindliche Störung des Rhythmus des Liedes. Die Verszeile ist sonst anscheinend tadellos erhalten, doch darüber nachher noch ein Wort; sie lautet also (nach MT):

# 24 (יתבר מושים יעל מושים באחל תברף

Es ist nun auch hier nicht ganz überflüssig, sich nach dem Texte bei den alten Zeugen umzusehen, obgleich gewiss jedermann den Eindruck haben wird, der Text könnte wirklich ursprünglich so, wie angegeben, gelautet haben. Hören wir zunächst die palästinensisch-svrische Tradition, so weit sie zugänglich ist. Das Targ u m spiegelt in seiner Paraphrase, anscheinend nur mit einer Ausnahme, den gleichen Text wieder, den wir im MT lesen. Es lantet (ed. Praetor.): מברכת נשיא טבתא יעל ייי מזרא נושיא החברך מדרשין החברך. Die in dieser Paraphrase nieder gelegte exegetische Auffassung des Wortlautes ist interessant. Textkritisch aber kann nur ein Ausdruck darin in Frage kommen, nämlich der Plural אהלים Es ist möglich, dass אהלים vorausgesetzt wird, freilich ebenso gut ist möglich, dass die Paraphrase ohne Rücksicht auf den Numerus des hebräischen Wortes, von dem Plural ਹਾਲੇ geleitet, frei mit ihrer Vorlage verfahren ist. Jener Plural kann nur dann von Gewicht sein, wenn noch von anderer Seite her eine Begünstigung der Lesart geboten wird. Der Syrer stimmt auch genau zu MT: ج بقا کُاڑک (sic) کالکنہ ج بقا کُاڑک

<sup>1)</sup> The ist rhythmisch als zweisiibig zu betrachten. Das Wort an der Spitze des ersten Halbverses widerspricht nicht dem, was ich zu v. 20 über die Gleichartigkeit gerade des Aufstiegs zum ersten Hochton im ersten Halbverse einer Verszeile gesagt habe

<sup>2)</sup> Zu der Deutung von 5778 auf das "Lehrhaus" vgl. das Targum st Gen. 25, 27, wo in der Aussage von Jacob: מהלים das Wort אהל auch verstanden wird. (בית מדרשא =) בית אולפנא verstanden wird.

Der Araber stimmt dazu genau, nur lautet der letzte Satz bios: اتمارك من النساء

entsprechen. Freilich באהל Also das würde באהל בובי leicht liesse sich der Pluralis schreiben und lesen (احصفتها). Auch die Vulgata würde, wenn es richtig ist, sie hierher zu ziehen, den Singularis des MT bestätigen: et benedicatur in tabernaculo suo (mit Übergehung des zweiten ממשים). Ob die Wiedergabe des ersten Halbyerses: benedicta inter mulieres Jahel . . . eine abweichende hebraische Lesart voraussetzt, nämlich בינים statt מינים?

Das wollen wir vorläufig auf sich beruhen lassen und zunächst zusehen, was die LXX-Zeugen uns zu sagen haben. Hier finden wir nun wieder die bisher beobachtete Besonderheit des Cod. B gegenüber den anderen Zeugen. Cod. B liest: εὐλογηθείη ἐν νυναιξίν Ιαήλ . . . . ἀπὸ γυναικῶν ἐν σκηναῖς εὐλογηθείη. Hierin ist zweierlei bemerkenswert: einmal ev yvvatte, das hebraisches בישכם voraussetzt und wohl geeignet wäre, die oben bezüglich der lateinischen Übersetzung aufgeworfene Frage zu bejahen; sodann èv σκηναίς, das auf ein באהלים als Vorlage hinweisen und den im Targum an der Stelle stehenden Plural als kritisch wertvoll erscheinen lassen könnte. Dem gegenüber steht nun aber Cod, A und Luc.; hier lautet die Übersetzung so: εὐλ. ἐκ γυναικῶν . . . . ἐκ γυναικῶν ἐν σκηνῆ εὐλ., also ganz genau so, wie in MT. Nach unseren bisherigen Erfahrungen werden wir auch hier berechtigt sein, B den Vorzug zu geben, insofern es sich darum handelt, die hebräische Vorlage des alexandrinischen Übersetzers zu eruieren1). Und es ist jedenfalls nicht leicht, die Herkunft eines er yvvastly zu erklären, wenn im ursprünglichen LXX · Texte ἐκ γυναικῶν stand. Man müsste dann schon annehmen, dass B den griechischen Text einer anderen Übersetzung wiedergebe. Aber dies dürfen wir, glaube ich, nach unseren bisherigen Beobachtungen viel eher bei Cod. A Luc. annehmen. Hier müssen wir nun ausserordentlich bedauern, dass wir von 'A, Σ und Θ auch nicht das Geringste wissen. Indes, ich glaube, wir dürfen nach dem Zeugnis des Cod. B annehmen, dass in der ägyptisch-alexandrinischen Textüberlieferung wirklich בכשרם stand. Dass diese Lesart grammatisch unanfechtbar ist und einen trefflichen Sinn giebt, ist unzweifelhaft. Man könnte zu חברה מברה ganz gut die Verbindung היסה בנטים (mit superlativer Bedeutung) im Hohen Liede vergleichen (vgl. Cant. 1, 8 u. 5.). Im zweiten Halb-

<sup>1)</sup> Ührigens mache ich auf das, wahrscheinlich auf einer Erinnerung an nnsere Steile beruhende Sätzchen in dem Engelgruss an die Maria im Evang. Lnc. 1, 28 (text. rec): εὐλογημένη σὐ ἐν γυναιξίν aufmerksam. Wie ich aus Tischendorfs Novam Testamentum graece ersche, handelt es sich hier freilich nicht um einen wirklich nrsprünglichen Bestandteil des Textes. Wäre es ein solcher, so würde seibst diese nentestamentliche Stelle nicht ohne kritische Bedentung sein. Bei Hühn, Die messian, Weissagungen n. s. w., II. Teil: Die sittestamentl, Citate und Reminiscenzen im N. Test., S. 47, 48, findet sich nnsere Stelle nicht notiert; dagegen ist zu dem zogiog uera sov als Herknnftsstelle Jnd. 6, 12 hemerkt.

vers müsste auch in der Vorlage des Alexandriners 32 gestanden haben; man müsste es also als allseitig bezeugt an dieser Stelle für ursprünglich halten. Und in der That meine ich, liege in dem Wechsel der Präpositionen in den heiden Halhversen auch eine gewisse rhythmische Schönheit, wofern dieselhen richtig gedeutet werden. z im ersten Halbverse müsste komparativisch gefasst werden: sie sei gepriesen unter den Weihern d. h. durch den ihr gehührenden Lohpreis aus der Menge der Weiher herausgehoben (also analog jener Bezeichnung der Sulammitin im Hohen Liede). Dagegen empfiehlt sich 72 im zweiten Halhverse im Sinne des von Cod. B gehotenen ἀπὸ (das im späteren Griechisch ja geradezu = ύπὸ gebraucht wird) = "von Seiten" aufzufassen. Der Satz würde dann also sagen; sie soll nicht bloss als die rühmenswerteste unter den Weihern hervorgehohen werden, sondern die israelitischen Weiber selhst sollen auch ihr Loh singen. Wenn demnach die Lesart בישים ursprünglicher als die sonst gehotene, ja, vielleicht sogar (zu welcher Annahme ich allerdings neige) die ursprüngliche sein sollte, so müssten wir annehmen, dass auf palästinensischem Boden in der handschriftlichen Überlieferung, vielleicht unter suggestiver Einwirkung des folgenden preite das ursprüngliche a irrtümlich in a verwandelt worden sei. Allenfalls liesse sich die Veränderung der Lesart noch leichter erklären, wenn wir zugleich die Möglichkeit einer teilweisen Verwischung oder sonst irgendwie eingetretenen Undeutlichkeit des a in seiner älteren Schreihweise hinzunehmen. Schliesslich möchte ich noch auf eins hinweisen. Lesen wir artig. so tritt dies in formell und sachlich nicht üblem Rhythmus in Parallelismus - und gewissermaassen auch in Gegensatz zu dem im 2. Halhverse in der Mitte der Wortkette stehenden, wie wir sehen werden, wohl auch pluralisch zu lesenden באהל. Auch das könnte für die Ursprünglichkeit von בישים sprechen.

Ebenso gut könnte nun auch der Pluralis ev σκηναίς ursprünglich sein. Es ist sicher, dass באהל grammatisch eng mit מיניים zusammengenommen werden muss. Es sind eben die Weiber Israels insgesamt gemeint, und der attributive Zusatz soll dieselben als Zelthewohnerinnen charakterisieren. Beachtet man dies, so empfiehlt sich m. E. ohne weiteres die pluralische Lesart באהלים. Damit würde jedenfalls dem allenfalls möglichen Missverständnis vorgebengt, als handle es sich hier um Weiber, die mit Jael zusammen in einem und demselben Zelte weilten. Und dass der Dichter diesen Beisatz machte, dazu kann ihn einerseits allerdings die Forderung des rhythmischen Schemas veranlasst haben, andererseits aber halte ich es für ehenso wahrscheinlich, dass er damit die Weiher Israels in Gegensatz stellen wollte zu den in der Königshurg wohnenden Weibern Siseras, von denen hernach v. 28 f. die Rede ist. Denken wir uns nun das Wort einst ohne in der Form באהלם geschrieben, so ist der Wegfall des 2 paläographisch durchaus hegreiflich. Dieser Buchstahe konnte zu Zeiten nach der Art, wie er geschrieben wurde,

und unter der Voraussetzung teilweiser Verwischung oder Verstümmelung eine gewisse Ähnlichkeit mit dem folgenden n gewinnen (vgl. Kol. 7 ff. bei Zimmern), und war das der Fall, so war sein Ausfall leicht, weil wegen des ersten חברך, aber auch wegen der Bedeutung die Lesart unrichtig erscheinen musste. Wenigstens kann man sich die Sache so zurechtlegen; vielleicht gieht es auch noch andere Möglichkeiten. Wenn wir in der Vulgata "in tahernaculo suo" lesen, so ist schwer zu heurteilen, oh mit suo textkritisch etwas anzufangen ist oder oh wir es nur als Exegese des Übersetzers hetrachten dürfen. Auffällig ist ja auch das Fehlen eines Äquivalents für מינשים in dieser Übersetzung.

Demnach möchte ich also glauhen, die Verszeile habe ursprünglich so gelautet:

24 תברה (ובנשים יפל מנשים באחלים תברה

Die zweite Verszeile der Strophe widerstrebt in dem vom MT gehotenen Wortlaute dem rhythmischen Schema des Liedes. Sie hat wahrscheinlich stärkere Verderhnisse und Eingriffe erfahren, als man auf den ersten Blick ahnen mag. Ehe wir aber unseren kritischen Gang antreten, mache ich auf eine Thatsache aufmerksam, deren Berücksichtigung für die Lösung der unserm Scharfsinn hier gestellten kritischen Aufgabe von Wichtigkeit ist. Offenbar fehlte auch in der ursprünglichen wie in der gegenwärtigen Gestalt des Liedes eine ausdrückliche Bezeichnung desjenigen, dem Jael den Trunk gewährte. Der Dichter üherliess es dem Verständnis des Lesers oder Hörers, aus dem rückwärtigen Zusammenhang an die richtige Persönlichkeit zu denken. Ein Dichter kann ja in solcher Hinsicht viel höhere Anforderungen an den Leser oder Hörer stellen, als einem Prosaschriftsteller erlaubt sein würde. Vielleicht aher war die Anforderung in dem ursprünglichen Zusammenhang der Strophen gar nicht einmal so ühermässig hoch. Wir erkannten, dass aller Wahrscheinlichkeit nach in der vorletzten, in v. 21 h. 22 enthaltenen, aber so furchtbar verstümmelten Strophe irgend welche nähere Bezugnahme auf Siseras Geschick bei der Niederlage seines Heeres die Rede gewesen sein müsse. Und, wenn wir die Tendenz aller nun noch folgenden Strophen bis zum Ende des Liedes in Erwägung ziehen, so werden wir zugehen müssen, dass die Vermutung sehr nahe liegt, wie der Lobpreis der Jael darin begründet ist, dass sie das Haupt der kanaanäischen Feinde Israels und Jahwes vernichtete und damit den feindseligen Unternehmungen der Kanaanäer den Hauptanstifter nahm, so habe auch

<sup>1)</sup> Beide Worte: מאהלים und באהלים kann man mit und ohne Artikel lesen. Für den Rhythmus macht das nichts weiter aus. Die Aussprache ohne Artikel würde auch, da es sich ja um poetische Diktion handelt, die gleiche grammatische Kraft hahen wie die mit Artikel. Es mag also ein jeder nach seinem eigenen Gefühle lesen, Ich ziehe die Lesung ohne Artikel vor (wie LXX B: έν γυναιξίν und έν σκηναίς).

der von Jahwe geforderte Fluch über Meroz seinen besonderen Grund darin, dass die Bewobner dieses Ortes, obwobl sie es vermocht hätten, den Sisera nicht unschädlich gemacht hatten, dass sie also insofern Jabwe nicht zu Hilfe gekommen waren. Denn dass der sonst uns völlig unbekannte Ort im nächsten Bereiche des Schlachtfeldes gelegen hahen muss, daran ist kaum ein Zweifel möglich. Irrt all' dies nicht am wirklichen Ziele vorbei, so werden wir anerkennen, dass der Dichter ohne alle Schwierigkeit voraussetzen konnte, jeder Leser oder Hörer seiner Stropben werde aus dem Zusammenbang entnehmen, mit wem es Jael zu thun gehabt. eine besondere ausdrückliche Hindeutung auf Sisera sei also gar nicht nötig. Lesen wir allerdings den überlieferten Text, so fordert uns der Eingang von v. 25 mit seinem מים מים שאל zu der Frage beraus, wer es gewesen sei, der die Jael um Wasser gebeten habe. Aber gesetzt einmal, diese Worte seien nicht ursprünglicher Bestandteil des Textes (ob die Sache in Wabrheit so liegt, werden wir nachher sehen), dann würde zunächst jede Hindeutung auf die Persönlichkeit feblen, der sie Milch u. s. w. gab, und es würde lediglich erzählt, dass sie eine That der üblichen Gastfreundschaft gegenüher einem vorbeikommenden Fremden ausgeführt habe (vgl. Gen. 18, 4 ff., hesonders v. 8), die bestimmte Hindeutung auf die Persönlichkeit, der sie gegenüberstand, würde erst die nächstfolgende Stropbe hinznbringen. Beide Verszeilen unserer Strophen würden alsdann noch gar nicht bestimmt ahnen lassen, was es gewesen sei, das Jael getban und das ihr im Zusammenhang mit dem Kampfe Anspruch auf böchstes Lob gegeben babe. Die Stropbe würde vielmehr zunächst nur von einer That friedlicher Gesinnung, von einem Verhalten reden, wie es von einem edlen Sinne erwartet werden konnte. Das wäre der vorausgehenden Stropbe im allgemeinen analog, wo wir ja auch nicht erfahren, wie und durch welche besondere That Meroz Jabwe hätte zu Hilfe kommen sollen. wo es vielmehr auch dem Leser überlassen wird, den ihrer Bevölkerung gemachten Vorwurf in die rechte motivierende Beziehung zu bringen. Es bedarf sodann wohl keines besonderen Hinweises darauf, dass, je weniger unsere Strophe eine Blutthat, von der Jael verübt, erwarten lässt, umso eindrücklicher der Inbalt der nächstfolgenden Strophe auf den Leser oder Hörer wirken muss. Und gewiss wird man zugeben, dass der Dichter die That der Jael, die Israel von ihrem gefährlichsten Feinde befreite und damit, wie ja auch die weitere Geschichte zeigte, dem Widerstand der Kanaanäer gegen die wachsende Festigung der Herrschaft des Jahwevolkes im Lande den Lebensnerv zerschnitt, gar nicht wirksamer in seinem Liede bervortreten lassen konnte, als wenn er in seiner poetischen Argumentation so, wie angenommen, vorging. Unsere weitere Untersuchung der Verszeile, bei der wir steben, muss zeigen, ob diese zunächst lediglich mit Vermutungen operierenden Ausführungen eine realere Basis haben, als die ist, welche Vermutungen bieten können.

Ich habe hypothetisch die Ursprünglichkeit der Worte מים שאל in Frage gestellt. Meine nächste Aufgahe ist nun, zu untersuchen, ob dies berechtigt ist oder nicht.

Zunächst kommen hier rhythmische Erwägungen in Betracht. Wie schon hemerkt wurde, lässt sich der überlieferte Text des masoretischen v. 25 nicht nach dem Schema des Liedes lesen. Mindestens müssen wir den ersten Halbvers mit vier statt der erforderlichen drei Hebungen lesen. Man könnte allerdings versucht sein, den Halbvers so zu lesen: מיֹם שׁאֹל חלב נחנה. An sich würde m. E. vom Standpunkte der rhythmischen Möglichkeit aus nichts gegen die Stellung des הלב in die Senkung und unter den auf dem letzten Worte liegenden Hochton einzuwenden sein. weil der durch and bezeichnete Teil des sachlichen Inhaltes des Satzes ia im 2. Halhverse in dem hochbetonten המאה zur ausreichenden Geltung gebracht wird, und es giebt Beispiele genug, wo von zwei in den beiden Halbversen parallel gegenüherstehenden Worten eins gleicherweise in die Senkung gestellt ist und gerade dadurch im rhythmischen Wechsel der Begriff selbst besonders starke Hervorhebung erfährt. Indes, ein Grund liegt vor, der entschieden gegen die Stellung von מלב in den Senkungshereich Einspruch erhebt. Das ist der Gegensatz, in dem an zu dem vorausgehenden בים steht. Dieser Gegensatz verlangt nach meinem Gefühl unbedingt, dass auch an mit dem Hochton gelesen wird. Nur so kommt dann auch schon in diesem Halbvers nachdrücklich der jedenfalls in dem gegenwärtigen Wortlaute beabsichtigte Gedanke zur Geltung. Sisera habe nur einen Trunk Wasser verlangt. Jael aber habe ihm den allerdings einer Beduinenfrau meist eher zur Verfügung stehenden 1) Trank von Milch gespendet. Dann haben wir aber eine Hebung zu viel, denn der gleiche logische Grund würde auch gegen die Zusammenfassung der beiden ersten Worte unter einen Hochton (מים באל) sprechen. Viel eher liesse sich, soweit ich Einsicht in die Gesetze des Rhythmus gewonnen zu haben glaube, am Anfange des 2. Halbverses die Konstruktionsverbindung בספל אדיריב als rhythmische Einheit ertragen und unter einen Hochton gestellt lesen, wenngleich es auch hier vielleicht wohllautender sein würde, beide Worte betont sein zu lassen. Auf alle Fälle fehlt für diese Wortgruppe im 1. Halbverse das parallele Gegenwort, das, je nachdem es lautete, eine Betonung beider Worte der Konstruktusverbindung erfordern könnte. M. E. kann es also nach dem Gesagten schon aus rhythmischen Gründen keinem Zweifel unterliegen, dass ein erst nachträglich eingedrungenes Plus in der Verszeile ist und beseitigt werden muss. Indes, ich bin noch nicht zu Ende. Es liegt noch ein dem Rhythmus zu entnehmender Grund vor, desseu Beachtung uns, wie ich meine, einen wesentlichen Schritt in der Kritik der Verszeile weiter zu bringen vermag. Wenn man

i) Vgl. Nowack, Lebrb. d. hebr. Archäologie, I. S. 119.

die hisher besprochenen, im allgemeinen gut erhaltenen Verszeilen (natürlich nur auf sie dürfen wir hinblicken) hetrachtet und auf den Parallelismus der zusammengehörigen Halbverse und der sie ausfüllenden Worte achtet, so erkennt man, dass durchweg der Parallelismus der Worte oder, was dasselbe heisst, der im Wortlaut ausgeprägten Gedanken ein vollkommener ist, d. h. Inhalt und Wortlaut beider Halbyerse entsprechen sich und fügen sich harmonisch zusammen zum Ansdruck des einen, in der Verszeile auszusprechenden Gedankens. Ich brauche den Leser dazu nur an die in der Hauptsache gut erhaltene vorausgehende Strophe (v. 23 a.b) und an die erste Verszeile (v. 24) unserer Strophe zu erinnern. Nun mag der Leser sein eigenes rhythmisches Gefühl, geleitet von jener Thatsache, darüber urteilen lassen, ob v. 25 dem rhythmischen Charakter der übrigen Verszeilen des Liedes wirklich entspricht. Allerdings entsprechen sich so, wie wir es erwarten, הלב נחנה und הקריבה חמאה, und hier giebt ja auch schon die verschiedene Aufeinanderfolge der einander entsprechenden Worte dem rhythmischen Parallelismus Schönheit und Kraft. Sehen wir uns sodann aber בספל אדירים an, ist der Ausdruck ursprünglich, so liegt in dieser auffälligen Bezeichnung der von Jael gewählten Trinkschale eine so starke Betonung der Sache, dass man eigentlich im parallelen ersten Halbverse einen weniger bezeichnenden Hinweis auf das Trinkgefäss erwarten sollte, so dass damit jenem "בם" der seinem im Zusammenhang heahsichtigten Sinne entsprechende rhythmische Rückhalt verliehen würde. Dass מים im 2. Halbverse nichts entspricht, könnte an sich nicht hesonders auffallen, weil es sich ia im Verse nicht so sehr um Sisera, als vielmehr um Jael und ihr Thun handelt. Ich glaube nun, gerade dies letzte rhythmische Bedenken gegen unsere Verszeile kann uns weiter führen. Aber zuvor wollen wir noch die alten Zeugen hören und zusehen, ob sie uns etwa helfen können.

Auf palästinensisch-syrischem Boden hegegnen wir üherall dem von den Masoreten festgelegten Text. Das Targum paraphrasiert: מיא שאל מנַה סיסראר שיעא חלבא אשקיתֵיה לְמָדע אָם אית רעיונוהי ו לבוחי שמן הגובנין עריבת לקדמותי שמן הגובנין noch das Suffix in אשקיתים gieht zu der Annahme Veranlassung, die hebräische Vorlage hahe anders als MT gelautet. Das sind eben sachlich richtige, leicht hegreifliche Zusätze des Paraphrasten. Ganz (ausgenommen ist nur ein ז vor אווו mit MT stimmt Syr.-Peš. Von 'A. Σ und Θ wissen wir leider nichts, oder doch nur von Θ,

<sup>1)</sup> In jemenischer Überlieferung (ed. Praetor.) lautet der Text folgendermaasson: מיא שאיל יתַה חלבא אַשְּקואַת יתֵיה למדע אם אית רעיונוהי . עלוחי בשיילי גבריא קריבת לקדמוחי שמן דגבנין

dass er da, wo MT אדירים liest, ἰσχυρῶν (dazu noch ein Wort weiter unten) übersetzt hat. - Bei den Zeugen für die alexandrinische Übersetzung begegnen wir sodann wieder der uns schon genugsam bekannten Zwiespältigkeit. Aber auch hier dürfte wieder Cod. B das Vorurteil der grösseren Ursprünglichkeit für sich haben. Dort lesen wir: ΰδως ήτησεν, γάλα έδωπεν έν λεπάνη, ὑπερεχόντων προσήνεγκεν βούτυρον. Hier ist der Satzeinschnitt hinter λεκάνη höchst auffällig (vgl. dazu sowohl ed. Swete als ed. Tischendorf-Nestle). Sollte darin noch eine Nachwirkung der ursprünglichen Satzabteilung im hebräischen Texte spürbar sein? Dass ὑπερεχόντων von έν λεκάνη losgelöst kaum verständlich ist, bedarf keiner besonderen Hervorhebung. Im übrigen setzt der griechische Wortlaut anscheinend genau den Text voraus, den wir im MT lesen, doch darüber haben wir nachher noch weiter zu reden. Demgegenüber steht die Lesart in Cod. A Luc. u. a. (vgl. Field): ΰδωρ ήτησεν αὐτήν, καὶ γάλα ἔδωκεν αὐτῷ· ἐν λακάνη ἰσχυρῶν¹) προςήγγισε βούτυρον. Die Beifügung von αυτήν und αυτώ entspricht der Paraphrase im Targum und zal vor yaka hat seine Parallele in Syr.-Pes. Hier haben wir nun aber das Zeugnis des Syr.-Hex., dass Origenes die im MT festgelegte Lesart kannte. Dort sind aurijv xαί und αὐτῶ mit dem Obelos gekennzeichnet. Da nun, wie erwähnt wurde, als Lesart O's igrvoor überliefert wird, so scheint es auch hier wieder durch das in Cod. A u. s. w. stehende gleiche Wort nahe gelegt zu werden, diese Gruppe der LXX-Zeugen mit seiner Version in engere Beziehung zu bringen. Im übrigen setzen auch sie, wenn wir die in der Hexapla obelisierten Worte ausser Betracht lassen, die Lesart des MT voraus. Dieselbe las auch Hieronymus. Die Vulgata lautet: aquam petenti lac dedit, et in phiala principum obtulit butvrum. Natürlich ist aquam petenti etc. nur freie Übersetzung und et hinter dedit kann ebensogut freier Zusatz sein.

Die Ausbeute, die uns die Versionen gewähren, ist demnach sehr winzig. Verwertbar ist zunächst einzig die eigentümliche Satzabteilung in LXX Cod. B, sonst können wir, wie es scheint, nur die Thatsache feststellen, dass der überlieferte hebräische Wortlaut schon vorlag, ehe sich die ägyptisch-alexandrinische Texttradition von der palästinensischen abzweigte, dass sie also verhältnismässig sehr alt sein muss. Ist also eine Vermehrung oder Abanderung des ursprünglichen Textes erfolgt, so muss dieselbe zeitlich recht weit hinaufgerückt werden.

Nun bin ich, je länger ich mich mit dem Texte beschäftige. um so mehr der Überzeugung geworden, dass beides in dieser Verszeile vorliegt, sowohl eine Textvermehrung als eine Textveränderung und zwar sicher letztere infolge vorausgegangener Textverderbnis,

In einigen Handschriften findet sich an dieser Stelle δυναστών, auch in ed. Ald. (vgl. Field).

in unserm Liede ja keine auffällige Erscheinung. Nach meinem Dafürhalten sind die beiden ersten Worte מים שאל ein Znsatz und müssen entfernt werden. Die übrigbleibenden sechs Wörter enthalten dagegen den Wortbestand des ursprünglichen Verses, nur steckt in dem אדירים eine schwere Verderbnis; das Wort ist auf Grund verstümmelter Überreste der ursprünglichen Lesart konstruiert. Die Cäsur der Verszeile liegt genau da, wo LXX Cod. B den auffälligen Satzeinschnitt macht, nämlich hinter 5003. Ich bin auch nicht zweifelhaft, welchen begrifflichen Inhalt das Wort gehabt hat, das da stand, wo wir jetzt אדירים lesen. Es hat in der Bedeutung dem כסל entsprochen. Irgend eine Benennung für Schale, Gefäss muss da gestanden haben. Ich glaube auch das Wort noch mit ziemlicher Sicherheit ausfindig machen zu können. M. E. hat dort במזרק gestanden. Da, wie gesagt, die Textverderbnis in ziemlich frühe Zeit hinaufführt, so dürfen wir, um uns die Entstehung der überlieferten Lesart aus jener vermutlich ursprünglichen begreiflich zu machen, wiederum die schon oft verwertete Papyrischrift der Kol. 9 (ebensogut passte allerdings auch die Schrift der Kol. 7) bei Zimmern zu Hilfe nehmen. Nun denke man sich einmal die beiden Konsonanten 22 in dieser Schrift nebeneinanderstehen, sodann von dem a den vertikalen Schaft dnrch Verwischung unkenntlich geworden und die obere Schleife mit dem rechtsseitigen, vielleicht etwas mehr als gewöhnlich nach rechts gerichteten und infolge der Verwischung von den übrigen linksseitigen Bestandteilen des Buchstabens losgelösten Schaft von zusammengelesen, und frage sich dann, ob es wirklich nicht sehr leicht möglich war, dass man statt 22 die Bnehstaben zu lesen meinte? Und dass, nachdem man diese Buchstaben gelesen hatte, man das zwischen ihnen und dem bernachfolgenden a stehende t als . las, scheint auch nicht allzu fern zu liegen, um so weniger, wenn wir voraussetzen dürfen, dass die Schriftzüge durch Beschädigung irgend welcher Art recht undeutlich geworden waren. Und dass endlich aus einem ursprünglichen, vielleicht von vornherein in der hier vorauszusetzenden Handschrift nicht schematisch genau ausgeprägten, sodann aber obendrein noch teilweise verwischten p ein 2 verlesen werden konnte, wird man auch zugestehen dürfen. Dazu könnten besonders instruktiv die Formen sein, welche die beiden Buchstaben in ihrer Fortbildung auf palmyrenisch-syrischem Gebiete angenommen haben und die man in Kol. 11 ff. findet. Jedenfalls zeigen sie, wie stark sich die äusseren Formen beider Buchstaben bei kursiverer Schreibung annähern konnten. Allerdings weniger verständlich erscheint dies bei den Formen z. B. in Kol. 20 ff. Nun darf man freilich auch nicht ausser Acht lassen, dass die Lesung der vorausgehenden Konsonanten von sehr bestimmendem Einfluss auf die graphische Deutung der erkennbaren Züge des letzten Konsonanten des Wortes war und sein musste. Es darf daher, auch wenn es nicht gelingen mag, die Entstehung eines 2 aus ursprünglichem paläographisch absolut überzeugend zu erklären, nicht ohne weiteres veranlassen, unsere Vermutung - natürlich mehr soll ja die vorgeschlagene Lesart nicht sein - zu verurteilen und abzuweisen.

Das Wort מזרק passt sicher ganz gut. Es kommt im Alten Testament gewöhnlich von den beim Opfer gebrauchten Sprengschalen vor, aber dass man es auch zur Bezeichnung von Trinkgefässen brauchte, zeigt Am. 6, 6 (wo einfach במזרם zu lesen ist: das verdankt dem folgenden seine Entstehung: ist Objekt zu ביתים)1). Es war eine Schale grösseren Umfangs, und auch in dieser Hinsicht passt das Wort gut als Parallele zu 500, denn dass auch damit ein grösseres Gefäss gemeint ist, kann nach Jud. 6, 38, der einzigen Stelle, wo das Wort noch vorkommt, nicht zweifelhaft sein.

Lesen wir die Verszeile nach alledem in folgender Gestalt: במורק הקריבה חמאה

25 חלב נתנה בספל

so erhalten wir einen sowohl formell als sachlich vortrefflichen Rhythmus. Man beachte auch den rhythmisch schönen und kräftigen Wechsel in der Stellnng der Worte in den Halbversen: das Verbum beide Male in der Mitte, die Benennung des Tranks einmal am Anfang, das zweite Mal am Ende des Halbverses und die Worte für das Trinkgefäss in umgekehrter Ordnung. Ich möchte glauben, schon diese ausgezeichnete, tadellose rhythmische Gestalt, die die Verszeile gewonnen, spreche für die Richtigkeit unserer Vermutung und könne auch den überzeugen, der gegen den Versuch, die überlieferte Lesart paläographisch verständlich zu machen, Bedenken hegt.

Jetzt ist nun auch von einigem Interesse eine seltsame griechische Lesart. In einer Handschrift (vgl. zu folgendem Field) findet sich am Rande als Übersetzung O's angemerkt: ἰσχυρῶν ἐκχεόντων. Was soll dies ἐχτεόντων? Schwerlich ist es ein Bestandteil der

<sup>1)</sup> Wenn Oort (im Anschiuss an LXX) in Am. 6, 6 בנורקי יין zu lesen vorschlägt, so kann ich ihm darin nicht foigen. Das scheint verzweifeltes Hebraisch zu sein. Man erwartete doch eher: ביין מורק. Das Gleiche gilt von der von Nowack ebenfalls auf Grund von LXX als möglicherweise richtig angenommenen Lesart 77 73722. Das griechische divliqueror orror beweist nur, dass in der ägyptisch-alexandrinischen Textüberlieferung das ' hinter P noch nicht eingedrungen, an dieser Steile also der nrsprüngliche Text noch wohl crhalten war, und ferner, dass statt des 7 ein P geiesen wurde, wobei wir unentschieden iassen müssen, ob diese Veränderung des Textes schon vor der Zeit des griechischen Übersetzers in die handschriftliche Überlieferung des hebräischen Textes eingedrungen war, oder ob der Übersetzer in seiner Vorlage statt des 🤊 ein 🗗 zu iesen meinte. Koi. 9 bei Zimmern kann davon überzeugen, dass es zu Zeiten eine Schreihung des 7 gab, die bei der Voraussetzung, dass irgendwie ein zur Linken des Buchstabens stehender Strich eingedrungen war, eine Verlesung desselben in D denkbar erscheinen igsst.

Übersetzung Θ's gewesen, ich halte es für eine neben Θ's ἰσχυρών gesetzte Variante. In anderen Handschriften findet sich dafür ὑπερεκγεόντων, und Field meint, jenes έχη, gehe auf diese Wortform zurück, sie selbst aher sei eine fehlerhafte Schreibung für das uns aus Cod. B hekannte ὑπερεγόντων. Ob das aber wirklich richtig ist? Ich habe starke Zweifel dagegen. An sich ist natürlich ἐπερεγόντων der Bedeutung nach so viel als hebräisches בירים, und es liesse sich auch vorstellig machen, dass durch einen Schreibfehler (dittographisches ερ oder auch εγ) ὑπερεκγεόντων und daraus έχγεόντων entstand. Indes, es bleiht doch eine höchst auffällige Erscheinung, dass Cod. B in v. 13 a unseres Liedes, wo auch אדירים zu lesen ist, das Wort mit logvool wiedergieht, dagegen an unserer Stelle mit ἐπερέχοντες, - man fragt doch unwillkürlich, warum nicht auch hier mit dem durchaus naheliegenden igyvooi? M. E. liegt die Sache ganz anders, als Field meint. Sollte nicht vielmehr in dem έπτ. oder ψπερεκτ. noch eine Spur der wirklich älteren (um nicht zu sagen ursprünglichen) Lesart des LXX-Textes erhalten sein? Könnte das von Cod. B gebotene ὑπερεγόντων nicht auch eine Korrektur des älteren griechischen Textwortes sein, - eine Korrektur, die unter dem Einfluss der inzwischen, wenigstens auf palästinensischem Boden maassgebend gewordenen Lesart אדירים vorgenommen wurde? Die Möglichkeit einer Bejahung dieser Fragen ergieht sich aus folgender Erwägung. Das griechische exz. würde im Hebräischen einem "מרים (Hif. von דוק = entleeren, ausgiessen) entsprechen können. Haben wir nun aher mit unserer Vermutung bezüglich des dort ursprünglichen מזרק recht, so hedarf es wohl kaum eines ausdrücklichen Hinweises auf die grosse äussere Ähnlichkeit beider Wortformen. Vielleicht war in der ägyptisch-alexandrinischen Uherlieferung des hehräischen Textes zunächst aus מזרם: und dann, da dies unverständlich war, aus demselben מירק geworden. Und möglicherweise war aus dem das folgende Wort beginnenden # inzwischen auch durch Verlesung 12 geworden und dies mit dem vorausgehenden zu einem pluralischen מריקם verhunden worden. Die übrigbleihenden Konsonanten קרבה (ohne den Vokalbuchstahen ) konnten ja ohne Schwierigkeiten transitiv aufgefasst und gelesen werden, nämlich: קרבה. Was man mit dem vor stehenden a gemacht, darüber hahe ich keine weitere Vermutung. Aher das thut dem Gewicht dieser (natürlich auch nur hypothetisch gemeinten) Erwägungen auch keinen wesentlichen Abbruch. Wenn wir dieselhen nun aher einmal gelten lassen, so gewinnen wir auch eine neue und beachtenswerte Erklärung für die oben erwähnte auffällige, aher sichtlich altüherlieferte Trennung des έν λεκάνη von dem folgenden ὑπερεχ. in Cod. B. Darin ist ehen, wie ich nunmehr behaupte, noch ein deutlicher Fingerzeig zu erkennen, dass unsere soehen angestellten Erwägungen wirklich auf dem richtigen Wege sind. Jenes έκχ. (ob auch ὑπερεκχ.) ist in Wahrheit entweder die ursprüngliche Lesart der LXX oder es steht derselben doch sehr viel näher als alle anderen Formen der griechischen handschriftlichen Überlieferung 1). Und was für uns das Wichtigste ist, wir erkennen daraus, dass in dem hebräischen Texte, auf dem die griechische Version beruht, noch ein gut Teil der wahrscheinlich ursprünglichen Gestalt des hebräischen Textes wohl erhalten war. - Jedenfalls haben wir hier ein sehr lehrreiches Beispiel dafür, dass überlieferte, auf den ersten Blick höchst sonderbar aussehende Lesarten unter Umständen von sehr beachtenswerter kritischer Bedeutung sein könneu.

Aus unserer bisherigen Beweisführung ergieht sich ohne weiteres der Schluss, dass die Worte מים שאל kein ursprünglicher Bestandteil unserer Verszeile sein können, sondern ein späterer, wenn auch sehr alter Zusatz sein müssen. Wer ihn gemacht hat und wann dies geschehen, kann natürlich uiemand sagen. Aber es scheint mir mit ziemlicher Sicherheit gesagt werden zu können, woher die Anregung zur Einfügung des Zusatzes ausgegaugen ist. M. E. ist dieselbe von der Prosaerzählung in c. 4 ausgegangen. Dieselbe bietet ja, wie jeder weiss; ganz eigentümliche, im Deboraliede nicht vorhandene Züge, zumal gerade in dem für unsere Verse in Betracht kommenden Absatze (4, 17-21), und spiegelt offenbar eine volkstümliche, vielleicht unahhängig von dem Liede ausgebildete und überlieferte Erinnerung wieder. In dieser hat uun Sisera um einen Trunk Wasser zur Stillung seines Durstes gebeten, und nach der gegenwärtigen Gestalt der Erzählung in 4,19 hat Jael ihn aus ihrem Milchschlauch, also mit Milch, getränkt. Ich halte die Ursprünglichkeit des בארד החלב an dieser Stelle für zweifelhaft. Es scheint mir nicht ganz unmöglich zu sein, dass mit Rücksicht auf unsere Verszeile המים statt משמה geschrieben worden ist, als dort mit Rücksicht auf die Erzählung in c. 4 die Worte מים באל vorangestellt wurden, d. h. mit anderen Worten: als Erzählung und Lied im Richterbuche miteiuander verbunden wurden. Wir hätten demnach m. E. einerseits in החלב 4. 19 und andererseits in מים bar in 5, 25 die Zeugen einer redaktionellen Ausgleichung beider Stücke bei Gelegenheit ihrer ausseren schriftstellerischen Zusammenfügung. Oh ich mit dieser Ansicht recht habe oder nicht, weiss ich nicht, aber jedenfalls bietet sie eine vernünftige Erklärung der Herkunft wenigstens des Zusatzes in unserer Verszeile, denn dass wir es da mit einem solchen zu thun haben, daran zweifle ich freilich nicht mehr.

<sup>1)</sup> Ich merke nur nebenbei noch an, dass in drei Codd, auch die Lesart μεγιστάνων vorkommt (Field).

#### Zur Kenntnis der Kuki-Chinsprachen.

Von

#### Sten Konow.

Die Grundlage der nachstehenden Bemerkungen über die Kuki-Chinsprachen ist eine Reihe von Wortlisten und Sprachproben, welche für die von Dr. Grierson geleitete sprachliche Untersnchung Indiens eingesammelt worden sind. Sie rühren durchgehend von Lokalheamten her, welche die betreffenden Sprachen gar nicht oder nur unvollständig verstanden, und die deshalh genötigt waren, die Texte durch die Hilfe von Eingehorenen, welche eine der offiziellen Sprachen verstanden, herzustellen. Gewöhnlich sind sie, Satz für Satz, aus dem Assamesischen ühersetzt und dann von den Beamten aufgezeichnet worden. Missverständnisse sind auf diese Weise nicht ausgeschlossen. Die Beamten, welche die Texte herstellten, waren nicht phonetisch geschult und die Lauthezeichnung musste deshalb unsicher bleihen. Wir sind ferner fast ohne iede Nachricht über die wichtigen Ton- und Accentverhältnisse. Unser Material reicht aher völlig aus um die verschiedenen Sprachen zu klassifizieren und ihr Verhältnis zu den übrigen Sprachen der tibeto-harmanischen Familie zu bestimmen.

Die Kuki-Chinstamme sind fast ausschliesslich Gebirgsvülker Her Heimat ist das gewaltige Gehirgssystem, welches, von Ausläufern des Himalaya und der unter den Namen Garo, Khasia und Naga-Hills hen Namen Gebirgskette bestehend, sich von den Naga-Hills im Norden his zum Kap Negrasis im Süden erstrecht kommen die Ansiedelungen in Manipur und Kleine Gemeinden in Cachar und Sylbet.

Die Sprachen, welche hier behandelt werden sollen, sind die folgenden:

## I. Meitei oder Manipuri.

Dies ist die Hauptsprache in Manipur, und wird auch in den Cachar-Plains, Sylhet, Hill-Tippera, Dacca und Mymensingh gesprochen.

#### II. Chinsprachen.

## a) Nördliche Chinsprachen.

1. Thädo. Dieser Dialekt wird in verschiedenen Ortlichkeiten Manipur, sesyrochen. Er wird in Manipur kathe nannethlich im soldlichen Manipur, gesyrochen. Er wird in Manipur Khongzai genannt. Thädo wird ferner in sechs Dörfern in den nörlichen Chin-Hills, in den Naga-Hills, in sylven den Jungsben, ein Dialekt, welcher in Nord-Cachar gesprochen wird, ist wahrscheinlich fast identisch. Mehrere Unterdialekte, wie z. B. Katlang, Khlangam, Kotang, Shikshinshum und Shingsol werden in den verschiedenen Censubserlichten erwähnt.

 Soktë. Dieser Dialekt umfasst die Kanhow - und Yostämme im nördlichen Teile der Chin-Hills. Keine Sprachproben

sind zugänglich.

3. Siyin, südlich von Soktë, in der Umgegend von Fort White.

4. Rältë, in den Lushai-Hills und Cachar.

 Paitē, in mehreren Lushēidörfern in den Lushai-Hills gesprochen.

## b) Mittlere Chinsprachen.

1. Shunkla oder Tashōn. Wahrscheinlich mehrere Dialekte, welche in den Chin-Hills stüllich von Siyin gesprochen werden. Wir kennen nur einen von diesen Dialekten, Zahao oder Yahaw, welcher südlich und westlich von Lungvel in den Lushai-Hills gesprochen wird.

2. Lai oder Baung'she. Dieser Name umfast mehrere Stamme in den Chin-Hills, södlich von Tashön. Die wichtigsten sind Haka, Tlantlang, Yokwa, Thetta und Kapi. Shonshë, ein Dialekt, welcher in Gangaw am Myitthaftusse gesprochen wird, ist wahrscheinich der östlichste Laidialekt.

 Lnshēi oder Dulien, die lingua franca der Lushai-Hills, welche die anderen Sprachen des Distrikts allmählich zu verdrängen scheint. Sie wird auch vereinzelt in der südwestlichen Ecke von Cachar gesprochen.

A Raniās

 Banjögī, die Sprache eines kleinen Stammes in den Kreisen der Chakma- und Boh-Mong-Häuptlinge in den Chittagong-Hill-Tracts.
 Pankhn. Wird in derselben Gegend wie Banjögi ge-

 Pankhn. Wird in derselben Gegend wie Banjogi ge sprochen.

# c) Alt-Kuki.

1. Rāngkhōl, in Hill-Tippera, Nord-Cachar, Khasi- nnd Jaintia-Hills.

2. Bētē, in Nord-Cachar und den Cachar-Plains.

3. Hallam, in Hill-Tippera und Sylhet.

4. Langrong, in Hill-Tippera, Cachar-Plains und Sylhet.

5. Aimol.

- 6. Anāl.
  - 7. Chiru.
  - 8. Hiroi-Lamgang.
  - 9. Kolrēn.
  - 10. Kōm.
  - 11. Pūrūm.
  - 5—11 werden alle von kleinen Stämmen in Manipur gesprochen.
- 12. Mhār, in mehreren Lushēidörfern in den Lushai-Hills gesprochen.
- Chå, in einem Dorfe am Ufer des Koladyneflusses in Arakan gesprochen.

#### d) Südliche Chinsprachen.

- Chinmē, an den Quellen des östlichen Mön gesprochen. Wir haben keine Sprachproben in diesem Dialekte. Er ist angeblich ein Bindeglied zwischen Lai und den südlichen Chinsprachen.
- Welaung, an den Quellen des Myitthaffusses gesprochen.
   Angeblich zwei Dialekte.
- Chinbōk, südlich von Welaung, zwischen dem Mawflusse und Sawchaung. Drei Dialekte werden unterschieden.
- 4. Yindu, im Salinchaungthale und im nördlichen Mösthale. Angeblich mit Chinbök verwandt.
- 5. Ch in b  $\bar{o}$  n, im südlichen Mönthale und im Pichaungthale auf der anderen Seite der Yoma.
- Shö oder Khyang, an beiden Seiten der Arakan-Yoma
   Khami, an dem Koladyneflusse in Arakan und am Oberlauf des Sanguflusses in den Chittagong-Hill-Tracts.
- Zu dieser Unterabteilung gehören wahrscheinlich auch Anu, Daignet, Kun, Pallaing und Sak oder That. Diese Dialekte, welche nur dem Namen nach bekannt sind, werden alle im letzten Censusbericht verzeichnet.
- Alle diese Sprachen sind nahe mit einander verwandt. Sie zerfallen in zwei Unterhelteilungen, Meitei anf der einen Seite und die Chinsprachen auf der anderen. Es wäre deshalb praktisch sie als die Meitei-Chinsprachen zusammenunfässen. Ich habe aber vorgezogen, die Bezeichnung Kuki-Chin beizubehalten, da sich dieselbe schon vielfach eingebrürgert hat.

Kuki ist ein assamesisches oder Bengaliwort und ist verwendet worden um verschiedene Gebirgsvöller, wie z. B. die Lusbisi, Räughhöls, Thädos u. s. w. zu bezeichnen. Die Kukis werden wiederholt in der Raj-Malla erwähnt. Be beisst z. B., dass Siva sich ein Kukimädehen verliebte, und die Kukis werden mit dem Tippera-Rajä Chachag in Verbindung gesetzt. Chachag blüthe um das Jahr 1512, und der Name Kuki ist somit verhältnismissig alt

Man versteht jetzt gewöhnlich unter Kuki verschiedene Stämme,

welche nach und nach aus den Chin- und Lushai-Hills nach dem Norden und Westen getrieben wurden. Und man nennt die Stämme, welche erst nach Cachar kamen, Alt-Kuki, während die späteren Einwanderer den Namen Nen-Kuki erhalten haben.

Diese Bezeichnung macht den Eindruck, als wären die hertefieden Stämme hesonders enge mit einander verwand. Das ist aber nicht der Fall. Sie haben verschiedene Sitten und Lebensteine bei den die Segenannten Alt-Kuki z. B. Lushei näher als den Dialekten, die als Neu-Kuki hekannt sind. Ich habe deshalh den Namen Neu-Kuki aufgegeben, hehalte aber die Bezichnung Alt-Kuki bei für eine Reine von Dialekten, welche unter sich sehr enge verwandt sind, und für welche keine andere gemeinsame Bezeichnung vorliegt.

Chin ist eine harmanische Bezeichnung für verschiedene Gehirgsstämme, welche in der Gegend zwischen Barma und den Provinzen Assam und Bengalen angesiedelt sind. Das Wort wird Khyang geschrieben und wird auch dialektisch so ausgesprochen. Die hetreffenden Stümme nennen sich gewöhnlich selbst Zo. Yo oder S h ö.

Wenn wir von den Meiteis ahseben, welche seit mehr als taasend Jahren im Manipurthale angesiedelt sind, hahen die Kuki-Chinvölker allem Anscheine nach Jahrhunderte lang als Nomaden geleht. Es scheint, als ob sie alle innerhalh der letzten zwei Jahrbunderte in den Chin - und Lushaihügeln geleht hahen. Dort werden sich dann wohl auch die wichtigsten sprachlichen Eigentmilichkeiten dieser Dialekte entwickelt haben.

McRae hat uns eine Tradition der "Kukis" überliefert, wonach sie und die Maghs von zwei Brüdern abstammen, die Maghs von dem Biteren und die Kukis von dem jüngeren. Diese Tradition, auf die freilich nicht viel zu geben ist, stimmt zu der sprachlichen Stellung dieser Dialekte. Sie stehen dem Barmanischen viel näher als dem Tibetischen.

In seiner grundlegenden Untersuchung "Eine indo-chinesische Cusastir-Denominativhildung und ihr Zusammenhang mit den Tonsecenten, Leipzig 1836" hat Conrady dies Verhältnis richtig erkamt. Er beht bervor, dass das Lautwesen dieser Sprachen in grosser Ausdehnung die anlautenden Mediae durch Tenues ersetzt bat. Und wenn anlautende Mediae vorkommen, sebeinen sie oft aus tonlosen Lauten erweicht zu sein. Ich kann mich auf Conradys Beweisfihrung nicht einlassen, werde aber versuchen, anf andere Weise die sprachliche Stellung der Knki-Chinsprachen näher zu bestimmen.

Ich wende mich zuerst an die Zahlwörter, indem ich die fünf ersten in Kuki-Chin, im Theisiechen und im Barmanischen vergleiche. Als Repräsentant der Knki-Chinsprachen habe ich Lushëi gewählt, weil diese Sprache am hesten bekannt ist. Das gegenseitige Verhältnis erhellt ans der folgenden Zusammenstellung:

|      | Tibetisch   |            | Barmanisch  |            | Lushei |
|------|-------------|------------|-------------|------------|--------|
|      | goschrieben | gesprochen | geschrieben | gesprochen | Lusaer |
| Eins | qciq        | ciq        | tac, ta     | tit, ta    | khat   |
| Zwei | gnis        | rig<br>ñi  | nhac        | nhit       | nhih   |
| Drei | qsum        | sum        | Dum         | Dùn        | thum   |
| Vier | bzi         | zi         | De .        | lè         | li     |
| Fünf | lna         | na         | nà          | 'nà        | nā     |

khat \_ein\* findet sich in den meisten Kuki-Chinsprachen, teils mit kh, teils mit k anfangend. Nur Meitei hat eine ahweichende Form a-mā, welche mit Kachin ai-mā verglichen werden muss Kachin ai-mā steht nehen nai-mā und ist sicherlich daraus entstanden. Der Übergang setzt die Aussprache ihai-ma vorans Anlautendes nh entwickelt sich oft zu h: vgl. Sho nha und ha zehn\*. Dieser Zwischenstufe entsprechen Shō hot, Khami hā ein\*. Diese Formen hahen sich durch die Zwischenstufen nhat, ghat, hat entwickelt. Aus ghat entsteht aber auch khat oder kat, indem die aspirierten Mediae sich in der Aussprache kaum von den entsprechenden Tennes scheiden, eine in fast allen indo-chinesischen Sprachen wiederkehrende Erscheinung. Die ursprüngliche Knki-Chinform ist somit nat oder vielleicht n-aat. Der Auslant stimmt zum Barmanischen. Zum Anlaut vgl. Kachin nai-ma und das Verhältnis Barmanisch tuin, Lushei hon zu kommen". Schon hier zeigt es sich somit, dass Lushei dem Barmanischen, und zwar dem gesprochenen Barmanischen näher steht als dem Tibetischen. Eine ganz ähnliche Form, kat, findet sich ührigens in Lepcha. Zum Übergang von n zu k vgl. auch Angami ko aus no "Fisch" u. a.

Klarer ist das Verhültnis bei dem zweiten Zahlwort. In des südlichen Lusheidialekten luutet es nhår, genau wie im Barmanischen. Das schliessende h in der Form nhih ist ein Tonseichen und wird gehraucht, um eine ahrupte Kürzung des vorhergehenden Vokals zu beseichnen. Es entspricht wohl demnach dem barmanischen auhmyd, dem Accente abgekürzter Wörter. Wir sehen somit, dass das Accent- oder Tonsystem im Barmanischen und in Lushei in dieser Beziehung identisch ist. In Shö wird allerdings für nhår zwei der schwere Accent vorgeschriehen. Lepcha hat nyat, eine Form, welche zwischen der Tibetischen und der Kuhi-Chinform steht, sich aber naher an die letztere anschliesen.

Die Zahlwörter für "drei", "vier" und "fünf" zeigen dasselbe vrhaltnis. Vgl. namentlich die Formen für "vier". "Drei", "vier und "fünf" in Shö und "fünf" in Khamil haben den schweren Ton Lepcha hat söm "drei"; fa-li "vier"; fa-lio "fünf". Die gename Chereinstimmung zwischen den Zahlwörtern in Kulst-Chin und in Lepcha muss bei der Bestimmung der letzteren Sprache in Erwägung gezogen werden.

Die Zahlwörter werden in den Kuki-Chinsprachen gewöhnlich nicht unmittelbar an das zu hestimmende Wort hinzugefügt. Wie im Barmanischen werden Hilfswörter benntzt, um die Eigenart des zu bestimmenden Wortes zu präzisieren. Diese Hilfswörter sind Präätze in den Kuki-Chinsprachen, während sie im Barmanischen bei den kleineren Zahlen Suffixe sind. Sie scheinen dem Tibetischen fremd zu sein.

Die Knki-Chinsprachen bilden die böheren Zahlen in anderer Weise als das Tibetische und das Barmanische. Während diese letzteren dem Zahlworte "zehn" die Einer voranstellen, finden wir in Kuki-Chin Formen wie "zehn-zwei", zehn-drei" u. s. w. für "zwanzig", "dreissig" u. s. w. Meitei and Shö stimmen mit dem Tibetischen and Barmanischen überein.

Wir wenden uns jetzt an die persönlichen Pronomina.

Die gewöhnliche Form für "ich" ist kci oder  $k\alpha$ . Hiro-i-Lamsing hat eine Nebenform nai (vgl. Rängkhöl na, Bete ina "Fisch") und Meitei hat ai. Die entsprechenden Formen im Tibetischen und Barmanischen sind heizeltungsweise ina und ina. Kachin hat inaiund das Verhältnis ist somit genau dasselhe wie beim ersten Zahlwort. Die Form  $in\bar{a}$  ist wahrscheinlich Tiheto-Barmanisch. Lepcha hat na und ka

In der zweiten Person haben die Kuki-Chinsprachen nan, wie Kachin, die Bodo- nnd die östlichen Nägäsprachen. Dieselhe Form wird im Barmanischen in der Anrede an Kinder und Untergeordnete verwendet und scheint in Maghi die allein gehräuchliche Form zu

sein. Das Tibetische hat ganz abweichende Formen.

Die Formen nhit und nhih stehen der gesprochenen barmaischen Form naher als der Schriftform. Und wir finden auch sonst, dass die Kuki-Chinsprachen in vielen Heziehnngen dieselhe lautliche Entwickelung durehmachen oder durehgemacht haben als Barmanische. Schliesendes & wird im Barmanischen nach a als t gesprochen. Für myak "ein Auge" wird z. B. myet gesprochen. Bus entsprechende Wort in den meisten Kuki-Chinsprachen ist mit. Die Form milk kommt aber auch vor und zwar in Chiru, Shō und Khami.

Schliessendes an wird im Barmanischen en, falls die Silhe nicht en "schweren Accent trägt, nhón, "nit" wird z. B. als nhen gesprochen. Dieselhe Tendenz tritt uns in den Kuki-Chinsprachen ertigegen. Vgl. Mär nhin, Lushei und Zahao nhen-a, mit". In anderen Dialekten wird das n erhalten; vgl. Köm nhen-a, hallsmud Langrong nei-a, mit". Schliessendes nivrid überhaupt nicht streng von n unterschieden und somit entspricht auch in "ein Haus" genan dem Barmanischen in (geschrieben im). Shö und Khami hahen im neben in erhalten und Meitei hat eine altere Form yum, vgl. Theitsich khyim.

Das Barmanische hat die Tendenz, schliessende Konsonanten in der Aussprache zu unterdrücken. Diese Tendenz ist namentlich entwickelt in Maghi, in welchem Dialekte hloss Vokale und Sasieim Auslaut geduldet werden. Auch in Kuki-Chin werden asslautende Konsonanten sehr häufig in der Anssprache miterdrückt und als Ersatz seheint die Silhe gewönliche mit dem eingehendes Ton gesprochen zu werden. So z. B. Shō ico für irok "Schwein": Lushki je für pick "geben".

Das barmanische Lautgesetz, wonach anlautende Tennes nach Vokalen und Nasalen erweicht werden, gilt auch im Meieiz gl. pha-ba -ggut'; a-van-ba -hoch; a-rap-pa -fern\*. Der Unterschied zwischen stimmbatten und stimmlosen Lauten scheint in des meisten Kuki-Chinsprachen nicht sehr ansgeprägt zu sein und sie wechseln häutig miteinander ah. Wir müssen vielleicht mit Conraby (l. c. S. 124) annehmen, dass in Wirklichkeit tonlonse lenes gesprochen werden.

In vielen Fällen aher weichen die Kuki-Chinsprachen von dem gesprochenen Barmanischen ah.

r wird z. B. niebt zu y; vgl. harmanisch khyauk von khwe sechs', Lushei poz-uk; barmanisch yet von ruk "schnell", Jashei run u. s. w. Das aspirierte r wird im Barmanischen zu y; vgl. ge von ruka—acht'. Lushei hat pa-rut. Lai yuz i, Gold' ist vielleicht ein barmanisches Lehnwort. Vgl. aher Lai, Zahao, Banjögt und Shō gr. zu sein', barmanische yi von ruk.

Der Übergang von liby zn s in Wörtern wie barmanisch se von libye Zunge scheint den Kuki-Chinsprachen fremd zu sein.

Vgl. Lushēi lei "Zunge".

Das barmanische & st jedenfalls oft aus s entstanden. Maghi hat se anstatt 3. Die Kuli-Chinsprachen hahen teils s oder c. teils sh. teils aher auch Spiranten wie f und Ø. V.gl. Barmanisch Ø. Lushei shi, Lai Øi und shi, Meite si "sterhen", Barmanisch Ø. Lushei fa, Thädo ca "Kind", Barmanisch Øtod, Halläm s. Rängkhol F. Thädo ca "Kenden" u. s. w.

In solchen und ihnlichen Fällen stimmen die Kuki-Chinspraches aber durchgebend mit derjenigen Form des gesprochenen Barmanischen üherein, welche uns im Maghidalekte entgegentritt und sie scheinen üherhaupt dem westlichen Barmanischen näher zu stehen als dem östlichen.

Auch in der Worthildung und Flexion stimmen die Kuki-Chinsprachen häufig mit dem Barmanischen überein.

Das Präfix a, welches im Barmanischen Nomina und Adjektiva bildet, spielt auch eine gewisse Bolle in den Knik-Chinspraches. Vgl. Lai a-kū. Husten\*; a-kyū; ein Wort\*; a-kau, ein Geschwür\*, Lauhēi a-khim, Finstennis\*; a-wār, dass weiss-sein\*; Shō a-nū, ein Diener\*; a-lū, das Kommen\* u. s. w. Die Adjektiva fangen in fast allen Kuli-Chinspruchen mit a an, vgl. im Verlauf. Dasselbe Präfix findet sich auch in Kachin und Lepcha u. s. w. Vgl. Kachin a-myni und min Name\*; a-lau, Versuchung\*; a-cyan ; schwarz\*; a-ka, gebrochen; Lepcha -gaḍt £fife\*; a-hū, Ankunft; a-ryum

"gut; a-cor "saner" u. s. w. Es ist mir wahrscheinlich, dass zwei verschiedene Präfixe hier vorliegen. Das Nomina und Adjektiva hildende Präfix im Barmanischen und in Kachin mag mit dem Tihetischen a in Wörtern wie a-go-pa "ein Hänptling" verwandt sein. Conrady ist geneigt, das ihteitische Präfix mit dem Präfix wa, womit es oft wechselt, zu identificieren und beide als Copula aufzafassen. Das lettere wird richtig sein, aher die Identificierung von a und m wird höchst unsicher, wenn wir bedenken, dass auch Kachin sowohl a als ma verwendet.

Die Bildung von zusammengesetzten Substantiven ist dieselbe in Barmanischen und in den Kuli-Chingprachen. Hier stimmen ührigens alle tiheto-harmanischen Sprachen ührerin, aber genaue Chereinstimmungen wie zwischen Lai rad-ci-pa und Barmanisch mrbit-c] Reiter\*; Lushei Ihä-pa und Barmanisch and-Da Diener\* sind zu auffüllig um zufällig zu sein.

Das harmanische Pluralsuffix  $t\hat{u}$  ist identisch mit  $d\hat{u}$ ,  $d\hat{i}$ ,  $t\hat{i}$  in Shö und wahrscheinlich auch mit Lushei  $t\hat{e}$ , während Meitei

ma-yām dem harmanischen myd entspricht.
Das harmanische Dativsufix d ist vielleicht mit dem Lokativ-snffixe a in den meisten Kuki-Chinsprachen identisch.

Adjektiv und Suhstantiv hilden im Barmanischen eine Art Kompositum und Suffixe werden an das zuletztstehende Glied desselben gefügt. Dasselhe ist der Fall in Kuki-Chin, aher auch in den übrigen tiheto-barmanischen Sprachen.

Das harmanische Futurum wird durch Anfügung der Suffixe an und mit gehildet. an entspricht dem Suffix an in Lushei und anderen Dialekten, während mit auch in Khami vorkommt.

Das harmanische Futurum wird häufig als ein Imperativ verwendet. Dasselhe ist in den Kuki-Chinsprachen der Fall.

Die Kuki-Chiasprachen verwenden das Futurum oder den Imperativ in Verhindung mit einem Participium mit der Bedeutung "sagend", um die Absicht auszndrücken. Wir finden z. B. Sätze wie Thädo wook na cin-in ka-ti-le lauc a sol-tui "Schweine du bliet sagend Feld in er-sandte", "er sandte ihn hinaus um Schweine zu hitten"; Aimol ka-toon man-khop-rait it "meinen-Magen füllen" u. s. w. Dieselhe werde sagend", "um seinen Magen zu füllen" u. s. w. Dieselhe Ausdrucksweise ist auch im Barmanischen häufig; vgl. ta-yà tsùtmi hū-yué die Sache entscheiden-werden sagend\*, um die Sache zn entscheiden"; pyo-mi la-9i "sagen-werde kommt", "er kommt um zu sagen".

Die im Barmanischen ühliche Bildung der Kausative durch Aspiration des Anlauts ist in den Knki-Chinsprachen meistenteils aufgegehen worden. Conrady führt S. 125 f. einige unsichere Reste auf. In dieser Hinsicht aber stehen die Kuki-Chinsprachen den Bodo- und Nägäsprachen näher. Sehr verhreitet ist die Verwendung des Verhs pēk oder pē "zu gehen", um Kausative zu hilden. Es ist zweifelhaft, oh sich ähnliche Formen auch im Barmanischen finden. Vergleichen lässt sich vielleicht pè-luik "zu senden" von luik "folgen".

Ich hahe schon erwähnt, dass die Kuki-Chinsprachen wie das Barmanische die Zahlwörter mit Partikeln verhinden, um die Eigenart des zu hestimmenden Wortes anzugehen. Das durch das Zahlwort hestimmte Nomen selbst wird hisweilen im Barmanischen auf diese Weise bei dem Zahlwort wiederholt. Z. B. man chay-man "König zehn-König", "zehn Könige". Die generischen Affixe sind wohl überhaupt auf diese Weise entstanden. Dasselbe begegnet uns auch in den Kuki-Chinsprachen; vgl. Lai ran ran-ni Pferd Pferd-zwei", "zwei Pferde"; ktlan ktlan-kat "Berg Berg-ein", "ein Berg\* u. s. w.

Die Negation wird im Barmanischen wie im Tihetischen durch ein Präfix ma (mi) ausgedrückt. In Kachin wird ein wahrscheinlich aus m entstandenes n vorangesetzt. In derselben Weise finden wir ein vorangesetztes m oder n in Shö. Die ührigen Kuki-Chinsprachen aher hahen andere Formen der Verneinung entwickelt und schliessen sich in dieser Beziehnng an die Bodo- und mehrere Nägäsprachen an.

Über die Töne in den Kuki-Chinsprachen sind wir sehr ungenügend unterrichtet. Lushei hat jedenfalls den sogenannten eingehenden Ton in Fällen, wo ein auslautender Konsonant verschluckt wird. Houghton erwähnt drei Töne in Shö und heschreiht sie als the short acute, the heavy grave und the rising. Der letzte, der steigende Ton, ist nach ihm nur selten gebraucht. Es scheint demnach, als oh das Tonsystem in Shö mit dem Barmanischen identisch ist. Ähnlich scheint die Sache in Khami zu liegen. Hier werden zwei Töne, der leichte und der schwere erwähnt.

Es wäre leicht, mehrere andere Punkte heranzuziehen, in welchen die Kuki-Chinsprachen mit dem Barmanischen ühereinstimmen. Genug ist aber gesagt, um zu zeigen, dass sie auf eine Sprache zurückgehen, welche dem Barmanischen, und zwar in vielen Fällen dem gesprochenen Barmanischen, speciell dem Maght, nahe stand.

Auf der anderen Seite finden wir auch, dass die Kuki-Chinsprachen hisweilen mit dem Tihetischen ühereinstimmen. Von einem näheren Zusammenhang mit dieser Sprache kann allerdings nicht die Rede sein. Dagegen spricht schon die durchgehende Ersetzung der ursprünglichen Mediae durch Tenues, sowie das aller Wahrscheinlichkeit nach vollig abweichende Tomwesen. Die Kuki-Chussprachen nehmen aber in gewisser Beziehung eine Zwischenstellung ein zwischen dem Barnanischen und dem Tibetischen. Ein paar Einzelheiten werden das Verhaltnis klarer machen.

Das tibetische Präfix r findet sich z. B. in Rängkhöl er-min "Name"; er-bün "anziehen lassen". Die Präfixe der Kuki-Chinsprachen sind aber durchgehend, wie diejenigen der Bodo- und

Nägäsprachen, anders verwendet als im Tibetischen.

Der sogenannte tibetische Artikel pa spielt eine grosse Rolle in den Kuki-Chinsprachen. Er wird in Lai, Siyin, Thädo, Köm, Aimol, Chiru, Kolren u. s. w. verwendet, um nomina agentis und relative Participien zu bilden und in Meitei ist seine Verwendung fast ebenso verbreitet und mannigartig als im Tibetischen

Das Genitivsuffix kyi im Tibetischen ist sicherlich mit Meitei

ki und Shö kheo identisch.

Die Suffixe la und na, welche verschiedene Arten von Participien bilden, sind wahrscheinlich mit den gleichhautenden libstischen Suffixen identisch. Es ist von Interesse, dass das Suffix la im Tibetischen wie in vielen Kuki-Chinspruchen mit Vorliebe verwendet wird, um den ersten von zwei verbundenen Imperativen unzuschreiben. Vgl. Tibetisch lon-la son, außstehend gehe", steh auf und gehe"; Halliam sein-la na pr-ro- steilend du gieb", seile und gieb".

Die komparative Partikel san im Westtibetischen und in Thado

und Siyin ist sicherlich identisch.

Ein Präteritum wird in Lai durch Anfügung eines Suffixes san gebildet. Vgl. das auf dieselbe Weise verwendete tibetische son u. s. w.

Als Zwischenglieder zwischen den Kuhi-Uhinsprachen und dem Thetischen missen wir aber die Bodo- und die Nägsignzechen ansehen. Diese stehen nach Conrady dem Tibetischen näher als dem Barmanischen, weil sie die alten tönenden Anlaute fast durchweg erhalten haben und weil sie das Nominalpräfix en nicht regelmässigtwerwenden. Die Nägsäpprachen bezeichnet derselbe Forscher als Übergangssprachen, weil sie vielfach ein Nominalpräfix er oder or Everwenden. Ich glaube kaum, dass dies letztere Argument stichbaltig ist, weil das Präfix e, o in den Nägsisprachen sich jedenfalls in vielen Fällen eher an das Tibetische 'a alss an das Barmanische a asschliesst. Vgl. unten über das Präfix a der Kuki-Chinsprachen. Conradys Klassificierung scheint aber trotzelm völlig berechtigt von ein eine Frage, auf welche ich aber hier nur ganz kurz eingeben kann.

Die sogenannten Bodosprachen sind besonders nahe mit dem Tibetischen verwandt. Die ursprünglichen tönenden Anlaute ändurchgehend wohl erhalten, obgleich wir anch in ihnen die Teinde sehen, sie in tonlose zu ändern. Ferner werden die Präfixe in diesen Sprachen vielfach auf dieselhe Weise als im Tibetischen verwendet. V.B. Bodo (Kachāri) di-khādi "ausehemen"; di-thi, zeigen";  $l^n$ -hām , ausbessen :  $l^n$ -det , gross machen :  $l^n$ -rām , trocknen;  $l^n$ -da , aufschneiden : g-g-ma (r) verlieren · In solchen Wörtern finden wir die kausstir-bildenden tibetischen Pr\u00e4fisse d, b und g wieder.) b ist in Bodo zu l geworden. Dies Pr\u00e4fis steckt ausbir un Worte l-g-a, Kimir · das ein Participiumz zum Kausstir des Verbza z2 zu entstehen ist. Tipur\u00e4 hab b-g-a2, l2, Tibetisch b-b3, zu gehlzen · Von Interesse ist auch die Verwendung der Pr\u00e4fis in den Zahlw\u00f6rtern, vgl. Garo gm1, Tihetisch gl1, u2, u3, u4, u4, u7, u7, u8, u8, u9, u9, u1, u1, u1, u1, u1, u1, u2, u3, u3, u3, u4, u3, u4, u4, u5, u5, u6, u7, u8, u8, u9, u9

Üher das Tonwesen der Bodosprachen hahen wir nur sehr dürftige Nachrichten. Wir wissen, dass Garo den eingehenden Ton besitzt, und es ist möglich, dass die Töne eher mit dem Barma-

nischen als mit dem Tibetischen übereinstimmen.

Die Bodosprachen sind sehr stark von den umgebenden arischen Dialekten beeinflusst worden, so stark, dass viele Dialekte nunmehr Mischsprachen sind.

Was nun das Verhaltnis zu den Kuki-Chinsprachen betrifft, so darf zuerst bemerkt werden, dass die alte Kausativhildung durch Präfike jetzt kamm mehr als eine lehendige betrachtet werden kana. Die meisten Kausative werden, gerade wie in vielen Kuki-Chinsprachen, durch Suffigierung des Verhs "geben" gebildet; vgl. Bodo zd.hit", essen lassen"

Beide Gruppen verfahren auch in derselben Weise in der Bildung des negativen Verhs mittelst eines negativen Suffixes und nicht durch ein Präfix, wie im Tihetischen und Barmanischen der Fall ist

Ferner werden in den Bodo- wie in den Kuki-Chinsprachen die Zahlwörter mit Präfixe verbunden, um die Eigenart des zu bestimmenden Wortes anzudeuten. In ahnlicher Weise wird auch der Gentit der persönlichen Pronomina in beiden Gruppen gewöhnlich doppelt gehildet, indem die unflektierte Form des Promonens, welche an um für sich zum Ausdruck des Gentitivs genügt, gern mittelst eines possessiven Pronomens vor dem regierendes Worte wiederholt wird. Vgl. Bodo  $d\bar{n}$ - $n\bar{n}$ -a/ $f\bar{n}$ -a/m-inni-Vater', na $\bar{n}$ - $n\bar{n}$ -a/ $f\bar{n}$ -a/m-inni-Vater', u. s. w. mit Verbindungen wie Lusbic kei-ma ka-p/a, mir mein-Vater', u. s. w. mit Verbindungen wie Lusbic kei-ma ka-p/a, mir mein-Vater'. Es is thier auch von Interesse, zu notieren, dass das persönliche Pronomen der zweiten Person in beiden Gruppen  $na\bar{n}$ i ist.

Mehrere Suffixe sind auch beiden gemeinsam. Vgl. die Suffixe Ber Pätertums Bodo bai, Khami pa, bo, bau; Lähng ga, Ralte und Patte ka; Garo jok, Thädo jou, Rangkhöl jor und shalieb Formen in anderen Dialekten; die Suffixe des Futurums Lälung an, Lushei, Thädo, Purum u. a. an; Bodo gan, Meitei ge, gan. Sho kému; das Suffix u in Verbalformen in Bodo mit Sbo und (vgl. Theisten o); Lälung a, o, Lushei, Thädo, Rätte u. s. w.

Auf den Ursprung der tibetischen Präfixe kann ich mich hier nicht einlassen.

a, e, Lai ai,  $\bar{e}$ ; die suffigierte negative Partikel  $\bar{a}$  in vielen Bododialekten mit Shō  $\bar{a}$ , Khami o, Siyin e, Rälte o; die interrogative Partikel  $m\bar{a}$  in Garo und anderen Dialekten mit mo in vielen Kuki-Chinsprachen u. s. w.

Ës kann nach alle dem kein Zweifel sein, dass die Kukichin- und die Bodosprachen eng miteinander verwandt sind. Sollte vielleicht der Name bä-rä "Bodo" mit dem mi-zö der Lusheis und anderer Stämme verwandt sein? Do-röte, ein Mann" in Tijusti, wie Du-rui eine Frau zeigt, von Do mit einem männlichen Suffixe rok zusammengesetzt; vgl. Bo "er". ro oder rä in bä-rä mag recht wohl zu zogebbren i vgl. Garo bri, Tihetisch bgi, vier"; Bodo rai, Lushei zo", sprechen"; Bodo rän, Lushei zem "teilen"; Bodo rai, Lushei ze "instande sein".

Die sogenannten Nägssprachen sind von Bodo-, Kuki-Chin- und Kachinsprachen umgeben. Im Westen und Norden geben sie durch mehrere Zwischensprachen in die Bodogruppe üher; im Osten herühren sie sich mit Kachin, während im Süden mehrere Zwischendlaeltet sie mit den Kuki-Chinsprachen verbinden. Die dialektischen Ahweichungen innerhalb der Nägäsprachen sind bedeutend und es ist nicht leicht, sie hefriedigend zu klassificiern. Conrady hat, wie ich glaube, mit Recht bemerkt, das sie dem Tibetischen näher stehen als dem Barmanischen

Die Tendenz, ursprünglich tönende Anlaute in tonlose zu ündern, ist viel mehr hervortretend, als in den Bodosprachen. Das Kausativ wird in mehreren Nigäsprachen durch Anflügung von Präßken gehildet. Das Präßk pe än Angämi, pi dere prän in Mikir ist vielleicht mit dem Tihetischen b identisch. Ich halte dies für wahrscheinlicher als die Gleichsetzung von pe und pi mit dem gleichlautenden Verb für "gehen", obgleich dies Verh als Sufik in Empfe und mehreren Kuki-Chinsprachen Kausative hildet. Vgl. das kausativblidende Präßk pin Bodo, wo "geben" hu lautet. In derselhen Weise ist vielleicht das Kausativpräßk zi in Kabui mit dem Tibetischen d identisch. Vgl. aber zi "gehen". Das kausativ-hildende Präßk ma und mo in Soyvoma stellt sich zu man in Halläm, Köm und Aimol, ma in Kolren. In anderen Nigäsprachen werden die Kausative wie in den meisten Kuki-Chinsprachen durch sufficierte Verhagehildet.

Die negative Partikel ist ein präfigiertes ma oder m in Äo. Lötä und hisweilen auch in Angämi, wo m-ba die negative Form von ba "ist" reprüsentiert. Lhotä hat auch n, welche Form in Tamlu gehraucht wird. Sonst wird die negative Partikel in den Nägäsprachen, wie in den Kuki-Chin- und Bodosprachen nach der Wurzel des Verbs hinzugeführ.

Was das Tonsystem dieser Sprachen hetrifft, so wissen wir hloss, dass Lhötä mehrere Töne hesitzt. Es heisst, dass die vorangesetzte negative Partikel m oder n einen höheren Ton hat. Das heisst doch wohl, dass die Silbenlosigkeit des Präfixes den hohen Ton erzeugt. Namsangiä scheint jedenfalls den eingehenden Ton zu besitzen.

Wie im Tibetischen, so werden auch in den Nägäsprachen die Zahlwörter ohne hestimmende Affixe verwendet, während die Bodound Kuki-Chinsprachen sie mit generischen Präfixen zusammensetzen, um die Eigenart des zu hestimmenden Wortes anzudeuten. Nur wenige Dialekte, welche wie Mikir und Empēo als Übergangssprachen hetrachtet werden müssen, stimmen in dieser Beziehung mit Bodo und Kuki-Chin üherein. In den übrigen scheinen die Präfixe wie im Tibetischen ohne Rücksicht auf die Eigenart des zu bestimmenden Wortes gehraucht zu werden. Bei den Zahlwörtern für zwei und drei wird ein mit einem Gutturale anfangendes Präfix, welches dem Tihetischen q entspricht, in den westlichen Nāgādialekten Angāmi, Semā, Rengmā und Kezhāma verwendet. Dasselhe ist der Fall in Mikir, Empēo, Kahui und Khoirāo, welche in vielen Beziehungen den Übergang zu den Bodosprachen hilden, und in Sopyomä, Tängkhul, Maring und anderen Dialekten, welche eine ähnliche Stellung zu den Kuki-Chinsprachen einnehmen. Die mittleren (Ao, Lhōtā, Thukumi, Yachumi) und östlichen (Tahleng, Tamlu, Banpara, Möshang u. s. w.) Nägäsprachen aher haben anstatt dessen ein Prafix a. Im Zahlworte "vier" ist ein mit p oder b anfangendes Präfix in allen Gruppen vertreten; vgl. tihetisch bgi. Das eigentliche Zahlwort ist gi, dem in den Bodosprachen gewöhnlich ri entspricht. In den westlichen Nagasprachen finden wir di und zi, in den mittleren zil und ahnliche Formen, und in den östlichen li wie in Kuki-Chin, Kachin und im Barmanischen. Mikir nnd Khoirao hahen gleichfalls li und so auch Maring, während die ührigen Ühergangsdialekte meist dai aufweisen.

Die Nagasprachen stimmen somit in wichtigen Einzelbeiten mit dem Tibetischen überein, während sie sich in anderen Fillen an die stüllichen Sprachen anschliessen. Von Bedeutung ist hier auch die in ihnen im Gegensatz zum Tibetischen stark hervorterende Tendenz durch Agglutination eine Art von Plexion auzubilden, so dass wir in ihnen wie in den Bodo- und Kulk-Chin-Sprachen mit einem gewissen Rechte von Suffixen reden können. Überhaupt müssen die Nägasprachen, wie auch die Bodogrupps als Übergangssprachen zwischen dem Tibetischen und den sich näher an das Barmanische anschliessenden stüllichen Dialekten aufgefasst werden, was auch ihner geographischen Lage entspriebt.

In dem letzten Censushericht von Assam hat A. W. Davis, der beste Kenner der Nägisprachen, ein reichaltliges Material gesammelt, um ihre nahe Verwandtschaft mit Bodo und Meitei klazulegen. Er ist geneigt Meitei als eine Nägisprache aufzufüsser. Auf diese Frage werde ich unten zurückkommen. An dieser Stelle muss ich mich begnügen einige Bemerkungen üher das Verhältnis der Nägisprachen zu Kukli-Chin zu maehet.

Zunächst stimmen beide Gruppen in der Verwendung eines

vokalischen Präfixes überein. So findet sich ein Präfix a in Semä, Rengmä, Äo, Mikir u. s. w., e und o in Lhötä u. s. w. Dazu stimmt in den meisten Kuki-Chinsprachen ein a. Meitei benutzt neben a gewöhnlich mä, wozu Empöo mi stimmt. Vgl. unten.

Ferner findet sich eine Reihe identischer oder nahe verwandter

Formen als Pronomina oder Suffixe verwendet.

and adu\*, welches in allen Kuki-Chinsprachen gebräuchlich ist, findet sich auch in den mittleren und östlichen Nägäsprachen, sowie auch in denjenigen Dialekten, welche zu den Bodo- und Kuki-Chinsprachen hinüberleiten. Die in den westlichen Nägädialekten gebräuchlichen Formen nö, nä, në sind auch nahe verwandt.

hi "dieser", findet sich z. B. in Kezhämä, Lhötä um Khoriso. Das entsprechende cu "iener" stimmt zu Lhötä cüt, ci, cö, Khoriso. Das entsprechende cu "iener" stimmt zu Lhötä cüt, ci, cö, Khoriso. Das ci u. s. w. E. wird in Lhötä wie in Kuki-Chin als eine enphatische Partikel und auch zum Ausdruck der Relativität gebraucht. Vgl. Lhötä hi-co mhö-mä dies eben ist gut"; noï kyō e-rö-noö cü "gestern Mann kommend jener", der Mann, welcher gestern kam"; Lashei kei-cu "ich meinerseits"; naktiska mi lo-kal-tür cu "morison Mann kommend jener", der Mann, welcher morgen kommen wird".

Wenden wir uns jetzt an die Worte, welche als Saffixe fungieren. Das weibliche Geschlecht wird in vielen Knüt-Cinsprachen durch Anflügung des Wortes pur bezeichnet. Dasselhe ist in Empéo, khoirão, Mariag und anderen Nagadialekten der Fall; vgl. Empéo om-bui, eine Nagadialekten "Mutter", und wir können deshald die ent-sprechende Verwendung des Wortes nā "Mutter" als weibliches Saffix in vielen Kuki-Chinsprachen vergleichen.

Das Wort tam "viele" wird in Thado, Lai, Banjögt und den meisten Alt-Kukidialekten als ein Suffix des Plurals gebraucht. Dazu stellen sich Äo tam, Mikir ä-tüm, Empēo dūn u. s. w.

Das Suffix des agens ist nā in Meitei, Siyin, Chiru, Pūrūm u. s. w., nnd nē in Lai. Vgl. Kezhāmā nyi, Khoirāo ni, Lhōtā nā, Empēo nē. Ein ē wird oft an Verbalformen angehāngt in Lushēi. Lai,

Ein è wird oft an Verbalformen angehängt in Lushëi, Lai, Zahao, Anäl, Köm, Thädo, Meitei u. s. w. Es ist wahrscheinlich eine copula und stellt sich zu Sopvoma, Kabui, Khoiräo e, Angāmi toë u. s. w. Vgl. Angāmi ā putoë, ich sage ; ā nutoë, ich sah;

Lushēi ka-ti-ē ,ich sage"; ka-mhu-ē ,ich sah".

săi Prăteritum wird gehildet durch Anfügung von co în Lhötă, sai în Tângkhul, tâ und dâ în Empéo u. s. w. Dazu stellen sich joi în Rângkhül, tâ în Lushei und ähnliche Formen în verwandten Dialekten.

Im Verbot wird in Lushēi şu und in Siyin und Thādo hī suffigiert. Vgl. Empēo şo, Angāmi şo und hē.

Die negative Partikel lo in den mittleren Chinsprachen stellt sich zu Angami lho; ma und mak der Alt-Kukisprachen zu ma

und  $m\bar{a}k$  in Empēo, Namsangiā, Kabui und Khoirāo, nnd mo in Angāmi; Meitei  $t\bar{a}$ ,  $d\bar{a}$  zu Khoirāo  $t\bar{a}$ ; Shö  $\bar{e}$ , Siyin e, Rāltē und Khami o zu Mikir e u. s. w.

Die gewöhnlichste interrogative Partikel mo in den Kuki-Chinsprachen vergleicht sich mit Angämi  $m\ddot{\alpha}$ , Empēo  $m\ddot{e}$ , Mikir  $m\ddot{a}$  u. s. w.

Über die Präfixe aa, ka werde ich unten handeln.

Im Osten berührt sich die Kuki-Chingruppe mit den Kachinsprachen. Die Kachins scheinen die letzten tibeto-barmanischen Einwanderer nach Hinterindien zu sein. Die östlichsten Kachins leben noch auf chinesischen Boden, sie scheinen aber stets weiter nach dem Westen und Süden zu drängen und haben schon jetzt vielfach die Shäns am ihren alten Wohnstitten vertrieben. Sie sprechen mehrere Dialekte, die aber alle unter sich nahe verwandt sind.

Das Lautsystem der Kachindialekte steht dem Tibetischen niber als dem Barmanischen. Die ursprünglichen fünenden Anlante sind durchgehend wohl erhalten. In seiner "Grammar of the Kachin Language, Rangcon 1896" bemerkt O. Hanson, dass die Kachins die Tendenz haben alle Dentale, Gutthrale, Labiale und Siblianten zu aspirieren. Wahrscheinlich ist dies so zu erklären, dass ursprünglich präfishafte Mediae aspiriert werden. Aspirierte Mediasind, nach Cornadys überzeugender Darstellung, die Zwischenstufe. durch welche sich die im Barmanischen gebräuchlichen anlautenden Tenues entwischelt haben. Das Verhältnis in den Kachinsprachen muss aber näher untersucht werden, ehe wir darauf Schlüsse banet dürfen.

Zum Tibetischen stimmen auch die Kachinsprachen in der ausgedehnten Verwendung von Verbalpräfixen. Das Präfix a, welches eine Art von Kontinuativen bildet, stellt sich z. B. wahrscheinlich zum tibetischen q. Vgl. Kachin a-mu ,im Sehen begriffen sein"; a-ka-rum fortwährend helfen. Über das entsprechende a im Tibetischen vgl. Conrady l. c. S. 19 ff. Die Kausative werden ferner in Kachin wie im Tibetischen durchgehend durch Anfügung von Präfixen gebildet. Conrady macht S. 35 und 42 darauf aufmerksam, dass die Verbalpräfixe ga und si (Nebenformen tsi, sa, sa, tsa und ja) zur Bildung von Kausativen genau in derselben Weise wie die entsprechenden tibetischen Präfixe g und s verwendet werden. Andere Kausative werden angeblich, wie im Barmanischen, durch Aspirierung des Anlauts gebildet; vgl. phan "zu sammeln" von pan "gesammelt sein". Hanson giebt bloss dies eine Beispiel und es scheint dem Barmanischen entlehnt zu sein. Endlich werden Kausative durch Änderung des Tones von Intransitiven abgeleitet. So bedeutet ra .befreit werden und wird mit dem tiefen Ton gesprochen. Mit dem "schnellen" Ton aber bedeutet es "befreien". Dies führt uns zu der Frage nach den Tönen in Kachin. Hanson erwähnt fünf solche: den natürlichen, den tiefen, den steigenden,

den eingehenden und den emphatischen. Cushing zählt, wie Conrady S. 112 erwähnt, sechs Töne auf, indem er als sechsten den hohen Ton hinzufügt. Hansons "schneller" Ton ist wohl mit seinem emphatischen Tone identisch. Seine Verwendung in der Kausativhildung zeigt, dass er ein hoher Ton ist. Wie Conrady bemerkt, sit es namoßich, aus diesen Angaben weitere Schlüsse zu machen. So viel Iläst sich aher aus dem ohen angeführten Beispiele herleiten, dass Kachin wie das Theitische den bohen Ton, der wahrscheinlich durch den Ahfall eines Präfixes hervorgerufen wurde, in der Kausativibildung verwendigt.

In der Bildung der höheren Zahlwörter nach der Formula dreissig = 3 × 10, nnd in der Voranstellnng der negativen Partikel stimmt Kachin sowohl mit dem Tihetischen als mit dem Barmanischen üherein.

In mehreren Punkten stehen die Kachinsprachen dem Barmanischen näher als dem Tihetischen. Wir mögen einige erwähnen.

Das Präfix  $\alpha$  wird allgemein, jedenfalls in den stidlichen Dialekten, zur Bildung von Substantieva und Adjektieva verwendet. Adverhien werden durch Reduplikation der Wurzel oder durch das Präfix  $\alpha$  gebildet. Mehrere Snäftxe sind beiden Sprachen gemeinsam und namentlich stimmen sie in dem reich entwickelten System der Verhalssflitse üherein, während sich nichts den verschiedenen tibetischen Wurzelstufen entsprechendes in Kachin vorfindet. Dazu kommt der zum grossen Teil gemeinsame Wortschatz.

Die Kachinsprachen müssen somit als Übergangssprachen angesehen werden, welche das Tihetische mit dem Barmanischen verbinden.

Wir finden aber auch, dass sie viele Übereinstimmungen mit den assamssischen Sprachen aufweisen. So ist z. B. die gewöhnliche Negation von der im Verhot gebräuchlichen verschieden; die Zahlwörter werden hisweilen mit arthestimmenden Präfisen verbunden; das Präfis go oder ka wird ganz wie in Naga und Bodo und einigen Kuki-Ühinsprachen in der Bildung von Adjektiven verwendet u. s. w.

Was special die Kuki-Chinsprachen betrifft, so stimmt oft der Wortschatz in auffällender Weise ührerin; yell die Wortliste unten und die Bemerkungen üher die Zahlwörter und Pronomina oben 8.489 ff. Mehrere als Suffixe verwendete Worter sind auch heiden Gruppen gemeinsam. Vgl. die Suffixe der Mehrzahl n\u00e4 und theiden mit n\u00e4 in der Mehrzahl der Pronomina in vielen Kuki-Chinsprachen, und dem gewöhnlichen Pluralsuffix \u00e4 in Lush\u00e4 und verwandten Dialekten; das Genitivsuffix a mit dem possessiven Pronomen \u00e4 sein\* in Kuki-Chin; den Infinitiv in n\u00f3 in heiden Gruppen; das Suffix \u00e4, welches relative Participien bildet und als eine assertier Partikel verwendet wird, mit Kuki-Chin \u00e4 als Kausait\u00f3 bildende Suffix \u00e4 mit dem Denominativ bildenden \u00e4 in Lai; die interrogative Partikel wir, me mit Kuki-Chin \u00e4 als \u00e4 als \u00e4 in terrogative Partikel mit, me mit Kuki-Chin in mo u. s. w. Die Stellung der Kuki-Chinsprachen innerhalb der tibeto-barmanischen Familie mag somit folgendermaassen dargestellt werden:

Sie stehen dem Barmanischen am nächsten. Mit dieser Sprache stimmt das Lautsystem und wahrscheinlich auch das Tomsystem überein. Die Verwendung von Präfixen zur Bildung von Verbalstämmen und abgeleiteten Verben ist durchgehend aufgegeben wordes und an ihrer Stelle hat sich ein System von anscheinenden Suffixe ausgebildet. Das Präfix a wird oft zur Bildung von abgeleiteten Substantiven und Adjektiven verwendet. Die Zahlwörter und Pronomina stehen den barmanischen Formen nabe.

Mit dem Tibetischen werden die Kuki-Chinsprachen durch die Sigde und Bodogruppen verhunden. Mit diesen stimmen sie in vielen Punkten überein. Das Substantiv und Adjektiv bildende Präfix a findet sich auch in den Ngissprachen. Kausativ werden in vielen Bodo- und Nägisprachen wie durchgehend in Kuki-Chin durch Anfügung von Suffixen gebildet. Alle drei Gruppen laben ein specielle negative Partikel im Verbot; die negative Partikel im Verbot; die negative Partikel in Suffix in Kuki-Chin, Bodo und vielen Nägisprachen; die Zahlwörter werden in Bodo wie in den meisten Kuki-Chinsprachen durch Präfixe nüher bestimmt; viele Suffixe und Wortbildungen sind gemeinsam u. s. w.

Endlich berühren sich die Kuki-Chinsprachen mit Kachin, namentlich im Wortschatz und in der Verwendung von mehreren Suffixen.

Thre sprachliche Stellung entspricht somit genau ihrer geographischen Lage.

Die Kuki-Chinsprachen zerfallen in zwei Hauptgruppen, Meitei auf der einen Seite und die eigentlichen Kuki-Chinsprachen oder kurz die Chinsprachen auf der anderen.

### I. Meitei.

Meitei ist die Hauptsprache des Manipurstaates. Die Manipuris waren nach den Geschichtsbüchern der Shans schon um das Jahr 777 in Manipur angesiedelt und ihre Sprache hat somit eine lange Sonderentwickelung gehabt. Sie scheidet sich deshalb in sehr vielen Punkten von den Chinsprachen aus. Wie oben angeführt, hat Davis versucht, Meitei als eine Nägäsprache einzuordnen. Das ist aber sicher verfehlt, weil das Lautsystem in Manipuri mit demjenigen des Barmanischen und der Kuki-Chinsprachen übereinstimmt. Und der Wortschatz, auf welchen Davis seine Beweisführung stützt, stimmt viel genauer mit demienigen der Kuki-Chinsprachen als mit dem der Nagas überein. In vielen Fällen kommen allerdings Abweichungen vor. Oft sind diese aber so zu erklären, dass die verschiedenen Wörter verschiedene Bedeutungsnuancen wiedergeben. In anderen Fällen weicht Meitei nur anscheinend von den fibrigen Kuki-Chinsprachen ab. So z. B. im persönlichen Pronomen dritter Person. Vgl. Meitei mā, Lushei, Lai, Rāngkhōl u. s. w. ā-mā. Die

letzter Form enthalt zwei verschiedene Stimme aund ma, beide umzprünglich demonstrative Pronomina. Beide kommen auch in Meitei vor; vgl. a-ni und ma-si, dieser; a-du und ma-du, jener, a-mä ist somit bloss eine vollere Form als mä und stellt sich zu Formen wie kei-mä und kei-cu, jich", in welchen die Demonstrativa mä und cust dem Worte kei eleidich Nachdruck verleichen.

Andererseits stimmt Mettei oft naher als die übrigen Kuki-Chinsprachen mit Kachin überein und wird als eine Übergangssprache zu betrachten sein. Es ist sehr zu bedauern, dass unsere Nachrichten über diese interessante Sprache so spärlich fliessen. Wir wissen nicht einmal, ob Dialekte orhanden sind. Meitei besitzt auch eine Litteratur und ist, trotz der Hindnisierung des Volkes, die officielle Sprache des Staates gebileben.

#### II. Chinsprachen.

Die übrigen Kuki-Chinsprachen sind alle sehr nahe miteinander verwandt, und geben auf eine Sprache zurück, weiche als Alt-Chin bezeichnet werden kann und wahrscheinlich in den Chin-Lushaigebirgen gesprochen wurde. Sie zerfallen in mehrere Unterabteilungen.

 Nördliche Chinsprachen. Dazu gehören Thädo (mit Jangshen und anderen Dialekten), Soktë, Siyin, Rältë und Paitë. Die beiden letzteren bilden den Übergang zu den mittleren Chinsprachen.

Die Mehrzahl wird durch Anfügung von të oder ho gebildet. Beide Suffixe finden sich auch in Lushëi. In den persönlichen Pronomina wird ho oder u angefügt; vgl. Thädo kei ho, Siyin kö-mä, wohl aus ka-u-mä, Rälte und Paitë ka-u "wir".

Die interrogativen Pronomina sind: Thādo koi "wer?", i "was?" Siyin ā kō "wer?", ā kwi und ā ban "was?" Rāltē ku "wer?" i "was?" Paitē kua "wer?", ban "was?"

Die komparative Partikel ist san. Beispiele fehlen indessen für Rälte und Paite.

Das Suffix des Imperativs ist o. Ein zweites Suffix in oder  $t\bar{a}n$ , aus  $t\bar{a}\cdot\dot{m}$ , kommt in Thādo, Siyin und Paite vor.

Kausative werden durch Anfügung von Suffixen gebildet. Wir finden pë und sa in Thädo, sa in Siyin, sak in Paitë und tik in Raltë. Die beiden letzteren Dialekte besitzen auch ein kausativbildendes Präfix ta; vgl. Tibetisch d, Kabui ti.

Mehrere negative Partikeln werden verwendet. So z. B. lo und poi in Thādo; bo, bwē, nōl, aul in Siyin; o in Rāltē; lo und kei in Paitē.

 Mittlere Chinsprachen. Dazu gehören Zahao (Tashön), Lushëi (mit Ngentë), Lai (mit Tlantlang, Lakher u. s. w.), Banjögī und Pankhu.

Der Pluralis der persönlichen Pronomina wird durch Anfügung von ni gebildet. In den Substantiven werden verschiedene Worte hinzugefügt um die Mehrzahl zu bilden. Allen gemeinsam scheint die Verwendung von nat in dieser Weise zu sein. In Lushëi ist nat zu ho und in Lai zu hot geworden.

Die interrogativen Pronomina sind auch verschieden. Vgl. Lushëi tu "wer?", en und zen "was?" Zahao şi "wer?", zian "was?" Lai a-ho "wer?", zē "was?" Banjōgī ā-tsā "wer?", ze "was?" Pankhu tu "wer?", i "was?"

Die komparative Partikel ist nhēk-in oder nhēk-ā mit orthographischen Varianten.

Der Imperativ wird gewöhnlich durch das Suffix o gebildet in Lai, Zahao und Banjögt. Banjögt henutzt auch ro, das gewöhnliche Suffix in Lushei und Pankhu.

Das kausative Suffix ist tir "zu senden", in Banjōgī aber pui" "zu helfen", das auch in Lushëi vorkommt.

Die negative Partikel ist lo.

3. Alt-Kuki, eine Sprache, die mit der vorhergehenden Gruppen gerwandt ist. Wir kennen die folgenden Dialekte dieser Sprache: Rängkhöl, Betë, Halläm, Langrong, Aimol, Chiru, Kolrën, Köm, Chi, Milar, Anal, Hiroi-Lamgang und Purum. Châ ist nur sebr ungentigend bekannt, gebürt aber sicher hierher. Anal und Hiroi-Lamgang sind stark von Meitei heeinflusst worden. Diese Sprache hat auch Pürum heeinflusst.

Die Alt-Kukis lehten vor etwa hundert Jahren in dem Lushaigebirge und wurden im vorigen Jahrhundert von den Thädos ausgetriehen. Die Mhärs scheinen zurückgebliehen zu sein und ihr Dialekt ist jetzt stark von Lushei heeinflusst und führt von dieser Sprache zu Alt-Kuki hindber.

Die Mehrzahl wird gewöhnlich durch das Suffix nau oder hat, das wahrscheinlich viele hedeutet, gebildet. In den persönliches Pronomina wird ni angefügt. Anäl und Hiroi-Lamgäng aher benutzen häng und in. In Mhär habe ich hloss die kürzere Form des possessiven Pronomens gefunden.

Die komparative Partikel ist nhêk-in oder nhêk-ā. Anāl, Hiroi-Lamgāng und Pūrūm scheinen andere Worte zu verwenden und in

Mhar und Cha hahe ich keinen Komparativ gefunden.

Ein Präteritum wird in den meisten von diesen Sprachen durch Anfügung von joi (zei. yau) gebildet. joi bedeutet "vollenden, zu Ende führen" und ist mit den in derselben Weise gehrauchten jom oder yo in Thädo und Siyin identisch. Vgl. auch Khämtt yau.

Das gewöhnlichste Suffix des Imperativs ist ro. Anāl, Hiroi-

Lamgang und Pürüm weichen auch hier ab.

Ein kausatives Fräfix ma, man, min kommt in Halläm, Aimol. Chiru, Kolferi und Köm vor. Vgl. Sopyoma mo. In Rangkhöl wird er- auf dieselhe Weise verwendet. Sonst finden wir gewöhnlich kausative Suffixe: pie. Zu gehen\* in Rangkhöl, Halläm, Parim: pui, pū. zu helfen\* in Halläm und Köm: tir zu senden, in stand setzen\* in Langrong und Mhär.

Die charakteristische negative Partikel dieser Gruppe ist māk oder mā (māin, māiin). Sie scheint indessen in Mhar zu fehlen. Daneben finden wir auch no in Rängkhöl, Langrong, Aimol, Pürum und Mhar, lo in Mhar, loi in Rangkhöl und lai in Langrong.

4. Südliche Chinsprachen. Dazu gehören Chinme, Welaung, Chinbok, Yindu, Chinbon, Sho, Khami und wahrscheinlich mehrere in Barma gesprochene Dialekte (Anu. Daignet, Kun. Pallaing, Sak oder That). Einige der als Taung-9a, die Söhne der Berge, bekannten Stämme sind wahrscheinlich auch verwandt.

Unsere Kenntnis dieser Dialekte ist sehr ungenügend, vgl. oben Am besten bekannt sind Shö und Khami, welche beide in mehrere Dialekte zerfallen. Ich bin deshalb nicht imstande, diese Gruppe näher zu beschreiben. Wir finden aber in ihr eine grössere Übereinstimmung mit dem Barmanischen als in den übrigen Chinsprachen. So finden wir z. B. in Chinbôk und einigen Shödialekten, dass die negative Partikel ein Präfix ist. Khami hat die Verwendung von pronominalen Präfixen aufgegeben. Shö bildet die höheren Zahlen wie im Barmanischen nach dem Schema fünfzig = zehn-fünf u. s. w.

Alle die verschiedenen Gruppen, welche im Vorhergehenden aufgestellt wurden, stimmen im Wortschatz, Wortbildung und Satzbau nahe miteinander üherein. Die nachfolgenden Wortlisten werden dies zeigen. Sie umfassen die folgenden Sprachen: Meitei, Thado, Lushei, Lai, Rangkhöl, Khami und Shö, welche die verschiedenen Unterabteilungen repräsentieren. Zum Vergleich habe ich die entsprechenden Formen im Barmanischen und in Kachin hinzugefügt. Bei der Vergleichung der Wortliste muss man sich erinnern, dass es oft unmöglich ist, genau entsprechende Worte in allen Dialekten zn geben, da die Zahl der Synonyme in allen sehr gross ist. Die Umschreibung der Vokale ist durchgehend die meiner Quellen. Ich habe nicht gewagt, in der Bezeichnung von Vokallänge Änderungen zu machen. Für das Barmanische habe ich die geschriebene Form gegeben, zuweilen aber die Aussprache in Parenthese hinzugefügt1).

<sup>1)</sup> Für die Wortliste habe ich mein Material aus den folgenden Queilen ergänzt:

A. J. Primrose. A Manipuri Grammar, Vocabulary and Phrase Book. Shillong 1888. John Butler. A Rough Comparative Vocabulary of some of the Dialects spoken in the "Naga Hills". JASB, XLil, Part I, 1873, Appendix. (Enthalt n. a. Kúki, das ist Thado.)

J. Herbert Lorrain and Fred W. Savidge, A Grammar and Dictionary of the Lushai Language. Shiilong 1898. A. G. E. Newland. A Practical Handbook of the Language of the Lais.

Rangoon 1897.

C. A. Soppitt . . . An Ontline Grammar of the Rangkhol-Lushai Language. Shillong 1887, Bernard Houghton. Kami Vocabularies. JRAS. XXVII, 1895, S. 111 ff.

Bernard Houghton. Essay on the Language of the Southern Chins. Rangoon 1892. A. Judson. English and Burmese Dictionary. 4. Edition. Rangoon 1894. J. F. Needham. Outline Grammar of the Singpho Language. Shillong 1889.

O. Hanson, A Grammar of the Kachin Language. Rangoon 1896.

|         | Moitei     | Thado       | Lushët       | Lai                   |
|---------|------------|-------------|--------------|-----------------------|
| Eins    | a·mā       | khat        | pa-khat      | pö-kat                |
| Zwei    | a-ni       | a-ni        | pa-nhih      | pö-ni<br>pö-nhit      |
| Drei    | a-hūm      | thūm        | pa-thum      | pö-thūm               |
| Vier    | ma-ri      | il-li       | pa-li        | pö-li                 |
| Fünf    | ma-nā      | 'nā         | pa-nā        | pö-nā                 |
| Sechs   | ta-rūk     | $g\bar{u}p$ | pa-ruk       | pö-rūk                |
| Sieben  | ta-rēt     | sa-gi       | pa-sari      | pö-seri               |
| Acht    | ni-pān     | gēt         | pa-riat      | pö-riet               |
| Neun    | mā-pan     | lcū         | pa-kua       | pö-kwā                |
| Zehn    | ta-rā      | som         | șom          | pö-rā                 |
| Zwanzig | kul        | som-ni      | som-nhih     | pö-kül                |
| Fünfzig | yānkhei    | som-nā      | șom-nā       | som-nā                |
| Hundert | cā·mā      | jā-khat     | zā           | za-kat                |
| lch     | ai         | kei(-mā)    | kei(-mā)     | $k\bar{e}(-m\bar{a})$ |
| Wir     | ai-khoi    | kei-ho      | kei·(mā-)ni  | kan-ni                |
| Du      | nan        | nan(-mā)    | nan(-mā)     | nan(-mā               |
| Ihr     | nan-khoi   | nan-ho      | nan-(mā-)ni  | nan-ni                |
| Er      | $m\bar{a}$ | a-mā        | a-mā<br>a-ni | ammā                  |
| Sie     | mā-khoi    | a-mā-ho     | an(-mā)-ni   | ān-ni                 |
| Wer?    | ka-nā      | koi         | tū, khoi     | a-ho-da               |
| Was?    | ka-ri      | i           | en, zen      | zē-da                 |
| Auge    | mit        | mit         | mit          | mit                   |
| Fuss    | khōn       | kën         | kē           | kē                    |
| Haar    | sam        | şam         | sam          | sam                   |
| Hand    | lchut      | khut        | kut          | kūt                   |
| Kopf    | kök        | lū-can      | lū           | la                    |
| Magen   | pulc       | wai         | pum          | på                    |

| Rängkhöl  | Khami         | 8hő                  | Kachin          | Barmanisch         |
|-----------|---------------|----------------------|-----------------|--------------------|
| en-kāt    | hā-re         | hot, hå              | ai-mā<br>nai-mā | tac                |
| en-nī     | nü-re         | nhi                  | ni<br>n'khon    | nac (nhit)         |
| en-tūm    | thūn          | thūm<br>thün         | ma-süm          | Dùin               |
| mi-li     | p-lii         | m-lhi                | ma-li           | le                 |
| ri-ngā    | ba-nā         | nha<br>nho           | ma-nā           | nà                 |
| ga-rük    | te-rii        | hsok                 | khrū            | khrok              |
| sāri      | sērii         | hsi                  | sinit           | khwan-nhac         |
| ga-rit    | ta-yā         | hse                  | ma-sat          | rhac (sē)          |
| guōk      | ta-kå         | ko                   | ca-khū          | kii                |
| şőm       | khā-sok<br>ho | nha<br>ha            | si              | ta-chay            |
| șõm-ni    | а-рйт         | kūl<br>go            | khūn            | nhac-chay          |
| șim-ri-nă | kūi-pā-nō     | nha gip<br>hauk kyit | ma-ņā tsī       | nà-chay            |
| ra-jā-kāt | ta-yā         | phyā hå              | la-cā           | ta-rā (ta-yā       |
| gê(-mā)   | kai           | kyē<br>kei           | nai             | 'nā                |
| gë-ni     | kai-hoi       | kyē-mē               | an-thē<br>i     | nā-dü              |
| nān(-mā)  | nan           | nan                  | nān             | nan                |
| nān-ni    | nan-hor       | nan-mē               | nan-thë         | nan-dű             |
| ā-mā      | hu-ni         | ā-ni<br>ayā          | și<br>khi       | $\partial \bar{u}$ |
| ā-mā-ni   | hu-ni-ce      | na-hoi               | şan-thē         | Jū-dii             |
| tū        | ā-mi          | a-ni                 | da-mā           | a-Iū               |
| ŧ         | ā-ti          | baun                 | ga-rā, khai     | a-bhay             |
| mit       | mi            | mi(k)                | mi              | myak (myet         |
| kė        | khō           | kho                  | la-gon          | khre               |
| săm.      | şām<br>saun   | son                  | kara            | chain              |
| kue       | kut           | kut                  | la-tā           | lak                |
| la        | la            | lii                  | bôn             | khòn               |
| pin       | tā-ya         | pük                  | kan             | wam(-pük)          |

|               | Meitei        | Thado         | Lushëi      | Lai             |
|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
| Mund          | cil           | kam           | ka(m)       | kā              |
| Nase          | nā-tol        | nāk           | nhār        | nar             |
| Ohr           | nā            | kor           | ben         | $n\bar{\alpha}$ |
| Rücken        | ma-nin        | tūn-tūn       | nhun        | nhū             |
| Zahn          | ya            | hā            | hā<br>nho   | hā              |
| Zunge         | lai           | lai           | lei         | lē              |
| Mann (Mensch) | mi            | mi            | mi          | $m\tilde{i}$    |
| Frau          | nu-pi         | nū-mai        | nu-pui      | $mi-n\bar{u}$   |
| Vater         | ma-pā         | pā            | pā          | pā              |
| Mutter        | ma-mä         | nū            | $n\bar{u}$  | nū              |
| Kind          | ma-cā         | cā            | fā          | fā              |
| Sohn          | ma·cā ni·pā   | cā-pā         | fā-pā       | fā-pā           |
| Tochter       | та-са пи-рі   | cā-nū         | fā-nū       | fā-nū           |
| Älter. Bruder | yā-mā         | ū             | n           | ū               |
| Jüng. Bruder  | ma-nao        | nau           | nao         | nao             |
| Fisch         | 'nā           | 'nā           | nha         | 'nā             |
| Hahn          | yēl lā-bā     | ā-cal         | ār-pā       | arr-lhi         |
| Hund          | hui           | ūi            | ui          | ūi .            |
| Katze         | hau-don       | men-cā        | zåh-tē      | si-zå           |
| Kuh           | sal<br>san-bi | sirhāt<br>bon | se-bån      | zå-pi           |
| Pferd         | sa-gol        | sa-kor        | sa-kor      | rań             |
| Schwein       | ok:           | vok           | vok         | vok             |
| Tiger         | kei           | a-jē          | sa-kei      | på-pi           |
| Ziege         | hamen         | kēl           | kēl         | me-hē           |
| Bier          | yu            |               | zu          | $z\bar{u}$      |
| Dorf          | khūl          | khua          | vēn<br>khua | kwa             |
| Eisen         | yot           | thi           | thir        | tirh            |
| Feuer         | mai           | mei           | mei         | $m\bar{e}$      |
| Fleisch       | sā            | sā            | şā          | sā, şā          |
| Gefilde       | lau           | lau           | lō          | lō              |
| Gold          | sanā          | sanā          | ran-ka-cak  | şıvi            |

| Rängkhöl        | Khami              | Shō     | Kachin          | Barmanisch . |
|-----------------|--------------------|---------|-----------------|--------------|
| mūr             | khā                | kho     | nin-güp         | khain-twàn   |
| nār             | nā-tra             | nak-të  | nā-di           | nhā          |
| mi-gür          | kannū              | a-nho   | nā              | nà           |
| rūön            | nin-thūn           | a-lhin  | sin-man         | kro          |
| hā              | ho                 | ho      | $w\bar{a}$      | 3 wa         |
| mē·lē           | a-mlai             | lei     | sin-let         | lhyā (ṣā)    |
| mi(-rim)        | kha-mi             | a-klaun | wa              | 3a           |
| nū-pān          | nūm-pui            | na-tho  | nūm-sā          | mimma        |
| pā              | po                 | po      | wa              | a-pha        |
| nū.             | neh                | nü      | nū              | a-mi         |
| na <b>i-t</b> ē | dun-di             | co, hsō | mān<br>sa       | 34           |
| nai-pā          | co-po              | hsū     | lā-sā mān       | Đà           |
| nai-nū          | sā-nu<br>nūmpui co | hsō-nü  | nūmṣā mān       | Sam1         |
| û               | yā                 | a-tä    | phū             | ac-kii       |
| san             | nā                 | a-nau   | nau             | ñi           |
| nā (Bētē nā)    | nho                | 'nõ     | 'nā             | 'nà          |
| ār-kon          | ā-lū               | a-lhui  | u-la            | krak-pha     |
| ŭi.             | ūi                 | ai      | gui             | khwè         |
| mē <b>n</b>     | min-yan            | min     | nin-yau<br>miau | kron         |
| serhāt          | și-rāl             | hså-nü  | kin-sū          | nwà-ma       |
| sa-kor          | kanā<br>sa-phu     | șe      | gū-m-rān        | mràn         |
| vok             | ok                 | wok     | wā              | wak          |
| kām-gei         | ta-kei             | a-kye   | sī-rōn          | kyà          |
| gēl             | so-běk<br>me-he    | a-mi    | bainam          | chit         |
| ja              |                    | ahaun   | ca-rū           | a-rañ (a-yä) |
| kū              | pre<br>van         | khoa    | ma-rēn          | rwa          |
| fir             | sin                | thi     | m'phri          | 9am          |
| mē              | mai                | mhei    | wan             | mì           |
| mhė             | ā-nan              | a-hsō   | san             | a- Fà        |
| loi             | la, le             | lai     | ui              | lay-yā       |
| ran-ka-jak      | muku               | hā      | jā              | rhwe (swe)   |

|              | Meitei     | Thado           | Lushëi        | Lai           |
|--------------|------------|-----------------|---------------|---------------|
| Haus         | yum        | in              | in            | inn           |
| Jahr         | kum        | kūm             | kum           | kūm           |
| Kleid        | phi        | pon             | puan          | pioen         |
| Mond         | thā        | tlā, lhā        | thlā          | klā-pā        |
| Name         | min        | min             | mhin          | min           |
| Sonne        | nu-mit     | $ni(-s\bar{a})$ | ni            | nī            |
| Wasser       | ism        | tui             | tui           | ti            |
| Weg          | lam-bi     | lam-pi          | lam-lian      | lūmb          |
| fern         | lāp-pā     | gam-lā          | lha           | a-lhāt        |
| gut          | pha-bā     | fa              | thā           | a-tā          |
| hoch         | wān-bā     | sān             | şān           | a-san         |
| nahe         | a-nak-pā   | a-nai           | nhai          | a-nai         |
| rot          | anān-bā    | ā-san           | sen           | a-sen         |
| schlecht     | pha-ta-bā  | a-fa-lo         | tha-lo        | a-ta-lo       |
| schwarz      | a-mu-bū    | a-vom           | vom           | a-nak         |
| weiss        | a-nou-bā   | a-banli         | 'nõ           | a-nō          |
| essen        | $c\bar{a}$ | nê              | ei            | ē             |
| fragen       | han        | don             | zåt           | hau, ha       |
| geben        | $p\iota$   | $p\bar{e}$      | $p\bar{e}(k)$ | $p\bar{e}(k)$ |
| gehen        | cat        | ce              | kal           | kal           |
| hineintreten | can        | lūn             | lūt           | lūt           |
| kaufen       | lei        | cũ              | lei, cåk      | zåk, cuj      |
| kommen       | lāk        | hon             | hon           | hūn           |
| küssen       | cup        | cop             | fåp           | nunı          |
| lachen       | nok        |                 | nui           | ni            |
| laufen       | cel        | lhai            | tlän          | klik          |
| nehmen       | lao        | lo              | lak           | lāk           |
| rufen        | kau        | ko              | ko            | ko            |
| sagen        | hāe        | ti, sai         | ti, sor       | tī, sån       |
| sehen        | ü          | $m\bar{u}(k)$   | mhū           | $m\bar{u}$    |
| sitzen       | pham       | to              | thut          | thūt          |
| stehen       | lep        | din             | din           | dir           |
| sterben      | si         | thi             | thi           | thī           |
| töten        | hāt        | that            | that          | that          |
| trinken      | thak       |                 | in            | din           |

| Rängkhöl        | Khami                         | Shō             | Kachin        | Barmanisc  |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|---------------|------------|
| n               | im, in                        | im, in          | n'tā          | im (in)    |
| cūm             | sa-ni-ta                      | kum, kun        | nin           | nhac       |
| ūn              | pon                           | phoi(Baumwolle) | m'bā          | awat       |
| ā               | lho                           | khlö            | sitä          | la         |
| r-min           | min                           | min             | ā-myin<br>min | a-mañ      |
| ni-sā<br>1i-sā  | ka-ni                         | kha-ni          | ni (Tag)      | ne         |
| lui             | tui                           | tui             | n'cin         | re         |
| ām-pui          | lām, lun                      | lån             | lam           | làm(-pàn)  |
| ılla <b>h</b>   | lo                            | lho             | sān           | 100        |
| ā-sā            | hoi                           | phoi            | ga-jā         | kon        |
| ű-şē            | $\bar{a}$ - $c\bar{a}\dot{n}$ | a-lin           | cå            | mrán       |
| ā-nai           | ke-sā                         | sen             | ni<br>ma-son  | nì         |
| ā-sēn           | ka-hin                        | sēn             | khēn          | nî         |
| şā-māk          | hoi-ë                         | phoi-a          | n'ga-jā       | ma-gòn     |
| ă-vūm           | ma-nūn                        | ni              | cān           | nak, màñ   |
| ga-hāba         | ma-lün                        | bok             | phrön         | phrū       |
| nek, fak        | $c\bar{a}$                    | ei              | şä            | cà         |
|                 | din                           | hi              | san           | mè         |
| $p\hat{e}(k)$   | pe                            | pek             | yā            | pè         |
| fē              | le                            | cet, kai        | 8Ü            | 3-wà       |
| lü              |                               | wān             | şān           | wan        |
| er-ja           | χan                           | lhē             | ma-rī         | way        |
| hon             | ya                            | lo              | 87            | lā         |
|                 | m'non                         | nhom            | cup           | nàm        |
| mī              | nü                            | noi             | ma-ni         | ray        |
| rôt             | lai                           | con             | lagat         | prè(-lhwà) |
| la              | la                            | lö              | la            | yū         |
| goi             | khau                          | wu, bē          | si-gā         | khō        |
| të              | thu                           | hau             | sü            | chii       |
| mū              | nhū                           | mhii            | mü            | mran       |
| toi             | tē                            | khō             | dün           | thon       |
| in-din (Hallam) | an-thao                       | yā              | cāp           | rap, ton   |
| fi              | dēi                           | du              | si            | 3e         |
| tät             |                               | tük             | sat           | 3at        |
|                 | ni                            | ōk              | lū            | Jok        |

Die durchgehende Übereinstimmung im Wortschatz fällt sofort auf. Sie ist aher sicherlich noch grösser, als man aus den Wortlisten schliessen möchte, indem die grosse Zahl der anscheinenden Synonyme die Vergleichung sehr unsicher macht. Wenn wir z. B. die verschiedenen Ausdrücke für "kommen" nicht auf eine gemeinsame Wurzel zurückführen können, so ist das wahrscheinlich so zu erklären, dass die verschiedenen Wurzeln verschiedene Arten des Kommens bezeichnen. So finden wir z. B. in Lushei mehrere Verben. die mit "kommen" ühersetzt werden: hon "nach Hause kommen"; lo-hon ,zu einem nach Hause kommen"; kir "zurückkommen": lo-kir zu einem zurückkommen"; lo-kal zu einem gehen"; pah hinaufkommen; chuak ,hinauskommen u. s. w. Uherhaupt finden wir, dass alle diese Sprachen die Tendenz hahen, alle Vorstellungen möglichst zu spezialisieren. So finden wir z. B. in Lushei die folgenden Ühersetzungen des Wortes "Ameise": fan-mhīr, dar-chontual-a, mon-er, naoca-thin-bam, chim-tai-van, thui-op, khuan-ruan, rai-seh, tai-vān und tah-ēk; zwanzig verschiedene Wörter werden für "Korb" aufgeführt u. s. w. Es ist klar, dass es sich in solchen Fällen um spezielle Arten von Ameisen, Körhen u. s. w. handelt, während eine allgemeine, umfassende Bezeichnung der Sprache abgeht. Sogar Begriffe wie "Bruder", "Schwester" u. s. w. scheinen zu fehlen. Vgl. Lushēi ū-nū "āltere Schwester"; nao-nū "jüngere Schwester"; chan-bun die einem im Alter nächstkommende Schwester"; far-nū ,die Schwester eines Mannes"; lai-san-nū ,die Schwester einer Frau"; pian-pui die eigene Schwester" u. s. w. Es mag hier daran erinnert werden, dass das Wort für "Mann", "Mensch" oft mit dem Namen des hetreffenden Stammes identisch ist; vgl. kha-mi "Mann" in Khami; sin-phō in Singphō u. s. w. Die konkrete, spezialisierende Auffassung solcher Begriffe erhellt auch aus der häufigen Erscheinung, dass das Wort für "Mann", "Mensch" als ein demonstratives Pronomen gehraucht wird. Dies zeigt, dass kein allgemeiner Begriff, sondern eine individnelle Vorstellung solchen Ausdrücken zu Grunde liegt.1)

Die Wortliste wird gezeigt hahen, dass der Wortschatt der Kuki-Chinsprachen dem des Kuchin nahe steht. Namentlich finden wir nicht selten eine genauere Übereinstimmung zwischem Meitin nun Kachin. Vgl. die Wörter für "eins, ich, was, Pruss, Hund, Wasser, fragen, hineintreten, sterben, töten"; die Suffixe im Meitei yel la-ba, Kachin u-la, Hahn"; Meitei al-khoë, wir". Kachin khoi.

im Plural der Suhstantive u. s. w.

Das Lautsystem im Kachin ist aher, wie schon oben erwähnt, verschieden von demjenigen der Knki-Chinsprachen und anch ur sprünglicher als dieses. Ein gutes Beispiel zur Erhellung des gegenseitigen Verhältnisses hietet das Verb "rufen". Kachin si-ga hat

Vgl. die Auseinandersetzung bei Friedrich Müller. Grundriss der Sprachwissenschaft. Bd. I. Abt. I. Wien 1876, S. 129 f.

hier den tönenden Anlaut und das kausativhildende Präfix bewahrt, während die Kuki-Chinsprachen das Präfix aufgegehen und den Anlant erhärtet hahen. Rängkhöl goi repräsentiert hier, wie in anderen ähnlichen Fällen, wahrscheinlich die Zwischenstufe mit anlautender aspürierter Media.

In anderen Fällen scheint Meitei besonders nahe mit den südlichen Dialekten übereinzustimmen. Vgl. die Wörter für, Haus, gut' und "sagen". Meitei und Shö hilden beide die höheren Zahlen nach der Form dreissig — drei—zehn, während die übrigen Kuki-Chinsprachen Formen wie Lushei som dhum "zehn—drei, dreissig" aufweisen. Meitei und Shö haben ferner dasselhe Genitivstüfts, Meitei ki, Shö kheo, vgl. kgy im Tibetischen. In vielen anderen Kuki-Chinsprachen finden wir anstatt dessen ein al, welches sicherich mit dem persönlichen Pronomen al, eri dentisch ist. Dies a wird, wie das tibetische kgui, auch nach Verbalwurzeln gebraucht. Vielleicht ist kgu auch ursprünglich ein persönliches oder demonstratives Pronomen. Es würde sich dann zu dem chinesischen Genitivstüffiz istellen.<sup>1</sup>)

Es ist schon ohen hemerkt worden, dass ein  $\alpha$  in den Kuki-Chinsprachen oft als Präfix auftritt. Dies Präfix ist formell mit dem Pronomen  $\alpha$  identisch und ich habe schon hemerkt, dass dasselbe Präfix such im Barmanischen und im Kachin auftritt. Das barmanische Präfix scheint urspringlich von dem Pronomen  $\alpha$  verschieden zu sein. Das scheint schon daraus hervorzugehen, dass die Erweichung anlautender Tonlosen nach demselben nicht eintritt. Ich habe nun schon darauf aufmerksam gemacht, dass dies Präfix in den Kuki-Chinsprachen wahrscheinlich mit einem anderen, mit dem Pronomen  $\alpha$  identischen Präfix zusammengeflossen ist. Das Präfix awird nämlich, abgesehen von den oben S. 492 f. genannten und anderen ühnlichen Fällen, ganz anders verwendet als im Barmanischen.

Viele Worte, namentlich diejenigen, welche Verwandtschaft die Kriperteile bezeichen, kommen nie allein vor, sondern werden immer zu einer bestimmten Person in Beziehung gesetzt. In anderen Worten, die Kuki-Chinstämme sprechen immer von einem bestimmten Vater, einer hestimmten Hand u. s. w. und vermeiden den Begriffen Vater, Hand u. s. w. in ahstracto Ausdruck zu gehen. So finden wir z. B. in Thadio Verhindungen wie kör pā nien in Vater; nar nu deine Mutter; al-khut seine Hand, nie aher einfach pa, nä. khut. Wenn ein solches Sutshathit durch ein anderes Wort bestimmt wird, werden die possessiven Pronomina oft ausgelassen und wir finden z. B. in Lushsi apa kör seines Vaters Fuss's. Auch

<sup>1)</sup> Dies ei hat, wie ich jetzt nachträglich sehe, Kuhn in seinem inhaitsreichen Vortrage "Überr Berkunft und Sprache der transgangetischen Völker". Festrede. Mänchen 1883, mit dem gleichlautenden Pronomen der dritten Person tssammengestellt. Wir hätten somit im Chinesischen eine Erscheinung, die grand der unten für die Chineyrachen erschlosseen entspräche.

in solchen Fällen wird aber das regierende Wort gern durch ein Possessivum näher bestimmt und wir finden Ausdrücke wie Lusbät kei-mä ka-pä "mein mein Vater"; ka-nä a-khut "meine-Mutter ihre-Hand"; ka-pä a-in "dem Vater sein Haus.

Das possessive Pronomen der dritten Person kommt selbstverständlich in dieser Verbindung häufiger als diejenigen der ersten und zweiten Person vor und es kann sich somit leicht zu einem Suffixe des Genitivs entwickeln. So finden wir auch wirklich Ausdrücke wie Rangkhöl ge-ma a-nui "mir seine-Tochter", anstatt gē-mā gē-nai "mir meine Tochter". Das Prāfix ā kann dann auch als ein integrierender Bestandteil des Wortes aufgefasst werden, und in dieser Weise erledigen sich wahrscheinlich die meisten mit dem Präfix a anlautenden Worte der Kuki-Chinsprachen. Zu dieser Entwickelung trug dann auch der Umstand bei, dass ein gleichlautendes, mit dem Barmanischen a identisches Prafix a, schon vorlag. Für die pronominale Ableitung des Präfixes a in vielen Fällen in den Kuki-Chinsprachen spricht der Umstand, dass in Meitei, wo das Pronomen der dritten Person mā ist, nicht a, sondern ma auf diese Weise verwendet wird. Vgl. Meitei ma-khon "sein-Fuss, Fuss"; ma-nil ,Rauch"; ma-nin ,Rücken"; ma-tam .Zeit"; ma-tik "würdig" u. s. w. In dem von Meitei stark beeinflussten Alt-Kukidialekte Anāl scheint a neben ma unterschiedlos verwendet zu werden; vgl. ma-rūp ma-pūn "(meine) Freunde (und) Genossen"; a-mi-nai ein Diener u. s. w. Vgl. das entsprechende Suffix in Empeo mi-pa . Hand (eigentlich .seine Hand ) u. s. w.

Neben dem Pronomen der dritten Person könnte sich auch dasjenige der ersten Person leicht zu einem pleonastischen Präßze entwickeln und in der That finden wir auch ka mein oft so verwendet. Vgl. Halläm ka-ser "Sünde"; ka-suad; "Sklave". Solche Formen scheinen dem Meitet, wo das Pronomen der ersten Person abweicht, fremd zu sein. Es ist aber trottedem wahrscheinlich, dass pleonastische Präßt ka in den Kukl-Chinsprachen anderen Ur-

sprungs ist.

Ein Prifix ga oder ka wird nämlich in den Bodo- und Najsprachen und im Kachin vielfach verwendet, um Verbahomina und
Adjektiva von Verbahwurzeln zu bilden. Vgl. Kachārī ga-hām "gutga-zeu "hoch"; Angāmi ke-hā "gross"; kach "schwarz"; Mikike-dō. "Nistemz"; ke-cō "Nahrung"; Kachin ga-sat "Kampt"; kaba "gross"; ka-jā "gut" u. s. w. Vgl. Conrady l. c. S. 35 fl. Gasshinliche Erscheiungen begegene uns in Anäl, Hiroi-Langang und
Köm; vgl. Köm a-ka-lām "Tanz"; ka-rē "Genosse"; ka-lhā "get" u. s. w.

Es kann somit nicht gezweifelt werden, dass ein solches Präfix ka oder ga auch für die Kuki-Chinsprachen vindiziert werden muss. Wenn es jetzt nur vereinzelt verwendet wird, so ist der Grund ein doppelter. Einerseits fiel es nämlich lautlich mit dem possessiven Pronomen der ersten Person zusammen und wurde mit denselben konfundiert. Andererseits aher schwanden tonlose Präfixe lautgesetzlich. Diesen Prozess können wir noch zum Teil verfolgen.

Die Vokale der tonlosen Präfixe scheinen gewöhnlich reduziert zu werden. Wir sehen oft, dass sie dem Vokale der folgenden Silhe assimiliert werden. Vgl. Hiroi-Lamgang ka-cēn-a "laufe"; ki-di-ya "sterbend"; ku-dui "freue dich"; ka-lā und klā "fern".
Das Präfix pa in den Lushēi Zahlwörtern wird nicht accentuiert und sein Vokal mag am hesten als svarabhakti bezeichnet werden. Dasselbe ist sicher in Lai der Fall, wo der Vokal als ö bezeichnet wird. Die Tendenz ist somit vorhanden das Präfix vokallos zu machen, wie in dem soehen erwähnten kla "fern" geschehen ist. Diese Form entspricht der lautlichen Entwickelung der tihetischen Schriftsprache. Die nächste Stufe ist die im heutigen Tihetischen vorliegende, wo die Präfixe ganz wegfallen. Als ein Zeugnis des einstigen Vorhandenseins des Präfixes finden wir aber häufig, dass der folgende Konsonant aspiriert worden ist. Vgl. Hiroi-Lamgang klā "fern"; sen-klo "Mietling"; Lushēi lhā "fern"; chiah-lhah "Mietling"; Rangkhöl ir-min, Lushei mhin "Name". Die ganze Präfixfrage ist von Conrady in seiner des öfteren citierten Untersuchung eingehend erörtert worden.

Während somit die alten Präfixe in den Kuki-Chinsprachen zum grossen Teil geschwunden sind, hahen die possessiven Pronomina als pronominale Präfixe eine ausgedehnte Verwendung gefunden, und es ist notwendig auf diese Entwicklung kurz einzugehen.

Wir haben schon gesehen, dass das possessive Pronomen dritter Person in vielen Fällen zu einem pleonastischen Präfix herahgesunken ist. Dass es wirklich das possessive Pronomen ist, seheint aus seiner entsprechenden Verwendung heim Verhum hervorzugehen.

Es ist wohl bekannt, dass die tibeto-harmanischen Sprachen kein eigentliches Verhum heisten. Die Worte, welche zum Ausdruck des Prädikats verwendet werden, sind vielmehr Verhalnomina nad die verschiedenen Verhalformen werden durch Anfügung von Postpositionen oder durch Zusammensetzung mit zeitbestimmenden Wortern gebildet. Dies Verhältnis tritt in den Kuki-Chinsprachen klar bervor.

Die Wurzel allein, das heisst das suffiklose Verhalnomen, wird in grosser Ausdehnung als ein Präsens oder Präteritum verwendet. Wenn die Thatstchlichkeit des Geschehens hervorgehohen werden soll, wird eine copula hinzugefügt. Eine Postposition mit der Bedeutung "für, um, zu", dient zur Bildung des Futurums. Durch Anfügung von anderen Postpositionen oder Substantiven werden verschiedene Arten von Adverbülsätzen gehildet; ygl. Lushië go-ä-segen", almo anti-na", sein-Sein-Rücken, nachdem er gestorbem war"; Zahno anum-lar-ā "sein Sein-Ein-Lucken, nachdem er gestorbem war"; Zahno anum-lar-ā "sein Sein-Zein-in, zur Zeit seines Seins, als er war". Der nominale Charakter des Verhs zeigt sich auch darin, dass es mit den gewöhnlichen Puruskuffixen verhunden werden kann; ygl. Rängkhold kär-ä-ö-m

mā-hai "irgend-einer sein-Sein-nicht-Pluralzeichen, Niemand ist da".¹¹) Lushēi puan ka-mhū-tē "Kleid mein-Sehen-Pluralzeichen, die Kleider, welche ich sah".

Das Verhum der Kuki-Cbinsprachen ist somit in Wirklichkeit ein Substantiv und es muss folglich denselben Regeln unterworfen sein wie die Substantiva. Das ist auch der Fall.

Die Verhen oder Verhalnomina hezeichnen gewöhnlich nicht ein Handlung oder ein Geschehen im Allgemeinen, sondern die Handlung oder den Zustand einer bestimmten Person oder eines bestimmten Dinges. Zur Bezeichnung dieses Verhaltnisses werden, ganz wie es bei gewöhnlichen Substantiven der Fall war, possessive Pronomina ab Präftie vorangestellt. Man sagt also, mein Gehen für "ich gehe". Das Schijekt wird somit als ein vom Verbalnomen abhängiger Genitiv behandelt und als solcher wird es durch ein Possessivum vor dem regierenden Verhalnomen wiederholt. Vgl. Lushei ke-ma ka-n. "mir mein-Sein, ich bin"; nain-ma int "dir dein Sein, du bist"; mhei-chia-in nao-pan a-e-tl. Fran-bei Kind ihr-Schlagen, die Fran sehlog das Kind".

Diese Verwendung der possessiren Pronomina als Präfize heim Verhum, wodurch eine Art von Konignsdion zu Stande kommt, ist sehr charakteristisch für die Kuki-Cbinsprachen. Sie ist ansebeinend ganz ungehräuchlich in Meitei und auch meistenteils in Anä, Hiroi-Lamgäng und Purüm, welche stark von Meitei heeinflusst worden sind. Dasselbe ist der Fall in Kbami. Einige Spuren deuten aber darauf hin, dass diese pronominalen Präfize auch in diesen Dialekten, vielleicht mit der Ausnahme des Meitei, einst gehräuchlich waren.

Eine ähnliche Funktion haben nach Houghton die Pronomina in Gyarang und einigen Circassischen Sprachen. Ähnliches findet sich vereinzelt auch sonst. So wird im Namsungia das possessive Pronomen für das Subjekt eines potentialen Verne gebraucht; vgl. ib-th-inema, "mein zu-setzen-k\u00fcnen, ib-an setzen" u. s. w.

Wie mit den Substantiven der Fall war, so finden wir auch hei den Verhen, dass das Pronomen der dritten Person hisweilen auch für die erste und zweite Person gehraucht wird. Vgl. Räng-

1) Das negative Vertwird in alses Kaki-Chiaspraches, mit Assnahes on Chinhòu und enique Shédiakhen, darch Anigang eines Stiffices gehület. Es ist mit wahrscheinlich, dass diese Satilix in Wirklichkeit Verhalmenina sit. Es ist mit wahrscheinlich, dass diese Satilix in Wirklichkeit Verhalmenina sit. Der der Stiffich von der Verfalle von der Stiffich von der Verfalle von der Ve

khôl ge linā ā-fè-lā "mein vormals sein-Gehen-Vollenden, ich war gegangen"; nāh ā-ōm-lā "dein sein-Sein-Vollenden, du warst" u. s. w. Diese Erscheinung ist namentlich haufig in Anāl und dieser Dialekt hat, wahrscheinlich als eine Folge dieses Verhältnisses, die regelrechte Verwedung der pronominalen Präfixe aufgezeben.

Die Adjektiva der Kuki-Chinsprachen, wie die der tibeto-barmanischen Sprachen überhaupt, sind mit den Verben identisch. Sie werden deshalb auch mit pronominalen Präfixen verbunden. Vgl. Lushei kei-ma ka-sai-loh "mir mein-hoch-sein-nicht, ich bin nichen." Siyin nan stih ke-ma ka-tha-tak-zua-hi- "du als mir meinstark-mehr-sein-copula, ich bin starker als du". In den meisten Fällen beziehen sich natürlich die Adjektiva auf die dritte Person, und es ist deshalb erklärlich, dass sie gewöhnlich mit a anfangen. Es ist andererseits möglich, dass hier ein zweites, mit dem Barmanischen a identisches Präfix mit dem possessiven Pronomen zusammengediosen ist.

Der allgemeine Sprachbau und die Wortstellung stimmt genau mit den übrigen tibeto-barmanischen Sprachen überein und es würde uns zu weit führen hier darauf einzugehen.

Die voranstehenden Bemerkungen sind eine Bearbeitung einer für die sprachliche Untersuchung Indiens (Linguistie Survey of India) geschriebenen Einleitung zu dem Abschnitte Kuki-Chinsprachen. Wenn ich sie schon jetzt veröffentliche, so geschieht das, weil ich mir ihrer Unvollkommenheit sehr wohl bewusst bin. Ich werde dadurch im Stande sein die Kritik für die endliche Bearbeitung zu verwetzen.



34

Pahlavi Yasna XI, XII, XIII with all the MSS, collated.")

L. H. Mills.

# Yasna XI.

## Prelude to the hom offering.

- III āškārako aharūvo mano pavan afrino gövišnih¹ sātūnend² [aē8 III4 aš5 aito i6 rūšanako ačy vafrino; yal5 vebedūnānd] 2
  - torā va sūsyā¹ va hom.
- 3 törā1 žūto ravēto (sic) [mano bēn dārišno4].
- aey aetuno yehvunih afarzandı afatı aetuno düsrövih levala yehvūnāto.
- mano li rāi xvāstak1 lā2 xelkūnih3 [avo aržānigān4 aē'c'1] 5 adino1 li2 lak3 fšuvēnih4 [aēyam laxvār pardāžih5], 6
  - nārigāno\*6 va pūsarān zag i nafšā \*mūršvo7 rāi, sūsyā avo valā i! būrtār? ravēt3 (sic).
- 8 aey al yehvünih arvandanı [asp karizar2] ayüxtar [aeyat t'āxtanos al tūvāno yehvūnāt\*] al arvandāno madams nišastanos al arvandān madam<sup>1</sup> nihādano<sup>8</sup> [aēy laxvār dāštano<sup>9</sup> al tūvān yehvünät],
- mano pavan zag i li zavār lā zāidih1 [kār va dāṭistāno²], amat kabed mat yegavimund<sup>8</sup> pavan ham-rasisnih<sup>4</sup> kabed 10 gabrā i kart-kār<sup>5</sup> [pavan kūšišno kārižār aēyat madam kūštano
- al tūvāno yehvūnāț<sup>6</sup>]. 11 hom¹ valā² xvartar ravēt³ [mano avāyato vistamūntano⁴ va lā
- aēy aētūno yehvūnih afaržand6 afat aētūno dūsrôvihī levatā yehvünät
- mano li barā min<sup>8</sup> hūnišno<sup>9</sup> yaxsenūnih [aēyam bēn yazišno kār10 lā farmāyih].

<sup>\*)</sup> The variants, translations and commentary are reserved for the present I reluctantly use o for the non-organic terminal.

- 4 čēgān ganabā¹ i² pūrtak³ rūēšā⁴ [va⁴ āfrigāno lā dārišno⁵ lakiċ li aētāno⁶ anāfrigāno dārih²].
- 5 va<sup>8</sup> lā havam<sup>9</sup> pūrtako röēšā<sup>10</sup> mā<sup>11</sup> hōmo havam<sup>12</sup> hōm i aharūvo i dūraōš.
- 6 žag i li abitari hamišak² žag iš avo hom sūr fravaft aūharmazd i aharūvo aērvāraki (or restore a transliteration h-a-n-h-ar-a-ki) levatāš hūžvāno žagičii hoū dolsar.
- 17 mano min li żag sūr¹ żininēt² ayöv taraftinēt ayöv barū söcrūnēt³ mano aš avo li yehabūnt⁴ aūharmazd i⁵ aharūvo i⁰ aērvārak (sic)² i⁰ levatā hūżvūn³ va żagič i höi¹0 döisar¹¹,
- 18 al¹ (or aĕ¹ = aĕṛ) lā¹ bēn żag i² valā¹ māno² żerxūnēt⁴ asravan va⁵ lā artēštār va⁶ lā vāstryōš⁶.
- 19 ma bin ing¹ māno² ierzinito³ ing i¹ dahimo⁵ kahenito² [mano dahim¹ i aiharmaid bara kahenito²] murtako¹ kartūr [air mindavam¹ tabah bara vebediniya] piarsardako³ (varītako² kartūr varītār [air kar i¹ dēmā i¹¹ kabed frai vebediniyan¹² aēvakū!¹¹ i¹ pavan farjām barā at vebediniyan.
- 20 tižo amat žag bisrayā frāž peskūnēt [aēy göspend kūšēto¹] tvaxšākēnyih žag³ i³ ta(n)gik⁴ (so) hōm dron⁵ [aēy⁵ hōm dron² barā pēţākēno⁵].
- 1 aēy al lak hōm asrūnāt lēgūnaš mar basto i¹ tūr frangrasyūn² pavan miyūno³ i salisa-bažako¹ i⁴ denā damig.
- 2 af mano pirāmūn i tag hva(n))o<sup>8</sup> i āhino i asimāno; denā māhvindāt gūfi. dāt i aūharmazd gāfto: min' pirāmūno xva(n))ito<sup>8</sup> yegavimūnēt aēy<sup>10</sup> aš drupūštih I<sup>11</sup> pirāmūno karto yegavimūnēto).
- 3 afāš¹ gūft žaratūšt aēy namāžo avo² hōm i aūharmažd-dāţo namāž avo³ hōm.

## The hom is multiplied in power.

24 mano min lană avuk l¹ dastibar gabra l¹ vebedintți tag it lană do-legimo va \*heigmo va dant-legimo va 'pan-legimo va' pan-legimo va hait-legimo va nat-legimo va nat

## The offering.

- 25 barā avo lak¹ hōm i aharāvo żāk (żāyak²?) yehabūnam denā i nafšā tano mano li xadītūni-ait hū-rōsto³,
- 26 aēy vad mān¹ yehvūnāt hū-axūoih² [va vindigarih³ (so)] aharūvoih va avēžakih⁴.
- 27 barā avo li lakič! yehabūn hom i aharūvo i dūraoš žag i pāhlūm axvūno i² aharūvāno i rošano i hamāk³ xvārih⁴ [bavihūnam afam⁵ lakič yehabūn⁶].

praise to good thoughts and words and deeds.

- 1 frāž stāyēm hūmato va¹ hūxto va¹ hūvaršto pavan minišno va² gövišno (va) kūnišno².
  - 2 barā verdūnišnih yehabūnam harvispo<sup>3</sup> hūmat va hūxt va hūvaršto [aēy kirfako<sup>4</sup> vebedūnam\*<sup>5</sup>].
    - barā šikonišnih (or šikonānd išnih (sic)) yehabūnam² harvispo<sup>s</sup> dušmato<sup>4</sup> dūšhūxto va dūš hūvaršto<sup>5</sup> [ačy vinās lā vebedūnam\*6].

#### homage to the amesaspentas.

- frāž avo lekūm rūţīnam mano amešaspendo-havēţ¹ (sic)
- 5 yazišno niyāyišn¹ [xšna(v)āk\*¹ aūstūvar¹-ēţo],
- 6 frál pawa minimo eu frai pawa görilm eu frál pawa kinimo, ve frál pawa euto-minimiy ve frál pawa tano evi lagidi i nafis ján far, tano pawa xwish i lekim yozsimimo ve pawa xwish i lekim doštano hand ur yed ma nao riwino rai bara awiyat yehabûntano, bara yehabûnam aci laxwi la stayêm);

#### Yasna XIII (Sp.).

#### the mazdavasnian faith.

- 1 niköhém šidayya<sup>3</sup> [havat<sup>2</sup> levata'<sup>2</sup> hand<sup>2</sup> aéy amatam<sup>3</sup> pavan yavi-nis (am šidayya<sup>5</sup> niköhit yeheind<sup>8</sup> ašano<sup>3</sup> azari pavan yavi-nis (so hero) bora niköhém) va pranāmam maidayosth<sup>9</sup> (1) izaratīši i<sup>10</sup> yavi-šīda<sup>11</sup> (so) aŭharmaid-dafistām<sup>11</sup> (aëy aš dēno<sup>18</sup> (1) izag<sup>13</sup> i<sup>11</sup> aŭharmaid<sup>13</sup> aëy<sup>13</sup> andarg sariyorino'ô'i bora<sup>15</sup> yemaletinam.]
  - 2 stāyēm amešaspendān va yežbexūnam¹ amešaspendān [aē7 šān bēn yazišno aē² yal stāyēm].
  - 3 avo<sup>5</sup> aüharmažd i šapir i šapir patmān¹ harvisp⁵ avādih čāšam⁶ [aēy hamāk¹ pavan xvēših i aüharmažd yaxsenūnam¹].
  - aharūvo žag i aūharmažd rayē-āomand i gadā-āomand<sup>1</sup>. mano čigāmčāi <sup>2</sup> pāhlūmih yal <sup>3</sup> yehabūnt mano valā gōspend
- yehabun! mano valā iš aharāyih mano valā rošanih mano va avo rošanih gömirt zvārih [aito mano možd yemalelinit].
- 6 spendarmato¹ i² sapir dösēm³ [pavan aitoih⁴] min⁴ zag i³ li aito [aēyam pavan⁶ tano mihmāno¹ yehvūnāt⁵].
- 7 lālā stāyēm<sup>9</sup> göspend<sup>10</sup> min dūžān<sup>11</sup> va stahmakāno<sup>12</sup> [aē; šān lā nafšā].
- 8 lālā min žag i¹ maždayastān\* vis² žyāno va vyāpānih [aē; lā avāyēnd³ kartano].

\* -yasnün.

5

- frāžo pavan minišn rāt¹ havam² avo kāmako yātūnišnān³
   (sic) va⁴ kāmak mānišnoāno⁵ (so) [mano pavan avāyast⁰ bara⁰ avo dēno yātūnd³ va pavan dēno barā yegavimūnd ašān minišnig³ rātīh³o madam vebedūnam¹¹¹],
- mano madam pavan denā damīg pavan göspend-āŏmandīh¹ ketrūnd² [daxšak yemalelūnet],
- 11 va niyāyišno avo aharāyih lālā yehabūnam³ [aēy tano⁴ barā adino⁵ yehabūnam-ī] va⁰ madam aētūno stāyēm [aēy mindavam¹ i nēvak].
- ı nêvak). 12 lā min żag cēgön lā¹ avāyat kartano va² la³ pavan žyāno va⁴ lā pavan vyāpānih sālūnamic² avo żag i³ mażdayastāno² vis.
- 13 va¹ lā sūto¹ va⁰ lā jāno dūšarm rāi va¹⁰ lā vēh¹¹ žāyišnih¹² rāi¹³ va lā vēš žāyišnih¹⁴ rāi min denā¹⁵ dēno laxvār lā¹⁶ yegavēmūnam·i.
- 14 barā mɨn šɨdayyan <sup>şi+2</sup> batakano i³ ava(n)ghušūn⁴ (so) i adāţištān⁵ i saritar-dehākāno⁵ ašān sardārih yemalelānam [aēy pavan sardārih lā avāyēnd¹ dištano].
- 15 mano min aitāno drožanotūm¹ (so) hava(n)d² mano³ min³ aitāno pūtaktūm anavidāntūm⁴ mano⁵ min aitāno³ avēhtūm¹ [havat kola³ III¹ II¹ aito aitoih³ va löitih ajšān aitoih¹0 hana aiy¹¹ anqūn¹² havand³³ ajšān loitih hanā aiy² axar lā yehvūnd],
- barā min šēdān¹ va¹ barā min³ šēdā-aiyyārāno šēdā-yažakān barā min yātūkān² gabrāāno va⁰ nešāām¹ barā min² kaṭārċāi mano aito saritarih.
- 17 barā pavan minisn, barā pavan gövišn va¹ barā pavan kūnišno [aēy² amat mas² kār⁴ 1² madam bara² avāyato² karano¹ barā pavan² bākrārk² pitākirb barā min valāšan sardārih yemalelūnam mano aētūno darvand rēšiţār havu(n)d [pavan hamāt² laxvār].
- 18 ařtůno čěgčn gůft va¹ ařtůno'č aŭharmažd avo žaratušto patkār² [aĕy aš gūfto]
   19 pavan harvispo prašno¹ pavan harvispo² hamrasišnih amat
  - hampūrsito hava $(n)d^3$  aŭharmažd va žaratūšto [aš hanā gūfto a $\tilde{\epsilon}\gamma$  šēdayyā pavan $^5$  sardārih la avayēnd $^6$  dūštano].
- 20 čigūno¹ gūft aētūno'ċ² żaratūšto min šedāān sardārih³ barā⁴ gūfto
- 21 pavan karvispo prašno pavan¹ harvispo hamrasišnih² amat hampūrsito hava(n)d³ aŭharmažd va żaratūšto aš hamū⁴ gūfto [aĕy šēdonyā pavan sardārih lā avāyēnd dūštano],
- 22 aētūno ana<sup>3</sup>či mano maždayasto<sup>2</sup> žaratūšto havam³ min šēdayyān sardārih barā yemalelānam čēgönaš min<sup>5</sup> valāšāno barā gūfto mano aharūvo žaratūšto.
- 23 afam¹ kāmako žag š mayā, afam kāmako² žag i³ aūrvar, afam kāmako i⁴ žag i⁴ göspend i hūdehāko⁵ afam kāmako žag ł aŭharmažd mano göspend yehabūnţo va⁰ gabrā i⁻ aharūvo,

- 24 afam kāmak žag¹ žiš¹ yehvānt žaratūšto afam² kāmako žag i kavisištapot (so) afam kāmak žag i fraišštar² va⁴ jāmāspo afam² kāmako² žag i katarāci² sai; ādmandar³ i āškārako² varžītārāno i aharūvāno¹¹ pavan žag kāmak va¹¹ delistin¹¹ [havam² kāmak va denā aitāno čipin gifto].
- 25 maždayāsto'm (so)¹ aēy gabrā i² šapīr gabrā'm va³ maždayastih⁴ i⁵ żaratūšto franāmam\*8 [aēy andarg i¹ sarītarāno yemalelūnam].
- 26 stūyēm benafšā¹ va franāmam\*² [aēy andarg³ gēhāno rūvāk\* barā vebedānam-i]. \*² fravāmam.
- 27 stayêm hûmat î¹ pavan miniêno va² stayêm hûxto² î pavan göviên va¹ stayêm hûtearsto î' pavan kûniêno va¹ stayêm denê î sapîr ³ madaqusstên ² mano fraîs² ramitint ûgylîsînh ³ bam² hinxetiinno enaisih¹² [afas pêlako¹³ hana afas pêlak a² pavan¹¹ hinxetiinno enaisih¹² awa alsêmo la avayato va²lantano¹¹ va mone pavan apaţkar¹² ratih¹² mo alsêmo la avayato va²lantano¹¹ va mone pavan apaţkar²² ratih² madam yātünēt as paţkar²² ratih zêpo levatā barā²¹ avayato karţano].
  - 28 mano¹ xvētūk·dasih²·dat'ih (?)) minaš² pēţāk aēy yal¹ avēyato karķuno aharīwino⁵ (or aharūv-guno⁵ (so)) aēö (so) mano min¹ aitāno yehvūntāno yehvūnet-āno (sic) va mahisto⁵ va pāhlūm va nēvaktūm mano aiharmažd va žaratūšī nafšā.
  - 29 avo aŭharmażd¹ harvispo avādih³ čāšam [aēy būn va bar hamāk³ pavan nafšāih¹ i aŭharmažd yaxsenūnam-i⁵ hanā's aito dēno i mażdayastān⁵ astōvānih¹ böndaq.

Zu den Tables alphabétiques du Kitâb al-Agânî II.<sup>1</sup>)

# Von Paul Schwarz

Nachdem die zusammenhängenden Ahschnitte des Kitäb al-agant üher die Zeitgenossen und die Landsleute des 'Umar ihn abl rehl's für die Herausgahe seines Diwans wesentliche Unterstützung gebracht hatten, zeigten gelegentliche Funde, dass damit das Material noch nicht erschöpft war. Bei dem wenig erfreulichen Zustande der Textüherlieferung des 'Umar-Diwans musste jede weitere Hilfe willkommen sein und so unternahm ich an der Hand der Tahles alphabétiques, insbesondere der Reimindices, nochmals Streifen durch das Kitāb al-agānī zur Feststellung des in ihm sonst noch anonym oder heteronym üherlieferten 'Umar-Materiales. Die Verhesserungsvorschläge, die sich daraus für die Indices selhst ergahen, teile ich im folgenden mit. Die Natur der Index-Herstellung hringt es mit sich, dass Versehen, die bei einem zusammenhängenden Texte noch während der Korrekturen entfernt werden, hier bis zum Ahdrucke unbemerkt hleihen können. Andererseits aher ist zu erwägen, dass jedes nach Reimvokal oder Metrum unrichtig hestimmte Gedicht für den gewöhnlichen eiligen Benutzer verloren ist und dass in den meisten Fällen schon eine unrichtige Vokalisation des Reimwortes den gleichen Nachteil bringt, Dass ich meine ahweichende Ansicht kurz begründet hahe, wird man wohl begreiflich, vielleicht auch nützlich finden.

S. 4 Col. a, Mitte ist hinzuzufügen die Dichterin المامنز بنت III, 10 (Z. 27 ff.), 11.

R. 5 Col. b wird ein Diehter المخارى Thank ağ XIX, 64. Der Name ist suffüllig, مين هم sonst ura als Fra u en name helegt ist. Der Parmlleltext Ağ 1, 72 bietet hloss ومناسبة كالمخارج Von einem 'Üdriten Gunāda oder Ihn Gunāda habe ich nichts weiter gefunden.

<sup>1)</sup> Vgl. diese Zeitschrift Bd. 55, S. 45 ff.

<sup>2)</sup> Kosegarten lib, cant. S. 111 liest جياد (!)

S. 8 Col. b l. Z. wird die Namensform ابو حزابة zurückgewiesen und اب حبانة als das richtige bezeichnet. Auch in dieser Zeitschrift Bd. 49 S. 698 erfährt A. Müllers Abu Hozāba Änderung in Abu Huzana mit der Anmerkung: "Derselbe Fehler findet sich Hamasa ed. Freytag I, Mr. 19; Aganī XIX, tor-ton und Nöldeke-Müller, Delectus, 76, 3; cfr. Tabart, Annales, III, Myf., Anm. b.

Der sogenannte Fehler hat aber eine weitere Verbreitung, als es nach diesen Litteraturnachweisen den Anschein hat. Zunächst hat die Form mit b nicht nur Freytags Ausgabe der Hamäsa, sondern auch der von dieser unabhängige Büläker Druck. Weiter bietet die Başrische Ḥamāsa Mscr. Escorial 313,1) f. 144 v إب حزابة, wie ابو im Ggs. zu اخو او ابن bei Abū Temmām beweist, un abhängig von diesem. Eine andere leider nur in Resten erhaltene ziemlich alte Handschrift einer arabischen Anthologie, ebenfalls im Escorial, Legajo 1932,2) fol. 32 r zeigt wiederum ابو حبابة. lm Agant-Druck erscheint der Name ausserhalb des oben erwähnten grösseren Abschnittes noch einmal Bd. VI S. 6 in der Form خرابة; der Punkt des ; war also in der handschriftlichen Vorlage über das > gerückt, aber der Punkt unter ; ist geblieben. Dazu وابو حزابة بالصم الوليد بن نبيك :حزب . kommt der Kamus s. v. und der Tag al-'arus beruft sich bei seinen Erläuterungen auf zwei gute Zeugen Ibn al A'rābi und Balāduri ohne irgend welche Bemerkung hinsichtlich der Schreibung mit j! Was endlich die oben angeführte Tabarī-Stelle betrifft, so findet man dort , probabiliter nepos hic est poetae Abû Hozâba ('Aqh XIX, 16t') cujus nomen secundum Moschtabih ام scribendum est خدانة. Die Kenntnis dieser Stelle im Moschtabih des Dahabī hat aber den Herausgeber weder von der Schreibung Abu Hozāba in der Anmerkung noch von der Beibehaltung des überlieferten ابى حزابد im Texte (Z. 6) abgehalten.4) So spricht dieses Citat nur zu Gunsten des sogenannten Fehlers. Die Form mit i steht und fällt also mit der Autorität des Dahabī, ihres soweit ich sehen kann einzigen<sup>3</sup>) arabischen Vertreters. Dass bei ad-Dahabi nicht so selten Fehler vorkommen,

<sup>1)</sup> Vgl. Derenbourg, les manuscrits arabes de l'Escurial I, 196. 2) Bisher noch nicht beschrieben. Näheres darüber in meinen demnichst erschelnenden Escorial-Studien,

<sup>3)</sup> Die im Täg al'arūs unter مستدرك im مستدرك gegebene, durch Druck fehler entstellte Bemerkung erweist sich als Entlehnung aus dem Mustabih. 4) Vgl. auch Tahari 2, 393, 2 (ohne Varianten).

muss selbst sein Herausgeber, de Jong, S. VII zugeben, ebenso ratumt er ein, dass das Interness des Juhahb vorwiegend den Namen der Traditionskenner galt. Sind wir nun berechtigt im Vertrauen auf diesen einen Mann die einheitliche Überlieferung des ميارات ما المساقيع 
S. 18 Col. a Mitte unter الطفيل بن عوف الغنوى ist statt XIV, 87—91 zu lesen 87—90.

S. 28 Col. b unter غيس بن ذريوج können die Citate II, 102, 103 nicht richtig sein, der Dichter wird dort nicht einmal genannt.

S. 29 Col. a unter Kuṭaijir 'Azza') Z. 2 عيد 1. عيد , Z. 3 نصخر , Z. 3 füge hinzu I, 87. Das dort Z. 9 und 11 ff. mitgeteilte Gedicht stammt von Kuṭaijir wie Z. 6 beweist.

S. 32 Col. a Z. 3 v. u. unter المنص الاختى 
S. 32 Col. a l. Z. füge hinzu III, 12.

S. 39 Col. b كامل letztes Citat الأَعْياء ist Druckfehler für الأَعْياء

S. 39 Col. b vorl. und l. Z. sind zu vereinigen.

S. 40 Col. a Z. 2 "IX, 63 sijze." füge hinzu: XVIII, 65. Die Identifikation war dadurch erschwert, dass die Verse an der ersten Stelle al-Ahwas, an der zweiten as-Sarī zugeschrieben werden.

S. 41 Col. a Z. 14 und Z. 15 verweisen auf Verse desselben Gedichtes: Ag VI, 87, 15 = Ag IV, 184, 12.

. حماتا ist nachzutragen: I, 80 وافر S. 42 Col. a Mitte unter

<sup>1)</sup> Unter den mancheriei Knjajir und Ketir, die in der arbischen Litteratura ab Dichter genamt werden, ist einer, dessen Esissen mir fragileb erscheint, der K utajijr i hu 'Atjia in Abü Zald, Nawädir (ed. Beitru 1824) 8, 60 Z. 5. Der Name ist mir an keiner weiteren Stelle begegnet. Wahrscheinlich ist er durch eine Testverderhnis entstanden. Ich sehlage ver zu iesen: كَالْ كَلْمِينَّ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ 
S. 42 Col. a Z. 3 v. u. und Col. b Z. 1 verweisen auf denselben Vers (End- und Binnenreim).

S. 42 Col. a l. Z. NVIII, 116 unter den Reimen auf āba.

Der Agandruck bietet diese Form allerdings, aber ein Blick auf die folgenden Verse mit den Reimen auf āba beweist, dass ein Fehler vorliegen muss. Ich schlage vor zu lesen Yuz: Die Some schien an dem Tage. da Ma'n den Todesstreich empfing, eingehüllt zu sein in Decken von Finsternis\*. Vgl. auch Ag IX, 44.

S. 43 Col. a Z. 3 ist zu streichen. Eine Notwendigkeit, hier vokallosen Ausgang anzunehmen, besteht nicht, das Citat ist auch S. 48 Col. a Z. 1 nochmals und zwar richtig aufgenommen, wie Ferazdak ed. Boucher S. 80 Z. 5 ff. zeigt.

s. 43 °Col. b Z. 20: "XII, 167 "الرُّحْبا 1 " الرُّحْبا 1 " الرُّحْبا 1 " Adiektiv.

8. 43 Col. b Z. 21: "XIII, 53 غَلْبا أَعْلَبُ أَعْلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

S. 43 Col. b Z. 22 und vorl. Zeile sind zu vereinigen (Endund Binnenreim).

S. 43 Col. b Z. 23: "XVI, 87 - قَالَة." Es ware dem Dichter wohl erlaubt vom Herzen seiner Geliebten zu sagen, es bewege sich nicht.") Das unmittelbar vorhergehende Wort المناف توليف توليف توليف المناف ال

8. 44 Col. a Z. 7 , IX, 184 أَبُّ ا 1 وَالْحَرُونَا أَبُّ ا 1. وَالْحَرُونَا أَبُّا اللهِ 1. وَالْحَرُونَا أَبُّا اللهِ 3. يونا والله schände) den von uns, der den untüchtigsten Vater hat ".

S. 44 Col. a Z. 8 , X, 113 "تَغْضَا it unmöglich nach Metrum und Sinn, l. [عَمْنَا] لَتَغْضَا أَنْ الْعُقْضَا الْعُقْضَا (leur mich sind hergefallen (mit Verleumdungen) meine Feinde in voller Absicht, damit du ergrimmest. Habe ich gesagt, was dir meine Feinde hinterbræcht

<sup>1)</sup> Vgl. Ag VI, 141, 13 den Gegensatz: ما نقلبي يجول بين التراقي.

haben, so möge meine rechte Hand verdorren und ich ein Krüppel werden' und weiter auf Zeile 15 , So höre nicht auf das Reden der Feinde und lass Verzeibung offenkundig werden, auch wenn du zum Zorn entflammt worden hist.

S. 44 Col. a Z. 12 und 13 verweisen auf Verse desselben Gedichtes (Ağ 13, 42, 13 = 43, 14).

S. 44 Col. a Z. 15 "XIII, 71 "تَوَيَّا ist metrisch unmöglich, l. بُرْتَيَا wie Wüstenfeld in seiner Ausgabe des Ibn Hišām S. 660 richtig drucken liess. Der Refa'ija-Codex des Ibn Hišām gieht dazu die Erklarung بُنْقَعْمَلُ مِن الرَّبِيّة, vgl. Wüstenfeld, Bd. 2 S. 158. Und bei euch sind Reichtümer, die ihnen gebörten und seit langer Zeit aufgespeichert wurden. Nachrutragen ist ferner die Stelle XIX, 95, wo das Reimwort als "ترتيع erscheint. (S. 48 Col. a Z. 16 ترتيع) ist somit zu entfernen.)

S. 44 Col. a Z. 20 ,XV, 70—71 أَرُكُمُا مَا أَرْكُمُا أَنْكُما لِمَا أَرْكُمُا أَنْكُما اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

S. 44 Col. a Z. 24 «XX, 70 وَيُعْتِيا \* 1 وَيُعْتِيا . Mich hat schnöde behandelt Ahu Aijūh, drum mache ich ihm Vorhaltungen, damit er umkehre und freundlich werde.

S. 44 Col. b Z. 9 "II, 62 منتقبا ". Füge hinzu XX, 10 (Z. 22). Aus der Vergleichung ergiebt sich für letztere Stelle die Emendation des Reimwortes in يُمْرُبِا (mit  $_{\rm j}$ ).

S. 45 Col. h Z. 9-11 heziehen sich anf dasselhe Gedicht.

S. 47 Col. a Z. 12 und 13 sind zu vereinigen, vgl. Ağ VIII, 116, 27. Für Ağ VIII, 127, 9 ergieht sich aus der Vergleichung die Emendation شوارت statt des überlieferten شوارت.

S. 47 Col. b Z. 11, 12 und 16 verweisen auf Verse desselhen Gedichtes.

8. 47 Col. b Z. 7 v. u. "VII, 147 مُنْتُوبِ \* und S. 48 Col. a Z. 10 "XIV, 87 منتصب \* verweisen auf denselhen Vers, die Vokalisation an der zweiten Stelle ist zu verwerfen.

S. 47 Col. h Z. 4 v. u. "VIII, 46, 47 بِعُنْبِيّ. Wahrschein-

lich ist der Reim als مُقَيِّد anussten-!) Andernfalls würde eine grosse Verschiedenheit der Reimvokale vorliegen. Der erst Verfe, 28 zeigt im Binnen und Endreim bi, dgl. 47, 22 (hier mit dichterischer Licenz). Die übrigen Verse reimen auf bu, mit Ausnahme des letzten 47, 23. In diesem heisst es مُنْ تَعْبُدُ وَنَبْتُنَ بِتُرْفِيْتُنِيْ وَاقْدُ Manelhengst] der seine beiden Reiter noch sicher trägt, auch wenn ihm das Bein gehrochen ist (oder: wenn er ahgetrieben ist). Soll hier ein Vokal im Auslaut stehen, so könnte es nur a sein!

S. 47 Col. b letzte Zeile "X, 20 \* ثُعْلَبِ. Der Text der Agant hat يُتْعَلَب , was besser sein dürfte.

S. 48 Col. a Z. 8 "XIII, 133 يُطْرِب 1. أيطُرب أيطرب

S. 48 Col. a Z. 18 «XX, 186(ع) مُوْمَعُ . Der Text des citierten Gedichtes ist ausserordentlich verderbt. Zunächst hietet العجاد المعنى ist durch das Mertum ausgeschlossen, also ist wohl ru lesen المعنى ist durch das Mertum ausgeschlossen, also ist wohl ru lesen المعنى أو مواه و المعنى ا

S. 49 Col. h Z. 5 v. u.: die Citate sind zu trennen.

S. 49 Col. b l. Z. "XII, 159 الكتّب". Der Text der Agint

<sup>1)</sup> Allerdings hat Bekrī S. 689 den Vers ebenfalls mit vokalischen Ausgang. Er schreibt ihn nicht dem Nusalb, sondern al-Ahwas zu und giebt den Ortsnamen als عَنْهُ وَعَلَمُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَالْمُ عَنْهُ عَنْه

erscheint fehlerhaft, man hat wohl mit Rücksicht auf die vorhergehenden Worte مغانى und كالكُثُب zu ändern in الكُثُبُ.

S. 51 Col. a Z. 18: "XX, 80 الطَّرُوبِ 1 " الطُّرُوبِ ب vom Herzen: erregt.

[وَطَيْرُوا] لُبْنِي 1 "لَبِي 1 "لَبِي 3. XIV, 51 مِطَيْرُوا] لُبْنِي 1. 8. 51 Col. a Z. 5 v. u. ما

S. 51 Col. b Z. 9 l. تُصْقَب.

.[عائد] ٱلأَطْراب .l 'لاطراب, S. 52 Col. a Z. 11

S. 52 Col. a Z. 14 "XII., 29, XIV, 87 شپت. Beide Citate haben nur das Reimwort des ersten Verses gemeinsam und sind deshalb zu trennen.

. شبابی fehlt I, 76 رمل مجزوه fehlt I, 76

S. 53 Col. a Z. 3 \* فَالْكُثُبِ الْمُعَالِينَ als Plural von عثيب im Ggs. zu  $= \frac{6}{3}$ .

نُشْبى ا نَصَبى Ebd. Z. 6

S. 53 Col. a Z. 9 ,VII, 138 . Füge hinzu XIX, 102.

Die Variante im Reimwort erschwerte die Identification.

S. 53 Col. a Z. 11 ,XII, 104 النَّجُب 1. النَّجُب النَّجُ الم

3. 53 Col. a Z. 12, 20 und 21 sind zu vereinigen, statt رُبُ als Plural zu بُرِيَّ (Freytags بُرِيَّ ist unrichtig): "Bei كُرِبُ als Plural zu بُرِيِّ ist unrichtig): "Bei كُرْبِ Gerichterung von Kummersöfen".

8. 53 Col. b Z. 3 ist nachzutragen I, 87 (والكتاب).

S. 53 Col. b Z. 9 u n d 10 füge hinzu: XVIII, 15 von S. 54 Col. a.

8. 55 Col. a Z. 1 "II, 149 "\*\* Law " (passiv). Der Vers bedeutet: Der Stab des Hakam ist der erste, der in den Palast gelangt, während wir am Thor in Entfernung gehalten und nicht vorgelassen werden. Vorher geht in der Prosa die Erzählung der Dichter el-Hakam habe seine Anliegen an die Grossen auf den Stab geschrieben, den er wegen seiner Lahmheit bei sich zu führen der Stab geschrieben, den er wegen seiner Lahmheit bei sich zu führen wurde einer seiner Boten in die Paläste geschickt (2). Nie wurde einer seiner Boten angehalten und niemals die Erfüllung eines Anliegens ihm verweigert", während die anderen Dichter lange auf die Audienzen warten mussten.

S. 55 Col. a Z. 14. Zu den hier vereinigten Stellen aus der Kaşīde von an-Nābiga gehört auch die schon früher angeführte Ag II, 58 = IX, 162, 21.

Ebd. Z. 20 1. وَنَبْرُبُ

Ebd. Z. 21: "XII, 92 تَطُرُّبُ Die erste Form dürfte kaum passen, in der vorhergehenden Prosserzäblung wird das Mädches bezeichnet als معتبر المعتبر المعتبر بعض بعض worz booy s. v. وارية لبعض الخاصي vergleichen ist. Ich schlage vor zu lesen يُعْلِمُ مَا اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ا

8. 55 Col. a Z. 23 "XIII, 44 مُحْرِبُ أَنْ أَخْرِبُ وَمَوْتُ بِيرًا أَخْرِبُ وَمِنْ بَاللّٰهِ وَمَا اللّٰهِ وَمَا اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَمَا اللّٰهِ وَمَا اللّٰهِ وَمَا اللّٰهِ وَمَا اللّٰهِ وَمَا اللّٰهِ وَمَا اللّٰهِ وَمَا لَمُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰه

S. 55 Col. a vorl. Zeile "XIV, 90. "

Leben, Ibn Gundu" hat [durch seinen Tod] eine Lücke offen gelassen und woher soll für ihn, wenn Allah nicht Ersatz schaff, Ersatz gebracht werden?"

S. 55 Col. b Z. 2 ,XIV, 160 وَتُغَلِّفُ اللهِ فَعَلَمُ مِنْ أَغَلَفُ وَلَهُ اللهِ عَلَيْهُ وَلَمْ اللهِ اللهُ اللهِ الل

S. 55 Col. b Z. 7 und Z. 19 sind zu vereinigen, أَصْتَبِعُنَّ an der zweiten Stelle ist unrichtig, ebenso ergiebt sieb für den Aganitext dort die Verbesserung الرّواء الرّواء إلى الرّواء ال

S. 55 Col. b Z. 16 "XVII, 75 رَيْشَرُونَ ". Die Verse finden sich auch Ag V, 78 mit der wahrscheinlicheren Lesung بنابود statt بنائد wonach in den Tables S. 47 Col. b Z. 15 richtig وَيْشَرُونِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰه

. نُنُوبُ 1. \*نَنُوبُ 1. \$. S. 56 Col. a Z. 20 ,II, 3, 4

S. 56 Col. a Z. 6 v. u. "II, 94 "تُصيبُ füge hinzu XIII, 137, das in Col. b hesonders aufgeführt wird. (Ağ VIII, 73/4 hat manche Ähnlichkeit, weicht aher im einzelnen allzusehr ah.)

S. 56 Col. a Z. 4 v. u. füge hinzu VIII, 56, vgl. dort Z. 25 und 26.

S. 56 Col. b Z. 2 und Z. 9 sind zu vereinigen. Die Citate verweisen auf dasselhe Verspaar, nur die Anordnung der Verse ist verschieden.

S. 56 Col. b Z. 10 und 11 sind zu vereinigen, vgl. Ağ XI, 141 Z. 29.

S. 56 Col. b l. Z. "XIV, 60 "تَسُمِيْنُ أَمْا تَسُمَّيْنِ ist zu streichen. Es ist zu lesen أَرِيْنُ ثُمَّا تَسُمُّيْنِ اللهِ Die an sich in der Poesie mögliche, allerdings seltene, Setzung eines Indikativs nach مُنَّا لَهُ اللهُ الل

S. 57 Col. a Z. 10 füge die Stelle XVIII, 132 hinzu.

S. 57 Col. a Z. 15 ist Ag XX, 23 مكنوبُ unter dem Metrum Tawil aufgeführt, es liegt aber Basıţ vor. (Nachzutragen S. 58 Col. a.)

8. 57 Col. b Z. 4 ,V, 93, 109 عُشُنُ 1. عُشُنُ als Nebenform von عُشُنُ. Der Vers bedeutet: Sie gebört zu den Gazellen, ja solchen Gazellen, die gern Gewürzmägleinketten j jragen. Ihr Wedies eibeit sind die Herzen und in meinem Herzen findet sie suftiges Grün.

8. 57 Col. b Z. 20 ,XIX, 20 وَالرَّحَابُ 1. وَالرَّحَابُ vgl. Lane s. v.

متًا fehlt Ag 1, 95 خفيف fehlt Ag 1, 95

S. 62 Col. b, Z. 9 v. u. l. الكنَّاتِ.

S. 64 Col. a Z. 7 und Z. 8 citieren dasselbe Gedicht (Binnenund Endreim).

<sup>1)</sup> Lies mit Rücksicht auf den Reim

8. 64 Col. a unter \_ Regez: ,III , 144 تعتلم (1 يعتلم mit dem Texte)" ist zu streichen. Es handelt sich an der citierten Stelle nicht um den Anfang eines neuen Gedichtes, sondern um die Fortsetzung eines auf der vorhergehenden Seite schon hegonnenen Regez-Metnewi. Da die Reimbehandlung in dieser neueren Dichtungsform das Fundamentalgesetz der altarahischen Poesie, Durchführung desselhen Reimes durch alle Verse eines Gedichtes, über den Haufen wirft, so wird man gut thun, die Reime des ersten Verses der Metnewt aus den Reimindices der altarahischen Poesie, die ja auf jenem Gesetze hasieren, auszuschliessen und diese Gedichte in einer hesonderen Ahteilung aufzuführen. Deshalh hätte hier auch auszuscheiden: S. 63 Col. b Z. 7 ,III, 143 يمون , ferner S. 80 Col. a مشركيف und S. 179 Col. a Z. 10 , VI, 129 بايد und S. 179 Col. a Z. 10 , VI, 129 (wiederum nur die Fortsetzung des Gedichtes VI, 128),

S. 64 Col. h vor Z. 8 ist einzuschalten بسيط I, 81

8. 65 Col. a Z. 5 fehlt I, 77 (تَخْرُ جِ).

رمل مجنوء lies " لُوباح XX, 176—177 رمل مجنوء

S. 69 Col. a vor Z. 7 ist einznfügen: I, 96 الريبُ (verschieder von dem Citat auf Z. 7).

S. 70 Col. a vor der letzten Zeile ist einzufügen: I, 57 جلمدا

S. 70 Col. b Z. 2 füge hinzu: XIII, 160.

S. 70 Col. b Z. 3 und Z. 15 sind wahrscheinlich zu vereinigen wenigstens kehren die heiden mittleren Verse des Liedes Ag 5, 87 in der Kaşide 11, 139, 20 f. wieder.

S. 70 Col. b Z. 9 v. u. "XVI, 57 " entweder passiv oder mit Änderung des Konso [رِصَنَّتْ عَلَى دَى حَاجَةٍ أَنْ] يُزَوِّدا nantentextes: اتزودا

S. 71 Col. a unter مسط fehlt: I, 80, II, 137 أفدا (verschieden von dem Z. 7 aufgeführten mit diesem Reime).

S. 71 Col, a Z. 8 .II, 58 's füge hinzu XI, 129, 130, das weiter unten gesondert aufgeführt ist.

S. 73 Col. a letzte Zeile sind hinzuzufügen die später gesondert aufgeführten Stellen V, 122 und XV, 156.

S. 73 Col. b Z. 9 und 10 sowie S. 74 Col. a Z. 6 v. u. verweisen auf Verse desselben Gedichtes.

S. 74 Col. a Z. 4 l. الْمُرِد.

S. 74 Col. b vor Z. 5 fehlt: I, 77 يوسند (so der Agani-Text, اَتُوسَد. ا

8. 77 Col. b unter والتر محجزي fehlt: I, 93 ممكن. — Ebenda الا, 1V, 127 أُحُد 1. أُحَد أ. بأُحَد أَحَد Pehda vgl. Bekri 785, wo der Vers al-Ahwaş beigelegt ist.

S. 88 Col. a Z. 6 ,VII, 47\* l. 48,

S. 88 Col. a Z. 7 ,VII, 65 انْعَذْر؛ Der Vers lautet:

Eine Form des Subjunktivs oder Energicus II ist in dem Satze nach المالية كل ausgeschlossen. Wird Reim auf a erfordert, so dens es sich nur meine Form des Perfekts handeln. Nun erweist sich im Aganidrucke der diakritische Punkt über dem ersten Buchstaben des Reimwortes als besonders gross; er ist aus zwei Punkten zu-sammengeflossen. Somit ergiebt sich منظم المنظم 
S. 88 Col. a Z. 20 "XII, 153 أَحْسَاء Metrisch und grammatisch notwendig ist: إِنَّقُ رَأَّتُي اللَّهَاءِ عُصَّاء ].

S. 88 Col. b Z. 4 "XVII., 107 "z" ist zu entfernen. Wie die Reimworte der folgenden Verse zeigen, reimt nicht  $r\bar{a}$ , sondern nur  $\bar{a}$ .

S. 89 Col. b Z. 7 v. u. und Z. 3 v. u. verweisen auf Verse desselben Gedichtes.

S. 90 Col. a unter بيعمرا ,I, 105 يعمرا. Da die Bd. LVI. folgenden Verse zeigen, dass nicht  $r\bar{a}$ , sondern nur  $\bar{a}$  reimt, ist das Citat hier zu entfernen und auf S. 41 Col. b Z. 3 v. u. als Parallelstelle zu IX, 50, 54 hinzuzufügen.

S. 95 Col. b Z. 9 "XIII, 60 ". Weder "Magenindisposition (eines Pferdes)" noch "Zorn" scheinen mir für die Stelle passenden Sinn zu ergeben. Ich lese ind übersetze: "Setze nicht deine Hoffnung eine Wohlthat zu erlangen auf einen Hina'i, sondern betrachte dessen Stamm und die Hadad als Musterbeispiele für Esel. Dazu stimmt der im Folgenden gegen die Angegriffenen erhobene Vorwurf der Dummheit und des sinnlosen Schwatzens.

S. 95 Col. b Z. 17 "XIX, 48 بالصّبر. Gerir sagt an der citierten Stelle: Glaube nicht, einen Krieg, der zum vollen Ausbruch gekommen ist, durchzukämpfen sei gleichbedeutend mit dem Trinken von Palmwein und dem Essen von Brot mit . . . .? Offenbar will der Dichter sagen: Erwarte nicht ein behagliches Leben im Kriege. Die im Verse genannte Speise muss mit dem Getränk im Einklang stehen. Dass aber die Araber ihr Brot mit Aloe (صُعبة) wohlschmeckend gemacht haben, ist nicht bekannt, auch nicht wahrmit Salzfischgelee s, fand, بالصير das Wort in TA. s. v. durch einen anderen Vers des Gerir belegt und ermittelte schliesslich den Vers in den auf iri reimenden Bastt-Kasiden des Gerir-Diwans I, 114, 8 in etwas abweichender Gestalt, . بالصير doch mit der Lesung

S. 95 Col. b Z. 9 v. u. "XIX, 150 مُصَرِ Es ist zu lesen مُتَمْ, als Subjekt von ما تَبْضَى. XIX, 147, 10 wird dem Dichter ausdrücklich eine "berühmte Kaside" auf aru zugeschrieben. Wegen des scheinbaren Binnenreims من vgl. diese Zeitschrift Bd. 55 S. 49/50 und als weitere Beispiele Ag 12, 68, 8; 13, 146, 4. 'Umar ibn abī rebī'a Gedicht 14; 70 u. öfter.

S. 98 Col. a Z. 17 ,III, 69 , ist zu Unrecht dem Metrum und تَسَدَّ, war hat im Verse zu lesen تَسَدَّ, und das Metrum ist Tawīl.

[ما رُمْتَ مِنْ رُنْياكَ في] يُسْرِ 1. "يَسْرِ 10 XIII, 90 يُسْرِ 8. 98 Col. b Z. 3

Wie manchen Freund hattest du, über den du keinen Unwillen empfandest, so lange du in günstigen Besitzverhältnissen lebtest.

S. 98 Col. b Z. 9 "I, 46 النظريان unter Metrum Kāmil ist zu entfernen, es liegt Munsarih vor. (Nachzutragen S. 100 Col. b.))

S. 98 Col. b Z. 12 , II, 98 أَنْحُو , 1 \* النَّحُو , 1 النَّحَو , 1 النَّحُو , 1 النَّحَو , 1 (Der Vers ebenda 398, 5)

8. 98 Col. b Z. 14 ,II, 178 ... أيقْدر 134 ,II, 178 Der Vers lautet:
حُجِبَ ٱلْأُولَى كُنْا نُسَرُ بِقُرْبِيمٌ اللَّاتَ أَنْ حِابَيْمٌ لَمْ يُقْدَر

Es ist nur das Passiv möglich in der Bedeutung von — vorherbestimmt werden (vgl. z. B. Ag I, 157, 6. II, 146, 2): "Trennung trat ein zwischen uns und denen, deren Nähe uns erfreut. Ach wär doch die Trennung von ihnen [durch Gött] nicht verhängt worden:

- S. 100 Col. a Z. 9 "XIV, 17 " ist zu tilgen. Es ist metrisch unmöglich, dass vier Längen den letzten Fuss eines Regez bilden. Man hat zu lesen "الكلاة siener Ausgabe des Ibn Hišām S. 562 drucken liess (S. 86 Col. b nachzutragen).
- -- Z. 10 "XIV, 162 الاحزار kann an sich ebensogut dem Kämil als dem Regez zugewiesen werden, das Fehlen des Binnenreims würde aber mehr für das erstere sprechen.
- S. 100 Col. a Z. 12 "XVIII, 148 ميري. Die Reime der folgenden Verse لِأَشِرى und خَمْرِ verlangen die Lesung للمربي als Infinitiv.
- II, 158. ششوی II, 158. شقوع II, 158. Wie die Reimwörter auch der folgenden Verse عُسُرى Duni انْصُدْر و zeigen, ist das Gedicht von dem unmittelbar vorhergehenden, das

J) Versehen in der Bestimmung des Metrum sind auch in anderen modernen Publikationen zu finden, so wird in den Su'ara's nagränjia 460, 3 ein Gedicht des 'Adī ibn Zaid im Mataķārib falschilleh dem Sarī' zugewissen. Die im Mataķārib nicht eben seltene Erscheinung des folm scheint den Anlass daru gegeben zu haben. Ebenda S. 751, Z. 2 setze statt Wäffi: Kāmil.

im ersten Verse auf ausgeht und in den "Tables" verzeichnet ist, zu trennen. maffülm im lettren Fusse des Munsarips di nach der Lehre der arabischen Metriker durch das ganze Gedich heitbehalten werden und nicht mit mufarilum wechseln.

S. 101 Col. h Z. 4 v. u. und S. 102 Col. a Z. 8 v. o. verweisen auf dasselhe Gedicht.

S. 102 Col. a Z. 2 und Col. b Z. 3 sind zu vereinigen.

S. 102 Col. a Z. 8 v. u. XII, 125 شَكُرُ 1. شَكُرُ Dankbarkeit, parallel zum vorhergehenden بِيّر, das Wort تجبّره ist nur bildich gemeint.

S. 102 Col. a Z. 5 v. u. "XII, 157 مُصُورُ ، L مُحْمُر "während die Lanzenenden gespalten und (durch Blut) rot gefärht waren".

8. 102 Col. h Z. 5 "XVIII, 129 "الْتُوَّرُ كَا لَهُ Vokalisiert man in discover Weise, so ergeben sich für die Auffassung des Verses كُمُ اللَّهُ مِنْ لَكُنُ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّوْلِيّ لَمْ كَالِهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ النَّوْلِيّ لَمْ كَالِهُ اللَّهِ اللَّهِ كَا كَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَ

S. 102 Col. h Z. 7 v. u. ist die Parallelstelle VIII, 126 von S. 103 Col. a Z. 2 hinzuzufügen.

S. 103 Col. h Z. 16 , VII, 15 ألسافر ". Das Citat ist unrichtig.

S. 104 Col. b Z. 6 ist nachzutragen I, 90.

S. 104 Col. h Z. 8 ,II, 9 'Lange'. Es sind hinzuzufügen die

<sup>1)</sup> Zum في المتجريد vgl. Mehren, Rhetorik der Araber S. 112.

im Index später angeführten Stellen: VI, 169 (اَنْسُبُورُ) ist aus كُنُّ serlesen) und XVIII, 131, 132, 133. Ag XVIII, 131, 22 = II, 9, 8.

S. 104 Col. b Z. 10 , s fehlt das Citat VIII, 56 (Zeile 27 f.)

S. 106 Col. a Z. 4 v. u. غارُ Druckfebler für غارُ, binzuzufügen ist die später besonders angeführte Stelle XIII, 138 (vgl. dort Z. 15 und 14).

S. 106 Col. a vorl. Z. افرار Druckfehler für افرار

S. 106 Col. b Z. 3 "XIV, 159" وأَمْرِرُ 2. Diese Vokalisation lässt sich verteidigen, die grössere Wahrscheinlichkeit spricht aber für den Infinitiv أَمْنِهُ المُعَلِّمُ المُعَلِمُ المُعَلِّمُ المُعَلِمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعَلِمُ المُعَلِّمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعلِمِينَ المُعِلَّمِ المُعلِمُ المُعلِمُ المُعلِمُ المُعلِمُ المُعلِمِينَا المُعلِمُ المُعلِمُ المُعلِمُ المُعلِمُ المُعلِمُ المُعلِمِينَ المُعلِمُ المُعلِمُ المُعلِمُ المُعلِمُ المُعلِمُ المُعلِمِ المُعلِمُ المُع

S. 106 Col. b Z. 8 XVIII, 21, 22 أزورار ist نخلع ist بسيط مخلع wie unten Z. 13 gedruckt ist بسيط مجزوء

S. 108 Col. a Z. 2 l. كامل مجزوء .

S. 109 Col. a Z. 6 dürfte vielleicht zu verweisen sein auf Ağ III, 41. 42. Dort kehren vier von den sechs Versen wieder, werden aber allerdings nicht dem Muți' sondern Baššār beigelegt.

S. 113 Col. b l. Z. "VII, 69" l. VII, 68. 69.

S. 119 Col. b Z. 4 ,X, 51 مُنْجُعِ vgl. dazu Kāmūs und TA s. v. جِبْعَعُ كَمِنْبُر

S. 120 Col. b Z. 2 und 4 sind zu vereinigen (جناع) Endreim, های Binnenreim).

S. 122 Col. a Z. 8 und 10 verweisen auf dasselbe Gedicht (Binnen- und Endreim).

S. 125 Col. b Z. 13 und 14 bezieben sich auf Verse desselben Gedichtes (vgl. Ag 8, 118, 17) نسف ist in تسفى zu ändern, vgl. z. B. Bekri 772, 3 v. u.

S. 127 Col. a Z. 4 v. u. يَحِفُ HI, 104 füge hinzu: I, 95.

— Z. 3 v. u. Die Form جُدَّنُ verzeichnen die Wörterbücber nicht, vielleicht ist عُدْنُ zu lesen.

- S. 128 Col. b Z. 7 v. u. "IV, 36 اخْلُرُقَا 1. خُلُونًا "Crocusparfum".
- S. 130 Col. a Z. 11 und 17 verweisen auf dieselben Verse.
  S. 132 Col. a Z. 1—3 verweisen auf Verse desselben Gedichtes, dgl. Z. 7 und 8.
  - 8. 132 Col. a Z. 12 l. مَنْطَقُ
  - 8. 134 Col. a Z. 11 حَذَرَى , es fehlt das Citat I, 62.
  - S. 135 Col. b Z. 3 مشماكا, \* Druckfehler für مأتماكا
  - S. 136 Col. a Z. 4 v. u. ,XII, 83 داک ,\* ا. رضاک ,.
- S. 138 Col. b Z. 5 "XIV, 153 السيّل ". Keine der vielen Bedeutungen von سَيِّلَ dürfte an der angeführten Stelle passen. Ich lese: مُسَيِّلُ أَلَّهُمُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللللِّهُ اللللْ
- S. 139 Col. b Z. 1 مُرَّسُولِلا ... تُسْفِلا أَ تُسْفِلا ... وَتُسْفِلا ... verse voraufgehende Prosaerzählung und die nachfolgende Erklärung beweisen.
- S. 140 Col. b Z. 3 v. u. Es sind hinzuzufügen die später besonders angeführten Stellen V, 178 und XV, 69 (vgl. IV, 149, 7 und 9).
- S. 141 Col. a Z. 5. Das Citat ist auf S. 140 Col. b Z. 7 v. u. zu übertragen (vgl. I, 47 Z. 22).
  - 8. 143 Col. b Z. 17: "IV, 169 وُجُنْدُلِ füge hinzu: XXI, 269, 271.
- 8. 143 Col. b Z. 9 v. u. vII, 136 تَنْقَعْلُ Das Gedicht besteht aus drei Versen, der zweite geht aus auf أَنْبَا بِكُمَا مُنْبَعِلُ aritte auf أَنْبَا بِكُمَا مُنْبِكُمُ أَنِّى كُفَّ تُبَعِيلُ su lesen. Der Ver ist auch Ḥamīsa ed. Freytag S. 502 überliefert, wo statt der simlosen Agānī-Lesart تَنْبُعُتُ Demselben Gedichte gebören die Verse Ag X, 164 an, die auf S. 152 Col. a Z 13 richtig unter Reinwokal u aufgeführt sind.
  - 8. 143 Col. b Z. 8 v. u. "VII, 174 فَنَيْتَل ist zu entfernen.

S. 144 Col. a Z. 9: 1. مُعَيَّلْتِيلِ, so auch Goldziher, Ḥutej'a Gedicht 52, 1.

S. 144 Col. a Z. 14 "XIX, 63 "أَمُومَلِ Es ist zu lesen: الْمُومَلِ . Es ist zu lesen: الْفَقْدَى يُرْجَى وَيْعْمَا الْمُومَّلُ

S. 144 Col. a Z. 16 "XX, 125 يُخِيِّز: Der Sinn verlangt zu dem voraufgehenden تُخِيِّر die passive Form يُخِيِّز (teils fliehend aus Furcht vor den Todeslosen, teils getötet und) zu Boden gestreckt.

S. 147 Col. b Z. 17 ,II, 60 الْقُوْبِرِينَ . Zum selhen Gedicht gehören die später angeführten Stellen VIII, 169. IX, 167. XIV, 2. 6. XVI, 18. (Ag XVI, 18, 12 = II, 60, 6; VIII, 169, 12 = XVI, 18, 25).

S. 147 Col. h Z. 9 v. u. وَكُنُسُ لِي V, 119 (مصراع). Das Citat ist vollständig zu entfernen. Es handelt sich um die erste Halfte eines Verses ohne Binnenreim. Der vollständige Vers ist abgedruckt in Nöldekes Beiträgen S. 44 Z. 5, wo in der Anmerkung weitere Verweise gegeben werden.

8. 148 Col. a Z. 17 , XIX, 49 التَّحْوِلُ beruht ehenfalls auf Verkennung der Partikel أَ.') Es ist zu lesen: إَوْلَى لَلْمُعْمَاً ٱلشَّاحُولُ ich hin wahrlich der Mann mit edlen Oheimen von Vater und, Mutter-Seite\*. Der folgende Vers geht aus auf [الْمَجْهَا مِنْ كُلُواً]

ı) Ag 21, 30, 5 1. لَيبتدرنني

يَعْقَلُ ,zu ihnen nimmt man seine Zuflucht von allem was Furcht erregt". Ein Grund zur Setzung des Apocopatus fehlt.

S. 148 Col. b Z. 4 füge binzu von Z. 7 ,III, 182°. Der erste Halbvers von III, 132 Z. 2 und der zweite von Z. 3 erscheinen III, 75 Z. 9 zu einem Verse vereinigt.

S. 148 Col. b Z. 6 "III, 101, XV, 19 ([Vaxyl] Die Nebeneinanderstellung der beiden Citate beruht auf der Dereinstimmung des ersten Halbverses. An der ersten Stelle ist Kufajir Azza als Dichter genannt, an der zweiten Kumait ibn Zaid. Lettzeret tals Plagiator berüchtigt.) Er wird den Kaşdenanfang von Kuţajir übernommen baben, aber nur diesen. Das zeigen die weiteren Proben der Kaṣde des Kumait in den Agāni XV, 112 und 113, ferner VII, 144, zu denen somit auch XV, 19 zu stellen ist.

S. 148 Col. b Z. 10 , VII, 169, 174 . Es ist hinzuzfügen von Z. 14 ebd. VII, 187, 188. Vgl. Ağ VII, 187, 26 und Ahtal ed, Salhani S. 156 und 159.

S. 150 Col. a unter خفيف fehlt I, 87 أُحَوالِ

S. 151 Col. a unter ففيف gehören die Citate VII, 79 und XIX, 112 zu demselben Gedicht. Dabei ergiebt sich für das verderbte عبد an ersterer Stelle (Z. 12) die Emendation عبدة

S. 151 Col. b Z. 18 ,I, 110, 112 . Zum gleichen Gedichte gehört die später angeführte Stelle X, 3. Ag I, 110, 3 = Ag X, 3, 20 = Aljal ed. Salhani 3, 4.

8. 152 Col. a Z. 2 "VII, 85 مُرْسِلٌ Lies وَالْوَكُولُ مُرْسِلُ Der Satz وَالْوَكُولُ مُرْسِلُ giebt die Begründung für das voraufgehende وَالْوَكُولُ مُرْسِوُلًا يَعْمِلُ اللّهِ عَلَى اللّهِ مُولِدًا وَعَلَى مُرْسِوُلًا عَلَى مُولِدًا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

[ كَمَا أَنْيَلُّ خَرْرً مِنْ] L \* مَشْلُشَلُ 19 ، IX, 19 مَشْلُشُلُ 8. 152 Col. a Z. 5

1) Vgl. Goldziher in der Einleitung zum Diwan des Hutafa S. 46.

مُشَلَّشُوْ ,wie tropft eine Wasser vergiessende (d. h. undichte) Naht an einem Wasserschlauch\*.

S. 152 Col. a Z. 6 مِلَّكُ مُلِينًا \* الْسَكِّنُ adie Banu Maţar glichen am Tage des Kampfes Löwen, die im Thalgrunde von Ḥaffan Junge haben\*.

S. 152 Col. a Z. 19 ,XIII, 113 أَتُنَصَّلُ \*. Nur die aktive Form ist möglich التَّنَصُلُ . Demültig nehme ich ihre Vorhaltungen auf, wenn ich etwas verschuldet habe, doch hat sie Unrecht gethan, dann soll ich es sein, der sich ent schuldigt \*. Der Vers kommt ausserdem vor Ag III, 90, 2. Dort geht ihm voran: "Ich weine, doch Laila weint nicht \*. (Nachzutragen S. 151 Col. b Z. 5 v. n.)

S. 152 Col. a Z. 6 v. u. "XV, 41 المُتَقَوِّلُ Der Vers lautet: وَتَرْغُمُ أَنَّى قَدْ تَبَكَّلُتُ خُلِّةً سواعاً وَهُذَا ٱلَّبَاطُلُ المُتَقَوِّلُ

Es ist nach Stellung und Sinn wenig wahrscheinlich in المنقول ein zweites Subjekt zu zweit, zu sehen, ich möchte deshalb vorschlagen مُوَالِينَ عَلَيْنَ اللهُ المنقولِيّ als passives Participium. "Sie behauptet, ich habe mir eine andere Freundin zum Ersatz angeschaft, aber das ist das von den Leuten erfundene haltlose (Gerede).

S. 153 Col. a Z. 20 "X. 134 إليانية ". Das Citat ist unrichtig. S. 158 Col. a L Z. "VI, 41 ألمانية ". Dem Zusammenhange wirde es mehr entsprechen, wenn man läse بالله في الله في الله في الله في الله في الله المنافقة ال

s. 159 Col. b Z. 8 , VIII, 141—142 . Die Vokalisation ist unrichtig. Will man die Form von تَالَّمُ . Die Vokalisation ist unrichtig. Will man die Form von تَالِي المعادلة ا

S. 159 Col. b Z. 10 , X, 57 مُمِتَسَمْ . 1 مُمِتَسَمْ als passives Particip in Vertretung eines أسم طرف entsprechend voranfgebendem يُقَيَّنُ dieselbe Vokalisation bietet Ablwardt Imru'ulkais frg. 33.

S. 159 Col. b Z. 4 v. u. und S. 160 Col. a Z. 7 v. o. verweisen auf Verse desselben Gedichtes, vgl. Ag III, 11, 21 und 24.

S. 160 Col. a Z. 1 und Col. h Z. 9 verweisen auf Verse desselben Gedichtes; Ağ IV, 97, 27 = XIII, 21, 20.

S. 160 Col. a Z. 12 "VII, 190 "دُميا". Es sind hinzuzufigen die später hesonders angeführten Stellen VIII, 193, 194, 195 und XIX, 38, 39 (vgl. dort den letzten Vers).

S. 160 Col. a Z. 6 v. u. "XI, 51 مُعَصَّدً , die Vokalisation ist unmöglich; عصر II ist nicht helegt, يقلبن durch das Metrum augeschlossen. Lies عصد [ويقالبن] — Die Citate Z. 7 v. u. bis Z. 4 v. u. gehören sämtlich zu demselben Gedichte.

S. 160 Col. a Z. 3 v. u. und Col. h Z. 6 verweisen auf Verse desselhen Gedichtes, vgl. Aģ XII, 125 vorl. Zeile.

S. 160 Col. a nach der letzten Zeile ist einzufügen XI, 96 كُوْرُها S. 160 Col. h Z. 2 "XI, 159 معنّاها Diese Vokalisation streitet gegen das Metrum, lies مُعَلَما in der im Tägʻal-'arūs VIII, 408, 5

gegebenen Bedeutung العلم للحافر البشر اذا وجدها كثيرة الماء . 8. 160 Col. b Z. 4 "XII, 79 مُحرِيما Per Sers lautet:

أنّا ما نعالى مِنْ خُرِاسانَ أَقْبَلَنْ وَجَازِرْتُ مُنْهَا تُحْوَمًا نُمُ مُخْرِمًا Die Erwähnung der Sandalen in der ersten Versbilite legt nabe, an eine Fusswanderung zu denken, تُحْوِمًا dem Pferde den Gurt anlegend\* könnte also kaum als أَ عُومًا عَمْلُ den Dichter beogen S. 160 Col. b Z. 10 XIII, 33 würde ein verunglücktes Oxymoron ergeben, besser passiv Die Nacht in el-Marrän wollte nicht weichen, es war als ob ich meinen Auge einen (durch die Verhältnisse) verwehrten Schlaf zumutete.

S. 160 Col. b Z. 14 , XV, 165 أَنْيَسْمُ 1. XV, 166. Das Citat ist hinzuzufügen Col. a Z. 11 zu ,VII, 132—133 مُنْيَنْمُ , vgl. Aģ VII, 133, 16.

S. 161 Col. a Z. 2 "XIV, 135 "قَدُما "قَدُما . ا "قَدُما . Jedem jungen Manne wird Vergeltung für das, was er vorher gethan hat". Vgl. auch Ag XIII, 34, 2.

8. 161 Col. a Z. 10 sind die Citate zu trennen. XI, 127 und 128 beziehen sich auf ein und dasselbe Gedicht, dagegen hat XIV, 80 nur gleiches Reinwort im ersten Vers und stammt von einem anderen Dichter.

8. 161 Col. a Z. 18 l. التُجارِما (Singular).

. حَمَامًا ٤. 162 Col. a Z, 6 , XIII, 49 حَمَامًا ٤. الم

. يُشْتَم 1 ° يَشْتہ 8. 163 Col. b Z. 4 v. u. "II , 48 , 58 mehrt seine Ehre, der Wohlthaten als Schutz vor ihr aufzurichten weiss; wer aber sich nicht sichert gegen Schmähung, der muss Schmähung leiden \*.

S. 164 Col. a Z. 17 "XVIII, 172" l, 173.

8. 169 Col. b unter سريع fehlt: I, 82 دَيْشَمْ S. 172 Col. a Z. 7 , II, 75 دَيْسَيْمُ أَ

S. 174 Col. b vor Z. 3 v. u. einzufügen: I, 90 (verschieden von II, 177).

Gott schenke, العالَمينا 1 "الْعَالمينَا 16 إلا 11, 46 Gott schenke den Kreaturen Ruhe vor dir\*.

ist hinzuzufügen "تدمعينا 131 Januari " S. 177 Col. b Z. 16. Zu die Parallelstelle I, 96.

S. 177 Col. b Z. 18 ist hinzuzufügen XIV, 73.

S. 178 Col. a Z. 15 ,XIV, 26 مُيَرِّمينا lies مُيَرِّمينا (passiv). Der Sinn ist: Gewinnen wir die Oberhand, so ist uns das von früher her nichts ungewohntes; werden wir aber in die Flucht geschlagen, so haben wir dies Missgeschick noch nicht wiederholt erlitten. Ibn Hišām (Wüstenfeld) S. 950 hat den Vers mit der Lesart مغلبينا (ebenfalls passiv).

S. 178 Col. a Z. 6 v. u. "XV, 128 مصلمينا L المصلمين . "Wenn nicht die Familie des 'Alkama gewesen ware, hatten wir exstirpier die Nasenreste der (schon vordem) an den Nasen verstümmelter (Jemeniten)\*. Bei der Vokalisation des Index würde der Dichter seine eigenen Parteigenossen beschimpfen, denn sie wären es naturgemäss, denen vorher die Jemeniten die Nase abgeschnitten hätten

S. 179 Col. b unter خفيف fehlt I, 88. 90 لناشينا

S. 186 Col. b Z. 13 ,XVIII, 121, XIX, 142 منّى. Die Citate sind zu trennen.

186 Col. b Z. 16 füge hinzu: I, 92, 93.

8. 186 Col. b Z. 17 كفاة, füge hinzu von S. 187 Col. a: VIII, 145.

S. 186 Col. b Z. 20 füge hinzu XIII, 93, 94 (vgl. S. 93, 1, Z)

8, 187 Col. b Z. 5 und 11 جِمْرُونِ l. nach Ķāmūs und Bekrī

S. 749 Col. b fehlt حديثة القسب Ağ XVI, 43, 18, als Ortsname erwiesen durch die vorhergehende Einführung der Verse.

S. 750 Col. b unter خانقین fehlt die Stelle VIII, 186 (dort Z. 16).

S. 760 Col. a unter الغابة fehlt VIII, 130 (Z. 12).

S. 763 Col. b unter Led feblt das Citat I, 49.

S. 765 Col. a nach مدينة السلام wird man einen Ortsnamen zu vermerken haben, den ich für drei Stellen der Aganī als Emendation verderbter Namensformen vorschlagen möchte. Es findet sich Ag II, 98, 3 المُزَار (neben تَصْبُ المُنْحَر Ag VIII, 130, 12 المزار (neben الغابة) endlich Ag XV, 26, 24 الغابة). Nur die letzte Stelle ist in den Tables (S. 764 Col. a) berücksichtigt. In den Wörterbüchern ist keine der drei Formen als Ortsname nachweisbar. Die daneben genannten gut überlieferten Ortsnamen lassen auf eine Örtlichkeit in der Nähe von Medina schliessen. Damit stimmt auch die Erklärung an der letztgenannten Aganistelle überein: المداد موضع بالمدينة. Ich schlage deshalb vor an allen drei Stellen zu lesen: المذاد (mit ن), den Namen des aus der Geschichte des "Grabenkrieges" bekannten Ortes bei Medina, vgl. Tabari I, 1467, 6 (mit den Varianten von M und C!) und Wäkidī, Wellbausen S. 192. Als Stütze für meine Vermutung kann ich anführen, dass die Ag XV, 26 angeführten Verse des Ka'b ibn Mālik bei Bekrt 518, 16 f. und in TA2 II, 348, 29 beidemal mit der durch die lexikalische Anordnung gesicherten Lesung الذاد erscheinen.

Über den sogen. Infinitiv absolutus des Hebräischen,

#### 17---

#### Franz Praetorius.

In allen semitischen Spruchen wird der Infinitiv mehr oder weniger häufig auch als sogen, allgemeinen Objekt gebraucht. Die Form des Infinitivs ist in beiderlei Anwendung dieselbe; nur hier und da stellen sich geringfligge formale oder syntaktische Lursschiede ein. So, wenn im Syrischen der Infinitiv als allgemeines Objekt ohne I gebraucht wird, wenn in den offiziellen Targune als allgemeines Objekt mightal einritit statt might?l, wenn sich im Neusyrischen als allgemeines Objekt ein paar sonst veraltete Forme erhalten zu haben scheinen.

Anders ist es nur im Hebräischen. Die alte Infinitivfomgivtid, die im Hebräischen quivol lautet, hat hier den Gebrauch als
gewöhnlicher Infinitiv aufgegeben und ist ihren eigenen Weg gegangen. Am gewöhnlichsten wird quivol als aligemeines Objett
gebraucht; aber noch andere eigentlimitien Gebrauchsamwednugen
reihen sich an. Diese Thatsache ist längst bekannt. Aber ma
hat meines Wissens noch nicht erkannt, wodurch das Hebräische
eigentlich veranlasst worden ist, eine besondere Form für gewisse
Gebrauchsamwednugen des Infinitivs auszusondern: den sogenannte
Infinitiv absolutus. Kaum, dass die Frage ausdrücklich gestellt
worden ist.

Immerhin ist die Beantwortung der Frage wenigstens angebahnt worden. Der auffallend häufige Gebrauch der Infinitivform gatöl in imperativischem, jussivischem, kohortativem Sinne hat schon längst zur Vergleichung des arab, نعال geführt. Hieraus ergiebt

sich, dass der Infinitiv quitol im Hebrüischen schon von jeher als eine Art starres, unflektierbares Kommando gebraucht werden konnte.

Damit ist nun freilich noch nichts über das Wesen des absoluten Infinitivs in seinen anderen Gebrauchsanwendungen gesagt. Denn man wird nicht ohne weiteres annehmen wollen, dass quiol z. B. auch als allgemeines Objekt in טָכֹוֹךְ הַמְלֹוֹךְ Sam. 24, 21, ferner z. B. als Fortsetzung eines Verbi finiti in .... בחריבי נילכי אביר שראל" Jes. 37, 19 den Sinn eines Kommandos habe.

Und dennoch wird die Sache sich thatsächlich so verhalten! Freilich nicht von Anfang an. Aber bald nachdem die hebräische Sprache ein Sonderleben zu führen begonnen hatte, hat die angedeutete Auffassung sich durchzusetzen begonnen. Die von jeher vielfach übliche Bedeutung von gatol als Kommando "töten!" wurde vom Sprachgefühl allmählich auch in diejenigen Gebrauchsanwendungen von quiol hineingelegt, die jener Bedeutung von Haus aus ganz fern standen. So fing man an, das als allgemeines Objekt stehende qaţol nicht mehr als nominales Objekt aufzufassen, sondern als Aufforderung, meist wohl als Selbstaufforderung; beispielsweise sondern مَلاكًا تَمِلْكُ تَمِلْكُ Sam. 24, 21 nicht mehr مُلاكًا تَمِلْكُ مَوْنَةِ مِوْنَةِ مِوْنَةِ wurde umgewertet zu ملاك تَملك , etwa "dass herrschen! du herrschen

wirst\*. Ebenso bei dem ein Verbum finitum fortsetzenden qūṭōl; beispielsweise לְּדָה וְדָנוֹת Jer. 14, 5 wurde mehr und mehr als "sie gehar und verlassen!" verstanden.

Die Infinitivform quitol war von der Bedeutung eines Kommandos untrennbar geworden. Aber nicht in allen alten Gebrauchsanwendungen des infinitivischen gatol erschien es möglich, jene Bedeutung hineinzudeuten. Da musste denn qafol weichen; es wurden andere infinitivische Formen für qațol gesetzt oder neue Infinitive gebildet.

Hier haben wir die Ursache, aus der sich im Hebräischen ein doppelter, formal und syntaktisch geschiedener Infinitiv gebildet hat.

Der alte Infinitiv absolutus quetol hat sich im Qal ausschliesslich erhalten; in einigen anderen Verbalstämmen aber findet sich neben qatol und in gleicher Bedeutung mit diesem eine jungere Bildung; und in noch anderen Verbalstämmen ist diese jüngere Bildung alleinherrschend geworden, qutol verdrängend. Diese jünger, dem Hehräschen allein eigentfmilche Bildung ist im Grunde witer nichts als ein jüngerer gewöhnlicher Infinitiv, der sich nach der Form des Imperfekts gehildet hat. Schon im Qal entspricht bekanntlich bürg, nur gestellt des starken Verbums formal dem Imperfekt bürg, nur gegangen. So entstanden auch in den abgeleiteten Stämmen Inperfektinfinitive: bürg, nur, bürg, nur und im Hifil wird bürghaben entstehen müssen, falls diese Infinitiv bildung in einer Zeit stattgefunden, in der das Hifil des starken Verbums noch nicht von der Analogie des Hifils der med. be herührt worden war; andersfalls musste gleich bürger entstehen. — Im Nifal der Verba med. gem. ist zur gebildet nach dem Muster des starken Verbums, bürg; nicht nach dem Muster von 2g.

Wenngleich die Annahme — wie gesagt — nabeliegt, das diese allein dem Hebräischen eigentümlichen jüngeren Infinitive erst aufkamen, als der alte Infinitiv quöd in eine andere Bedeutung answich, um nunmehr ihrerseits die Funktion des eigentlichen Infinitiv zu ühernehmen, so sind sie von dem alten Infinitiv quöd doch auch noch ein Stück weit in das Bereich seiner neuen Funktion mit hineingezogen worden. Es stand ja nichts im Wege, anch in eine andere Infinitivform al gefül den Sinn eines Kommandos hineinzulegen. So haben wir z. B. ¬2ψη ¬2ψη ¬2ψη ¬2ψη ¬2ξ E. 23, 4, als ob dastände οἰτη, ¬1ψη, u. a. m. m. Nicht aber haben die jüngeren Infinitive diesen Weg soweit mitgemacht, dass sie nicht mehr als Infinitive mie eigentlichen Sinne gehraucht wenden Kontes; vielmehr sind und bleiben sie die eigentlichen Infinitive der vermehrten Stüme.

Bei diesen jüngeren Infinitiven ist nun die doppelte Anffassung, einerseits als gewöhnlicher Infinitiv, andrerseits als Infinitiv absolutus auch ünsserlich zu unverkennharem Ausdruck gelangt: Die ingere Infinitivibildung zeigt, wenn sie als absoluter Infinitiv steht imperativisches Aussehn, entsprechend der Kommandobedeutung, die die Sprache in den Infinitiv absolutus hineingelegt hatte. Hierdurch erst empfängt das, was ohen konstruiert wurde, Unterlage und Bestätigung. Diese jüngere, auch äusserlich imperativhahliche Bildungsweise des Infinitiv absolutus entstand deshalb, weil schod ie altere Form qutöt von der Sprache imperativhahliche empfünden wurde, ohne dass indess hier die imperativahnliche empfünden wurde, ohne dass indess hier die imperativahnliche Auffassung einen besonderen lautlichen Ausdruck erzeugt hätte.

In den weitaus meisten Fällen ist freilich ein formaler Unterschied zwischen den heiden Zweigen des jüngeren Infinitirs unmöglich. Wo die beiden Modi des Imperfekts und der Imperativ gleichartig lauten, wie z. B. im Piel und Hitpael ("EET), "EET." מתשל, התקשל), da ist auch nur eine Form des jüngeren Infinitivs möglich (לַבְּבֶּל, לְבָּבֶּל), unheschadet seiner zweifachen Auffassung. Aber in zwei Fällen sehen wir, dass die als absoluter Infinitiv gebrauchte jüngere Bildungsweise des Infinitivs formal mit dem Imperativ geht:

1. Im Hifil der Verha med. w sind Imperativ und Jussiv einerseits, Indikativ Imperf. andererseits aus bekannten Gründen in der Wurzelsilhe von einander verschieden. Erstere hahen in derselben ê, letztere t. Nun lautet hier der Infinitiv ahsolutus hekanntlich 227. Läge ein (wenn immer der Form des Imperfekts sich anschliessender) nominal gehauter Infinitiv vor, so wäre 2727 zu erwarten, etwa aus haqima; und so lautet der Infinitiv in seiner gewöhnlichen Anwendung ja in der That. Com aber kann keinerlei vokalischen Auslaut je gehabt haben, es ist vielmehr dem von jeher endungslosen Imperativ nachgebildet. קמה לא נמיתה Jud. 15, 13 war ,töten! werden wir dich nicht töten", הַבֶּר מְשִׂינַתוּ Jes. 5, 5 \_entfernen! seine Hecke\* u. s. f.

Das auffallende ē dieses Infinitiv absolutus ist wenigstens nicht ganz unbemerkt gehlieben. Es wird von Aug. Müller in dieser Zeitschrift Bd. 33, S. 699 Anm. 3 zweifelnd erklärt: "Hier unterblieb die Verlängerung [des nach seiner Meinung ursprünglich kurzen Wurzelvokals]; ob der Dissimilation halber? Oder späte Bildung nach äusserlicher Analogie von burn?"; vgl. Schulgrammatik § 270, 5. Die letztere Möglichkeit ist nach Stade's Meinung (§ 625 a) das Zutreffende. Sonst finde ich nirgends diese Schwierigkeit berührt.

Die Annahme einer Analogiebildung nach dem Muster des entsprechenden starken ber ist, soviel ich sehe, in der That die einzige Erklärung, zu der man seine Zuflucht nehmen müsste, so lange man im Infinitiv absolutus eben eine richtige Nominalform sieht. Freilich erhehen sich gegen die Annahme dieser Analogiebildung sofort die stärksten Bedenken durch die Erwägung, dass ja gerade umgekehrt das Hifil des starken Verhums im ganzen sonstigen Umfange durch das Hifil der Verba med. w umgestaltet worden ist; und nun sollte in diesem einzigen Falle die Analogie in umgekehrter Richtung gewirkt haben?

Die richtige Annahme wird die sein, dass im starken Verh der gewöhnliche Infinitiv אַבְּיֵל für בְּיֵבֶל gehildet wurde nach der (im ganzen Hifil wirkenden) Analogie von בּקָּקָה. Aher im Gehrauch als absoluter Infinitiv konnte הַבְּבֻל durch keine Analogie der med. w verändert werden; denn als absoluter Infinitiv war bei diesen and entstanden, das also mit von vornherein übereinstimmenden Vokalismus hatte.

2. Meines Wissens aber noch nicht heachtet hat man, dass auch die entsprechende Bildung der Verba ult. y durchaus unnominale, Bd, LVI. 36

imperativische Bildung zeigt. Hätte der absolute Infinitiv dieser Verba nominale Form, so wäre zu erwarten בינות מונים בינות המונית של היה של היה בינות בינות המונית של היה של ה

Diese Erklärung des jüngeren Infinitiv absolutus der Verbut zu stimmt genau mit der von EDT gegebenen überein. Will man sie ablehnen, so bleibt auch bei den Verbis ult, y m. E. nicht anderes übrig, als zu der unwahrecheinlichen Annahme einer durch greifenden Veranalogisierung durch die starken Verba zu flüchten. Nachdem bei diesen auch der jüngere Infinitiv absolutus Hönlanch dem des Hills sich richtend, zu Egrey geworden ist, lauten freilich sämmtliche jüngeren absoluten Infinitive beim starken Verbum mit è in der Ultima.

Weder 127, noch 17217 (ebensowenig wie 127, 1927 u. s. s.) sind leibhaftige Imperative. Von solchen unterscheidet sie vor allem das Fehlen der Flexion; sodann das Fehlen der verkürsten Formen bei den Verbis ult. y und das fast völlige Fehlen vor Formen mit ne bei den Verbis ult. gutur. (Vum. 30, 3). Se säd und bleiben Infinitive; wenn auch schwerlich Perfektinfinitive (Barth, Nominablidung § 40 b). Aber ihr Sinn ist imperativisch. Zur Exegese und Kritik der rituellen Sūtras1).

#### Von

#### W. Caland.

## XXXVIII. Zum Āpastamba śrautasutra,

Dass es in einem umfangreichen schwierigen Texte wie dem Apstamba Sütra noch immer etwas zu verbessern giebt, wird Niemanden Wunder nehmen, der mit dieser Art Werken auch nur ein wenig vertraut ist. Die folgenden kurzen Bemerkungen mögen das Ihrige dazu beitragen, den von R. Garbe so vorzüglich herausorsechenen Text fehlerfrie zu machen.

1. Unrichtige Wortscheidung finde ich 1, 9, 9, wo jedesmal szadhävőbhaph zu lesen ist; XI, 28, 11 und 16, wo zu trennen ist: devebhyo deväyuvam ukthyebhya ukthyäyinam, bezw. devebhyos teä deväyuvam; ausserdem ist vermutlich an der zuerst citierten Stelle ukthöyuvam zu verbessern, vgl. TS, 1, 4, 12, 1, Maitr. S, 1, 3, 14; Ap, 5rs. XIII, 7, 8 ist, meine ich, zu trennen zupraya ätha äm än pärayateta, d. h.; äpurpÿ ätha äm än järayateta, d. h.; äpurpÿ ätha äm än järayateta,

2. Wenn in der von Garbe gebotenen Redaktion des Sütra I, 24. 5 wirklich die Lesart der Apastambins vorläge, hätten wir eine höchst merkwürdige Abweichung von der Samhitä zu vermerken, da hier der Sütrakara statt des einzig möglichen Wortlauts der Samhita: adbhyah pari prajata stha (TS. I. 1. 8. d) das unverständliche adbhih pari bietet. Da aber Hillebrandt (altind. Neuund Vollmondsopfer, S. 40) die Apastamba-Stelle mit adbhyah citiert, haben die HSS, wahrscheinlich diese Lesart. - Garbes Ausgabe bietet VI, 19, 7 śraddhā me mā vyāgād iti. Da eine Zusammensetzung vyāgacchati bis jetzt nicht belegt ist und, wie ich meine, auch unmöglich ist, hat man wohl zu lesen: ma vyaqad. So bieten auch Bharadvaja und Hiranyakeśin (VI, 21, wo freilich die Haug'sche HS. vyapagad, die Vaijayanti aber vyagad liest). Bekanntlich kommen solche augmentierte Injunktive auch sonst vor, vgl. Kuhns Zeitschr. XXXIV, 456; weitere Belege bei Verf. zur Syntax der Pronomina im Avesta, S. 22, Fussnote und Kauś, sū, 56. 6: tan me mā vyanaśat.

<sup>1)</sup> Vgl. diese Zeitschrift 55, 261.

3. Prüher hielt ich (vgl. diese Zeitschr. 52, 429) das VI, 6.4 berlieferte tustfirşamānaşog für ein Korruptel, weil Hrayarkein titirşatalı und Bhāradvāja tütirşatalış avan pergelmissige Desiderativ an strpute ist (statt tistfirşate), vgl. Whitney, Sanskrit Graumat § 1028, 7. Sehr merkwirdig ist, dass XXII, 2.9 das richtig gebildete tütirşa vorkommt. Die Lesung des Hir. dagegen ist gesichert durch die Benerkung der Valiwanti; tütirşatalı palmadidiom istam

tartum atikramitum iechato yajamanasya.

4. Dass die Sprache des Apastamba sehr oft von der als Norm geltenden Grammatik abweicht, steht fest und wird von Niemandem geleugnet. Es scheint mir aber doch, dass Garbe an einigen Stellen statt des Regelmässigen, ohne genügenden Grund das Unregelmässige aufgenommen hat. Nicht selten ändert er auf Grund von Rudradattas Bemerkungen den handschriftlich überlieferten Wortlaut. Nach meiner Ansicht hätte er das nun auch an den folgenden Stellen thun dürfen. Der Ausdruck qudam ma nirvlesih wird vom Sütrakāra selber erklärt durch die Worte: mā paryūstah (VII, 22 7-8). Das Bhāsya dazu lautet: gudam ca vanisthum ca mā viparyāsthāh . . . . viparyāsam mā kṛthā ityarthah; . . . viparuūsta iti tu pathatām pramādikas takārah. Es scheint mir deutlich zu sein, dass Rudradatta selber hier die Lesart viparyastah als einen pramādapāthah verwirft. Desgleichen XIII, 20. 13: viertto varunasya pāśa iti yajamāno mekhalām viercate (sic). Das Bhāsya lautet: vicrcate visramsayati; vicrcata iti pramadapathah. Hier muss im Texte wahrscheinlich viertate gelesen werden und das erste vicrcate des Bhasva muss ebenfalls in vicrtate geändert werden. So ist wohl auch XII, 12, 13 vitatyamanam mit dem Kommentator für pramadapatha zu erklären und in vitanyamānam zu andern, ebenso srivyeyuk (XIII, 9. 11) in sivyeyuk Vielleicht ist auch das berüchtigte samplomnāya (VIII, 16. 5) statt sampronmnaya als ein schon in Rudradattas Zeit allgemein gangbarer pramādapātha zu bezeichnen, vgl. XIII, 17, 9, wo die HSS. statt des von Rudradatta gelesenen samplomnāya einstimmig sampronmriya bieten.

5. Rudradatta, der sonst ein wegeskundiger Pührer ist, leitet uns, wie ich fürchte, einmal irre, da er, und natürlich auf seiner Spur auch der Herausgeber, uns die Sitze des Textes unrichtig geschieden hat. Ich habe die folgende Stelle im Auge: na ygörnörnal somann vienuyöt! Inätyta puruso nödhvorgur mädherarguntagol! rajör victyunmänsagspundensgörnd synd (X. 20. 16-18). Danach sollen weder der Opferherr noch seine Diener, noch der Adhvaryu, noch dessen Diener den Soma aussuchen; sie sollen aber darauf hinblicken, wenn er ausgesucht wird. Diese Vorschrift kann aber jedenfalls nicht für den Adhvaryu gelten, wie Rudradatta bemerkt, da er sich zuvor abwenden soll (Sütra 15). Was sagen aber die verwandern Quellen? Hiranvakesin verordnet (IX. 4): nödher-

ryuk somam vicinuyal nösya puruso na yajaminasyömötyä na viciyaminasyopadrashiro bhavanti, ebensa Bhardwisia na viciyaminasyopadrashiro bhavanti (Somaprasha I. 11 s. 15, ebensa Manssi. II. 13, 55 : nädhavayyb somam vicinuyad ti pratsjaddhani viciyamam preksamam ca und das Vaitänika Sutra der Kathas: na viciyaminam preksamam ca und das Vaitänika Sutra der Kathas: na viciyaminam preksamam dasu vergleiche man Maitr. S. III, 7, 4: nädhvaryuk somam vicinuyan na yajaminan, na yajaminanya purusa, inopadrashiro viciyaminanya syuk (so sind wohl die Stata trennen). Folgilein sind entweder die freglichen Sütras des Äpastamba so abauteien: na yajaminah soman vicinuyali; näsya purusa nädharayur nadhæraypurusa, vicinuyali; näsya purusa nädharayur nadhæraypurusa, vicinuyali; näsya dem Rudrashta bekanten Traditiou die Negation aus Sütra 18 weggefallen sei und die Stelle ursprünglich so gelautet hat: na röjho wiciyaminamänasyopadrashran syuk.

6. Vermutlich ist überall in der Beschreibung der Kaukill Sauträmani statt partirena (XIX., 17. 1 fg.) mit den meisten HSS. pattrena zu lesen, gemeint ist dann die Adlerfeder (vgl. XIX., 6. 7); auch Hiranyakesin (XXIII., 1 und 2) liest jedesmal so, vgl. die Caraks Sauträmansi, XIX., 2. 12. Das pareibra wird jn nicht zur

Abwischung des Graha gebraucht.

7. Die beiden Sütras XXI, 5. 4 und 5 bilden wohl einen Satz: yävantam ekasmä ahna öplam manyate, tam anyasmin väsasy upanahya u. s. w., vgl. Hir. XVI, 4: yävän ekähäyöptas tävantam räjänam anyasmin väsasy upanahya.

8. Obgleich alle HSS. zu XXII, 25. 20 mitsamt dem Kommentator zu Taitt. Br. lesen: rohingan yayatoparyusan śrapayati, ist unbedenklich zu emendieren: yayetoparyusam śrapayati. Der uns vorliegende Text des Taittiriya Brahmana und dessen Kommentars

ist ja nur ein sehr dürftiges Hülfsmittel für die Kritik.

9. Eine sehr merkwürdige Stelle ist XXII, 6, 18, wo von einem Ekāha gehandelt wird, den derjenige verrichten soll, der sich unter Fremde begeben hat. Garbe druckt die Namen der Völkerschaften so: gandhārikalingamagadhān pāraskarān sauvirān vā; in drei HSS. jedoch lautet der Text: gandhärikalingan arattan karaskaran sauviran va. Garbe vermutet, dass hiermit die Anarta gemeint sein könnten; obgleich Hir. (XVII, 6) beinahe ebenso liest, wenigstens in der mir verfügbaren Haug'schen HS .: (yaqamdharikalimqatmaqadhān pāraskarān sauvīrān vā), glaube ich doch, dass wir es hier uicht mit einem Volke der Anarta oder der Päraskara zu thun haben, sondern mit den Araţţa und den Karaskara; das geht deutlich aus zwei Baudhävana-Stellen hervor. Die erste findet sich im Dharmasütra I, 2. 14: arattan karaskaran pundran sauviran vangakalingan pranunan iti ca qatva punastomena yajeta, die zweite im Srautasütra XX, 13 (oder 14): ya äraţţān vā gandhāran vā sauvirān vā kāraskarān (var. l.: karaskarān) vā kalingān vā gacchati. Zu den Namen vgl. man Bühlers Bemerkungen zur Übersetzung der zuerst citierten Baudhäyana-Stelle (Sacr. B. of the East,

Vol. XIV, p. 148).

- 10. Zar Beseitigung eines dicken Fragezeichens, das Garbe ainer Stelle eines Testes angebracht hat, glaube ich etwas beitragen zu können. Den Vasatkärn hat der Hoty nach dem Apastambarden dem dem dem Spruche zu begleiten: reagatkäramä me preväimo (?) aham tesim birhatā mana upaheage u. s. w. (XNIV, 14.12). Ich glaube dass so zu Iesen und abzutellen ist: reagatkära mö mör av ri, mo aham tesim; birhatā mana upaheage. In vergleichen ist Ait, Br. III, 8. 3: reagatkära mä mä prannfeso mäham telm prannfeso möhata mana upaheage. In Apastamba ist dann vrö die Sandhi-Form des Wurzel-Aorists zu vrgakti, die Pauss-Form ist vrk, vgl. Ath. V. XIII, 2. 9: apārvk tamo. Der Elips hinter mo aham teām ist auszufüllen mit: pravarjam. Das Übrige ist deutlich.
  - Im Kommentare des Rudradatta ist zu lesen;
     I, 24. 4 äpadarthaväda iti statt äpadartho väda iti.

Zu I, 4. 10 samāsam gachanti statt samā samg<sup>o</sup>.

Zu VIII, 17. 7 vā samopya statt vāsasopya.

Zu X, 12. 11 im Citate des Hir. nainam statt yathainam.
Zu XI, 7. 3 tena bhumisthena statt bhumisthe na.

## XXXIX. Zum Kauśika-Sūtra.

Die fortgesetzte Beschäftigung mit diesem schwierigen Texte giebt mir zu den folgenden Bemerkungen Anlass.

- Sūtra 60. 10 und 11 sind zu trennen: tasmin yathākāmam suvān dadāty ekam vā dvau sarvān vāpi vaikaikam | 10 | ātmōsiso datāram vācayati | 11 |
- Sütra 60. 18 enthält zwei Sätze: . . . prägudakpravanam äkrtilosta<sup>o</sup>.
- 3. Sutra 60. 21 ist olne Zweifel mit Säyang zu lessen: yagi-minad ca. Die beiden Sutras 20 und 21 bedeuten namlich: die Patni andert die Strophe XI, 1. 1 nach dem Umstande, indem sistat adht in Pada 1 linen eigenen Xamen sagt; der Opferbert ebenso, der seinen Namen sagt und natürlich iyam und putrakümäl in ayam und putrakümäl in ayam und putrakümäl nändert.
- 4. Zu 61, 2—3. Nach meiner Ansicht gehört pratidisan noch in Sütra 2. Beim Herumgehen wird je eine Strophe in jeder Himmelsgegend ausgesprochen, die erste im Osten, die zweite im Süden u. s. w.
  - Hinter bhūmim (61, 4) füngt ein neues Sūtra an, wie auch in E angedeutet ist.
- 6. Zu 61. 6. Auch hier hat wieder einmal die von Bloomfeld berabgesetzte HS. Bü ganz allein das Richtige: adiatin amsön aiänatuai pravacchati. Das Sutra bedeutet: "der Gattin überreicht

er die (den Göttern, Manen und Menschen) zugewiesenen Teile (des Havis), indem sie (die Gattin) nicht weiss, (welcher Teil für wen bestimmt ist). In Kesavas Paddhati z. d. S. ist natürlich zu verbessern: tata . . . änaduhe und patnyā ajānadya.

7. Sutra 61. 34 und 35 gehören, wie die Parallelstelle 2. 8 beweist, zusammen; es wäre so zu scheiden: "śuddhāh pūtāh pūtāh

pavitrair iti, pavitre antardhāya, udakam āsincati.

8. Schwierig aber nicht verdorben ist die Stelle 62. 7. Sie bedeutet: "Mit dem Dauvri-Löffe schöpft er den oberen Teil (von dem in der Kunphbi befindlichen Odana) ab; diesen (Teil) hält eine befreundete Person, die südlich vom Feuer sitzt (5); jetzt schöpft er den Odana (aus der Kumbht in die Pätrt) über (6); nachdem der Odana (in die Pätrt) geschöpft worden, legt er den Teil, den die befreundete Person gehalten hat, obendrauf (nl. auf den Odana in die Pätrt) (7), um zu verinderen, dass abs Untere oben kommt (wie es der Fall sein würde, wenn der ganze Odana gleich übergeschöpft wörder) ich eine Aben der Odana bleibt den der Odana bleibt den der Odana bleibt oben der Odana bleibt oben, der Odana bleibt oben der Odana bleibt oben der Odana bleibt oben der Odana bleibt oben der Genterpertation wohl beseitigt. Eher baben wir bier ein brähmapaartiges Stück, wie es deren in den alteren Stütz-Zetten so viele giebt.

9. Zu 62. 12. Was sā patyāv anvārabhate bedeuten sollte, sehe ich gar nicht. Ich schlage vor zu lesen savatyav anvärabhete. Und hier sieht man wieder einmal, wie misslich es ist, einen Text, der nicht in Sütras überliefert ist oder dessen Sütrateilung nicht auf den Angaben eines Kommentars beruht, nach eigener Einsicht in kurze Sätze zu zerlegen; durch dies Verfahren geht ja dem Leser ein wichtiger Faktor verloren, nämlich die Sandhiform. Es fragt sich nämlich, ob in den HSS, steht: onvarabhate anvarabdhesu oder onvärabhate nvärabdhesu; falls das Erstere in den HSS. steht, so ist das ein Argument für meine Emendation. Das Sütra bedeutet nun nach meinem Dafürhalten: "die beiden (Opferherr und Gattin) mit den Kindern sollen den Odana berühren (d. h. der Opferberr berührt den Odana, die Frau den Opferherrn, die Kinder in ununterbrochener Reihe dem Alter nach das erste die Gattin, das zweite das älteste u. s. w.).\* Das stimmt auch schön zum folgenden Sütra: anvärabdhesv ata ürdhvam karoti. "die folgenden Handlungen haben statt, indem alle (Mann, Gattin und Kinder) den Odana (in der oben beschriebenen Weise) berühren\*.

10. Zu 63. 19—22. Die Sütrus wiren eher so abzuteilen gewesen: sähtene p\u00fcream sumpataventung karoli, sirinyata iti prabirtibhir v\u00e4 | 19 | s\u00e4ktenabhimantry\u00e4bhimigadya dadyad d\u00e4ta vacyam\u00e4nah | 20 | amwakenottaram sany\u00e4tavatun karoti, pracyai ter disa iti prabirtibhir \u00e4 21 amwakenabhimantrybhimigadya

daduād dātā vācyamānah | 22.

## XL. Essen im Traume.

Aus dem Atbarvan-Ritual ist es bekannt, dass Essen im Traume als ein büses Omen galt und auf Mangel an Speise deutete (Kauš. sü. 46. 12). Um das Omen zu Nichte zu macben, musste man beim Erwachen den Vers hersagen (AV. VII, 101):

yat svapne annam aśnāmi na prātar adhigamyate sarvam tad astu me śivam na hi tad drśyate divā.

Eine Parallele dazu bietet das Baudhāyana prāyaścittasütra (II, 9): svapne 'nnam bhuktvā japati (nāmlich der dikṣita):

yad annam adyate naktam na tat prātah kṣudho 'vati survam tad asmān mā hiṃsin na hi tad dadṛśe divā. —

## XLI. Noch einmal prāņa und apāna.

Seit ieb in dieser Zeitschrift (LV, 261) einen Artikel über übe Bedeutung von präna und apäna schrieb, ist über diesen Punkt in dem Journal of the American Oriental Society (Band XXII, 249 g) von A. H. Ewing, einem Schüler Bloomfields, ein Aufsatz veröffentlicht. Wahrend ieh für präna, wem im Gegenstz zu apäna vorkommend, die Bedeutung Aushauch, für apäna die Bedeutung Zinhauch vorgeschlagen hatte, kommt dieser Gelehrte im Gegenteil zum Schlusse, dass präna Einhauch voegeschlagen hatte, kommt dieser Gelehrte im Gegenteil zum Schlusse, dass präna Einhauch bedeute, oder auch, selbstwenn es im Gegensatz zu apäna vorkommt: "both in- and outbreathing"; apäna bedeutet nach ihm entweder Aushauch oder "the breath which is in the hinder part or lower part of the body" (Lc. 256).

Ich mus sagen, dass die Darlegungen Ewings mich keineswegüberzeugt, ja dass sie mich in meiner Auffassung eher gestärlt haben. Statt seinen Artikel einer direkten Kritik zu unterwerfen, will ich hier lieber noch einige Beiträge liefern für meine Behauptung opnau bedeute in erster Linie Einhauch.

Es ist bekannt, dass die Sämidheni-Strophen bei der Işli von dem Hott so in einander verkettet hergesagt werden, dass die zweite Halfte jeder Strophe mit der ersten Halfte der nächstfolgerien zusammegnennmen wird und erst nach dieser ersten Hälfte jedesmal eine Pause eintreten darf: uttarvasya ardkarvee 'vasyet tat sanutatama (Asr. srs. 1, 2. 22, 23). Über diese Vorschrift liest man bei Äpastamba (śrs. XXIV, 11. 11§): die letzte (Hälfte) der vorbergehenden (Strophe) verbinde er mit der ersten der nächstfolgenden | 11 | Die Vorschrift: "fortlaufend hilt er die Recitation" deutet an, dass die Sämidhenis ohne Atem zu holen (einzuatmen, uschrickso) sollen hergesagt werden | 12 | Eb heisst ja auch 19 (im Veda); er soll nicht zwischen zwei Strophe

<sup>1)</sup> Ich nehme vijnäyate ca in Sütra 18,

atmen (vyanyāt); atmete er zwischen zwei Strophen, so würde er den prana in den apana legen (und folglich sterben); nachdem er (also) die Hälfte der ersten Strophe (heim Atmen) ühersprungen hat, atmet er (vyaniti) in der Hälfte der nächsten Strophe | 13." Dasselhe wird nun im Baudhāyanasūtra (III, 27) so ausgedrückt: ardharcaśo 'pāniti; dazu Bhavasvāmin: ardharce 'pānity ucchvasiti: uttaram ardharcam uttarāvā ādvam ardharcam ca samdhatte. Also bei jeder Halhstrophe soll er einatmen, etwas anderes kann apaniti unmöglich hedeuten, vgl. auch Hir. XIX, 3: uttame 'nuvacane 'gna āyōhi vītaya ity etasyārdharce 'ponity, evam itarāsu. Deutlich ist auch die Vorschrift für die Nivid des Hotrs heim Pravara; während es beim Sankh. (I, 4. 19) heisst: deveddho . . . ahrtahavana itu avasāva, sagt Āpast, (XXIV, 11, 17, 18); sāmidhenir anūcya pravaram uktvā nivido 'nvāha | 17 | tāsām sapta padānu uktvāpāniti | 18 | atha catvāry atha catvāri | 1 ; vgl. Hir. l. c.; atha nivido dadhati: deveddho manviddha iti pratipadyate, sapta paclany uktvapanity, atha catvary, atha catvari. Dies stimmt völlig zu Sankh. l. c. 20 und 21, vgl. Hillebrandt, das altindische Neu- und Vollmondsopfer, S. 81. Ehenso hei den Anuyājas; man vergleiche Sänkh. (I. 13. 3): devo agnih svistakrt sudravinā . . . amatsatety avasāya mit Apast. (XXIV, 13. 7); anavānam anāyājan yajati, amatsateti vapaniti (vgl. Hillehrandt l. c. S. 139, Z. 2).

Das von Ewing gesammelte Material, ohschon weit von Vollständigkeit.1) ist doch sehr wertvoll. Ich entnehme ihm die folgenden Beweisgründe für meine These. Man erwäge ganz ohne Vorurteil die heiden folgenden Stellen: tas (sc. apas) tapas tepana huss itu eva prācīh prāsvasan, sa vāva prāno 'bhavat; tāh prānyāpānan, sa vā apāno 'bhavat; tā apānya vyānan, sa vāva vyāno 'bhavat (etc.; Jaim. B. Up. IV, 22, vgl. Ewing, S. 296). Jedesmal wird hier die Handlung des vorigen Satzes durch das Absolutiv kurz wiederholt, also prānya ist Umschreibung von prācih präsvasan, und hedeutet "Aushauch". Hätte der Verfasser dieses Textes einfach statt prācih prāśvasan, prāṇan gesagt, so wäre das weniger deutlich gewesen, da dies auch hätte hedeuten können: "sie atmeten" und der Hörer im voraus nicht wissen kann ob praniti hier im Gegensatz zu apaniti gehraucht wird oder im weitern Sinne. In der von Ewing hehandelten Stelle des Sat. Br. (IV. 1, 2, 2), welche so lautet: tam etat parāncam prānam dadhāti yad upāmsum grhnāti, tam etasminn etat pratyancam udānam dadhāti yad antaryāmam grhnāti, heisst der prana also parān, von dem Menschen sich weghegebend, der udana dagegen, welcher Terminus im Sat. Br. in Verhindung mit prana gleichwertig ist

<sup>1)</sup> Bei Seitz gelassen sind die Taitt. Samh, das Taitt. Br., das Käjhaka, die Maitr, Samh., das Altareya und Kasyltakibrihm. Auffallend ist en in der Anorduung des Materiala, dass das Sat. Br. absonderlich behandelt wird, machdem in einem vorhergebenden Ahschnitte schon der Yajurveda hesprochen war, als ob das Sat. Br. ausserhalt dieses Kreises stände.

mit sonstigem apāna, heisst pratyan, zurück, nāmlich auf den Menschen zugewendet.

Ich glaube kaum, dass noch mehrere Beweisstellen nötig sind um den Punkt endgültig festusstellen, dass, in den älteren Quellen wenigstens, mit prüna, wenn es im Gegensatz zu apäna gebraucht wird, der Ausbauch gemeint ist, mit apäna der Einhauch oder und nur dieses gebe ich Evring gerne zu, ich hatte es ja früher selbst auch behauptet — der Atem, die eingezogene Luft, die sich sloge der eingezogenen Luft, apäna, im Unterleibe befindet.

## Verzeichnis der behandelten Stellen.

|            |                           |      |       | 00   |      |   |    |   | ~ |   | i i c ii.   |
|------------|---------------------------|------|-------|------|------|---|----|---|---|---|-------------|
| Āpastamba  | śrautasūtra               | I, 9 | . 9   |      |      |   |    |   |   |   | XXXVIII, 1. |
|            |                           | I, 2 | 4. 5  |      |      |   |    |   |   |   | . 2.        |
|            |                           | VI,  | 6.4   |      |      |   |    |   |   |   | , 3.        |
|            |                           | VI,  | 19.   | 7.   |      |   |    |   |   |   | . 2.        |
|            |                           | VII  | 22    | 7.   | 8    |   |    |   |   |   | 4.          |
|            |                           | VII  | I. 16 | 6. 5 |      |   |    |   |   |   | 4.          |
|            | -                         | X, 2 | 20. 1 | 6-   | -18  |   |    |   |   |   | 5.          |
|            |                           | XII. | 12    | 13   |      |   |    |   |   |   | . 4.        |
|            |                           | XII  | 28.   | . 11 | . 16 |   |    |   |   |   | . 1.        |
|            |                           | XII  | I. 7. | 8    |      |   |    |   |   |   | . 1.        |
| - 1        | :                         | XII  |       |      |      |   |    |   |   | Ċ | 4.          |
| •          |                           | XII  |       |      |      |   |    | Ċ |   |   | 4.          |
|            | •                         | XIX  |       |      |      |   |    |   |   |   | 6.          |
|            | •                         | XX   |       |      |      |   |    |   |   |   | 7.          |
| •          | -                         | XXI  |       |      |      |   |    |   |   |   | . 9.        |
| •          | •                         | XX   |       |      |      |   |    | : |   |   | . 8.        |
| •          | •                         | XXI  |       |      |      |   |    | : |   |   | 10.         |
| •          | •                         | XXI  |       |      |      |   |    |   |   |   | XLI.        |
| Pandhāvana | śrautasūtra               |      |       |      |      |   |    |   |   |   | XLI.        |
| Daudnayana | Stautasutta               | V. Z | , 18  |      | •    | • | ٠. | • | • | • | 9.          |
| •          |                           |      |       |      |      |   |    |   |   | • | XL.         |
| P (2)      | prāyaścitta<br>tra 56,6 . |      |       |      |      |   |    |   |   |   | XXXVIII. 2. |
| Kausika su |                           |      |       |      |      |   |    |   |   |   | XXXVIII, 2. |
|            | , 60. 10. 1               |      |       |      |      |   |    |   |   | • |             |
|            | 60, 18                    |      |       |      |      |   |    |   |   |   | • 2<br>3.   |
|            | , 60. 21                  |      |       |      |      |   |    |   |   |   |             |
| -          | , 61, 2—8                 |      |       |      |      |   |    |   |   |   | 1.          |
|            | , 61, 4 .                 |      |       |      |      |   |    |   |   |   | . 5.        |
|            | , 61, 6 .                 |      |       | -    |      |   |    |   |   |   | . 6.        |
| -          | 61. 34—                   |      |       |      |      |   |    |   |   |   | . 7         |
|            | . 62, 7 .                 |      |       |      |      |   |    |   |   |   | . 8.        |
|            | 62. 12                    |      |       |      |      |   |    |   |   |   | , 9.        |
|            | 63. 19-                   |      |       |      |      |   |    |   |   |   | . 10.       |
| Sat, Brāhm | . IV, 1. 2. 2             |      |       |      |      |   |    |   |   |   | . XLI.      |

## Zur syrischen Übersetzung der Kirchengeschichte des Eusehins

Von

#### Eberhard Nestle.

Die so lange erwartete svrische Übersetzung der Kirchengeschichte des Eusebius ist endlich rasch nach einander zweimal erschienen, zuerst von P. Bedjan (1897; Vorrede vom 22. April), dann von N. McLean mit Beihilfe von A. Merx, in der schon von W. Wright vorbereiteten Ausgabe (1898; Vorrede Februar). Einem Antrag von A. Harnack entsprechend, habe ich sie "möglichst wörtlich" ins Deutsche übersetzt (Leipzig 1901, Texte und Untersuchungen, Neue Folge VI, 2), damit der des Syrischen nicht kundige Bearbeiter des griechischen Eusebius sie textkritisch verwerten könne. Mein Übersetzungsverfahren ist mehrfach beanstandet worden; zuerst von Ryssel in der Deutschen Litteraturzeitung 1901, Nr. 29, Sp. 1809-1815, womit man meine Antwort Nr. 36, Sp. 2248 f. und Ryssels erneute Bemerkung Nr. 37, Sp. 2322 vergleichen möge; dann von Hugo Gressmann in der Theologischen Litteraturzeitung 1901, Nr. 24, Sp. 641-645. Die Gründe, welche trotz meiner Bedenken zum Druck der Übersetzung führten, waren wesentlich praktischer Art, und sind hier nicht weiter zu erörtern. Dass die Übersetzung gedruckt wurde, hat nun wenigstens den Vorteil, zur öffentlichen Besprechung des syrischen Textes und seiner Übersetzung Anlass zu geben. Da der Herausgeber der Theologischen Litteraturzeitung mir zu einer Entgegnung auf die Gressmann'schen Beanstandungen in der Theologischen Litteraturzeitung das Wort versagte, will ich hier einige Punkte näher erörtern, in einer Weise, hoffe ich, die selbst meinen Kritikern nicht zum Anstoss gereichen wird.

Als erstes beanstandete Gressmann "buchstäblich-etymologische Übersetzungen, die selbst hinter das syrische Sprachbewusstsein zurückgehen. Z. B. (ich eitiere nach Seiten und Zeilenzahl) 37. 1 Trauernde = Mönche."

Ich erörtere also

## 1. Die Bezeichnungen für "Mönch" im syrischen Ensehius.

Warum diese Bezeichnungen von Wichtigkeit sind, ist dem ohne weiteres klar, der die neueren Verhandlungen über die Entstehung des Mönchtums und das Alter dieser syrischen Übersetzung kennt. Ein Professor der Kirchengeschichte, Weingarten, konnte ja vor wenig Jahren eben mit Berufung anf den griechischen Eusebius die Behauptung von einer Entstehung des Mönchtums im nachkonstantinischen Zeitalter aufstellen. Aus dem Psalmenkommentar des Eusehius habe ich zwar schon damals (Zeitschrift für Kirchengeschichte V, 504) nachgewiesen, dass Eusebius das Mönchtum sehr wohl kenne, auch wenn er es in seiner Kirchengeschichte nicht erwähne1); um so schöner wäre es, nun auch im syrischen Texte seiner Kirchengeschichte die Mönche zu finden; dies vollends, wenn dieser syrische Text gar unter den Augen des Eusehins entstanden wäre, wie von verschiedenen Seiten behanptet wird. Im Jahre 1899 veröffentlichte Ernst Lohmann als Inauguraldissertation von Halle eine Ahhandlung "Der textkritische Wert der syrischen Übersetzung der Kirchengeschichte des Eusehius" und schreiht daselbst in einer Anmerkung S. 12:

"Nach einer persönlichen Mitteilung, die mir Herr Prof. Merx erst nach Ahschluss der Arheit machte, hält er für sehr wahrscheinlich, dass die syrische Ühersetzung von Eusehius selbst herrührt oder wenigstens sofort in seinem Auftrage angefertigt worden ist. Ich bemerke dazu, dass auch mir dieser Gedanke während der Arbeit wiederholt gekommen ist und dass ihm (durchaus unahhängig von Prof. Merx) auch Dr. Baumstark-Heidelberg zustimmt."

Im Vorwort zu meiner Verdeutschung (S. Vf.) hahe ich schon die Gründe angedeutet, weshalh ich nicht annehmen zu dürfen glaube, dass Eusehius selbst die Übersetzung veranlasst habe, liess aber ihre Ansetzung "spätestens um 350" stehen. Um so wichtiger also für die Kirchengeschichte, wenn sich in diesem syrischen Eusebius gar verschiedene Bezeichnungen für "Mönch" finden sollten. Und nun zum ersten, dem von meinem Kritiker heanstandeten Ausdruck "Trauernde". Aus meiner Verdeutschung kann jeder des Syrischen Kundige ahnehmen, dass dort im Syrischen 1137 stehen werde; hatte ich, wie mein Kritiker verlangte, "Mönche" gesetzt, hätte der Leser sich vergehlich gefragt, wie der Ausdruck dort

<sup>1)</sup> Vgl. Zahn, Forschungen II, 187; "Die Stelle seines Psalmenkommentars hat . . . E. Nestle aufs neue entdecken müssen. Weingarten hat in seiner letzten Darstellung der Entstehung des Monchtums diese wichtige Wiederentdeckung ganz unberückslehtigt gelassen und die alten Irrtümer in Bezug auf Euseblas wiederholt (Prot. Real-Encyklopädle 2 10, 769 f.)"

laute, oder ware er auf einen falschen geraten. Der Ausdruck findet sich in dem Inhaltsverzeichnis des 17. Kapitels vor dem zweiten Buche (S. 58 bei Wright-McLean) "Was erzählt") Philon über die Trauernden in Egypten\*, entsprechend dem Griechischen (bei Dindorf I, p. IX) Οία περί των κατ' Αίγυπτον άσκητων ό Φίλων ίστοσεῖ.

S. 86, wo der Text der Erzählung beginnt, findet sich die Überschrift noch einmal (vor c. 16, 2 unsrer griechischen Einteilung), mit zwei bezeichnenden Abweichungen. Statt אילין (= ola) heisst es einfacher אים was", in cod. A איביא wie", und statt "Trauernde" heisst es nun (in meinem Text S. 54) . Büsser . weil hier der Syrer אַנֵרָא hat. Hatte ich da auch wieder nicht "buchstäblichetymologisch" übersetzt, so hätte ich erstens einen Beweis für die Thatsache unterschlagen, dass in der griechischen Handschrift, die unserm Übersetzer vorlag, die Inhaltsverzeichnisse - anders als in unsern gedruckten Ausgaben - doppelt vorhanden waren; einmal zusammengestellt vor dem ganzen Buche, und dann einzeln wiederholt vor jedem Kapitel. Der Beweis dafür liegt eben in der Verschiedenheit des Ausdrucks מנא = אילין (oder אבילא und אבילא = בנרא. Ich hätte zweitens die Thatsache verschleiert, dass unserm Übersetzer für aduntal auch schon ein zweiter Terminus technicus zu Gebote stand.

Aber er hat sogar noch einen dritten, den ich noch am ehesten mit "Mönch" hätte übersetzen können, den ich aber auch wieder lieber buchstäblich-etymologisch mit "Einsiedler" wiedergegeben habe, nämlich יחידיא (Kap. 17 § 2. 3; 18, 7). Hätte ich "Mönch" gesagt, so hätte man eher an דִּיְדָיָא, als an יְחִידָיָא gedacht, den Anklang an die Zahl jedenfalls nicht mehr empfunden, der für syrisches Sprachbewusstsein bei יחידיא noch vorhanden ist. Daher wählt der Syrer denselben auch § 9, wo Philo sagt: 2v έκαστη δε οίκία έστιν οίκημα ίερον ο καλείται σεμνείον καὶ μοναστήριον, έν ώ μονού μενοι τὰ τοῦ σεμνοῦ βίου μυστήρια τελοῦνται. Beim Syrer: Deswegen ist ihnen dort (cod. A om. dort) ein heiliges Gebäude, welches Haus der Reinheit der Einsiedelei genannt wird, in welchem sie einsam sind, und Mysterien der Lebensweise der Reinheit dienen sie in ihm; syrisch ביתא קדיטא דנותקריא בית נכפותא דיהידיותא דהוין בה יחידאית וארוַא דדוברָא בה משמשין בה. In meiner Ausgabe habe ich leider versäumt, zu bemerken, dass die armenische Übersetzung des Syrers das Genetivzeichen vor יחיריורא weglässt, man könnte also vermuten. dass 7 aus 7 entstanden sei "Haus der Reinheit (und) Einsamkeit";

<sup>1)</sup> Das Präteritum "erzählte" ist eine Ungenauigkeit in meiner Verdeutschung.

ebenso ist bemerkenswert, dass einsam יחידאים Adverbium ist, noch mehr, dass der Syrer schon das Abstraktum יחידיניתא kennt.1)

Eine kirchengeschichtlich sehr interessante Thatsache ist es nun, dass dem syrischen Übersetzer des Eusehius schon drei Ausdrücke für den einen (auxnraf) des Eusebius-Pbilo 2) zu Gebote stehen, von denen keiner eine buchstäblich-wörtliche Übertragung des griechischen Ausdrucks ist, die aber alle später als häufige Bezeichnungen des Mönchtums nach seinen verschiedenen Seiter erscheinen, und die Frage ist nun; wann sind diese Ausdrücke geprägt worden? und wie ist ihre Entstebung zu erklären? Trauernde, Büsser, Einsiedler. Am einfachsten ist die Erklärung des letzten Ausdrucks; am interessantesten ist wohl der erste, vollende wenn man sich an Lagarde's Übersicht der Nominalbildung S. 45 erinnert, wo er ausführt, wie ein und dasselbe Wort . Kamel. Oase und Asket\* bedeutet; das Tier, das dem Hunger und Durst lang widerstehen kann, den Mann, der den Versuchungen der Sinnenlust nicht unterliegt, den Ort, der von der Glut der Sonne nicht verzehrt wird. Übrigens schreiht Lagarde a. a. O. den syrischet Mönch abbîl, unterscheidet also zwischen בביל = בביל als part pass. tristis und = אביל monachus, während noch Brockelmant im Wörterbuch beide Bedeutungen unter derselhen Form aufführt. Ausser in Hoffmanns Bar Ali ist mir das Qussava nirgends begegnet Nur Lagarde hat auch schon in den Armenischen Studien § 4 bervorgehoben, dass das b im Syrischen bart sei,3) und dass im armenischen abelais das e auffalle, daher er in der "Übersicht" das armenische Wort nicht aus dem Syrischen, sondern aus judenchristlichen (ebionitischen) Kreisen ableitet. Ein Theologe wird zu fragen haben, ob das Aufkommen dieser Bezeichnung, sowie das von בנרא direk mit den πτωχοί und πενθούντες der Bergpredigt (Mt. 5) zusammenhänge. Eine Geschichte der Ausdrücke bei den Syrern kann ich hier nicht geben - Cardahi's al-lobab fübrt אבילא ויחידיא als vor Ephraim an -, we es mir nur darauf ankommt, mich zu rechtfertigen, dass ich "Trauernde", "Büsser" und "Einsiedler" und nich unterschiedlos "Mönche" übersetzt babe.

<sup>1)</sup> Wenn der Thesaurus Syriacus cei, 1589 zn demselben hemerkt: "exstat etiam pro μοναστήριον Eus. h. e 2, 17 e Philene", so scheint er das Wort ohne T gelesen und parallel mit P'2 genommen zu haben, was nicht ganz genau ist.

<sup>2)</sup> An der zweiten und dritten Stelle liest man bei Euseblus in der Überschrift des Werkes de vita contemplativa περί βίου θεωρητικού η ιπετώτ. Es wird Sache des griechischen Bearbelters sein, zu entscheiden, eb der Syrer auch hier congrow vor sich hatte, und wie sich dies zu dem Zusatz certeit verhalt, den die Philo-Ausgaben bieten; vgl. Schürer, Geschichte des jüdischen Veikes 5 II, 863.

<sup>3)</sup> Bedjan schreibt das Wort S. 76 seiner Ansgahe des Eusebies mit weichem b.

## 2. Eine merkwürdige Konstruktion von כרב

Die Bitte des Ignatius: συγγνώμην μοι έχετε (Eus. h. e. III, 16, 9) ist vom Syrer durch בכן כי בול בול übersetzt und von mir. entsprechend meinem Auftrag möglichst wörtlich zu ühersetzen, durch "Wisset mir von meiner Seele" mit einem hinzugefügten sic! wiedergegeben worden. Das ist das zweite, was mein Referent heanstandet, mit der Bemerkung: "Kann ein Nichtsyrer ahnen, dass dies genau dem gr. συγγνώμην μοι έχετε entspricht? (Habt Verständnis = Empfindung, Schonung für meine Seele). Ehenso ist 2, 22 ידע מו nicht .Einsicht", sondern .Nachsicht" hahen."

Die letztere Stelle ist aus dem Eingang I, 1, 4: griechisch: ελλά μοι συγγνώμην ήδη εθγνωμόνων έντεθθεν ό λόγος απαιτεί, von mir verdeutscht: .ich hitte aber, dass Einsicht mit mir haben die Verständigen\*. Schon der Gehrauch der Praposition "mit" hätte meinem Kritiker zeigen können, dass ich "Einsicht" hier im Sinne von "Nachsicht" hrauchte und nur des Wortspiels und der Buchstäblichkeit wegen hei dem Worte hlieh1), im Sinne des französischen tout comprendre c'est tout pardonner. Indem ich nun an der zweiten Stelle so wörtlich ühersetzte, hahe ich die sprachgeschichtlich interessante Frage nicht verschleiert, ob die seltsame Konstruktion von איר mit יד semitischen oder griechischen Ursprungs sei. Nöldeke hat in seiner Grammatik unter 32 nichts entsprechendes; ehensowenig Brockelmann in Grammatik und Wörterhuch. Der Thesaurus syriacus belegt die Konstruktion nur noch mit Prov. 12, 10 יורק צדיק נפטא דבעירא für hebräisches יוע נפטא דבעירא ליורק צדיק נפטא דבעירא "Der Gerechte erbarmt sieh seines Viehes", und mit "σύγνωτέ μοι Corp. Ign. 500, uhi cf. Curet notam\* d. h. mit ehen der Stelle, von der wir ausgehen. Sehr hezeichnend ist, dass das Targum der Proverbien, das ja sonst dem Syrer folgt, in diesem Falle sein 72 nicht kennt, und ich hin daher geneigt anzunehmen, dass diese Konstruktion von בין mit מו nicht ursprünglich semitisch, sondern unter griechischem Einfluss entstanden sei, dass also eher der Nichtsyriast d. h. Gräcist sie verstehen könne, als der Syriast mit seinem Ahnungsvermögen. Ich glauhe daher wieder Dank zu verdienen, dass ich mit meinem wörtlichen Übersetzen eine sprachgeschichtlich interessante Frage nicht verschleiert, sondern durch dasselbe und das Vorstehende zur Beantwortung derselben angeregt habe. Vielleicht erwirbt sich mein Kritiker das Verdienst, sie vollends zu beantworten.

## 3. Bardesanes de fato.

Im letzten Kapitel seines vierten Buches handelt Eusehius üher "Bardaisan den Aramäer und seine Schriften". Unter diesen sei eine gewaltige "üher die Zuteilung, welche er schrieb dem Antoninus".

<sup>1)</sup> Jean Paul (Flegeljahre 1, 14) sagt nach Grimms Wörterhuch sogar: Habt also Einsichten!

Mein Kritiker beanstandet wieder, dass ich "Zuteilung" verdeutschte und nicht fatum. Absichtlich verdeutschte ich so das dem Griechischen είμαομένη - verwandt mit μέρος, μοίοα - entsprechende κτώπ. Der "Nichtsvriast" wird dadurch zu keinem Irrtum verleitet, und der Syriast kann gleich "ahnen", dass אסה im Text steht, während , fatum ' ihn auf 's und weiss nicht welche andre Wörter hatte führen können. Es ist wahrhaftig wehmütig, gegen welch kleinliche Ausstellungen man sich verwahren muss.1) damit eine solche Verwahrung aber positiven Gewinn bringe, verweise ich hier anf Angelo Mai's Nova Patrum Bibliotheca VIII, 5, 183 (1871), wo üher den o vios τοῦ Δισσάν gehandelt, d. h. in einer offenbar aus dem Syrischen übersetzten, syrisch aber noch nicht wieder nachgewiesenen Schrift über Bardaisan und andere Syrer interessante Mitteilungen zu finden sind.

Dies die drei Belege meines Rezensenten für das verkehrte Übersetzungsverfahren, das ich mir beim syrischen Eusehius soll haben zu schulden kommen lassen. Vielleicht zeigen diese Beispiele wie viel kirchengeschichtlich und sprachgeschichtlich interessantes Material dieser Übersetzung entnommen werden kann, wenn sie gehörig untersucht wird. Hier muss ich mich begnügen, diese Untersuchungen angeregt zu haben.

<sup>1)</sup> Am gleichen Ort belehrt mein Kritiker, dass ich 80, 21 "nicht ein Schatten" hatte sagen sollen, statt "nicht etwas Schattenhaftes", während ich dech diese Wendung absiehtlich wählte, weil auch der Syrer nicht das Substantiv, sendern ein durch Endung vom Substantiv gebildetes Adjektiv setzte; und das that der Kritiker, nachdem er verher angekündigt hatte, solche Stellen zu besprechen, "die ich anders auffasse sis Nestle und auch demgemäss anden übersetze". Und einer selchen Kritik gegenüber verweigert der Herausgeber der Theol, Litteraturzeitung einem langishrigen Mitarheiter das Wort!

# Zur Quellenkunde der indischen Medizin.

Vot

#### Julius Jolly.

## 2. I-tsing.

Zu der Gruppe der huddhistischen Mediziner, welcher der in meinem ersten Artikel<sup>1</sup>) hehandelte Vägbhaţa und die Verfasser der drei medizinischen Texte der Bowerhs. 2) angehören, ist auch der chinesische Buddhist I-tsing zu stellen, der hekanntlich 671 his 695 n. Chr. Indien hereist hat. Sein vortreffliches Reisewerk 3) hildet eine Fundgrube interessanter Nachrichten über den Stand der indischen Medizin im 7. Jahrhundert, die hier näher geprüft werden sollen, nachdem ich in meiner "Medicin" ) nur kurz darauf hinweisen konnte. I-tsing herichtet gelegentlich (p. 128), dass er in Indien mit Erfolg das Studium der Medizin betrieben, doch als seinem eigentlichen Beruf nicht entsprechend zuletzt wieder aufgegehen hahe. Man darf daher wohl annehmen, dass seine medizinischen Angaben glauhwürdig sind und aus erster Hand stammen. Sie finden sich hauptsächlich in den drei Ahschnitten (Chapters 35 to 37) "on symptoms of hodily illness, rules on giving medicine, hurtful medical treatment must not he practised", und hetreffen inshesondere die medizinischen Schriften, allgemeine Pathologie, Diagnostik, Diatetik, spezielle Pathologie und Therapie,

### Medizinische Litteratur.

Die Medizin ist eine der fünf Wissenschaften (vidya) in Indien und zeigt wie der Arzt nach Untersuchung des Patienten ihm auf

ZDMG. 54, 260—74. Vgl. dazu die beiden Artikel von Dr. P. Cordier in JA. 1901: "Julius Jolly. Zur Quellenkunde der Indischen Medizin" und "Vägbhaţa (Étude historique et religieuse)".
 Vgl. ZDMG. 53, 374—80.

A Record of the Buddhist Religion by I-tsing, transl. by J. Takakusu. Oxford 1896.

<sup>4)</sup> Grandr. d. Indo-ar. Philologie u. Altertumskunde. III, 10. Abkürzungen in gegenwärtigen Artikel wie dort, insbesondere A. — Aşläügahrdaya, B. — Bowerbs, Bh. — Bhävaprakás, C. — Caraka, H. — Ilärita, S. — Aşläügasangraha, Sa. — Sušruta, V<sub>I</sub>. — Vṛnda.

Grund der acht Teile der Medizin Verordnungen giebt (127). Bekanntlich zerfällt der Avurveda in acht Teile (Med. § 10), auch im Einzelnen entsprechen diese Teile den Beschreibungen bei I-tsing. Wunden jeder Art, sowohl innere als aussere = nija oder śūrira vrana und agantu vrana (Med. § 78). 2. Nadelpunktierung (śālakya) bei allen Erkrankungen über dem Hals, d. h. am Kopf und Gesicht = urdhvajatrugataroga Su. 1, 1, worunter Ohren-, Augen-Mund-, Nasen- u. dgl. Leiden zu verstehen sind. 3. Das Gegenstück hierzu bilden die Krankheiten weiter unten am Körper, "diseases of the body", bei Su. kāyacikitsā. 4. "Demoniac disease" oder "the attack of evil spirits" = bhūtavidyā bei Su., die von den verschiedenen Formen der Besessenheit durch deva, gandharva u. s. Dämonen handelt. 5. Agada-Arzneien d. h. Gegengifte = Su. agadatantra, Toxikologie. 6. Kinderkrankheiten, "from the embryo stage until after a boy's sixteenth year" = kaumārabhṛtya, die Kinderpflege und die Kinderkrankheiten umfassend; die Periode der Kindheit reicht nach allgemeiner Ansicht bis zum 16. Lebensjahr, so nach A. 2, 3, 105 vayas tv ā sodašād bālam. Die Reihenfolge von 5. und 6. ist bei Su. u. s. medizinischen Autoren die umgekehrte. 7. Mittel zur Verlängerung des Lebens. Su.'s rasäyanatantra handelt von den Mitteln zur Bewahrung der Jugend und zur Beförderung der Langlebigkeit, Kraft u. dgl. 8. Mittel zur Stärkung und Belebung des Körpers und der Glieder. Su.'s vajikaranatantra hat zwar nur auf Stärkung der sexuellen Potenz Bezug, aber vain heisst auch allgemein , männlich , rasch , mutig' u. dgl. Diese acht Teile der Medizin waren früher in acht besonderen Werken dargestellt, kürzlich verfasste aber ein Mann einen Auszug daraus und fasste sie in einem Lehrbuche zusammen, nach dem alle Arzte in den fünf Teilen Indiens praktizieren; auch beziehen sie, wenn sie sich damit vertraut zeigen, ein auskömmliches Gehalt vom Staate. Takakusu vermutet, dass mit dem hier erwähnten Epitomator der berühmte Susruta gemeint sein könne, der hiernach gleichzeitig mit oder kurz vor I-tsing gelebt hätte. Dies wäre an und für sich denkbar, obschon Susruta schon in so alten Texten wie die Bowerhs, und die Bhedasamhita 1) vorkommt. Jedenfalls sieht aber die Erzählung von dem Auszug aus acht älteren Lehrbüchern wie eine ungenaue Wiedergabe der bei Su. 1, 1 und in etwas anderer Form auch bei anderen Autoren vorliegenden Relation von der ursprünglichen Entstehung und successiven Abkürzung des Ayurveda aus, zumal da I-tsing anderswo (134) auch von dem Zurückgehen der medizinischen Wissenschaft auf Sakra Devendra spricht, wie nach den indischen Quellen zuerst Indra den Ayurveda einem Sterblichen offenbart hat. I-tsing wird also alle seine obigen Angaben aus dem einleitenden Teil eines mit unserem Su. nahe verwandten Lehrbuchs geschöpft haben, das zu seiner Zeit

<sup>1)</sup> Cordier, "Origines" etc. in Annales d'Hygiène 4, 80 f. (1900).

bei den indischen Ärzten allgemein bohes Ansehen genoss. So empfehlen auch Su. 1, 4, C. 3, 8 u. a. Autoren den angehenden Ärzten höchst eindringlich das Studium eines guten Lehrbuchs. I-tsings Bemerkung, dass tüchtige Ärzte boch geehrt und von ihrem Fürsten besoldet würden, bestätigen die indischen Autoren ebenfalls (Med. 28 12 14, 19).

I-tsing könnte als Buddhist mit jenem Lehrbuch auch den Aglängsangraha des Buddhisten Vägbhala gemeint haben, der sich sehon durch seinen Namen als eine Zusammenfassung der acht Teile der Medizin zu rekennen giebt; man müsste dann annehmen, dass auch die Einleitung zu diesem Werk, das im Laufe der Zeit manche Vershaderungen erfahren hat, sich urspfrüglein och genauer an Su. angeschlossen habe, als es jetzt der Fall ist. Ob das "Sastru om medical treatment", aus dem I-tsing eine Verordnung citiert (135), mit dem obigen Lehrbuch identisch ist, lässt sich nicht sagen. Charakteristisch ist auch, dass er als einen berühmten Arzt einzig Jiraka nennt (133), den Zeitgenossen des Buddha, der auch in der Howerhs. vorkommt. An einer anderen Stelle (131) berüht er sich auf ein von Buddha selbst gepredigtes Sütra über Medizin, auch auf den Vinars (139).

## Allgemeine Pathologie.

In dem soeben erwähnten Sütra wird jede Störung der Gesundheit auf die Störung eines der vier Elemente (mahābhūta), d. h. Erde, Wasser, Feuer und Luft, zurückgeführt. Diese vier Elemente, aus denen der Körper besteht (126), entsprechen den fünf Elementen: Luft, Wind, Feuer, Wasser und Erde, aus denen unsere Quellen den Embryo hervorgehen lassen (Med. § 41). Auffallend ist, dass I-tsings vier Elemente zu den vier Elementen der Griechen, freilich auch zu den vier Elementen der Cärväkas. stimmen; sollte sich hier eine Spur aus Griechenland stammender Anschauungen erhalten haben? Auch der Zusammenhang der vier Elemente mit der Humoralpathologie ist hier wie in der älteren griechischen Medizin ein ganz direkter, nämlich 1. chü-lu (qurutva oder guruta) macht durch Zunahme des Elements Erde den Körper träge und schwer: 2. hsieh-po (slesman, Pali semha), durch Zunahme des Elements Wasser entsteht sehr viel Augenbutter oder Mundwasser; 3. pi-to (pitta), Kopf und Brust fiebern stark von der übermässigen Hitze, die das Element Feuer verursacht; 4. p'o-to (vāta), heftiger Athem, von der Bewegung, die das Element Luft verursacht. Von diesen vier Termini ist chü-lu schwer zu identifizieren.<sup>1</sup>) doch wird auch in den indischen Quellen der Erde die Eigenschaft der Schwere beigelegt (quru Su. 1, 41, 1), weshalb z. B. Abführmittel, da sie viel Erde und Wasser

Takakusu denkt an guliner, bemerkt aher, dass gurus phonetisch n\u00e4her
liege. Da guliner eine lokale Geschwalst ist, der Zusammenhang aher auf ein
tiefer gehendes inneres Leiden hinweist, so muss man wohl bei gurus bielben.

enthalten, nach unten drängen (Su. 1, 41, 7). Auch die vier Krankheiten, die nach I-tsing aus jenen vier Zuständen entstehen, nämlich 1. die sinkende Schwere, 2. die phlegmatische Krankheit, 3. das gelhe Fieber, 4, der steigende Athem d. h. Schwindel, Asthma oder Erkältung, sind in der indischen Medizin kaum so nachzuweisen, werden auch ausdrücklich als chinesisch hezeichnet. Dagegen sind Schleim, Galle und Wind (hsieh-po', pi-to, p'o-to) die hekannten drei Grundsäfte der indischen Medizin (Med. § 33), wie I-tsing anch hervorheht, dass hierauf die gewöhnliche Einteilung der Krankheiten in drei Arten beruhe und 1. die sinkende Schwere mit 2. die phlegmatische Krankheit verwandt sei (132). Echt indisch ist anch die Vorstellung, dass der Schleim bei Tagesanbruch vorherrscht (127, vgl. Su. 1, 21 pūrvāhņe ca prakupyati; A. 1, 1, 8; Bh. 1, 29). Wenn ferner als gewöhnlichste Krankheitsursache Übermaass im Essen, daneben auch viele Arheit oder Essen vor Verdanung der zuletzt genommenen Nahrung hezeichnet wird (129), so hat schon Takakusu (131 f.) hiermit Su. 1, 1, 20 parallelisiert, wo die inneren (śārīra) Krankheiten von Speise und Trank hergeleitet werden (annapanamala). Inshesondere ist von den schädlichen Folgen der Unmässigkeit häufig die Rede, so wird die Cholera darauf zurückgeführt (Med. § 52); selhst leichte Speisen dürfen nicht bis zur Übersättigung (atisauhitya) genommen werden (C. 1, 5, 4), wie anch die Rechtsbücher vor atisauhitya warnen (Visnu 68, 48; Manu 4, 62). Ähnliche Wirkungen werden dem ajirna d. h. Essen vor Verdauung der vorigen Mahlzeit zugeschriehen, weshalb man erst nach Verdanung der letzten Mahlzeit gesunde Nahrung mit Maass geniessen soll (jirne hitam mitam cādyāt A. 1, 2, 18). Mit ,viel Arbeit' (much labour) als Krankheitsursache vergleiche man Übermaass in körperlicher Anstrengung, Beischlaf oder Studium, Laufen, Nachtwachen, Lastentragen u. dgl. Su. 1, 21, 16 als Ursache von Störungen. Handlungen in einer früheren Gehurt (karman) sind nach I-tsing oft schuld am Genuss eines Giftes oder an Tod und Geburt (130); in der indischen Medizin werden auch viele Krankheiten als karmaja betrachtet (Med. § 38).

## Diagnostik.

Der Arzt soll dem Patienten verordnen, nachdem er seine Stimme und sein Gesicht geprüft hat (127). Vgl. Su. 1, 10, 8 uturam abhipasyet spréet prochec ca. C. 3, 4, 5 spricht auch von Untersuchung der seurarsitischih. Auch von dem Pulsfühlen ist wiederholt die Rede (133, 136), doch ist in der Kunst des Pulsfühlens China nie von irgend einem Land in Jambudvipa überbotes worden. Die letztere Bemetkung ist wichtig, da die älteren indischen Autoren die später in Indien zu so grosser Vollkommenheit entwickelte Untersuchung des Pulses (nadiparikspi) noch nicht kennen, wonach diese Kunst auf Entlehnung zu beruhen schaint (Med. § 20). Der Kranke selbst soll sich am Morgen untersnebe und wenn er irgend eine Störung in den vier Elementen bemerkt, fasten, wenn Speise im Magen zurückgehliehen ist, den Banch pressen oder streichen (132). Diese Vorschrift erinnert an die nach Vägbhate frühe sofort nach dem Aufstehen vorzunehmende sariraceinta, bei der man prüft, oh man verdaut hat oder nicht (A. 1, 2.1; s. 1, 3).

#### Diätetik.

Die Wichtigkeit der anch von den indischen Medizinern und im Mahavagga so sehr betonten Diatetik, hesonders des Fastens, tritt bei I-tsing vielfach hervor. Anch bei gesundem Zustand wird Mässigkeit im Essen empfohlen, s. o. Fasten ist eine wirksame Kur, gemäss der allgemeinen medizinischen Regel, Krankheiten ohne Dekokte und Arzneien zu heilen (133). Speziell wird eine Menge der verschiedensten Krankheiten aufgezählt, für die das Fasten gut ist (134), es ist his zur Heilnng der Krankheit fortzasetzen, ein oder zwei, vier oder fünf, siehen oder vierzehn oder selhst dreissig Tage lang (127, 132, 134, 137). Vgl. das parimitabhojanam der Medizin und Vr. 3, 1 langhanam ekam muktvā tu na cānvad astīha bhesajam balinah. 7-10 tägiges Fasten wird in der Medizin hei Fieher, Fasten üherhaupt bei Durchfall, Erhrechen u. a. Krankheitszuständen empfohlen (Med. §§ 51-53). Als Nahrungsmittel wird von dem strengen Buddhisten I-tsing hesonders gekochter Reis und Reiskuchen erwähnt, ferner Weizen- und Gerstenmehl, Früchte, Zuckerrohr, Zncker, als Getränke Reiswasser, kaltes Wasser, gekochtes Linsenwasser mit Gewürzen, heisses Reiswasser, heisses Wasser mit trockenem Ingwer, Milch, Ghee, Öl, Honig, Syrup, auch Thee, den I-tsing wohl aus China mithrachte. Vgl. hiermit Med. § 31. Die verschiedenen Arten Reis erscheinen auch in den medizinischen Quellen als die Hauptspeise, auch Wasser, Reiswasser, Ghee, Öl n. s. w. kommt dort häufig vor, nur der Thee scheint erst in einem medizinischen Werk des 18. Jahrhunderts aufzntreten.1) Das Verbot Zwieheln zn geniessen, ausser hei Erkrankungen (137 f.), mag aus dem Cullavagga 5, 34 stammen, doch erscheinen Zwieheln auch in der Medizin nur als Arzneimittel, und Bezeichnungen wie yavanesta, śūdrapriya beweisen, dass sie als nur für Barbaren und Knechte geeignet galten. wie sie anch im Dharmaśästra verhotene Speise sind (Visnu 51, 3; Manu 5, 19). In negativer Beziehung hildet die Übergehung jeder Art von Fleisch, Fleischbrühe und Spirituosen hei I-tsing ein charakteristisches Moment; der Buddhist ist hier ganz offenhar den Lehren des Vinaya, nicht der indischen Medizin, gefolgt.

## Spezielle Pathologie.

Die wichtigsten Krankheitszustände und -Ursachen hei I-tsing (s. auch oben Medizinische Litteratur und Allgemeine Pathologie) sind etwa folgende, die ans den medizinischen Werken zu ent-

<sup>1)</sup> Vgl. Sinh Jee, Hist, of Aryan Medical Science, 122.

nehmenden indischen Bezeichnungen füge ich in Klammern beit Cholera (rüpicichz); Fieber, akutes Fieber (jwzra, amgivara); Diarrhös, Halhtagsdiarrhös (atisära, ämättesira); Malaria (röjamajaran); Kopf-who (śiroraya); Herleiden (hydroya); \*\*n. sudden rush of blood causing fever' (raktapitta?); Anschwellung des Magens (gulma, udran); Schwindel (börnan); Erkültung, Schleim im Schlund und Stimmlosigkeit (swarabheda, pratisjaya, pinasa); Feng-chi, Wind-Druck' (vätasyddh; Pai uttäbadha); Indigestion (ajran); chronische Leiden (dirpdaraya); Augenleiden (aksiroya); Zahnweh (dentaya, dalana); phlegmatische Krankheit (daismilar oya); Asthma (śraża); Vergiftungen (cisa); Bisse giftiger Schlangen (danso bhoji-fratb); Karhmel oder Belun (śobla, phaka); Hand-und Prassehmerzen (vatarakta?); Verjettungen durch Bitz, Klima, Schwert der Pfell (agantavarua, śdaya), oder durch einen Sturz (patana).

## Therapie.

Heilkräuter, pflanzliche Heilmittel (ausadha) spielen hei I-tsing, wie in der älteren indischen Medizin, die Hauptrolle. Er nennt auch chinesische Heilkräuter, wie z. B. die Ginsengwurzel, heht aber die Verschiedenheit derselben von den indischen hervor. Als indische nennt er namentlich: haritaka (Terminalia Chehula) "abundant in India" (128), speziell werden die Schale und der Saft hervorgehoben (134), Pillen mit Ingwer und Zucker gegen Durchfall, Schwindel, Schnupfen, Indigestion empfohlen. Schon B. 2, 917 ff. enthält ein ganzes Kapitel über die Heilkraft dieser Frucht bei Indigestionen, Katarrhen u. s. w., in dem auch Zusätze von Ingwer und Zucker u. a. erwähnt werden. Bh. 1, 1, 158 stellt haritaki an die Spitze aller Heilmittel. Vgl. auch Dutt, Mat. Med. 160 ff.; Mahavagga 6, 1, 6. In Nordindien kommt hisweilen kunkuma (Crocus sativus) vor (128). Auch nach Bh. 1, 1, 189 kommt der heste kunkuma aus Kaschmir, Su. 1, 38, 21 nennt ihn im elādigana, An dritter Stelle erwähnt I-tsing a-wei (asa foetida, Teufelsdreck) als "ahundant in the western limit of India", nach dem Kommentar des Kāśyapa in Persien. Auch der indische Name bahlika weist auf persische Herkunft hin, gewöhnlich ist die Bezeichnung hingu, die in Rezepten häufig vorkommt. Unter dem "Kampfer der Südsee" (129), d. h. des malaischen Archipels, ist vielleicht die aus Borneo stammende Varietat von karpūra zu verstehen, die als apakva bezeichnet wird, s, Dutt l. c. 223. Die drei Arten von Kardamomen sollen in Siam vorkommen; in der indischen Medizin wird gewöhnlich nur zwischen grossen und kleinen Kardamomen (ela) unterschieden, sie erscheinen als ein indisches Produkt. "Cloves" (129) sind schwer zu identifizieren. Ingwer, Pfeffer und langer Pfeffer bilden eine Mischung, die besonders bei Erkältungen empfohlen wird (135, 140). Diese Mischung kommt unter dem Namen "die drei scharfen" trikatu in der Medizin häufig vor, und so kennt schon der Mahävagga 6, 17, 1

einen tekatula-Brei und B. 1, 74 triny üsanāni, B. 2, 29 trikatukam (mit anderen Substanzen zusammen als Mittel gegen Seitenschmerzen, Husten u. a. Leiden), B. 2, 35 katutrikam, B. 2, 40 katukatrikam u. s. w. Aus einem medizinischen sästra citiert I-tsing (135) die Regel: Alle Stoffe mit scharfem oder heissem Geschmack beseitigen Erkältungen, ausgenommen trockener Ingwer; doch ist derselbe auch heilsam, wenn man ihn mit anderen Stoffen vermischt." Der getrocknete Ingwer kommt unter verschiedenen Namen wie śunthi, viśva, nagara, viśvabhesaja, mahausadha in der Medizin vor, wird als scharf (katuka) und heiss (usna) bezeichnet, bildet einen Bestandteil vieler Rezepte und wird u. a. auch für Husten (kāsa) empfohlen. Beiläufig ist es interessant, dass I-tsing sich hier mit der Lehre von den 6 rasa vertraut zeigt, doch gehört die Wärme eigentlich zu den Kräften (virya), vgl. Med. § 23. Über die Zwiebeln (paländu) s. o. Diätetik; Vinaya und Äyurveda stimmen hier genau überein, vgl. Cullavagga 5, 34, 2 (Zwiebeln gegen Wind im Magen) mit H. 1, 16 (palandur vatakaphaha). Über den medizinischen Gebrauch von Senf, der für Erkältungen gut sein soll (135), s. Dutt 134 f. Abkochungen der Süssholzwurzel empfiehlt I-tsing bei Fieber (140); in der Medizin kommt die Süssholzwurzel (yasti, madhuka, madhūka) häufig vor, bei Fieber z. B. Vr. 1, 153. Von pflanzlichen Zusätzen bei Arzneien nennt I-tsing Zucker, Syrup, Obstsaft, Öl, entsprechend den -guda, -gutikā, -modaka, -khandapāka, -taila der medizinischen Werke.

Mineralien treten in I-tsinge Pharmakopöe zurück, doch erwähnt er Schwefelkies und Schwefelhumen als Gegengifte (140) und spricht von heilkräftigen Steinen (1361), was sich aber nur auf China zu beziehen scheint. Auch das Verschlucken des "roten Steins" oder "fügeenden roten Steins" soll nur in China vorkommen (135) und zwar den Hunger stillen, aber auch Krankheiten und haufig den Tod herbeifihren. Da mit dem roten Stein Zinnober oder rotes Quecksilbersulfid (rasasnidara) gemeint ist, so liegt hier eine Erwähung der Quecksilbergräparate vor, die in der späteren

<sup>1)</sup> Vgl. Takakusus Note 1, p. 139.

indischen Medizin so grosse Bedeutung erlangt haben (Med. § 26). Vielleicht kam der innerliche Gebrauch von Zinnober oder rotem Quecksilbersulfid in China früher auf als in Indien.

Was die Form und Bereitung der Arzneien betrifft, so erwähnt I-tsing wie die indischen Mediziner Pillen (vatikā, autikā, modaka). Pulver (cūrna) und Dekokte (kaṣāya, kvātha, pāniya), zum äusserlichen Gehrauch Pflaster (pralepa). Von den fünf Kurmethoden (pancakarman) beschreibt er (132) nur das Erhrechen (vamana). Dabei entspricht das Drücken und Streichen des Bauchs am Nabel, der reichliche Genuss warmen Wassers, die Einführung des Fingers in den Schlund, um Erbrechen zu bewirken, das fortgesetzte Trinken und Vomiren dem näbhiprapidana, usnodaka, angulibhyam vamet. hinavegah kanādhātrisiddhārthalavanodakaih vamet punah punah S. 1, 27; A. 1, 18. Wunden und schmerzhafte Stellen sind mit Ol und heissen Tüchern zu hehandeln (133); dies ist in der Medizin sneha und sveda, vgl. Med. §§ 24, 82. Auch die Anwendung des Brenneisens (agnikarman) und das Durchstechen, die Nadelpunktierung (vyadhana, śālākya) sind I-tsing (127, 129, 136) nicht unhekannt, doch rühmt er die Überlegenheit der chinesischen Ärzte in diesen Künsten.

Die vorstehenden Auszüge reichen wohl hin um zu heweisen, dass I-tsing sich während seines langen Aufenthaltes in Indien ganz respektable medizinische Kenntnisse zu erwerhen wusste. Es mag sein, dass ein erheblicher Teil seiner Angaben nicht aus dem von ihm selbst beschriehenen Lehrhuch der Medizin, sondern aus dem Vinaya, besonders aus den medizinischen Kapiteln des Mahavagga (6, 1 ff.) stammt, auch abgesehen von den diätetischen Regeln (s. o.); so vergleiche man mit den soeben besprochenen Heilmitteln: haritaka, hingu, tekatula, singivera, pippala, tela, madhu, gomutta, cunna, kasāvodaka, sedakamma u. s. Auf jeden Fall gewähren aber seine Nachrichten ein anschauliches Bild von der damaligen Entwicklungsstufe der indischen Medizin und sind gleich wertvoll durch das was sie uns bieten und was sie übergehen. So scheint die bei ihm vorliegende Form der Lehre von den Elementen und von der Humoralpathologie noch direkten griechischen Einfluss zu verraten; andrerseits ist ihm das den Indern aus Arabien angekommene Opium anscheinend noch fremd, und von dem Pulsfühlen und dem innerlichen Gebrauch des Quecksilbers wie überhaupt der metallischen Präparate in Indien scheinen hei ihm nur Anfänge vorzuliegen.

# Usaiiid — Usaiiidī — Usaidī.

#### Von

#### A. Fischer.

Wright's Grammar of the Arabic Language', vol. I, § 255, rem. b enthalt folgende Regeln au Bildung der Nomina relativa. Words of the form العنية (for العنية) from radicals medie و و ج ربية (المنية) reject the second و along with its vowel kera, or in other words follow the shorter form المنية على المناسبة المناسبة المناسبة و ال

Diese Regeln sind zweifellos richtig. Vgl. Sibagaih, ed. Deren-فدا باب الاتعاقة الى كلّ اسم يُلِى آخِرُهِ عَلَيْهِ اللهِ المُعاقدة الى كلّ اسم يُلِى آخِرُهِ عَلَيْهِ اللهِ المُعاقدة اللهِ مُعَيِّرٍ فَلْقَا اتفعتُ اللهُ شيء من فدا تركت الياء الساكنة وحدفت المحكركة لتقارب الياءات مع الكسوة التي في الياء التي في الياء التي في الياء الله عقوب المنافقة والله عنها كنه المنافقة والمنافقة 
<sup>2)</sup> Derenbourg hat wiederholt أسيد.

وكذلك تقول العرب، وكذلك سيد وميت وتحوهما الأنهما ياءان مدغَّمةٌ احداهما في الاخرى يَليهِما ( آخرُ الاسم وهم يحذفون هذه الياءات ( في غير الاضافة فاذا اضافوا فكثرت الياءات وعدد للحروف الزموا انفسهم إن يحذفوا فممّا جاء محذوفا من محو سَيّد ومَيّت مَنْنَ ومَيْتُ ولَيْنَ وطَيْبٌ وطَيْبً واللهِ عَنا اصفت لم يكن الله الحذف اذ كنتَ تحذف هذه الياء في غير الاضافة تقول سَيْدي وطَيْبيِّي اذا المفت الى طيب (" المفت الى طيب); Ibn Qutaiba, Adab al-kātib, ed. Grünert, وإن نسبتَ الى اسم قبل آخِرِه ياءً ثقيلة خَفْقتَها فقلتَ (8. ٣.٧:4 : Ibn Iasīš S. vf. أُسَيْدَ أُسَيْدَى وحير ( حُمَيْرَى وطَيِب طَيْبي قل صاحب الكتاب وتُحذَّف الياء المتحرِّكة من كلَّ مثال قبل آخره ياءا مدَّعْمَةُ احديثِما في الاخرى الحو قولك في اسيد وجير وسيد وميت أُسَيْدين وحُمَيْري وسَيْدي ومَيْتي، قال الشارج الباب في كلّ اسم قبل آخره بالا مشدّدة إن تَفكَ الانتامَ وتحذف الياء المتحرّكة عقول في اسيد وحمير تصغير أَسْوَد وحمار اسيدى وحميرى ومثله al-Anbari, Asrar في النسب الى سيد وهين سيدي وهيني النب al-darabīja, S. 169, 2: أن قيل فلمَ وجب حذف الياء المتحرِّكة ممًّا قبل آخره ياء مشدَّدة محوَّ قولهم في النسب؟ اسيَّد اسيَّدي ومحو نلك قيل لئلًا تجتمع اربع ياءات وكسرتان ونلك مستثقل الن Sahāh und Lisān al-sarab unter وتتعفير الأَسْوَد اسيّدُ (أ والي :سود شئت أَسْيُودُ(٦ اي قد قارب السوادَ والنسْبةُ اليد اسيْدي جدف .etc الياء المتحبِّكة

<sup>1)</sup> Derenbourg يليها 2) Derenbourg ثاياء الله المحذفون هذه الياءات

<sup>3)</sup> Derenbourg - dib.

<sup>4)</sup> Brockelmann machte mich auf diese Stelle aufmerksam.

<sup>5)</sup> Grünert حمير.

<sup>6)</sup> So Seybold, offenbar aber ist سيّد النسب الى اسيّد zu lesen.

<sup>7)</sup> Lisan أسيود und أسيد 7)

Bei Wright folgt aber noch als Zusatz, den erst die dritte Auflage gehracht hat: ,But أُسَيْدُ as a tribal name has . أُسَيْدُ Diese Angabe, in Verbindung mit Stellen wie Mustabih S. 11": und Şafi ad-Din وبالصمّ والتثقيل [الأسيّدي] بطن من تَمِيم الن Ahmad b. 8Ahd Allah al-Hazragı al-Anşarı, Hulaşat Tadhib Tahdib al-Kamāl fi asmā' ar-rigāl,1) S. f.v, 4: عرون بن رياب التميمة hat mich veranlasst in الاسيدى بصم الهمزة وكسر التحتانية الن meiner Anzeige von Hell's Farazdaq B, Lit. Centralhlatt 1902, Sp. 946, Anm. die Form الأسيدي, die konsequent im Cod. der Aja Sofia und ehenso z. B. Kāmil, ed. Wright, S. 4A erscheint, für fehlerhaft zu erklären. Bei nachträglichem genaueren Zusehen finde ich indes, dass اسيدي und das lautlich verkürzte اسيدي neheneinander hergegangen sind, dass folglich die Angahe hei Wright der Korrektur hedarf und meine Ausstellung unbegründet war. Das Nähere ergeben die folgenden Belege. Ibn Duraid, Ištiqaq, S. 17v, 1; اسيد بن عمرو واسيد تصغير اسود في لغة بني تميم وسائر العرب("

Vgl. die Einieltung zu meinen "Biographien" und HH. V, S. 240.

2) Weniger bestimat in dieser Hinstelk Stbaşath II, p. 1977. 15: كِذْنَك في أسود أسيد وفي أَعْور أعير .... واعلم أن من العرب من العرب من العرب الموادق في عدم المحتجدة المحتجدة المحتجدة المحتجدة القلب والانتقام وثبت اذا حقيت ذلك فلك فيه وجيان احداثها ألقاب والانتقام وتو الكثير الخياد حُو وليك اسهد واعر .... الثانى الالخيار فتقول من المحتجدة المحتجدة المحتجدة المحتجدة المحتجدة المحتجدة المحتجدة المحتجدة المحتجدة والمحتجدة والمحتجدة والمحتجدة المحتجدة المحت

ليلةُ حَتَى أَيْسَ فيها شَكُّ أُحُكُ حتَّى ساعدى مُنْفَكُ الْسَهْرَنى الْأَسَيْرَدُ الْأَسَكُ

يعنى البراغيث

يقرل أُسَيْود فاذا نسبوا اليه قالوا اسيْديّ كرَّفوا(1 كَثرة الكسرات السيدي مصغرا :Lubb al-Lubāb ا .واستثقلوا أن يقولوا اسيدي Safi ad-Din بتشديد الياء وسكونها الى اسيد بطن من تميم Ahmad b. fAbd Allah, Hulaşa, S. 11, am Rande zu حنظاة بين بتشديد التحتانية وتخفيفها :الربيع بن صَيْفي التميمي الاسيدى gemeint natürlich das Gamis al- كذا صَبَطَّه في جامع الاصول اعد uşul li-ahādıt ar-rasul von Magd ad-Dın Mubarak Ibn al-Atir; s. HH. II, S. 501 ff. u. a.). Elzz ad-Din SAli Ibn al-Atir, Specimen el-Lobabi, ed. Wüstenfeld: السيدى اسيد شو بطن من تميم يقال له اسيد بن عمرو بن تميم علت المحدّثون يشدّدون الياء في Derselbe, Kamil, ed. Torn. عده النسبة وامّا النُّحاة فانَّمْ يسكّنونها berg, V, S. ٩٣, 15, mit Bezug auf معرب يزيد بن عمير الاسيدي السيدي بصمر الهمزة وتشديد الياء فكذا يقوله المحدثون واما النحاة فانهم يخفّفون الياء وعي عند للجميع نسبة الى اسيد بن dagegen ibid., S. 1.A, 2 عمرو بن تميم بصم البمزة وتشديد الياء mit Bezug auf dieselbe Persönlichkeit nur: السيدي بصم الهمزة Derselbe, Usd al-raba, II, S. W, 4, وتشديد الياء تحتبا نقطتان اسيد بضمّ البمزة : حنظلة بن الربيع التميميّ الاسيديّ gleichfalls zu وفتم السين وتشديد الياء تحتها نقطتان والحدثون ينسبون اليد :سود Tag al-sarus unter بالتشديد ايضا واعل العبية يخففون (واسيد مصغم) عن الاسود وإن شئت قلته اسيود (عَلَمٌ) . . . . . قالوا هو اسيد بن عمرو بن تعيم نقله الرُشَاطيُ (" وذكر منهم من التحابة حنظلة بن الربيع . . . . وامّا النسبة الى جدّ فابو بكر حمد بن احمد بن اسید بن محمد بن السید بن عاصم المديني توفى سنة ۴٦٨ يشدّدها المحدّثون والتحاة يسكنونها

1) Wüstenfeld أَحُرُهُوا 1)

Offenbar in seinem Iqtibās al-anuār us-litimās al-arhār fī ansāb asahāba ya-ruyāt al-āṭār; s. Ḥḍi. I, S. 375, Jāqūt II, S. vol.

(hierzu mit Recht am Rande die Bemerkung des Herausgebers: رواده وامّا النسبة الى جدّ الج كذا بالنسج والتحرّر عده العبارة

Von diesen Stellen sind natürlich die vier letzten, die zwischen den beiden zur Diskussion stehenden Wortformen in der Weise unterscheiden, dass sie اسيدى für die Traditionarier, اسيدى dagegen für die "Grammatiker" in Anspruch nehmen, die wichtigsten, Dass diese Unterscheidung nicht aus der Luft gegriffen ist, erhellt schon aus dem von mir im Voranstehenden mitgeteilten Material, denn thatsächlich verzeichnen sämtliche namhaft gemachte Philologen (Stbauaih, Ibn Qutaiba, Ibn Duraid, Gauhari, Zamahšari, Anbāri, Ibn Jasts und Ibn Mangur) nur die Form إسيدي, während umgekehrt die Vertreter der Traditionswissenschaft und der ihr näher stehenden Disziplinen (die beiden Ibn al-Attr, Dahabl und Ahmad b. 3Abd Allah al-Hazragi) nur إسيدي gelten lassen oder ihm doch den Vorzug geben. (Bei dem Encyklopädisten Suiuti und dem ganz modernen, mehr oder minder adiaphoristisch kompilierenden Muhammad Murtadā az-Zabīdī darf man keine scharf ausgesprochene Richtung suchen; ihr Zeugnis kommt deshalb auch für die vorliegende Frage nicht in Betracht.) Wollte man sich der Mühe unterziehen, unsere Nisba in den Werken der ältesten Vertreter des Hadīt, bei Mālik b. Anas, Buhārī, Muslim etc., aufzusuchen, so würde man aller Wahrscheinlichkeit nach überall nur die Form

Nach allem kann es nicht überraschen, dass Mubarrad im Kämil und Muhammad b. Habib im Diwan des Farazdaq die Nisba des siUmar b. Jazid b. siUmair nicht السيدي, sondern السيدي wiskeliseren; gehören doch beide zu den Sprachwissenschaftlern. Korrigiert man ihnen, wie ich es a. a. O. gethan habe, ein السيدي in den Text, so stört man damit die Einbeitlichkeit ihrer Sprache.

finden استدى

Zu entscheiden, welche von beiden Wortformen die bessere sei, dürfte schwer fallen. Jedenfalls hat man kein Recht, المسيدة المستخدة des balb ohne weiteres den Vorzug zu geben, weil es sich des Beifalls der Grammatiker erfrent. Wir wissen ja jetzt zur Genfüge, dass nicht alles, was uns die Grammatiker auftischen, gesunde und zulängliche Nahrung ist, dass sie — und von den Bayieren gilt das bekantlich in noch höberem Grade als von den Küftern

- teils infolge ihres geistlosen Beharrens auf dem einmal von Stbauaih gelegten Grunde, teils infolge einer verhängnisvollen Überschätzung der Theorie ganze Partien wertvollen Sprachgutes entweder ignoriert oder nach Bedarf auch vergewaltigt und gefälscht haben, wie sie sich auf der andern Seite durch ausgesprochen kasuistische Neigungen haben bestimmen lassen, in ihren Vorlesungen und Büchern mit zahlreichen Wortformen und Konstruktionen zu operieren oder richtiger zu spielen, die der wirklichen Sprache offenbar fremd waren. Es ware somit recht wohl denkbar, dass nicht اسيْدى, sondern أسيد, die üblichere, dem unbefangenen Sprachbewusstsein eigentümlichere Form war, die die Grammatiker indes ignorierten, weil sie dem oben mitgeteilten, schon früh erkannten und formulierten Lautgesetz widersprach. Den Grund dafür, dass sich diese Form der Einwirkung dieses Gesetzes entzog,1) würde man dabei in dem Umstand sehen können, dass zunächst nicht auf اسيد, sondern auf das gleichfalls existierende, allem Anschein nach ziemlich häufige auf hinweist, also mehrdeutig ist. In ähnlicher Weise hat man ja zu أب بَدُّة

die Nisba بگرای statt des zu erwartenden بگرای gebildet, weil letzteres immer nur an بر ملوم البو بکو denken liess, und verwandte, freilich nicht konsequent durchgeführte Differenzierungen liegen vor in مدنی (بریوی) "algecirasitisch" neben جزری mednisch", in شفیی neben نگفتی neben مکنی nednisch", in رئیسی nednisch", in

1) S. die Lexika und sonstigen Nachschlagebücher, besonders Jajät II, والنسبة اليها [الجويوة الخصواء ] جويرى والى التى قبلها :8. vo, 17: للها الجورى نسبة الى جويرة ابن عمر style بالمؤقل سعة الى جويرى للفوق والى اقليم الجويرة ... والى الخويرة لخصواء مدينة بالاندلس ولكن اكثر ما يُغسب اليها الجويرى.

ذكر ابن :10 Nacheblagobücher, besonders Jaqüi IV, 8, fof, 13: وابن القَيْسُولَتِيَّ إِلَّسِنَادَهُ الْ مُحَمَّدُ بن اسماعيل المُحَارَى قال المَدينة ولم يفارقها والمَدْنَى الذَّي الذَّي تُحَلِّ عَنْهَا وَكَانِ مَنْهُ والشَّهِ وَلَمْ يَفَارِقُهَا وَالمَدْنَى الذَّي تُحَلِّ عَنْهَا وَكَانِ مَنْهُ والشَّهِ وَعَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ عَنْهُ السَّولُ عَنْهَا وَالى عَيْرِهَا مِن المُدُنِ مَدينَى لَلْوَقَ لا لَعَلَمْ احْرَى وَرَمًا وَلَا يَعْلَمُ احْرَى المُدُنِي مَدينَى لَلْوَقَ لا لَعَلَمْ احْرَى وَرَمًا وَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْعَلَمْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ الْمُو

das es sich bei unseren beiden Wortformen (und nicht minder bei nieden Wortformen (und nicht minder bei قطيعة etc.) um dialektische Verschiedenheit handelt, wie solche wohl auch dem Nebeneinander von والمسلمة بين المسلمة والمسلمة والمسل

Es handelt sich in den voranstehenden Erörterungen nur un eine Minttie, dieselbe hat aber insofern auch allgemeiner Bedeutung, als sie zeigt, wie viel Paktoren bei einer streng methodischen Behandlung der Grammatik des Schriftansbischen berücksichtigt sein wollen und wie viel Vorsicht eine solche Behandlung erfordert. Es genügt mäulich keineswegs, dass man in weiten Bereiche der arabi-

مدين قالما العير [النابع 1500] وتحوه فلا يقال ألا مديني المدينة فالرجل والثوب مُذَفَى والتأمِر وتحوه مديني لا المدينة فالرجل والثوب مُذَفَى والتأمِر وتحوه مديني لا المنابعة المالية المنابعة ا

- دَنُوا فَقْعَى فَ فَقَيْم وَقَقِيم حَتَى مِن 11: بن كُلُّهُ وَقَلِم كَنَا لَكُونُ الْفَقِيم كَنَالَةُ السَّهُور وَقَ مُأْتِحَ خُواعَةٌ مُلْحَى وَتُولِنَا فَقَيْم كَنَالَةً لَكُونَ لِمَا الْحَدِيقِ فَقَيْم كَنَالَةً لَاللَّهُ عَلَيْكَ لَا اللَّهُ وَالنَّسِيةُ اللَّهِ فَقَيْمَ بِنَ جُرِيرٍ بِنِ نَازُم والنَّسِيةُ اللَّهِ مُلَيَّحَى وَوَلِمُ النَّاسِيةُ اللَّهِ مُلَيَّحَى مَا النَّوْنِ والنَّسِيةُ اللَّهِ مُلَيَّحَى مَا اللَّهِ اللَّهِ مَلَّاتِهِ عَلَيْكُ اللَّهِ اللَّهِ مُلَكِّحَى مَا اللَّهِ اللَّهِ مُلَكِّحَى مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَلَا مَا اللَّهِ مَلَّةِ بِنَا اللَّهِ فَيَالِم مَلِيّةً وَمِنْ اللَّهِ فَيَعْمَى مَا اللَّهِ مُلْكِحَى اللَّهُ اللَّهِ لِمَا لَمُنْ اللَّهِ فَيَعْمَى اللَّهُ اللَّهِ لَمُنْ اللَّهِ لِمَا لَمُنْ اللَّهِ لَمُنْ اللَّهِ لَمُنْ اللَّهِ لَمُنْ اللَّهِ لَمُنْ اللَّهُ لِللَّهِ لَمُنْ اللَّهُ لِلَّهِ لَمُنْ اللَّهِ لَهُ لَلَّهُ لِمُنْ اللَّهُ لِلَّهُ لِلْمُنْ اللَّهُ لِللَّهِ لَمِنْ اللَّهُ لَمُنْ اللَّهُ لِمُنْ اللَّهُ لِلَّهُ لِلَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلَّهُ لِمُنْ اللَّهُ لِللَّهُ لِلِمُ لِلْمُنْ اللَّهُ لِللَّهُ لِلَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهِ لَلِهُ لِللَّهُ لِلللَّهِ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهِ لِلللَّهُ لِلللَّهِ لَلْمُنْ لِلللْهُ لِللللَّهُ لِللللْهُ لِللْهُ لِلللْهُ لِللْهُ لِلللْهُ لِللْهُ لِللْهُ لِلللللْهُ لِللْهُ لِللْهُ لِللْهُ لِلْهُ لِللْهُ لِلللْهُ لِللْهُ لِللْهُ لِلْمُنْ لِللللْهُ لِللْهُ لِلْهُ لِللْهُ لِلْهُ لِلْمُ لِللْهُ لِللْهُ لِللْهُ لِللْهُ لِلْهُ لِلْمُنْ لِلْهُ لِلْمُلْكِلِيلِي لِللْهُ لِلْمُلْلِمُ لِللْهُ لِلْمُلْلِمُ لِلْمُلْلِمُ لِللْهُ لِلْمُنْكِلِيلُولِ لِللْهُلِلْمُلِلْلِلْلِيلُولِلْلِيلُولِيلُولِيلُولُولِلْلِلْلِلْلِلْلِلِلْلِلْلِلِلْلِيلُولِ لِلْمُنْلِلْلِلْلِلْلِلْلِيلُولِ لِلْمُنِلِ
  - 2) Sib. II, S. 44, 18; Ibn Jacis II, S. vfa, 3; vvl, 20 und Lexika.
- Ibn Ja?iš II, S. vfa, 4; vvl, 21; Schwarzlose, Waffen, S. 218; Lexika;
   Ḥamāsa, ed. Freytag, S. শa, 16 etc.

Wellbausen, Skizzen I (Lieder der Hudballiten), S. f<sup>\*1</sup>, Nr. f<sup>1</sup>.; Wright. Reading-Book, S. 15, Z. 8, 10.

schen Litteratur Wortformen und syntaktische Konstruktionen sammelt und dann unterschiedslos in der Grammatik registriert. Es ist vielmehr zu bedenken, dass sich die hauptsächlichsten Gattungen der arabischen Litteratur, und zwar gerade der Litteratur der Blütezeit, nicht nur stofflich, stylistisch und lexikalisch, sondern, mehr oder minder scharf, auch grammatisch von einander unterscheiden. In Betracht kommen hier vornehmlich; erstens die alten Gedichte. auf denen die nationalarabischen (und damit bekanntlich noch immer auch unsere)1) Grammatiken, Lexika etc. vorwiegend beruhen und die zugleich der Mutterboden für die gesammte spätere klassizistische Litteratur (darunter die Meisterwerke eines Hamadani, Harīri, Zamahsarī etc.) geworden sind; zweitens der Koran (dessen Arabisch ich nicht, wie Wellhausen, Skizzen I, S. 105 für, "ganz unarabisch" halte, in dem ich vielmehr auch in sprachlicher Hinsicht eine bewundernswerte Leistung erblicke)2); drittens die alte erzählende Prosa in den Profanwerken (zu der natürlich auch die Sijar- und Marazī-Litteratur gehört), die allerlei syntaktische Besonderheiten zeigt, wie ich sie sonst nur in der Volkslitteratur, der 1001 Nacht etc., gefunden habe,3) und viertens der Hadit, dessen sprachliche Reinheit, wie ich soeben schon hervorhob, nicht über ieden Zweifel erhaben ist.4) Die Unterschiede, die in grammatischer Beziehung zwischen diesen vier Hauptzweigen der ältesten arabischen Litteratur bestehen (auf Unterabteilungen lasse ich mich hier nicht ein), wird man bei streng methodischer Behandlung der Grammatik, die natürlich in erster Linie auf Einheitlichkeit und innere Zusammengehörigkeit des behandelten Sprachmaterials zu sehen hat, nie ignorieren dürfen.

Nöldeke's "Zur Grammatik des classischen Arabisch" inauguriert aber hereits glänzend eine neue Periode grammatischer Forschung auf arabischem Gehiete.

<sup>2)</sup> Die Arnber haben zu jeder Zeit ein so feines Sprach- und Stylgefühl besensen, dass der öffenbar hedeutende Elndruck, den der Korza and die Zeitgenossen des Propheten gemacht hat gann nuverständlich wäre, weilte man in mit Wellhaussen ein sprachliches Monstrum sehne. Ein Arnber, der sich in sprachliches Beschwäng licherlich gemacht hätte, wirde als unter seinen Volkstruck und der Schaffen der Schaffe

<sup>3)</sup> Die alten Philologen haben sie nicht für "pozi gehalten und citieren ist daher nicht. Das darf uns den nicht abhalten, ihr die, m. E. reicht hohe, Stellung einzurstumen, die ihr zweifellen nakommt, um so weniger als sieh das Urteil der Philologen nicht saf sprachliche, sondern auf religiöne Momente gründete und offenhar darch den sebon frih entstandenen allegeneinen Gegunstat zwischen Hadij und Historie stark beseifunste.

<sup>4)</sup> Ehenso nrteilt Nöldeke, Zur Grammatik, S. 2.

## Ānandavardhana's Dhvanvāloka.

Übersetzt von

## Hermann Jacobi.

## Erstes Kapitel.

- 1 Des kraft seines Willens löwengestaltigen Madhufeindes (Visqu's) Krallen, ob deren Lauterkeit und Schönheit der Mood sich härmt, mögen euch helfen, sie die das Leid Schutzflehender vernichten.
- Von Denkern ist die Seele der Poesie unter dem Namen "Ton" sehon früher gelehrt worden: diesen haben einige geleugnet, andere erklären ihn als auf Übertragung beruhend, noch andere
- 3 nannten sein Wesen unaussprechbar. Also lehren wir dessen wahre Natur, um das Herz der Leute von Geschmack zu erfreuen.

Von Denkern, d. h. solchen, die das Wesen der Poesie kennen, ist die Seele der Poesie, was als "Ton" bezeichnet wird, in stetiger Tradition gelehrt d. h. erklütt worden. Ob er gleich klar vor dem Geiste der Leute von Geschmack dastelts, so haben ihn doch einige geleugnet!). Und bei seinen Leugnern sind folgende drei Auffassungen möglich.

Some de la faction de la facti

<sup>1)</sup> Da das Perfekt (parofese bl) einen Vorgang beseichnet, den der Sprechend nicht sellst währgenommen hat, so deute hier nach Ahh, die Vern jogodur an, dass die angedührten und viderlegten Ansichten nicht thatskelbt von Gergaern der Drausillehre so aufgestellt worden sind, sondern derplichen Ansichten die theoretisch denkbaren seien. Wir haben es also mit einer p\u00fcraren der sind, sonder unter her bestehen bericht.

<sup>2)</sup> Ich streiche varna vor samghatanü, weil es in dem pratika febit. Im folgenden Satze ist ryttayo nach vyttayo pia susgefallen. Zur Sache siehe Note zu III, 2 und die Diskussion zu III, 6. Die hier ausgesprochene Ansicht ist nach Abb, p. 114 die Udbhata's und anderer.

unserer Kenntnis gelangt die von einigen aufgestellten "Tonarten" upanāgarikā etc., die nicht anders als die vorhergenannten Ele- 6 mente wirken 1), sowie die desgl. Stilarten Vaidarhhi etc. Was gübe es in der Poesie ausser all' diesem noch, das man als Ton bezeichnen könnte?

Andere könnten sagen: es giebt keinen "Ton" 2). Denn eine (vorgehliche) Art von Poesie 3), welche dem anerkannten thatsächlichen Inhalt (der Poesie) nicht entspricht, ist ehen keine Poesie 7 mehr. Denn die Definition von Poesie hestimmt, dass sie aus sprachlichem Ausdruck und Inhalt hesteht, welche heide zusammen Leuten von Geschmack gefallen 4). Und diese Definition trifft nicht zu auf ein Gehiet, das nicht dem anerkannten thatsächlichen Inhalt der Poesie entspricht. Und wenn auch eure Bezeichnung von "Ton" als Poesie einige Leute von Geschmack zu Anhängern eures Systems geworben hat 5), so findet sie, ohschon auf Grund von deren Anerkennung in Kurs gesetzt, dennoch nicht die Zustimmung sämtlicher Gelehrten.

Noch andere 6) könnten die Leugnung des "Tones" in anderer 8 Weise begründen: Es ist nicht möglich, dass der sogenannte "Ton" eine absolut neue Sache sei. Denn sofern er nicht von dem verschieden sein sollte, was in der Poesie Gefallen erregt, müsste er unter den hekannten Schönheitsursachen der Poesie einbegriffen sein. Indem man sie oder eine derselhen neu benennte 7), könnte man jeden beliebigen Namen wählen "). Oder, da die Formen der Rede zahllos sind, 9) könnte irgend ein Varietätchen von den berühmten Poetikern nicht ausdrücklich beschriehen sein, (und indem eure Leute sich darauf stürzen, mit dem Ausruf) "da ist der Ton, der Ton" tanzen sie im Dünkel vermeintlicher Kennerschaft mit verzückt geschlossenen Augen umher. Warum - wissen wir nicht. Denn andere Autoritäten haben poetische Figuren zu tausenden auf-

<sup>1)</sup> Die Tonarten vrtts's beruhen nämisch auf den verschiedenen Arten der Alliteration, cf. Alankarasangraha I, 6 ff., Kavya Prakasa 9, 3 und die Stilarten riti's anf den Charakterarten. 2) Ergänze: der als Seeie der Poesie hezeichnet werden könnte. Oder

rechnet ihr etwa Vortrag, Mimik etc. zur Poesie? Das geht nicht.

<sup>3)</sup> Diese Stelle wird p. 34 wieder angeführt; dort wird kavyaprakarasya durch märgasya ersetzt, 4) Siehe Einieitung oben S, 399 Note 1.

<sup>5)</sup> Ich lese mit G parikalpya,

<sup>6)</sup> Abh, lässt sie so argumentieren: "Zugegeben, dass der "Ton" die Schönheit eines Gedichtes hewirkt und einhegriffen ist in den Vorzügen und Zierden des Inhalts und der sprachlichen Form, so hat doch niemand sie als das Leben (der Poesie) mit dem Namen "Ton" hezeichnet". Wir dürsen darin kein Zeugnis dafür sehen, dass der Kärikäkära die Bezeichnung dheani zuerst aufgebracht hat; denn dieser seihst (v. 13) und Anandavardhana p. 47 hestätigen ausdrücklich das Gegenteil.

<sup>7)</sup> Lies opürvasamäkhyümütrakarane, wie Ahh. p. 11 (Mitte) gelesen hat, 8) Also auch "Ton".

<sup>9)</sup> Vgi. p. 210.

gestellt und stellen sie noch jetzt auf, und doch hat man nicht gehört, dass sie sich so anstellen.

Somit ist also der sogenannte "Ton" ein eiteles Wort und es lässt sich kein ihm zu Grunde liegender Begriff aufzeigen, der eine gründliche Prüfung aushielte. Und so hat schon ein anderer¹) sich darüber in folgendem Verse ausgesprochen:

9 Angenommen ein Gedicht, dessen Inhalt weder gefüllt nocht poetisch ausgeschmückt ist, das nicht aus gewählten Worten bestände, noch übertragene Ausdrücke (vokrokti) enthielte; löbten nun ein Einfältiger ein solches Gedicht seiner Schulmeinung müliebe, weil est den "Ton" enthielte, so wissen wir nicht, welche Antwort er einem Verständigen auf die Frage nach dem Wesen dieses "Tones" zeben würde".

Andere erklüren") ihn als auf Übertragung beruhend, d. h. andere sagen, die von uns "Ton" benaunte Seele der Poesie sei die übertragene Bedeutung der Wörter (gunaviti).

10 Wenn auch die Schriftsteller über Poetik weder die übertragee Bedeutung noch irgendvie eine andere Art (der poetischen Mittel) ausdrücklich als "Ton" bezeichnet und behandelt haben, so bat doch unverkennbar (der eine oder andere) dessen Gebiet gestreift, indem er zeigte, dass in der Poesie die übertragene Bedeutung in Betracht zu ziehen sei. Also sich die Sache zurechtlegend sagt der Verfasser: "Ander erklären inn als auf Übertragung beruhend".

Einige wiederum, deren geistige Kräfte nicht ausreichen<sup>3</sup>), um ein Lebrgebäude aufzustellen, haben erklärt, dass die Natur des "Tones" unaussprechbar sei, vielmehr unmittelbar von Leuten von

Geschmack empfunden werden müsse.

Bei diesem Widerstreit solcher verkehrten Ansichten wollen I wir nun zum Ergötzen der Leute von Geschmack das wahre Wesen des Tones darlegen. Denn das wahre Wesen dieses Tones, welches des vornehmste Geheimnis der Poesie aller wahren Dichter ist und den böchsten Genuss bereitet, haben die alten Schriftsteller über Poetik trotz ihres grossen Scharfsinnes nicht klargelegt. So wölfes wir es thun, auf dass im Geiste geschmackvoller Leute, die alsdam in allen (guten) Gedichten, vom Ramäyana und Mahäbhärata an das unzweifelhafte Vorhandensein des "Tones" aufzeigen können. Enttücken Platz greife [oder mit absichtlicher Doppelsinnigkeit Annadi/arrabbana) zu fester Anerkennung gelange].

12 Um den Boden für die in Angriff genommene Darstellung des

"Tones" vorzubereiten, sagt er:

Siehe Einleitung S. 407. Der Ausdruck rakrokti kennzeichnet Manoratha wohl als einen Anhänger Vämana's.

<sup>2)</sup> Das Präsens (āhtas) steht hier nach Abb., weil diese Lehre noch in Büchern vorgetragen wird. Gemeint sind offenbar Vorläufer des Vakrotijivitakāra, siehe Einleitung S. 403.

salina cf. Pap. V, 2, 20.

 Als Seele der Poesie gilt der Inhalt, den Leute von Geschmack preisen; zwei Arten desselben sind anerkannt, der ausgesprochene und der hinzugedachte Gedanke.

Denn wie hei einem durch gefallige und angemessene Form 13 schönen Leibe die Seele als das Wertvollste gilt, so auch hei einem ähnlich heschaffenen Gedichte als dessen Seele der von geschmackvollen Leuten gepriessene Inhalt; derselhe zerfällt in 1) den ausgesprochenen Gedanken, 2) den hinzugedachten Gedanken, 2) den hinzugedachten Gedanken, 2)

3. Von diesen ist der ausgesprochene Inhalt allgemein bekannt, 14 andere Schriftsteller üher Poetik haben ihn eingehend analysiert nach seinen Formen: Vergleich etc.

Darum behandeln wir ihn hier nicht ausführlich, sondern wir sprechen von ihm nur soweit nötig 1).

4. Dagegen ist in den Erzeugnissen grosser Dichter der hinzugedachte Gedanke ein Anderes als der ausgesprochene, von dessen bekannten Bestandteilen ehen dies Etwas durchaus verschieden erscheint, wie die Schönheit des Weihes verschieden von den einzelnen Glieder ist.

Dagegen ist der hinzugedachte Gedanke ein Etwas, 15 das von dem ausgesprochenen verschieden ist, in den Erzeugnissen grosser Dichter. Eben dies Etwas, ein Leuten von Geschmack wohl bekanntes, erscheint als von den hekannten, i. e. geschmückten nud direkt wahrgenommenen, Bestandteilen (des Gedichtes oder den Gliedern der Frauen) durchaus verschieden, wie die Schönheit bei den Frauen. Denn wie hei den Frauen die Schönheit von den gesamten je für sich einzeln betrachteten Gliedern verschieden, irgend etwas anderes, eine besondere Sache ist, gewissermassen ein Nektar für die Augen der Kenner, so ist es anch mit diesem hinzugedachten Gedanken. Und dieser tiefere Sinn wird durch die Tragweite des ausgesprochens suggeriert 9; je nachdem er etwas Gegenständliches, oder die poetische Figur, oder die Stimmung etc. hetrift, zerfallt er in verschieden Arten, die wir später darlegen werden.

In allen diesen Arten ist aber der hinzugedachte von dem 16 ausgesprochenen Gedanken verschieden. Denn die erste Art des

<sup>1)</sup> Streiche puner, dass der Heransgeber hinzugefügt hat, weil er die Bemerkung Abh's irrümlich auf die Worte Än's bezog, statt auf die folgende Kärikä. — anädyate "bildet das Subjekt der Aussage" im Gegensatz zu ridhīyate "bildet das Prädikat" nach bekannter Terminologie.

<sup>2)</sup> Ich verbinde nirvarnyamäna mit nikhila- zu einem Compositum. 3) Ich übersette simarthya (== dhvananavyāpāra) mit "Tragweite". Es wird darunter die dem Ausdruck oder dem Inhalt beigelegte Fähigkeit verstanden, sich durch Ergänzung zur Vervollständigung des Simes zu kompletieren.

tieferen Sinnes (der sich auf etwas Gegenständliches bezieht) liegt weit von dem ausgesprochenen Gedanken ab. Er ist zuweilen ein Verbot, der ausgesprochene ein Gebot (i. e. Nicht-Verbot), z. B.:

Frommer Mann, ergehe dich nur ruhig dort; jetzt ist der "(böse) Hund (der einst da war, tot, er ist) von dem wilden Löwen, 20. der in den Büschen am Ufer der Godärart haust, umgebracht!). 3.

Zuweilen ist der Wortsinn ein Verbot, der tiefere Sinn ein Gebot, z. B.: "Dort schläft die Schwiegermutter, hier ich; besieh es dir

"Dort schläft die Schwiegermutter, hier ich; besieh es dir "jetzt bei Tageslicht, nachtblinder Wanderer, damit du (nachher)" "nicht in unser Bett plumpst")." 4.

1 Zuweilen ist der Wortsinn ein Gebot, der tiefere Sinn weder ein Gebot noch ein Verbot:

"Geh! mir allein seien Seufzer und Thränen, damit sie nicht" "auch dir mit deiner verfluchten Höflichkeit zu teil werden — "ferne von jener")." 5.

22 Zuweilen ist der Wortsinn ein Verbot, der tiefere Sinn weder ein Gebot noch ein Verbot:

"Sei gnädig, bitte, kehre um! Der Mond deines Antlitzes" "verscheucht das Dunkel und so bereitest du auch andern ver-"liebten Dirnen ein Hindernis")." 6.

3 Zuweilen zielt der tiefere Sinn auf eine andere Person als der ausgesprochene, z. B.: "Wer geriete nicht in Zorn, wenn er seiner Liebsten Lippe"

"verwundet sieht? Jetzt trage die Folgen davon, dass du immer" "am Lotus riechst trotz der Bienen, die darin sind, und dass du" "unf keine Ermahnungen hörst <sup>5</sup>)." 7. Und so giebt es noch andere dergleichen Fälle, in denen der

Und so giebt es noch andere dergleichen Fälle, in denen der tiefere Sinn sachlich von dem Wortsinn verschieden ist. Wir haben sie hier nur im allremeinen charakterisiert.

Die zweite Hauptart des vom Wortsinn verschiedenen tieferen Sinnes (der in der Suggestion einer poetischen Figur besteht) wird ausführlich weiter unten (im 2. Kap.) dargelegt werden. Bei der dritten Hauptart, welche die Stimmung etc. betrifft, tritt diese

24 zu Tage als durch die Tragweite des Ausgesprochenen nahegelegt. Doch da sie (die Stimmung etc.) nicht durch eine direkte Funktion

Häla 175. Mit diesen Worten hindert das Mädchen einen Filger. Störung in ihr geliehtes Stelidicheinplätzehen zu bringen.

Häla 669. Weber hat diesem Vers die treffende Überschrift gegeben:
 Kemm ja, aber merk's dir genan.
 In Webers Anhang 7 zum Häla 944. So sagt ein Mädchen zu ihren

treulosen Liehhaher, der hei ihr nech immer den Verliebten spielt, währed sie seine Falschheit durchschaut.
4) Daselhst Häla 968. So spricht ein Galan zu seiner zürnenden Geliebten.
die ihn verlassen will. Der tiefere Sinn scheint hier auf das Kompliment hinse-

zulanfen.
5) Diese Werte richtet eine Freundin au das huhlerische Weib; sie sind

Diese Werte richtet eine Freundin au das huhlerische Weib; sie sind aher für den hetrogenen Gatten bestimmt.

der Wörter hervorgebracht wird, so ist sie von dem Ausgesprochenen verschieden. Denn sie könnte ausgesprochen sein, entweder indem sie mit Namen genannt wird, oder infolge davon, dass die Faktoren 1) etc. dargestellt sind. Bei ersterer Annahme würde sich die Folge ergehen, dass man die Stimmung etc. nicht wahrnehmen könnte, wo sie nicht mit Namen genannt wird; und doch wird sie nicht in allen Fällen mit Namen genannt, (wo sie wahrgenommen wird). Und wo sie genannt ist<sup>2</sup>), da wird sie nur infolge davon 25 wahrgenommen, dass ihre Faktoren etc. ausreichend dargestellt sind. Durch Nennung ihres Namens wird dies Wahrnehmen nur ausgesprochen, nicht aber hervorgerufen, weil es sich im entgegengesetzten Falle nicht zeigt. Denn ein Gedicht, das, ohne die Faktoren etc. darzustellen, nur das nackte Wort "erotisch" enthält, empfinden wir durchaus nicht als stimmungsvoll. Weil also 26 die Stimmung etc. auch ohne genannt zu sein lediglich auf Grund der ausreichend dargestellten Faktoren etc. wahrgenommen wird, nicht aber durch die blosse Nennung ihres Namens, so ist durch die positive und die negative Instanz nachgewiesen, dass die Stimmung etc. durch die Tragweite des Ausgesprochenen nahegelegt wird, nicht aber selhst irgendwie (direkt) ausgesprochen werde. Somit steht fest, dass auch die dritte Art (des tieferen Sinnes) von dem Ausgesprochenen verschieden ist. Dass jener mit diesem zusammen wahrgenommen wird, wird weiter unten gezeigt werden.

5. Dieser tiefere Sinn (die Stimmung etc.) ist die Seele des Gedichtes; so wurde der aus der Trennung des Brachvogelpaares entstandene Kummer zum Śloka des ersten Dichters (Välmtki).

Dieser tiefere Sinn (die Stimmung etc.) ist der eigentliche 27 Kern eines Gedichtes, das durch den Reichtum in seinen mannigfaltigen Ideen und Ausdrücken und der Wortfügung gefällt<sup>3</sup>). Der Kummer (bhāva), welchen das oh der Trennung klägliche, Brachvogelgeschrei (anubhāva) des nahen<sup>4</sup>) (Vogel]weibchens (vibhāva) (in Valmiki erzeugte), verdichtete sich zu (folgendem) Verse:

"O Niṣāda, mōgest du in alle Ewigkeit nicht zur Seligkeit" 28 "gelangen, weil du aus dem Pärchen Brachvögel das liebesbrünstige" "(Männchen) erlegtest." 8.

Damit wird gelehrt, dass der Kummer, welcher das dominierende Gefühl (sthoythhove) bei der traurigen Stimmung ist, hier den tieferen Sinn ausmacht. Obsehon es noch andere Arten des tieferen Sinnes giebt, so sind sie nur implicite durch Stimmung und Gefühl mithezeichnet, weil diese das Wesentliche sind

<sup>1)</sup> vibhāva etc., slehe Einl. S. 394.

<sup>2)</sup> Hinter asti ist tat susgefallen.

<sup>3)</sup> Ich adoptiere die Lesart von G, welche auch von Abh. kommentiert wird, 4) Nach einer andern Lesart "des gebüteten". Ahh. las ebenso; aher der Vers seibst zaugt für die Richtigkeit der recipierten Lesart. Der Vers ist aus Hämäyana I, 2, 15.

29 6. Indem die Muse (Sarasvati) diesen s\u00fcssen Stoff den Klassikern spendet 1), f\u00fcrdert sie zu Tage solche leuchtende Conceptionen, welche nichts mit der gemeinen Wirklichkeit zu thun haben.

[Der Kom. ordnet die Worte nur in der prossischen Folge und führt dann fort:] auf Grund jener Conceptionen <sup>5</sup>) gelten diesem Welthauf, dessen Fluss eine Reihe der verschiedenartigsten Dichter herbeiführt, nur zwei oder drei, meinetwegen auch fünf oder sechs als Klassiker, wie Kälidäss etc.

Es giebt ausser dem, (was im Vorhergehenden ausgeführt ist), noch folgenden Beweis für das thatsächliche Bestehen des tieferen Sinnes:

- 7. Er wird nicht empfunden lediglich durch Kenntnis der Grammatik und des Lexikons<sup>3</sup>), sondern er wird empfunden nur von solchen, welche den wahren Sinn der Gedichte verstehen.
- 30 Anch bei der Kenntnis der Grammatik und des Leitkiens wird dieser Sinn nicht empfunden, weil er nur erkannt wird von solchen, welche den wahren Sinn der Gedichte verstehen. Wenn jener Sin sich mit dem ausgesprochenen deckte, dann wirde man ihn erfassen können auf Grund der Kenntnis vom Wesen der Wörter und ihrer Bedeutung. Aber jener Sinn geht ebenso über den Horizont derjenigen, welche sich zwar mit der Lehre von den Wortern und ihrer Bedeutung beschäftigen, aber die Nachempfindung des wahren Sinnes der Gedichte beisstel lassen, wie solchen, welche nur die Theorie der Musik kennen, die individuellen 9 ganzen und Zwischentone guter Sanger unerkeunbar sind.

Nachdem so das thatsächliche Vorhandensein des tieferen Sinnes als etwas vom Wortsinne verschiedenen gezeigt worden ist, soll jetzt gezeigt werden, dass jener das wichtigste Moment ist.

S. Dieser Sinn und ein gewisser Ausdruck, welcher ihn ins Leben zu rufen vermag, müssen mit Fleiss erfasst werden: sie sind derjenige Sinn und diejenige Sprache, welche sich bei Klassiken finden.

31 Dieser verborgene Sinn (ryanipya) und eine gewisse — nicht jede beliebige — Ausdruckweise, welche ihn zu offenbaren vermögen, sind eben Sprache und Inhalt, die jeder, der ein grosst Dichter werden will, erfassen muss. Denn durch die richtige Anwendung des verborgenen Sinnes und seines Ausdrucksmitteb wird

<sup>1)</sup> Eigentlich: wie die Milch ihrer Brüste träufelt.

Conception (pratibhā) ist ein geistiges Vermögen (prajñā), das filig ist, etwas Noues zu producieren. Ahb.

Vielleicht arthasastra als kala's etc. cf. Vämana I, 3, 3.

<sup>4)</sup> Lies mit G. -scalaksanam,

ein Dichter zu einem Klassiker, nicht aber lediglich durch Komposition von Inhalt und sprachlichem Ausdruck.

Jetzt wird ausgesprochen, dass, obsehon der verborgene Sinn und sein Ausdrucksmittel das Wichtigste sind, es doch richtig ist, wenn die Dichter in erster Linie auf den Wortsinn und den sprachlichen Ausdruck bedacht sind.

9. Wie jemand, der Helligkeit braucht<sup>1</sup>), sich um die Flamme seiner Lampe Mühe giebt, eben weil das das Mittel dazu ist, so auch ein Dichter um den ausgesprochenen Sinn, wenn er auf jenen (den unausgesprochenen) bedacht ist.

10. Wie auf Grund der Wortbedeutung der Satzsinn verstanden wird, ebenso hat die Erfassung jenes <sup>2</sup>) Dinges (des tieferen Sinnes) das Verständnis des Ausgesprochenen zur Voraussetzung.

Denn wie man auf Grund der Wortbedeutung den Satzsinn 32 versteht, so erfasst man den unausgesprochenen Sinn erst, nachdem man den ausgesprochenen wahrgenommen hat.

Obschon das Verständnis des ausgesprochenen Sinnes nur die Voraussetzung zum Verständnis jenes (des verborgenen) bildet, so könnte man doch fibersehen, dass letzterer die Hauptsache ist; um das zu verhüten, sagt er:

- Wie die Wortbedeutung zwar kraft ihrer Tragweite<sup>9</sup>) den Satzsinn uns zu Verständnis bringt, bei diesem Vorgang sie aber seelbst (d. b. hire Wirksamkeit) uns nicht in den Einzelheiten bewusst wird<sup>4</sup>);
  - 12. ebenso gelangt auch der tiefere Sinn in dem das wabre

<sup>1)</sup> Nach Abh. "der etwas besehen will",

<sup>2)</sup> Lies mit Abh. pratipat tasya für pratipattavya.

sāmarthya; hier sind damit die bekannten drei Bedingungen ākānksā, yogyatā und sannidhi gemeint.

<sup>4)</sup> Ānandavardhana wiederhoit die Worte des Verses in prosaischer Reihenfoige und fügt dem vibhärgate erklärend vibhaktatugi hinzu, was ich in die Übersetzung als "in den Einzelbeiten" aufgenommen habe.

Wesen erkennenden Geiste derer, denen der Wortsinn nicht genügt, ganz plötzlich zur Erkenntnis<sup>4</sup>).

- Nachdem der Autor im Vorhergehenden gezeigt hat, dass es einen vom ausgesprochenen Sinn verschiedenen unausgesprochenen thatsächlich gebe [und dass er die Hauptsache sei], macht er nun davon Anwendung auf seinen Gegenstand:
  - 13. Von den Weisen wird solche Poesie als "Ton" bezeichnet, in welcher der Wortsinn oder der sprachliche Ausdruck den unausgesprochenen Sinn offenbaren, ihm gegenüber dabei aber untergeordnet erscheimen").

Diejenige Art von Poesie, in welcher eine besondere Art von Wortsinn oder von sprachlichem ausdruck den tieferen Sinn offenbaren, wird "Ton" genannt. Hiermit ist auch sehon gesagt, das Gebiet des "Tones" verschieden ist von demjenigen der Mittel, die den Wortsinn und den sprachlichen Ausdruck verschönern sollen, 34 wie Vergleich etc., bez. Alliteration etc.

Oben (p. 6) wurde gesagt (von dem zweiten Gegner der Dhvanilehre): es giebt keinen "Ton"; denn ein (angebliches) Gebiet. das dem anerkannten thatsächlichen Inhalt der Poesie nicht eitspricht, ist eben keine Poesie mehr". Auch das trifft nicht zu Denn dies (Gebiet) der Poesie hatten (jine alteren) Theoretiker nur nicht erkannt; wenn man aber den Gegenstand (d. h. die Geichte selbst) untersucht, so ergiebt sich, dass es das Wesentliche der Poesie ist, was Leute von Geschmack entzückt. Alles anders tun ur görzu Bild 3", wie weiter nuten (n. 220) darveleet werden soll

Ebenfalls unrichtig ist, was (von dem dritten Gegner der Dhvanilcher behauptet wurde, siehe oben p. 8); "sofern der "Toe" nicht von dem verschieden sein sollte, was in der Poesie Gefallen eregt, müsste er unter den bekannten Schönbeitsursschen der Poesie einbegriffen sein". Denn wie könnte in einem Gebiete, das sich eledigien dar dem Wortsinn und den sprachlichen Ausdruck gründet,

<sup>1)</sup> Der Sinn ist: Wir versteben den Satzainn sofort, nachdem wir die Wirter des Satzes gehört haben, ohne dass uns danbi bewanst wird, wie diese das Zustandekommen jenes hewirken; ehesso empfinden wir die Stimmung soft, wenn wir ein Geichte gleesen haben, ohne dass wir merken, wie die in Ihm geschilderten Dinge jene hervorrufen. In helden Fällen gieht es ein Nechenander, wie es ja hel dem Verhältnis von Urzache und Wirkung ohwilten mass, aber es ist von so minimaler Dauer, dass es nas nicht zu Bewasstein kommt.

Eine Äryästrophe; der Wechsel des Metrums giebt auch Kusserlich ze erkennen, dass hier etwas Wichtiges, die für das ganze System grundlegende Definition, ausgesprochen wird.

<sup>3)</sup> Abh.; "Es erregt Bewanderung durch das Metrum etc., ist aher nicht ein Ansluss der Stimmung, jener Quintessenz des von Geführollen hochgeschätzte Entzückens. Bild heisst es, weil es nur eine Imitation der Poesie ist, oder weil es nur eine Zeichnung ist, oder weil es nur eine Knnstfertigkeit (kale) ist".

der 70n\* einbegriffen sein, der sich auf den unausgesprochenen sin und seine Andeutemittel gründet? Wir beabsichtigen anmlich darauthun, dass die Urssehen der Sehönheit von Wortsin und sprachlichem Ausdruck Glieder<sup>1</sup>) des "Tones" bilden, nicht aber mit ihm identisch sind.

Hier findet sich nun ein Zusatzvers:

Wie könnte der "Ton" unter den Ursachen der Schönheit von Wortsinn und sprachlichem Ausdruck einbegriffen sein, da er doch auf dem Verhältnis von Angedeutetem und Andeutendem beruht?

(Man könnte nun folgende Behauptung aufstellen:) diejenige Poesie, in welcher der hinzuzudenkende Gedanke nicht vollkommen klar zur Kenntnis gelangt, möge von dem Gebiet des "Tones" aus- 35 geschlossen sein; in jener aber, in welcher er zur Kenntnis gelangt, wie in den Figuren samāsokti, āksepa, anuktanimitta-viśesokti, paryayokta, apahnuti, dipaka, samkara etc., wird der .Ton\* mit einbegriffen sein. Um diese Behauptung auszuschliessen, enthält der Vers 13 die ausdrückliche Bestimmung, dass der Wortsinn und der sprachliche Ausdruck dem durch sie offenbarten tiefern Sinn gegenüber als untergeordnet erscheinen sollen. Denn diejenige Poesie heisst "Ton", in welcher der ausgesprochene Gedanke oder der sprachliche Ausdruck einen andern Sinn offenbaren, indem sich der ausgesprochene Gedanke selbst oder die eigentliche Bedeutung der Wörter jenem (unausgesprochenen Sinne) unterordnen. Wie könnte also der "Ton" unter jenen (Schönheitsursachen) mit einbegriffen sein? Denn nur da, wo der hinzuzudenkende Gedanke die Hauptsache ist, handelt es sich um den "Ton". Dies trifft aber nicht bei der samāsokti2) etc. zu.

samāsokti ist die poetische Figur in folgendem Verse:

upodharāgena vilolatārakam tathā grhītam šašinā nišāmukham | yathā samastam timirāmšukam tayā puro'pi rāgād galitam na laksitam ||

"Der Mond in der (durch seinen Aufgang bewirkten) tiefen"

D. h. ihm snbordiniert sind.

<sup>2)</sup> Eine somisokir findet statt, wenn einer Person oder Saebe doppelsianige Attribate beigetigt werden, die such als Attribate einer andern Person oder Saebe verstanden werden können, sodass man zugleich anch an diese denken muss. In obligere Werse wird das Verhältzis avsichen aufgebendem Monde und anbrechender Nacht so geschildert, dass es wie ein Verlättis zwischen einem Liebabate und einer Geliebene erschaft. Ilb oppelsinzigkeit der Attribate lässt sich im Deutschen nicht durchweg wiedergeben; deshalb sind zwei Überstungen nötig, von denen die sine den ausgesprechnen, die andere den verborgenen Sinn zum Ausdruck bringt. Die Stropbe ist nach Subhöplüt/üli von Phijni.

"Röte erleuchtete so die anbrechende Nacht mit ihren scintillieren-"den Sternen, dass nicht einmal hemerkt wurde, wie die von ihr-"durchsetzte Mischung von Dunkel und Licht im Osten nach den" "Abendrote schwand.") 9.

"Der Mond in voller Glut ergriff so das Antlitz der Nachtmit ihren zitternden Augensternen, dass sie in ihrer Liebesglutnicht merkte, wie auch vornen ihr ganzer Dunkelheits-Schleierentglitt." 9.

36 In diesem und ähnlichen Fällen empfindet man den ausgesprochenen Gedanken begleitet von dem hinzundenkenden als die Hauptssehe, (nicht den letzteren); denn der Satzsinn betrifft die Nacht und den Mond, denen das Verhältnis von Geliehte und Lieb-

haber angedichtet ist.

Bei dem äksepa\*) hat die Schönheit ihren Sitz im Wortsina,
der eine unausgesprochene Besonderheit nahelegt. Dass dabei der
Satzsinn die Hauptsache ist, erkennt man sehon aus der Bezeich-

37 nung der Figur als äksepa. Denn eben dieser äksepa, welcher in der Form einer Ablehnung zum synchlichen Ausdruck gelangt, meine Besonderbeit Lervorzuheben, hildet, indem er jene Besonderbeit nahelegt, den Leih des Gedichtes (d. h. den eigentlichen Inhalt deselben). Oh der ausgesprochene oder der unausgesprochene für danke die Hauptsache sei, hängt nämlich davon ah, welcher von ihnen vorzäglich die Schinheit des Gedichtes bewirkt. — Z. B.:

"Voller Glut ist die Morgenröte, immer folgt ihr der Tag;", ach, wie hart ist der Schicksalsschluss, dass dennoch heide nicht" "zusammen kommen." 10.

Obgleich hier ein nicht ausgesprochener Gedanke, (dass der Tag der Liehhaber, die Morgenröte die Geliehte und das Schicksal eine Respektsperson ist,) ergänzt wird, so liegt doch die grössere

1) Ich übersetze nach der Erklärung Abhinavagupta's, der durch sie der Definition der samisiokti gerecht zu werden suchte. Dass der Dichter des Vers so gedacht habe, wie ihn Abh, erklärt, ät sehwer zu glauben.

<sup>2)</sup> Gemeiniglich heisst aksepa die Figur, in welcher das, was gesagt ist oder werden soli, abgelehnt oder nnterdrückt wird, um es in besonderem Licht erscheinen zu lassen. Eine allgemein anerkannte Definition von aksepa giebt es nicht, weshalb Jagannatha im Basagangadhara p. 409 die verschiedenen Ansichten aufführt und hespricht, ohne selbst eine eigene zu geben. Das Wort akeepa bedeutet sowohl "Tadel" als "Suggestion"; das veranlasste auch wohl die Meinungsverschiedenheit über das Wesen der also bezelchneten Figur. Am weitesten woicht von allen ührigen Vamana ab (IV, 3, 27): aksepa ist entweder die Ablehnung des Vergleichsgegenstandes (upamana), oder die andeutungsweise Aussprache desselhen. In der letzteren Bedeutung fällt Vamana's aksepa mit der samasokti, wie sie oben besprochen wurde, zusammen, während in seiner sumüsokti IV, 3, 3 ein Teil dessen steckt, was sonst als aprastutaprasamse bezeichnet wird, nämlich die anyokti. So ist der Vers 10 nach Vämana ein aksepa, nach Bhamaha (und andern) elne samasokti; er wird hier gegeben wie Abh. hemerkt, um die These des Autors zu erhärten, gleichviel ob man in dem Beispiel einen aksepa oder eine samasokti sehen will. Dass dies der Sinn der Stelle sei, habe sein guru erkannt,

Schönheit in dem ausgesprochenen Gedanken, und deshalb gilt er als die Hauptsache.

Und wie nun bei den Figuren dipaka, opahnuti etc., die 38 Vergleichung als das Unausgesprochene empfunden wird, aber, weil es nicht als die Hanptssche gelten soll, diese Figuren nicht nach ihr (nicht upama) benannt werden, so ist es auch in ohigem Falle anzusehen. In der amuktaminitantiesokit<sup>3</sup> z. B.:

"Obschon von seinen Gefährten gerufen der Wanderer "ich" "komme" antwortete, obschon er aus dem Schlummer erwachte, "und obschon er aufbrechen wollte, löste er sich doch nicht aus" "seiner kauernden Stellung." 11.

und in ähnlichen Fällen errät man wohl aus dem Zusammenhang das Unansgesprochene; aber es ist nicht die Hauptsache, weil 39 Erraten desselben nicht der Grund hesonderer Schönheit ist. Wenn im parqünokta<sup>2</sup>) das Unausgesprochene die Hanptsache

bildet, dann möge es meinetwegen in das Gebiet des Tones gebiren, aber nicht umgekehrt das des "Tones" in das des parjayokta. Denn wir beabsichtigen darzuthun, dass das Gehiet des "Tones" sehr umfangreich ist, und dass er (sich zu andern Erscheiungen verhält wie) der Körper zu seinen Gliedern. Ührigens ist im Pällen des parjayokta nach der Art des von Bhamaha ") gegebenen Beispiels der nnausgesprochenen Gedanke gar nicht die Hauptsache, weil 40 er dem ausgesprochenen icht hatsächlied wied hie der appähnut und dem dipaka ist es zweifellos, dass der ausgesprochene Gedanke wird. Bei gesprochene Gedanke der Hauptsache und er unausgesprochene die

Auch in demjenigen Falle der Figur samkara, wo eine (nicht- 41 ausgesprochene) Figur nur zur volleren Ausstattung einer anderen (der ausgesprochenen) dient, kann von Zugebörigkeit zum "Ton"

Nebensache ist.

<sup>1)</sup> Wenn alle Ursachen da sind, die Folge aber nicht eintritt, nennt man das eine rüfscoft; der Grund für das Ausbielben der Folge kann augegeben oder nicht ningseben sein. Der lettere Fäll liegt in oblgem Belspiel vor. Als Traache kaun die Kätte augeschen werden, mit Baltpolahlata, oder aber mit rutumen. Diese erratene Ursache ist das Sekundäre bei dem Reite dieser Figur; der Grund des Reites ligt in dem Nichteinreiten der zu erwartenden Folge, — Nach der Sabhäditvall nad Stürgadharspaddhaat ist der Name des Dielters Babaten doer Bharva. — Vergl. Miglan Xi. 4.

Im paryāyokta wird von dem Gegenstand nur ein Teii, z. B. seine Folgen, geschildert, woraus dann das Ganze, die gemeinte Sache, zu entnehmen ist. Siehe unten p. 30 note.

<sup>3)</sup> Nach Abh, scheint Bhūmah's Beispiel geinstet zu baben; in den Hänsern und auf des Strassen geniessen wir keine Speins, die nicht auch vedenstudierende (lies adhlizindi) Brahmanen geniessen". Diese Worte Vaudevis drückten in anderer Wendung den Gedanken aus; zwir ossen nichtl jede Speise unterschiedslos' und enthielten das Verbot, ihm gewürzte Speisen zu geben. 4) Wenn in einem Sätze oder Verse zwis oder mehrere Fjurzen enthalten.

sind, nach der Art von gemischten Sessam und Relskörnera, so nennt man das aungraft, ist die Mischung aber wie die von Wasser und Milch, so nennt man das aungraft, ist die Mischung aber wie die von Wasser und Milch, so nennt man das sanukara, aunkara und aungraft; gelten als selbständige Figuren.

nicht die Rede sein, weil das Unausgesprochene nicht als Hanjisache besbeichtigt ist.) Wenn man aber (bei einer andern Art von sankara) zweierlei Figuren (in derselben Phrase) annehmen kann (z. B. einen Vergleich oder eine Metapher), dann ist da ausgesprochenen Figur von derselben Wichtigkeit wie die unausgesprochene Gedanke dem unausgesprochenen subordimet erscheinen sollte, so bilden dieselben eine Unterabteilung des "Tones", nicht aber darf man sagen, dass sie den "Ton" selbst ausmachten. Der 42 Beweis dafür haben wir sehon beim parydyokta gegeben. Der haupt aber verbietet") die Bezeichnung auskara (d. h. Verquickung)

diese Figur als Ton zu betrachten. In denjenigen Fällen der aprastutaprasamsä, in welchen das Verhältnis von Alligemeinheit und speziellem Fäll oder von Ursech und Wirkung, zwischen der geschilderten Sache und der eigentlich gemeinten (aber nicht genannten) besteht, sind beide von gleiche

43 Wichtigkeit. Wenn nun das Verhaltnis derart ist, dass die geschilderte Sache, um die es sich aber eigentlich nicht handelt, das Allgemeine, und die erratene Sache, um die es sich eigentlich handelt, der spezielle Fall ist, so ist, obgleich der spezielle Fall in Gedanken verstanden wird und zwar als die Hauntssche, dennoch

<sup>1)</sup> z. B. in Kum. S. I. 46 wird von den Blicken der Pärvatt gesagt: "hat tie sie von den Gazellenweibelen gelernt, der die Gazellenweiben von lir". Hier liegt ein nicht ausgesprochener Vergleich zwischen den Blicken der Pärvatt und der Gazellenweiben vor; er dient arber unt auszu, um die ausgesprochene Figur aundeha "Zweiß" zu stützen. So Ahh.; drei verzehledene Ansichten verzeichert Mallinätha, all dozum citatum.

<sup>2)</sup> Es kann ein Vers dadurch seinen Reis bekommen, dass z. B. das Wott rektraccandra ehensogat als Vergleich (upzamā) wie als Metapher (rēpāds) aufgefasst werden kann. Nimmt man die upzamā als das ausgesprochene (rēzējā) an, dann ist rēpāds das nicht ausgesprochene und nmgekehrt. Belde habet aher gleichen Auspruch auf prādsāmaya.

<sup>3)</sup> leh verbessen sirrikarroti nach den Werten Abb., zu master Stüllothe earreges nanderuprendsteden verängtungschaftlichen der der den der den sonderuprendsteden verängtungschaftlichen der der dhärenams ihn. — Der Sinn ist, wann etwa eine Miedung seis sell, so gebiern dam wenigstens zwei Ingredienzen. Beide missen wirklich vorhandes sein; darum kann nicht eine volcyst und das andere vprängte (abs nicht verschaftlichen der der der der der der der der der den Benatundiel ist Hisprisache bezeichnet werden, da der andere gerade so gett dazu nötig ist. Ist abs im zeuderze kein vyolcyse, ost stande kein der dennen ingelich.

das Allgemeine von gleicher Wichtigkeit, weil der spezielle Fall (oder die Spezies) nie ohne das Allgemeine (oder das Genus) vorkommt. Und wenn nun ungekehrt das Spezielle auf das Allgemeine 44 hinauslauft, und lettreres also als die Hauptssche erscheint, so kommt doch dem Speziellen dieselbe Wichtigkeit zu, weil jede Spezies in ihrem Genus einbegriffen ist. Dieselbe Beweisführung gilt auch da, wo das Verhaltnis von Ursache und Wirkung vorliegt. Die Falle aber, in denen zwischen der geschilderten und der gemeinten Sache lediglich das Verhaltnis der Gleichartigkeit (oder Analogie) besteht, gehören zum "Ton", wenn das geschilderte (aber nicht gemeinte) Analoge nicht als Hauptsache gedacht werden sollt andernfalls aber liegt nur eine bestimmte poetische Figur vor.<sup>5</sup>

Dies ist in folgenden Versen<sup>3</sup>) zusammengefasst: 45

14. Wo der unausgesprochene Sinn nicht die Hauptsache, sondern dem ausgesprochenen subordiniert ist, da liegen deutlich poetische Figuren vor, wie samāsokti und andere;

15. Ferner liegt der "Ton" nicht vor, wenn der unausgesprochene Sinn nur undeutlich durchschimmert, oder wo er mit dem ausgesprochenen gleiches Gewicht") hat, oder seine grössere Wichtigkeit nicht (unzweideutig) erkannt wird.

16. Wo aber der sprachliche Ausdruck und der ausgesprochene 46 Gedanke nur zum Zwecke des Unausgesprochenen da sind, da haben wir das Gehiet des "Tones", das ihm nicht von poetischen Figuren streitig gemacht werden kann.<sup>5</sup>)

Somit ist also der "Ton" in einem anderen Elemente der Poesie nicht mit einbegriffen; und zwar ist er es deshalh nicht, weil das-

<sup>1)</sup> Aus dem Com, setze ich zwei Belspiele bierhin. Das erste spricht das Allgeenien aus, mu daturch das Spezielle ausroducten: "Ach die Graussmetelt des Weitlusfs, ach die Hierte des Missgeschicks, ach arg enden die immer krummen Wege des Schicksals". Geneelt ist natürlich ein bestimmter Unglücksfall. Das zweite Beispiel (Setzbandha 4, 10) nennt die Wirkung, um die Ursehe zu illustrienen. Jämbawat satzt, "die erinnen mehn och der Zeit vor der Oceanquirtung, als der Himmel noch obee Paradlesbaum war, als der Kaustubhon hielte Vilgaris Brust schenlickten mid die liebliebe Mondichel noch nicht auf Sivas Haargedecht thronte". Gemeint ist, dass Jämbavat so alt und erfahren ist.

alankārāntara = alankāravišesa,

<sup>3)</sup> Im Text als kārīkās numeriert, sie sind aber ihrem Inhaite nach nicht als solebe aufanfassen, sondern gebören zu Änandavardhana's Kommentar, wie die Herausgeber in dem sodhanapatra auch angeben.

<sup>4)</sup> anugamah = samam prādhānyam Abb.

<sup>5)</sup> Wenn ein samkara zwischen zwei Begriffen hesteht, d. b. wenn ihrer beider Umfang sieb teilweise deekt, so bildet keiner eine jäti (genns praedicabile), sondern beide sind supäädhi (genus logicum). Der dheani biidet also eine jäti.

jenige in der Poesie, das als ein Games!) aufunfassen ist, "Tongenannt wird. Dass die poetischen Figuren, die guna's und erziutihre untergeordneten Bestandteile sind, soll später gelehrt werden. Nun kann aber ein abgesonderter Teil nicht als Ganzes gelten. Wenn er aber nicht abgesondert ist, dann ist er eben ein ülied des Ganzen und macht es nicht selbst aus. Wenn aber in einem Gliede (z. B. einer poetischen Figur) das Wesen (des "Tones") in die Erscheinung tritt, da geht der "Ton" nicht in ihm vollstädeig auf, weil sein Gebiet von sehr grossen Umfange ist, iso dass es auch noch bestehen bliebe, wenn man von jenen fraglichen Fäller ganz absähe].

Durch die Worte in Vers 13, "durch die Weisen wird bezeichnet\*, wird ausgesprochen, dass dieser Ausdruck (.Ton\*) von Sachverständigen herrührt und nicht auf zufällige Weise in Gebrauch gekommen ist. Die vornehmsten Gelehrten sind nämlich die Grammatiker, weil die Grammatik die Grundlage aller Wissenschaften ist. Die Grammatiker nun gebrauchen den Ausdruck dhvani . Ton' für die Laute, die ins Gehör gelangen.2) Und so haben denn, deren Anschauung folgend, andere Weise, die das wahre Wesen der Poesie ergründet haben, diejenige sprachliche Komposition, in welcher Ausdruck und Sinn eng vereinigt sind, und welche als Poesie bezeichnet 48 wird. "Ton" benannt, weil sie ebenso befähigt ist etwas Verborgenes (den tieferen Sinn) zur Kenntnis zu bringen, (wie der dhvani den sphota zu unserer Kenntnis bringt). Die Aufgabe, den also beschaffenen .Ton\*, dessen Gebiet sehr gross ist, durch die Darstellung der später zu lehrenden Haupt- und Unterabteilungen ans Licht zu stellen, steht nicht der Aufgabe gleich, nur die bekannten einzelnen Figuren zu lehren; darum haben wir, deren Sinn auf

man uns nicht den Vorwurf machen, dass unser Urteil durch irgedwelche Eifersucht (gegenüber jenen Elementarpoeitiern) gefrüht eiDamit wären nun diejenigen abgethan, welche den "Ton- leugenEs giebt abs einen "Ton-". Und dieser ist über haupt zwiehach: 1. wo das Ausgesprochene nicht gemeint ist, und 2. wo das
49 Ausgesprochene zwar gemeint, aber zum Zwecke von eitwas anderem

ienen (den Ton) gerichtet ist, ein Recht stolz zu sein, und darf

(z. B. der Stimmung etc.) da ist. Ein Beispiel f
ür die erste Art;

Dreierlei Manner pflücken die Goldblumen der Erde: der Held, der Gelehrte und der Höfling 12.5)

Für die zweite Art:

"Welche Art von Askese, wie lange und auf welchem" "Berge wohl hat dieser (in früheren Existenzen) geübt, dass er

<sup>1)</sup> angin, dasjenige, was subordinierte Teile oder Gileder hat.

<sup>2)</sup> Siehe Einieltung S. 399.

<sup>3)</sup> Hier ist mit dem Pfläcken der Goldbiumen das ieichte Erreichen von Erfolgen gemeint, und dies deutet an, dass jene drei die Gücklichsten sind. — Die Strophe findet sich auch Palicatantra 1, 45.

"(jetzt) als junger Papagei die wie deine Lippen rote Bimhafrucht" "kostet?" 13.1)

Jetzt wird die Behauptung (ohen p. 9), dass die Übertragung 50 der "Ton" sei, widerlegt.

17 a. Dieser "Ton" ist nicht identisch mit der Übertragung, weil er seinem Wesen nach von ihr verschieden ist.

Dieser ohen heschrieben "Ton" ist nicht mit der Übertragung 51 identisch, weil er seinem Wesen nach verschieden ist. Der "Ton" liegt vor, wenn Wortsinn und sprachlicher Ausdruck einen von dem Wortsinn verschiedenen Gedanken als in letzter Linie zu grunde liegend" zur Erkenntnis hringen, (und dahei das Unausgesprochene die Hauptsache ist.)<sup>9</sup> Die Übertragung ist aher nur der Gehrauch sekundärer Worthedeutung.

(Wenn Übertragung und "Ton" nicht identisch sind), dann könnte die Übertragung das charakteristische Merkmal des "Tones" sein; deshalh sagt er:

17 b. Durch sie wird er nicht definiert, weil sie sowohl ausserhalb des Umfanges des Begriffes "Ton" vorkommt, als auch innerhalh desselhen fehlen kann.

Und durch die Übertragung wird der "Ton" nicht definiert; wie so? weil sie sowohl ausschalb seines Gehietes vorkommt, als auch innerhalh desselben fehlt.") Das erstere findet statt, insofern die Übertragung auch vorkommt, wo von dem "Ton" nicht die Rede sein kann. Denn auch in solchen Fällen, in denen der eigentümliche grosse Reiz fehlt, der durch die Andeutung von etwas Zuausgesprochenen bewirkt wird, hedienen sich die Dichter metaphorischer Wörter, deren übertragene Bedeutung entweder schon erstarrt oder doch wenigstens trivial geworden ist.

Beispiele:

"Das Lager von Lotushlättern, welk an zwei Stellen durch" 52 "die Berührung mit den schwellenden Brüsten und Hüften, aher" "dazwischen grün, weil unzerdrückt von des Leibes Mitte, in Un-

Dies ist wörtlich genommen eine Frage, soll aher als Kompliment eines Galan an seine Schöne verstanden werden, wodurch er seine Wünsche zu verstehen giebt.
 2) tätparyena. Unter tätparya versicht man speziell die Intention des

Sprechenden; hier wird es mit visrantidhamataya erklärt, visranti ist die definitive Befriedigung des Verständnisses.

Die eingeklammerten Worte sind überflüssig, sie stehen nur in G.
 ativyäpti nnd avyäpti entsprechen unseren Bezeichnungen; zu weite

oder zu enge Definition, decken sich aber nicht damit. Denn aftrygipti etc. sind nicht Eigenschaften der Definition, sondern des charakteristischen Merkmals (laksana). Ich habe daher diese termini umschrieben. — Zuerst wird die attrygipti behandelt, nach v. 21 die avyöpti.

"ordnung gebracht durch das Hin- und Herwerfen der schläffer" "Arme, verkündet") die Liebesglut des abgehärmten Mädchens". 14.

"Der Geliebte wird hundertmal geküsst, zum tausendsten Malnumarmt, nach einer Pause aufs Neue geherzt, und doch ist dabeikeine Repetition". 15.")

"Zornig oder gutgelaunt, weinenden Auges oder lachenden "Mundes: wie man sie fasst, so rauben sie einem das Herz." "die kecken Dirnen." 16.

"Der von dem Geliebten seinem jüngsten Weibe mit dem "frischen Zweige auf die Brust gegebene Schlag, so weich er" "war, fiel doch hart auf das Herz ihrer Rivalinnen". 17.

3 Das für Andere Zerdrücken erleidet, das noch gebrocher süss ist, dessen verschiedene Zustandsformen wir alle wahrlich hochschätzen, wenn das auf unrichtigem Boden nicht gedeihen willliegt da die Schuld am Zuckerrohr, oder nicht vielmehr am elender Boden der Wüste? 18.5

Hier wird auf das Zuckerrohr das Wort "Erleiden" (metaphorisch) angewendet. Dergleichen wird aber niemals als einen Fall von "Ton" angesehen. Denn

18. In die Sphäre der Benennung "Ton" fällt ein suggerierender Ausdruck, wenn er irgend einen besonderen Reiz bewirkt, der durch eine andere Wendung nicht hervorgebracht werden könnte.

In den obigen Beispielen bewirken die (hervorgehobenen) Wörter nicht einen Reiz, der durch andere Wendungen nicht zu erreichen gewesen wäre.

 Auf der Anwendung von Wörtern wie lävanya (Schönbeit, eig. Salzigkeit), die auch in einem andern als ihrem eigentlichen Sinne gebräuchlich (räußa) sind, beruht der "Ton" nicht.

54 Auch bei (diesen Wörtern) findet sich die übertragene Wortbedeutung. Wenn nun dergleichen Fälle unter die Bezeichnung Ton\* kommen, so geschieht es auf andere Weise, nicht auf Grund derartiger Wörter (wie litzanya).

<sup>1)</sup> Ratakvali ed. Kappeller, p. 304 bler ist "verkindes" eigentilch eine Metapher, aber wird nicht mehr als solche empfenden. Nur solche Witer, die der Dichter zu einem individueillen Zweck in übertragener Bedeutung gebuszikt können seinem Gedichte Ansprech auf den, Zorir geben, nicht aber solchs deren übertragene Bedeutung sehon gäng und gäbe geworden ist, sei es, dam nan an den Grund derselben nicht mehr denkt (prasaddist, a. B. lämspel) oder dass er zu trivial ist (umurochta, wie in den obigen Beispielen). Ct. p. 195: anders Abb.

punarutta, Tantologisch, ist im Prakrit so häufig, dass die ersprüngliche Bedeutung ganz vergessen scheint.
 Aus Bhallata v. 56.

<sup>4)</sup> Es soll nachgewiesen werden, dass die Übertragung laksanā nicht dis Weson des dhvani ausmacht. Der dhvani beruht auf vyanjanā, die von éer laksanā verschieden ist.

20. Bei dem Zwecke, dessentwegen ein Wort seine eigentliche Bedeutung aufgiebt und durch Übertragung einen andern Sinn ausdrückt, ist dasselbe nicht dadurch beteiligt, dass sein Verständnis in jener ersten Bedeutung auf Hindernisse stösst.

Denn wenn bei der Realisierung jenes Zweckes, der in der Mitteilung eines durch hervorragende Schönheit ausgezeichneten 55 Sinnes besteht, die Uneigentlichkeit der Bedeutung des Wortes maassgebend wäre, so würde seine Verwendung entschieden fehlerhaft sein. Das ist aber nicht der Fall.<sup>19</sup>

Darum:

21. Wie könnte die Übertragung, die auf dem Wort in seiner Eigenschaft, etwas zu bedeuten, beruht,? das charakteristische Merkmal des "Tones" sein, dessen einzige Wurzel die Fähigkeit zu suggerieren ist?

Darum ist der "Ton" etwas anderes als die Übertragung.
Das (angeblich charakterisische) Merkmal (die Übertragung) 56
fehlt aber auch in einigen Teilen des Umfanges des Begriffes "Ton".
Denn in der einen Abteilung des "Tones", wo das Ausgesprochene
zwar gemeint, aber zum Zwecke von etwas Anderem da ist, und in
vielen anderen Arten des "Tones" ist die Übertragung nicht vorhanden.
Darum ist Übertragung kein charakterisisches Merkmal (des "Tones").

22 a. Dann möge die Übertragung ein accessorisches Merkmal 58 für irgend eine Unterabteilung des "Tones" sein.

Angenommen, dass die Übertragung für ein accessorisches Merkmal irgend einer der zu beschreibenden Arten des "Tones" angesehen werden könnte; wenn man nun weiter sagte, dass also durch die Übertragung (als accessorisches Merkmal) der "Ton" im- 59 plicite mit angegeben sei, so könnte man auch sagen, dass durch die Funktion der Nennkraft alle übrigen Figuren (weil stets in Verbindung mit ihr vorkommend) mit angegeben wären; darnus würde sich ergeben, dass es überfüßssig wäre, die poetischen Figuren einzeln zu definieren.

 vācakatvāśrayeņa vyavasthitā = abhidhāvyāpāram ūśritā, sie bat die Funktion der abhidhā zur Voraussetzung.

<sup>1)</sup> In dem Satze: "der Mann ist ein Löve", wird das Wort "Löve" in diene Beitragmen Beietung (darch zölegön) göbraucht, wil ein seiner eigentlichen Bedeutung (darch zölefön), dieht in den Zusammenhaug passt. Es wird beir so gebraucht, um die grosse Tapferkeit des Mannes anundesten. Dies ist eine dritte Funktion des Wortes, vygaljorn, neben zöleich und lakyanii. Diese Panktion des Wortes tritt aber nieth darum un Tage (wie die lakyani), wied die zöleichkli nieht imstande ist, einen gemägenden Sinn zu geben. Denn man versteht söndr, wobabb der Mann ein Löve geannt wird, ohne dass sich der Bedeutung "Löwe" lindereinse erheben. Das vygaljoner rutt abo in dem Worte sehbt und ist nicht mit der lakyangi identielse. (X. Kavya Prakish 14ff.

22 b. Zugegeben, dass andere den "Ton" schon wissenschaftlich behandelt baben, dann ist unser Standpunkt als richtig erwiesen.

Denn unser Standpunkt ist der, dass es tbatsäcblich einen "Ton" giebt. Wenn nun gesagt wird, dass er bereits früher anerkannt war, so baben wir mübelos erreicht, was wir wollen.

Auch diejenigen, welebe gefussert baben, dass das Wesen die 'Tones' war von Leuten von Geschmack gefühlt werde, nicht aler beschrieben werden könne, behaupten dies unüberlegt. Denn wenn sein Wesen unbeschreibbar würe, frotzdeme er seinem allgemeinen Begriffe nach in der unden ausgrüftbenden definiert worden ist, dann müssten eben alle (wissenschaftlichen) Gegenstände unbeschreibar sein. Wenn aber mit einem solchen byperbolischen Ausspruch nur erklärt werden soll, dass das Wesen des 'Tones' alle andere Poesie übertrifft, dann haben jene Leute durchaus recht.

## Zweites Kapitel.

50 Oben ist gezeigt worden, dass der "Ton" in zwei Hauptarten zerfalle, je nachdem das Ausgesproebene nicht gemeint ist, oder ob zwar schon gemeint, doeb zum Zwecke von etwas anderem da is Um nun die Unterarten des ersteren, bei dem das Ausgesprochee nicht gemeint ist, zu lehern, beisst es weiter:

 Bei dem "Tone", bei dem das Ausgesprochene nicht gemeint ist, ist dies von zweierlei Art: entweder ändert es seine eigentliche Bedeutung etwas ab, oder es verliert sie vollständig.

Diesen beiden gemäss ist auch das Unausgesprochene verschieden: daher gilt diese Einteilung auch von dem Tone selbst, dessen Wesen es ist, das Unausgesprochene zum Bewusstsein zu bringen-Ein Beispiel für den Ton, bei dem das Ausgesprochene seine

Ein Beispiel für den "Ton", bei dem das Ausg-Bedeutung abändert, ist folgendes:

Wolken, die mit feuchtem Blaugrau den Himmel tünchen und unter denen sich die Kraniche tummeln, Winde, die Syrübregen mit sieb führen, das sebrille Freudengesehrei der Wolkenfreunde (der Pfauen): dies Alles möge da sein; ich Räma mit dem durch und durch verbärteten Herzen kann Alles ertragestaber wie wird es der Vaidehl ergeben: web und aber web, sei stark, o Fürstin. 1.1)

62 Hier bandelt es sich um das Wort "Räma"; damit wird nicht einfacb die also genannte Person zur Kenntnis gebracht, sondern dieselbe, insofern sie Trägerin unausgesprochener anderer Eigen.

Diese Strophe ist aus dem Mahānāṭaka v. 7 (JRAS. 1898 p. 296) —
 p. 225 wird wieder auf sie Bezug genommen.

schaften ist, (wie dass er sein Reich verloren hat, verbannt worden ist etc. etc.). 1) Und wie in meinem Gedichte Visamabänalılä:

Dann erst hat man Vorzüge, wenn Kenner sie würdigen: erst\* wenn sie von den Sonnenstrahlen gekost werden, sind die Lotusse\* (wirklich) Lotusse\*. 2.

Hier ist es das Wort Lotus an zweiter Stelle.

Für den "Ton", bei dem das Ausgesprochene seine Bedeutung 63 ganz verliert, ist folgender Vers (Räm. III, 16, 13) Valmiki's, des ersten Dichters, ein Beispiel:

"Der Mond, dem man jetzt (im Winter) die Sonne vorziebt," "und dessen Scheibe ein Nebelschleier überzieht, glänzt nicht mehr," "wie ein vom Hauche blinder Spiegel". 3.

Hier ist es das Wort blind [i. e. caecus, das nicht wie im Deutschen in der obigen Bedeutung üblich ist].

Es entzückt der Himmel, auch wenn an ibm die Wolkentoben; die Walder, auch wenn Regengüsse die Arjunabäume zerzausen, die Nachte trotz ihres Dunkels, wenn in ihnen ein bescheidener Mond leuchtet. 4.

Hier sind es die Wörter ,toben\* (matta) und ,bescheiden\*
(nirahamkara).

2. Die Seele (i. e. das Unausgesprochene) des "Tones", bei 64 dem das Ausgesprochene gemeint (aber zum Zwecke eines Andern da ist), ist doppelter Art, je nachdem der Hergang (wie das Unausgesprochene zum Bewusstsein gebracht wird), sich unbemerkt vollzieht, oder erkennbar ist [d. b. gleichzeitig mit dem Ausgesprochenen, oder erst nach ihm zur Erkenntnis gelangt].<sup>5</sup>

Das Unausgesprochene, das als das Hauptsächliche empfunden wird, ist die Seele des "Tones". Und dies gelangt zum Bewusstsein, 1. zugleich mit dem ausgesprochenen Gedanken, so dass man keine Reihenfolge merkt oder 2. so dass man eine Reihenfolge merkt (also nachdem man den Wortsin in sich aufgenommen hat

3. Wenn eine Stimmung, ein Gefühl, deren Schein, deren Erlöschen etc. den unausgesprochenen Sinn ausmachen und als dewsentliche (aingin) hervortreten, dann liegt (die Art des "Tones" vor), bei dem die Reihenfolge fehlt (i. e. unbemerkbar ist).

Denn die Stimmung etc. gelangt zusammen mit dem Aus- 67 gesprochenen (vibhāvādd) zum Bewusstsein, und wenn sie als das Wesentliche erscheint, bildet sie die Seele des "Tones".

Mit G, und mit Arjunavarmadeva (der ein etwas anderes vyangya berassinden will) zu Amaruka 37, ist samijnimaitram statt samijhämäitram zu lesen.
 In der Folge bedienen wir uns gelegentilch der in Klammern gegebenen

In der Folge bedienen wir uns gelegentlich der in Klammern gegebenen kürzern Übersetzung.

Jetzt wird gezeigt, dass das Gebiet des "Tones", bei dem sich der Hergang unbemerkt vollzieht, von demjenigen der Figur rasavad verschieden ist

4. Da liegt das Gehiet des "Tones" vor, wo die verschiedenartigen Ursachen der Schönheit von Wortsinn und sprachlichem Ausdruck zum Zwecke der Stimmung etc. da sind.

71 Diejenige Poesie verdient den Namen 170n\*, in welcher dem wahrhaften Sinne, nämlich Stimmung, Gefühl, deren Schein, Erlöschen etc., dienstbar die Laut- und Sinnfiguren sowie die gands, sowohl im gegenseitigen Verhaltnis als auch mit Rücksicht auf den "Ton" selbst, jegliches die ihm zukommende Stellung hat.

 Anderswo aber, wenn der Satzsinn die Hauptsache ist und ihm Stimmungen etc. untergeordnet sind, dann ist in einem derartigen Gedicht die Stimmung etc. nur ein Schmuck. Das ist meine Ansicht.

Wenn auch Andere das Gebiet des rassrad alanktara (anders) heschrieben haben, so ist doch meine Ansicht die, dass in demjenigen Gedicht Stimmung etc. als Schmuck (adanktara) auftreten, in welchen ein anderer Gedanke als Hauptsache den Satzsinn bildet und diesen die Stimmung etc. suhordiniert ist; wie dies in panegyrischen Gedichten (der Fall ist), wo die Stimmung etc. etwas Subordiniertes ist, ohschon der preue 'launktara den Satzsinn bildet.')

2 Die Stimmung etc. tritt entweder für sich allein als poetischer Schmuck auf, oder in Verhindung mit andern poetischen Figuren. Ersteres in folgendem Verse:

Was lackst du? Nicht wirst du mir aufs neue entrianen, da ich dich nach so langer Zeit wieder zu sehen bekommen habe. Woher, Hartherziger, deine Reiselast? Wer treiht dich von hier fort? Also redeten im Traume, als sie den Geliebeten zu umbalsen wähnten, und weinten dann laut, als sie mit leeren Armen erwachten, die Frauen deiner Feinde. 5.

73 Da hier die traurige Stimmung dem Hauptgedanken suhordiniert ist, so ist klar, dass die Figur rasawad vorliegt. So zeigen auch in derartigen Fällen andere Stimmungen deutlich ein Subordinationsverhältnis.

In Verhindung mit einer poetischen Figur findet sich die Stimmung etc. als etwas Suhordiniertes in folgendem Beispiel (Amaru 2):

Fortgestossen ergriff er ihre Hande, heftig geschlagen erhaschte', er dennoch den Saum ihrer Kleider, ihre Haare anfassend wurde', er von ihnen weggeschlendert, und zu ihrer Pässen stürzend', wurde er von ihnen in der Verwirrung nicht beachtet, und als', er sie umschlang, wurde er von den Frauen von Tripura mit thränen-', erfüllten Lotusaugen wie ein auf frischer Untreue ertappter Lieb-', haber abgeschüttelt — der von Sambbu's Pfeilen ausgehende', Peuernbrand, und der möge eure Sünden versengen. 6

Hier ist die gewaltige Macht des Peindes von Tripura der Hauptgedanke, und diesem ist (die Stimmung:) Liebeschmerz aus Eifersucht, die in Verhindung mit (der Figur:) Zweidentigkeit auftritt, subordimiert; dergleichen Falle sind das legitime Gebiet der Figuren rassowat etc. Darum ist hier das Zusammenauftreten von (zwei 74 einander widersprechenden Stimmungen, amfalle niene reotischen:) Liehesschmerz aus Eifersucht und der tragischen, weil sie (einem dritten) subordimiert sind, kein Fehler, (was wohl der Fall wäre, wenn eine Stimmung die Hauptsseche und nicht etwas subordimiertes wäre.) (Die Stimmung ist also in solchen Pallen nur ein Schmuck.) Wo sie nämlich zum wahren Inhalt erhoben wird, wie kann sie da nur ein Schmuck sein? Denn ein Schwuck bewirkt bekanntlich die Schönheit von etwas; etwas kann aber doch nicht der Grund der Schönheit seiner selbts sein.

Dies ist in folgendem Verse zusammengefasst:

6. Ob etwas (nur) eine poetische Figur sei, zeigt sich daran, dass es als Schmuckmittel mit Bezug auf den Hauptinhalt: Stimmung, Gefühl etc. angebracht ist.

Darum also handelt es sich da um die genannte Art des , Tones\*, wo Stimmung etc. den wahren Inhalt hilden; ?) die (Figuren), Vergleich etc., dienen ihm zum Schmucke. Wo aber als Hauptsache eine andere Sache den wahren Inhalt ausmacht und die Stimmung etc. nur zu dessen Verschönerung dient, da handelt es sich um Stimmung etc. als poetischen Schmuck (d. h. dort ist der rasavaud adanktura anzurekennen). So sind die Gebiete des "Tones", der poetischen Figuren Vergleich etc. und des rasavaud 75 adanktura richtig verteilt.

Wenn (von dem Gegner, der überall, wo nach unserer Ansicht die Stimmung als, Ton' vorliegt, sie nur als Figur gelten lassen will, um eine andere Verteilung vorzunehmen) gesagt wird, dass wo von vernfünftigen Wesen die Rede ist, der rasödi-dauhörzu (nach uns der rasödi-dheuni) am Platze sei, so (wäre das Gebiet der anderen Figuren Vergleich etc. aufs engste eingeschränkt oder

Die bei der ästhetischen Beurteilung dieser Strophe maassgebenden Gesichtspunkte werden im 3. Kapitel p. 166 theoretisch erörtert.
 2) sarve tena bis visayä ist Glosse und mit KKh. zu streichen.

auf Null reduziert; denn¹) auch dort, wo vom Verhalten vernunffloser Wesen die Bede ist, muss doch auf dasjenige vernfinfligier Wesen in irgendwelcher Weise eine Beziehung statthaben. Auch wenn eine solche stattfindet.] pis ta dmit unch gesagt, dass da. wo von vernunftlosen Wesen die Rede ist, der raaaraat alannkära keine Stelle haben. Würde daraan nicht folgen, dass ein grosser Teil der Poesie, welche voller Stimmung ist, stimmungslos (niraza) sei? So (in den beiden folgenden Beispielen Vikramorrati 115 und 130, in denen Purüravas einen Fluss und eine Schlingpfänze anosstrobhiert).

"Die Wellen wie die Brauen rollend, die Vogelreibe wie den "Gürtel schüttelnd, den Schaum an sich reissend wie ein in Hast "gelockertes Gewand, davon wandelnd gekrümmten Ganges und ihr-Gefälle immer wieder ausgleichend, (oder: meinen Fehltritt hinund her bedenkend): wahrlich. ist diese Wasserflut offenbar nur

, meine zornige Geliebte in verwandelter Gestalt." 7.

Die Zarte, deren beregnete Zweiglein feucht wie die vor Thränen benetzten Lippen sind, die gleichsam des Schmenkes batist, da sie jetzt nach Ablauf ihrer Zeit keine Blüten mehr ansetzt, erscheint ohne das Summen der Bienen wie in sinnendes-Schweigen versunken: sie ist die Zonige, die mich den Fusfalligen zurückwies und nun gleichsam Reue empfindet. 8.

(Oder wenn Krspa an einen ihn in Dyaraka besuchenden Hirten.

resp. an sich selbst, die Frage stellt):

Freund, sind noch wohlbehalten an der Yamnnä Ufer jeer-Lauben, die Teilnehmer an dem Übermut der Hittenmädehen und-Zeugen der heimlichen Liebe der Rädbä waren? jene jungen-Syprossen, ich weiss es, werden ihre kräftige Farbe veilierenddahin welken, jetzt da sie nicht mehr dazu dienen, zart zerpflücktein Lager der Jiebe zu beeriten. 9.

(Der Gegner könnte erklären:) in diesen und ähnlichen Fällen, wo von vernunftlosen Wesen die Rede ist, hat eine Beziehung zu dem Verhalten<sup>3</sup>) vernünftiger Wesen statt. (Also erwidern wir): wo eine solche statt hat, da ist der rasādi-alanktæra (wir würden

1) Lies yasmād mit dem pratīka,

<sup>2)</sup> Die eingeklammerte Stelle ist zweifelles ein Einschub, wann auch eis ralter, die Abh, sie sehen kannte (vorausgesett, dass die eritsienstelne Bemerkungen nicht auch spieter zugesetzt sind). Fast dieselben Worte keinen meisten der zweiteligenden Seite wieder, Nun ist es nicht Annadarveithaus Gewöhnbeit, sich in der Weise zu wiederholen. Aussertien wirde seine Arreiten der Seite stelle der Seite der

<sup>3)</sup> vastuvritanta ist thatsächliches Verhalten oder auch Schilderung.

sagen dhvani) am Platz. Dann aber 1) würde das Gebiet der übrigen 78 Figuren: Vergleich etc., aufs engste eingeschränkt oder auf Null rednziert sein, weil es gar keine Schilderung vernunftloser Wesen giebt, die nicht zu der vernünftiger Wesen in Beziehung gesetzt würde, in letzter Linie als Faktor etc.2) (Da also des Gegners Verteilung des rasavad alamkara und der übrigen alamkara's undurchführbar erscheint), so steht fest, dass die Stimmung etc. nur dann Schmuck ist, wenn sie etwas Anderem subordiniert ist. Wo aber eine Stimmung oder ein Gefühl als Hauptsache auftritt, die auf alle mögliche Weise geschmückt wird, (also nicht selbst Schmuck sein kann), die ist die Seele der wahren Poesie ("Ton").

Nun weiter:

7. Diejenigen (Eigenschaften eines Gedichtes), welche auf diesem Inhalt (Stimmung etc.) als selbständigem Ganzen beruhen, sind die quna's (Charakterarten); diejenigen aber, welche in dessen Teilen ihren Sitz haben, gelten als Schmuck (alamkāra's) wie beim menschlichen Leibe) Armbander etc.

Diejenigen (Eigenschaften), die auf diesem Inhalt, nämlich Stimmung etc., was das selbständige Ganze ausmacht, beruhen, sind die Charakterarten, ähnlich wie Tapferkeit etc. Diejenigen aber, welche in den Teilen, nämlich dem Ausgesprochenen und seinem Ausdruck, ihren Sitz haben, gelten als Schmuck, ähnlich wie Armbänder etc.

Denn:

8. Die erotische Stimmung (śrngāra) ist lieblich: sie ist die 79 vorzüglich erfreuende Stimmung; ein von ihr getragenes Gedicht ist der Sitz der Lieblichkeit (mädhurya).

Im Vergleich mit andern Stimmungen ist die erotische lieblich. weil sie erfreuend wirkt. Deswegen wird dem Gedicht selbst, d. h. dem Gedanken und seinem sprachlichen Ausdruck, wodurch diese (liebliche Stimmung) zur Empfindung gebracht wird,5) der Charakter (guna) der Lieblichkeit beigelegt, (obgleich er eigentlich nur der Stimmung zukommt). Wohllaut aber (und ihre anderen änsseren Merkmale hat die Lieblichkeit) mit (dem Charakter) Kraft gemein.4)

<sup>1)</sup> Wenn nämlich, wie der Gegner vorschlägt, die übrigen Figuren nur hei der einfachen Schilderung vernunftloser Wesen am Platze wären. 2) vibhara, und zwar als udelepana,

<sup>3)</sup> Lies: tatprakāšanaparayoh šabdārthayoh, cf. v. 10.

<sup>4)</sup> Die guna's sind also nach dieser Lehre nicht Eigenschaften der Diktion an sich, wie die älteren Poetiker gisuhten, sondern der Stimmung, nnd erst insofern diese die Diktion hestimmt, in letzterer erkennbar, Daher sind, wie der Autor zeigt, die auf die Diktion hezüglichen Merkmale der einzelnen guna's nicht charakteristische im Sinne der Logik.

9. In der Liebesschmerz genannten Art der erotischen Stimmung nnd in der tranrigen Stimmung ist die Lieblichkeit am intensivesten, weil darin das Gemüt in noch höherem Grade erweicht wird.

60 Bei dem Liebesschmerz\* und in der traurigen Stimmung erreicht die Lieblichkeit den h\u00f6chsten Grad, weil jene beiden sich das Gem\u00e4t der Lente von Geschmack in hervorragendem Maasse erobern.

10. Die zornige (ebenso die heroische und die m\u00e4rchenhafte)\u00e4\u00d3
Stimmung in Gedichten empfindet man als eine Art von Glaar (dipti). Wenn dieser Glanz durch den Gedanken und seinen sprachlichen Ansdruck zur Empfindung gebracht wird, so hat (die Komposition den Charakter) , Kraft\* (ojas).

Weil die zornige und andere Stimmungen einen intensiven Glant, eine leuchtende Helle (im Gemüth) hervorrufen, werden sie selbst übertragener Weise als "Glanz" bezeichnet. Sein sprachlicher Audruck, der ihn zur Empfindung bringt, besteht in Sätzen, die durch Zusammenfügung langer Composita geschmäckt sind; z. 3.

"Mit seinen Händen gerötet von geronnenem, glebrigern, dicker Blute des Suyodhana, dessen beide Schenkel er mit dem wuchtiger Schlag seiner rollenden Armes geschwangenen schrecklichen Keulgerschmetter (haben wird), wird Bhima deinen Zopf, o Fürstin, mit Blamen durchflechten. 10. (So spricht Bhima zu Kryatim Ventsambhara 1. Akt.)

1 Der Gedanke, der eine solche Stimmung zur Empfindung bringt, kann auch ohne Anwendung von langen Composita dnrch klare

Ausdrücke ausgesprochen werden;2) z. B.

"Jeden im Heere der Panduinge, der von Stolz auf seiner "Arme Kraft gebläht eine Waffe trägt; Jeden ans dem Panciler-"geschlecht: Knabe, Mann oder noch im Mutterschoss Ruhender: "Jeden Zeugen jener That; Jeden, der im Kampfe mir entgegettritt, werde ich blind vor Wut ternichten, und wäre er auch "der Weltvernichter selbst". 11. (Worte Asvatthäman's im Veptsamhära 3. Akt.)

In beiden Beispielen haben wir die "Kraft".

82 11. Die Fähigkeit des Gedichtes, die Stimmung zum Bewustsein zu bringen, welche gleichmässig für alle Stimmungen gilt, ist der Charakter "Klarbeit" (prasūda), der überall gleich wirkt.

"Klarheit" aber ist die Durchsichtigkeit von Gedanken und Ausdruck, Weil dieser Charakter allen Stimmungen und allen Satz-

2) Über das Verhältnis von guna und samghatana siehe p. 134ff.

<sup>1)</sup> Nach Abb, verhält es sich mit den ührigen Stimmungen folgendermassen: bei der komischen sind Lieblichkeit und Kraft gleichmässig vertreten. Lettere hat das Übergewicht in der fürchtsamen und ekelhaften, wogsgen in der quletistischen je nach dem Faktor der eine oder andere Charakter sich zeigt.

banarten gemeinsam ist, gilt er als der vorzüglichste in Absicht auf den nicht ausgesprochenen Sinn.

12. Die nicht absoluten 1) Fehler, wie übler Klang etc., sind anerkanntermassen da zu vermeiden, wo die erotische (sowie die heroische, quietistische und m\u00e4rchenhafte) Stimmung die Seele wahrer Poesie (dhrani) bildet.

Und diejenigen Fehler, welche als nicht absolute bezeichnet S3 werden, sind nicht (absolut zu vermeiden) bei jedwedem Inhalt, noch wo die erotische, bez. eine andere Stimmung das Unausgesprochene bildet, ohne aber die Seele der betreflenden Poesie zu sein: sondern wenn erotische Stimmung als Seele wahrer Poesie den tieferen Sinn als Hauptsache ansmacht, da werden (jene Fehler) als zu vermeidende antgeführt. Bei entgegengesetzter Auffassung wäre es nämlich unverständlich, weshalb diese Fehler nicht-absolute sein sollten.

So ist das Wesen des "Tones", bei dem der Hergang nicht erkennbar ist, im Allgemeinen von uns dargelegt.

13. Die Unterarten der Glieder desselhen und diejenigen, welche ihn selhst betreffen, sind unzählbar, wenn man sie mit einander kombiniert.

Die Stimmung etc., insofern sie als die Hauptsache suggeriert wird, ist (wie oben gezeigt) die Seele der wahren Poesie, bei der das Ausgesprochene zwar gemeint ist, aber auf etwas anderes hinausläuft. Ihre (der Stimmung) Glieder 2), nämlich die den Wortsinn und den sprachlichen Ausdruck betreffenden poetischen Figuren. zerfallen in zahllose Unterarten; und ebenso sind ihre eigenen Unterarten, d. h. Stimmung, Gefühl, deren scheinbares Auftreten und Erlöschen, zusammen mit dem, was die Faktoren, Effekte und Konkurrenten zum Ausdruck bringt - unendlich, d. h. für sich genommen,3) zahllose Varietäten; wenn untereinander komhiniert, können die Arten auch nur irgend einer einzelnen Stimmung nicht gezählt werden, wie viel weniger die aller zusammen. So hat z. B. die erotische Stimmung, wo sie als Hauptsache auftritt, zwei Hauptarten: Liebesfreude und Liebesschmerz. Die Liebesfreude hat verschiedene Arten, wie gegenseitiges verliebtes Anblicken, Liebesgenuss, Promenieren etc.; der Liehesschmerz ebenfalls, insofern er entsteht durch ungestilltes Verlangen, Eifersucht, selbstverschuldetes Meiden, Weilen in der Ferne etc. Jede einzelne dieser Arten hat nun wieder 84



Absolute Febler sind solche, die es unter allen Umständen sind, wie elemontare Verstösse gegen Grammatik, Metrik und Sinn, die Danjdin III, 125 fl. bespricht. Als nicht absolnte Fehler führt Abh. érutidusta, arthadusta und kalpandidusta an.

<sup>2)</sup> d. b. subordinierte Telle.

sväśrayāpekṣayā,

ihre besondern Faktoren, Effekte und Konkurrenten. Und bei diesen Arten (beider Kategorien) werden wiederum Verschiedenheiten bewirkt durch Ort, Zeit etc. So ist denn (die erotische Stimmung) hinsichtlich der sie selbst betreffenden Verschiedenheiten unerschöftlich, wieriel mehr, wenn man die Unterarten der Glieder (d. h. der poetischen Figuren) hinzunimmt! Wenn man nämlich die Varietäten der subordinierten Teile mit den Varietäten des als Ganzes betrachteten verbindet, so wachsen sie zu unendlicher Zahl an.

14. Nur zur Orientierung wird das folgende gelehrt, damit so der Geist gebildeter und strebsamer Leute, in einem Punkte zur Klarheit gekommen, es überall werde.

Denn wenn durch orientierende Belehrung der Geist gebildert Leute von Geschnack auch nur bei einer Variettei einer Stimmung über die Anwendung des Schmuckes durch Erkenntnis des gegeseitigen Verhältnisses der Hauptsache (der Stimmung) und der subordinierten Teile (der Füguren etc.) zur Klarheit gelangt ist, wird er es überall sein.

85 15. Die Alliteration bringt bei allen Arten der erotischen Stimmung, wo sie Hauptsache ist, diese nicht zur Empfindung, weil dabei m\u00fchsam immer die gleiche Form wiederholt wird.

In allen Arten der erotischen Stimmung, wo sie die Hauptsache ist, ist die Alliteration, wenn dieselbe Form ununterbrochen angewendet wird.) nicht ein Mittel, die Stimmung zur Empfindung zu bringen. Durch die Worte, wo sie Hauptssche ist wird es dem Belieben anheimgestellt, da wo die erotische Stimmung zur Schmuck ist Alliteration ein und derselben Art anzuwenden.

16. Wo die erotische Stimmung die Seele wahrer Poesie ist, da w\u00e4re es eine Verirrung, k\u00fcnstliche Reime (yamak\u00e4s) etc. anzubringen, selbst wenn man dazu die F\u00e4higkeit hat; besonders gilt dies beim Liebesschmerz.

"Wo die erotische Stimmung die Seele wahrer Poesie it's bedeutet: wo sie von deem Wortsinn und dem sprachlichen Audruck als die Hauptssehe zur Empfindung gebracht wird; bei hir sit die Anwendung von künstlichen Reimen etc., d. h. der verschiedenen Arten von gumadra's, eine Verirrung, selbst wenn man die Fähigkeit hat zu Verskinsteleien's Jud zu dlegen's, die durch schwierige Zerlegung der Wörter zustande kommen etc. Mit dem Wort, Verirrung\* wird folgendes gesagt; wenn einem annd einnal

Der Kom, bemerkt, dass Abwechselung in der Alliteration nicht zu tadeln sei.

duskara. Es sind solche Kunststücke gemeint wie muraja, calrobandha etc.

ganz per Zufall ein künstlicher Reim etc. in die Feder kommt, so soll man deren doch nicht in grösserer Menge wie andere poetische Figuren als ein der Stimmung snhordiniertes Element anwenden. Mit den Worten ,hesonders gilt dies beim Liebesschmerz\* wird erklärt, dass heim Liehesschmerz die äusserste Zartheit erscheint; wenn derselbe zur Empfindung gehracht werden soll, dann ist die Anwendung von künstlichen Reimen etc. als ein ihm snhordiertes Element strikte zu vermeiden.

Nun gieht er den Grund dafür an:

17. In der wahren Poesie gilt als poetischer Schmuck nur, was (vom Dichter) ohne spezielle Anstrengung unter dem Eindruck der Stimmung geschaffen werden kann.

Wenn eine poetische Figur, auch eine solche, über die man 86 sich wundert, wie sie dem Dichter gelnngen sei, unter dem Eindruck der Stimmung geschaffen werden kann, so gilt sie als ein poetischer Schmick bei dieser Art von Poesie, bei der der Hergang (wie das Unausgesprochene zum Bewusstsein gehracht wird) sich nnhemerkt vollzieht. Gemeint ist, dass dieselhe in erster Linie ein der Stimmung suhordiniertes Element ist, z. B. (Amaru 81):

"Das gemalte Blätterornament auf deiner Wange ist durch" ihr Aufliegen auf der flachen Hand verwischt; aufgesogen von\* "Seufzern ist der nektarstisse Seim deiner Lippen; (zurückgehaltene)" "Thranen, die dir die Kehle zuschnüren (am Halse hangen), lassen "deinen Busen an einem fort erzittern: der Zorn ist dein Liehster" "geworden, Unnachgiebige, nicht aber ich." 12.1)

Für jede der Stimmung subordinierte poetische Figur gilt allgemein die Bedingung, dass sie ohne hesondere Anstrengung hervorgebracht werde. Wenn nämlich ein Dichter, der eine Stimmung in sein Gedicht legen will, diese Disposition bei seite setzt, nm sich in anderer Richtung hemühend eine poetische Figur hervorzubringen, so ist diese nicht ein der Stimmung subordiniertes Element.2) Denn wenn man absichtlich in einem längeren Stücke künstliche Reime hintereinander macht,3) so mnss man notwendig seine Aufmerksamkeit auf etwas anderes (als die Stimmnng) richten, nämlich auf das

<sup>1)</sup> So spricht ein Galan zu der heleidigten Geliebten, die ihn zurückstösst. Die spezielle erotische Stimmung wird hier erregt durch die Schilderung der Symptome des verlichten Zornes. Dahel ist aber der Gedanke in eine künstliche poetische Pigur eingekleidet: der Zorn that alles das, was sonst ein ungestümer Liehhaber thut; also ist der Zorn ihr eigentlicher Liehhaher. Diese poetische Figur (nach Ahh. vyatireka, nach Arjunavarmadeva apahnuti) wird durch andere Figuren arthailesa (s. B. kanthe lagnali) und rupaka (priyo manyur jatah) unterstützt; aber trotz ihrer Künstlichkeit stört sie nicht die Empfindung der Stimmung, sondern erscheint in Wahrheit ihr subordiniert, als ein schmückendes Element, 2) Die Lesart von K. Kh ist deutlicher.

<sup>3)</sup> prabandhena kriyamāņa. Man denke an Ghatakarpara, Raghuv. IX, Sis. V. XIX etc.

Suchen nach Wörtern von einer bestimmten Beschaffenheit. Der Einwurf, dass etwas Ähnliches auch bei den anderen poetischen Figuren der Fall sei, trifft nicht zu. Denn die andern poetischen 87 Figuren, auch selbst solche, die einem, wenn man sie liest, enorm schwer vorkommen, bieten sich einem ideenreichen Dichter, dessen Geist auf die Stimmung gerichtet ist, in überstürzender Fülle; wie in der Kadambari, wo Candrapida die Kadambari zuerst erblickt (ed. Peterson p. 186 ff.), und im Setubandha 11, 52 ff., wo Sītādevī durch den Anblick des hervorgezauberten Hauptes Räma's in Verzweiflung versetzt wird. Und das ist ganz natürlich. Denn die Stimmungen werden erregt durch bestimmte Gedanken und ihren sprachlichen Ausdruck.1) Diese bestimmten, die Stimmung hervorbringenden Gedanken, sind eben die poetischen Figuren Rüpaka etc. 7) Darum sind sie bei der Hervorbringung der Stimmung nichts heterogenes (bahiranga); wohl aber gilt das von künstlichen Reimen und andern Versspielereien. Wenn aber dennoch in einigen künstlich gereimten Strophen Stimmung liegt, so ist darin die Stimmung etc. (dem Verskunststück) subordiniert, und die künstlichen Reime etc. sind die Hauptsache. Bei unreinen Stimmungen aber können (künstliche Reime) diesen gegenüber das subordinierte Element sein. Die Hauptsache und nicht ein subordiniertes Element sind, wenn eine Stimmung hervorgerufen wird, die künstlichen Reime etc., weil sie zu ihrer Hervorbringung einer speziellen Anstrengung bedürfen.

Das Gesagte wird in folgenden (Zusatz)versen zusammengefasst:

18. Ein grosser Dichter bringt mit ein und derselben Anstrengung den stimmungsvollen Stoff und seinen poetischen Schmuck hervor.

19. Um aber künstliche Reime etc. zu schaffen, bedarf er einer speziellen Anstrengung, wenn jene ihm auch leicht gelingen sollten; darum sind sie auch der Stimmung gegenüber ein subordiniertes Element.

20. Nichts aber hindert, dass künstliche Reime als ein subordiniertes Element gegenüber der unreinen Stimmung auftretes; niemals aber trifft dies zu bei der erotischen Stimmung, wenn sie die Seele wahrer Poesie bildet.

Nun werden die poetischen Figuren als Mittel zur Hervorrufung der erotischen Stimmung, insofern sie die Seele wahrer Poesie ist, besprochen:

Die Interpunktion ist hinter äkkeptavyäh zu tilgen und hinter sabdass zu setzen.
 Mit andern Worten: der stimmungsvolle Dichter denkt eben in postischen Figuren.

21. Wenn die poetischen Figuren, Metapher etc. bei der erotischen Stimmung, wo sie die Seele wahrer Poesie ist, mit Umsicht angewendet werden, dann erfüllen sie ihre eigentliche Bestimmung.

Denn die poetischen Figuren gelten wie Geschmeide als Schönnistursachen der Seele (wahrer Poesie bez. einer Person). <sup>9</sup> Und die Ausschmückung des ausgesprochenen Gedankens, wie Metapher etc., soweit sie (von Gelehrten) sehon dargestellt ist oder noch werden wird — denn die poetischen Figuren sind unendlich an Zahl — also alle und jede, wenn mit Umsicht angewandt, werden zu Schönheitsursachen der Seele der wahren Poesie, in welcher der Hergang bei der Bewusstmachung des tieferen Sinnes (d. h. der Stimmung) nicht empfunden wird.

Und bei ihrer Anwendung hat man auf folgendes zu sehen:

22. 23. Die poetischen Figuren, Metapher etc. kennzeichnen sich als ein suhordiniertes Element, wenn (der Dichter) sie nicht als die Hamptsache behandelt, sondern als nur jener (der Stimmung) dienend; wenn er sie zur passenden Zeit aufnimmt oder fallen lässt und sie nicht bis zur letzten Konsequenz durchführen will; und wenn er sie, nachdem er sie ansgeführt hat, sorgfältig prüft, ob sie auch (der Stimmung) suhordiniert ist.

[ Diejenige Figur, welche er als ihr (der Stimmung) suhordiniert 89 hehandelt, nicht als das Hauptsichliche, welche er bei passender Gelegenheit aufnimmt, welche er bei passender Gelegenheit aufgiebt, welche er nicht his zur letzten Konsequenz durchführen will, welche er, auch wenn er sie durchruführen heabsichtigt, auf ihr Subordinationsverhältnis prüft, diese auf solche Weise zur Anwendung gebrachte Figur bewirkt die Hervorrufung der Stimmung\*. Dieser Satz erscheint im Folgenden stückweise, durch Beispiele und ihre Erläuterung unterbrochen.]

Welche Figur ein auf stimmungsvolle Komposition hedachter Dichter als ihr (der Stimmung) subordiniert behandelt — z. B. (Sakuntalä 12):

"Wiederholt streißt du ihr Auge mit seinem zuckenden äusseren" "Augenwinkel, sanft summst du in ihres Ohres Nähe, als flüstertest" "du ein Geheimnis, und während sie ihre Hände schüttelt, kostest"

<sup>1)</sup> Abh, filhtt p. 75 ana, dass Grachmeide nicht ein Schmuck des Leibes ei, sondern der Seele, "indem es das Passende der gemüllichen Eigenheiten eine hohre treiten der betrefinden Person zum Anadruck bringt. Denn eine helbose Leiche gefüllt micht, trott des Ohrzchmuckes, weil das nicht das ist, was geschmickt verden nicht stem aus der Leib eines Anketen wirkt, wenn er mit Armbindern etc. geschmickt ist, licherlich, weil der zu schmicktene nicht dam pass, Den nun der Leib an sich nichts napsasendes ist, so ist die Seele ooch wirklich das, nich bevrast ist, man selbst set geschmickt'er, uns eine sich ergestmickt'er.

"du ihre Lippe, den Inbegriff der Wollust: wir sind in Wahrheit" "geschlagen, o Biene, und du hast fürwahr das Glück erfasst." 13. Denn hier ist die "naturgetreue Schilderung"1) der Biene ein

poetischer Schmuck, welcher der Stimmung dienlich ist. "Nicht als das Hauptsächliche" - d. h. das Wichtigste; zuweilen nämlich erscheint eine Figur, ohschon sie (vom Dichter) als lediglich

der Stimmung etc. dienend beabsichtigt war, trotzdem so, als ob sie das Hauptsächliche sein sollte. (wobei natürlich den Dichter die Schuld trifft), z. B.:

"(Visnu), der durch das Gewaltwort, das seines Diskus' Schlag" sprach, die Weiher Rähu's heim Liebesgenuss auf das Küssen be. "schränkte und sie um der Umarmungen Ungestüm brachte". 14.

90 Hier erscheint nămlich die Figur paryāyokta 2) als das Hanptsächliche beabsichtigt, obschon es eigentlich die Stimmung etc. sein sollte.

- welche (nicht als das Hauptsächliche beabsichtigte Figur) er bei passender Gelegenheit aufnimmt, nicht bei unpassender. Das Aufnehmen hei passender Gelegenheit, z. B. (Ratnavalı, Akt II):

Wenn ich jetzt im Parke diese Liane an dem Madanahaume .betrachte, als wenn sie eine fremde (verliebte) Frau ware - sie. die Knospen angesetzt hat (die heftige Sehnsucht empfindet), die weiss glänzt (bleich ist), die jetzt eben in Blüte gekommen ist "(verliebt gähnt), die unter häufigen Windstössen sich zu schwingen" ahmüht (durch häufig hervorbrechende Seufzer ihre Liebesmüh\* verrät) - dann werde ich sicherlich der Königin Antlitz in rote\* .Zornesølut versetzen\*. 15.

Hier ist es der ślesa.3)

- und welche bereits eingeleitete Figur er bei passender Gelegenheit aufgiebt zu Gunsten einer anderen Figur, die gerade der Stimmung hesser dient:

"Von neuen Sprossen erglühest du (o Baum), ich von der" "Liehsten herrlichen Vorzügen; zu dir fliegen die Bienen, (die 91 Pfeile) geschnellt von Amors Bogen zu mir; dir gereicht der

1) svabhavokti; wenn das wahre, aber nur dem feineren Verständnis zugangliche Wesen eines Dinges naturgetreu goschildert wird,

<sup>2)</sup> paryayokta heisst diejenige Figur, in welcher etwas nicht direkt sasgesprochen, sondern durch eine andere Wendung nur angedeutet wird, wie in obigen Beispiel die Ursache (die Enthauptnng Rahu's durch Visnu) durch dis Folge. Hierhei ist das wirklich Geschilderte aber von derselben Bedeutung wie das Erschlossene, und nicht wie bei der aprastutaprasamsa lediglich wegen des letzteren dargestellt. Obiger Vers soil den Väsudevapratäpa schildern, das ist sein rasaditatparya; aber dies wird durch das Gefallen an der Figur that sächlich in den Hintergrund gedrängt, ohne dass darum dieser Vers schlecht wire.

<sup>3)</sup> Es werden nämlich durch doppelainnige Wörter und Wendungen dis Attribute des Banmes so ausgedrückt, dass sie auch auf die fremde Frau bezogen werden können, in welcher Form sie oben in Klammern gesstrt sind, Hier bereitet der durch die Wortspiele ausgedrückte Vergieich auf die Stimmung. die später eintretende Elfersneht, vor.

"Liebsten Fusstritt zur Wonne") ebenso mir: so ist, o Baum" "Kummerlos, bei uns beiden alles gleich, nur hat mich der Schöpfer" "Kummervoll gemacht". 16-")

Hier wird nämlich das zur Darstellung gebrachte Wortspiel (ślesa) zu Gunsten des vyatireka3) aufgegeben und dadurch die spezielle Stimmung gefördert. (Nun könnte man einwenden:) Hier findet nicht die Aneinanderfügung zweier Figuren (viz. samsrsti) statt, sondern es ist vielmehr eine individuelle Figur: slesavyatireka (ein samkara), wobei die beiden Figuren (slesa und vyatireka organisch mit einander verwachsen sind) wie Mann und Löwe (in Narasimha, dem bekannten Avatara Visnu's). 1) Das verneinen wir. weil eine solche Figur (sleşavyatireka) auf eine andere Weise zu stande kommt. Denn sie findet da statt, wo in ein und derselben Phrase, die einen ślesa enthält, anf eine andere Weise ein vyatireka wahrgenommen wird, wie z. B. (in der Aryazeile) saharir nāmnā devah saharir varaturaganivahena "der König Sahari mit Namen war sahari durch die Menge guter Rosse". In obiger Strophe aber tritt der sabdaslesa an einer anderen Stelle auf als der vyatireka. Und wenn man in einem derartigen Falle (wo zwei Figuren in demselben Satze, wenn auch nicht in derselben Phrase auftreten) eine besondere Figur (samkara) annehmen wollte, so bliebe für die samsrsti keine Möglichkeit des Vorkommens übrig. - Wendet 92 man nun ein, dass in obigem Falle keine samsrsti vorliege, weil der vyatireka nur vermittelst des ślesa (d. h. der dnrch ihn hervorgerufenen Vergleichung) zu stande komme, so leugnen wir dies, weil der vyatireka auch auf eine andere Weise (ohne ausdrück-

Möge ench erfrenen das Licht der Sonne, der Leuchte aller Welteile: est eine Flamme wunderbarer Art, unauslöschar durch den Weltende-Orkan, in dessen wilder Wucht Berge bersten; die hellen Schein auch am Tage weit verbreitet und durchans frei vom Russ des Dunkels ist; die ausgeht vom Patang (Sonne) und nicht von ihm (patanga = Nachtschmetterling) ansgelöscht wird. 17.

liche Vergleichung) eintreten kann. z. B. (Sürya Sataka 23):

Bd. LVI.

Bekanntlich wird nach Dichterglanben der Asoka durch den Finsstritt eines Mädchens zum Blühen gebracht,

<sup>2)</sup> Hannmannätaka v. 24.

<sup>3)</sup> vyatireka beisst ein Vergleich, der darauf binansläuft, das Subjekt als höher oder als geringer denn das Objekt des Vergleiches binznstellen; der Vergleich fällt also zu Gansten des Subjekts oder Objekts aus.

Wenn zwei oder mehrere Figuren irgendwo nusammen vorkommen, sogiebt das Vernalbaumg zur Enksbehne zweien neuer Figuren, ampreti und anzubarre. In der ersteren ist die Vershigung der sie konstitulierenden Figuren gaza kosa, å, b. die eine besteht ohne Etickschi auf die andere. In anzubarra dazu, die andere sam Austrack zu bringen (spatierrepopheirenkohlisten), ober dazu, die andere zum Austrack zu bringen (spatierrepopheirenkohlisten), ober 2. es. bleibt zweifollaft, welche von zwei möglichen Figuren (E. N. spromit und rippaken) in ein med derselben Phrase vorillege, oder 3. es stecken zwei Figuren in ein med derselben Phrase, wie in dem Beispiel (anherr); idege und ergatüreke.

Hier ist nämlich der vynatireka (die böhere Vortreflichkieder Sonne im Vergleich mit einer Lampe) gezeigt, ohne dass die Äbnlichkeit ausdrücklieb dargestellt ist. — Auch ist der Einwuf unzulässig, dass in dem Beispiele v. 16 der slega nicht als eine selbständige Figur, sondern als dem vyatireka subordiniert besleichtigt sei, weil darin auf Grund des slega allein nicht ein Schöhneit zur Empfindung gelange. Denni nandogen Fällen gelangt die Schönbeit zur Empfindung lediglich auf Grund der wohl motivierten Äbnlichkeit, 12. Et:

Mein Wehklagen gleicht deinem Donnern; meine Thranenfluten deinen unaufbörlichen Regengüssen; meines KummersFlammen entzündet durch die Trennung von ihr, deinen zucker93 den Blitzen; in mir trage ich (das Bild von) der Liebsten Antlüt,
du den Mond: so sind wir Beide gleichgestellt; warum dem,
Freund Wolke, trachtest fort und fort du danach, mich in (innerlichen) Brand zu setzen? 18.

— und welche Figur ein auf die Erweckung einer Stimmung einzig bedachter Dichter nicht bis zur letzten Konsequenz durchführen will, z. B. (Amaru 9):

"Zornig mit ihres zarten, sebwanken, sehmiegenden Ärmehers Fessel ihn fest gefangen baltend und ihn ins Schlafzimmer führend, stammelt das verliebte Mädehen Abends in Gegenwart ihrer Gespielinnen mit sanfter Stimme dass du dich nicht noch einmal unterstehst! indem sie auf die Spuren seiner Untreuweist: glücklich dieser Geliebte, den sie unter Weinen schlägt, während er lachend auf seinem Leugene besteht. 19

Hier wird nämlich die Metapher (die Gefangensetzung) nicht (wie man erwartet) durchgeführt, und zwar um die Stimmung besser zur Geltung kommen zu lassen.<sup>2</sup>)

 Die Interpunktion vor param ist zu tilgen und hinter purlage zu setzen, siehe das Citat Arinnavarmadeva's zu unserer Strophe.

<sup>1)</sup> Der Gedankengang dieser Diskussion zwischen dem Autor and seinem Gegnor ist folgender. A. In der angeführten Strophe hahen wir in den ersten drei Padas einen slega, 1m vlerten einen vyatireka. B. Nicht zwei distinkte Figuren liegen hier vor, sondern eine Verquickung heider zu einer neuen, dem samkara, A. Das wäre der Fall, wenn heide Figuren nicht in verschiedenen Tellen der Strophe, sondern in ein und denselben Worten vorkämsn; hier könnte man höchstens von einer samsysti reden. B. Nein, durch den ilesa wird hler die Ähnlichkeit zum Ausdruck gehracht, welche die notwendige Voraussetzung für den vyatereka bildet. Zwischen beiden Figuren waltet also der upaküryopakürakabhüva. A. Es ist keine notwendige Bedingnng für das Zustandekommen des ryatireka, dass die Ahnlichkelt ausgedrückt sei, wie die Strophe aus dem Sürvasataka zelgt. B. Wenn der Reiz in dieser Strophe allein durch den slesu hervorgerufen würde, würdest du Recht hahen; da dies nicht der Fall ist, so soll der slesa hier dem vyatireka dienen. A. Wenn dn nicht fühlst, dass hier der Reiz beider Figuren vollständig von einander unabhängig lst, so kann dich die folgende Strophe helehren, dass ein vyatireka ganzlich ohne slesa zu stande kommen kann, indem die vorauszusetzende Abnlichkeit schlicht ausgesprochen wird. - V, 18 lst von Yasovarman, cf. ZDMG. 36, 521.

 und welche zur Durchführung bestimmte Fignr er aufmerksam auf ihr Subordinationsverhältnis prüft; z. B. (Meghaduta 101);

"In den Śyāmāstrāuchern glaube ich deinen Leib, im Blick" der scheuen Hindin dein Augenspiel, im Mond deiner Wangen", Parbe, in der Pfanen üppigen Schweif deine Haare, in des Baches "Wellengekräusel deine bewegten Brauen zu erkennen; aber ach!" oh Ängstliche, nirgendswo ist vollständige Ähnlichkeit mit dir" an einem Ort niedergelegt." 20.1)

— eine anf solche Weise zur Anwendung gebrachte Figur ist 94 für den Dichter ein Mittel, die Stimmung hervorgurufen; bei Vernachlässigung der angegebenen Regeln muss sie der Stimmung Eintrag thun Belege für Lettzeres finden sich zahlreich genng, sogar in Werken der Klassiker. Das wollen wir aber nicht im Detail darlegen; denn man setzt sich ja selbst dem Tadel aus, wenn man die Fehler grosser Männer, die ihr Genie durch Taussende sehbner Verse bewiesen haben, an die grosse Glocke hängt. Aber wenn ein sorgfältiger Dichter das beherzigt, was wir zur Orienterung über die Phäpkeit der Figuren Metapher etc., eine Stimmung etc. hervorzurufen, pessegt haben, und sich danach selbst das Weiters zurechtlegend die im Vorhergehenden behandelte Seele wahrer Poesie, bei der das Unausgesprochenen zur Kenntnis gelangt <sup>5</sup>, (also eine Stümmung), gesammelten Geistes seinem Werke einverleibt, dann tritt sie in höheren Maasse ins Dassein.

#### Berichtigung.

Hier hat der Dichter die Figur utprekşā (das Identifizieren) so meisterhaft durchgeführt, dass sie der Stimmung durchaus keinen Abbruch thut, ihr vielmehr nur noch mehr zum Ansdruck verhilft.
 Ich verhessere "visaualaksanā.

Ich lese mit G. alaksyakramapratibham und nehme an, dass hler pratibhā synonym mit cyangya gebraucht ist.

Ein syrischer Text in armenischer Umschrift.

### Von C. Brockelmann.

Im 1. Hefte seiner Тексты и разысканія по армяно-грузинской филологіи (Изданія фак. вост. яз. имп. С. Петеро. VHHB. nr. 5) hat N. Marr aus der Handschrift des Klosters Etschmiadzin nr. 899 aus dem Jahre 1215 einen syrischen Text in armenischer Umschrift und mit armenischer Paraphrase veröffentlicht. Es ist eine Erörterung über den Termin des Weihnachts festes in der Form einer Unterredung zwischen dem heil. Ephraem und seinem Schüler Ishaq. Aus der Art der Umschrift hat Mart nachgewiesen, dass der Text in Kilikien entstanden ist. Der Armenier folgt der westlichen Aussprache des Syrischen. An irgend welchen Einfluss des Palästinisch-aramäischen, wie Marr annimmt, ist dabei natürlich nicht zu denken; die Stellen 3 4 und 8 5, auf die er sich beruft, sind, wie wir sehen werden, von Marr missverstanden resp verderbt. Sehr fest waren die syrischen Kenntnisse des Armeniers gerade nicht; our umschreibt er zweimal (7 2 und 8 5) den Sunc mana, richtiger 17 4 de une mena, on 10 1 mit wur bah Auch die übrigens sehr freie Paraphrase zeigt, dass er den Text nicht überall richtig aufgefasst hat.

Marr hat den syrischen Wortlant in Estrangelo umschrieben dur aussich übersetzt. Da ihm als Armenisten der syrische Synchgebrauch natifrlich nicht ganz gelaufig ist, so sind dabei eing Missverständnisse untergelaufen. Von diesen den syrischen Text zu reinigen, ist der Zweck der folgenden Zeilen, in denen der verdiente Herausgeber ein Zeichen unseres Dankes für seine interessante Mitteilung sehen möge.

- 2 2. سند wie A. جميد hrå bietet, braucht nicht in يعنى المنار geändert zu werden; vgl. Nöldeke, Gramm. § 202 B.

- und Kampffmeyer ZDPV. XV 26) nicht المريد مريد , was im Edessenischen unmöglich wäre; auch die Paraphrase hat nur "unter uns".
- 8 5 [34] ist als Dittographie aus dem Vorhergehenden zu streichen; v würde sich mit o stossen und keinen Sinn geben; an eine palastinische Form v ist hier nicht zu denken.
- 9 Das einleitende و المحافظة و المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة و المحافظة المحا
- 10: l. βορώ... 12: Das von Marr offengelassene Verbum

  ### Papplet-w kann nur Δοωλλο (γgl. Ex. 12: s) gewesen sein; jenes

  met<sup>ch</sup>λχes ist vielleicht schon innersyrische Verderhnis unter dem

  Einfluss des folgenden <u>Φο</u>ωλλο.
- 12 so בכן בשמשל ist als Dittographie aus dem folgenden zu streichen. Marr: "am grossen Ahend", aber eine solche Bezichnung für Gründonnerstag gieht es nicht; ihm schweht wohl велякій четверговъ vor. 9 l. בבל 12 l. בבל 2 . בלאסטי.
- - . معهزا ۱۵ م 16 م وحدرة . 16 م 16 م

618 Brockelmann, Ein syrischer Text in armenischer Umschrift.

nicht gesprochene o des Plural ist in der Umschrift übergangen, wie in dem eben citierten gneum.

Ib. 9 l. .denn wie".

Das Anfangswort von 18 12 gehört als Schluss zu 17, was der Armenier und Marr verkannt haben.

21 <sup>2</sup> Für pumpnem rabyå, Marr ססוס וו. אבסין. Ib. : אבסין. Ib. : אבסין. Ib. : אבסין. Ib. : סאס ווא יו אבסין. Ib. : סאס ווא יו אבסין. Ib. : סאס ווא יו אבסין.

# Erwiderung.

Entgegen dem, was R. Schmidt oben S. 414 sagt, habe ich meiner Feststellung des Thatbestandes S. 126 Ann. 1 Nichts hinnzufügen.

H. Oldenberg.<sup>1</sup>)

Hiermit ist diese Angelegenheit für die Zeitschrift abgeschlossen.
 Die Redaktion.

# Anzeigen.

The Tadhkirutu 'sh-Shu'ara' ("Memoirs of the Poets") of Dawlatshih bin 'Alo'u 'd-Davola Bakhtishih al-Gh'et of Samarqand edited in the original Persian with Prefaces and Indices by Edward G. Browne. London and Leiden 1901.

Dieses Buch soll eine Serie historischer persischer Texte eröffnen, die sowohl im Occident wie auch im Orient gelesen sein wollen. Eigens um der Morgenländer willen haben die beiden bewährten Verlagsbuchhandlungen Luzac und Brill für den Druck neue Typen schneiden lassen, die persischen Augen gefälliger erscheinen als die sonst meist in Europa gebräuchlichen - nur die Dreien sowie einzelne Schlussbuchstaben sind nicht schön, erstere geradezu undentlich. Ferner ist der kritische Apparat weggeblieben, der Orientalen fremdartig anmuten würde. Eine flott geschriebene persische Einleitung wird den morgenländischen Leser gleich von vorn herein für den Herausgeber einnehmen, der die moderne Sprache Irans wie nicht leicht ein zweiter Gelehrter in Europa beherrscht und ganz nach Weise eines Munscht's, gleich seinem Autor Daulatšáh selbst, erzählt, was ihn veranlasst habe, sein Werk zu unternehmen, welche Hilfsmittel er dabei zur Verfügung gehabt habe. wie das Buch den Beifall des Schäh's gefunden und ihm den Sonnenund Löwenorden eingetragen habe. Wenn irgend eines, so wird dieses in Europa gedruckte persische Buch im Morgenlande Leser finden.

Der Europier kommt dagegen zunächst anscheinend weniger ut weg. Er ist gewöhnlich kein blosser ästettischer Leser, sondern ein Fachgelehrter, der fortwährend kontrollieren will, warum der Herausgeber aus seinen zahlreichen Handschriften gerade die jeweilige Lesart gewählt habe; er will nicht unbesehen so lesen müssen, wie es ihm dieser vorschreibt und vermisst daher den kritischen Ahparat grundsätzlich. Nur verspricht zwar Browne, einen solehen noch nachzuliefern, aber man merkt es ihm an, dass er am liebsten wohl fir immer mit dem Daulatskah abgeschlossen hätte, was man ihm nach so vieljähriger Arbeit daran ja durchaus nachfühlen kann. Bis der Apparat erscheint, wird man aber die Lektfür nicht aufschieben

können, und zudem erwartet Browne gerade für ihn die Mithilfe der Leser. Man muss sich also wohl oder übel entschilessen. De findet man sich nun aher hald einem so vortrefflichen, fliessender Texte gegenüber, dass man unwillkärlich die Maske des Krütlers ahlegt und sich dem Orientalen als rein ästhetischer Leser zugesellt. Diese neueste, vollkommenste gedruckte Handschrift des Daulatkis eine höchst willkommene Gabe. Nach einem kursorischen Durchlesen des Buches wäre ich jetzt im stande, auf den Apparat, den ich un heim erstem Male nicht gehalt hahe, überhangt grossmütig zu verzichten, wenn Browne die für ihn erforderliche Zeit lieber zu Vorbereitung eines anderen ehenso oder noch interessanteren Textes verwenden will. Aber diesen dann mit Beifügung wenigstens der wichtigsten Varianten. Unwesentliches zu notieren, hat bei einem neupersischen Texte, mit dem Abschreiber häufig so völlig skrupellos umgehen, keinen Zweck, keinen Zweck, keinen Zweck, seinen Zweck, keinen zw

Die Varianten müssten dann aber jedenfalls stets gleich unte den Text kommen. Die Orientalen pflegen selbst in ihren eigenet Ausgaben hisweilen seltene Worte zu erklären; das betreffende Worterhalt üher sich einen Zahlenverweis und unmittelhar am Rasidanehen steht die Erklärung. Nun ist beim Drucken der unter Teil der Seite für Randbemerkungen geeigneter als der Rand Kommen wir den Orientalen durch Anwendung einer ihnen synpathischen Schrift entgegen, so können sie sich ihrerseits dadurch revanchieren, dass sie sich, an Anmerkungen unter dem Texte grwöhnen. Brownes drei Indices sind ja eigentlich auch etwa Ungewohntes für sie, das sie aher gewiss dankharst annehnen werden. Neben den variae lectiones würden an besonders schwierigen Stelles auch kurze Erklärungen recht erwünscht sein. Über den Vers 234 auf S. 487 z. B. hat sich Browne gewiss auch anfangs etwas den

Kopf zerhrechen müssen (in Z. 24 ist natürlich سُرِّ zu lesen). Eine Note zu , i,i, dass dieses hier يراً hedeute, vielleicht mit Abdruck einer Belegstelle wie des Verses Kafirek's aus Lewid 1, 485 a b Zeile 6,7 v. u, würde es dem Leser ersparen, die Arheit, welche der Herausgeber doch unhedingt hat machen müssen, nochmals seinersitz zu wiederholen. Und oh nicht ein Herausgeber auch in Pillen wie S. 319, 1,2 nachhelfen sollte? Auf den ersten Blick versteht jemand die Pointe wohl kaum, so einfach sie ja im Grude ist: eine Erleichterung in Zeile 3 wie etwa die folgende wäre gewissnicht ührl. Zeile 3 wie etwa die folgende wäre gewissnicht ührl. Auf der ersten Blick versteht wie zu gewische zu gewisch wie zu gewische zu gewisch  zu gewisch zu ge

621

Browne ja selbst schon in seinen persischen Text, und an die Klammern, welche Zusätze des Herausgebers einschliessen, würde sich der Orientale auch hald gewühnen. Man wende nicht ein, dass diesem dech gernde der Rein darin liege, erst hei öfterem Lesen eine he-sondere Peinheit herauszufinden; er freut sich üher sie ebenso, wenn ihm ihr Verständnis erleichtett wird, und manchem wird ohne legichee Erleichterung fiberhaupt manches dunkel hleihen. Ein Rätsel ohne Mitteilung seiner Auflösung ärgert einen, wenn man es nicht herauszufringen vermag. So wäre es hüßest gewesen, wenn Browne wenigstens eine der "mehrfachen" Lösungen des auf S. 413. 8 mitgeteilten angegeben hätte — was Daulatäk nach seinem eigenen Geständnis allerdings selhst nicht vermochte — ich kann nur Lit rätet.

an Stellen wie 338, 25 تاريخ 411, 25 s an Stellen wie 338, 25 تاريخ u. a. hätten durchgängig üherstrichen werden مدرخيي können, wie es Browne z. B. S. 405, 4 gethan hat; dann brauchte der Leser sie nicht nochmals nachzurechnen, was doch der Herausgeber schon hat thun müssen. Es giebt Herausgeher, die in Erinnerung an die viele Mühe, welche oft die Feststellung einer Kleinigkeit macht, die dann hinterher ganz selhstverständlich aussieht, es dem Leser nicht recht gönnen, dass es ihm zu hequem gemacht werde. Ich hin im Gegenteil der Meinung, ein Herausgeber, habe geradezu die Pflicht, seinem Leser die Lektüre so sehr wie nur irgend möglich zu ehnen, und die Ausgabe, welche darin das Vollkommenste leistet, verdient die grösste Anerkennung. So sollten auch die vorkommenden Dichtercitate nach Kräften identificiert werden, so S. 15, 18 (Sa'di), 29, 15 (Šáhn. Calc. 1402, 7, vgl. Leiden 944, 1306 Var.), 50, 11 2 (anonym auch in Jamt's تذكره Behâristân, der genau im gleichen Jahre wie Daulat-ah's verfasst worden ist; natürlich finden sich in beiden Werken gelegentlich die gleichen Verse erwähnt, ich habe in dieser Beziehung keine systematischen Vergleiche angestellt), 60, 15 (Lees, 280, 5 v. u.). 109, 8 (Šáhn. 1182, 809, schon mit عيب, ursprünglicher im FŠ. s. v. ,عر), 324, 2/3 (geht auf eine Geschichte im ersten Buche der zurück); zu 334, 11 vgl. Nicholson, Shems-i Tabrîz Nr. 31, 8; 344, 24 und 345, 14,5 (Sa'dt), 417, 22 (Hâfiz), 458, 22/3 (Šāhn. 1672, 3122/4), 470, 11 (hahe ich auch schon irgendwo gelesen), 484, 13 (aus der سلسلة الذعب), 494, 23/4 (Sanájí, vgl. .(11). ديوار. البسد

Die drei Indices am Schlusse sind höchst dankenswert. In sie hätten ührigens Varianten eingefügt werden können, die ja hei den Namen am Notwendigsten sind. Und für eine kurze Erklärung seltener Nishen oder Namen wäre hier auch die heste Gelegenheit. steht versehentlich im zweiten statt im ersten Index, wie umgekehrt څشارود . جانی قربان des Textes erscheint im Index richtig منتک کلید ر فضارود (279, 25) ebenda als منتک کلید ر فضارود (279, 25) منتکلید منت was stark nach einer gemachten Etymologie aussieht (hier vermisst man die Mittellung der Varianten).

Der Druck des Textes ist sehr korrekt, ich habe mir während des Lesens nur gegen 50 Druckfehler notiert (auf über 500 Seiten), worunter die meisten abgesprungene Maddas und Punkte1) oder Kleinigkeiten wie 51, 4 (عصلت), 176, 1 (مسلم) u. dgl. Als Princip sollte m. E. in europäischen Drucken die Zusammenrückung der Komposita konsequent durchgeführt werden. پیش کش (396, 5), وري (266, 9) u. a. schreibt doch auch der Perser gewöhnlich nicht, während in Fällen wie دونستي (177, 13) das Zusammenrücken schon rein äusserlich von vorn herein das Verständnis erleichtert; doch wäre معروبان besser als مهروبان (182, 4). Dageger ware bei بازاري gegenüber بازاري (188, 10 ,er war ein Kaufmann gewesen und ward nun ein (seelen)leidtragender\*) vielleicht ausnahmsweise die Trennung vorzuziehen. Warum druckt Browne جبره ,(460, 23) كبواره ,همكفان ,كشادن ,(نازگيها) نازگيها (statt چنیه), die ich sämtlich für falsch halte? Warum auch steht doch wohl sicher? Nach كُلخس - 200, 12 كوفحي steht doch wohl sicher? Nach d. i. "die Flamme" daraus zu ثل آتش sehen sein, عنى مثل wird aber mit deutsch Kohle zu ai. jvárali gehören, sein o hatte څول wie عور aus aw. hvar), ملازکرد (327, 14)? نماز كَذَار (ich finde die Stelle nicht wieder) wäre eigentlich .gebetunterlassend\* und also das Gegenteil von dem, was es bedeuten soll "gebetverrichtend"; in dieser und ähnlichen Verbindungen (z. B. auch حق كذارى (ai. vi+ V kar "hervorbringen", vgl. ap. cartanaiy) zu schreiben (der Perser aus دُوارد. und کُذارد. aus کُذارد. einanderhalten). Übrigens möchte ich statt & zur Bezeichnung der

Gelegentlich hat anch einmal der Setzer die Rolle von Chhqàni's Fliege gespielt (S. 80) und noch einen zweiten Punkt hinzugefügt.

empfehlen; man kann dann deutlich کنم (241, 18) und dergl. scheiden. So selhstverständlich derartige kleine كُنم Hilfen meist sind, so ersparen sie doch hisweilen ein zweimaliges Lesen einer Stelle, wo man ohne sie zuerst, wenn auch nur sanft, gestolpert ware. Ein مصحب, wie sich Browne selbst nennt, kann darin nicht zu viel thun. In einem Falle wie نه یسندند (244, 28), wo die erste Silhe des Verhums korripiert wird, ware vielleicht die Schreihung دكان vorzuziehen. دوكان statt دوكان (256, 14) ist soloecistisch. In Versen würde es sich stets empfehlen, die Idafen anzudeuten (z. B. کلک بخشیاری 182, 22). Browne thut es meist, unterlässt es jedoch auch gelegentlich; die etwas merkwürdige Bezeichnung 221, 17 ist wohl eigentlich nicht ühlich. Ich bringe hier Quisquilien zur Sprache; aher einerseits wäre es doch erwünscht, auch in dergleichen Dingen principielle Einheit und Einigkeit zu erzielen, und dann habe ich an Browne's vortrefflicher Leistung eben nichts Gewichtigeres auszusetzen.

S. 65, 20 scheint bei ميستمي وبيرى etwas zu fehlen (beide sind doch identisch); ich فرشترى الله بنائل الله بنائل الله بنائل الله الله بنائل الله الله بنائل الله بنا

Inhaltich ist Daulatäh's Werk höchst interessant. Sein Hauptwert liegt unstreitig and dem littersturgeschichtlichen Gehiete; der Historiker, als welchen Daulatäh sich gern hinstellen möchte, tritt stark hinter den Anekdotenkrämer zurück. Wie lernen bei intolter kennen, die auch Ehthe hisber nicht gebucht hatte; in eigenen Artikeln z. B. منت تعبيق المساق على Durduzd aus Asterähåd u. a., oder nur gelegentlich منت كتاب بيسر خمار mit dem doch wohl بيسر خمار المنت الم

in ihren (100, 4) identisch ist? Die Dichter mit ابي oder ابي in ihren Namen sprechen sich übrigens stets so konsequent mit Idäfe (a. B. Pürt- Beha 184, 5, Ibar-1 Jenula 276, 7 Ibar-1 Imada 317, 1, Ibar-1 Ghijáth 419, 4), dass wir wohl nicht mehr Ibn Jenutn, Pürbeha etc. sagen dürfen. Für Bushaja's أسرار جينكال die Daulatšáh in extenso mitteilt, ist sein Text im Ganzen weniger gut, als die Constantinopeler Ausgabe. In meiner Sähl-Handschrift stehen übrigens alle drei von Daulatšáh mitgeteilten Ghazele, sowie auch die Qita' (s. 427 fg.).

Natūriich begegnet man besonders unter den Anekdoten blutig alten Bekannten (das Kapitel über 'Ubaid Zakanf indet man z. B. ohne Nennung von Daulatšah's Namen sehon als Einleitung in den Constantinopeler Druck), daneben steht doch aber auch sehr vieles, was ich wenigstens mich nicht erinnere, anderswo gelesen zu haben. Libe bedauere, das Werk nicht bei der Abfassung meiner, 'Geschichte der persischen Litterature' (Leipzig 1901) zur Hand gehabt zu haben. Ich hätte Ihm manche zust entnehmen Können. Neu war mir u. a. auch der t. t. zust (352, 21) für einen, der auf eines anderen Verse "antwortet" (ein Pendant daru dichtet). War ein solcher in Schrift galten lessengt den zu ist, zusteilstenssen win solcher in Schrift galten lessengt den zu ist, zusteilstenssen win

ein منكر , nicht gelten lassend oder ein منكر, gewissermaassen sein unangenehmer Frageengel sehon hier auf Erden (vgl. 383, 15)? Ausserordentlich überrascht war ich, als ich unseren Kommersbuchvers: "Keinen Tropfen trinkt das Huhn,

Ohne eine Blick gen Himmel auf zu thun\* fast wörtlich schon bei Emir Chosrau vorfand (241, 1). Was dem

Perser als Ausdruck unbewusster Frümmigkeit selbst des unrestandigen Tieres gilt, erscheint dem deutschen Studenten nur als ulkiger Anblick. Der Mystiker weiss eben aus allen Blüten, selbst aus stinkenden, Honig zu saugen. Jelaleddin Kunt benutzt die garstige Geschichte von der Frau, خد کورز نمید (was rum geflügelten Worte geworden ist, z. B. Mahmüd Qlart S. 154, 2 v. u.) um eine sehben Moral daran zu knüpfen, oder Jamt entwickelt in der Giolükette\* aus ahnlichen Anekdoten, z. B. der von dem durch einen Nagel im Anus gleichsam in seinem Elemente sterbenden

Daulatšah's Stil ist im Grossen und Ganzen einfach, doch verfällt er gelegentlich auch in wortreiches Zeiregerfünge nach der gewöhnten Leier, besonders wenn er lebende Gönner preist. Z. B. in dem Abschnitte über Mir 'Alī Ser und den diesem folgenden, die ich dahre, offen gestanden, nur mehr überfügen habe. Denn originell ist er dabei nicht, ebensowenig wie in seinen eigenen eingestreuten Versen. Seine Vorliebe für Sprachkünsteleien zeigt sich

Lustknaben, seine ethischen Betrachtungen.

auch nicht selten in der Wahl seiner Proben aus anderen Dichtern. Auffällig ist bei ihm eine gewisse Prüderie; Pikanterieen passen nicht in sein Buch, wie er wiederholt ausdrücklich hemerkt (z. B. 100, 5/6; 115, 11; 289, 15; 440, 18).

Dass Browne für den ersten Band seiner Serie Danlatsah's gewählt hat, kann ich nach der Lektüre des Buches in jeder Beziehnng nur billigen. Seine Verteidigung gegen etwaige Einwände scheint mir völlig stichhaltig. Gewiss hätte sich wohl dieses oder jenes andere Werk finden lassen, das der Herausgahe noch eher wert gewesen ware, aber Daulatsah hatte iedenfalls ein hohes Anrecht auf eine solche. Erst jetzt, nicht schon durch v. Hammers "schöne Redekünste", ist er uns wirklich zugänglich geworden. Brownes vortreffliche Leistung verdient vollste Anerkennung und wärmsten Dank, keine nachträgliche Mäkelei, die doch nichts mehr ändern kann.

Paul Horn.

Aufrecht, Theodor, Katalog der Sanskrit-Handschriften der Universitäts-Bibliothek zu Leipzig [= Katalog der Handschriften der Universitäts-Bibliothek zu Leipzig. I. Die Sanskrit-Handschriften]. Leipzig, Otto Harrassowitz 1901. pp. VI, 493. 89.

Nur wenigen Sanskritisten dürfte hisher hekannt gewesen sein, dass die Leipziger Universitäts-Bibliothek die stattliche Zahl von 1389 Sanskrit-Handschriften hesitzt. Wie Aufrecht, dem wir ihre Beschreihung in dem vorliegenden Bande verdanken, hervorhebt, sind diese Handschriften zu vier verschiedenen Zeiten angekauft worden, die letzte und wertvollste Sammlung in den Jahren 1896 und 1898 von Bhagvandas Kevaldas, von dem schon 1881 eine grössere Anzahl durch Kauf erworben worden war. Aufrecht hat die Handschriften in 11 Gruppen geteilt: A. Vedica (Nr. 1 bis B. Mahähhärata, Rämäyana und Puränas (Nr. 133-364). C. Kunstpoesie (Nr. 365-482). D. Recht und Religion (Nr. 483 -707). E. Bhakti (Nr. 708-727). F. Grammatik, Wörterbücher, Metrik (Nr. 728-816). G. Poetik (Alamkara) (Nr. 817 -855). H. Philosophie (Nr. 856-958). I. Astronomie und Astrologie (Nr. 959-1180). K. Medicin (Nr. 1181-1220). L. Mystik (Tantra) (Nr. 1221-1389). Die am stärksten vertretene Gruppe ist also B mit 231 Nummern, von denen allerdings die Nummern 188-197 besser zn C gezogen werden. Dann folgt D mit 224 und I mit 221 Nummern. Am schwächsten vertreten ist E. Bhakti mit 19, dann G. Poetik mit 38 nnd K. Medicin mit 39 Nummern. Von Gruppe A. Vedica sei hesonders hervorgehoben Nr. 40, Adhyäya 1-20 der Väjasaneyisamhitä mit einer eigentümlichen Accentnation, aus B der Itihasasamuccava Nr. 185, 186, von dem sich auch sonst zahlreiche MSS, finden (Aufrecht, Cat. Cat. 1, 58; 2, 11) und der einer kritischen Bearheitung wert sein dürfte. Von dem Adhyātmarāmāyana (Nr. 241, 242) sind mehrere Ausgaben erschienen, von denen die zierliche Ausgahe Bombay saka 1811 leicht zugänglich ist, so dass man sich über dieses Werk vollständig unterrichten kann. Die ausführlichen Auszüge aus Nr. 331 würde man nicht vermissen, ebensowenig die aus Nr. 350 und sonst. Aus C ist hervorzuheben Nr. 372, der Kumärasamhhava mit dem Kommentare des Vallahhadeva Anandadevasamtati, ein MS., dessen Ordnung Aufrecht nur mit vieler Ausdauer gelungen ist. Im Cat. Cat. 1, 110 hat Aufrecht die Kommentare des Anandadeväyani Vallahha und des Vallahhadeva als zwei verschiedene Werke getrennt. Offenhar ist aber ein und dasselbe Werk gemeint, eben unser Kommentar, wie ja auch Peterson, Report 1, 114 Nr. 36 den Vallahhadeva als Anandadeväyani bezeichnet. Als Verfasser des Nalodaya (Nr. 383) kann man jetzt nach den Angaben von Bhandarkar, Report for 1883/84 p. 16 sicher Ravideva, den Sohn des Nārāyaņa, ansehen, der auch das Rākṣasakāvya oder Käyvaraksasa (Nr. 462) verfasst hat, ein Werk, das an Geschmacklosigkeit und Schwulst dem Nalodava gleich steht und wie dieser auch Kälidäsa heigelegt wird. In D ist interessant Nr. 612 Sahagamanavidhi, eine Zusammenstellung der Gebräuche, die bei der Witwenverhrennung zu heohachten sind. Das Werk hat freilich keinen selbständigen Wert, sondern ist, soweit man aus den mitgeteilten Proben urteilen kann, eine Kompilation aus verschiedenen Quellen, Vgl. Parāśara 4, 30, 31 und dazu Mādhavācārya. In Nr. 646 muss statt Sāyana gelesen werden Mādhavācārya. In G ist Nr. 819 eine Handschrift der Vulgata des Candraloka, über dessen Recensionen ich nähere Mitteilungen gemacht habe (Die Hofdichter des Laksmanasena, p. 17 f.). Die mangelhafte erste Strophe konnte Aufrecht nach der Ausgabe von Jibananda Vidvasagara (Calcutta 1874) leicht herstellen. Im MS. ist ein Teil der ersten und zweiten Strophe ausgefallen. Die Angabe zu Nr. 1020. dass es in Sanskritwerken oft genug vorkomme, dass statt des Sohnes der Vater als Verfasser genannt wird, ist in dieser Fassung kaum richtig. In I scheint Aufrecht zu Nr. 1150 die neue Ausgabe der Päśakakevali von Schröter (Borna 1900) nicht bekannt zu sein. Reiche Ausbeute giebt der Ahschnitt L, ein Gehiet, das noch ganz der Bearbeitung harrt.

Aufrecht hat seit vielen Jahren seine Kräfte ganz der Handschriftenkunde gewidmet und allen, die für indische Litteraturgeschiebte Interesse hahen, unschaftzhare Dienste geleistet. Wer jemals selbst bibliographisch peraheitet hat, weiss, welche Sebstentsagung solche Arbeit erfordert, und dass es auch hei der gotsten Sorgfalt nicht möglich ist. Irrümer zu vermeiden. Auch diese neuste Arbeit, die glänzend, fast zu üppig ausgestattet ist, wird fortan zu deum nentbehrichen Rüstzeug des Sanskrittisten gebören.

R. Pischel.

Diwan des 'Umeir ibn Schujeim al-Qutama herausgegeben und erläutert von J. Barth. Leiden, Brill, 1902.

Professor Barth hat mit Recht bei den Lesern seiner Ausgabe des Quiami ein ebenso lebhaftes Interesse erwartet, als welches ihn selbst zu der Bearbeitung dieses Diwans veranlasst hat. Abgesehen von ihrer poetischen Bedeutung, enthalteu Quţâmi's Dichtungen viele wichtige Beiträge zur Kenntnis der Verhältnisse der arabischen Stämme in Mesopotamien aus der Zeit des Chalifen Abdalmalik. Doch auch an innerem Wert fehlt es ihnen nicht, obgleich sein Stammgenosse al-Achtal bedeutend höher steht. Seine Gedichte scheinen aber viel gelitten zu haben, da wir nicht nur oft das Fehlen von einem oder mehreren Versen annehmen dürfen, sondern auch manchmal Verse am falschen Ort finden. Der Herausgeber hat darüber in der Einleitung zu den einzelnen Gedichten unter dem Titel "Zur Composition" nützliche Erörterungen gegeben. Selbstverständlich hat auch mancher Vers eine grössere oder kleinere Verstümmelung gelitten. Prof. Barth hat sich aber alle mögliche Mühe gegeben, zu retten was zu retten war, indem er nicht nur mit grossem Fleiss die in verschiedenen Büchern citierten Stellen zur Vergleichung zusammengesucht, sondern auch mit umsichtiger Konjekturalkritik viel verbessert hat. In einer Einleitung ist alles zusammengestellt, was wir über den Dichter und seine Leistungen, sowie über den historischen Hintergrund der Gedichte wissen können. Dann ist jedem Gedichte eine kurze Einleitung vorangestellt, in welcher der Inhalt und der Anlass erzählt werden. Ausser den kritischen Noten hat uns der Herausgeber mit kurzen erläuternden Bemerkungen beschenkt, die viel nützliches Material und wertvolle Winke enthalten. Manchmal hätte ich freilich etwas mehr gewünscht.

Bei der Lektüre habe ich einige Randnoten gemacht, die ich meinem hochgeehrten Herrn Kollegen zur gefälligen Prüfung vorlege.

I, r für بنا im Verse und im Komm. بنا تم اesen: "Wie habe ich den Weg finden können?" Im Verse des Mutalammis halte in المحدِّة habe ich den Weg finden können?" Lieh erkenne ihre Tapferkeit an, wenn sie die meinige in alten Zeiten anerkennen."

II, v Ibn Quteiba hat من ذى القَيْطة, vom Ort, wo sie den Sommer verbrachten\*. Diese Lesart empfiehlt sich vor den andern. Ein Beispiel des n. a. Lisan IX, ۳۳v, 5.

— t. Im Schol. ist تدت wohl Druckfehler für عدّت, wie tv الغريصة für الغريصة

- II, iv passt besser vor als nach in.
- r. Ich sehe nicht ein, warum für iher nicht die Bedeutung verwundende Satire (vgl. Goldziher, Abh. z. Arah. Phil. I, 102 ff.) passen sollte. Gegen Barths Auffassung spricht. das iv von Kamelinnen gebraucht "trächtige" bedeutet, und diese werden nicht abgeschlachtet.
- ۲۸ Ich übersetze die Worte مربخوا آدی durch "sie haben mich nicht meiner Leistung gemäss beschenkt".
- ه Ich halte die La. آوانشن آنت richtig "und uss als dritten", also hier منان VIII = I zu drei machen. Denn nach اشتلیت hat Li keinen Sinn. Zofar hatte die Bekr und Kalb esegt und griff die Taghlib an, da er alles unterwerfen wollte; vgl. auch Vers". Den Dichter hatte er aber gerettet.
- ist richtig von Barth erklärt als بنو ام واحده (ا. عنصابی). Ihr Gegensatz ist نفر عنه بنو منابع . s. unter XIII, lo und lön Quteibu's Dichterbuch ۱٬۲, 13 f. (in meiner noch nicht erschienenen Ausgabe).
- f^ und f1 ist wohl تعسفيا und تبيت zu lesen, denn in Vers e. werden die بغو الم

. شِبْدَ ١٠ شَبْدُ ١٣ ١١١٨, ١٣

- الم Das einfachste scheint mir مُّ أَخُبُرُتنى, was? hast du mich erprobt?"
- page Ich fübersetze beinahe so wie Barth: "zum Verderben eines Anderen (nicht seiner selbst), welches bestimmt war".
- zu مصى und غَلُوا؟ . find hier als n. a. zu غُلُوا . fassen; vgl. Barth, Nominalbildung! II, 394 (§ 244 b, d).
- IV, أ يحدمه يت im Komm. ist يحدمه zu lesen: "er will den Wein nur an den verkaufen, der ihm die Bestimmung des Preises überlässt", also, wie die andere Glosse hat يثمن كثير um viel Geld".
  - \_ Fr im Kommentar S. Fr., 2 ist wohl مال zu lesen.

XII, المَّ عُدِّينَ ist vielleicht für عَدِّينَ so dass man ungestähr denselben Sinn erhält als mit der La. اَلْتَيْنَ sie sagten mir in jeder Weise lebewohl\*.

الزُّبى .XIII, ٩ im Komm. l

- الله Komm. تُخْرِحه vielleicht تُخْرِحه oder تُخْرِحه.
- اله Komm. Die La. der Hs. يشتكي ist gut, aber lies يشتكي (natürlich auch (ايدى). Übrigens ist die Erklärung, wie Barth meint, falsch.
- ri Ich halte die La. bei Tabari وثوب für die richtige: "Furcht für sie einflössen". Dazu stimmt der folgende Vers: "Der Verständige würde, so viel ihm nur möglich, sich befleissigen dem Kriege vorzubeugen; allein, wenn das Leder einmal voll Ritze ist, kann auch die erfahrenste Hand es nicht mehr reparieren".
  - . خَرْز الظهر ١. جُدُد الظهر ٣٠ Komm.

XIV, ناءت ۳gl. zu dieser Bedeutung das Glossar zu Tabari "evitavit".

— التجريد ta: التجريد Wright a II, 138 D: "und es trat in mir hervor, als ich von meiner Frivolität Abschied genommen, ein Bruder für dieh" u. s. w.

XV, اه Komm. يغرى المعرى يغرى المخرى (mit Einschaltung von يقارن) oder (قرينتم von مع

— r. Ibn Qut. nach der Leidener Hs. الشلماء!, was vielleicht besser ist. In der Note 12 ist zu lesen دُنِيا بِقَيِّة مِع كَبِرِها.

ا بـ جَأَتِي Die Schol. zu Hāšimijjā II, 19 kenne ich nicht, allein die Lexika kennen جَأَتِي nur in der Bedeutung "kurz und hässlich", vgl. Ibn ss-Sikkit, Tah dhib rff coll. سبخة المستخدمة المست

تدمير قيمي . Ich habe leider keine Belege notiert, ausser Labid 1, 21 (Châlidt p. 9 f.), wo تراثيع in dieser Bedeutung. Daggere steht die Bedeutung غريس Fremder\* fest für أغريت . S. z. B. die Tradition bei IA, Nihāja I, Ial, 7 v. u. ff., und so steht in der von Barth aus der Hamāsa citierten Stelle, Mubarrad frw., 9 etc.

# ۳۷ lieber حماس.

XVI, r vgl. IA, Moraççâ الله f., wo يَدُونِي durd. يعلني durd cerklärt wird, wie im Schol. Die Konstruktion mit dem Accus. ist schon in den Lexicis bezeugt.

XIX, f اَتُكُمُ sowohl das transitive als das intransitive ist im Asas verzeichnet. Die Erklärung des Scholiasten الله النكد dazu bringen, dass er verweigerte zu geben scheint mir richtig.

— الآ Da ثُوْب die Bedeutung von "rufen" bekommen hat, ist die Konstruktion mit ب ganz in der Ordnung.

XX, v dib III kann auch durch "besuchen" übersetzt werden; vgl. Tab. I, řoo, 2.

— II und to merkwürdig ist der Gebrauch von الطاخ, so das المتعارك المتعارك النبيارا statt المتعارك النبيارا المتعارك المتعار

XXI, o Zum Accusativ nach عشف vgl. das Glossar zu Tabari s. v. بات

— v Der Plural مِغْرِة spricht für die Form مِغْرِ im Schol سَارِي im Schol سَارِي im Schol سَارِي أَ

XXII, f Ich ziehe die La. لتعتن unbedingt vor, und möchte lesen حُلَّ الْمُتَاءِ ,wie lieblich und gut war die Wegzehrung!"

.vgl. Asås: أَخَرُوا ﴿ .den Anfang der Nacht ﴿ أَخِيرُةٌ . vgl. Asås . جاء في تَحْر النَّبْار وَتْحْرِ الشبر وناحِرَتِه وَنْجِيرَتِه

XXIII, الم Schol. لنومة ist wohl Druckfehler für لنومة

— if Ist für مستحاع im Text مشتجاع zu lesen? Dieses hat eine Etymologie und wird auch allein im Schol. erklärt. de Goeje, Barth's Dûcân des 'Umeir ibn Schujeim al-Quțâmî. 631

XXIII, ان Dass أجُلُول hier die Bedeutung "Wellen" haben soll, sit ansprechend. Warum Barth S. 42 Anm. schreibt, dass für die Bedeutung أم mur die Stelle des Qut. in den Lexicis angelwerde, ist nicht klar. Die Bedeutung "Segel" steht fest; neben التعراري أم hat man auch die Plurale التعراري أم hat man auch die Plurale التعراري المانية المناسبة المناسب

XXIV, ř. statt بني möchte ich يُغَى lesen: "der Sommer hat sie um ihr Fett gebracht".

XXV, v بالعُريب مَن statt ليس المريبُ بمَن S. Wright المرب وليس اخو للحروب بمن اذاما الله in der Mitte وليس اخو للحروب بمن اذاما und Barth selbst zu Qut. XIII, ov.

. تعاورُ . XXVI, ٩ ١

-- 1 wohl فَازْحَنْ zu lesen "mache Raum für".

t. rielleicht ist عَلَيْك (für ميلي) zu lesen. Ich halte الله für richtig, vgl. Laue جاد اليم he inclined to it. Der Dichter scheint die Hülfe des Bisṭāms gegen 'Obāda gebraucht zu haben ; daher 'Vers المحتمد التعادات المحاسبة 
XXVII, ما الموشقي الكفائى الرجال المانة ist hier vom Redner gemeint, der die Zuhörer befriedigt. الموئية الخفاة st der Stab des Redners, wie in den Worten Ibn al-A'rābi's (Wright, Opuscula من كَنْ شيء "تحقيق الحال حتى يتحذ القفاة يعنون تصيبة الذي من كَنْ شيء "تحقيق احتى يتحد القفاة يعنون تصيبة الذي المانة ال

XXVIII, S. ١, 1 wahrscheinlich رتقة, oder يَقَة,

\_ r. für الذي ist wohl لذي zu lesen.

XXIX, ۴۱ Wenn man تَعَبَّنُهُ liest, braucht man keine Inversion anzunehmen. أَرُّ ist ein Flickwort, wie I, ۴۱ مكان.

- es nehe الشعار "Decke gehraucht, wie in der Tradition كان رسول Decke gehraucht, wie in der Tradition كان رسول Decke gehraucht, wie in der Tradition الله لا يصلّى في شُعْونًا ولا في تُحُفنًا tist aur des Metrums wegen für الله لا يصلّى في شُعُونًا ولا في تُحُفنًا . Also: wen Bett und Bettuch
  - für Plur. von حَبار ein neues Kleid\*.
- مِنْ مُوْتُونُ . Hier wäre eine erklärende Note des Herausgebers sehr erwünscht. Ich weiss nicht anders zu ühersetzen als: "aus dessen Augen wird ein Vergiessen von Thränen (ein Thränengus) entledigt. Dazu stimmt aber die Erklärung des Scholiasten nicht
- w Wahrscheinlich steht der Vers nicht an der richtiges Stelle, sondern ist Apodosis zu einem Verse wie "R. Es muss dam 1521; gelesen werden. Wenn die Quda'n sich an Ma'add asschliessen, werden sie bei ihm reichliche Milch finden; denn für seine Parteigenossen fliest die Milch selbst von den sonst nur nach Streichelm milchgebenden Kamelinnen. Dann hraucht man nichts zu ändern und auch nicht die Deutung "der Feindseligkeit wegen einzulegen.
- ا Eher zu ühersetzen: "am Tage, wo er gerufen wird". und عزیب fern statt غریب zu lesen.
- ʌr In ∺ steckt vermutlich auch ein Ortsname, vielleicht Nachlâ am Chāzir (vgl. Hoffmann, Auszüge, 200 f.), oder ein anderer Ort, wo der Ölhaum zu Hause ist.
- ۱۳ Obgleich جُور hier und zu Vers fi vom Scholisten durch خور glossiert ist, ist mir diese Bedeutung doch sehr zweißehaft. Wahrscheinlich ist hier جراء zu lesen (rgl. auch Fleischer zu Dozy I, 232 a).

Druckfehler sind selten. Zu der kleinen Liste des Hernusselter habe ich noch notiert: S. t. vs. f1 wo غُنْرَةً، S. f7 vs. f3 sch مُدْرَةً بَنْ بَعْنَ اللهِ مَنْ مُنْ اللهِ مَنْ مُنْ اللهِ مُنْ مُنْ مُنْ اللهِ مُنْ مُنْ اللهِ مُنْ مُنْ مُنْ اللهِ مُنْ مُنْ اللهِ مُنْ مُنْ اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مُنْ ا

So ist diese Arheit in jeder Hinsicht vortrefflich.

M. J. de Goeje.

## Ein spanisch-arabisches Evangelienfragment,

Besprochen von

#### K. Vollers and E. von Dobschütz.

Der Text, dessen gemeinsame Bearheitung wir unten vorlegen, ist der gelehrten Welt seit dem Jahre 1854 durch die von H. L. Fleischer über diese heiden Pergamentblätter veröffentlichte Notiz hekannt 1). Herr Prof. von Dobschütz, der durch diese Notiz aufmerksam gemacht, schon vor mehreren Jahren die Blätter einer Prüfung unterworfen hatte, veranlasste mich im Sommer 1901, sie zu ühersetzen, wobei zwar einige Stellen infolge des unzulänglichen Schriftcharakters unklar blieben, die litterarische Stellung und Bedeutung des Fragmentes aber im ganzen erkannt wurde. Von den dunkeln Stellen wurden einige mit Hilfe des Lateiners aufgeklärt. So hlieh die Arbeit längere Zeit liegen. Als ich ihr im Frühjahr d. J. wieder näher trat, hot die Lösung der Frage, in welcher Provinz dieser Text entstanden sein könne, nicht geringe Schwierigkeiten. Sowohl der Fundort, als auch - nach Fleischers Ansicht - der Schriftzug wiesen nach dem Osten, wo die christliche Kirche in Syrien und Ägypten sich einer ununterbrochenen Existenz erfreut hat. Dagegen liessen andere Umstände an den Westen denken: zunächst die diakritischen Zeichen der Buchstahen i und i, ferner die häufigen Ahweichungen der Sprache von dem arabischen Idiom der koptischen und syrischen Christen, soweit es bisher erforscht ist, endlich die Schwierigkeit, für eine so alte Zeit, sagen wir für etwa 1100 n. Chr., einen arabischen Text dieser Art in den christlichen Kirchen des Ostens anzusetzen, während die griechische Kirche keinen Text dieser Gattung überliefert hat. Dazu kam der Umstand, dass eine Reihe von Ausdrücken, die in den Kirchen-Idiomen von Syrien und Ägypten nicht geläufig zu sein scheinen, sich mit dem Sprachgebrauch des östlichen Spaniens, wie wir ihn für das dreizehnte Jahrhundert n. Chr. in dem von Cel. Schiaparelli 1871 herausgegehenen Vocahulista der Riccardiana in Florenz gehucht finden, unverkennhar herührt.

Bd, LVI,

<sup>1)</sup> ZDMG. 8, 586 u. Tafel; wiederholt in seinen Kleineren Schriften III (1888) 391 f. u. Tafel III, vgl. A. F. C. Tischendorf, Aneedota sacra et profana, ed. 2, 1861, S. 70, XXXI B.

Die also durch sprachliche und theologische Gründe nahegelegte Vermutung, dass die Heimat unseres Textes in Spanien zu suchen sei, wurde zur Gewissheit erhohen, als ich im März d. J. auf der Kgl. Hof- und Staatshihliothek in München den Codex arah. 238 (Aumer S. 78) kurze Zeit benutzen konnte. Dnrch die Vergleichung des Leinziger Fragmentes mit der alle Evangelien enthaltenden Münchener Handschrift ergah sich, dass heide Texte trotz aller Varianten im wesentlichen doch identisch sind, indem sie spanischarahische Recensionen der in der lateinischen Kirche üherlieferten Praefationes (oder Argumenta) und Capitula, die dem Text der Evangelien voraus zu gehen pflegen, darstellen. Ein letztes Bedenken schien in dem Schriftzug des Leipziger Fragmentes zu liegen, den Fleischer für ganz "asiatisch" erklärt hatte. In der That berührt die Schrift sich nahe mit gewissen Prohen der altesten Kursive, die unzweifelhaft dem Osten angehören 1). Hierhei ist aber von Fleischer ühersehen worden, dass gewisse Eigentümlichkeiten dieser sehr alten christlichen Kursive, so besonders die Gestalt der Buchstahen في بص بص , ف und في , in der Schrift des Magrib sich erhalten hahen, während sie im Osten hald durch freiere Züge ersetzt wurden. Während wir also das Leipziger Fragment nach seinem Schriftzug im Osten für recht alt halten müssten, können wir es im Westen mit gutem Recht erhehlich jünger ansetzen. Der Umstand, dass das alleinstehende ; im Leipziger Fragment nicht die im Magrib am häufigsten gehrauchte Form hat, kann kein ernstliches Gegengewicht gegen unsere Annahme bilden, da wir auch in echten Urkunden des Magrih die im Osten ühliche Form finden 2).

Von den Varianten der Münchener Handschrift (unten M) habe ich nur eine Auswahl gegeben, teils um das Leipziger Fragment (unten L) aufzuklären, teils um den sprachlichen Charakter iener hervortreten zu lassen. Leider musste ich der Versuchung widerstehen, die Arheit nach dem Umfange des Münchener Fundes zu erweitern, da mein nächster Zweck, das Leipziger Fragment aufzuklären, erreicht war 3).

<sup>1)</sup> z, B, Paiaeogr, Soc, Facs. Or, Ser, pi. XX vom Jahre 272 (885), im Kioster des Mar Saba bei Jernsaiem geschrieben.

<sup>2)</sup> z. B. im Beriiner Handschriften-Verzeichniss, Bd. X, Tafei XII, Stück 59. das 8 des ietzten Wortes قبور.

<sup>3)</sup> Als ich noch im Vornrteil des östlichen Ursprungs von L befangen war, musste mir sehr auffalien, dass die von mir im Herbet 1901 geprüften Pariser Handschriften 51 ff. gar keine Berührung mit L verrieten. Nachdem ich M kennen geiernt hatte, sah ich baid die Verwandtschaft von L und M mit London Brit, Mus, no, XIII, Leider spät (weil der Text der Evangelien mir bei meiner Untersuchung fern Iag), aber nicht zu spät, verglich ich dann die Ergebnisse. zu denen Ign. Guidi in seiner Abhandiung "Le Traduzioni degli Evangelii in Arabo e in Etiopico" (Roma, 1888, Acc. dei Lincel) gekommen war, und sah hier (S. 28 f.), dass Guidi die Verwandtschaft des genannten Münchener mit dem soeben erwähnten Londoner Evangelium schon erkannt hatte; ausserdem ver-

Einige Angaben über die Zeit von M und L mögen hier noch angebracht sein. Die Übersetzung des Münchener Textes wurde im Jahre 946 n. Chr. von dem Cordovaner Ishaq b. BLSK (d. i. Velasquez) angefertigt. Die durchweg von derselben Hand her-rührende Abschrift wurde im Sauwal 796 H (August 1394) beendet. Die fol. 90 enthaltene Bemerkung, dass die Evangelien vom Diakonus Abu 'Omar b. Juán im März 1195 in Fäs (Marokko) geschrieben wurden, muss sich auf die Vorlage der Münchener Handschrift beziehen. Wie schon oben angedeutet wurde, mag das Leipziger Fragment um 500 H (beg. 1106 n. Chr.) geschrieben sein; aber ich gebe gern zu, dass diese Angabe nach systematischer Durchforschung der Paläographie des Magrib nach oben oder unten sich verschieben kann. Über das Verhältnis beider Texte lässt sich wegen der Kürze des Leipziger Fragmentes nur ganz allgemein urteilen. Korruptelen in M scheinen z. B. vorzuliegen in den Lesarten القدرة , اتَّخاذه , ارادة Flüchtigkeiten in L dagegen in für المهوة والموم für الموتا والتحامد für التجامد بشر بد für سيتم علويين بالمهيع für للياريين. Für den vulgären Charakter der Sprache, der in L mehr hervorzutreten scheint als in M, verweise ich auf ereinigte sich, وقالوله, (ver- اتبحد (المائة) die Frau (aber auch البحد) bunden) und sagten ihm, بلوبه (verbunden), womit sie heimgesucht wurden, السحرالغاز (verbunden) die öde Wüste.

Die Mundart kommt z. B. in قايس Eselin, قايس auf die Probe stellen, zum Ausdruck.

Über die Art, wie das Leipziger Exemplar von Spanien nach dem Osten gelangte, kann man nur Vernutungen hegen. Die Thatsache, dass Tischendorf dies Fragment im Osten gefunden hat, wirft vielleicht einiges Lieht auf die Berührung der spanisch-arabischen Christenheit mit Pallstina.

(أ في الحيارة وفلوضا في التيفنة الهابسة وحين سالوه وقالوله بسلطان من تفعل هذا وفي كشفه عن معمونية يحمّا ومثال الولدين اذ أرسلهما البوهما التي الخوم الباب الثاني والعشوون مثالة الخرم وعمّارة اللذين (٥٥) فتلوا تر الموسايين البيّة ومثال الذين كرهوا الاقبال

weist er auf den gemischten Charakter von Leiden no. 2371 (catal. V 80, Scaliger 214) and erfahr von Ed. Saavedra, dass eine Handschrift von der Klasse München-London[-Leipzig] im Archiv der Kathedrale von Leon liegt. 1) M 4 b.

الى صنيع العُرس الباب التألث والعشرون في درهم قيسو وفي المرة التي تزوجت السبعة إخرة اذ قايس الفريسين يسرع وسالهم ابن مع والسيج الباب قائل المشرون وفي التهار المسيح للتواسن(د وقرة الويل لكم يا معشر الفريسين والكتاب الباب فلامس والعشرون في علامة القيامة وفي تديم المسيح والعشر عذاري والقنائلية وفي المناب والمشرون في الموادة على المعمل الباب السابس والعشرون، في ادارة الهيزد على أحد يسرع وما كان في عنا المسيح العشرون في المالة يسمح والعشرون في مثلات مرات وصلوة يسوع والعشرون في مثلات مرات وصلوة يسوع الي الله والعشرون في المثلات مرات وصلوة يسوع المي والعشرون في المثلات المسابع ودفقه وقيامته ووصائيا، وتعليمه وأمرته بالمعمودية تمت الأبواب

وسم الله الرحمن الرحيم المتحف الثاني من الاجميل كتمه مرض تلميذ بعثوس الحوارى [11] في بلد ايطالية اللغة يونائية مرض بشير الجميل الله أو ابن أو بطرس من طويقا المعمودية وتلميذه في كلم الله وكان قسيسا (قل بهني اسوايل فاروقيا من سبط لوى رحمة الى ملّة المسبح وتتب حذا الاجميل في بلد ايطالية وقو وتمت فيه ما بأن من حق المسبح ولول ما بذا أتما استشهد بحكام الابياء أواد بذلك إطهار شوف بهت لوى الذلك العطالية المحاملة وأخير أن جمّا بن زئويا من سبط لوى اختاو الله قبل خلق بادن أمّه كما بشريه (جميل الملافق والمسافقة في بدان أمّه كما بشريم (جميل الملافق وأن السافق وأن المنافقة المحادة المحددة المسبح حقل في الجميع كلولا جامعا كليًا من طريق المحادة المسافق وأن

<sup>1)</sup> Wohl المثوابتين M bat hier والمصلّقين or die Gelebrten und Sadduciier schalt".

<sup>2)</sup> M 831,1.

<sup>3)</sup> M 27 a.

<sup>4)</sup> In L durch Nässe unleserlich geworden. M ....

<sup>5)</sup> M است.

<sup>6)</sup> L عتبسب.

<sup>.</sup> أنخاذه M (7

بالكلمة أبان نلك في اول الجيلد للقارى ليعلم أن علَّة الجسد الكلمة وأن الجسد محل الباري القادم وأن معوفة عده العقيدة (1 واجبة على كلّ ذي لحمر وجسد (" وأن شعرنا (" بالكلمة التي كان قد خفيت عن الجاهلين بها في سابر الأسرار فاول فرايص اتحيله البُشر بالمعمودية التي هي راس الايمان وفاتحتها( وأخبر بمعمودية جمنًا للمسبيم والوقت الذى مند بدا المسبيم باذاعة الشريعة والقول بملك الله ولم يبتدي( أ بأصل التحامه وأوّل ميلاده [28] الذي كان ( الله ولم يبتدي ( الله عليه الله ولم يبتدي ( الله عليه الله ولم يبتدي ( الله عليه عليه الله عليه عليه الله الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله على الله عليه الله على الله عليه الله على الله على الله على اله على الله عل فيمدا أن ( أمحابه للواريون الاخرون قد كان كفوه شرح نذك وايصاحه بل بدا بدخول المسيم الي الصحر(" المفاز وصيامه ومحنة ابليس اياه ومقايسته له واجتماع الوحوش اليه( وخدمة الملايكة له وأعلمنا بذلك لنعرفه تعليما وجيزًا مختصرا بغير تطويل كيما لا يحدف ,اس القصّة العشما ولا يغفل عن اتمام العمل الموجوب عليه اعلاما بد وقد يقال عند أنَّه قطع لنفسد ابنامد اليمنا(" بعد , جوعه للايمان لئلًا يلزم خدمة الامامة في بني اسرايل اذ كان عندهم ناقس الأعضا لا(10 يتولّا في البيت خدمة القرابين وجاز رجوعه الى الدين الذي حتمه الله عليه وحباه به وقدر عليه أن يرفع(11 اتجيل ابنه شرفا عو اعظم من الشرف الذي كان جاره(12 واساخفُه في أعمل بيته وبني عشيرته(1 وصربه نسبته(14 المي أب صار اسقف الاسكندرية وشرح بها فعال(16 المسيح شياشيا لفهمه(16

2) om. M.

4) So M, L وفاتحيا

6) In L unleserlich, ergänzt nach M.

<sup>1)</sup> L تامعدا, M قريقاً.

<sup>3)</sup> M ايشعرنا.

<sup>5)</sup> M Aug.

<sup>.</sup> الأيمن M (9 7) om. M. 8) om. M. 10) Hier sind in L die Worte au such, durchgestrichen.

<sup>.</sup>یذیه M (۱۱ عشرتد L (13) L عَأَزَهُ 19) M (12) 16) M Aazės.

أفعال M (15). 14) M a.mi.

شرايح التوراة والكفاية(ا بالمحدمة الأولدار وبين لقم أن جوهر الهارى الترحدال بالناسوت(ا وذلك)(ا أول شيء ينبغي لفا أن نعرفه ونفتصر عليه واذا عرففاء الحقيقة فلتمسم ونتشيّت بدال وتجازا إن شرعفا فلك بنشوية المنتجة والامحاض وجزا المهوّال التي الذي يغرس والذي يسقى هما واحد والذي يجود بالمادّة(ا هو الله عز وتبرّد)(ا تمت الفائة أن عبراتد(ا

الباب الآول في تجيى بن ركوبيا المعمدان [2 b] ومتعمد ومليسه وأن السبج عمده جمّا وقايس ابليس فسبق وحيث امر بطوس وغود يقبعوه وكيف أبوأ السان بن الروح الخبس الباب الثاني حيث أمر لوى ان أبراً ختنة بطرس من المومران وعيرها جماعة رحين أمر لوى ان يتبعد والمفلوج وقال لليوو لا يجتلج الأصحاء ال طبيب الباب الثالث حيث فركوا التلاميل السنبل وأبوا الأشار صاحب الهد المياسية بخود لأمد واخوته وعوب مثل الورع وتسكين الحراد لدخل المركب بغود لأمد واخوته وعالى من الرجل الجي الباب الخامس وقت احياء ابنت رئيس الجياب الخامس وقت احياء ابنت رئيس الجياب الانتفاعش حوارات المناس الانتفاعش حوارات المناس المناس عن يتبعود وغيما كان من قبل يحتا بن ركوبيا الباب السانس حيث انتمواط المناس حيث المواراة الخيارتين المناس المسانس حيث شعوا منها خمسة آلاف رجل وحيث مشا يصوع على الما في المحر مثيا مناس عديث ضعوا منها خمسة آلاف رجل وحيث مشا يصوع على الما في المحر

<sup>1)</sup> M (2) ألاولي M (2) ألاولي M (1

<sup>5)</sup> M add. رأْر. 6) M فيم 6

<sup>.</sup>عزّ وجلّ تبّرك اسمه وتعالى قدره M (8

<sup>12)</sup> M قايد لجن 13) So M, L قايد الجن 12) M

Vollers und v. Dobschütz, Ein span, arab, Evangelienfragment. 639

وحيث يقول أن الأفعال للخارجة عن الانسان في التي تنجّس الانسان المات المنسان المات المنسان المات المنسان المات المنسان 
Von der Eselin und ihrem Jungen, von dem dürren Feigenbaum und als sie ihn frugten und ihm sagten: durch wessen Macht thust du dies? — und von seiner Aufklarung über die Taufe des Johannes und das Gleichnis von den beiden Söhnen, als ihr Vater sie in den Weinberg sehickte.

Das zweiundzwanzigste Kapitel. Das Gleichnis vom Weinberge und dessen Bebauer, welche alle zu ihnen gesandten Boten töteten und das Gleichnis derer, die zur Feier der Hochzeit nicht kommen mochten.

Das dreiundzwanzigste Kapitel. Von der Drachme des Kaisers und von der Frau, die sich mit sieben Brüdern verheiratete. Als die Pharisier Jesus auf die Probe stellten und er sie fragte, wessen Sohn der Messias sei?

Das vierundzwanzigste Kapitel. Und wie der Messias die [Schriftgelehrten]<sup>3</sup>) schalt und sein Wort: wehe ench, alle ihr Pharisaer und Schriftgelehrte!

Das fünfundzwanzigste Kapitel. Vom Kennzeichen der Auferstehung und von der Ankunft des Messias und den zehn Jungfrauen und den Talenten und den Schafen zur rechten und den Böcken zur linken.

Das sechsundzwanzigste Kapitel. Von der Machenschaft der Juden, um Jesus zu fangen und was beim Abendmahl des Messias sich zutrug.

Dassiebenundzwanzigste Kapitel. Vom Kennzeichen des Petrus, dass er [Jesus] noch drei Mal verleugnen werde. Und das Gebet Jesu an den Vater und anderes bei ihrer Heimsuchung.

Das achtnudzwanzigste Kapitel. Wie die Juden Jesus misshandelten und sein Begräbnis und seine Auferstehung. Und seine Vermächtnisse und seine Belehrung und sein Gebot der Taufe. Zu Ende sind die Kapitel.

Im Namen Gottes des allgütigen, des Erbarmers.

3) So nach M: der Ausdruck in L ist unklar,

الكنعانية M (2) M الكنعانية M (1) الكنعانية الم

Das zweite Buch vom Evangelium. Geschrieben hat es Markus, der Schüler Petri des Apostels [1b] im Lande Italien. Die Sprache ist griechisch, Markus war ein Verkünder des Evangeliums [Gottes und ein Sohn] des Petrus kraft der Tanfe und sein Schüler im Worte Gottes und er war ein Priester unter den Kindern Israels. Aharonide vom Stamme Levi. Er wendete sich aber dem Bekenntnis des Messias zu und schrieh dieses Evangelium im Lande Italien und er machte darin klar, was zum Anspruche seines Stammes gehörte und was zum Anspruche des Messias. Er fing damit an, dass er sich auf das Wort der Propheten berief, womit er beabsichtigte, den Ruhm des Hauses Levi, das Gott erwählt hatte für die Würde des Priestertums, ins Licht zu setzen und er verkündete, dass Johannes Sohn des Zakarija aus dem Stamme Levi von Gott vor seiner Erschaffung im Leihe seiner Mutter erwählt sei, wie es Gabriel der Engel verkündet hatte und dass Gott ihn zum Evangelisten und Apostel gemacht hahe und er erwähnt, das das Wort Mensch geworden ist und dass der Leib des Messias in Allen umfassend und vollständig Wohnung genommen hahe mittels seiner Vereinigung mit dem Worte. Dies machte er im Anfange seines Evangeliums dem Leser klar, damit er wisse, dass das Prinzip des Leibes das Wort ist und dass der Leib die Stätte des kommenden Schöpfers ist und dass die Kenntnis dieses Glauhenssatzes iedem, der Fleisch und Leih an sich trägt, notwendig ist und dass wir das Wort, welches den Unwissenden noch verborgen war, in allen (den ührigen) Geheimnissen wahrgenommen haben. Und die erste Vorschrift seines Evangeliums ist die frohe Botschaft von der Taufe, die der Anfang und die Eröffnung des Glaubens ist, und er erzählte die von Johannes am Messias vollzogene Taufe und die Zeit, um welche der Messias anfing, das Gesetz auszubreiten und das Wort vom Reiche Gottes, aber nicht machte er den Anfang mit der Fleischwerdung und dem Anfange der Geburt [2 a], hinsichtlich deren Aufklärung nach seiner Auffassung seine Genossen, die anderen Apostel schon das Nötige gethan hatten, sondern er huh an mit dem Eintritt des Messias in die öde Wüste und seinem Fasten und wie der Teufel ihn versuchte und auf die Prohe stellte und wie sich die wilden Tiere bei ihm versammelten und wie die Engel ihm dienten und er hat uns darüher helehrt, damit man eine gedrängte abgekürzte Kenntnis davon hahe, ohne Weitschweifigkeit, um nicht die Hauptsache zu verkürzen und um nicht die Beendigung der ihm zur Mitteilung auferlegten Sache zu vernachlässigen. Und es wird von ihm erzählt, dass er sich selbst den rechten Daumen abgeschnitten habe, nach seiner Hinwendung zum Glauhen, um nicht zum Priesterdienst unter den Kindern Israel verpflichtet zu sein, weil bei ihnen ein Krüppel in der Familie den Opferdienst nicht versehen kann und [so] wurde möglich seine Hinwendung zu der Religion, die Gott für ihn bestimmt und ihm geschenkt hatte und ihn prådestiniert hatte, dass er das Evangelium seines Sohnes an Ruhm höher heben solle als der Rnhm war, den er (durch die Selhstverstümmelung) vergewaltigt und gering geschätzt hatte unter seinen Familiengenossen und Stammesbrüdern und seinen echten Verwandten, his dass er Bischof von Alexandrien wurde. Und er erklärte dort die Thaten des Messias einzeln (nach und nach), weil er die Gesetze der Thora verstand und dem ersten (früheren) Dienste genügt hatte. Und er machte ihnen klar, dass das Wesen des Schöpfers sich mit dem Menschentum vereinigt hahe und dies ist das erste Ding, dessen Wissen uns not that und worauf wir uns beschränken müssen. Und wenn wir es erkannt hahen, so ist es auch wert, dass wir es suchen und uns daran anklammern und dass, wenn wir dies zuerst gethan haben, wir mit der Vergeltung der Lauterkeit und Reinheit belohnt werden und der Vergeltung der Besten, denn der pflanzt und der bewässert, ist ein und derselhe, der aber den Stoff reichlich macht, das ist Gott der Erhahene und Gepriesene.

Zu Ende ist die Abhandlung in der ersten Fassung (?). 1)

Das erste Kapitel. Üher Johannes Sohn des Zakarija den Täufer [2h] und seine Speise und seine Kleidung und dass Johannes den Messias taufte und dass der Teufel [ihn] auf die Probe stellte und wie er [Jesus] siegreich hervorging und wie er den Petrus und Anderen befahl ihm zu folgen und wie er einen Menschen von dem unreinen Geist heilte.

Das zweite Kapitel. Als er die Schwiegertochter (so) des Petrus vom Fieber heilte und eine Menschenmenge sie schalt2) und als er dem Levi befahl, dass er ihm folgen solle und der Lahme und er sagte zu den Juden: "nicht hedürfen die Gesunden eines Arztes."

Das dritte Kapitel. Als die Jünger die Ähren zerriehen und er den Armlahmen, den mit der dürren Hand heilte und die zwölf Apostel auswählte und Belzehul den Ohersten der Teufel nannte.

Das vierte Kapitel. Wie er seine Mutter und seine Geschwister tadelte und das Gleichnis vom Säen sprach und die Beruhigung des Meeres, als er auf das Schiff trat und er trieb Heere von Teufeln von dem hesessenen Manne aus.

Das fünfte Kapitel. Als er die Tochter des Ohersten der Synagoge auferweckte und (als) er sprach: "Ein Prophet hat keine Würde in seinem eigenen Lande" und (als) er die zwölf Apostel mit Aufträgen ausschickte und was sich mit Johannes, dem Sohn des Zakarija zutrug.

<sup>1)</sup> Ich bin geneigt 'ebarat wie 'ebarat zu fassen,

<sup>2)</sup> Der Araber mag increpat für curat gelesen haben,

Das sechste Kapitel. Als die Apostel zu Jesus zurückkehrten. Und von den fünf Broten und den zwei Fischen, als davon fünftausend Mann satt wurden und als Jesus auf dem Wasser ging im Meere und als er sagte, dass die Handlungen, die von dem Menschen ausgehen, es sind, die den Menschen verunreinigen.

Das siebente Kapitel. Als er die Tochter des syrophönicischen Weibes von den Geistern heilte und er den Tauben und Stummen heilte, und er zu einem von ihnen sagte; öfine!1) und als er viertausend Mann von sieben Broten sättigte und vor dem Sauerteig der Pharisäer warnte und er die Augen der Blinden mit seinem Speichel heilte und den Petrus schalt, als dieser ihn (als Messias) erkannte (bekannte).2) K. Vollers.

In meinen "Studien zur Textkritik der Vulgata", Leipzig 1894, S. 83 A. 1 habe ich bereits auf diese von Fleischer kurz beschriebene Handschrift hingewiesen. Auf die dort angekündigte Beilage musste ich mangels einer genauen Übersetzung damals verzichten. Nachdem Herr Professor Vollers uns eine solche geliefert hat, benutze ich dankhar die hierdurch gebotene Gelegenheit, die litterarischen Fragen kurz noch einmal zu erörtern.

Meine Annahme, dass es sich nur um eine arahische Version des bekannten Argumentes oder Prologes zu dem Markus-Evangelium und um Bruchstücke der verbreitetsten Kapiteltafeln zu dem Matthäus- und dem Markus-Evangelium handele, bestätigt sich vollauf. Man findet diese in zahlreichen Vulgatahandschriften überlieferten Texte am bequemsten abgedruckt in der neuen Oxforder Vulgata Ausgahe von Wordsworth und White (WaW.): Novum Testamentum Domini Nostri Jesu Christi latine secundum editionem sancti Hieronymi I Quatuor Evangelia, Oxford 1889-98 p. 18ff., 171 ff. Es fragt sich nun: lässt sich auf Grund der vorliegenden genauen Übersetzung das zwischen dem Araber und diesen lateinischen Texten obwaltende Verhältnis genauer hestimmen?

Ich habe seinerzeit ausgeführt, dass von den 6 bei WaW. abgedruckten Kapitelverzeichnissen der Evangelien zwei Gruppen, nämlich einerseits die Kolumnen II und III (nach den Codices CT, OH IBXO) und andrerseits die Kolumnen IV. V. VI (nach DEpt G Q, I, K) sich als selbständige Bearbeitungen einer gemeinsamen griechischen Vorlage erweisen, welche wohl dem 3. Jahrhundert angehört. Ursprünglich behufs leichter, rascher Auffindung einzelner Stellen angelegt in dem Schema α περί τῶν μάγων, β΄, περί τῶν ἀναιρεθέντων παιδίων . . ., wurde sie später zu Memorierzwecken erweitert, besonders durch Einfügung ganzer Bibelverse.

<sup>1)</sup> Oder epheta, nach dem Wortlaut des Lateiners. 2) post confessionem suam,

Eigentlich theologisch-exegetische Gesichtspunkte, wie sie der als Kolumne I ahgedruckten, mit der andern nur lose zusammenhängenden Inhaltsühersicht in Codices AUVY eigen sind, fehlen hier. Bei der Uhersetzung ist ein vorhieronymianischer Biheltext henutzt. Speziell das Verhältnis von Kol. II und III stellt sich so, dass beide als Rezensionen einer älteren lateinischen Form erscheinen, die in II ihrem Aufbau wie dem Wortlaute nach im ganzen getreuer erhalten ist als in III. M. W. ist ausser der reichen Materialsammlung in Sam. Bergers Histoire de la Vulgate nichts neueres üher diese Kapiteltafeln erschienen. Widerspruch gegen meine Aufstellungen ist mir nicht bekannt geworden.

Anders steht es mit den Argumenten, kurzen Einleitungen zu den vier Evangelien. Ich stellte seinerzeit fest, dass diese dem Anfange des 3. Jahrhnnderts angehörten, da ihnen die jüngeren Triehe der Apostellegende noch fremd sind und sie dogmengeschichtlich ein verhältnismässig frühes Stadium der Entwicklung repräsentieren, mehrfach sich mit Irenaus herührend. Die oft fast unverständliche lateinische Ausdrucksweise suchte ich daraus zu erklären, dass ein griechischer Text in Rom unter dem Einfluss der vorhieronymianischen lateinischen Bibel ühersetzt worden sei. Einzelne Wendungen legten die Vermutung nahe, dass diese Argumente ursprünglich nicht für Bihelhandschriften, sondern etwa für eine Homiliensammlung als Einleitung gedacht gewesen seien. Die Ursprünge genauer zu verfolgen, war in meinen Vulgatastudien zunächst nicht der Ort. P. Corssen hat das in seiner Schrift "Monarchianische Prologe zu den vier Evangelien\*. Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristl. Litteratur herausg. v. O. v. Gehhardt und A. Harnack, XV 1, 1896, in tiefeindringender Untersuchung gethan. Er erweist, meine Datierung hestätigend, mit Sicherheit, dass die Prologe ihren Ursprung in den Kreisen der römischen Monarchianer hahen. Im Gegensatz zu mir aber hält er an der ursprünglichen Bestimming als Einleitungen zum Evangelientext und an der lateinischen Sprache als Original fest - Anklänge an das Griechische erklären sich ihm aus Benutzung griechischer Quellen. Die Behauptung lateinischen Ursprungs hat dann A. Hilgenfeld, Altchristliche Prolegomena zu den kanonischen Evangelien, in Zeitschr. f. wiss. Theol. XL, 1897, 432-444 noch verstärkt.

#### Was lehrt uns nun der arahische Text?

Ich gehe aus von den Kapiteltafeln. Erhalten sind leider nnr Matth. 21-28 und Mark. 1-7; doch genügt das vollständig um üher das Verhältnis ins Reine zu kommen. Wir sehen sofort, dass, genau wie in Kol. III der lateinischen Texte, unter einer Kapitelzahl mehrere Stichworte zusammengefasst sind, ohne dass die Unterteile eine eigene Zählnng hätten wie in Kol. II. Der Text im einzelnen stimmt so genau überein, dass nur ganz wenige Varianten zu verzeichnen sind — von der kanm vergleichbaren, im Lateinischen oft sehr schwerfälligén Satzkonstruktion abgesehen. Matth. 25 fehlen die beiden ersten Glieder des Textes bei WaW;

# Arquens inclamat hierusalem De occisione prophetarum

Das 2. aber, ursprünglich gar nicht als selbständiges Glied gemeint. fehlt auch in IBH Harl.; statt des 1. bietet I nur hierusalem. BII hierusalem, hierusalem (so auch II), ⊕∆ (Sangallensis ed. Rettig) increpatio ciuitatis hierusalem; der Text von WaW ruht also nur auf T und Arab stimmt bis auf das fehlende (de) hierusalem mit der älteren Form, welche hier IBH repräsentieren, überein. Dass dann de signis novissimorum dierum = Vom Kennzeichen der Auferstehung gefasst ist, ist nur näher bestimmende Deutung, so gut wie 28 passio ihesu = Wie die Juden Jesum misshandelten. Es zeigt sich dort das Interesse an der Totenauferstehung, hier der Judenhass der späteren Christenheit. Eingreifender ist, dass bei Mark, 2 die Kapitelzahl nicht bei Petrum et ceteros sequi iubet (Mark. 1, 16) sondern bei socrum petri a febribus liberat (Mark. 1, 29) steht, wie in Kol, II; ebenso aber lesen auch mehrere von WaW nicht benutzte Codices wie Ingolst., Berol. lat. theol. fol. 1 und Jen. Elect. theol. fol. 13. Gleich darauf ist für den aus altlateinischer Textüberlieferung stammenden Namen Jacobus alphei (vgl. cod. D abceff 2g1 Tischendorf zu Mark 2, 14) die sonst meist verbreitete Lesart Levi eingesetzt. Das ist alles. Es ergiebt sich hieraus, dass Arab nicht frei ist von selbständigen Veränderungen, dass die Quelle aber mit einer der Kol. III entsprechenden, relativ alten und verbreiteten Textform zusammengehört, die jedoch nicht die Urform dieser Kapiteltafel auf lateinischem Boden darstellt.

Elwas stirker sind die Abweichungen bei dem Argumente. Her geht zundehst dem Anfang des Lateiners: Marcus euangelista dei et Petri in boptismate filius ein kurzes Stück voraus, das formal an die Art des Muratorischen Pragmentes erinnernd (secundum evengelii librum ...) suchlich am meisten mit den Unterschriften des Evangeliums in jüngeren griechischen Handschriften und besonders bei den Syrern übereinkommt: z. B. rö xurü Magoor eteryfluor lithör part zogövory i rig, voö xugior einzeligense GKS al. giogop foundari iv föng 100. 161 ..., perfectum est euungelium sametum, pruedicatio Marci, quod loculus est latine Romae Str. pesch, dazu Gwilliams Apparat. Nur wird bei Arab, ab Original-sprache das richtige Gracce statt des falschen fuqueieri einiger Griechen und der Syrer angegeben.

Der Text des Argumentes selbst bietet verhältnismässig wenig Abweichungen. Gegenüber der stellenweise geradezu unverständlichen Kompliziertheit der Konstruktion des Lateiners macht der Satzbau des Arabers zunächst den Eindruck der Einfachheit und Glätte. Aber bald wird man gewahr, dass es sich nur nm Paraphrastenmanier handelt, die den Schwierigkeiten aus dem Wege geht, ohne sie zu lösen. Nirgends eine Stelle, wo man das Gefühl hätte, den sicheren Boden unter den Füssen gewonnen zu haben, von dem aus das Verständnis des Lateiners sich plötzlich enthüllte. Immer die Enttäuschung, dass der Araber nicht mehr, sondern weniger giebt, wenn auch in mehr Worten. Es entspricht zunächst nur der schon bei der Kapitaltafel heobachteten kommentierenden Art, wenn wir hier für secundum carnem leuita lesen Aharonide vom Stamme Levi, wenn zn filium Zachariae zngesetzt ist aus dem Stamme Levi; wenn die Vorherbestimmung des Johannes Baptista (praedestinatum) als Erwählung vor Erschaffung im Leibe seiner Mutter gefasst, der Engel ausdrücklich Gabriel genannt und bei der Taufe Jesu Johannes nochmals erwähnt wird. Dass Markus sich den Daumen (hier wird näher gesagt den rechten Daumen) verstümmelt habe, ut sacerdotis reprobus haberetur wird näher bestimmt unter den Kindern Israel und hegründet weil hei ihnen ein Krüppel in der Familie den Opferdienst nicht versehen kann. Das alles sind wohlfeile exegetische Zuthaten. Wo aber die Schwierigkeiten anheben, versagt unser Araber: das emissum, das WaW und Hilgenfeld (mit Recht) zu Johannem ziehen, während Corssen es conjecturaliter zwischen non solum stellt und mit verbum verhindet, umschreibt er: und dass Gott ihn (wen? Johannes oder Markus?) zum Evangelisten und Apostel gemacht habe. Statt corpus domini [in omnia] per verbum divinae vocis animatum, was Corssen auf die Taufe, bezw. die Gottesstimme dabei, Hilgenfeld auf den in dem Jesaiaspruch wirksamen lóyog Delag φωνής, der die Beseelung des Herrenleibes ankündigte, deuten, schreibt der Araber: dass der Leib des Messias (also Christi statt domini) in Allen nmfassend und vollständig Wohnung genommen habe mittels seiner Vereinigung mit dem Worte, denkt also an eine etwa sakramental vermittelte Einwohnung Christi in den Gläuhigen. Dahei ist die, von Corssen allerdings gebilligte, wahrscheinlich aber falsche LA. in omnia (fehlt in den beiden Handschriften) deutlich vorausgesetzt; weiterhin ist offenhar mit allen codices ausser AY dei advenientis habitaculum caro gelesen. Die fast unerklärbaren Worte quod in consonantibus perdiderat (nodus inextricabilis WaW, hei M. und Lc. als deu Seitenreferenten dem Leser verloren gegangen. Corssen im Anschluss an Sednlins, durch Mitertönendes, Geräusch der Welt n. a. verloren gegangen Hilgenfeld) erklärt er - als ob nescientibus oder ähnl, dastände: dass wir das Wort, welches den Unwissenden noch verborgen war, in allen Geheimnissen wahrgenommen haben. Dass Markus erst von der Taufe anheben soll Jesum als Gott zu verkünden (a baptismo domini praedicare deum inchoans) ist natürlich nicht verstanden:

und erzählte die von Johannes am Messias vollzogene Taufe und die Zeit, um welche der Messias anfing das Gesetz auszubreiten und das Wort vom Reiche Gottes, als oh praedicare Christus inchoans dastände. Der Araber setzt offenbar ein fidei praedestinatae voraus, wie WaW mit der Mehrzahl der Handschriften schreiben, während Corssen und Hilgenfeld praedestinata mit electio verbinden. Den an sich sehr einfachen Gedanken; ut nec sic in opere verbi perderet quod prius meruerat in genere; nam Alexandriae episcopus fuit, dass Markus nämlich an Stelle des verscherzten jüdischen das christliche Priestertum eingetauscht habe, verdreht der Araber zu: dass er das Evangelium seines Sohnes an Ruhm höher heben solle als der Ruhm war, den er vergewaltigt und gering geschätzt hatte unterseinen Familiengenossen und Stammesbrüdern und seineu echten Verwandten. bis dass er Bischof von Alexandrien wurde. Vollends verkehrt wird dann der folgende Satz: cuius per singula opus scire et evangelii in se dicta disponere et disciplinam in se legis agnoscere et divinam domini in carne intellegere naturam statt auf das Evangelium auf die alexandrinische Predigtthätigkeit des Markus hezogen: und er erklärte dort die Thaten des Messias einzeln, weil er die Gesetze der Thora verstand und dem ersten Dienste genügt hatte, und er machte ihnen klar, dass das Wesen des Schöpfers mit dem Menschentum sich vereinigt habe.

Das Resultat dieser Vergleichung lässt sich dahin zusammenssen, dass in Arab, eine paraphrastische Wiedergahe des Argumentes vorliegt, in der alle dogmengeschichtlich charakteristischen Stellen auf die breite Bliehe der späteren christologischen Formeln berabgedrückt sind; Schwierigkeiten sind eliminiert der umgangen. Vielfach sind den Worten offenbar falsebe Beziehungen gegeben. Wo der Araber Stellung nimmt zu den Differenzen der lateinischen Textüberlieferung, steht er keineswegs immer für die beste Lesart ein.

Ich hatte seinerzeit gehofft, hier in der orientalischen Version einen selbständigen Zeugen für die vermutete griechische Urform zu finden, einen ebenhürtigen Rivalen des Lateiners. Nach dem oben dargelegten befunde aber kann nur die Annahme zurechtebestehen, dass der Arnber von dem lateinischen Texte selber, u. zw. von einer bereits korrumpierten Form desselben abhängig ist. Das gilt von Argument wie von Kapiteltafeln. Ein unabhängiger Text müsste aufklärende Streiflichter auf die Schwierigkeiten des Lateinersverfen; ein aus der Quelle des Lateiners geflossener müsste mit dessen originalster Form zusammentreffen. Beides gilt weder von kapiteltafeln noch vom Argument. Da nun ausserdem von der Existenz dieser Stücke in der späteren griechischen Kirche jede Suur fehlt, eine solche hei der dommatischen Feinfühligkeit der

Griechen, an welche das Abendland jn nicht von weitem heranreichte, auch schwer denkhar ist, so — schliese ich — haben wir es hier mit einer Übersetzung aus dem Lateinischen zu thun ob direkt, oder vermittelt durch griechisch oder syrisch, und oh im Orient oder etwa in Spanien gemacht, das entzieht sich einstweilen meiner. Beurteilune.

Sweit hatte ich geschrieben, ehe Herr Prof. Vollers die sehne Entdeckung machte, dass unser Fragment nicht allein steht, dass der Codex Monacensis durch seine Unterschriften die Herkunft der Derretzung aus Spanien ganz sicher stehlt. Ich habe geglaubt, obige Darlegungen in ihrer ursprünglichen Form beibehalten zu sollen, weil es immer erfreulich ist zu sehen, dass die Resultate innerer Kritik durch äussere Thatsachen nachträglich bestätigt werden.

In dem hellen Lichte jener hochwillkommenn Entdeckung trit nun freilich die litterarische Stellung unseres Fragmentes noch weit deutlicher hervor. Es gehört zu einer im Jahre 946 von Saak Velsaugez zu Gorloha gefertigten Evraggientelhersetzung, die man trotz Guidis Hinweis hisher ganz vernachlässigt hatte. Diese Cheerstzung giebt uns eine spanische Vulgathandschrift des 9. Jahrhunderts wieder, welche, wie die meisten, Argumente und Kapitel-tafeln hatte. In Wordsworths und Whites Apparat finden sich zwei Zeugen dieser Art, Coder Cavensis und Coder Toletanus. Die Vorlage unseres Arabers stand dem südspanischen Texte 7 rüher als dem nordspanischen C, aber ein ihr völlig entsprechender Text ist erst noch unter den Handschriften Spaniens zu zusehen.

Dies wird noch klarer werden, wenn das ganze in den anderen Handschriften dieser spanisch-arahischen Ühersetzung vorliegende Textuasterial zur Untersuchung herangezogen sein wird. Durch Vergleichung dieser anderen Handschriften wird sich auch leicht feststellen lassen, ob unser Fragment die Übersetzung treu wiedergiebt, oder oh deren Text hier bereits Änderungen und Zusätze erfahren hat.

Nur auf eine nicht unwesentliche Sache möchte ich noch kurzhinweisen. Unser Fragment bietet die Kapiteltafel zu Markus. Nach dann anschliessend Argument und Kapiteltafel zu Markus. Nach der in den Vulgatahandschriften durchweg befolgten Anordnung sollte man erwarten, dass Argument und Kapiteltafel zu Markus vor dem Mathaeusevangelium, dann Argument und Kapiteltafel zu Markus vor dem Markusevangelium st\u00e4nden. So bieten es thatschlich auch die \u00edunchen und die Londoner Handschrift, so hat es also der Chersetzer Velasquez aus seiner lateinischen Vorlage \u00edbernommen. Unser Fragment kann also nicht etwa als Veuge f\u00fcr eine urspr\u00fcngt dieser Stitcke angef\u00fchtr werden. Es ist vielmehr hier, wie das auch hei Euthalius-Handschriften, z. B. Vat. Urh. gr. 3, sich findet, der gesame Einleitungsapparat zu dem Tetra-

evangelium vorne vor dem Evangelientext vereinigt worden. Dasselbe puristische Streben, welches im 15. Jahrhundert einzelne Schreiber dazu geführt hat, alle Prologe (darunter gelegentlich auch Luk. 1, 1-4) wegzulassen, welches noch gegenwärtig die Praxis der British and Foreign Bible Society bestimmt, hat schon vor Alters die Schreiber veranlasst, das eigentliche Buch mit dem heiligen Text selbst zu beginnen und alle solche Beigaben auf Vorsatzblätter zu verweisen. Dadurch waren sie der Gefahr des Verlorengebens viel stärker ausgesetzt - selten ist wie in unserem Fall das Vorsatzblatt erhalten und die Handschrift verschollen -. Es ist ein erfreuliches Zeichen zunehmenden historischen Sinnes, dass man neuerdings auf diese für die Geschichte der Bibelbenutzung und des Bibelverständnisses so wichtigen Stücke mehr zu achten beginnt und sie in die kritischen Ausgaben wieder aufnimmt.

Möchte das behandelte Fragment dazu beitragen, die Aufmerksamkeit vieler auf dies noch allzu vernachlässigte Gebiet zu lenken.

von Dobschütz.

#### Nachschrift.

Erst nach dem Abschluss der Arbeit wurden wir gewahr, dass das Vorhandensein einer in Spanien angefertigten arabischen Evangelienübersetzung schon vor längerer Zeit angenommen wurde. Nach Joh. Gildemeister (de evangeliis in Arabicum e simplici Syriaca translatis commentatio (1865) S. 43 f. und S. III) wollte [Th. W. I.] Juynboll (Letterkundige Bijdragen, tweede stukje, 1838) in einer in Francker aufbewahrten Handschrift eine von Joh. Hispalensis aus der Vulgata angefertigte Übersetzung erkennen. Nach P. de Lagarde (die vier Evangelien arabisch (1864) S. XV) und Gildemeister a. a. O. ist der Text der Hs. Francker nur eine Wiedergabe der römischen Ausgabe (1590) und die von Joh. Hispalensis um 640 auf Wunsch der Araber angesertigte Übersetzung wird in das Bereich der Fabel verwiesen.

Unsere obigen Ausführungen werden durch die Ergebnisse

dieser Diskussion nicht direkt berührt.

Der Aufsatz von Le Page Renouf, on the supposed Latin Origin of the Arabic Version of the Gospels (The Atlantic IV, 1863, S. 241-259) konnte von uns nicht benutzt werden.

K. V. u. E. von D.

# Andhra History and Coinage.

ъ...

Vincent A. Smith.

# The Andhra People or Nation, and the Early Andhrabhrtya Kings.

The existence of the Andhra nation in very early times as a distinct people separate from the Aryans of the north is established by references in ancient Sanskrit literature. The Aitareya Brühmana classes the Andhras with the wild horder tribes designated as Pundra, Śabara, Pulinda, and the descendants of Višvamitra (VII, 18). In the Mashbhārata (Sozhāngarran, ch. 31) it is stated that Sahadeva subdued the Pandyas, Dravidas and Keralas, the three nations of the extreme south, as well as the Udras, corresponding to the modern Uriyas, and the Andhras. It is, of course, impossible to assign a definite date to these references, but they are certainly ancient and may well be earlier then the more specific statements which we wee to Megasthenes!).

The earliest detailed notice of the Andhra country and people is to be found in a well-known passage of Pliny, whose information was doubtless derived from the reports of Megasthenes representing the facts as they were about 300 B. C.; or a little earlier.

According to the Roman encyclopaedist, the Indian nations included "the Brachmanae, a name comprising many tribes, among which are the Maccocalingue....

The tribes called Calingae are nearest the sea, and higher up the Mandei, and the Malli in whose country is Mount Mallus, the boundary of all that district heing the Ganges . . . .

The royal city of the Calingae is called Parthalis. Over their king 60,000 foot-soldiers, 1000 horsemen, 700 elephants keep watch and ward in 'procinct of war' [i.e., in readiness]....

There is a very large island in the Ganges which is inhabited by a single tribe called Modogalingae. Beyond are situated the

The references to the Altareya Britimana and the Mahibharata are taken from Prof. Bhandarkar's 'Early History of the Dekkan,' pp. 5, 9.
 Bd, LVI.

name, the Galmodroësi, Preti, Calissae, Sasuri, Passalae, Colubae, Orxulae, Abali, Taluctae. The king of these keeps under arms 50,000 foot-soldiers, 4000 cavalry, and 400 elephants. Next come the Andarae, a still more powerful race, which

possesses numerous villages, and thirty towns defended by walls and towers, and which supplies its king with an army of 100,000

infantry, 2000 cavalry, and 1000 elephants . . . .

But the Prasii surpass in power and glory every other people, not only in this quarter, but one may say in all India, their capital heing Palihothra, a very large and wealthy city, after which some call the people itself the Palihothri,-nay, even the whole tract along the Ganges. Their king has in his pay a standing army of 600,000 foot-soldiers, 30,000 cavalry, and 9000 elephants: whence may be formed some conjecture as to the vastness of his resources . . .

From the mouth of the Ganges to Cape Calingon and the

town of Dandagula 625 miles." 1)

Although a great part of Pliny's statement is obscure or unintelligible, and no value should he attached to most of the coniectural identifications of the names mentioned by him which have been made by various authors, something may be learned from his notes. It is clear that he placed the Kalinga country to the south of the Ganges, along the coast of the Bay of Bengal, extending to Cape Colingon, the northern point of the Godavari Delta (c. lat. 160 40' N.), where the 'Coringa' light-tower is now marked on the map. The "large island in the Ganges" inhabited by the Modogalingae means the whole coast from the Ganges to the Go-

<sup>1)</sup> Mc Crindie's translation in 'Ancient India as described by Megasthene's and Arrian, pp. 133-139. The text is:- "Multarumque gentium cognomen Brachmanae, quorum Maccocaiingae . . . .

Gentes Caliugae proximi mari et supra Mandei, Malii, quorum mons Mallus. finisque ejus tractus est Ganges . . . . Calingarum regia Parthalis vocatur. Regi LX. miii. peditnm, equites miiie, eiephauti DCC in procinctu beliorum excubant . . . .

Insuia iu Gange est magnae ampiitudiuis geutem contineus uuam, Modogailugam nomine. Uitra siti sunt Modubae, Molindae, Uberae cum oppido ejusdem nominis magnifico, Galmadroesi, Preti, Calissae, Sasuri, Passaine, Colubae, Orzuise, Ahali, Taiuctae. Rex horum peditum L. M., equitum IV. M., elephantorum CCCC. in armis babet.

Validior deinde gens Andarae, piurimis vicis, XXX. oppidis, quae muris turribusque muniuntur, regi praebet peditum C, M., equitum M, M., elephantos M. . . . .

Sed omnium in India prope, non modo in hoc tractu, potentiam ciaritatemque antecedunt Prasii, amplissima nrbe ditissimaque Palibothra: uude quidam ipsam geutem Palibothros vocant, immo vero tractum universum a Gange, Regi eorum peditum sexcenta M., equitam XXX. M., elephantorum IX. M. per omnes dies stipendiantur: unde conjectațio ingens opum est . . . Ab ostio Gangis ad promontorium Caiingon et oppidum Dandaguia DCXXV. M. passuum." (Piiny, Hist, Nat., Book VI, 21, 22, 23, in Schwanheck, 'Megasthenis Indica,' pp. 161-165. The various readings will be found in Schwanbeck's notes.)

dävari, "which was always regarded by the Hindus as a branch of the Ganges, and is mythologically identical with it.") The word Modogalingae has been satisfactorily explained by Sir Watter Elliot, who points out that the Modo-of Pliny is the Tamil word  $m\bar{u}du$ , meaning 'three', and that—galinga is the regular equivalent for Kalinga in a compound, because medial k in a Dravidian word becomes g. The name Modogalinga is thus identical in sense with the well known name Tri-Kalinga, 'the Three Kalingas', which commonly occurs in inscriptions of the seventh and eighth centuries'). The same name is found in Ptolemy in the forms Trilingon and Tricipyton's

I may remark in passing that it is of some importance to know that the Dravidian word for the numeral 'three' was in current use in Kalinga as early as 300 B. C., the date to which Pliny's

information goes back.

The king of the Kalingas kept up a standing army of 60,000 infantry, 1000 cavalry, and 700 elephants. The king of the Taluktae, possibly to be identified with Tanulük or Tamralipti, the ancient port stuated on the Rupmariyan stream, above its junction with the Hugil, maintained an army slightly inferior in strength on the whole, aithough superior in cavalry.

The Andarae (Andhra), who were farther from the sea than the Kalingas, had the command of a much more powerful force, estimated as comprising 100,000 infantry, 2000 cavalry, and 1000

elephants.

All these kingdoms were insignificant when compared with the mighty power of the Prasii of Pataliputra, whose king kept in his pay all the year round (per omnes dies) a host of 600,000 infantry, 30,000 cavalry, and 9000 elephants.

The Andhras, therefore, ranked in 300 B. C. as one of the more important second-rate independent powers of India, which, according to the information collected by Megasthenes, was occupied by 118 different nations 9.

The Andhra territory was then thickly inhabited and occupied

by a large urban population.

The next important notice of the Andbras is the passage in the thirteenth Rock Edict of Asoka, published in or about the year 256 B.C., which defines the range of the emperor's missionary efforts. Under the influence of remorse for the terrible sufferings caused by his conquest of Kalinga in 261 B.C., the ninth year of his reign, Asoka proclaimed the doctrine that true conquests are to be won, not by force of arms, but by the peaceful influence

Caldwell (Dravidian Gram., Introd. p 32, quoted in I. A. XIII, 383).
 Coins of Southern India, p. 11. Mūdu is not confined to the Tamil

<sup>3)</sup> See discussion in Mc Crindle's 'Ptolemy,' I. A. XIII, 381, 382,

<sup>4)</sup> Arrian, Indika, ch. VII.

of the Buddhist Dharma, or Law of Piety. In his eageness to give the world a share in the blessings of his newly found faith the emperor despatched missionaries to friendly foreign powers, and to the border tribes within the limits of his dominions, as well as to the liege subjects of the home provinces. Among the horder tribes rendering homogae to the paramount power, Asôka includes the Andhras, who are grouped, as in the Aitareya Brāhmapa, with the Pullindas of the Vindulvan mountains!

The information collected by Megasthenes, and preserved by Pilny, implies that the Andhra state in 300 B. C. enjoyed independence. It must have been annexed to the Maurya empire soon after that date, either by Candragupta or bis son Bindusāra. The language of Asoka's edict suggests that the Andhras in his time continued to possess a certain amount of local autonomy under their own chiefs, subject to the innerial sugerainty.

Inasmuch as Aśoka's rock inscriptions were all placed at or near the frontiers of the empire, the inscriptions at Siddapura in Mysore (N. lat. 14° 50') must have been at no great distance from the southern frontier. Andhra lead coins have been found at Chitaldurg a little further south, and it seems probable that the tributary Andhra territory in Asoka's time extended as far south as parallel 140 of north latitude. On the coasts the houndary of the empire may have been pushed a little farther south. Pulicat (N. lat. 13º 25'), twenty miles north of Madras, now marks the houndary on the east coast between the Telugu and Tamil languages, and this linguistic and ethnic division prohably approximates closely to the political frontier between the Maurya empire and the independent Chola kingdom. The frontier on the western coast cannot be so precisely indicated, but, roughly speaking, parallel 130 of N. lat. must nearly correspond with the south-western frontier of the Maurya empire 2).

Shortly after Aśoka's death the Andhra state appears to have recovered its independence.

In or about the year 157 B. C. the king of Kalinga, by name kharavela, recorded a long inscription on a rock of the Udaysgiri bill, (c. N. lat. 209 9) nineteen miles south of the town of Katik (Cuttack). This document, although unfortunately far from complete, is a history of Khāravela's reign up to the thirteenth year when the record was inscribed. It states that in the second year of the reign, Satakarni, monarch of the west, sent a numerous army of all arms, apparently in alliance with Khāravela.

<sup>1)</sup> The revised translation of the thirteenth Rock Edict will be found in my 'Aśoka,' p. 129. The emperor speaks of the conquered kingdom both as 'Kalinga' and 'the Kalingas.' My view of the Maurya chronology is explained in the work cited, pp. 56-65.

On reconsideration, I think that the boundary was placed rather too far south, at parallel 12°, in 'Ašoka,' p. 70.

This statement, which has not been utilized by Prof. Bhandarkar in his discussions of the Andhra chronology, proves the existence in the second year of Khānvela's reign, c. 168 B. C., of a Sātakarji king ruling to the west of Kalinga, which before that date had evidently regained its independence. The Andhra kings were commonly known by the dynastic or family title of Sātakarni, and the terms Andhra and Sātakarni may be taken as synonymous. The Andhra-Sātakarni dynastic varieties in power in B. C. 168, and cannot bave been founded in B. C 73, as supposed by Prof. Bhandarkar 1.

The interesting cave inscriptions of the Satakaraji dynasty at Nanāghāja, a pass in the Western Ghājs, or Saḥyādri mountains, E. N. E. from Bombay, on the road from the coast to the ancient town of Junnār, and half way between Puna and Nāsik, are of about the same age as the Khāravela inscription. The palaeorgraphy of the inscriptions is alone sufficient to establish this proposition, which is made certain by the purport of the Nānāghāj records.

These inscriptions consist of a long mutilated record on the right and left walls of the cave, and of six labels "above the positions of the beads of what were relievo figures now entirely destroyed." 2) These figures were those of members of the royal family. By reading all the documents together it is clear that the principal inscription records liberal religious benefactions made by Queen Naganika, mother of princes Vedi Sri and Sakti Kumara, and widow of a Satakarni king, named . . . . Śrī. The images in relief were those of the queen and her consort, of her father, the Mahārathi Tranakavira, of prince Bbāva[la], probably ber consort's brother, of princes Hakusiri and Satavahana, probably her sons, and of king Simuka Satavabana Sriman. Hakusiri may be interpreted as a Prākrit equivalent of Sakti Kumāra, and prince Sātavahana may be supposed to be Vedi Srī, the minor king, under the guardianship of bis widowed mother. King Simuka Satavahana should be the father of the deceased king whose personal name is lost.

<sup>1)</sup> The text is diligic on tous abhitsyiti Sittaliani pachimudiasum haga-gaineararudah bohulani danqidan pathiapupatii; in the second year, Stitakarli, protecting the west, sont a numerous army of borse, elephants, men, and charlots. [Magyafalla Indraji, 'Actors da Sittaliene Congris International des Orientalistes,' Leide, 1886.] The inscription is dated in the 165th year current, 164th expired, of the era of the Manya kings (rigin Maringkille,) I agree with Bildher that the Marya era must be reckoned from the date of the coronation (abhitsyle) of Candragapta, which event must be placed in or about 291 B. C. The date of Khāravela's inscription is, therefore, certain for all practical purposes.

<sup>2)</sup> These words are Bühler's. According to Bhagavān Lāl Indrajī, "on the front wall of the cave were carved several life-size figures, which are now much broken, but their names are written in big ancient ietters in the Prākrit language over their heads." (JBRAS., 1877, vol. XIII, p. 311.)

"It is customary with the Jains and Nepalese Buddhists to have the figures of members of their families carved in their temples, known by the name of Salika. The order in which the figures of a main family are carved is first father, then mother, himself, which, brothers, sons etc.,—a very natural order indeed."). The arrangement of the Nanaghat figures nearly agrees with the standard order.

The Sätakarni king, lord of the Dakhin, whose name has been lost, is probably identical with the Sätakarni, king of the west,

who sent his army to help Khāravela.

The Andhra, or Andrabhṛtya monarchs, who ordinarily assumed the title of Satakarni, claimed to belong to the Satavahana clan (kula). This clan nane was in later times changed by a Prākrit corruption to Salivihana  $^3$ , and the conception gave rise to a cycle of legends centring round an imaginary king Salivihana, who was credited with the foundation of the Saka era.

In a later section of this essay proof will be given that the Puranic list of the last ten kings of the Andhra dynasty, as recorded in the Radeliffe manuscript of the Mätsya Purāṇa, is sub-tantially correct. The Vāyu Purāṇa may be, as Prof. Blandarkar supposes, a more ancient document?), but for the history of the Andhra kings the Mätsya is the best nathority, as the Vişuy Purāṇa is the hest for the Mauryas. The near approach to accuracy attained by the Mätsya Purāṇa (R.) in the list of the later Andhra kings shows that the compiler had access to good authorities for the history of this dynasty, and raises a presumption in favour of his information about the earlier kings, although it cannot be controlled by the evidence of coins or inscriptions, except to a slight extent.

According to the Matsya Purāņa the founder of the Andhar dynasty was Sisuka. This name, which is more seriously corrupted in the other Purāṇas, is clearly, as Bühler and Bhandarkar agree, a slight corruption of the name Simuka given in the Nanāgbāi inscription. The Nānagbāi inscription is therefore a nearly contemporary record of the founder of the dynasty.

An inscription at Nasik in the same characters as the Nana-

Bhagavăn Lāi Indrajī, 'Coins of Andhrabiritya kings of Southern India,' JBRAS., XIII, 311. The Nānāghāt inscriptions have been well edited by Bähler in AS W.I., vol. V, pp. 59—74, pl. LI.

 <sup>&</sup>quot;Šālivāhana or Šātavāhana was a family name.... Hemachandra in his grammar gives Šālivāhana as a Prakrit conception of Sātavāhana." (E. Hist, of D., p. 29.)

<sup>3)</sup> The passage in the Viya Parisa (Hall's ed. of Wilson's Vishna Parksy, ol. IV, p. 218), which defines the extent of the Opata dominions, is applicable only to the years 220—350 A. D. The compilation of this Parksa may be dated about 330 or 340. It is one of the four Parisass—Vaya, Angl. Bhigavata, and Markshudeya—used by Bigus (600 A. D.), when composing the Harsivatta, (Witter, in Actes of Sulhieme Congris or Viv., vol. III., p. 204.) See also Ind. Ant. June, 1902, p. 238, note. Of course, the bistorical passages in Parisass went labels to receive additions.

ghāţ documents records the construction of a cave by an officer of the Sătavhana king Kryaga (Kapha), and the alphabetical characters of both the Nasik and the Nanaghāţ records differ little from those used by Aboka, while they differ widely from those used by the later Andhra kings whose dates can be fixed in the second century. A. D.9. The mean date for Aboka's inscriptions may he taken as 250 B. C. Purely palaeographical considerations therefore indicate that the date of Simuka, the founder of the dynasty, of (his son) Sātakarpi at Nanaghāt, and of Kṛṣṇa Sātavāhana at Nāsik cannot be far removed from 200 B.

The Puranic list gives greater definiteness to this conclusion. According to the Matsya Purana (R.) the first three kings were (1) Siśuka (i. e. Simuka), (2) Krspa, (3) Sri Malla [Säta]karni. It is impossible to avoid identifying these three monarchs with the Simuka and Satakarni of Nanaghat and the Kṛṣṇa of Nasik. The proposition is thus established that the first three kings of the dynasty flourished ahout 200 B. C. But we have seen that a Satakarni king of the west was contemporary with Kharavela in 168 B. C., and the inference naturally follows that Kharavela's ally is the third prince of the Puranic list, who is called Srī Malla Karņi in the Mātsya, and simply Śrī Sātakarņi in the other Purāņas. If we assume that Srī Malla Satakarņi, who was in power in B. C. 168, came to the throne about B. C. 180 and accept the testimony of the Matsya Purana that his two predecessors together reigned for 41 years, we obtain the date 220 B.C. in round numbers for the establishment of the dynasty.

When dealing with the history of the later kings I shall show that this approximate date is also obtained by other wholly independent calculations, and we are therefore entitled to affirm without any hesistation that the Andhra, Andhrahlytay, Satakarnj, or Sătavāhna dynasty was established in or ahout 220 B. C., a few years after the death of Adoka.

I accept, for reasons which need not here be given, the Puranic testimony that the Maurya dynasty lasted for 137, and the Sunga dynasty for 112 years, subject of course to the possibility of slight inaccuracy. But it is impossible to accept unreservedly the Puranic order of the dynasties in relation to one another. The Sunga dynasty is no doubt, on the whole, later than the Maurya, but the Sunga succession was not to the entire Maurya empire, and the exact relations between the two dynasties cannot at present be determined. Similarly, the Puranic period of 45 years assigned

No. 1 (pl, Ll) N\u00e9sik (West, No. 6)— S\u00e4dav\u00e4hanakula-Kanhe r\u00e4jini N\u00e4sikakena Samanena mah\u00e4m\u00e4tena leua k\u00e4rita ||

When Krishpa of the Satavāhana race was king, the Mahāmātra Samaņa resident at Nāsīk made (thia) cave. The characters belong to the times of the last Mauryas or the earliest Sungas. (Buhler, in ASWI, vol. IV, p. 98.)

to the Brahman Kānva dynasty, which is said to have followed the Sungas, is probably correct, but all else concerning this dynasty is obscure. The Puranic statement that the Andbras followed the Kānvas, and therefore acquired power for the first time 294 years (Maurya, 137 + Sunga, 112 + Kānva, 45) after the coronation of Candra Gupta in B. C. 321 is manifestly not true. These figures would place Simuka, the first of the Andbra line in B. C. 27, whereas we have seen that unimpeachable monumental evidence places him two centuries earlier.

The Visnu Purana assigns to the Andhrabhrtya dynasty a duration of 4561/2 years, which is reduced by the Vayu Purana to 300 years. I believe that in a way both authorities are right, The Visnu Purana is approximately accurate in stating that 30 Andhrabhrtva kings ruled for 4561, years, and the Vavu Purana is approximately accurate in stating that 21 kings ruled for 300 years. The explanation of the paradox is found in the supposition that the Visnu Purana gives the duration of the whole dynasty from the beginning, whereas the Vayu reckons the duration from the close of the Kanva dynasty. The periods of the Sunga and Känva dynasties added together (112 + 45) amount to 157, and this figure deducted from 457 (4561/4), the duration of the Andhra dynasty according to the Visnu Purana, leaves 300, the duration according to the Vayu. In as much as the 30 kings of the Visnu, who adequately filled a space of four and a half centuries, according to the recognized average of 15 years per reign, could not conveniently be squeezed into three centuries, the compiler of the Vavu knocked out some nine names in the middle of the list, which he reduced to 21 names in all. The first seven or eight, and the last four names substantially agree in the Mātsya (R) and Vayu lists, but Nos. 9 to 17 inclusive of the former are represented by only two names in the latter.

The duration of the dynasty assigned by the Visqu as four centuries and a half in round numbers works ont correctly whether reckoned forwards on the basis of the Nanaghai and Kharavela inscriptions, or reckoned backwards on the basis of the ascertained synchronism of the later Andbras with the Satraps of Saurisţra.

The valuable help of coins is lacking, with one exception until we come to the last ten kings of the Matsya (R.) list. The inscriptions of those kings also are much more numerous than those of their early predecessors. I have, therefore, for the sake of clearness, treated the last ten kings separately as the Later, and their predecessors as the Early Andhrabstryas.

The name Andhrabhrtya is given to the dynasty in the Viṣṇu Purāṇa. Prof. Bhandarkar (p. 18) interprets it as meaning 'Andhras who were once servants or dependents. It may equally well mean 'servants of the Andhras,' as understood by Sir Walter Elliot. At

present the materials available do not permit of a definite interpretation.

One important fact is clearly brought out by the early inscriptions cited, and that is that the power of the second king Kṛṣṇa and the third king Sṛt Malla Sātakarŋi extended to the Western Ghāṣi pear Bombay. Khāravela's inscription further proves that Sṛt Malla Sātakarŋi, king of the West, was able to bring a force of all arms to the east of India. The Sālivāhana cycle of legends, which I need not stop to quote, are all associated with Pratisjahian (Paithana) on the Upper Goldwart in Western India.

But another set of local traditions places the earliest Andhra capital in the east of India at Srī Kākulam on the Lower Kṛṇā river (N. lat. 20° 28′, E. long. 85° 55′), and this tradition is in accordance with the testimony of Megasthenes as to the situation

of the Andhra nation 1).

I take it that the Andhra nation was a Dravidian people, whose earliest settlements were near the deltas of the Godavari and Kṛṣṇā rivers on the east side of India, and that the nation, now represented by the Telugus speaking population, gradually spread westwards. When Simuka, soon after the death of Afoka, restored the independence of his nation, and separated from the Marrya empire, which then broke into fragments, he and his immediate successors rapidly pushed accross India, and established their power certainly as far as the Western Ghişa, and probably over the Konkan or plain country between the mountains and the Arabian sea. The alphabetical characters of the Nasik and Nangaḥṭ inscriptions are so early that the advance westwards must have been effected in a very brief space of time, probably within twenty years.

If it be true that in certain parts of India the Sunga dynasty succeeded the Maurya, and the Känva dynasty succeeded the Bunga, and that the Maurya, Sunga, and Känva dynasties endured respectively for 137, 112, and 45 years, and if the proof be admitted that the Andhra dynasty arcse about 220 B. C., it is impossible that the rise of the Andhras should be due to the slaying of Susarman the last Känva by Simuka the first Andhra king. The figures cited (321 B. C. — [137 + 112 + 45 = ] 294), give 27 B.C. as the date of the rise of the Andhras, which, as already shown, is absolutely impossible. An error in the statements of the Purāṇas must exist somewhere.

A probable explanation has been given by which the duration of 300 years assigned to the Andhra dynasty by the Vāyu Purāṇa may be reconciled with that of  $456^{\circ}/_{z}$  years assigned by the Viṣṇu

<sup>1)</sup> Burgess, The Stôpas of Amarivati and Jaggayapets, 'ASSL, p. 3, referring to Wilson, Mackenzie M, S. S., vol. I, introd., p. CXVII; and Campbell, Telugu Grammar, Introd., p. 11. The present condition of Sri-Kakulam has been described by Mr. Rea in Proc. Mad. Good., Public, No. 423, dated 18<sup>th</sup> June, 1892. The ancient town has been carried away by the river.

Pursias, to the effect that the Vayu reckons from the extinction of the Kānva dynasty, whereas the Visyu reckons from the real beginning of the Andhra dynasty. Inasmuch as the Andhra dynasty certainly came to an end about 220 or 230 A. D., the extinction of the Kānvas should, on this hypothesis have occurred about 300 versus earlier, in 70 or 80 B.

The probability seems to be that the Kanvas were really synchronous with the Sungas 1). If this he the case, the 45 years assigned by the Puranas to the Kanvas should be included in the 112 assigned to the Sungas, and reckoning from the date of Candra Gupta's coronation in 321 B. C., the Kanva dynasty must have ended, and the Andhra dynasty have taken their place in B. C. 72. But the Andhra dynasty did not begin in B. C. 72. At that date it annexed the Sunga dominions in Central India 2), having itself heen in existence since B. C. 220. In this way most of the Puranic statements may be reconciled. I helieve that the Puranas are correct in giving Simuka, Kṛṣṇa, and Śrī Malla Śātakarņi as the first three Andhra kings, while they err in ascribing to Simnka the destruction of the Kanvas. In other words, the destruction of the Kanvas really effected by an Andhra king about 72 B. C. has been transferred to Simuka the first Andhra king, who lived about 220 B. C.

According to the Matsya (R.) Purāṇa, the first six Andbra kings were:—

| No. | Name                         | Length of Reign |
|-----|------------------------------|-----------------|
| 1.  | Simuka (Siśuka)              | 23              |
| 2.  | Krsna                        | 18              |
| 3,  | Sri Malla [Sāta]karņi        | 18, or 10       |
| 4.  | Purnotsanga                  | 18              |
| 5.  | Srīvasvāni, or Skandastamhhi | 18              |

56 Total 151 or 143

The seventh king is Lambodara, 18 years. On the assumption that the annexation of the Sunga dominions occurred about 156 (486"<sub>2</sub>)—300) years after the accession of Simuka, the destruction of the Sungas by the Andhras should be placed in the reign of Lambodara; in or about 64 B. C. The year 70 B. C. may he assumed as approximately correct.

6. Sātakarni

Absolutely nothing is known about kings No. 8 to 12 of the Mātsya (R.) list, except that certain coins are ascribed to No 10. Their names and reigns are given as follows:—

<sup>1)</sup> This view is held by Prof. Bhandarkar, (E. Hist. D., p. 24.)

<sup>2)</sup> The only known inscription which refers to the Sunga rule is the well-known record at Barhut (बर्डन) in Baghelkhand,

| No. | King                    | Length of Reign |
|-----|-------------------------|-----------------|
| 8.  | Apîtaka                 | 12              |
| 9.  | Sangha                  | 18              |
| 10. | Sātasvāti or Sātakarņi  | 18              |
| 11. | Skandhasvāti            | 7               |
| 12. | Mrigendra (*svātikarna) | 3               |

The next king No. 13, is called Kuntalasväti or Kuntala Svätikarna, that is to say the Satakarni or Andhra king ruling over
Kuntala. This territorial name, which fell into disuse after the
Muhammedan conquest, occurs commonly in inscriptions, and designated the table land of the Dakhin, comprising the Nizam's Dominions, the northern parts of Mysore (Maisūr), and some districts
of the Madras and Bomhay Presidencies'). The description of the
13th king as the Satakarni of Kuntala proves that the compiler
of the Puriapa believed the Andhra dynasty ahout the heginning
of the Christian era to have heen in possession of Kuntala

A legend related in Vatsyāyama's Kāmasūtra accuses Kuntala Sātakarņi Sātavāhana of having killed his chief queen named Malayavatt with a pair of seissors"). This legend may refer to king No. 13 of the Mātsya list. But the Brahmāņda Purāņa applies the same territorial tile, Kuntala Sātakarņi, to a later king.

Kings No. 14 to 17 of the Mātsya list are mere names, as follows:—

| No. | Name                                                  | Length of Reig |
|-----|-------------------------------------------------------|----------------|
| 14. | Svätikarņa                                            | 1              |
| 15. | Pulomāvi (Pulomāvit)                                  | 36             |
| 16. | Meghasvāti                                            | 38             |
| 17. | Gorakṣāśvāśrī (or Gaurakṛṣṇa,<br>Naurikṛṣṇa, Vikṛṣṇa) | 25             |

This list extends to ahout the middle of the second century A. D.

The name of king No. 18 Hala, to whom a reign of 5 years is assigned, is associated with interesting literary traditions.

If I am right in identifying king No. 22 of the Matsya (R.)
manuscript Cakora Svatikara, or Rajada Svatikara, that is to say,
the Sătakarqi king of the Cakora mountains and of Rājada, with
Rāja Vasiṣthputra Viṭivayakara of the coins, and if this king came
to the throne in or about 84 A. D., the accession of king No. 18,
Hāla, must he placed in or about 68 A. D. according to the
Matsya, and in or about 54 A. D., according to the Vāyu Purāya.
Hāla Sātavāhana is credited by tradition with the patronage

1) Elliot, 'Coins of Southern India, p. 21; Fleet, 'Kanarese Dynasties,' p. 42.
2) Cited in E. Hist, D., p. 31, कर्तर्या कुलाल: शातकशिः शातवाहनो
महादेवीं मस्त्रपति [जघान].

of three important literary works, and if the approximate date of Håla has heen secertained, and if these three works are rightly associated with Håla, then their date is known, and one of the few resting places in the quicksands of Sanskrit literary history has been found. The three works associated by tradition with Håla are the Brhat Kathä of Guqädhya, the Saptasataka, and the Kätantra grammar.

The Brhat Kathā was thrown into a Sanskrit form by the Kasmr authors Kshemendra (1950 A. D.) and Somadeva (1120 A. D.), who worked on a Präkrit original in the so-called Paisächt dialect, attributed to Gunādbya, a minister of Satavahana, and this Präkrit original "goes hack to the first or second century of our era,"

according to Bühler 1).

The Saptastaka, an anthology of erotic verses in the old Mahārāstrī dialect, is expressly asserted by the author in his third verse to he the composition of Hāla, who is ordinarily spoken of as Saliyāhana, which is merely a variant of Sātavāhana. The work is referred to by Bāṇa (600 A. D.) in the introduction to the Harsacharita, as "an immortal refined treasure of song adorned with fine expressions of purest characters like jewels," composed by Sātavāhana or Sātivāhnas c'haracters like jewels," composed by Sātavāhana or Sātivāhnas c'haracters like jewels,"

The Kātantra, the favourite grammar in Kašmīr, which is specially related hy its terminology to the Pāli grammar of Kacchāyana, is ascrihed to Sarvavarman, a minister of Sātavābana.

Although the Saptasataka is the only work expressly ascribed to Hala by name, it seems reasonable to helieve that the literary Andhra or Satavahana king mentioned in the traditions concerning the Brhat Katha and the Katantra is the same person as the royal author Hala 8). Assuming this identification, the result is obtained that the original Brhat Kathā in the Paisachī dialect, the Saptaśataka in Mahärästrī, and the Kätantra grammar are all to be referred to the approximate date, 60 or 70 A. D. This date is in accordance with Bühler's opinion that the original Brhat Kathā was composed in the first or second century A. D. The original Brhat Kathā and the Saptaśataka were actually composed in Präkrit dialects, and the king who ordered the compilation of the Katantra was according to the legend more familiar with Prakrit than with Sanskrit. These circumstances are quite in accordance with the fact that all the Andhra inscriptions are, with one exception, composed in Präkrit. The exception, as M. Sylvain Lévi has observed,

Report of a Tour in search of Sanskrit M. S. S., (Extra-No. BRAS., vol. XII, p. 47). See also E. Hist. D., p. 30; AS WI., III, 55; Sylvain Lévi, in JA., Jan.-Fev., 1902, p. 111.

Cowell and Thomas, transi. p. 2.
 "Hemachandra in his Desikośa gives Salivahana, Salana, Hála, and Kuntala as the names of one individual." (E. Hist. D., p. 29.) For the Kätantra, see Weher, Hist. Sanskr. Lit., pp. 226, 227.

is the inscription executed on behalf of Pulumayi's queen, the daughter of the Satrap Rudradāman, who used Sanskrit in his inscriptions 1).

I am for these reasons satisfied that the Saptasataka was composed by, or under the patronage of the Andhra king Hāla Sātavāhana about 60 or 70 A. D., and that in all probability the original Brhat Kathā and the Kātantra grammar were written at or near the same time.

Nothing is known about the next three kings of the Mātsya (R.) list, namely:---

| No. | King                  | Length of Rei |
|-----|-----------------------|---------------|
| 19. | Mantalaka (Mandalaka) | 5             |
| 20. | Purindrasena          | 5             |
| 21. | Sundara Svātikarņa    | 1             |

The 22nd king, Rājadasvāti, or Cakora Svātikarņa, is the first of the series of the kings, who are conveniently distinguished as the Later Andhrabhṛtyas, and to whom the next section of this essay will be devoted.

#### II. The Later Andhrabhrtya Kings.

The following tabular statement gives in a concise form my arrangement of the last ten Andhra kings, and exhibits at a glance the numismatic and epigraphic evidence which is available for the reconstruction of their history. The details are elucidated in the appended notes. General observations follow.

<sup>1)</sup> JA., Jan.-Fev., 1902, p. 16. The inscription has been edited by Bühler (ASWI, V, p. 78, pl. LI, 11).

The Later Andhrabhrtya Kings.

| Sorial |                                                                                   | Acc.  |               | Matsya Purana (Radeliffe)                    | ffe)               |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|----------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.    | King                                                                              | A. D. | Serial<br>No. | Name                                         | Length<br>of reign | Coins                                                                                     | Inscriptions                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| -      | Rāja Vāsiṣṭhīputra Viji.<br>vāyakura¹) (Vijivāya-<br>kura L)                      | 20    | 53            | Cakorasvāti karņa<br>or<br>Rājadasvāti karņa | 6 mõs.*)           | Bow and<br>arrow type;<br>large lead,<br>and small<br>copper <sup>3</sup> )               | II.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| =      | Rāja Māḍhariputra Sivāla-<br>kura Sirisena (? Saka-<br>sena) 4). (Sivālākura.)    | 75    | 55            | Śivasvāti                                    | 28.5)              | Ditto,<br>ditto                                                                           | 1. Kanber, No. 14, dated 10th day, fifth fortnight, hot season, year 8, 2. Kanber, No. 19, confinantion of above, dated 10th dy, confinantion, V, pp. 79, 82, pl. Ll.). Both are private Buddhist dedications.                                                                      |
| E      | Rāja Syāmi Gautamputra 113<br>Srī Sástakurji Vijivāya<br>kura j (Vijivāyakurall.) | 113   | 42            | Gautamīputra                                 | 21.3)              | Ditto,<br>ditto                                                                           | 1. Nasht, No. 13, dated 1st day, 2ard feltight traip season, year 1st, 28. Naidk. No. 14, supplement to above add give day of the feltight, rainy season, year 2st, charter drawn on 10th day, 2nd fornight, but season of same year (AS WI, V. pp. 104, 105, pl. LMI, No. 13, 14). |
| À.     | Rāja Vāsisthiputra Syāmi<br>Srī Puļumāyi'9, Sāta-<br>karņi. (Puļumāyī)            | 138   | 22            | Pulomat                                      | 28 10)             | 1. Caitya<br>and snake<br>type; lead.<br>(?) 2. Ele-<br>phant to<br>Right type;<br>copper | 1. Niahki dated 8th day, 4th fort- inglik cold earnor, gaf agar (ASHY, 1V. p. 107, pl. LIV No. 19); season, 6th year (block No. 19); reseason, 6th year (block No. 18); 7th year (block No. 18); There is the day, 5th fortulght, There three incriptions wer private               |

|                                                           |                                                                         |                                                                                                       | Vince                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| night, hot season, 19th year (ibid, p. 108, pl. Lil, 18). | night, bot season, 22nd year (ibid. same plate, No. 19, being a supple- | Nos. 4 and 5 are official grants to<br>Buddbist establishments.<br>6. Karie: dated 2ud day, 3rd fort. | night, cold season, 24th year; and                                                                                    |
|                                                           |                                                                         |                                                                                                       | Jacon and A                                                                                                           |
|                                                           |                                                                         |                                                                                                       | the kines, names                                                                                                      |
|                                                           |                                                                         |                                                                                                       | n order to preserve antifermity of scalline the kines' names Licensevands lines (7.1 XT 00.6. etc., etc., etc., etc., |

given in the Sanskrit forms; the names in both inscriptions The meaning of the name or title Vijlvayakura is not known: coin legends actually occur in Prākrit forms. pur

it is need also hy king No. III post, Ganteniputra, probably the grandson of No. I. Among Hindus the grandson often takes the

grandfather's name. Compare Sivalakura, the name or title of Madhartputra, king No. III.

The metronymic Vāsiṣihīputra is used also by kings No. IV, Puļumāyi, V, Siva Srī, VI, name donbiful, and IX, Vada Sārakarni. 2) Cakora is the name of a mountain district (see Pulumavi's Naisk inser. 3 ASWI, IV, p. 108, pl. LII, 18). The meaning of scritts is not apparent, but it seems to be a corruption of Silva, that is the Satakarni or Andhrabhrtya king of Cakora. The alternative reading Rajadasvati soems to refer to some nuknown province named to say, Cakorasvāti karņa should be read as Cakora Sātakarņi, Rajada. Other examples of similar territorial titles will be met

Vikarni (M); Cakora Sātakarņi, or Svātikarņa (Vī., Vā., Br.); Details of length of reigns are not given in the Vi, and Bh. Puranas. The others agree in stating 6 months as the duration of this king's reign. Cakora (Bh.). with later.

For a convenient summary of the Puranic lists, see Duff's Chronology of India. (Abbreviations of names of Puranas:-Bh., Bhagavata; Br., Brahmanda; M., Matsya; M.R., Matsya, Radcliffe M.S.; Va., Vayu; Vi, Vişnu.)

1) No connection with Majbariputra lksvākn Purusadatta of 3) For all numismatic details see Catalogue of Coins.

vati and Jaggayapeia, ASSI, p. 110, pl. LXII, 1, 2, LXIII, 1). Sirisona is Bhagvan'al's emendation for Sakasena in the tran-5) M. Va., and Vi agree with M.R. in kings name; Mabendra scripts of the Kanheri Inscr., and seems to be correct, Satakarni, or Kuntala Satakarpi (Br.); omitted (Bh.)

Mahendra is enumerated along with Cakora in the list of Knntala was the Central Dakhin (CSL, 16; Fleet, 'Kanarese mountain districts in Pulumayi's Nasik inser. Dynasties, 42).

 $M_{\star}$ ,  $M.R_{\star}$ , and  $V\ddot{a}$ , agree in giving the length of reign as 28 years; 3 (Br.). 6) The method of dating by fortnights running throngh each Pallava inser. (Fonlkes, 'The Early Pallavas of Kancbipura,' JRAS, 1889, pp. 1112, 1115).
7) The full title is compiled from the inserr and coin legends season, without any division into months, is also used in the earliest

combined, and clearly distinguishes this king from No. VII post. 8) M. and Va. as M.R.; Gomatiputra, Vi., Bh. The longth of reign is given as 21 years by M., M.R., and Va. The inscriptions prove that the reign lasted at least 24 years; so duration of 25 years is assumed. The Br. seems to make Sviitsena, with Gautamīputra Yajūa Satakarņi,

9) Full title compiled from inserr. and coin legends. The a reign of 1 year, the corresponding king, but the Br. list is very spelling of the name Pulnmayi varies slightly. incomplete and untrustworthy.

10) M. as M.R.; Poilmat, V.; Purimat, Bh.; apparently omitted by Br. Longtb of reign, 28 years, M. and M.R., but this is too short, as the 31st year is mentioned in inser. No. 6 of this reign.

| Serial | in the second                                                        | Acc.      |               |      | Matsya Puraņa (Radeliffe)  | (9)                | Coins                                  | Inscriptions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|----------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|----------------------------|--------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.    | Wing                                                                 | A. D. No. | Serial<br>No. |      | Машо                       | Length<br>of reign |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        |                                                                      |           |               |      |                            |                    |                                        | configuration and the part of |
| >      | Raja Vāsiṣṭbīputra Śiva Śrī 170                                      | 170       | 26            |      | Śiva Śri                   | (1.2)              | Caitya and<br>snake type;<br>lead only | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Z.     | Rāja Šiva?) Skanda Šāta-<br>karņi (? — Vāsiṣthīputra<br>Chaturapana) | 177       | 27            | Siva | Śiva Skanda Śata-<br>karņi | 7 3)               | Nil                                    | ? Nănăghăț cistern; not dated<br>(JIBRAS, XV, 273), of Văsițhi-<br>putra Chaturapana,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| VII    | Rāja Gautamīputra Svāmī<br>Srī Yajūa Sātakarņi*)                     | 184       | 88            |      | Yajāa Śrī                  | (46                | Various<br>types, in<br>lead, copper,  | 1. Nasik; dated 1st day, 3rd fort-<br>night, cold season, 7th year,<br>(ASWT, IV, p. 114, pl. LV, 22);<br>Buddhist private dedication.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Vincent Smith, And                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | hra History                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| ulght, bot dedication 3. Gina in 3. Gina dedication and a superior of the superior | Spddhist friars,                         |
| per Catalo-<br>gue 9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nil                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.9                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vijaya                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 53                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 213                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sata.                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sr                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vijaya                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VIII [Raja] Vijaya [Śrī Śāta- 213 karņī] |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VIII                                     |

1) Siva Srī Shinkarnin, M., and Vř.; Shakarni, Br.; Meda- erroneonaly e Bh. Length of rolgen, 7, M and M.R.; 29, Br. elyskura, v. Bhuavañnill Indrair read the name Caluromonana on the

9) Bugardall Hedyl Tend the new Cartoropeant on the rece, of the after clean of Gaussarpan 84 Yight, but only the cyllubles—more are result leghtle. That name over in the Monighti clean must, (JHRAB, vol. W. p. 313; Jd. xii. His 379. The name Sive Standa given by the JML, Parisa is probably the king's real must; Catterpan must be a disk. Parisa is probably

44

3) Standarvesti, r. J., Alf.; J.M. Milk, and Br., sgree in smoon as drown in test; Sive Standa, or Sive Standa, r. Standar, are that all the Furnisa substantisty agree. Longth of reign: 7: 0. 9, M. and Milk; 8, Br.. The difference in not great, and the figure has been need in the text.
4) The full title is given in two insert., Some written have

errossonly confounded this bing with No. III, Gandampatra VIII, "Polatra.

10. JML, IK, Yujin Siri, 1. J. M., Vingla of Statamblas, 10. JM, Br. Yajin Sel Sinkarbin, Bh. omit. The Futient, thereflow, green will with the colon and inscribions. Length of reign, JMR, 29, v. J. M.R. 20; Ph. Br. 19; but all new roung, insert. No. 3 being dated in a Siri bayer of the sign, which has been assumed in the test to have kined for 29 years.

(The vertex) of the coinges types it quite in accordance with the length of reign included by the insert. Separate by Jupi insert, in the fact insert, the this Actional is repeated by Aryacka (credic), which does not occur aleawhere in this sense, the coingest in the sense, and Jupi and Jup

8) This king is known only from the Parenic lists, M., M.R., 175, and Vi. agree in calling bim simply Vijaya. M., M.R. and Vö. agree in giving the longth of the reign as 6 years.

| 101 |                                                                 | Acc.  | _            | Matsya Purana (Radeliffe) | cliffe)            |                                                          |              |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-------|--------------|---------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|--------------|
| No. | King                                                            | A. D. | A. D. Serial | Name                      | Length<br>of reign | Coins                                                    | Inscriptions |
| ×   | Rāja Vasishiputra Šrī Vada 219 30<br>Sātakarņi                  | 219   | 80           | Vada Śri                  | 101)               | 101) 1. Caitya and snake; 2. Horse to r. type; lead only | N.           |
| ×   | [Rāja Śri Pulumāyi Śāta- 229 31<br>karņi]<br>End of Dvrastv 236 | 229   | 31           | Pulomat                   | 7.3)               | N.                                                       | NII          |

9) The name of this king is known only from the certage forms in the Perrant lists.—M. M. R. Pedonat; I'd., Br., Pedonan; V. P., Pedonat; I'd., Br., Pedonan; V. V. V. Vaskiphyner, Polinanyi in fact that M. represents king No. IV. Vaskiphyner, Polinanyi and the form Pedonat shows that the name Peljamayi should be restored here also. Cavita Seri, Vil. and Br., Danja Seri, Candra Vijita, Bh. These variants are chiefy due to the similarity between the old Brahmi for an exact reading the stand of Mr. The colors indicate that the correct reading is forder. Danja of Br., is merely a blunder, M. and M.R. give M.R., Canda Srī Satakarņi; Vi. and v. l. M.

Synchronistic Table

## of the Later Andhrabhrtya Kings and the Mahaksatrapas of Surastra.

| . No.  | Andhrabhrtya King                                                                                                      | Acc. c.<br>A. D. | Serial No. | Mabāksatrapa                              | Acc. c.<br>A. D. |                   | wn dates of<br>akṣatrapas                 |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------|
| Serial |                                                                                                                        | 44               | Seri       |                                           | *                | Śaka              | A. D.                                     |
| 1      | Väsisthīputra Viļivāyakura                                                                                             | 84               |            |                                           |                  |                   |                                           |
| п      | Mādharīputra Sivālakura                                                                                                | 85               | ,          | Nahapāua Ksaharāta                        | 1005             | 42<br>46          | 120 (inser.)                              |
| ш      | (son of Queen Gautamī Ba-                                                                                              |                  | 1          | Nanapada Ksanarata                        | 1007             | 40                | 124 ( ,, )<br>c. 126<br>(destroyed        |
|        | iaśrī, and proh. of No. II;<br>Baleokouros, his capital at<br>Hippokoura)                                              | 113              |            |                                           |                  |                   | by No. III<br>Andhra)                     |
| IV     | Vāsisthīputra Puļumāyi (son of<br>No. III, and grandson of<br>Queen Balašrī; m. dau, of<br>Mahāks, No. III: Polemaios. |                  | 11         | Castana (Tiastanes), son of<br>Ghsamotika | 130              | -                 | -                                         |
|        | with capital at Paithana) 2)                                                                                           | 138              | m          | Rudradaman, grandson of<br>No. 11         | 140              | 72                | 150 (inser.)<br>(defeated<br>No.IV Andhra |
| v      | Väsisthīputra Šiva Šrī (proh.<br>hro, of No. 1V)                                                                       | 170              | 10         | Dāmajada, son of No. III                  | 165              | -                 | about 145)                                |
| VI     | Siva Skanda (? Väsisthīputra<br>Chaturapana); proh, hro, of<br>Nos. IV and V                                           | 177              |            |                                           |                  | 108               | 181 (coins)                               |
| vII    | Gautamīputra Yajña                                                                                                     | 184              | v          | Rudrasimha, son of No. IIi                | 181              | 110<br>113<br>118 | 188 ( ,, )<br>191 ( ,, )<br>196 ( ,, )    |
|        |                                                                                                                        |                  | Vi         | Jivadaman, son of No. IV                  | 197              | 119<br>120        | 197 ( ,, )<br>198 ( ,, )                  |
| νш     | Vijaya                                                                                                                 | 213              | VII        | Rudrasena, son of No. V                   | 200              | 122               | 200(inser.)3)<br>203 (coins)              |
| IX     | Väsişțhīputra Vada                                                                                                     | 219              |            |                                           |                  | 144               | 292 ( ,, )                                |
| X      | Pulumāyi<br>End of Dynasty                                                                                             | 229              |            | Dynasty continued to c.                   |                  |                   |                                           |

<sup>1)</sup> Is is possible, although unlikely, that Nahapāna actually reigned 46 years, and that the Saka era dates from his accession, but the probability is that he attained power about A. D. 100, and that the Saka ora was that of Nahapāna's overford.

<sup>2)</sup> The testimony of Ptolemy that Baleckonros had his capital at Hippokoura (position unknown), what Polemalos had his at Paithans, and that Tristanes had his at Uijain is readily intelligible when interpreted as it is in my table. All these three princes were reigning at or shortly hefore the most hat Ptolemy wrote, Pulmarly is reddenly transferred the Andhra capital from Hippokoura to Paithana.

<sup>3)</sup> Rapson, 'The Mahkkşatrapas and Kşatrapas of Surisţm and Milava' (JRAS, April, 1899). 181). I have no doubt that this date is correctly read as 122. Colone Biddulph's arrangement (ibid., p. 407) of the Kṣatrapas and Mahkkṣatrapas in separate lists much facilitates an understandine of the chronology.

The obvious identifications of most of the ten Later Andhrahhrtya kings in the Puranic list with princes whose coins and inscriptions are extant render certain the identity of Raia Vasisthiputra Vilivavakura of the coins with the Satakarni of Cakora and Raiada mentioned in the Matsya Purana. All the Puranas which give details concerning the length of reigns agree that this prince ruled only for six months, and the total duration of the dynastv. 4561/, years according to the Visnu Purana, contains the fraction owing to this ahnormally short reign. The leaden coins from Kolhapur, which are the sole known memorials of the reign of Vilivavakura I, are sufficiently rare to warrant belief that they were issued during a very hrief reign. I am therefore disposed to accept the Puranic evidence as to the short tenure of power hy Vilivayakura I. The meaning of Vilivayakura is not known, hut the word should probably be regarded as a personal name in the ancient Dravidian language now represented by Telugu.

The next king, No. 23 of the Matsya (R.) list, is known both from coins and inscriptions. His personal name is given on the coins as Sivialakura, and this form seems to be related to the name Sirwavkii, i.e. Sivas Stakansin, in the Purnnie list. The two inscriptions of the reign are merely private dedications belonging to the eighth regnal year. There is no reason to reject the duration of 28 years assigned to the reign by the Matsya and Vaya Purüpas. The inscriptions prove that the Brahmāyda errs in allowing only three years to this king, but this Puräṇa is worthless as an authority for Andhra history.

The personal name of king No. 24, who is called Gautamiputra in the Purïqua, was Vilivāyakura, the same as that of his grandfather. The metronymic Gautamiputra indicates that his mother claimed to helong to the Gautama gorta, which, according to Bühler's interpretation, would he the gotra of her Brahman chaplain. The queen-mother's personal name was Balasti. The inscriptions prove that Vilivāyakura II cannot have reigned for less than twenty-four years, and the assumption that he occupied the throne for twenty-five years fits in well with the chronological scheme of the dynasty.

The Synchronistic Table exhibits the chronological relation between the Andhra or Sātakarņi kings and the Satraps of Surāṣṭra.

The inscriptions of the two dynasties when read together prove conclusively that the first known Satrap of Suräştra, Nahapāna the Kṣalarāta, was utterly destroyed by Viļivāyakura II in or about 124 A. D. The detailed proof of this proposition has been so fully stated by other writers that I need not repeat in

Vijivayakura II, whose reign must have begun in or about 113 A. D., is mentioned by Ptolemy as Baleokouros, a very close transcription of his name. His capital was a place called Hippokoura, which has not been identified with certainty, but was probably either Karhāḍ (Karahāṭaka) or Kolhāpur 1).

The aged queen-mother Balasi's survived her son, and in the inneteenth year of the reign of her grandson Pulmary's (c. 156 A. D.) took the opportunity, when making certain gifts to Buddhist monastic establishments, of recording an elaborate eulogy on her deceased son Vilivayakura II. She does not mention him by that name, but designates him as Gautamputra Satakarpi. This important Occument, which is replete with historical facts, indicates that Vilivayakura II was the most powerful sovereign of his line. During his reign of about twenty-five years (113—138 A. D.) he waged successful wars with his foreign neighbours in Western India, designated as Sakas, Pahlavas, and Vavanas.

The details of the immigration of these foreigners into Surastra, the modern province of Kathiawar, and the neighbouring regions of Malava are not known, but it is certain that their intrusion was a consequence of the great movement of Central Asian tribes which destroyed the Greek kingdoms of Bactria and India. The foreigners, who were naturally indifferent to the pretensions of Hindu orthodoxy, disregarded the limitations of caste and the principles of revenue administration recognized by Indian customary law. The queen-mother proudly claims for her victorious son the credit of having abolished the innovations introduced by the 'barbarians,' and of having restored to honour the methods of government approved by Brahman legislators. The Ksaharata family or clan to which Nahapāna, the Satrap of Surastra, belonged was closely related to the Sakas. Nahapāna was utterly destroyed, and the local government of Surastra and part of Malava passed into the hands of one Castana, probably a Saka, who seems to have administered these provinces for a time as the subordinate of the Indian conqueror.

The inscription gives a list of territories under the rule of Viltürşakura II, which proves that his dominions included the whole of Mālavā, the peninsula of Kāṭhiāwā; (Surāṣṭra), Berā; (Vidarbha), the valleys of the Taptı (Tāpı) and Narmadā, the Vindhyan mountains, and the table-land of the Dakhin, as well as the Konkan, or plain country between the Western Chāṣa and the sea. The ancient eastern possessions of the dynasty are indicated in the list only by the mention of Mahendragiri, the mountain in the Eastern Ghāṣa, now included in the Gañjām District. The detailed identifications of the countries enumerated will be found in note A at the end of this chapter.

It is curious that all the known numismatic and epigraphic information concerning Vilivāyakura I, Sivālakura, and Vilivāyakura II, with the exception of the mention of Mahendragiri, refers

<sup>1)</sup> E. Hist. D., p. 34.

to the western dominions of these kings. Their coins, which occur both in lead and copper, are all of one type, the 'bow and arrow,' and are found only at or near Kolhapur below the Western Ghats (N. lat. 160 42', E. long. 740 16'). Their inscriptions are known to exist only at Kanheri near Bombay, and at Nasik near the source of the Godavarī (N. lat. 19" 59' 45", E. long. 730 49' 50"). But, notwithstanding these facts, there is no reason to suppose that the dynasty ever lost control over the eastern provinces on the lower courses of the Godavari and Kṛṣṇa rivers. The absence of coins in the eastern provinces is easily explained by the supposition that the early Andhra kings, like the Maurya and Sunga monarchs, used the ancient indigenous currency consisting of uninscribed nunch-marked and cast pieces struck by mercantile guilds and private persons. The 'bow and arrow' coins of the two Vilivāvakuras and Sivālakura, althongh rudely executed, are struck with a die in the European fashion, and are evidently the result of the foreign influence which was so powerful in those days on the western provinces of India 1).

The testimony of Ptolemy, who wrote about 150 A. D., proves that the capital (\$\text{hadle about}\$ 150 Villwignkant II was at Hippokoura, most probably Kolhāpur, where his coins have been found in large quantity. It is natural that the inscriptions of Viljwāyakura II at Našik, which are official grants, should be found in a province near the capital, but there is no obvious explanation of the fact that no private records dated in the reigns of the Viljwāyakuras and Sivālakura have been discovered except the dedication at Kanheri near Bomhay. Such records may, however, yet be discovered.

We possess eight or nine inscriptions of the reign of king No. 25, who is called Pulomat in the Matya Pursia, and whose full style was Rāja Vāsiṣḥlīputra Svāmī Šrī Pulumāyi Šātakarņi. With one exception, these records occur in the western provinces, at Nāsik, Kārle, and Kanheri, but the single exception, a private dedication at the Amarāvat stēpa, in the Kṛṣṇā (Kistno) district, is sufficient to prove that Pulumāyi continued to hold the eastern provinces in which his ancestors first attained power.

This monarch, the £100001/µ100, 1.e. Śrī or Śrī Pulumāyi of Ptolemy, transferred the royal residence from Hippokoura (? Kohlāpur) to Pratiṣṭhāna or Paithin (Ilat@ava or Bat@ava), on the Godāvarī, 28 miles south of Aurangāhād, now in the Nizam's Dominions, more than 200 miles N. N. E. from Kohlāpur.

He abandoned the bow and arrow device on the coinage, and struck lead coins with a cairya and snake on the obverse, which are found in the Kṛṣṇā District, that is to say, in his eastern dominions. Copper coins with an elephant on the obverse found

While abstaining from controversy, I desire to express my dissent from Prof, Bhandarkar's explanation of the facts.

in the northern part of the Canda District, Central Provinces, seem to belong to this reign.

Pulumāyi married the daughter of Rudradāman, Satrap of Surāṣṭra, but the relationship did not prevent his father-in-law from recovering the provinces which had been won from the western kingdom by Vijivāyakura II.

In the celebrated Sanskrit inscription on the rock at Jūnāgarh, dated in Saka 72, or 150 A. D., Rudradaman claims as his own the provinces of Mālavā, Surāṣṭra, and the Konkan, which had been included a few years earlier in the dominions of Vilivāyakura II; and takes great credit to himself for refraining from destroying the Andbra king, "on account of his near relationship, though be twice really conquered him").

The inscriptions prove that Pulumāyi enjoyed a long reign of at least 31 years. In the table he is assigned 32 years.

In or about 170 A. D. he was succeeded by Rāja Vāsisthiputra Siva Srt, probably his brother. According to the Mātsya Purāņa this prince reigned for seven years.

A few lead coins of the caitya and snake type, like those of Pulumayi, which are found in the Kṛṣṇa District, form his only memorial.

His successor was No. 27 of the Puranic list, Raja Siva Skanda Satakarņi, who is probably to be identified with prince Skanda Naga Sātaka of a Kanberi inscription of Pulumāyi's reign, and with Vasiṣṭlputra Caturapana of the Nangaḥaṭ cistern record. He, also, was probably a brother of Pulumāyi. No coins of his reign are known.

<sup>1)</sup> Inscription No. 11, Kanberi, No. V of West (AS WL, vol. V, p. 78), stiboogh multiact, clearly records the deficient of a clatter by a minister named Sateraka on behalf of the queen (deri) of Valsightiputra Sri Statkarti. The lady is described as descended from the race of Kärddemaks kings, and as the daughter of Mahikayatrapa Riv. The imperfect name obviously must be med as Rodra, that it is to say Rudraddman, the continguously makikayatrapa. The record is remarkable as boing composed in Sanskrit, and not in Prakrit, like the other Andria inscriptions.

The transcript and translation of Rodradisman's inscription were published by Bhagawia Lall Indrajt and Bibher in Ind. Aud. VII. 257. The record has also been edited, with a facsimile, by Poterson in the Bharmagar collection of inscriptions (Bharmagar; principed at the State Princing Press; n. d.); but this edition is not very trustworthy, although the facsimile (pl. XVI) is valuable. Prof. Bhandarkar (E. Hist. D., p. 22) refuses to accept the ordinary

the previous constants (Cr. 10tt. 2n, p. 22) release to accept the ordinary interpretary constants and the previous constants and renders is consequenced the remoteness of the connection, and renders is consequenced the remoteness of the Andbra deminions. But, as a matter of fact, the Andbra and Satzap dominions were conterminous. The difficulty felt by Prof. Bhandarkar may be removed by reading condition, which can mean mean. Benefity Dictionary cites Rinningua 8, 48, 18, as reading may be avaidition, and, even if it is avaidative, the slight correction is admissible.

The next king, No. 28, Yajīa Srī of the Mātsya Purāņa, had for his full style the titles Rāja Gautamlputra Srami Srī Yajīa Sātakarçi, and is comparatively well known from four or five inscriptions and a multitude of coins. The inscriptions certainly helonging to his reign are private dedications at Nāsik, Kanherit and Cina in the Kṛṣqō District, and extend to the 27th regnal year. I have assigned to this king a reign of 29 years from 184 to 213 A. D.

His coins include, besides caitya and snake type pieces like those of Pulumäyi, new horse and elephant types in both lead

and copper.

He also introduced the novelty of a silver coinage copied from that of the Satraps of Sursiția. This fact perhaps indicates renewed wars between the Andhra kingdom and its western neighhour, but if such wars occurred no distinct record of them has survived. Yajia Sri was evidently a powerful king. His rare silver coins are Western in type and were found near Bombey. His other issues, which are eastern in type, occur most commonly in the Kṛṣṇā District. Coins in the eastern style are never discovered on the Bombay side.

Nothing is known about the next king, Vijaya, No. 29 of the

Mātsya Purāņa.

His successor, No. 30, Vada Sri, or Rāja Vāsisthīputra Śrī Vada Satakarņi issued lead coins of the catitya and horse types similar to those of his predecessors. No inscriptions of his reign are known.

The last king, No. 31, who is called Pulomat in the Matsya Purian, and assigned a reign of seven years, must have been named Pulumäyi, like his ancestor whose name has suffered the same corruption in the Puranic lists. Nothing whatever is known about him. The close of his reign and dynasty must be dated in or about the year 230 A. D., in round numbers.

The determination of the chronology of the dynasty rests mainly upon two synchronisms, namely, that of Khārayela of Kalinga in 168 B. C. with an early šātakarņi, probably Šrī Malla Sātakarņi, the third prince of the dynasty, and that of Pulumāyi with the Satrap Rudradāman, whose Jūnāgarh inscription is dated in 150 A. D.

The details given in my table of the Later Andhrahhrtys kings prove that coins are known of seven out of the last ten kings of the Matsya (R.) Purāņa list, which must be regarded as substantially correct so far as those kings are concerned, the testimony of the coins heing largely supported by inscriptions. Similarly, the names and order of the first three kings in the Puranic list. Simuka (Sisuka), Kṛṣṇa, and Sri Malla Sathakraji are confirmed by inscriptions. The Matsya (R.) list of the dynasty enumerates 31 kings with an aggregated unration of 466<sup>1</sup>/<sub>2</sub> years. But there are

some variations in the readings of the figures, even in the R. manuscript. The Vispu Purāņa, which does not detail the lengths of individual reigns, assigns a period of 456½ years to 30 kings, but actually enumerates only twenty-four. I believe that the real number of reigns was either 30 or 31, and that the total duration of the dynasty, 456½, years, given by the Vispu Purāņa may be accepted as correct. It cannot possibly be far wrong. The equation of Khāravela with Sri Malla Satakarņi implies that the dynasty began about 220 B. C., and this inference is strongly supported by the alphabetical characters of the inscriptions of Simuka and Kṛṣṇa, which closely resemble those used by Aboka, who died about 232 B. C. Assuming that the accession of Simuka, the first Andhra king, took place in 220 B. C., the close of the dynasty, according to the Vispu Purāṇa, should be dated 456½ years later, in 236 or 237 A. D.

Experience proves that an average length of about 15 years should be assigned to a long series of reigns, as distinguished from generations. 30 reigns at 15 years each equal 450 years, and 31 reigns at the same rate equal 465.

Vijivāyakura II (Gautāmīputra) conquered Nahapāna and Nahapāna son-ti-uwu Ṣṣabhaatāta, in the 14<sup>4</sup> vear of his reign. In samuch as Nahapāna is known to have been in power in A. D. 12<sup>4</sup>, and Pulumāyi had been twice defeated before 72 Saka, or 150 A. D., by Rudradāman, grandson of Castana, the successor of Nahapāna as Mahkastrapa, the destruction of Nahapāna mast be placed in or about 126 A. D., and the accession of Vijivāyakura II (Gautāmīputra) must have occurred thirteen clear years earlier, in or about 113 A. D. This king is No. 24 in the Matsya (R.) list. The 23 preceding reigns at an average of 15 years each would equal 345 years. This calculation would place the beginning of the dynasty in 232 B. C., the probable approximate date of Aśoka's death.

The reign of Vilivāyakura II terminated about 138 A. D. At the rate of 15 years per reign the seven subsequent kings should occupy a period of 105 years, which would bring the close of the dynasty to (138 + 105) A. D. 243.

Thus, in whatever way the calculation is made, the result is much the same.

All the converging lines of evidence prove that the dynasty endured for about four centuries and a half, beginning about 220 B. C., and ending about 236 A. D.

Subject to possible slight correction owing to fresh discoveries, these dates may be accepted as substantially correct, and the outline of the Andhra chronology may, I venture to affirm, be regarded as settled within very narrow limits of error.

My special studies of the dynastic chronology of ancient India are thus brought to a close for the present. The dates of the Maurya, Kuṣān, Andhra, Indo-Greek, Indo-Parthian, and Gupta dynasties have all passed under review, and some progress has, I trust, been made in laying a sound chronological foundation for the political history of ancient India 1). (The description of the Andhra coinage will follow in another number.)

#### Note A to p. 669.

Asika—the name of a people (Byhat Samhitā, XI, 56, in IA, XXII, 174), Asoka—not known. The name is cited as Ašmska in Early History of the Dekkan, p. 14, with the remark that Ašmska and Maulika are mentioned among the southern countries in the Purāņas. The form Asaka is clear in the facimile of the inscription, but Ašmska may be the Sankytin form.

Mulaka—cf. Mülika, a people in the north-west division. But perhaps the correct reading is Sülika ( $B_T$ , Sa, XIV, 23, in IA, XXII, 186; Mullika, a people in the south-east division. But perhaps the correct reading is Sailika.

(Br. Sa., XIV, 8, in IA., XXII, 185.)

Suratha (Surüştra, Saurüştra)—In the south-western division (Br. Sa., XIV, 19 in IA., XXII, 190). The modern Kähläwär, the peninsula between the Gulfs of Cutch (Kacch) and Cambay; ospecially Southern Kähläwär. The Jünüşarlı territory is still called Sorath. Northern Kähläwär, with capital. Kassathali, or Defrikis was known as Amaria. (IA., VII, 29.9.)

Kušasthali, or Dvārikš, was known as Ānaria. (Li., VII, 259.)

Kukurā parānia (Kukkurā and Aparānia)—Kukurā—a people in the middle county (Br. Sa., XiV. 4. in IA., XXII, 182). The Trikānidals şa gives Kukura ss a synonym for Dsāsība, a Yādava tribe (Būbler, AS W.I., IV. 108. note b.). "A portion of Rājuutāma" (Earty Hatery of Dekkan", Dr. 10. 108.) and profit of Rājuutāma" (Earty Hatery of Dekkan", Dr. 10. 108.) and profit of Rājuutāma" (Earty Hatery of Dekkan", Dr. 108.) and profit of Rājuutāma" (Earty Hatery of Dekkan", Dr. 108.) and profit of Rājuutāma" (Earty Hatery of Dekkan", Dr. 108.) and profit of Rājuutāma" (Earty Hatery of Dekkan", Dr. 108.) and profit of Rājuutāma" (Earty Hatery of Dekkan") and profit of Rājuutāma" (Earty Hatery of Dekkan") and profit of Rājuutāma (Earty Hatery of Dekkan") and profit of Rājuutāma (Earty Hatery of Dekkan") and profit of Rājuutāma (Earty of Rājuutāma

Aparāmia—the western border. The northern Konkan, or country between the Western Ghāṣi (Saḥyādri) and the sex comprising the modern Districts of Bomhay, Kanara, Colaha, Ratnagiri, and Thānā. The capital was Surpāraka (Sopārā). Sec 11., VII, 263 and Ballour, Cyclopnecida, e.v. Konkan. The country is placed in the Western division by the Bp. Fab. (XIV, 26) in 11... XXII, 173).

Cunuiughsm's argument, based on the findapots of coins, that Aparanta should be identified with Western Rājputāna, Mewār, and Mārwār, is not satis-

factory ('Coins of Ancient India,' p. 103).

Anupo (Anipo).—Said to be the country in the valleys of the Tayli and Narmadi, of which Mahismat, the modern Kinnig in the west of the Central Provinces, was the capital, (LL, VII, 259, note 5.) "Mentioned in the Purkass as a country situated in the vicinity of the Vindhyas, it was the country on the upper Narmadis with Mahismatt for its capital, according to the Raghavansa (E. Heft, D., p. 14).

Vidarbha.—The modern province of Berar, with perhaps the adjacent district of Bidar. A country in the south-eastern division (Br. Sa., XIV, 8, in IA., XXII, 193).

Akarāvatī (Akara and Avantī)-Akara-a place in the southern

<sup>1)</sup> My views on the Mazrya chronology, which generally accord with those of M. Senart, are set forth in 'Assoh, the Buddhist Emperor of India,' (Oxford, Charondon Press), and in two articles in the JHAS, 1901. The results of 1902, p. 115, and in a lecture delivered before the Royal Asiatis Society in March last. The detailed enquiry will be published as soon as practicable. The revised scheme of the Gupta chronology appears in the 'indian Antiquary' for June, 1902. The Indo-Greek and Indo-Parthian dates have been dealt with connection with the Katela Chronology, and more fully in a maneript displant of the Chronology and more fully in a maneript displant with the Catela Chronology, and more fully in a maneript displant with the Catela Chronology, and more fully in a maneript displant with the Catela Chronology, and more fully in a maneript displant with the Catela Chronology, and more fully in a maneript displant with the Catela Chronology, and more fully in a maneript displant with the Catela Chronology, and more fully in a maneript displant with the Oxford Chronology, and more fully in a maneript displant with the Catela Chronology, and more fully in a maneript displant with the Catela Chronology, and more fully in a maneript displant with the Catela Chronology, and more fully in a maneript displant with the Catela Chronology, and the Catela Chronology and the Catela Ch

division, identified by Kern with Khandes. (Br. Sa., XIV, 12, in IA., XXII, 172.) The names occur in Rudradaman's Girnar inscription of A. D. 150, on which Pandit Bhagavāniāi Indrajī wrote; - Pūrvāpara Ākarāvantī 1 take to he the names of the two ancient divisions of Malaya, and I construe purva. 'eastern', with akara, and apara, 'western,' with Avanti, This identification may he supported by a passage from the commentary in Vatsyayana's Kāmasūtra (adhikarana 3), where it is said that western Mālavā, (which the text montions), is Ujjayinī, and eastern Mālavā is Mālavā properly so-called. The latter would correspond with the Bhiisa district, the ancient capital of which was Vidisk (now the deserted town of Besnagar) on the Vetravati. That Avanti is another name for Mālavā is well-known.

Vindhya .- This range of mountains, separating the Gangetic valley of Hindustan from the Dakhin, is well known. It is called Ouindion (= Vindion) hy Ptolemy, (IA., XIII, 336). Modern geologists restrict tha term to the mountains north of the Narmada river, and distinguish the hills to the south of the

river as the Satpura Range.

Riksavat (in the Prakrit original associated with the Vindhya as Viihachavata) is said to mean in Sanskrit literature the central part of the Vindhyan range. Ptolemy, who corrupts the name into Ouxenton, spplies it to the eastern

end of the Vindhya. (IA., XIII, 336, 337.)

Parivāta (Pāripātra or Pāriyātra)—a mountain in the middie country (Br. Sa., XIV, 4, in IA., XXII, 187). Supposed to be the Aravaili range in Rajpntana, of which the highest point is Mount Ahu (Arhuda). According to Bühler, "the north-westorn Vindhyas." (ASWI., 108, note 7.) "The name Pāriyātra was given to the more northern and western portion of the [Vindhyan] range from which the rivers Chambai and Betwa take their rise, probably hecause it was situated on the boundary of their [sc, the Aryan's] Yatra or range of communication." (E. Hist. D., p. 2.)

Sayha (Sahya, Sahyādri)—the western Ghāts.

Kanhagiri (Kranagiri)-perhaps Kanheri near Thana, where the cele-

brated caves with Andhrahhrtva inscriptions are, Macha-perhaps Matsya, defined by Cunningham as including "the whole

of the present Aiwar territory, with portions of Jaypur and Bharstpur. Bairat and Machari were both in Matsyadesa". (Reports, XX, 2.) Siritana-"Siritana cannot stand for Sristana, but may be the equivalent

for Srīparvata." Position unknown. (Bühler, ASWI., IV, 108, note 7.) Malaya-a mountain in the southern division (Br. Sa., XiV, 11, in

IA., XXII, 184); probably Majahar, the Majayajiam country Rsabhadatta (Usavadata) fought with the Maiayas (Nasik inscr.).

Mahida (Mahendra, or Mahendragiri)-a mountain in the southern division (Br. Sa., XIV, 11, in IA., XXII, 184). A mountain 4,923 feet high in the Eastern Ghats in the Ganjam District, N. iat. 180 58' 10", E. iong. 840 26' 4", and about twenty miles from the sea-coast, (Balfour, s. v.) it is mentioned among the conquests of Samudra Gupta (c, A, D. 330) in his Allahābād

inscription. Another Mahendragiri forms the extremity of the Ghats near Cape Comorin (Kumāri).

Cf. the title Mahendra Satakani given by the Brahmanda Purana to king

No. II, Mādharīputra Sivālakura, Setagiri-"cannot be Srestagiri, but possibly Svetagiri, a hill on the Coromandoi coast" (Mackenzie coii., Vol. I, p. 88; Bühler, ASWI., IV, 108, note 8).

Cakora .- This mountain region, the position of which is not known, forms part of the torritorial title given by the Puranas to king No. I, VasisthTputra Vilivāyakura. Cp. the illustration in ch. VI of Bāna's Harşa-Charita (transi, Cowell and Thomas, p. 193):-"Candraketn, lord of the Cakoras [of Cakora?], being attached to his chamberiain, was with his minister deprived of lifo by an emissary of Çüdraka."

### Zur Geschichte des griechischen Alphabets.

Von

#### Franz Praetorius.

Es ist schon recht oft versucht worden, die Frage zu beantworten, wie die drei Zusatzbuchstaben des griechischen Alphabets, Φ X Ψ entstanden sind; aber nicht einer der vielen Versuche hat allgemeine Zustimmung gefunden. Sollte auch die nachfolgende Erörterung der Frage als "trügerisch und unzureichend" befunden werden (und ich weiss sehr wohl, dass ich einen mathematischen Beweis nicht geführt habe), so glaube ich dennoch auf eine Reihe so auffallender Ähnlichkeiten und vollständiger Gleichheiten gestossen zu sein, dass ihre Darlegung einiges Interesse selbst dann in Anspruch nehmen dürfte, wenn alle Übereinstimmung lediglich auf täuschendem Zufall beruhen sollte. - Mit der Frage nach der Entstehung der Form dieser drei Zeichen hängt aufs Engste zusammen die Frage nach dem ursprünglichen Lautwerte derselben. Denn bekanntlich hat nur & überall den gleichen Lautwert; X dagegen hat nur in den Alphabeten des Ostens den uns geläufigen Wert γ, während es im Westen = ξ ist; und Ψ hat ebenfalls nur im Osten den uns geläufigen Wert ψ, im Westen dagegen ist es = 7, und in einigen Inschriften von Thera und Melos ist # jetzt auch in dem Werte von § nachgewiesen worden (vgl. Hiller v. Gärtringen. Thera 1, Bd. S. 156; P. Kretschmer in Mittheilungen des kais. deutschen arch. Instit. von Athen, Bd. 21 S. 431 f.).

Ausser Stande, in der Frage nach der Entstehung der Formen sicheren Boden zu gewinnen, haben die, welche zuletzt zur Sache gesprochen, die Beantwortung dieser Frage mehr oder weniger ausgrücklich bei Seite geschoben und nur den Wandel der Werte zu erklären versucht. Vgl. Kreischmer a. a. O. S. 411: "Es dürfte aber überhaupt von geringem Belang sein zu wissen, ob z. B. Ø aus Ø oder aus der alten Koppaform Ø entsprungen ist. Es gehörte ja doch nicht eben viel Erindungsgabe dazu, auf Zeichen wie ein Kreuz, einen durchstrichenen Kreis, eine dreirinkige Gabel zu kommen: dazu bedurfte man nicht erst eines Vorbides. ... Es scheint mir sonach geraten. Ableitungsversuche der bezeichneten

Art als unkontrollirbar aufzugehen und die Form der neuerfundenen Zeichen als gegeben zu betrachten. Und doch wird man von vormberein zugeben müssen, dass die Erkenntnis des Ursprungs der Form möglicherweise von grosser Wichtigkeit sein könnte für die Erkenntnis des ursprünglichen Lautwertes.

Kirchhoff will in seinen Studien zur Geschichte des griechischen Alphabets 8. 174 die Erledigung der and die drei Zusathuchstaben anknüpfenden Fragen so lange vertagen, "bis weitere epigraphische Entdeckungen, die zu erwarten wir noch immer berechtigt sind, jene Daten in der erforderlichen Weise vervollständigt hahen werden." Tausche ich mich nicht, so liegen solche epigraphische Entdeckungen jetzt vor und lagen auch sehon vor, als Kirchhoff (in 4. Aufl.) jene Worte schrieb.

In dem Alphabete der Şafa-Inschriften finden sich folgende Buchstaben mit folgenden Werten:  $\mathbf{\Phi} = v_0$ ,  $\mathbf{X} = \frac{i}{C} \theta$ ,  $\mathbf{\Psi} = \frac{i}{C} \theta$ ,

Φ ist die gewöhnliche altgriechische Form für Q; sie ist dem Ø des Spfatalpabets vollständig gleich. Wir können nicht wissen, wie um 750 v. Chr. in der Umgegend von Damaskus semitisches we gesprochen wurde. Nehmen wir aber auch an, ess eis damals bereits reinlahiales w. y gewesen, so konnten die Griechen unter allen Umständen leicht das Zeichen für diesen Laut als Nothebelf entlehnen, sei es für ph, sei es für pf oder f (vgl. Kretschmer a. O. S. 418 fb. Aus einem Zeichen für semitisches we ist ja auch das lateinische F hervorgegangen. — Wenn diese Herleitung des griech. Ø richtig ist, so würen im Griechischen Ø, F und auch wohl T im Grunde Dahletten, sümmtlich aus semitischem Wau entstanden.

Auch wenn das semitische h um 750 v. Chr. in der Umgegend von Damaskus gesprochen worden ist wie heute, nämlich als tiefer ach Laut (und nicht etwa als Aspirata kh). so war kein Zeichen für den Ausdruck des griech. Åb geeigneter, als der Bachstabe für semit. Å, d. i. X. Dieser Buchstabe ist bekanntlich auch im Safa-alphabet Zusatz zu dem alten phönizischen Bestande. War das griechische kh aber bereits zur Affrikata oder Spirans geworden, so war die lautliche Übereinstimmung noch vollständiger. Es ergiebt sich also, dass — wie man ja anch früher bereits vermutet hat — für das griech. X der um geläufige Wert z der umsprüngliche, der Wert § dagegen der abgeleitete ist. Wie dieser abgeleitete Wert sich entwickelt, darüber haben (Eermont-Ganneau in den Mélanges Graux S. 444f. und Kretschmer a. a. O. S. 426f. in ungeführ dem gleiche Stime gehandelt: Wir glauben hier eine Brücke zu erkennen, die von dem ursprünglichen Werte zum sekundären Werte führt.

Aber zwischen den drei Werten des  $\Psi_t$  namlich  $\psi$ ,  $\chi$   $\xi$ , ist eine Brücke, nicht gefunden worden.) Man hat sich mit der Thatsache meist durch die Annahme abgefunden, der ursprüngliche Wert des Zeichens sei an den verschiedenen Orten verschieden nach Bedürfnis, im Grunde aber doch rein willkürlich und gewaltsam ungewertet worden. Die Möglichkeit eines solchen Verfabrens kann nicht von vornherein bestritten werden, weder beim  $\Psi$  noch beim X.

Man beachte nnn, dass das Safalphabet die bei den einander unserlich sehr ähnlichen Zeichen  $\mathbf{V} = h \cdot \mathbf{z}_{-}$  und  $\mathbf{Y} = \mathbf{d} \cdot \mathbf{J}$ e sitzt.  $Z_0 \cdot \mathbf{V}$  hat sich hier das phönizische Hid umgestaltet, das aus dem phönizischen Alphabet ins griechische bereits als h und weiter als  $\eta$  aufgenommen worden war  $\mathbf{Y}$  ist auch im Safalphabet Zusatz zu dem alten phönizischen Betande. Genau dieselben beiden Gestalten  $\mathbf{v}$  und  $\mathbf{Y}$  hat das  $\mathbf{Y}$  in den altgreichischen Alphabeten. Dadurch, dass die Griechen diese beiden Zeichen, denen zwei verschiedene Vertez zukommen, nicht gebörje ausseinander gehalten haben, ist jedes derselben mehrlaufig geworden. Gerade so wie  $\mathbf{V}$  und  $\mathbf{Y}$ ,  $\mathbf{O}$  und  $\mathbf{Y}$ . Dun  $\mathbf{Q}$  ruu  $\mathbf{Y}$ ,  $\mathbf{G}$  und  $\mathbf{G}$  und

Die Gleichung  $\mathbf{v} = \chi$  ist ohne Weiteres klar. Ungefähr so gut wie durch  $\mathbf{X}$  konnte das griechische kk (oder seine weitere Entwicklung) anch durch  $\mathbf{V}$  bezeichnet werden. Aber  $\mathbf{v} = \psi$   $\hat{\mathbf{z}}$  erfordert einige Erläuterung. Denn im Safältischen ist  $\mathbf{Y}$  eben  $= \psi$  3, nicht  $\mathbf{v}$  und  $\hat{\mathbf{z}}$ . Wenn zur Zeit, da die Entlehnung stattfand, das safältische  $\mathbf{Y}$  gemiss der als klassisch geltenden arabischen

<sup>1)</sup> Doch vgl. H. v. Gärtringen a. a. O.

Aussprache ausgesprochen wurde, also wie tönendes engl. th, so konnte dieser Laut von den Griechen sehr leicht als Doppellaut, als dz aufgefasst werden. Gar nicht unmöglich aber ist, dass man damals geradezu dz sprach. Ist diese Voraussetzung zutreffend, so war es nur nabeliegend, dass die Griechen  $\Psi$  für den Doppellaut  $\psi$  anwendeten, denn für den aus d und z hestehenden Doppellaut (dz oder zd) selbst war weit und breit bereits das aus dem phömizischen Alphabet stammende  $\xi$  in Gebrauch

Auf Thera (Melos?) und in Korinth wurde der aus d und zebstehend Doppellant aber durch die alte Form des phönizischen Samechs ausgedrückt. Man schrieb Fevn = Ześc. Diese alte Form des phönizischen Samechs hat in den östlichen Alphabeten sonst hekanntlich den Wert \(\xi\) entwickelt. Als man nun anch auf Thera den Doppellaut \(\xi\) nicht mehr, wie bisher, durch zwei Buchstahen, sondern nur durch einen ausdrücken wollte, da war das bereits für \(\xi\) festgelegte \(\xi\) zm diesem Zwecke natürlich nicht verwendhar:
\(\xi\) festgelegte \(\xi\) zm diesem Zwecke natürlich nicht verwendhar:
\(\xi\) und verwendete es als \(\xi\). Dass erst eine sekundäre, hewusts willkrütiche Unwertung aus fertigem griechischen \(\xi\) = \(\xi\) vorliegt (Kretschmer a. a. 0. S. 433), ist ja, wie gesagt, auch so immerhin möglich; diese Erklärung ist aber nicht mehr die einzig denkhare, sohald wir annehmen, dass \(\xi\) den Griechen zunächst als Zeichen für einen ansäblirten Donvellaut im allevenienen zalt.

Fundort der Safänschriften sind die Einöden südöstlich von Damaskus. Aus welcher Zeit die Inschriften stammen, wissen wir nicht. Es findet sieh in ihnen keinerlei Spur von Judentum, Christentum, Islam; wir stehen deutlich in einer heidnisch-semitischen Zeit. Neuerdings glaubt Littmann, Zur Entzifferung der Safä-Inschriften S. IV , ein einigermassen sicheres Datum gefunden zu haben, das er auf das Jahr 106 n. Chr. deutet.

Hitten wir die Messinschrift und die wenigen anderen altphönizischen Inschriften nicht, sondern nur jüngere aus der Zeit Alexanders und seiner Nachfolger, so würden wir dennoch die Eatstehung der altgriechischen Alphabete aus dem phönizischen Alphabet erkennen können, wenn anch nicht mit der Klarheit, mit der wir es jetzt vermögen. Ich mache mich daher nicht etwa von vorwherein eines methodischen Pehers schuldig, wenn ich die griechischen Zusatzhuchstaben von semitischen Zeichen albeite, die wir aus einer unbestimmten, vielleicht um 850 Jahre späteren Zeit kennen.

Das Safailphabet ist die erste uns bekannte Etappe auf der Wanderung der gleichfalls von Pfönizien ausgegangenen stüdemitischen Schrift nach Süden. Bekanntlich war die südemitischen Schrift hereits viele Jahrhundert vor Christiss im ansersten Süden der arahischen Halhinsel angelangt. Wir dürfen sie umsomehr hereits viele Jahrhunderte vor Christus in der Umegend von Damaskus suchen.) Aber diejenigen, welche den Anstoss zur ställichen Weiter-entwicklung des phönizischen Alphabets gegeben haben, werden nicht die wahrscheinlich recht armseligen Nomaden gewesen sein, welche uns die Safakritzeleien hinterlassen haben. Aus dieser obskuren Sphäre würde zu den Griechen schwerlich Kunde, geschweige denn Wissenschaft gedrungen sein. Wenn nicht, wie gesagt, ein täuschender Zufall vorliegt, so muss das Safalphabet um 750 v. Chr. im phönizischen Hinterlande ein wesentlicher Kulturfaktor gewesen sein, dessen einzige Spuren und Ausläufer in den griechischen Zusatzbuchstaben und in den Safaisschriffen vorliegen.

Die frühere Annabme von der Wanderung des südsemitischen Alphabets nach Norden dürfte längst anfgegeben sein; vgl. Literar, Centraibl. 1899, Sp. 1405 f.

## Koptischer Einfluss im Ägyptisch-Arabischen.

# Von

# Enne Littmann.

Durch Praetorius' Bemerkungen "Koptische Spuren in der fägyptisch-arahischen Grammatik' (Zeitschrift Bd. 55, S. 145—147) veranlasst, suchte ich kürzlich hei einer etwas eingehenderen Lektüre der Werke Spitta's diesen Gedanken weiter nachzugehen. Ich glanhe, dass noch in mindestens zwei weiteren Punkten die koptische Grammatik das Ägyptisch-Arahische höchstwahrscheinlich beeinflusst hat.

Stern (Zeitschr. f. Äg. Spr. 23, S. 119, Anm. 1) und unahhängig von ihm Praetorius (vgl. Zeitschrift Bd. 55, S. 352) haben auf die unverkennbare koptische Wortfolge der äg.-arah. Fragesätze hingewiesen. Stern spricht von einer "langen Reihe von koptischen Wörtern, welche ins Arabische aufgenommen sind\* und "manchen syntaktischen Eigentümlichkeiten". M. W. sind letztere, abgesehen von den in Rede stehenden Fragesätzen, bisher noch nicht nachgewiesen. Praetorius sucht ferner den Vokalreichtum des Äg.-Arab. durch koptischen Einfluss zu erklären. Das scheint mir nicht so ganz sicher zu sein. Einerseits hahen wir im Koptischen trotz der sehr gewöhnlichen Vokalhäufung doch auch, besonders bei reduziertem Vokalismus im Genetivverhältnis, sehr viele Worte, in denen eine ganze Reihe von Konsonanten auf einander folgen; freilich ist es möglich, dass hier ungeschriebene Zwischenvokale gesprochen Andererseits aber stehen namentlich die palästinischen Dialekte des Arahischen dem Ägyptischen nur wenig an Vokalfülle nach; vgl. z. B. die von Christie in ZDPV, XXIV und die von mir in Ahhandl, der K. Gesellsch, der Wiss, zu Göttingen, Phil. hist, Kl. N. F. V, 3 veröffentlichten Texte. Im gesprochenen Arabisch macht sich heim Maghrehiner der Vokalmangel ohne weiteres fühlbar; der Ägypter unterscheidet sich in seiner Sprache von den Einwohnern Palästinas und Syriens weniger durch die Menge der Vokale, als vielmehr durch den ihm eigentümlichen Wort- und Satzaccent. Wenn Socin meint, dass Spitta's "Zwischenvokale" im ägyptischen Dialekte doch wohl etwas deutlicher klingen als in anderen, so wird das seinen Grund darin haben, dass diese Zwischenvokale dort

einen Nebenton und zuweilen sogar den Hauptton haben (Spitta, Gramm, § 25 c).

Manche Parallelen in der Grammatik des Koptischen und des Äg.-Arab, werden auf Zufall beruhen. Hierher gehört natürlich alles, was sich in ausserägyptischen neuarabischen Dialekten findet, So könnte man versucht sein, das häufige malak, malik mit folgendem Verbum .was ist dir, dass du . . . . durch das koptische асрок (Stern, Gramm. § 263, Steindorff, § 60, 5) zn erklären; vgl. z. B. тесовые моро тервые Stern, ib. Z. 9, Steind. § 444 mit ma lik ja uhty bit aijaty, Spitta, Contes S. 67, Z. 8 (im Texte ist -tu Druckfehler). Aber dieser Gebranch von malak u. s. w. ist echt arabisch und auch iu Syrien sehr häufig. Eher liesse sich vielleicht der Gebrauch von tann und dann + Suffixen mit dem Participium activi als Zustandsausdruck (Spitta, Gramm. § 157 b) von einem der koptischen Hilfszeitwörter herleiten: Praetorius meint: "Auch flexivische und Bildungselemente des Koptischen könnte man erwarten, gelegentlich im ägyptischen Arabisch wiederzufinden\* (l. c. S. 145). Aber auch dies wird wohl durch das jerusalemische tamm, das genau so gebraucht wird, ausgeschlossen (jerusalem. z. B. tammo râyih, tammiz râjha, tammum rajhin).

Die beiden Punkte, die ich hier im Auge habe, sind 1. der Ausdruck des Komparativs; 2. der ausserordentlich beliebte Gebrauch der Demonstrativa und Personalpronomina als Hervorhebungspartikeln. In beiden Fällen liesse sich zur Not der bentige Sprachgebrauch im Ägzytisch-Arabischen aus allgemein semitischen Erscheimungen berleiten; aber da er sich, soviel ich sehe, nicht in den anderen neuarabischen Dialekten findet, und da er sich durch das Koptische gut erklären lässt, ist es wahrscheinlicher, eine Be-

einflussung seitens letzterer Sprache anzunehmen.

 Spitta sagt Gramm. § 49 b: "Doch ist zu bemerken, dass diese dem altarabischen genau entsprechende Form (d. i. af'al) nnr noch in beschränkter Weise gebraucht wird, bei den gebildeten mehr als bei den ungebildeten, und dass man zur Bezeichnung des Comparativs lieber den Positiv des Adjectivs mit der Praposition 'an anwendet". In § 174 d weist er dann zur Erklärung auf den hebr., syr. und äthiop. Gebrauch und auf das Vorkommen von in altarabischen Handschriften hin. Wenn nun nur derjenige arabische Dialekt, der in einem Lande gesprochen wird, in dem man seit uralter Zeit den Positiv für den Komparativ gebraucht hat, die eigentliche arabische Komparativform beinabe aufgegeben hat, so ware es unnatürlich, dies nicht auf die altere einheimische Sprache zurückführen zu wollen. In gamyle 'anha, Spitta, Contes, S. 35, Z. 13 oder gamyl 'annak, ib. S. 57, Z. 10 möchte ich demnach nichts anderes sehen als eine arabische Übertragung des altägyptischen nfr r (Erman, Agypt. Gramm. § 308, b); vgl. ferner z. B. zijade 'an, Spitta, Contes, S. 125, Z. 13, S. 126, Z. 5 (was gut arabisch aktar min sein sollte) zu koptisch coore cpo.

Das Äthiopische, die Sprache des alteren und südlicheren Zuges semitischer Einwanderer in hantitische Lander, würde hierzu eine genaue Parallele bieten. D. H. M üller sagt in seiner Abhandlung ihre die Ge-Ze-Inschriften (Eppigaphische Denkmüller auss Messeinien, Wien 1894) S. 72: Der Verlust. . . . des Elativs erklärt sich lediglich durch das Fehlen dieser Bildungen im Chamithen Abessinischen. Urbrigens scheint mir diese doppelte Wanderung der Bewohner Arabiens nach Afrika (Südaraher in Abessinien, Muhammednaer in Ägypten u. s. w.) nur die historische Wiederholung eines prähistorischen Prozesses zu sein, der die Hamiten in zwei entsprechender Äugen aus Asien in dieselben Länder führte.

2. Die für das Koptische so charakterischen Copulae und Hervorhebungspronomina ue, we, ue haben, glauhe ich, mehrfach den agypt.-arab. Sprachgehrauch heeinflusst. Sie sind hekanntlich in koptischen Fragesätzen besonders beliebt. Im Äg.-Arab. baben wir nun für die Frage "was ist das?" fast nur di ê di, dê di u. ähnl.; darin scheint mir ein kopt, nas or-ne unverkennbar. Denn wenn auch innerhalb des Arahischen das Demonstrativum bei starker Betonung wiederholt werden kann, so ist es doch schwer einzusehen, warum dies gerade im ägyptischen Dialekt zur Regel geworden sein sollte, auch da, wo gar keine Verstärkung heabsichtigt ist. nc. Te, ne sind wohl ursprünglich Demonstrativpronomina (Steindorff, § 398, Anm.), und somit überrascht es uns nicht, im Äg.-Arah. Pronomina in derselben grammatischen Funktion zu finden. Der Gebrauch von hûwa, hîya, hum zur Einleitung von affirmativen Fragen (Spitta, Contes, S. 44, Anm. 2) wird also auch wohl aufs Koptische zurückgehen, ohwohl wir hier in der arabischen Verkleidung die Personalpronomina hahen. Besonders lehrreich scheint mir in dieser Beziehung die Verbindung von da, di mit Personalpronominibus: d'ana, d'inte, vgl. Spitta, Gramm, § 142 a am Ende, und Sätze wie d'ana haltik Contes, S. 82, Z. 8;1) d'ana 'lgâdy ib. 81, Z. 1, die koptischen Konstruktionen entsprechen wie anon-ne numme стианоту Joh. 10, 11 oder hoh. поок не наширі наменріт Marc, 1, 11. Allerdings ist zu heachten, dass die koptischen Formen enklitisch, die arabischen Formen proklitisch sind. Ich glauhe also wohl nicht fehlzugehen, wenn ich auf koptischen Einfluss auch die merkwürdige Erscheinung zurückführe, dass das Ägypt.-Arab. diese Verhindung von Demonstrativ- + Personalpronomen überall da gebraucht, wo andere arah. Dialekte und z. B. auch das Hebräische ein hinweisendes Adverh + Suffix hahen; == , , t c. Suff.; tunis.: hâni; jerusalem.: hajni; damascen.: lêkoh (dies aus الَيْكَ mit Suff.) u. s. w. Ägyptisch sagt man: d'ana mû kaltis "sieh,

<sup>1)</sup> Die Stelle S. 65, Z. 3 kommt hier weniger in Betracht.

ich habe noch nicht gegessen", Spitta, Gramm. S. 306, Z. 7.8; tunisisch: häni sault "da bin ich angelangt", Stumme, Gramm. § 182, 2; jerusalem.: hami tit "sieh, ich bin da" (häufig in den von mir aufgenommenen Märchen).

Endlich sei noch zur Erwägung gestellt, ob sich nicht etwa in einem Satze wie wêtil'ab voaja ba'd elly hyja Dalal qô'ide einem Satze wie wêtil'ab voaja ba'd elly hyja Dalal qö'ide de'aijat "und sie (die Mädchen) spielten mit einander, währen d Dalal da sass und weinte (Spitta, Contes S. 67, Z. 7) irgend

eine koptische Konstruktion versteckt.

Bei dieser Gelegenheit möchte ich auf den inhaltlich recht interessanten Schluss des fünften Marchens hinweisen. S. 77. Z. 3f. heisst es (in Übersetzung): "Nun had das Smaragdmeer einen Wäger, der es jeden Tag in der Prithe wägt, um zu sehen, ob jemand etwas davon gestohlen hat oder nicht". Dem liegt wohl sicher die des Schlumeters zu Grunde. S. 78/79 verwandelt sich der Geisterkönig in eine fliegende Schlange. Die Schlangen spielen freisich in vielen Mythen und Legenden eine groses Rolle, scheinen dies aber speziell in Ägzyten seit uralter Zeit gethan zu haben, worauf u. a. auch verschiedenes im A. Test: hindeutet; über die fliegenden Schlangen vgl. noch Clermont-Ganneau, Reeneil d'Archéologie Orientale, IV, S. 319 ff.

### Über einige Pluralformen des Semitischen.

Von

#### Franz Praetorius.

I

Nach allgemeiner Meinung ist die im Syrischen und in den noch östlicheren aramlischen Dialekten vorherrschende Endung des männlichen Status emphat, plur.  $\delta$  aus der im Westen vorherrschende Endung aug/d hervorgegangen, sei es durch spontane Kontraktion, sei es durch komhinatorische, bei den Nominihus auf  $\alpha y$  einsetzende Kontraktion dieser längeren Endung  $\alpha yyd$ . Dass sich im Syrischen aug/d gende bei Ahleitungen ult. y erhalten, verstehe sich daraus, dass das wurzelhafte y oder der wurzelauslautende Vokal mit dieser Pluralendung eine Verbindung eingegangen sei.  $\lambda yyd$  selbst sei entstanden aus der Endung  $\alpha i$  + determinirendem oder accusativischem  $\lambda i$ d oder  $\delta$ .

Ich vermute, dass hei dieser Annahme schon mancher Bedenken gehabt hahen wird. Sollte wirklich gerade die Accentsilbe von ayyd untergegangen sein? Und wie wäre das konservierende Verschmelzen des wurzelhaften Auslauts der Nomina ult. y mit ayyd zu verstehen?

In Wirklichkeit ist die Endung ayya vielmehr im Syrischen gerade erst entstanden und beinah noch auf ihre Ursprungsstelle heschränkt. Es scheint mir das so klar zu tage zu liegen, dass die Ühersehung dieser Thatsache vielleicht Verwunderung erregen dürfte. Aber man ging bei der Beurteilung der Status-Verhältnisse des Aramäischen von jeher vom Westaramäischen aus, in dem Vorurteil, hier formell wie syntaktisch das Ursprüngliche vorzufinden. Sohald wir aher erkennen, dass die Endung ayya im Westaramäischen lediglich als sekundare Weiterentfaltung vorliegt, so verliert alles, was wir aus ihrer westaramäischen Gestalt und Bedeutung gefolgert haben, völlig seine Beweiskraft. - Ayyá geht aus von den zahlreichen Nominihus ult. y auf e (vielleicht auch von den seltenen Dualen). Von hier aus hat sich diese Endung dann namentlich in den westlichen Dialekten weiter ausgebreitet. Ayyā ist eine Neuhildung im Aramäischen und zeigt dementsprechend in den verwandten Sprachen keinerlei Spuren; das vermeintlich aus augu hervorgegangene é dagegen ist ursemitisch.

Der Plural der auf è ausgehenden Nomina lantet im Syrischen auf èn aus. Jenes è ist aus ay hervorgegangen, èn aus ayinte. Letteres musste lautgesetlich zunächst zu ainte werden. Auf dieser lautlichen Stufe ungefähr hat sich diese Pluralendung bekanntlich in einigen aramisischen Dielekten, z. B. im bibl. Armaiischen gehalten, so 1722 — v.25., 1722 — v.25. In gemeinaramisischen Zeit, als noch durchweg der Diphtong dieser Formen diphtongisch gesprochen wurde, bildete sich von diese n Formen aus nach dem Muster des Singulars (ENZ: NRNZ) NYZE, NZZE u. s. w.; d. h. die funktionelle Endung à warde an Stelle der anderen funktionelle Endung a meh funktionellen Endung nan den funktionslosen, aber für die Form charakteristischen Diphtong gebängt.

Absichtlich rede ich nur allgemein von funktionellen Endungen, nicht etwa von determinierender und indeterminierender Endung. Denn geradeso wie das fast völlige Durchdringen von anyd im Westaramäischen in formaler Hinsicht das Schlussglied der Entwickelung bildet, so glaube ich auch annehmen zu dürfen, dass der speziell determinierende Gebrauch der Endungen å und anyd im Westaramäischen auch in syntaktischer Hinsicht das Schlussglied er Entwickelung bedeutet. Vordem hatte die singularische Endung å und die endungslosen Singularformen, sowie die verschiedenen Pluralendungen andere syntaktische Funktionen, in denen lediglich erst ein kräftiger Keim lag zu einer Trennung nach Rücksicht auf Determination und ludetermination; und diese ursprünglichere Verteilung der Funktionen liegt wieder im Syrischen und in den noch östlicheren armäischen Dialekten vor.

Die syntaktische Funktion der auf in. än ausgehenden Pluralieren ist im Syrischen wesentlich prädikativ. Die mit pluralischen in und än verschenen Adjektiva und Partizipien sind syntaktisch also verbalgelich, und ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass die weibliche Pluralendung än, die eine sichere Erklärung bischen nicht erfahren hat, aus der Verballferion herstammt, also z. B. \$\frac{1}{2}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0

Nachträglich sehe ich, dass ähnliche Gedanken bereits ausgesprochen sind von Grimme, Grundz, hebr. Akzent- u. Vokallehre S. 114 f., sowie von M. Lambert, Rev. Et. July. Bd. 24, S. 100.

Im Arabischen entspricht die beim gebrochenen Plural so oft, sowohl als absolut, wie als constr., vorkommende Endung &
D. h. wir haben im syr. (\*), bebr. —, arab. & diejenige ursemitische Pluralbildung vor uns, die (entsprechend bekannten
Escsheinungen im Indogermanischen) den Puralbegriff als feminisschen Singular aufzufassen und zu bezeichnen scheint; nur dass im
Aramäischen und Hebräschen dieser feminische Singular bereits ad
sensum aufgefasst und konstruiert wird und mit der wirklichen Pluralendung in. im zusammen metaplastisch in eine Reitie getreten ist.

Anders als die mit in und ün versehenen pluralischen Nomina, werden die mit die, Fersehenen nur seltener in prädikativer Funktion gehraucht. Häufiger sind sie in allen möglichen anderen syntaktischen Stellungen, in denen sie vielfach wenigstens determiniert aufrafassen sind. Dazu kommt, dass begriffliche Bestimmung durch einen Gentitv bei ihnen sehr wohl möglich und vielfach üblich ist. Thatsächlich sind also die Plurale anf zi, Fe vielfach determiniert. Aber dafür, dass F jemals ausdrücklich determinierter Status war, dafür haben wir m. W. im ganzen Bereich des Armälischen keinen thatsächlichen Anhalt. Nur die irrige Meinung, dass F ilingere Form von auwid sei, lust inee Ansicht hervorgerufen.

Sobald wir die Sekundärheit der Endung aund im Westaramäischen erkannt haben, wird es von vornherein nicht als wahrscheinlich gelten können, dass die speziell determinierende Funktion der singularischen Parallelendung å im Westaramäischen das Ursprüngliche sei; alle Wahrscheinlichkeit wird vielmehr dafür sprechen, dass auch hier im Syrischen und in den östlichen Dialekten der ursprünglichere Zustand vorliegt. D. h. die Meinung, welche in der Endnng å eine sonst in den verwandten Sprachen beim Nomen nicht sicher nachweisbare demonstrativisch-determinierende Endung hā oder ā zu erkennen meint, wird an Wahrscheinlichkeit verlieren; die andere Meinung dagegen, welche in diesem u den alten Accusativ sieht, wird an Wahrscheinlichkeit gewinnen. Kasus des Prädikats konnte naturgemäss der Accusativ nicht sein; und es ist vielleicht unter diesem Gesichtspunkte zu begreifen, dass sich die endungslose Form gerade für den Prädikatsausdruck herrschend gehalten hat, wodurch sie thatsächlich eminent indeterminiert wurde. Indem der alte Accusativ dagegen Normalform des Substantivs wurde, trat er in allen möglichen anderen syntaktischen Stellungen auf, in denen er vielfach wenigstens determiniert aufgefasst werden musste.

Da nun die Pluralformen der auf  $\dot{e}$  ausgehenden Nomina, wie bönari, börär un den pluralischen Parallelformen (emphat, börärge, bäräge) lautlich in völlig anderem Verhältnisse standen, wie  $q\ddot{a}r^{\mu}ln$  zu  $q\ddot{a}r^{\mu}ls$ , so gahen sie jene (emph.) Parallelformen vollständig auf unbildeten statt ihrer unter Bewahrung des Dipthongs nach dem Muster der entsprechenden Singularform bönariyā, böräryir. — Man könnte erwarten, dass og zut wie emphat, börürge, börüge aufgegeben und

durch Neubildung nach dem Singular ersetzt worden ist, so auch der constr. bänngul. bängula hätte aufgegeben werden müssen. Aber hier fehlt das charakteristische singularische Vorbild, das hätte ablenken können.

Wir finden bereits im Syrischen deutliche Anzeichen, dass ayyd an f\( \text{ing} \text{ tal} \) an if\( \text{ing} \text{ tal} \) selbst\( \text{aig} \text{ tall} \) end magnetic and seine spezielle Zugelbr\( \text{irg} \text{ tall} \) end in Singularen auf \( \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ zu vergessen, wenn es sich auch thatskelhich von dieser seiner Ursprungsstelle erst unerheblich entfernt hat. Indem n\( \text{nild} \text{ in} \text{ } \text{

Erst im Westaramäschen hat ayyd grosse Portschritte gemacht. Es hat das alte (emphat)  $\hat{\sigma}$  beinahe ganz verdrängt:  $\mathbf{x}_{i}$   $\mathbf{z}_{i}$  ist statt des alten  $\mathbf{x}_{i}$   $\mathbf{z}_{i}$   $\mathbf{z}_{i}$   $\mathbf{z}_{i}$  eingetreten. Im bibl. Armäschen hat sich die alte Endung  $\hat{\sigma}$  nur bei den durch  $\hat{\sigma}y$  abgeleiteten Nominibus erhalten. Im Targumischen findet sich  $\hat{\sigma}$  ausser bei diesen Nominibus (8. Dalman, Grammatik § 39, 2) auch noch sonst gelegentlich; den bei Dalman § 38, 3 angeführten Beispielen könnte ich noch manche andere hinzufügen.

## II.

Die Participia act. masc. des einfachen Stammes der Verba
utt. ve und y bilden im Anbischen einen eigentfimilichen Plural,
sobald sie starre Substantiva sind. Beispiele liegen in grosser Menge
vor: قليز von بناء كله Schen ke, أن أسم von رست Schen ke, أن أسم von رست Richter, أن أسم von رست Richter, أن كله Yerlüumder, أن من من المن Schen ke, أن كله Bote
und noch viele andere. Angeschlossen haben sich diesen einige
andere: برائي von pers. برائي Yalke, أن بي وسالم بي المنابع بي وسالم بي المنابع بي المنابع بي وسالم على المنابع بي المنابع

sinz von Žiž. Feind, also von gleichfalls schwach auslautenden Singularen. — Wenn diese Participia aher adjektivisch sind, so bilden sie den gewöhnlichen ausseren Plural and inna, jara, derna, und zwar auch dann, wenn sie mit dem Artikel substantivisch gebraucht werden.

Ebenso bilden im Syrischen die Participia act. masc. des einfachen Stammes der schwach auslautenden Verha einen eigentümlichen Plural, sohald sie starre Substantiva sind. Bekannt sind von الْمُعَةُ von الْمُعَ Hirt, الْمُقَعُ von الْمِعُ Schenke, الْمُقَوِّرُ von von کمتراً Arzt, المحتوث von محتوثاً Herr. Ich beschränke mich auf die Nennung dieser vier Pluralformen, bei denen die Zugehörigkeit zu schwachauslautenden Aktivparticipien des Pe'al klar zu tage liegt. Abgesehen von ihnen findet sich diese Pluralendung awatā im Syrischen noch hei anderen schwachauslautenden Substantiven; und zwar wird sie bei einigen derselben von Anfang an berechtigt gewesen sein, während sie bei anderen (ich habe hier namentlich die Fremdwörter im Auge) offensichtlich erst durch Übertragung eingedrungen ist. - Wenn diese Participia aber adjektivisch sind, so bilden sie auch im Syrischen den Plural mit Hülfe der gewöhnlichen Pluralendungen; und zwar auch dann, wenn sie substantivisch gebraucht werden. Die so gebildeten Formen werden im Syrischen dann auch vielfach als starre Substantiva gebraucht, die alten Bildungen auf awātā verdrāngend.

Sohald wir diese Übereinstimmung des Syrischen mit dem Arahischen ins Auge gefast haben, wird sie uns schwerlich mehr als Zufall erscheinen können; vielmehr erkennen wir im Syrischen und im Arabischen Ausläufer des gleichen Syrachgebrauchs, Aussaufer einundderselben Formen. D. h. Sie, und Jicay sie und und Jicay gehen auf eine gemeinsame Grundform zurück. Wie diese Grundform gelautet hat, ist kaum zweifelhaft: ra'inat, saqivat, asivat, da, b. der Plural vom verschollenen Particip ult. ve.

Mag سَمَ Arat mit allen Derivaten im Arabischen Lehmwort sein (Praenkel S. 261) oder nicht, jedenfalls zeigt es sich im Arabischen als Wurzel ult. ve. Ein Aktivparticip ult. ve just nach den herrschenden Gesetzen der Sprache natürlich nicht mehr statt-haft; es wird aber einst existiert haben, gerade so wie es nach en herrschenden Gesetzen des Äthiopischen denkbar sein würde (ÅħtOr). Ehenso kann man ein vorgeschichtliches غياف amehmen

für منظور und die meisten anderen sind, so weit wir blicken können, immer nur ult. y gewesen, und es liegt somit keinerlei Anhalt für ein vorgeschichtliches Particie راقتو vor.
Wenn sich gleichwohl auch hier diejenigen Pluralformen finden, durch welche diese Singulare mit w Vorausgesetzt zu werden scheinen, so erklärt sich das leicht durch Analogiebildung; s. u.

Nehmen wir also die Grundformen ösinem, gizzieum des Singulars an, so musste bei Antritt der Pluralendung at zunächst entstehen: "assvedam, "gizzieudum, "gizzieudum, "pidzieudum, "pidzieudum, "pidzieudum, Nach den herrschenden Gesetzen der Sprache sind diese Formen allerdings unveränderlich, es liegen im Arabischen aber bekanntlich auch noch Reste aus einer Zeit vor, da unbetonte Kürzen in offener Silbe schwinden, und eine nunmehr in geschlossener Silbe stehende Länge geklürzt werden konnte. So wurden auch jene Formen weiter zu "ausecitem" "gizzieidem" und dann mit Vorwegnahme des vo zu usziein "guzziein" Eine Beziehung des so entstandenen ut dieser Formen zum dritten Radikal zu haben im Allgemeinen auch sehon Barth erkannt, Nominalbildung S. 445 Nr. 12;
H. Dérenbourg, Journ. asiat, Julin 1867 S. 516. Schliessich sh man in der pluralischen Eudung zem die einen schwachen Radikal senthaltende Singularendung, und dieser letzte Schritt endlich führte zu S. 16 St. 16 Schliessich sch man in der pluralischen Eudung zem die einen schwachen Radikal enthaltende Singularendung, und dieser letzte Schritt endlich führte zu S. 16 Schliessich sch zu S. 16 Schliessich sch zu S. 16 Schliessich sch man in der pluralischen Eudung zem die einen schwachen Radikal enthaltende Singularendung, und dieser letzte Schritt endlich führte zu S. 16 Schliessich sch zu S. 16 Schli

Als die vorgeschichtlichen Participia المورد ألم schwanden, d. h. als sie sich in مازو المسلم للمان المان ا

Ich nehme an, dass dieser Vorgang der Übertragung bis in die gemeinsame arabisch-aramäische Vorzeit hinabreicht, und habe daher die nur erschlossenen alten Formen وأعراف ساتوات Singularen وأعراف يورون والمتعارض والمتعارض المتعارض المتعا Syrische hier oder dort von der Grundform dieses alten Plnrals erheblich abgewichen ware:  $|\hat{\Omega}_{\alpha}^{\hat{\omega}} - |\hat{L}_{\alpha}^{\hat{\omega}}\hat{\omega}_{\alpha}^{\hat{\omega}}|$ ,  $|\hat{L}_{\alpha}^{\hat{\omega}} - |\hat{L}_{\alpha}^{\hat{\omega}}\hat{\omega}_{\gamma}^{\hat{\omega}}|$ ; und so auch das Muster  $|\hat{\Omega}_{\alpha}^{\hat{\omega}}\rangle - |\hat{L}_{\alpha}^{\hat{\omega}}\hat{\omega}_{\gamma}^{\hat{\omega}}\rangle$  selbst.

Warum wir im Syrischen statt des zu erwartenden åsssäda, åagnatäta u. s. f. vielmehr ässusatä, ässpacatä finden, dürfte noch zu erkennen sein. So weit wir zurückblicken können, finden wir im Aramäischen die Participia akt. Pe'al der Verba ult. vo und y im Singular nach dem Muster des intransitiven Imperfekts umgebildet, also z. B. [Ša aus šāqay statt des erwarteten šāqi. [Ša] aus äsay statt des erwarteten šāqi. [Ša] aus äsaye statt des erwarteten šāqi. [Ša] aus äsaye existiert hat, bleibe dahingestellt). Durch diesen diphongisch auslautenden Singular wurde nun auch der alte Plural beeinflusst; zu "šāqi simmer wohl" šāqi vädā, aber zu šāqay, šāqē stimmte šāqi vādā nicht mehr; šāqay, šāqē zog vielmehr šaqawātā nach sich.")

Arabische Pluralbildungen wie ارْعَادُ أُوسَارُهُ u. s. w. halte ich für identisch mit einigen anderen arabischen Pluralformen, die indess den Charakter als äussere Pluralformen nicht aufgegeben haben.

أَنْ heist Sprechen, Schwatzen. Davou (oder von المُعَنَّ heist Sprechen, Schwatzen. Davou (oder von عند المعلق ا

Von عَلَى اللهِ Bruder (oder von ahneae'''') muss man einst auch im Arabischen gebildet haben \*ahneatun Schwestern (= |L'a'''|); hieraus ging hervor \*uhdeun, woraus sich der Singular \*uhaeun, sich der Singular \*uhaeun, sich der Singular \*uhaeun, sich die Ringular 
<sup>1)</sup> Ob in פְּבְּיֹר, פְיִבְּיֹה (Dalman, Grammat, S. 154 oben) etwa noch die alten Formen vorliegen, lasse ich ganz unentschieden,

Von dem uralten Wort Stadt lautet der Plural im jüdisch Aramāischen קרני, קרני, אַרָניץ. Wo das w berkommt, weiss ich nicht.1) Dass das w in קרנין jedenfalls richtig und uralt ist, zeigt das Syrische: Aus dem Emphaticus \*qirwē oder \*qarwē ging zunächst \*qure hervor, aus welchen dann Lioo und Jioo entsprangen, und zuletzt Nico für Nico auch in den Singular eindrang. baben also auch im Syrischen hier eine Pluralbildung mit vorweggenommenem w. - Wenn nun arab. 🗓 auffallender Weise den Plural قرّى bildet, mit ganz unerwartetem u der ersten Silbe (Barth, Nominalbildung S. 436; H. Dérenbourg, Journ. asiat. Juin 1867 S. 432), so ist das kaum Zufall. Vielmehr liegt jener für das Syrische als Durchgangsform erschlossene Empbatikus \*qurē im arab. (5,5 tatsächlich vor; also auch das Arabische deutet auf eine vorangegangene Pluralbildung wie . Aber eine, wenn auch nur geringfügige, Weiterbildung hat auch im Arabischen stattgefunden: Nachdem das w vorweggenommen, bätte (قَرْوَى (aus (قَرْوَى) entstehen sollen; aber indem das y nach der Verkürzung des

Eine mindestens äusserlich gleichartige Erscheinung liegt vor im jüd,aram. אָרָיֵכִירֹן, קַּיְנֵיכוֹן (vgl. ZDMG. 32, 72 f.).

Wortes als Radikal galt und mit dem y des Singulars فرية identificiert wurde, trat gesetzmässig die Nunation an. فري wurde eben als ,innerere Plural empfunden, nicht mehr als das, was es wirklich ist oder war, als äusserer Plural mit der Endung a (قـــ) = aram. Emphat. č.

## III.

Allınthlich schwand im Arabischen das Gefühl des speziellen formalen Zusammenhanges zwischen sing. الْمُعَنِّينُ und plur. الْمُعَنِّينُ لِنَّهُ und plur. المُعَنِّقُ durch die Brücke der Bedeutungsverwandtschaft verhunden waren, d. h. sobald auch sie intransitiv oder gar passiv waren, speziell körperliche oder gesitige Schafen und Mängel bezeichneten. So entstanden im Arabischen مُرْسِقُ zu سُرِّمَى zu سُرِّمَى zu سُرِّمَى zu سُرِّمَى وقائد والله على المُعَنِّمُ يعرِيقُ وفائدوا. المُعَنِّمُ عَلَيْهُ وَالله وَالله عَلَيْهُ وَالله و

zu Grunde gehend zurückgeführt werden; denn aus عَالَيْنَ könnte فَلَكُنِي könnte عَالَيْنَ könnte عَلَيْنَ könnte عَالَيْنَ لَعْلَيْنَ لِلْمُعْلِيْنِ könnte عَالَيْنَ لِلْمُعْلِيْنِ könnte عَالَيْنَ لِلْمُعْلِيْنِ لَعْلَيْنِ لَعْلَيْنِ لَعْلَيْنِ لِلْمُعْلِيْنِ لَعْلَيْنِ لِلْمُعْلِيْنِ لَعْلَيْنِ لِلْمُعْلِيْنِ لِلْمُعْلِيْنِ لَعْلَيْنِ لِلْمُعْلِيْنِ لَعْلَيْنِ لِلْمُعْلِيْنِ لِلْمُعْلِيْنِ لَعْلَيْنِ لِلْمُعْلِيْنِ لَعْلِيْنِ لِلْمُعْلِيْنِ لِلْمُعْلِيْنِ لِلْمُعْلِيْنِ لِلْمُعْلِيْنِ لَعْلِيْنِ لِلْمُعْلِيْنِ لْ

IV

entspricht die Endung a (ح.ف) in der Pluralform natürlich auch dem syr. / ~, . . , hebr. - des gewöhnlichen فعال Plurals. Schwieriger ist es zu bestimmen, was für eine Form es gewesen sein mag, die mit dieser Endung versehen, als Plural die Grenzen ihrer ursprünglichen Anwendung so weit überschritten hat, dass ihr formaler Zusammenhang mit bestimmten Singularformen nicht mehr erkennbar ist. Nur als unsichere Vermutung mag gelten, dass es das im Arabischen und namentlich im Äthiopischen als Femininum zu adj. auftretende fa'al sein könnte. Dann wären أَسارَى , كَسارَى , نيتامَى , نيتامَى , نيتامَى u. s. w. eigentlich die reminina zu نَديم ,يَتيم ,كسير أسير u. s. w., nur dass ihnen nochmals eine Femininbezeichnung (5-) auch äusserlich angetreten ist. Man wird von diesem Gesichtspunkte aus leicht erkennen, wie sekundar nun auch als Plural zu Adjektiven anderer Gestalt فعالي أَنَاتُم , رَحَدُرُ zu حَدَارَى , سَدَّران zu سَدَارى zu سَدَارى zu رَحَدَارَى zu انْثَمَى u. s. f. in Beziehung treten konnten.

Bei den Wurzeln ult. w und y sonderte sich der Schluss dieser Form, also رقياً und namentlich ليا charakterisch aus und trat selbständig hervor. Nicht in der Weise, dass er als bereits selbständig gewordene Pluralendung etwa an starkauslautende Wurzeln anträte, wohl aber derart, dass allerlei Nominalformen, bei denen sonst nicht die Pluralform لعناه وingedrungen ist, sofort diesen Plural bilden, sobald sie selbst ult. w und y sind. Also z. B. المناه المعالم 
Diese Pluralform نُعَانِي wechselt stark mit der Plnralform وُعَالِي Wir finden z.B. كُسُلانُ von نُسَالِي (Fleischer,

Das mehrlautige Pluralschema a.ā.i.u ist unbekannter Her-Einen Versuch, es zu erklären (abgesehen von der alten Ewald-Dillmannschen Erklärung), hat Barth gemacht, Nominalbildung S. 480; vgl. ZDMG. 46, 697 f. Ich möchte hier die Vermutung wagen, dass das genannte mehrlautige Pluralschema von der Pluralausgegangen ist. Durch irgend welchen, allerdings noch فَعَالَي näher zu präcisierenden lautlichen Vorgang, vielleicht bei Enttonung der Form, mag das nach ä stehende ä, das eigentlich ja ai ist, zu f geworden sein: فعالى. Ob dasselbe Verhältnis zwischen بتينة, und ثماني, أصال obwaltet?, vgl. Philippi in BASSpr. mit seiner oft wiederkehrenden نعائي mit seiner oft wiederkehrenden feminin-pluralischen Endung 😅 kenntlich blieb, konnte das bei nicht mehr der Fall sein: Das auslautende i wurde nicht فعالي mehr als Endung gefühlt, und gegebenen Falls trat die Nunation an, فعال. So entstand ein einheitlich aussehendes dreisilbiges Pluralschema a. ä. i, welches zunächst vielleicht auch nur auf schwachauslautende Singulare längerer Gestaltung übertragen wurde (رَجُولُو نَّهُ قَالِيَّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ لِّ اللهُ ال

## Zur Kritik des Deboraliedes und die ursprüngliche rhythmische Form desselben.

(Fortsetzung.)

Von

## J. W. Rothstein.

Der Wortlaut der masoretischen vv. 26. 27 gebört, wie ihr Inhalt ohn weiteres zu erkenne gieht, eng zusammen. Er unterrichtet uns über die Gewalthat der Jael an Sisern in ihren einzelnen Stadien und schildert schliesslich den Zusammenbruch des letzteren unmittelbar vor seiner Mörderin. Da mit v. 28 ein ganz neuer Gedankenkomplex folgt, so werden wir bei dem Versuche, die ursprünglichen Strophen des Liedes möglichst reinlich wieder berzustellen, darauf hingewiseen zu fragen, ob sich der inhaltlich unter einem einheitlichen beherrschenden Gedanken stehende Wort-laut jener masoretischen Verse nach Massaybe der Strophengestalt, in der, wie wir sahen, das Lied gedichtet ist, orden lässt und wie Viel Strophen er enthält. Möglicherweise ergieht sich dabei auch die Frage, ob alle Bestandteile dieses Wortlauts ursprünglich sind oder nicht.

Nun lässt sich der überlieferte Wortlaut von v. 26 thatsächlich folgendermaassen als zwei Verszeilen nach dem vorgezeichneten rhythmischen Schema lesen:

ידה ליתד חשלחנה וימינה לחלמות עמלים 26a

רקתו הלמת סיסרא מחקח ראשור ומחצה וחלפה רקתו 26b

Zunächst ist in v. 26 a a die Form minden sicher fehlerhaft. Wären die überlieferten Konsonanten ursprünglich, so müsste mindestens anders, als MT vorschreiht, gelesen werden; das beste wäre dann (mit Budde u. a.) zu lesen: הַּיָּהְיָּהָה (Stephan will zu der überlieferten Form den Mod. energ. des Arabischen verglichen wissen; aber die syntaktischen Voraussetzungen eines solchen fehlen hier doch vollkommen; vgl. dazu Ges.-Kautzsch, Gramm, \$ 47 k). Aber wozu überhaupt hier das Imperfekt, während ringsherum (man vergesse dabei v. 25 nicht!) die Verba obne Ausnahme im Perfekt steben (man beachte das asyndetische πρπα in v. 26 b α; das Asyndeton ist wahrscheinlich anch bei den übrigen Verbis anzunehmen, wenigstens bei הלטה)? Sicher war das Ausstrecken der Hand ebensogut eine That des Augenblicks wie das Schlagen mit dem Zeltpflock oder welchem Schlaginstrument immer: es bedarf daber wohl kaum besonderer Begründung, dass auch an dieser Stelle eine Perfektform im Vereine mit den übrigen Verbis malerischer, kräftiger, ja angemessener sein würde, als die Imperfektform. Dazu kommt auch, dass es fraglich ist, ob man für die masoretische Konsonantengruppe die alten Versionen geltend machen kann. Mir scheint das nicht der Fall zu sein.

Im Targum lesen wir: ירתא לסבחא אושיםה (in ed. Praetor.: רידה ייי אושרטר, und ebenso Syr.-Peš.: אַסְבּאַר אַרְיִים ייי אושרטר), und ebenso Syr.-Peš.: אַסְבּאַר אַרְיִים ייי אושרטרא. Das würde also mit der masoretischen Lesart minden, wie immer wir sie auch vokalisieren wollen, nicht übereinstimmen, sondern auf eine Lesart החשב zurückweisen. Bei der alexandrinischen Tradition kann es zweifelhaft sein, auf welche Verbalform zurück zuschliessen ist. Cod. B bietet: χείρα αὐτῆς ἀριστερὰν (so; natürlich freier, aber nicht uninteressanter Zusatz; vgl. unten S. 705) είς πάσσαλον έξέτεινεν; Cod. A hat die gleiche Lesart, nur mit Artikel vor γείρα und αριστ., dagegen lässt Luc. das zusätzliche ἀοιστεράν fort, hat aber wie A την χ. αὐτ. Der Aorist könnte an sich natürlich auch Wiedergabe des hebräischen Imperfekts sein; nur liesse sich dafür, dass auch ihm ein Perfekt zu Grunde liege, die Thatsache anführen, dass die Perfekta in v. 25 und 26 b ebenfalls durch den Aorist wiedergegeben werden. In der Vulgata lesen wir: Sinistram (!) manum misit ad clavum. Das würde iedenfalls für die anscheinend von Targ, und Svr.-Pes, vorausgesetzte Lesart geltend gemacht werden können. Ich stelle unbedenklich als ursprüngliche Lesart das Perfekt ande wieder her, um so mehr, als sich die Entstehung der überlieferten Textgestalt unschwer erklären lässt. Zunächst schob sich durch Versehen eines Abschreibers aus den Schlusskonsonanten von ליחד (durch Dittographie oder wie man es hier nennen will) ein ד vor die Konsonantengruppe מלחם. Das 2 wird erst noch später eingeschoben sein, um dem pronominalen Objekt grösseren Nachdruck zu verleihen.

Im v. 26 a β ist das allerdings auf palästinensisch-syrischem Boden (MT, Targ., Syr.-Peš., vgl. auch Vulg.) gleichmässig bezeugte ימיכה in alexandrinischer Tradition zwar von Cod. B bezeugt, aber nicht von A, Luc., Syr.-Hex. (vgl. Field). Nach unsern bisherigen Erfahrungen müssten wir Cod. B und damit dem MT den Vorzug geben. Sichtlich hat das Vorhandensein der Konjunktion auch zu der falschen Einfügung von dolorsody 1) im 1. Halhverse geführt, einem Zusatze, von dem wir nicht wissen, seit wann er im Texte steht, der aher schwerlich auf den alexandrinischen Ühersetzer selhst zurückgeht. Leider wissen wir hier wieder gar nichts von 'A, Σ und Θ. Wir müssen uns also hier bescheiden; eine sichere Entscheidung, oh a ursprünglich ist oder nicht, können wir nicht treffen. Ich halte es fest. - Im Syr.-Hex. (vgl. Field) ist αὐτῆς nach τὴν δεξιάν mit Asterisk gekennzeichnet. Danach gehörte es also nicht zu der von Origenes für ursprünglich gehaltenen Gestalt der LXX; auch fehlt es in vier Handschriften (Field), dagegen finden wir es in Cod. B, A, Luc. Oh Vulgata hier verwerthar ist, hleiht zweifelhaft; vielleicht beruht das blosse et dexteram darauf, dass vorher sinistram manum misit . . . . (ohne Wiedergabe des Suffixes) geschriehen war. Der Syrer hat es zweifellos in seiner Vorlage gelesen (outo), und nach der üherlieferten Lesung ebenso auch Targum. Und m. E. ist die überlieferte Lesart auch richtig. Schon das durch den Rhythmus geschützte ar scheint mir ihre Festhaltung zu fordern.

Sehr hedenklich und schwerlich ursprünglich ist nun aber das, was wir jetzt am Ende des 2. Halhverses lesen. Schon die Form des Wortes הלמות erregt grosse Bedenken. Diese Nominalhildung ist im Hebräischen jüngerer Zeit angehörig und schwerlich ohne aramäischen Einfluss aus dem Konsonantentext herausgelesen worden. Man kann zum Erweise der Möglichkeit des Vorkommens einer solchen Form schon im Dehoraliede füglich nicht auf die Herkunft des Liedes aus dem Gebiete der nordisraelitischen Stämme, also aus einem den Wohnsitzen der aramäischen Völker nahe gelegenen Gehiete verweisen, denn unzweifelhaft ist sonst die Sprache des Liedes durch und durch behräisch. Dagegen spricht auch win v. 7 nicht, denn dessen Zugehörigkeit zum ursprünglichen Text des Liedes müsste auch noch erst erwiesen werden. Jedenfalls dürfen wir von der Aussprache der Konsonantengruppe ahsehen und können zunächst nur feststellen, dass in der handschriftlichen Üherlieferung, der die Masora schliesslich kanonische Gültigkeit verliehen hat, jene Konsonantenreihe feste Gestalt gewonnen hatte und dass man sich gewöhnt hatte, dieselhe so auszusprechen, wie MT uns lehrt. Wie weit hinauf aher diese Überlieferung und Lesung reicht, das ist eine andere Frage. So viel aber wird eine sorgfältige Erwägung der alten Textzeugen lehren: es wäre ein grosser Irrtum, wollten wir glauhen, in der Gestalt, in der die heiden letzten Worte des Halhverses uns üherliefert sind, den von der Hand des Dichters ausgegangenen Text zu besitzen. Hören wir also diese Zeugen!

In der palästinensischen Textüherlieferung oder vielleicht hesser

<sup>1)</sup> Das ist auch in die Übersetzung des Arabers eingedrungen.

in der sich an sie anschliessenden jüdischen Exegese sind mindestens seit dem Beginn der christlichen Ära in dem vorhandenen Konsonantenbestande Worte gefunden worden, die man glaubte konkret von einem bestimmten zum Schlagen geeigneten Handwerksgeräte verstehen zu sollen. Selbstverständlich lag eine derartige Deutung um der Fortsetzung des Satzes in v. 26 b willen (vgl. auch 4, 21) nahe, wie immer der Konsonantentext aussehen mochte. Hier ist uns nun auch wieder die Übersetzung 'A's überliefert (vgl. Field). Er soll είς σφυραν κοπιώντων übersetzt haben. Die gleiche Auffassung finden wir in Syr.-Peš.: | (= malleus lignarii). Der Singularis איני würde also nicht במלים, sondern ein עסרי voraussetzen; indes, unschwer lässt sich der Singular in einen Plural verwandeln 1). Allerdings ware es nicht unwichtig, wenn wir mit Sicherheit annehmen könnten, der Syrer habe in seiner hebräischen Vorlage einen Singularis vorgefunden; aber leider haben wir diese Gewissheit nicht ohne weiteres. Im Targum lesen wir: ארדותא (in der jemenischen Überlieferung fehlt - wohl infolge Ausfalls - der Genitiv, vgl. ed. Praetor. S. 15, auch Nachträge S. 56), aber daneben bietet es 2) bemerkenswerterweise noch eine andere paraphrastische Wiedergabe des Textes, worin das erste der beiden hebräischen Worte als Infinitiv oder doch als nom, abstr. mit verbaler Kraft (also = Infinitiv) aufgefasst erscheint; sie lautet: לניתבר רשיעין ואנוסין (= um zu zerschmettern Frevler und Gewaltthätige). Allerdings giebt das Targum das Wort τοπ in v. 26 b α mit אחם wieder; man könnte also zweifeln, ob der Infinitiv למתבר eine direkte Übersetzung des uns überlieferten bebräischen Wortlauts sei; aber, da das das Obiekt ausdrückende Wortpaar kaum etwas anderes als eine frei deutende, durch die vom Dichter freilich nicht beabsichtigte Beziehung auf Sisera und seine Genossen bedingte Wiedergabe von שמלים sein kann, so irren wir gewiss nicht, wenn wir לבתבר als Zeugnis für eine in der jüdischen Exegese auch vertretene, vielleicht nur freie, verbale Auffassung des regierenden Worts im hebräischen Texte betrachten. Ist das richtig, so würde also damit gesagt sein, dass man in der älteren jüdischen Exegese auf asiatischem Boden nicht überall an unserer Stelle ein nom. concr. in der Bedeutung "Hammer" gefunden hat. Und von hier aus liesse sich die Frage aufwerfen, ob nicht auch die Masoreten dieser Auffassung huldigten; denn immerhin läge es nicht allzufern, die von ihnen festgelegte Lesung der Konsonanten in der Abstraktform in diesem Sinne zu deuten. Freilich ware es auch hier ver-

<sup>1)</sup> Auch der Araber hat den Singularis gelesen: الني أرزبة النجار. 2) Einen anderen in der Polygl. Lond. mitgeteilten Zusatz vor Beginn des eigentlichen Verses lasse ich ganz ausser Betracht: er fehlt auch im Jemenischen Text und hat für unsere Aufgabe nicht die geringste Bedeutung.

wegen, ein bestimmtes Urteil fällen zu wollen. - Als ein deutlicheres Zeichen für das Vorhandensein der Konsonanten הלמוח dürfen wir vielleicht die auffällige Lesart in der Vulgata: ad fahrorum malleos ansehen. Hier scheinen in der That die Endhuchstahen als Pluralendung aufgefasst zu sein.1)

Die LXX-Überlieferung ist nun auch hier wieder in höchst auffälliger Weise geteilt. Cod. B liest: καὶ δεξιὰν αὐτῆς εἰς σφύραν χοπιώντων. Das ist also genau das, was wir als 'A's Version kennen lernten, und dass B in der hehräischen Vorlage eine Form von voraussetzt, ergieht sich mit Sicherheit aus der Wiedergabe des folgenden πίτ ἐσφυροκόπησεν. — Ganz anders lautet aher der Text in Cod. A. Luc. u. a.; hier lesen wir: τ. δ. αὐτ. εἰς ἀποτομάς κατακόπων (Luc. κατακοπτών, vgl. aher Field zu den Differenzen in der handschriftlichen Üherlieferung gerade dieses Wortes). Das lässt sich deutsch kaum verständlich wiedergeben. Auch hier soll sicher מחסד. Wiedergabe einer Form von בהם sein, denn הלמה in v. 26 h α wird mit ἀπέτεμεν übersetzt. Die Pluralform ἀποτομάς liesse sich, wie der Plural in der Vulgata, auf das überlieferte Konsonantenhild zurückführen. Indes, ich halte es für sehr fraglich, ob die Form ἀποτομάς wirklich die ursprüngliche Lesart dieser griechischen Textüberlieferung ist. M. E. ist αποτομάς nichts als Frucht der Verstämmelung von ursprünglichem ἀποτομάδα (oder άποτομάδας? vgl. nachher Syr.-Hex. und Anm. 2), einer Verstümmelung, die bei vorausgesetzter Uncialschrift unschwer hegreiflich ist. Das Wort ἀποτομάς hezeichnete aber nach Hesychius?) eine Art Spiess (Wurfspiess). Das würde also eine Deutung des zu Grunde liegenden hehräischen Wortes ergeben, die in trefflichem sachlichen Parallelismus zu dem πάσσαλος im 1. Halhverse stände. Dass unsere Vermutung in Bezug auf ἀποτομάς auf richtigem Wege ist, beweist auch Syr.-Hex. Hier lautet der Text | Noch W (Field = ἐπὶ λόγγας κατακοπτόντων). Zu dem immerhin interessanten Plural | würde wieder die lateinische Version die textgeschichtliche Parallele hieten. Müssen wir nun aher festhalten, dass, wie schon erwähnt wurde, auch ἀποτομ. Wiedergahe einer Form von zha ist, dann wird diese Übersetzung umso interessanter, als sie eine exegetische Überlieferung wiederzuspiegeln scheint, die von der sonst hezeugten stark abweicht, aber dem sachlichen Parallelismus der heiden Halbverse mehr entspricht als jene und thatsächlich gar nicht oder doch nur mit grosser Mühe mit der nachweislichen Bedeutung der Wurzel הלם in Verhindung gehracht werden kann. Sollte sich in dieser Übersetzung noch eine Erinnerung an das erhalten hahen, was wirklich einst an dieser

<sup>1)</sup> Segond lehnt die masoretische Form ab und will היוברים lesen; dies sei dann etwa ein Collectivum oder ein poetischer Piural (?).

<sup>2)</sup> Vgi. Field, auch Lexx. - Hesychius Glosse lautet: ἀποτομάδα σχίζαν (Splitter, auch Pfeil) xul axovriov πεντάθλου.

. . .

Stelle im hehräischen Texte gestanden hat? Doch suchen wir weiter!

Was ist nun κατακόπων? Κατάκοπος kommt vor im Sinne von "ermüdet" (z. B. vom Marschieren oder Kampfe). In LXX findet sich das Wort Hioh 3, 17 = יביד; 16, 7: κατάκοπον ποιείν = הלאה. Doch was soll das in Verhindung mit jenem ἀποτομάς hedeuten? Es ist auch sehr fraglich, ob wir mit der Lesart жатаxoπτῶν weiter kommen. Allerdings scheint Field zu irren, wenn er zu κατακόπτης bemerkt: vox nulla est. Ich fand (bei Pape, Griech, Wb.) aus einem Scholiasten den Ausdruck κατακόπτης σπλάγγνων notiert; das ist anscheinend (ich kann die Sache nicht genauer feststellen) ein kultustechnischer Ausdruck und hezeichnet den Mann, der die Eingeweide zerlegt, zu welchem Zwecke, ist gleichgiltig, es könnte aher die Zerlegung derselhen zum Zweck ihres Genusses heim Opfermable gemeint sein. Αποτομάς κατακοπτών müsste dann ein speerartiges oder Pfeilspitzen ähnliches Schneidwerkzeug sein, das der κατακόπτης hrauchte. Man muss selbstverständlich zugeben. dass diese Übersetzung, wenn sie mit dem uns überlieferten hehräischen Konsonantentext zusammengehracht werden soll, eine mindestens sehr freie ist. Wir können daher der Frage nicht ausweichen, oh der Urheher derselben etwa den hehräischen Text in einer etwas anderen Gestalt lesen zu müssen gemeint hat. Und das ist in der That möglich. Der Übersetzer hat offenhar nicht gelesen, sondern לחלפות; להלמות ist aber der Pluralis von dem neuhebräischen 5777 (vgl. Dalman, Aram, neuhehr, Wh.)1). Dass hei schlechter Schreihung oder Verderhnis ein = in = und ein p in p verlesen werden konnte (vgl. z. B. Kol. 22 hei Zimmern). wird man zugeben dürfen. Und wenn wir das unten anmerkungsweise aus Buxtorf's Lex. Mitgeteilte heachten, so ergiebt sich eigentlich mit ziemlicher Sicherheit, dass die soehen besprochene Lesart χαταχοπτών die richtige ist. Der Übersetzer hat anscheinend wirklich an ein hei dem Schlachten und Zurichten der Opfer verwendetes Messer gedacht. Aber hat er anch statt des uns überlieferten בשלים ein Wort gelesen, das ihn veranlassen konnte, κατακοπτῶν zu ühersetzen, oder hat er dies Wort nur in freier Übersetznng, von der Bedeutung des הליפות geleitet, gewählt? Man könnte an ein בחרים (vgl. Gen. 15, 10) denken, und allenfalls liesse sich anch paläographisch diese Wortform mit der überlieferten במכים in Ver-

<sup>1</sup> Vgl. anch Gas.-Bubi, s. v. 7 [7 II and Buxtorf, Lex. Chald, talm, b. v. 7 [1971], wome re-benerkt; exitir matterdi, alt behome 7 [7 [7], culus plurale legitur Errae 1, 9. Er weist dann noch darauf bin, das am Tempel ain Gemach gewesse std. in que cultir of instruments mactionic asservabantur. Dieses Gemach babe man ΓΓUΣΤΤΠ ΓΤΣ — domus cultroram metatoriorum genantu — Daniti it übrigens such die oben nur Sigernd ausgeprochene Frage, oh directoriologic oder diercojudica gursprüngliche Lesart sei, outschieden. Der Plaral dürfte das richtige sein.

hindung bringen. Indes, diese Frage muss ich offen lassen. Es genügt das, was wir his dahin erreicht hahen, auch vollkommen, um ein Urteil über den textgeschichtlichen Wert dieser Form der Übersetzung zu gewinnen. Es ergieht sich zunächst mit Sicherheit, dass der Übersetzer eine Handschrift oder vielleicht ein Exemplar aus einer Handschriftenfamilie henutzt hat, worin er fand, was er ühersetzt hat, oder doch worin er jedenfalls nichts fand, das ihn hätte hewegen können, wie 'A. Targ., Syr.-Pes, an einen Hammer oder etwas ähnliches zu denken. Sodann ergieht sich auch, dass der Übersetzer mit dem aramäisch-jüdischen Hebräisch der jüngeren Zeiten wohl vertraut war.

Wer aher war dieser Übersetzer? Uns liegt nach allem, was wir bisher erfahren haben, die Vermutung auch hier wieder sehr nahe, die Textgestalt in Cod. A, Luc. etc. stehe mit der Übersetzung O's in engerer verwandtschaftlicher Beziehung. Allerdings dies direkt behaupten zu wollen, geht darum nicht, weil wir O's Wiedergabe unseres Halhverses gar nicht kennen. Indes, indirekt lässt sich dafür vielleicht doch ein Beweis führen, und zwar von v. 26 h aus. Die Übersetzung dieser Zeile lautet in Cod. A. Luc. u. a.: και απέτεμε Σισαρά, απέτριψε την κεφαλήν αύτου και συνέθλασεν καὶ διήλασεν την γνάθον αὐτοῦ. Nun lautet die am Rande eines Codex, der auch sonst O's Lesarten mitteilt, verzeichnete, aber auch von anderer Seite (vgl. Field) überlieferte Chersetzung Θ's: ἀπέτεμε την κεφαλήν αύτου, και έθλασε, και διήλασε την γνάθον αυτου. Das ist von την κεφαλήν αὐτοῦ an fast genau mit jener Textform identisch, aber gänzlich verschieden von allen anderen griechischen Wiedergaben des Verses. Wenn hier aher απέτεμε direkt mit την κεφαλήν αυτού als Objekt verhunden erscheint, während in Cod. A etc. dazwischen, dem hehräischen Texte entsprechend, noch Σισαρά, ἀπέτριψε steht, so steht nichts der Annahme im Wege, dass diese beiden Worte von dem, der die Ühersetzung O's am Rande jenes Codex verzeichnete, irrtümlich ausgelassen worden sind oder dass sie schon früher in der handschriftlichen Überlieferung der Oschen Version ausgefallen waren. Man kann eine Ermunterung zu diesen Annahmen in der Tbatsache finden, dass wir in der hei Field abgedruckten Mitteilung der verschiedenen Chersetzungen hei Procop einerseits auch als Übersetzung O's lesen απέτεμε την κεφαλήν αὐτοῦ, anderseits im Anschluss daran nur καὶ έθλασε την γνάθον αὐτοῦ, also mit Auslassung des καὶ διήλασε. Aher, auch abgesehen davon, iene weitgreifende Identität des Wortlauts und insonderheit auch der heiderseitige Gehrauch des Verhums ἐποτέμνειν spricht dafür, dass wir in Cod. A etc. auch hier wieder O's Übersetzung vor uns haben. Das Verhum הלמה durch מחלדנעש wiederzugehen lag selbstverständlich demjenigen nicht fern, der vorher das Nomen αποτομάς gehraucht hatte.

Das Ergehnis dieser Erwägungen ist natürlich von nicht geringer Wichtigkeit. Denn es bewahrt uns einerseits vor dem Irrtum, die Lesart von Cod. A, Luc. etc. sei, ehen weil sie so eigenartig ist und von der sonst auf palästinensischem Boden geläufigen so gänzlich ahweicht, und weil sie den Anforderungen des sachlichrhythmischen Parallelismus der Halhverse in hesonderem Maasse entspricht, die ursprüngliche alexandrinische oder stehe dieser doch am nächsten. Anderseits aher hestätigt es anch in willkommenster Weise unser hisheriges Urteil über das Verhältnis der Textgestalt in Cod. A, Luc. etc. zu O. Ich glaube auch hier noch hesonders bervorhehen zu sollen, dass sich auch Syr.-Hex. stets auf dieser Seite hefindet. Zuletzt dürfen wir also wiederum feststellen, dass auch an dieser Stelle Cod, B das Präjudiz für sich hat, den wirklichen LXX-Text zu hieten. Jedenfalls würde die Identität seiner Übersetzung mit 'A nicht gegen diese Annahme ins Feld geführt werden können.

Ziehen wir aher die Summa bezüglich des hehräischen Textes. so dürfen wir m. E. ohne allzu grosse Kühnheit sagen, die vom MT gehotene Lesart, mit der einerseits 'A, Targum und Syr.-Pes., anderseits LXX Cod. B sebr nabe Verwandtschaft zeigen, ist zwar nicht die ursprüngliche, vom Dichter ausgegangene Textgestalt, sie spiegelt aber mindestens diejenige Form des Textes ziemlich deutlich wieder, welche in der handschriftlichen Überlieferung allgemein verhreitet war, bevor sich die ägyptisch-alexandrinische Tradition von der auf asiatischem Boden umlaufenden ahschied. Ja, wenn wir auf 4, 21 blicken, so dürfen wir vielleicht sagen, dass diese Lesart, die es wenigstens ermöglicht, in הלמות oder einst wohl nur הכבת ein Wort in der Bedeutung "Hammer", "Schlägel" (= page im Prosatexte) zu finden, sehr alt ist und möglicherweise his auf die Hand zurückgeht, die das Richterhneb in die uns vorliegende Gestalt gebracht hat.

Ebe ich aher nun eine Vermutung, wie der ursprüngliche Text gelautet bahen könnte, mitteile, glanhe ich es nicht unterlassen zu sollen, noch eine andere eigenartige griechische Übersetzung zur Besprechung zu hringen. Eine Reihe von Codd. hieten für v. 26 aβ die Übersetzung: τοῦ εἰς τέλος ἀχρειῶσαι, andere (dazn auch die ed. Ald.) verbinden dieselbe mit der von Cod. A etc. vertretenen: τ. είς τ. άγο είς άποτ. καπακ. (vgl. Field). Von wem sie stammt, darüher gieht uns keine Überlieferung Auskunft. Σ ist es nicht; von ihm wird die allerdings ziemlich freie Übersetzung überliefert: διήλασε διά τοῦ προτάφου τὸν πάσσαλον καὶ έθλασε τὴν κεφαλήν αὐτοῦ (Field). Auch v. 26 b kennen wir anscheinend von dem gleichen Autor. Die Wiedergabe desselben lautete: zal ovreτέλεσεν 1), διήλασε πρόταφον αύτοῦ, διήλασε πεφαλήν αύτοῦ καὶ ἐπάταξεν. Natürlich muss hier eine irrtümliche Versetzung der Satz-

Hierfür hat auch Field die Herkunft von dem Autor der Worte τοῦ είς τ. άχρ. ausdrücklich bemerkt, Ich halte die gleiche Herkunst auch des Folgenden für wahrscheinlich. Man beachte, weiche Codd. den mitgeteilten Wortiaut in ihrem Texte haben (Field).

glieder stattgefunden haben; διήλασε κρόταφον αὐτοῦ sollte zuletzt stehen. Beachtenswert ist nun, dass, wie wir hernach (S. 711) sehen werden, diese Übersetzung von διήλασε ah (in richtige Ordnung gehracht) mit Cod. B übereinstimmt, mit Ausnahme einer Wortform. — Αχρειούν stellt Field (dem nachweisharen Gehrauch in der Bedeutung von perdere entsprechend) mit zusammen, und in είς τέλος sieht er die Wiedergabe eines Στάτε. Auf alle Fälle hat der Urheber des τοῦ ἀγοειῶσαι in der Konsonantengruppe oder wie sie gestaltet gewesen sein mag, entweder einen Infinitiv mit boder doch ein nom. abstr. mit verbaler Kraft erhlickt. Die Umwandlung eines במלים in במלים, oh unahsichtlich oder absichtlich geschehen, ist nicht allzu schwer hegreiflich 1). Wenn wir nun fragen, wie der unhekannte Ühersetzer entgegen allen anderen Gestalten der griechischen Textwiedergabe zu der infinitivischen Auffassung des hehräischen Wortlautes gekommen sein mag, so erinnern wir uns der ohen mitgeteilten zweiten Chersetzung im Targum. Schwerlich gehen wir irre, wenn wir meinen, beide wurzelten in dem gleichen Boden jüdischer Exegese, - in einer exegetischen Auffassung allerdings, die von der anderen schon von A. sodann auch von Targum, Syr.-Peš, hezeugten verdrängt wurde, wenn anders die von MT heahsichtigte, aher, wie schon hetont wurde, leider nicht sicher feststellhare Auffassung des Textes mit jenen drei Zeugen ühereinstimmt.

Nun zuletzt noch eine Vermutung üher die vielleicht wirklich ursprüngliche Gestalt des Wortlauts an unserer Stelle! Um sie zu finden, ist es nötig, folgenden Anforderungen Genüge zu leisten. Das Konsonantenhild der vermutlich ursprünglichen Lesart muss dem üherlieferten und, wie wir feststellen konnten, sehr alten Wortlaute so sehr entsprechen, dass eine Veränderung desselhen in diesen paläographisch begreiflich ist oder doch mit vernünftigen Gründen verständlich gemacht werden kann. Sodann muss der hegriffliche Inhalt der rekonstruierten Worte im sachlichen Rhythmus der Halhverse in höherem Maasse dem des Wortes יחד entsprechen, als es der überlieferte Wortlaut thut, selbst wenn er so aufgefasst wird, wie es von 'A. Targum, Syrer etc. geschieht, da sichtlich diese Auffassung von der Darstellung des Vorgangs heeinflusst ist, welche in 4, 21 niedergelegt ist und in Cod. B und A, wie in Vulgata in v. 26 a α die Beifügung αριστεράν (oder την άρ., heziehungsweise sinistram) herbeigeführt hat. Demnach hat Jael nicht nach einem, zum Schlagen hrauchbaren, im Beduinenzelt bequem erreichharen Gerät gegriffen, sondern nach zwei verschiedenen; sie hat den יהר in die linke Hand genommen, den Hammer oder Schlägel in die

<sup>1)</sup> Man könnte darin allenfalls auch einen Beweis erblicken für die sonst ja, wie wir sahen, unzweiselhaste Thatsache, dass bis in ziemlich späte nachchristliche Zeit hinein Handschriftenfamilien mit abweichenden Lesarten auf palästinensisch-syrischem Boden im Umlaufe waren,

M. E. hat ursprünglich da, wo wir jetzt ההלמות lesen, למלמות gestanden. Jud. 3, 31 lesen wir. Samgar ben 'Anath habe 600 Philister mit dem מלמד הבקר geschlagen; das ist ja derselbe Šamgar, der im Dehoraliede (v. 6) als Zeitgenosse der Ja'el angegeben wird, מלמד ist der zum Antreihen der Ochsen (wohl auch anderen Zugviehs) gebrauchte Stecken, der an seiner Spitze mit einem Stachel (1277 vgl. Qoh. 12, 11; 1. Sam. 13, 21) versehen war. Man kann ihn also gewiss leicht, zumal in poetischer Darstellung, mit einem יחד, einem Pflock, den man beim Aufspannen des Zeltes in die Erde treibt, in Parallele stellen, umso eher, als - was ja auch nicht vergessen werden darf - יתד, wie ein Blick ins Lexikon zeigt, ein Wort ist, das verschiedene Dinge hezeichnen konnte, Dinge allerdings, von denen man wohl annehmen darf, dass sie nach ihrer äusseren Form und nach der Art ihrer Nutzbarmachung eine wesentliche Ähnlichkeit besassen. Die Möglichkeit, dass infolge von Verderbnis das erste 2 als 7 gelesen wurde, ist unleugbar; wir brauchen, um das einzusehen, nns ja nur die Buchstabenformen in älterer Zeit zu vergegenwärtigen (vgl. Kol. 7 ff. bei Zimmern). Leicht begreiflich ist auch die Umwandlung des Schlusskonsonanten י in ה (ich setze voraus, dass zunächst בהלמת gelesen wurde, nicht aher לחלמות). Abgesehen davon, dass allenfalls infolge Verderbnis der Schrift und durch falsche Vereinigung ursprünglich nicht zusammengehöriger Buchstabenteile der Urheber der überlieferten Lesart geglaubt haben mag, da ein r zn lesen, wo einst z stand, ist auch die Möglichkeit ins Auge zn fassen, dass jener Mann, weil er unter dem suggestiven Einfluss des alshald folgenden mehr bei den vermeintlich zu lesenden Konsonanten "מהלמ" unwillkürlich an die Wurzel הלם dachte, und da musste er alsdann, auch wenn er ein deutliches - vor sich hatte, dies für fehlerhaft (etwa für einen Hörfehler) balten und, um nur eine grammatisch richtige Form zu gewinnen, ein r daraus machen. So auffällig dies manchem klingen

mag, jedenfalls lässt sich so die Entstehung eines מחלבות ganz vernünftig erklären.

Nun hedarf es keiner hesoudereu Begründung, dass das Wort in Verhindung mit שמלמד uicht ursprünglich sein kann, es sei denn, das Wort solle in poetischer Weise auf Tiere hezogen werden; für eine solche poetische Verwertung desselhen lässt sich jedoch keine Parallele im alten Testamente finden. Es liegt die Annahme nahe, das Wort verdanke sein Dasein der Verwandlung des nomen regens in die vorhin besprochene Form. Deutete man dies (im Anschluss an 4, 21) als "Hammer", so war man genötigt, in dem davon abhängigen Genitiv irgend etwas angegeben zu finden. das einen Hammer wirklich näher charakterisierte. Und das geschah ja, wenn man שמלים las. Dann haudelte es sich um ein Schlagwerkzeug, wie es Arbeiter zu gehrauchen pflegen. Aber, wie sah das Wort aus, das ursprünglich da stand? Das ist die ietzt zu beantwortende Frage. Da wir als attributiven Genitiv zu מלמד (nach Analogie von Jud. 3, 31) eine Tierhezeichnung erwarten, so liegt es, wenn anders wir möglichst den Konsonantenbestand des überlieferten Textes festhalten wollen, am allernächsten, statt בשלים: zu lesen. Uud um die Umänderung des ; in בעולים zu erklären, hedürfte es nach dem oben Ausgeführten nicht einmal der Voraussetzung einer Verderhnis des Buchstahens. Die Nötigung, ein zu passendes Attribut zu gewinnen, konnte den, der ienes Wort rekonstruierte, ohne weiteres veranlassen, במלים in במלים zu verwandeln. Jedenfalls war das eine äusserst einfache und hequeme Beseitigung der begrifflichen Dissonanz zwischen הממרם und במלים. So einfach die Sache so aufgefasst zu sein scheint, so kann ich doch nicht umhin, noch eine andere Möglichkeit ins Auge zu fassen. Wenn ich einerseits die Beziehung des מלמד הבכה zu Samgar hen 'Anath in 3, 31, andererseits aber die Thatsache auch berücksichtige, dass in unserem Liede (v. 6) dieser Samgar mit Ja'el in Beziehung gesetzt ist, so kann ich mich des Eindrucks nicht ganz erwehren, in jener inhaltlich so wenig sagenden geschichtlichen Notiz bilde die sonderhare Waffe in der Hand des üher 600 Philister siegreich gewordenen Helden einen Wiederschein des "Steckens", womit Ja'el ihre Heldenthat verrichtete, dass also in der Sagenhildung dort dem Manne Samgar das Werkzeug in die Hand gelegt wird, das im Liede das Beduinenweih gehraucht hahen soll. Dass eine solche Analogie in der Ausgestaltung der Sage kein Ding der Unmöglichkeit ist, hedarf keines Beweises; es liessen sich dafür selhst im alten Testamente Beispiele finden, und dass selbst, wenn wir annehmen wollten, der "Ochsenstecken" sei in Samgars Hand nicht ohne unmittelhare Mitwirkung des "Steckens" in Ja'els Hand gelangt, wir damit die Grenze des in der Sagenausgestaltung Möglichen nicht üherschreiten, glauhe ich auch getrost hehaupten zu dürfen. Ich halte es also durchaus nicht für unmöglich, dass auch im Liede einst בילמד בקרים (oder, wenn wir auf den Singularis in

Syr.-Peš. bauen könnten, auch מלמד בקר gestanden hat. Es liesse sich unter der Voraussetzung starker Verwischung oder Zertrümmerung des Textes begreifen, wie aus einem a ein z werden konnte, wenn wir annehmen, dass der sich nach unten ziehende Schaft durch die Beschädigung von der oberen Schleife getrennt sich mit dem vorausgehenden 7 zu einem 7 zusammenzuschliessen schien, und so in dem n des vorausgehenden Wortes verschwand, während die übrigbleihende Schleife als 7 gelesen wurde. Es liesse sich auch allenfalls vorstellen, dass aus einem arg verstümmelten p jemand ein to herauslesen und ehenso in einem in seinem unteren Teile verwischten ¬ einen Überrest eines > finden zu müssen glaubte, wohei ja auch nicht ausgeschlossen ist, dass in dem stark verbrauchten Exemplare ursprünglich nicht zu der Schrift gehörige Striche oder strichähnliche Erscheinungen vorhanden sein konnten. die dem Leser oder Abschreiber es erleichtern mussten, die Buchstahen במכל aus den Trümmern herauszulesen (man vergleiche dazu die so oft schon benutzte Schriftform in Kol. 9 bei Zimmern). Bei alledem dürfen wir ja auch das oben charakterisierte Bedürfnis, das das zunächst rekonstruierte הלמת bezüglich der Bedeutung des abhängigen Wortes erwecken musste, nicht aus den Augen verlieren. Die Möglichkeit, dass der ursprüngliche Text so gelautet habe, ins Auge zu fassen und die weiteren Erwägungen überhaupt auszusprechen, dazu bewog mich durchaus nicht die Lust an kritischen Phantasieen, sondern das oben behandelte, auf O zurückgehende an der Stelle stehende κατακόπτης. Ich erwähnte, dem κατακοπτών könnte in der zu Grunde liegenden handschriftlichen Textgestalt ein בחרים entsprochen haben. Die Entstehung eines בחרים auf Grund eines ursprünglichen בכרים in alter Schrift wäre auch unschwer hegreiflich. Man müsste, wenn sich die Sache so verhielte, alsdann annehmen, dass sich die ursprüngliche Textgestalt an dieser Stelle in einer handschriftlichen Traditionslinie, die schliesslich O vor Augen kam, im ganzen gut konserviert hätte. An sich wäre das ja nicht unmöglich; indes, es ist sehr fraglich, ob jene griechische Lesart so verwertet werden kann. Es ist darum auch am allerbesten. wir bleiben hei der in erster Linie angenommenen Lesart בשבים (oder vielleicht נבול) stehen. Jedenfalls haben wir mittels unserer Vermutung einen in jeder Hinsicht guten Wortlaut der Verszeile gewonnen 1). Sie lautet demuach 2):

> ריניינות למלמד גמלים חהש ליחד שלים 26a

<sup>1)</sup> Ich mache nebenbei noch auf den elgenartigen Wohlklang aufmerksam, den das wiederholte Vorkommen der gleichen Buchstaben in den beiden Halbversen (2, 2) hervorbringt.

<sup>2)</sup> Budde hat eine ihm von Marti mitgeteilte (auch von Nowack abgelehnte) Konjektur zu v. 26 a β veröffentlicht. Er schlägt vor רים" להכם השנהל zu lesen. Das soll heissen: "und ihre Rechte haut mit Anstrengung zu". Das ist jedenfalls zunächst kein besonders poetischer Satz, weder nach dem Gedanken

Auch die nächste, mit dieser sich zur zweizeiligen Stropbe inbaltlich zusammenschliessende Verszeile ist nicht ganz tadellos überliefert, wenngleich Verderbnisse im strengen Sinne des Wortes nicht vorliegen. Es bandelt sich in dieser Verszeile vornehmlich um Vermehrungen des ursprünglichen Textes, die wir wieder auszumerzen haben.

Man braucht die nächstfolgenden Worte nur zu überblicken, um sofort zu erkennen, wo die Verszeile ibr natürliches Ende bat. Das Wort הקתר schliesst den in den vorausgebenden Worten deutlich in die Augen springenden Rbythmus der Halbverse ab und die Halbverse scheiden sich ebenso selbstverständlich binter מולביר - Im überlieferten Wortlaute haben wir nun aber im ersten Halbverse eine Hebung zu viel. Man könnte freilich an und für sich unter einem Hochton lesen, aber es scheint der Dichter בחקרה ראשה sich durchweg auf drei Worte im Halbverse beschränkt zu haben, ausserdem legt auch die Gestalt des zweiten Halbverses nahe, auch im ersten beide Verbalausdrücke mit dem Nachdruck eines Hochtons zu lesen. Geschieht das, so ergiebt der erste Halbvers vier Hebungen, und das widerstrebt dem rhythmischen Schema unseres Liedes. Wir müssen also ein Wort auf kritischem Wege ausscheiden. Welches verschwinden muss, kann auch nicht wohl zweifelhaft sein. Der Dichter hat sichtlich die furchtbare, aber für den Ausgang des Ringens Israels mit den Kanaanäern so überaus folgenreiche Tbat des Beduinenweibes mit möglichst kräftigen, malerischen Strichen zum Ausdruck zu bringen gesucht, und er konnte seine Absicht nicht besser erreicben, als wenn er mit einer Häufung von Verben, die in ihrem begrifflichen Inhalte in feiner Nuancierung sich von einander unterscheiden, aber einander auch ergänzen, nicht bloss den Schlag, sondern auch seine tödliche Wirkung schilderte. Und das thun die in den beiden Halbversen ein-

noch im Ausdruck. Sodann möchte ich doch auch fragen, ob das üherhaupt noch wirklich gutes altes liebräisch ist. Dass das Zuschlagen mit dem "In" (was es auch sein mochte, ein hesonders schweres Instrument war es sicher nicht) einer grossen Kraftanstreugung hedurft hätte, glaube ich auch nicht. Allerdings war zu der That Mut und Entschlossenheit nötig; aber das hat der Dichter viel feiner zwischen den Zeilen, ohne einen Buchstahen dazu uötig zu hahen, ausgedrückt. - Ich notiere nur noch die Aussassung des Genitiv במלים hei Segond So wie er den Gen. suhj. in v. 25 ארירים לבסם lieber als Ersatz für ein Adjektiv hetrachten und demgemäss dort: "dans la grande jatte" ühersetzen will, so möchte er anch hier במלים תולנות nicht mit "marteau des travallieurs", sondern mit "le pesant" oder "le lourd marteau" wiedergeben. Unhedingt hält er auch daran fest, dass die beiden paralleleu Ausdrücke Synonyma sein und un instrument contondant bezeichnen müssten. Diese au sich, wie is auch wir sahen, unzweifelhaft richtige, aber schwerlich immer von der jüdischen Exegese geteilte Voraussetzung hat ihn nun dazu geführt, in TD3 den maillet d. l. Schlägel gemeint zu sehen, und er vergleicht dazu das arabische منتك Ich glaube, unser Ergehnis befriedigt mehr.

<sup>1)</sup> Segond (a. a. O. 8. 55) wie Moore (miestel in The book of Judges in Hauph Sacred books of the Gif Text, 1909, 8. 5. n. 38) lists anch den Namen N7070 als Zasats fort; him felgt anch Nowack. Marquart (a. a. O. 8.) stehleds trillenber das cir. Agr. 71PTO as. well et das Marmon störe; es sel vielleicht Glesse zu TNUTC. Für uns kunn es nicht zwichthaft sein, welche Ausscheideng die bessere ist. — Vielleicht hat Moore mit seiner, auch von Budde und Segond acceptierten Destung von pril? und üp?n recht, wenn er das erstere (nach dem Arabischen) — "völlig serstören, su uichte macher" (vonn man allenfalls auch turg. NITZ — "schlager"und dassehe pril?— STIZ — "schlager"und dassehe pril?— STIZ — schlager und dassehe pril.— STIZ — schlager und dassehe zu den schlager und schlager und dassehe zu der STIZ — schlager und dassehe pril.— STIZ — schlager und

Nun glaube ich auch, dass das Waw conj. überall, wo es in diesem Halbverse steht, entfernt werden muss. Das Asyndeton erhöht sicher die Kraft und malerische Schönheit des Satzes. Im Targum allein finden wir dies Asyndeton durchgängig: מיתחה לסיסרא (ed. Praetor, רישיה פצעת מוחיה (sic) אעברת סכתא בצדעיה bietet מבתא nicht, vgl. aber dort Fussnote; statt סבקה steht dort הקב, gewiss fehlerhaft); היחים = Schädel (Gehirn?) ist natürlich paraphrastischer Zusatz. Der Syrer hat dagegen vor allen Verbis Waw coni., im übrigen stimmt er mit dem überlieferten Texte. Alle Zeugen für die alexandrinische Version stimmen mit MT darin überein, dass nach סיסרא das erste Verbum ohne ז steht 1). Bemerkenswert ist dann aber, dass Cod. B auch im zweiten Halbverse vor dem zweiten Verbum ein nicht voraussetzt; der Text lautet dort: καὶ ἐσφυροκόπησεν Σεισαρὰ, διήλωσεν?) κεφαλήν αὐτοῦ καὶ ἐπάταξεν, διήλωσεν κρόταφον αὐτοῦ. Hingegen Cod. A, Luc. etc., O. deren Textgestalt schon oben S. 703 mitgeteilt wurde, stimmen in der Setzung des zal genau mit MT überein, bieten also nur bei dem zweiten Verbum des 1. Halbverses das Asyndeton. Wir dürfen gewiss auch hier Cod. B eher als wirklichen Zeugen für die ursprüngliche Gestalt der LXX ansehen, als die anderen Codd. Aber ich meine, wir dürfen nun auch den Schluss ziehen: fand der Alexandriner in seiner hebräischen Vorlage das zweite Verbum in den beiden Halbversen asyndetisch vor, so ist sicher auch das conj. vor den beiden ersten Verben nicht ein Bestandteil des ursprünglichen hebräischen Textes gewesen. Viel natürlicher wäre die Verbindung der beiden in jedem Halbverse zusammengehörigen Verben durch Waw zu einem Wortpaar, als die Einführung bloss des je ersten Wortes mit der Konjunktion. Das Targum dürste also wohl mit der von ihm gebotenen Gestalt des Textes im Rechte sein. Am allerwenigsten wird der Dichter selbst die Verszeile mit einem schwerfälligen i begonnen haben. Leicht begreiflich ist das Eindringen eines solchen Waw schon beim blossen Abschreiben eines Textes durch einen weniger ängstlich genauen Abschreiber. Die Entstehung des 7 an der Spitze des zweiten Halbverses, wo

<sup>1)</sup> Die Vulgata setzt wohl in ihrer ziemlich freien Wiedergabe des Textes die gleiche Lesart voraus; percussitque Sisaram, quaerens in capite vulneri locum (!), et tempus valide perforans,

<sup>2)</sup> So. Aber das lst m. E. fehlerhaft. Die Aoristform liesse sich doch wohl nur von einem σταλίσκω ableiten; das gieht es aber nicht. Die in den anderen Codd, stehende Lesart dirikass lst allein richtig. Weil nun aber Cod. B auch dies Verbnm für TDTD im MT hat, während diejlage unzweifelhaft nur eine genane Übersetzung von TEDR sein kann, so ergieht sich, dass entweder hier ein erst nachträglich in den griechischen Text eingedrungener Fehier vorliegt (die anderen Codd. haben dort ἀπέτρεψεν), der sich auch in der Übersetzung unbekannter Herknnft (vgi. oben S. 705) findet, oder sich schon in die hebräische Vorlage des Alexandriners hierher aus dem 2. Halbverse הכלבה eingeschlichen hatte. Eine Entscheidung ist schwer.

allein ja Cod. B im Verlaufe der Verszeile ein zai besitzt, lässt sich obendrein noch aus einer irrtfmlichen Doppelschreibung (vgl. Nowack) oder aus einer Beeinflussung des Abschreibers seitens des 1 in "EN erklären, also seine Beseitigung sehon damit rechtfertigen. Aber alsdann haben wir noch weniger Ursache das 7 an der Spitze der ganzen Verszeile festzuhalten.

Demnach würde also die zweite Verszeile nnserer Strophe

folgende rhythmische Gestalt besitzen 1):

26b הלמה מחקה ראשו מחצה חלפה רקתו

Nun fragt sieh, ob der seinem Inhalte nach ohne Zweifel noch un den vorausgehenden Stropben gehörende masoretische V. 27 in seinem Wortlaute wirklich noch eine Strophe in sich birgt oder nicht. Jedenfalls dürfen wir, wie ich schon oben (S. 607) sagte, den v. 28 weder ganz noch einen Teil von ihm zur Ausfüllung einer neuen Strophe heranzieben. Sein Inhalt scheidet hin schon von dem vorausgehenden Stetz; aber nicht bloss das, wir werden vielmehr auch hernach sehen, dass in v. 28 selbst eine der ursprünglichen Strophen des Liedes enthalten ist.

Wir wollen zunächst sehen, wie weit die anderen Textzeugen mit der Masorn übereinstimmen. Das Targum stimmt wörtlich mit MT und hat nur am Ende einen unwesentlichen, sachlich selbstwerstländlichen Zusatz: בים ברוך ברולח בים בין ברולח בין ברולח בים בין ברולח בין ברולח בים בין ברולח ב

فَنَصَرِّب Der Araber stimmt trotz z. T. freier Übersetzung mit dem Syrer: بين رجلهها وسقت عُمَاك وقع مُجدوعا.

palästinensisch - syrischen handschriftlichen Textfiberlieferung repräsentierte. Für 'A ist (vgl. Field) für das zweite === die Cbersetzung ἔκαμψεν überliefert. Danach hat ibm also anscheinend die von den Masoreten festgelegte Textgestalt vorgelegen. Und dass auch O diese Textgestalt vor sich gehabt hat, werden wir bald sehen. Die Vulgata hietet wieder eine recht freie Behandlung des Textes, verrat aber deutlich, dass ihr ein zweites בין רגכיה zu Grunde liegt: oh sie auch in ihrem letzten Teile genau die Lesart des MT voraussetzt, ist eine nicht entscheidhare Frage. Ihre Übersetzung lautet: inter pedes eius ruit, defecit et mortuus est: volvebatur ante pedes eius et jacebat exanimis et miserabilis. Hier merkt man freilich von einem hebräischen במים nichts, und welches Wort ausser סברנד noch mit exanimis oder miserabilis übersetzt ist, bleibt auch verborgen; zu volvebatur ante pedes vgl. nachber LXX Cod. B. Indes, wie es sich damit auch verhalten mag, wir haben ja schon zur Genüge gesehen, dass die lateinische Übersetzung des Liedes durchweg recht frei ist, dass es also unerlaubt ist, auf sie textkritische Schlüsse zu gründen.

Auf Seiten der für die ägyptisch-alexandrinische Überlieferung in Ansprucb zu nehmenden Zeugen finden wir auch bier wieder die gleiche Zwiespältigkeit und unsere hisherige Beurteilung dieser Zwiespältigkeit auch wieder vollkommen bestätigt. Cod. B bietet folgenden Text: άνὰ μέσον τῶν ποδῶν αὐτῆς κατεκυλίσθη, ἔπεσεν και έκοιμήθη άνα μέσον των ποδών αύτης κατακλιθείς επεσεν καθώς κατεκλίθη, έκει επέσεν έξοδευθείς. Es scheint allerdings jenes κατεxvliσθη gut überliefert zu sein, aber ich balte es für feblerhaft. Es wird auch hier zarezlion gelesen werden müssen. Jedenfalls bedeutet jenes Wort (eigentl. Passivum): hingewälzt werden, während Aor, pass, zarexliony der Bedeutung nach ganz gewöhnlich medial. also = sich hinlegen, auch hinsinken (z. B. είς γόνατα = in die Kniee sinken, auf die Kniee fallen) übersetzt werden kann, und das ist ja dann genau gleich dem hebräischen 375. Sichtlich hat aber das Verbum κατακυλίειν innerhalb der Übersetzung dieses Verses eine gewisse Verbreitung gehabt. Dafür lässt sich jenes volvebatur in der Vulgata (allerdings erst an zweiter Stelle, während an erster Stelle ruere steht, ein Wort, das man auch mit einem κατακλίνεσθαι unschwer in Verbindung bringen könnte) geltend machen. eigentümliche Satzabteilung in Cod. B ändert natürlich nichts an der unzweifelbaften Thatsache, dass hier in der Hauptsache genau die vom MT festgelegte Lesart vorausgesetzt wird. Das zal vor έχοιμήθη mag sogar erst vom Griechen selbst eingefügt sein, kann freilich auch von ihm sebon in seinem bebräischen Texte vorgefunden worden sein, so gut wie vielleicht (allerdings ist es wenig wahrscheinlich) auch der Syrer in seiner Vorlage seine drei Waw conj. gelesen haben mag. Dagegen das έξοδευθείς mit hebräischem אום gelesen haben mag. in verständliche Verbindung zu bringen, will mir nicht geraten, Es liegt m. E. sicher ein Schreibfehler vor. Ursprünglich stand

Nun haben wir auch von diesem Verse die eigenartige griechtiese Textgestalt zu erwähnen, die wir zu v. 26 in dem rot eigtlog eigenoben etc. kennen lernten (vgl. Field). In dieser ist das reste 'ΣΣ 'ΣΞ 'ΣΞ mit βερμνθτής (i. S. v.; gelähmt, kraftloß) εἴταεν wiedergegeben; die Worte π'νΣ τι ΣΞ ΣΞ mit: καὶ ἐφιπνασεν (vgl. Vulg. mortuus est) ἐνὰ μίσων του σκελέων (ni einem Cod. allerdings dafür ποδων) εὐτῆς. In der Wiedergabe des letzten Satzes 'Σπ των επίπατα tie version mit A. Lue. etc. übereni: ἐν ὡ ἔκαρψνν. ἐκεῖ εἴταεν τελείποφος; dagegen scheint, wenn ich recht sehe, die für A oben konstaiterte Lücke auch hier zu bestehen. Field bemerkt zu den hier in Betracht kommenden Codd. (und ed. Ald.): proxecut/θτής ἐκατεν (d. i. Cod. B) legitur t ὡ ἄκαρψν. Das ist doch wohl schief ausgedrückt; er hätte, meine ich, richtiger sagen müssen, dass in diesen Codd. ein Aquivialent für jene Worte nicht

vorliege. - Auffällig ist nun, wenn ich die Sachlage richtig aufgefasst habe, die Thatsache, dass in v. 26 nach der eigenartigen Textform im Anfang in den fraglichen Codd, schliesslich der griechische Wortlaut in den des Cod. B auslief, dagegen hier in v. 27 der ebenso sonderharen Ühersetzung der ersten Hälfte des Verses schliesslich ein Wortlaut folgt, der mit Cod. A. Luc. etc., also mit in Übereinstimmung steht.

Für unsern nächsten Zweck kommt dies alles nicht in Betracht. Wir können nur konstatieren, dass aller Wahrscheinlichkeit nach der gleiche Text, den wir in MT vor uns haben, auch von dem alexandrinischen Ühersetzer gelesen wurde. Wir können uns also für unsere weitere Kritik einfach an die Lesart des MT halten.

Nun glaube ich, ein jeder, der die bisher hehandelten Verszeilen und Strophen nach Form und Inhalt sorgfältig hechachtet hat und auch nur ein wenig Empfindung für ihre rhythmische Gestalt, die kraftvolle Art des Ausdrucks in den einzelnen Halbversen und den formellen und inhaltlichen Parallelismus der zusammengehörigen Halhverse besitzt, wird mir recht geben, wenn ich behaupte, der in v. 27 uns überlieferte Wortlaut, wie alt er auch sein mag, wenn er auch ein fester Bestandteil des Textes schon weit vor der Zeit war, seit der die ägyptisch-alexandrinische Texttradition ihre eigenen Wege lief, könne seiner ganzen Art nach keinen ursprünglichen Bestandteil des Liedes gebildet hahen. Ich hrauche gewiss auch keinem Leser, der mir his hierher gefolgt ist, noch hesonders zu zeigen, dass die Worte sich nach dem rhythmischen Schema unseres Liedes nicht lesen lassen, ehenso wenig auch, dass sie nicht ausreichen, eine zweizeilige Strophe zu füllen. Wo müsste man naturgemäss die erste Verszeile zu Ende gehen und wo in ihr die die Halbverse scheidende Cäsur eintreten lassen? Um auch nur einigermassen den Anforderungen einer rhythmisch wohlgestalteten Verszeile zu genügen, müssten wir die ganze Zeile vor שמב ahschliessen, und die Cäsur könnte nur hinter באשר liegen. So nur hätten wir eine Zeile, deren heide Teile einen inhaltlichen Parallelismus hildeten. Aher man brancht die so gewonnene Verszeile nur zu sehen, um sofort zu der Anerkennung genötigt zu sein. dass sie nicht von dem Dichter der bisher behandelten Verse stammen Ich schreibe sie hin so, wie sie rhythmisch gelesen werden müsste:

בין רגליה כרע נפל שכב בין רגליה כרע נפל

Nachdem wir eine ganze Reilie von Versen des Liedes kennen gelernt hahen, hedarf es nur des Hinweises, dass schon die Gestalt des Eingangs des ersten Halbverses dem Charakter des Rhythmus unseres Liedes nicht entspricht. Ich meine, die offenkundigen Thatsachen hewiesen deutlich genug die Richtigkeit meiner (zu v. 20, oben S. 206 ausgesprochenen) Beliauptung, dass es zum eigentümlichen Charakter des Rhythmus dieses Liedes gehöre, dass zum

ersten Hochton in der Verszeile nur eine Silbe hinaufführe. Dem aber widerspricht בין רכליה. Wir würden eine tadellose Verszeile erhalten, wenn wir das erste בין רבליה tilgen dürften: aher dazu haben wir umso weniger Recht, als offenhar für den Urheber des Satzes gerade auf diesen Worten ein hesonderer Nachdruck liegt, Aber auch wenn dies nicht der Fall wäre, so würde auch der formell tadellose Vers einen so lahmen Parallelismus der heiden Halhverse zeigen, dass man sich gehindert fühlen müsste, an den Dichter der bisherigen Strophen als Verfasser desselben zu denken. Dazu käme auch, dass die übrigen Worte des masoretischen v. 27 nicht ausreichten, um die zur Ausfüllung der Strophe nötigen zwei Halbverse zu bilden. Und was für einen trostlos prosaischen Charakter nach Form und Inhalt trägt der Satz: באשר כרע שם נפל שרור! Es wäre m. E. geradezu Hohn auf alle Poesie, wenn wir diesen Satz für einen ursprünglichen Bestandteil des Liedes halten wollten, selbst dann, weun wir unausweichlich gezwungen wären, die vorausgehende Zeile dazu zu rechnen. Denn, dies einmal vorausgesetzt, klänge es nicht, als meine der Dichter, er rede zu ganz verstandlosen Menschen, wenn er nach zweimaliger Schilderung des Zusammensinkens und Hinfallens des Vergewaltigten vor den Füssen der Ja'el nun noch hesonders gesagt haben sollte, derselbe sei genau da, wo er zusammensank (5-2), auch wirklich zu Boden gefallen? Wohin sollte er denn sonst fallen? Auch nur daran zu denken. ein Mann, dem der Schädel zerschmettert, ja, dem die Schläfe durchbohrt war, hätte sich während seines Zusammeuhrechens etwa noch von der Stelle bewegen und an einer anderen Stelle wirklich niederfallen können, ist eine hare Unmöglichkeit, und das dem Dichter unseres Liedes zuzutrauen, wäre m. E. mehr als eine Verkennung seiner wirklich echten und kraftvollen poetischen Begabung, wie wir sie an den früheren Versen zu beohachten vermögen. Ich halte den Satz "באשר ונ" für einen der greulichsten prosaischen Zusätze, die ein alles poetischen Empfindens harer Pedant nur ersinnen konnte.

Es ist nun wohl nicht überflüssig, wenn ich in Karze mittelie, wie ich glaube die Entstehung des in v. 27 üherlieferten Wortlauts in ihren verschiedenen Stadien mir vorstellig machen zu sollen. — Vielleicht hat der ursprüngliche Zusatz lediglich den Stat umfasst: 

222 br. 273 pp. Danit war ja auch in der That alles gesagt, was jemand sagen kounte, wenn er glauthe noch besonders hervorhehen zu müssen, was sich nach dem Inhalt von v. 26 h an sich ganz von selbst verstand. Der Zusatz umfasst 17 Blenkstaben, und das mochte der durchschnittliche Umfang einer Kolumne der Handschrift sien, in der der Zusatz zuerst angehracht wurde. Es würde aher auch möglich sein, dass der Zusatz sehon gemacht wurde zu einer Zeit, als die Halhwerse der Verszeile noch so in einer Linie geschrichen wurden, wie wir es hier überall gethan haben. Sollte das der Fall sein, so würde jener Statz mit 17 Konsonanten

auch ohne Schwierigkeit in den Raum eines Halhverses gebracht werden können, wenngleich der erste Halbvers aller hisher behandelten Verszeilen mit Ausnahme von v. 20 a im Durchschnitt nnr etwa 12 Konsonanten umfasst, während der durchschnittliche Umfang der zweiten Halhverse etwas, wenn auch nicht viel, grösser Aber der Umfang der Halbverse in einem formell wohlgestalteten, originellen Liede wird ja auch prinzipiell nicht nach der Zahl der Buchstaben, ja, nicht einmal nach der der Silben, sondern nach der der Hebungen gemessen. Es ist daher kein Anstoss daran zu nehmen, wenn auch einmal in einer Verszeile grössere Zahlen hinsichtlich der Silhen und Buchstaben, als sonst durchschnittlich gezählt werden, vorkommen, am allerwenigsten dann, wenn es sich um einen Zusatz einer anderen, poetisch weniger originellen und geschickten Hand handelt. In solchem Falle werden wir sogar nicht einmal Veranlassung fühlen, uns an einer Verfehlung des rhythmischen Schemas zu stossen, wie das hier in unserem Liede geschehen sein müsste. Nehmen wir nun einmal an, der Urbeher des Zusatzes habe jenen ersten Satz als ersten Halbvers eingefügt, so wäre nicht ausgeschlossen, dass er auch durch die Beifügung eines zweiten Halbverses die von ihm geschaffene Verszeile vervollständigt hätte. Und dieser Halhvers könnte in den Worten "באשר וב" hestanden haben, umso mehr, als dieser Schlusssatz zwar, wie wir sahen, einen nicht gerade besonders geistreichen, aber immerhin doch erträglichen inhaltlichen Parallelismus zu jenem den ersten Halbvers füllenden Satz bilden würde. Das כמים --- באשר nähme בין רגליה wieder auf. Im übrigen müsste des Autors Kraft nicht ausgereicht haben, auch für die Verbalausdrücke rhythmisch schönere Parallelen zu finden. Auch der Umfang an Konsonanten würde bei diesem Satze (es sind in der üherlieferten Lesart 16) nicht bloss dem des ersten Halbverses, sondern auch im allgemeinen dem der zweiten Halhverse im ursprünglichen Liede ziemlich entsprechen. Im grossen und ganzen wäre es also erlaubt zu sagen, der Verfasser des Zusatzes habe doch ein gewisses Gefühl für die Anforderungen an die rhythmische Gestalt einer Verszeile gehabt und sich auch hemüht, sein Geistesprodukt möglichst dem Schema des Liedes anzupussen. Ja, vielleicht hatte sein Erzeugnis sogar die erforderliche Form wirklich getroffen. Zur Begründung dieser Vermutung sei noch folgendes gesagt. Am Ende des Verses lesen wir heute שרוד. Unzweifelhaft wurde das Wort in älteren Zeiten ohne den Vokalhuchstahen, also lediglich שדה geschrieben. Nun blicke man aber einmal wieder in Kol. 9 hei Zimmern und vergleiche die Formen der drei Konsonanten 2, 7 und 2. Man wird zugeben, es bedarf keiner grossen l'hantasie, um sich החם aus einem and entstanden zu denken. Vom a branchte der vertikale Schaft nur durch Verwischung verkürzt zu werden, um in den Überresten den Buchstaben 7 erscheinen zu lassen, und wurde dieser Buchstabe als zweiter im Worte gelesen, so lag es nach dem Zusammenhauge des vorausgehenden Satzes, auch abgesehen von aller formellen Ähnlichkeit der Buchstaben, durchaus nahe, auch statt des letzten Konsonanten a ein ¬ zu lesen. Denn eine Wurzel and gab es weder im Hehräischen noch im Aramäisch-jüdischen, und eine Ableitung von TTE passte ja vortrefflich in den Zusammenhang hinein. Gesetzt also, es hahe wirklich am Ende der ganzen Verszeile and gestanden, so liesse sich weiter annehmen, das Wort sei an das Ende des ersten Halbverses erst nachträglich durch einen Schreibfehler eingedrungen. Stand am Ende בשל לשכב hintereinander, so konnte unter dem suggestiven Einfluss dieser Wortfolge leicht einem spätern Absehreiber auch im ersten Halbverse hinter be: das Wort and in die Feder fliessen. Wir könnten in dem üherlieferten Texte allenfalls noch einen Beweis für die Richtigkeit dieser Vermutung finden. Das zweite בין רגליה כרע נסל müsste, wenn unsere bisherige Annahme richtig sein sollte, fehlerhaft sein, aher es dürfte auch ohne das nichts als eine feblerhafte Doppelschreihung des vorausgehenden Satzes sein. Nun fehlt hier aber 222. Man könnte also zu der Vermutung versucht sein, diese fehlerhafte Wiederholung des Satzes sei schon zu einer Zeit erfolgt, als jenes and noch nicht in den ersten Satz eingedrungen war. Die Richtigkeit all' dieser Vermutungen vorausgesetzt, ergäbe sieh eine Verszeile, die sich im allgemeinen rhythmisch (abgesehen natürlich besonders vom Eingang) ganz gut in das Lied einfügen würde. Sie lantete:

בין רגליה כדע נפל באשר כדע שם נפל שכב

Wir missten also dann dem Urheher der Zeile zugestehen, dass er nicht ganz ohne poetische Begabung gewesen, dass er wenigstens das rhythmische Schema des Liedes erkannt und trotz der Verfehlung des rhythmischen Charakters des Anfangs des ersten Halbverese nach Kräften auch nachzauhmen verstanden habe. Freilich wird damit das Urteil nieht aufgeboben, dass der Satz inhaltlich nieht nur nach der letzten Strophe v. 25e und b nicht nötig war, sondern dass derselbe auch in seinem Inhalt wenig originelle dichterische Kräft verrät, vielmehr durch und durch prossisch gedacht und in seinem zweiten Teile auch durch und durch prosaisch formuliert ist.

Ich habe bisher sehon immer den Inhalt von v. 27 als einen Zusatz behandelt. Ich glaube, damit vollständig im Rechte zu sein, auch dann, wenn die zuletzt vorgeführte formell allenfalls erträgliche Gestalt die ursprüngliche Gestalt des Zusatzes geweens sein sichte (wie ich freillich meine). Der Beweis dafür scheint imir in dem hisher Gesagten sehon genügend geführt zu sein. Nur einen Grund füge ich noch hinzu. Da niemand an diesem Punkte unserer Untersuchung mehr leugnen wird, dass das Lied ursprünglich in Strophen von zwei inhaltlich sich eng zusammenfügenden Verszeilen gedichtet ist, und da wir hier völlig ausser stande sind, eine solebe Strophe zusammenzuhringen, auch in dem vorhandenen Wortlante

der von seinem Urbeher gewollte Gedanke — wenigstens in einem Gedichte — schon zum Übermaass deutlich und hreit ausgesprochen ist, man also nichts wesentliches mehr zu seiner Ausprägung vermisst, so wird man sich wohl schwerlich noch sträuben, dem Urteil zuzustimmen, dass wir es in v. 27 mit Staten zu tuhn hahen, die dem ursprünglichen Liede fremd waren. Ihre kritische Beseitigung ist demnach vollkommen beerrindet.

Ganz der einem Dichter erlaubten Lehhaftigkeit der Darstellung entsprechend werden wir nun ohne irgend welche überleitende Bemerkung'), wie sie der Prosastil erforderte, von dem hlutigen Vorgang bei dem Beduinenzelte zu der fernen Burg 198 Sisera, in ihr Franengemenb versetzt. Wir sehen des Erschlagenen Mutter am Fenstergitter. Sie lugt aus in der Richtung, aus der sie den Sohn siegreich und mit Beute beladen erwartet. Wir hören sie mit hehender Stimme ein Warum banger Sorge ausrufen, weil der sehnschtig Erwartete so lange auf sich harren lässt.

Man braucht nicht viele Überlegung, um zu erkennen, dass wiederum die im masoretischen v. 28 zusammengefügten Sätze sich inhaltlich eng zusammenschliessen. Sie enthalten thatsächlich den nächsten Zweizeiler, freilich auch nicht rein in ursprünglicher Gesätät, aber in der Hauptsache scheint der ursprüngliche Text noch vorzuliegen oder doch mit einiger Sicherheit wiederhergestellt werden zu köunen.

V. 28 a enthält die erste Verszeile, nur vermehrt durch ein paar jüngere Zuwüchse. Zunächst hin ich der Überzeugung, dass der durchgängigen poetischen Diktion auch, wie wir zur Genüge gesehen hahen, in unserm Liede gemäss der Artikel vor und nite zu tilgen ist (so auch Marquart mit ausdrücklicher Berufung auf das Metrum). Sodann ist rufung nicht ursprünglich, sondern jüngerer Zusatz, wie sich noch ziemlich üherzeugend nachweisen lässt. Schon das Imperf. c. Waw cons, ist auftällig, so tadellos es auch vom grammatischen Standpunkt aus betrachtet ist. Man würde von der Sprache der bisher hehandelten Verszeilen aus viel eher einfaches Perfekt erwarten, das man dann natürlich ohne Schwierigkeit zu dem folgenden Halhvers ziehen könnte. Ein ernstlicheres Bedenken ist jedoch das folgende. Nach den Dialekten hat die Grundbedeutung des lauten Schreiens, des Lärmens, sei es mit dem Munde oder auch mit einem Instrumente. Im Targumischen üherwiegt die Bedeutung des Juhelns, aher es kommt im Neuhebräischen auch vor in der Bedeutung des klagenden Schreiens. z. B. vom Geheul der Klageweiher. An sich würde das Wort in diesem letzteren Sinne nicht ühel zu der Stimmung zu passen scheinen, in der Siseras Mutter war, aher überlegt man sich die

Segond (a. a. O., S. 56) sagt: Nous venons d'assister au meurtre de Sisera et, brusque ment, sans aucune transition, nous sommes transportés dans son palais pour jouir de l'anxiété poignante de sa mère et des folles Illusions de ses femmes,

Sache genauer, so will es einem doch nicht recht in den Sinn, dass sie mit lautem Geschrei oder Geheul die in v. 28 h mitgeteilten Worte ausgerufen habe. Mindestens lässt v. 29 (vorausgesetzt, dass dieser Vers ursprünglicher Bestandteil des Liedes ist, was allerdings sehr in Zweifel gezogen werden muss, wie wir hernach sehen werden) eine so grosse Anfregung nicht erkennen. Auch die Auskunft, womit man sich tröstet, nnd die nns v. 30 mitteilt, ist nicht dazu angethan, es glaublich erscheinen zu lassen, dass der Dichter die Mutter Siseras nicht bloss sehnsuchtsvoll und voll Sorge durch das Fenstergitter hahe hinauslugen, sondern sogar mit lautem Geschrei dnrch das Fenster hindurch ihren Gefühlen Ausdruck geben lassen. Ich glaube, er würde sich mit einem schlichten אמרה (oder יתאמר) begnügt haben, wie denn Targum und Syr.-Pes. auch ein solches unmittelhar vor ihren Worten in v. 28 b einschalten, womit sie ehen darthun, dass es ihrem Sprachgefühl widerstrebte, das Wort direkt mit dem geredeten Worte in Verhindung zu hringen. Es kommt noch anderes dazu. Zunächst dies: nach den gewöhnlichen Regeln des Parallelismus der Halhverse erwarten wir gegenüher הבער אשוב und in der Verhindung mit בער אשוב jedenfalls erst zu allerletzt ein Verbum der Art wie 22°. Sodann wolle man auch noch folgendes ernstlicher Erwägung unterziehen. Die Wurzel 221 findet sich ausser unserer Stelle im bihlischen Hehräisch nirgend, weder in alter noch in jüngerer Zeit. An sich freilich beweist das nicht, dass dieselbe nicht zum hebräischen Sprachschatz gehört hat: es könnte natürlich auch nur beweisen, dass sie ehen nicht hesonders geläufig war. Indes, es ist dahei immerhin nicht zn übersehen, dass sie zu dem gewöhnlichen Sprachschatz der aramäischen Dialekte und nicht minder auch zu dem des sog. Neuhebräischen gehört. Und da liegt m. E. die Annahme doch recht nahe, das Wort sei in unserm Verse nicht ursprünglich, sondern jüngerer Herkunft, also ein Eindringling. Diese Annahme drängt sich uns nmso stärker auf, je mehr Gründe anderer Art gegen die Behauptung seiner ursprünglichen Zugehörigkeit zum Texte des Liedes bei genauer Erwägung alles in Betracht kommenden Materials auftanchen. Gewiss können die bisher angeführten nicht als ausreichend erachtet werden, zu einer endgültigen Verurteilung des Wortes zu ermuntern, so heachtenswert sie an sich selbstverständlich anch sind. Aber eine sorgfältige kritische Beachtung des Zeugnisses der alten Versionen wird uns lehren, dass die Form יחיבב mindestens nicht die ursprüngliche Gestalt des Textes an dieser Stelle gewesen ist, ja, sie wird uns genügendes Material an die Hand geben, um den Schritt berechtigt erscheinen zu lassen, das Wort als jüngeren Zusatz kritisch ganz zu heseitigen. Hören wir also, was uns die alten Zeugen zu sagen haben.

Bedauerlich ist, dass wir hier wieder von 'A gar nichts wissen. Syr.-Peš. setzt zweifellos die von MT gebotene Lesart voraus:

nestra prospexit et ululavit mater Sisarae e xysto). Dagegen scheint das Targum von וחיבב nichts zu wissen, sondern eine andere, in den Zusammenhang unzweifelhaft besser passende Lesart vorauszusetzen. Es lautet: מו חרפא אסתכיאת ועדיקא אמיה דסיסרא מביני אביתא. Das erste Verbum "סרסה entspricht dem hebräischen אביתא ganz genau, בדיקא aber bedeutet: sie sah genau hin, lugte aus, ist also nicht Wiedergabe jenes רחיבב, sondern würde vielmehr einem BED1 entsprechen. Vorläufig müssen wir es allerdings dahingestellt sein lassen, ob die Annahme berechtigt ist, dass das Targum für eine zweite, neben der vom Syrer und von MT bezeugten Lesart 1) in der palästinensischen Tradition handschriftlich vorhanden gewesene Textgestalt Zeugnis ablege. - Blicken wir hinüber auf die agyptisch-alexandrinische Textüberlieferung, so interessiert uns nach unseren bisherigen Erfahrungen in erster Linie Cod. B. Hier lautet die Übersetzung nun aber so: διὰ τῆς θυρίδος παρέχυψεν μήτης Σεισαρά έκτὸς τοῦ τοξικοῦ 2). Hier fehlt also jedes Äquivalent für ein Wort an der Stelle, wo wir heute בחיבב lesen. Wir müssen also, wenn wir auch hier diesem Codex den ihm bisher zuerkannten Wert beimessen können - und dass wir das dürfen, daran zweifle ich nicht, wird uns aber nachher auch noch von anderer Seite her bestätigt werden -, annehmen, dass der Alexandriner in seinem hebräischen Texte weder במיבב noch sonst ein Wort an dieser Stelle gelesen hat. Anders verhält sich die Sache bei Cod. A, Luc. u. a., auch Syr.-Hex. Hier lesen wir: διὰ τῆς θυρίδος διέκυπτεν καὶ κατεμάνθανεν ή μήτης Σισαρά διά της δικτυωτής, επιβλέπουσα έπλ τους μεταστρέφοντας μετά (fehlt in A) Σισαρά. Selbstverständlich sind die Worte ἐπιβλέπουσα κτλ. ein Zusatz und mit Recht im Syr.-Hex, durch den Obelos als der hebräischen Textüberlieferung fremd gekennzeichnet. Von Interesse ist sodann die Thatsache, dass ebendort die Worte και κατεμάνθανεν mit dem Asterisk versehen sind. Das spricht also dafür, dass an dieser Stelle Cod. B die echte Tradition der alexandrinischen Version vertritt. Aber wichtig ist auch die Übersetzung και κατεμάνθανεν (= und sie erkundete oder snchte zu erkunden). Dass dies nicht eine Wiedergabe von

<sup>1)</sup> Für sie tritt auch die lateinische Übersetzung ein. Sie lautet: per fenestram respiciens niulabat mater eius et de coenaculo loquebatur. Zu Hieronymus' Zeit war also die von den Masoreten festgelegte Lesart in Palästina wohl die manssgebende. Es scheint sodann fast, als dürfe man aus dem et . . . loquebatur entnehmen, es habe damais in manchen Texten das von Targum und Syr.-Pes, ebenfalls gebotene, zu den Worten des Weibes überieltende ATES wirklich gestanden.

<sup>2)</sup> Was mit τοξικόν gemeint ist, ist nicht kiar. Ob es anf eine bogenförmige Gestalt der Fensteröffnung abzielt oder den Raum, in dem sich Siseras Mutter befindet, als ein Gewölbe bezeichnen soll, weiss ich nicht. Eine wirkliche Übersetzung des bebrälschen 2:28 ist es nicht, Man wird durch das τοξικόν an das coenacuium der Vulgata erinnert, das auch eher einem hebräischen ארבים als einem בישוא entspricht,

zu gehen begonnen hatte.

<sup>1)</sup> So Marquart und Budde (vgl. auch Nowack). Budde sagt auch mit Recht, nur ein Synonym zu Spuis passe blerher und verweist dabei auf Targum und LXX. Dass aber der allgemeine illinwels auf LXX nicht zutreffend ist, bedarf nach dem oben mitgetellten Thatbestand keines Beweises,

M. E. handelt es sich bei dem Zusatz um nichts anderes als um eine lexikalische Glosse. Man könnte schon daran denken, es habe sich jemand durch die eigentliche Bedeutung von pret: emporragen, sich erheben\*, woraus sich erst die Bedeutung: .Aussicht hahen über etwas, aus- oder hinausschauen\* entwickelt hat (analog griech, παρα- und διακύπτειν), veranlasst gefühlt, ein Verbum des Sehens hinzuzufügen, um dem Leser begreiflich zu machen, wie ment sei. Indes, so lange man altes Hehräisch noch ziemlich überall verstand, war eine solche Glossierung des Wortes sicher unnötig und schwerlich jemandem nahe gelegt. Das musste oder konnte doch anders werden, seitdem man sich in dem Sprachschatz des aramaisierenden Neuhebräisch bewegte oder gar nur Aramäisch redete. Hier giebt es ein Wort and im Sinne der althebraischen Wurzel nicht (so weit ich sehe, könnte man nur NETE, das auch im Syrischen vorkommt und Felsspitze bedeutet, dafür anführen). Allerdings findet sich ein Wort und zwar ein recht häufig vorkommendes Wort now, aher das bedeutet schlagen, klopfen\* (vgl. Buxtorf, Lex. chald, talm. rabb, und Levy, Chald. Wb. z. d. Targ. s. v.). Lässt sich nun nicht unschwer vorstellen, dass irgend iemand, ein Leser oder ein Abschreiber, mit Rücksicht auf diese Bedeutung des mit der althebräischen Wurzel gleichlautenden Wortes Veranlassung nehmen mochte, ein Wort des Sehens oder Hinblickens hinzuzufügen, um zukünftige Leser vor einem Missverständnis des apper zu behüten? Vielleicht schrieb er zunächst ein מבים an den Rand, und dies drang erst später in den Text selbst ein und empfing hier dann die Verbiudung durch Waw nach rückwärts. Stand der Vokalbuchstabe veirklich im Texte. so zeigte er jetzt den e-Laut an. - Von einem בתבים aus lässt sich auch in ziemlich plausibler Weise die Entstehung der vom Syrer, Hieronymus und MT vertretenen Lesart page begreiflich machen. Vielleicht gab nur ein einfacher Schreihfehler Anlass zu dieser hegrifflich sehr ahliegenden Veränderung des Textes. Zunächst geriet ' irrtumlich vor ב und, da יהיבט nichts war, so lag die Verwandlung der unverständlichen Wortform in נהיבב, das nicht nur ein häufig gebrauchtes Verbum darhot, sondern sich auch seiner Bedeutung nach allenfalls in den Zusammenhang einfügen liess, recht nabe.

Ich meine, auf dem von uns eingeschlagenen Wege sei nicht nur die Entstehung des Zusatzes überhaupt, sondern auch seine Weiterentwicklung bis zu der im MT kanonisch gewordenen Lesart wohlverständlich gemacht und durch unsere ganze Beweisführung die kritische Wiederbeseitigung desselben auch zur Genüge gerechtfertigt. Ohne ihn erhalten wir eine Verszeile, die in jeder, in formeller wie sachlicher, Hinsicht keinerlei Bedenken mehr unterliegt. Sie lautet:

28a בער חלון נשקפה אם סיסרא בער אשנב

Die zweite, in v. 28 b enthaltene Verszeile der Strophe bedarf auch scharfer Kritik. Ohne Mühe erkennt das Auge, das an den in den hisherigen Versen herrschenden Rhythmus gewöhnt ist, die Unverträglichkeit des überlieferten Wortlauts mit dem rhythmischen Schema. Man könnte allenfalls die den zweiten Halbvers bildenden Worte mit drei Hehungen lesen, da "מכנר מרכד unter einen Hochton zu stellen nicht ausser dem Bereich der Möglichkeit liegt, denn die von dem mit Hochton schliessenden vorausgebenden Worte zu der Hochtonsilhe des letzten Wortes führenden, in der Senkung stehenden Silben üherschreiten m. E. nicht das rhythmisch zulässige Maass, wenngleich ich nicht leugne, dass die Lesung beider Worte mit dem Hochton auch für mein Gefühl wohlklingender sein würde. Dagegen verlangt das logische Gewicht der Worte im Satze unbedingt, dass man im ersten Halbverse jedes Wort mit Hochton liest. Damit hat der Halbvers dann aber statt drei vier Hebungen und widerspricht dem rhytbmischen Schema des Liedes. Also schon aus Gründen des Rhythmus muss die Ursprünglichkeit des überlieferten Textes in Zweifel gezogen werden.

Darn kommt aber noch ein anderer, recht triftiger Grund zu Bedenken. Sollte es wirklich, selbst in einem Liede, zullssig sein, das Wort by mit finderen in Verhindung zu bringen? Gewiss ist dichterischer Bede vieles möglich und erlauht, aber gar so weit, wie es hier geschehen sein müste, entfernt sie sich doch meist nicht von der nafürlichen Art der Dinge. Von "Tritten" oder "Schritten" bei Kriegswagen zu reden, von den Wagen also wie von den auf ihnen stehenden Kämpfern zu sprechen, scheint mit doch ein wenig über das Massa auch des poetisch Erlauben binauszugelnen. Jedenfalls erwartet schwerlich jemand in Verbindung mit zrt ein finder zu zu lesen. Die nach meinem Gefühl durchaus unnafürliche Begriffsverknüpfung spricht gegen die Echtheit der Text-tilerificerung i.

1) Grimme (a. s. O. S. 577f.) übersetzt: "Was zögern doch die Reiter zu nah'n? Was säumet heut' sein Wageu so lange?", hält sher den masorctischen Text ohne Anderung fest. Er ignoriert also einfach die Schwierigkeit. Das ist aber nicht erlaubt. Dass 227 auch die auf dem Kriegswagen fabrenden Kriegsleute bezeichnen kann, leugne ich nicht; die nächste Bedeutung nach dem wirklichen Sprachgebrauch ist aber "Wagen" oder coll, "Wagenzug"; die Übersetzung "Reiter" ist mindestens recht frei. "Sein Wagen" ist keine Übersetzung von "בכים יובדה. Erträglicher ist natürlich Niehuhrs Übersetzung (a. a. O. S. 35): "Warum zaudert sein Wagen heimzukommen, warum blelben die Hufschläge seiner Gespanne hintan?" Aber 772072 - "Gespann" zu setzen, dem widerstrebt doch auch der Sprachgebranch einigermaassen, Stephan stimmt im wesentlichen mit ihm überein: "Warum säumt sein Wagen heimzukommen? Warum verziehen die Tritte seiner Gaspanne?" (Fast ebenso Nowack.) Budde verliert keln Wort über die Schwierigkeit des Wortlauts; auch Marquart hat daran keinen Anstoss genommen. Dagegen bemerkt Segond (a. a. O. S. 57) ausdrücklich: "CFC ne se dit pas d'un char';

Indes, das ist es nicht allein, was Bedenken gegen den Text der Verszeile erregt; es kommt noch eins hinzu. Es scheint mir nach der fast durchweg zu heohachtenden Art der hisher hesprochenen Verszeilen auch der Parallelismus "בכב" und "בכבב kaum ein echtes Erzeugnis der poetischen Kraft unseres Dichters zu sein. In einem der beiden Worte glauhe ich auf alle Fälle (um mich möglichst vorsichtig auszudrücken) eine Ahweichung von dem ursprünglichen Wortlaute des Verses erhlicken zu dürfen. - Wie aber lautete der ursprüngliche Text? Hören wir zunächst wieder das Zeugnis der Versionen.

Für die palästinensische Textüberlieferung stehen uns zunächst nur das Targum und Syr.-Pes. zu Gehote. Es ist zu hedauern, dass wir auch hier von 'A gar nichts wissen. Im Targum lesen wir den ersten Halhvers so: מא דין אוֹחַרא רתיכוחי דסיסרא ברי כמיתי; jemen. ed. Praetor. aher lautet der Text so: [?] כמיתר (י איתוראן) רתיכותי דברי למיתי. Vielleicht dürfen wir in jener Gestalt des Textes den Namen סיסרא als jüngeren Eindringling hetrachten und die jemenische Lesart an dieser Stelle für die ursprünglichere halten.

er will daher (im Anschluss an das mir unzugängliche Buch von Cooke, The history and song of Dehorah, Oxford 1892) wie die eben genannten deutschen Kritiker 72272 nicht als char gedeutet wissen, sondern vielmehr als attelage de chevanx (= Bespannung), "qui convient mieux que . . . chars (traductien ordinaire)". ""3 "375 übersetzt or demgemäss: "le galop de son attelage". Aber zunächst müsste doch nachgewiesen werden, dass 52272 in diesem Sinne verstanden, also auch von einem Dichter gebraucht werden konnte, Ich bestreite dies, und damit auch, dass ein in Bezug auf spracbliche Möglichkeiten natürlich empfindender Dichter die Verbindung "מדר בירכב" zu schreihen vermochte. Was der Reconstitutor elnes in Verderbuls geratenen Textes in spateren Zeiten, zumal ein solcher, für den das alte Hehrlisch nicht mehr Muttersprache war, in solcher Hinsicht zu ertragen vermochte, das Ist eine andere Frage, Jedenfalls sind wir nicht verpflichtet, uns durch das Produkt seiner Arbeit zur Vergewaltigung des althebräischen Sprachgebrauchs zwingen zu lassen. Wenn Jeel 2, 5 and Nah, 3, 2 das Verbum 707 mit 732072 verbunden ist. so entspricht das einer natürlichen Verstellung, und in belden Fällen (es sind übrigens die einzigen Stellen) darf man auch die nachste Umgebung nicht übersehen. Ich glaube nicht, dass man selbst von dort aus die Wortverbindung an unserer Stelle rechtfertigen kann. Ich halte es nicht für unwichtig, ausdrücklich auf die Thatsache binzuweisen, dass Targum wie Syr.-Pes - besonders kommt letztere in Betracht - der von MT nahegelegten Auffassung auch widerstreben. Vgl. weiter unten i

1) Wahrscheinlich ist diese Punktation des Wortes in der Ahsleht begründet, die Form dem Singuiar im hebralschen Texte anzugleichen. Oder solite das Targum eine Umstellung der Verba in den Halbversen veraussetzen? Dann könnte Praetorius recht haben, wenn er meint, die ungewöhnliche Vekalisatien solle die Betonung des hebr. THEN nachahmen. Übrigens verzeichnet Levy (Chald, Wb, z, d. Targ.) s, v, אוחַרו רתיכיהי Af, die Lesart אוחַרו רתיכיהי. Er giebt niebt an, woher sie gonommen lat. Die mlr zugänglichen Ausgaben kennen die an sich natürlich richtigere Wortform hier nicht,

Zweierlei ist nun aber in der targumischen Wiedergabe des Textes bemerkenswert. Das eine ist der Pluralis רתיכוהי; das andere der Genitiv דברי. Das Targum würde also als hehräische Lesart voraussetzen: רַבֶּר בְּנֵי כֹבוּא Die gleiche Textvorlage verrät anscheinend auch Syr.-Peš.: [Llas eco on las on las on las on las Das ist genau der von der jemenischen Targumüherlieferung gebotene Text. Ich hahe schon früher gelegentlich erwähnt, dass Targum wie Syr.-Pes, die Rede der Mutter Siseras mit einem überleitenden \_(und) sie sprach\* (Targ.: אברת, ed. Praetor. aber אברא; Syr.-Peš.: Lixolo; vgl. auch das ohen, S. 721, Anm. 1 zur Vulgata Mitgeteilte) einführt. Dass dies nur paraphrastischer Beisatz ist, kann nicht zweifelhaft sein. Allerdings kann man hierbei ebenso wie in Bezug auf רתיבוהי דבתי fragen, oh sich nicht schon in der hebräischen Vorlage des Targums und der syrischen Version eine entsprechende Form des Textes vorgefunden hat. Die Möglichkeit, dass die Sache so liegt, ist nicht ohne weiteres auszuschliessen. Ehe wir aber darauf näher eingehen, wollen wir auch die anderen Zeugen noch hören. Für die palästinensische Texttradition nehme ich auch noch die lateinische Version in Anspruch 1). Ihr Wortlant (cur moratur regredi currus eius?) stimmt genau mit MT überein

Doch nun zur LXX-Tradition! Natürlich ist die Lesart des Cod. B für uns besonders wichtig. Sie lautet: διότι ήσχύνθη αθμα автой; Das ist die Lesart des MT, nur fehlt ein Äquivalent für das in diesem stehende לביא. Dies Minus ist aher darum für uns von Wichtigkeit, weil es genau so wie der gleiche Fall in v. 28 a a uns einen rhythmisch tadellosen, dem rhythmischen Schema des Liedes vollständig entsprechenden Halhvers hietet. Gegen die von Cod. B vorausgesetzte Lesart: רכבו מרוֹע בשני ist natürlich von keiner Seite her auch nur das Geringste einzuwenden. In Prosa könnte man wohl die Beifügung des Infinitivs לבוא erwarten oder gar, da doch die Verwendung von wie in dem hier erforderlichen Sinne nicht gerade eine ganz gewöhnliche zu sein scheint (sie kommt im A. Test, nur noch Ex. 32, 1 vor), verlangen. In poetischer Sprache war die Beifügung des Infinitivs weniger nötig, umso weniger, als das im parallelen Halbvers verwendete Verbum ja gar keinen Zweifel lässt, wie tita gemeint ist. Es liesse sich also wohl denken, dass iemand mit Rücksicht auf die nicht gerade gewöhnliche Verwendung des Verhalausdrucks Veranlassung nahm בביא hinzuzufügen. Und wenn es nach allem Bisherigen berechtigt ist, wie ich glaube, Cod. B als wirklichen Zeugen für die ägyptisch-alexandrinische Tradition anzusehen und zu verwerten, so ergabe sich, dass לבוא eine Textvermehrung biete, die erst nach der Ahzweigung der ägyptischen

Wofür schon ihr loquebatur geltend gemacht werden kann (vgl. oben S. 721, Anm. 1).

Texttradition und lediglich auf palästinensischem Boden eingetreten sein könnte. Und so wird sich die Sache auch wirklich verhalten 1). - Natürlich erwarten wir, dass die im Cod. A. Luc. u. a., auch Syr.-Hex. vertretene Lesart auch hier mit der des Cod. B nicht ganz im Einklang stehe. Und die Erwartung täuscht uns thatsächlich nicht. Hier lesen wir: διὰ τί ήσγάτισε τὸ αρμα αὐτοῦ παραγενέσθαι; de Lagarde schreibt: ἡσγάτισε; woher er diese Schreibweise genommen, weiss ich nicht; Field notiert sie nicht, während er eine andere, nämlich ήσχάτησε vom Rande einer Handschrift mitzuteilen nicht unterlässt. Die Form gogange würde allerdings mit ihrer ersten Silbe an das hebräische zus erinnern, im übrigen ist es aber keine nachweisbare griechische Wortform. Richtig ist nur die Lesart ήσγάτισε von έσγατίζειν, ein Wort, das allerdings eher hebräischem אחד entspricht, als einem שבת. Man könnte dabei also ohne Mühe an die Wiedergabe des Verbums dieses Halbverses im Targum erinnert werden (vgl. oben!), und zwar dies umso eher. als wir auch hier wieder berechtigt sind, die von Cod, A etc. vertretene eigentümliche Textgestalt mit 8 in Beziehung zu setzen. Παραγενέσθαι ist als O'sche Übersetzung ausdrücklich überliefert (Field). Man könnte also in der That zu der Annahme versucht sein, auf palästinensischem Boden sei in einer Handschriftenfamilie eine Lesart unserer Verszeile im Umlauf gewesen, in der die Verba der beiden Halbverse ihre Stelle vertauscht hatten. Die Versuchung zu dieser Annahme wird umso grösser, als, wie wir sehen werden, sich das im 2. Halbverse stehende griechische Verbum begrifflich auch gut zu 22 stellen würde. Der Syrer und Hieronymus hätten alsdann die auch durch LXX Cod. B bezeugte, aller Wahrscheinlichkeit nach ursprünglichere und schliesslich durch die Masora kanonisierte Lesart vor Augen gehabt. Die Möglichkeit der vermnteten Differenz in der handschriftlichen Überlieferung auf palästinensisch-syrischem Boden bedarf natürlich schon nach den Ergehnissen unserer vorliegenden Arbeit keiner weiteren Begründung.

Das Ergebnis aller vorgetragenen Erwägungen ist aber nun dies: da Cod. A und seine Genossen nicht beweisen können, dass zu dem ursprünglichen Wortlaut der LXX am Ende des 1. Halbverses ein Infinitiv, wie immer er lauten mag, ob έλθεῖν oder παραγενέσθαι, gehört hat, so sind wir zu dem Schlusse berechtigt. dass lediglich der palästinensischen Textüberlieferung angehört hat, also ein jüngerer Zusatz zu dieser ist, und da ferner auch der Rhythmus die Tilgung eines Wortes verlangt, so ist nicht zweifelhaft, welches Wort wir tilgen dürfen oder müssen. Endlich glaube

<sup>1)</sup> Elnige Handschriften, die mit Cod. B zusammengehören, haben allerdings den Infinitiv ¿litaliv (vgl. Field); aber die hessere handschriftliche Tradition verhindert, dieselbe für einen wirklichen Bestandteil des prsprünglichen griechtschen Textes zn halten Die Anwesenheit von ¿¿æːp in jenen Hand-schriften beruht wohl lediglich auf einer Einwirkung der in Palästina maassgehend gewordenen Gestalt des hebräischen Textes,

ich auch, ohne weiteres die allein von Syr.-Pes, und Targum vorausgesetzte Lesart: רכבי בני wenn sie wirklich in hebräischen Handschriften vorlag - eine Möglichkeit, die wir immerhin zugestehen müssen -, für eine Frucht jüngerer Weiterentwicklung des Textes halten zu dürfen, so trefflich sie auch in den Zusammenhang der Worte der besorgten Mutter passen und so gewiss sie auch mit den Anforderungen des Rhythmus im Einklang stehen würde, da die beiden Worte unfraglich als rhythmische Einheit gelten, also unter einen Hochton gestellt werden können. Übrigens liesse sich das Eindringen dieser Lesart in einen Teil der handschriftlichen Überlieferung allenfalls von der Annahme einer irrtümlichen Doppelschreibung eines Teils des ursprünglichen Wortes aus erklären. Der Zusammenhang konnte dann nahe legen, die durch den Abschreiberirrtum vermehrte Konsonantenreihe in jene ja vortrefflich passende Form zu verwandeln. Den ursprünglichen Text des Halbverses ohne allen Zuwachs besitzen wir nach allem also nur noch in LXX Cod B.

#### Jüdisch-Persisches aus Buchârâ.')

# Von

#### W. Bacher.

#### 3. Aus einem Ritualkompendium.

Unter dem hebräischen Titel Läkküte Dinim (בייר יבוף): eschein im Jahre 1901 in Jerusalem ein Ritualkompendium, das der in Jerusalem ansässige Abraham Aminoff aus Buchärd in hebräischer Sprache verfasste und durch seinen ebenfalls in Jerusalem wohnenden Landsmann Simeon Chacham (zur juruz) ins Persische übertragen less, damit das Werk — wie es auf dem Titelblatte heisst — "der grossen Masse der Juden Buchärat und der dam gehörigen Gebied, Jung und Alt, Münner und Frauen, auch dem einfachen Arbeiter, aur Belehrung diene". Über dieses Werk, von dem hisher zwei Teile erschienen sind,") und zwar ausschliesslich in Simeon Chachams Persischer Dearbeitung, habe ich in der Zeitschrift überharische Bilhlögraphie (V. Jahrg. S. 147—154) ausführliche Mitteilungen gemacht, ohn efdoch die Eigentümlichkeiten seiner Sprache, welche

Bd. LVI.

<sup>1)</sup> Siebe ZDMG. 55, 241—257. Die zwei dort veröffentlichten Gedichen die dan charben and in dem in Jeraulaum in Jahre 1901 erschiensome hobrüsch-persieben Liederbuche, das ich in der Jewish Quarterly Review. XIV, 116—128, anstähliche besprochen habe. Die behrüschen Originale dieser Gedichte stammen, woram ich dort binwise (S. 118), ans dem Diwan Israel Nagras. Das erwähnte Lederbruch, in dem die persiehen Trate nicht volalisiert sind, entabliert oligende Varianten zu dem beiden Gedichten. Zu I. Str. 1, Z. 3 77120 (XIV) statt 77212; Z. 5 (bebeno Str. 3 Z. 3) 71200171 statt 170017. Die 3. Z. der 2. Str. Instatt:

<sup>2)</sup> Der erste Teil enthält VI nnd 65, der zweite 84 Blätter. Ich citiere sie im Folgenden als I nnd II, mit Angabe von Seite und Zeile. — Zwei weitere Teile sind im Sommer 1902 erschienen.

als מטרן פארסי אח, korrektes Persisch (s. Bd. 55, S. 250) bezeichnet ist, zu berühren. Der bedeutende Umfang dieses in hebräischer Schrift und mit genauer Vokalisation dargebotenen persischen Textes gestattet einen bessern Einblick in den Wortschatz des bei den Juden Buchårås gesprochenen Idioms, als die wenigen Seiten der kleinen Schrift Rachamim b. Elijas, der ich so merkwürdige Einzelheiten entnehmen konnte. Eine besonders auffallende, aber leicht erklärliche Eigentümlichkeit dieses Wortschatzes bilden die zahlreichen türkischen Lehnwörter. Eine Liste derselben habe ich in der von Kunos und Munkácsi herausgegebenen Keleti Szemle (Revue Orientale), Bd. III, S. 154 ff. veröffentlicht, zugleich mit einer Liste anderer Vokabeln, die ich als unbekannt bezeichnete, weil mir ein Nachweis ihrer Herkunft, sei es aus dem Persischen, sei es aus dem Arabischen und Türkischen, auf Grund der mir zu Gebote stehenden Hilfsmittel nicht gelungen ist. Ich erlaube mir, auch hier auf diese Liste "unbekannter Vokabeln" zu verweisen und um Vorschläge zu ihrer Erklärung zu bitten. Ein Verzeichnis europäischer Fremdwörter, die bei den Juden Bucharas heimisch geworden sind, gebe ich weiter unten. Besondere Aufmerksamkeiten verdienen aber die persischen Vokabeln, die teils neue Wortformen, teils sonst nicht bekannte Bedeutungen bekannter Wörter darbieten. Ebenso beachtenswert sind die zahlreichen Arabismen, die ich besonders zusammenstelle und nnter denen sich manches arabische Wort in schwer erkennbarer Gestalt findet. Sowohl den persischen als den arabischen Vokabeln sind auch solche eingereiht, die eine von der gewöhnlichen abweichende Orthographie zeigen und damit auf die vulgäre Aussprache der buchårischen Juden hinweisen. Diesen Wortlisten sende ich einen Abschnitt über einige merkwürdige Partikeln voraus, die für unsern Text und somit auch für die in ihm litterarisch fixierte Sprache der Juden Bucharas charakteristisch sind.1)

# I. Vier unbekannte Partikeln.

## . (قطی) جِبْ , جِبْ .1

Die in der Überschrift genannte Partikel<sup>3</sup>) habe ich bereits aus Rachimim b. Elijas Schriftchen als hindig vorkommend bervorgehoben, dabei aber einen, wie ich jetzt sehe, ganz und gar nicht zutreffenden Erklärungsversuch gegeben (Bd. 55, S. 255). Das durch Simeon Chachams Übersetzungsarbeit dargebotene reichere Material gestattet es, die Bedeutung des Wortchens genun festzustellen, des fast auf jeder Seite in mannigfacher Verwendung zu finden ist.

<sup>1)</sup> Die aus unserem Ritualkompendium im Folgenden angeführten Vokabeln gebe ich genau in der Schreibung des vorliegenden Textes nebst den Vokalzeichen. In der Regel füge ich die Transskription in Klammern hinzu.

<sup>2)</sup> Zuweilen (I, 7a 4)  $^{\sim}$  geschrieben, mebrere Maie (I, 61a 24, II, 48 b 6  $^{\sim}$   $^{\sim}$   $^{\sim}$  .

a) ביי (auch קבי geschrieben) ist zunächst ein dem Substantiv nachgesetztes Verbältniswort, also Postposition, in der Bedeutung mit oder durch. Beispiele: I, 5 b 20: קבר קבר, mit Gewalt; I, 9 b 6: נג چشمانش قطى وند لبأنش) נה גַשְּטָאנִש קְנִיר רְנָה לְבאנִשׁ קְנִיר قطي), nicht mit seinen Augen und nicht mit seinen Lippen; I, 17b 13: ים השים (מושים בשים השים בשים בים בים היושים בים (mit der rechten Faust; I, 18a יז: קאיבי דָאקה קָּבָי, mit der recbten Seite; I, 21 a וז: קאבָט קטף, mit dem Schuhe; I, 29 a וז; בער מורשים , mit seinem Finger; I, 34 a 24: מָבָר מָטָר, mit dem Brode; I, 36 b אַב פָבר אָב אָב , mit weniger Wasser; I, 54 b וּגּיִּ בינה (עוד היים, durch ein Wunder; I, 63 b פר: באב בינה ועד אינות קשר קשר بردد) بجرد وعداوت قطى خواب نرود) بجرد وعداوت قطى خواب نرود) — im Herzen — gebe er nicht schlafen; I, 2 a so: שוסקר קטי (شستى قطى ), durch Waschen; II, 10 b ופ: קַנְיר בָּירָאִקְדָן אַירָ גִּירָאִק גַּירָאָלָן. وتالم وتا: mit diesem Lampenanzünden; I, 13a 11: جواني قطي (عمون قطري), dadurch. Bei hebräischen Substantiven: I, 5 b 14: קבים, mit dem Minjan (der Gebetversammlung); I, 9 a ש: בַּיָבֶים, mit dem Minjan (der Gebetversammlung); I, 9 a ש יקה, mit den Accenten; I, 9a וז: קרָה, mit Andacht; I, 61 b ss: ים באידן בים הורה באידן בים (ה' خواندن قطى), mit dem Thorastudium; I, 62 b פי: קמי קארים קמי, mit seinen Benediktionen; II, 4 a ויי, קבר קאנר אָן קטר קאנר, jeden einzelnen Bibelvers lese er mit dessen Targum; II, 8 b ז: ליבָאסָי חול קַבָּי, mit dem Werkeltagsgewande.

c) Die Partikel in Verbindung mit den Personalsuffixen. שַּבְּיבוּ

(בּלֹבְאֵהָ), mit ihm, I, 29 a 24, 31 b 25 und oft; שָׁבְּאַיָּ (II, 84 a 1) und יְשָׁרְ מָדְרָ (I, 32 a 7), mit ihnen.

- d) Dem Substantive, dem as Postposition folgte, geht noch die persische Praposition رر) voran; die Bedeutung ist dieselbe, wie wenn קטר allein stünde. Beispiele: I, 3 b בר דַכְּחָר جيت (در دست جپش قطی), mit seiner linken Hand; I, 20 a 26: ים קס קים הרס קטר (ני, سهم דיש Ehrfurcht; I, 21 b :4: בר אָבִי נַרְם קְנִיי (פּרָ מֹשָׁר אָ), mit Trug; II, 7h s: בַּרְם קְנִיי (כ, آب کُیم قطے ), mit warmem Wasser; II, 15 b 28: דֵר נַאַן בָּיָר, mit Brot; II, 42 b וז: קר סוכן קטי, mit der Rede; II, 44 a s: דר ער נער פרע פרע (עונה פרע פרע פרע זרלש אור זיבי ובאגש איר mit seinem Herzen und seinem Munde. - I, 6 h וצי קקר קקר, mit dem Minjan (s. oben); I, 7a so: דֵר פְּנִינָה קָטָר, mit Andacht; I, 31 b 2: ער מאנט ב' كَفْتَنم قطي) דר הַמִּין בְּרָכָה ניפְחַנֵם קַטִי ), dadurch, dass ich diese Benediktion spreche; I, 42 a 25: דר רות הַקּהָש קָטָר, mit לב,) בַר הַמִין הַבָּנִית רָאשְׁתְנֵשׁ הַטִי בִּדְי הַנְיִית הַאּשְׁתְנֵשׁ הַטִי בִּי הַנִין הַבָּנִית הַאּשְׁתְנֵשׁ (عمين ה' داشتنش قدلي), dadurch, dass er dieses Fasten hält; II, 54 h וצי קיי ג'י מלב ) דר מאלחי גיים קיי ), mit Hilfe eines אוֹchtjuden; II, 77a s: נר, رُخْصَت ח' قطى) בר רוּרְפַרִי חֲבְּאִים בְּאָד', mit Erlaubnis der Weisen.

- g) Besonders erwähnt sei der häufig (I, 2h به, 5a 13, 9a 15, 33h به, II, 11a ء, 20 b 13 u. s. w.) vorkommende Ausdruck به بختوای الله علی الله به الله بختوای به بختو

Sinn, Absicht) durch Zusammensetzung mit نجى der Ausdruck بري Absichtslosigkeit, Unbedachtheit, gebildet, zu welchein dann unsere Partikel als Postposition hinzutritt.

verbunden steht ﷺ in folgenden أشحر h) Mit dem Verbum Sätzen. II, 50 a 25: דְיַבֶּי דְיּגָרִי דְרָאָ דָר זָרְאָ דָר בָיָשֶׁשׁ דַר טָבֶק וְיָאּ דָר זַרְאָי דו כיל מינוח נא דו כיל כוראבי קטי שודגי באשר. מסלן פיקטח شخصی ,ו در پیشش در طبق) וכאקאם דר יד גא קיד שודיי ویا در طرف دیگری دو کیل میوه یا دو کیل خوراکی قطی شُدتی Jemand hat , (باشد مثلًا پیسته وبادام در یک جا قطی شُدثی vor sich in einer Schüssel oder in einem anderen Gefässe zwei Gattungen Obst oder zwei Gattungen Speisen, die vermengt sind, zum Beispiel Pistazien und Mandeln an einem Ort vermengt\*. II, 53 b 22: אַנַר אָן תּוּכְם דַר הָזָאר תּוּכְם הָאוֵי דִינַר קַטְי שׁוּדַה הַמְּרָאה שוּדַה اثر آن تُخْم در هزار تُخم های دیگر قطی شده همراه شده) دِهست باشد), "Wenn jenes Ei mit tausend anderen Eiern vermengt ist". ,قطی شده Synonym zu همراه شده In dem letzten Beispiel ist dieses bedeutet "vermengt", eigentlich "zusammengeraten". — Ebenso heisst קַבֶּר פַּרְבָּן, vermengen", s. unten III (Arabische Wörter), يسقط unter

 sieben zur Vorlesung der Thora berausgekommene Leuten. II, 30 b ו: אַרַיִּדְיִין דְיִאּ דְיִאּ דִיִּא זִיִּא אַרָּא זַיִּדְיִא זִיִּא זַיִּא זַּיְא זַיִּא זַּא זַּא זַּבְּא זַיִּא זַיִּא זַיִּא זַּיְא זַיִּא זַיִּא זַּבְּא זַּא זַּיְא זַיִּא זַיִּא זַּבְּא זַּא זַיִּא זַיִּא זַּיְא זַיִּא זַיְא זַיִּא זַיִּא זַּבְּא זַּבְא זַיִּא זַיְא זַיְּא זַּבְּא זַּא זַיִּא זַּבְּא זַּבְּא זַּבְא זַּבְּא זַבְּא זַבְיּבְא זַבְייִּבְא זִבְּיִיבְא זַבְּא זְבְּא זְבָּא זְבְא זַבְּא זַבְּא זְבָּא זְבָּא זְבְּא זְבְּא זַבְא זָּבְא זַבְּא זַבְּא זַבְּא זַבְּא זַבְּא זַבְּא זַבְיְא זַבְא זַבְּא זַבְּא זַבְּא זַבְא זַבְּא זַבְּא זַבְּא זַבְיּא זַבְא זַבְּא זַבְּא זַבְּא זַבְּא זַבְּא זַבְא זַבְּא זַבְא זַבְיּבְּא זַבְא זַבְּא זַבְא זַבְּא זַבְא זַבְּיבָּי בָּיבָּא זָבְא זַבְא

Das so mit oder obne Präposition angewendete und zur Präposition gewordene Substantiv قَطُ, ist das bekannte arabische Wort, welches eine Reihe zusammengekoppelter Kamele bedeutet. und in dieser Aussprache verzeichnet es auch قطار Vullers (II, 728 b). Aber im Türkischen wird es mit a gesprochen (Bianchi: قطن qathār, file, série de chameaux ou de mules); als osttürkisch verzeichnet Vambéry in seinen Cagataiischen Spracbstudien, S. 308: قتل, Reihe, aneinander geketteter Zug der Kameele. Die verallgemeinerte Bedeutung des Wortes findet sich sowohl im Persischen (Vullers ib.: collectio, congeries), als im Türkischen. Aus dieser verallgemeinerten Bedeutung lässt sich dann die Anwendung des Wortes als Praposition sehr leicht berleiten. Da nun ferner, wie aus den angeführten Beispielen ersichtlich ist, die Be-.... قطی mit der von از قطار ,بقطار ,در قطار ,قطار deutung von -genau überein از . . . قطی ,د . . . قطی ,در . . . قطی ,قطی . . . فطرى aus قطى stimmt, so liegt die Annahme sebr nahe, dass entstanden ist. Der Schlussvokal der letzteren Worte ist, was aus den obigen Beispielen leicht erkennbar, das persische Genetivzeichen. Es ist ferner klar, dass قطّی ursprünglich Präposition war und erst mit der Zeit, wohl unter dem Einflusse des Türkischen, zur Postposition wurde. Es ist möglich, dass bei der Verkürzung des Substantivs und bei der Amendung der Partikel als Postposition das türkische Wort عن gat (auch الأداب Seite, aus dem im Osttürkischen, الأداب المالية, neben, bei\* (Vämbéry, a. a. O. S. 308) wurde, Einfluss gehabt hat.

## أوارين) جهرر 2. (أوارين)

- c) Anstatt יִיְּקְנֵי wird zuweilen נְּיֶּבְנְיִי) gesetzt. II, 39a 4: בּרָין מְרָין לְּבָּעוּס נְאִרִין (בֶּרָין), wie nach Art eines Kleidungsstückes.
- d) Einigemal ist der Partikel קרבוער) אודיאה חספה אודיה הפיקדי פורים בייקדי בי

Ich vermute, dass dies "Zibb, das den Wörterbüchern unbekannt ist, aus dem nur als Suffix den Substantiven (in der Bedeutung des lateinischen instar) angehängten Wörtchen "j. oder
"J. entstanden ist. Die Endung "Zi— (in) kann, worauf mich Herr
Professor Vämbery hingewiesen hat, der so lautenden türkischen
Adverbialendung entlehnt sein.

## عبتور) شِهِاهاد .8

Eine in unserer Quelle häufig vorkommende adverbiale Partikel, deren Bedeutung sich nicht genau feststellen lässt. Man kann ihr oft die Bedeutung "jedenfalls, gewiss, schlechthin, nichtsdestoweniger"

und dergleichen zuschreiben. Einige Sätze sollen die Anwendung der Partikel illustrieren.

I, 3a 11: Wenn Jemand, während er die Phylakterien anlegt, das Kaddisch oder die Keduscha recitieren hört, שַּבְּיָדָ אָבֶּעָן נַקְּרוֹשׁ גֿייָאב נַתְנֵיד הַמְּתוֹר כָאמוֹשׁ אִיסְתָאדה כַוָוֹנֶה בַּיָבֶד פִּיפָאנֵית הַסְּת هردُو ١٤٦٨ ور١١٥ جواب نتيد [= نَدهَد] همتو, خاموش استاده) so soll er niemals Amen oder Kadosch (حددت بندد كفايت هست anstimmen (respondieren), nichtsdestoweniger stille stehen und andächtig zuhören, das genügt. - I, 5 b 20: Nachdem die moralischen und gesanglichen Qualitäten des Vorbeters angegehen sind, heisst es weiter: גיז קיָיאצִי דִילְעַש הַמְּתוֹר בָאשֵׁר אַקַלֵי פִירוּש הַמְלוֹת רָא (יוב قياص علمش فمتور باشد اقلًا פירום המלוח ,ا فهمد) פחבר ferner sei ihm jedenfalls ein solches Maass von Wissen eigen, dass er wenigstens die Erklärung der Wörter (des Gebettextes) verstehe. - I, 14 h 12: Wenn jemand verhindert war das Morgengebet zu sprechen, soll er im Nachmittagsgehete (Mincha) das Achtzehn-Gehet zweimal recitieren; und zwar soll er jedenfalls im Herzen daran die Bedingung knüpfen, dass das erste Gebet das Minchagebet ist, das zweite das Morgengebet ersetzt. Der letztere Satz lautet persisch פנבי בר דילש המחור שהר כיבר פי אנולין מנחה דויימין שחרית: 50: (یعنی در دلش همتور عهد کُند که اولین مدهه دویمین صهدیه) I, 28 h 14: דר קאנהי פסי אַגר דַר נַייהְטַאנִי רַוַיִר הַרְגַּי כִּי בַעַל در خاند کسی اثر در میهمانی رود هرچه) سحت عادت سهاهات داده (צא בעל הבית צוץ Wenn er in Jemandes Haus zu einem Gastmahle geht, möge er jedenfalls Alles thun, was der Hausherr sagt. - II, 17 b 17: Wer den Kiddusch - den Segen zum Weine vor der Sahbath- oder Festmahlzeit - spricht באייך דר דַיָּת וְכָיֵיאלָי אוֹ הָמָתוֹר בַאשֵׁד כִּי דַר הַמָּין גַא דַפְעַתון סְעוּדָה מיכוּנָם باید در ۳۶۶ وخیال او همتور باشد که در همین جا دفعتًا) داید صیکنم توید) - der muss es jedenfalls im Sinne haben, dass er alsbald an diesem Orte die Mahlzeit zu halten gedenkt. S. noch I, 11h s, 12a 19, 15h 26, 23h 21, 40 a 9, 53 a 20, II, 12h 3, 34 a s, 35 h 15, 40 h 26.

Vor dem Perfektum hat יהדפת ungefähr die emphatische Bedeutung des arahischen פאדפת. I, 15 a st. בר דקתר או המהור בודה

# .(چِتُو) ڏنهن 4.

Dieses Wörtchen kommt zunächst als Fragepartikel vor in der Bedeutung "wie". II, 57a 21: בינם בינה רא גיתו שיסיר איסיר איסיר איסיר איסיר איסיר איסיר איסיר בינה בינה בינה בינה איסיר איסי (من ایس کار ۱۹۰۵ , wie soll ich diese verbotene Handlung ausüben. In der neuen persischen Pentateuchübersetzung, die den persischen Bearbeiter unseres Ritualkompendiums, Simeon Chacham zum Urheber hat und über welche ich bei einer anderen Gelegenheit berichten werde, wird אָרָך (z. B. Gen. 16, 9; 39, 9; 44, 34) stets mit iriş übersetzt. — Mit 🕉 verbunden, bedeutet unsere Partikel נה,) דַר הֶּר גַּיתוֹ בַרָכַה :so viel wie "allerlei, jede Árt". I, 8a וז בר הַר גֿיחוֹ :ei jeder Art von Benediktion; II, 77 a בי ב'), bei jeder Art von Benediktion; יר, هې چټو کارهای), bei allerlei Handlungen; II, 22 b יו: هُو چتو آدم های) بيد بزيمة بجيم بين بهيت جهيد (فر چتو آدم های) بيد بزيمة بجيم بهيد عر چبو سوداثر) הֵר הִּיחוֹ סוֹדָא נֵר, allerlei Kaufleute. — Vor einem Substantiv bedeutet ביתר allein so viel wie "irgendein". I, 6 a 12: יחוֹ זַלוּר (چةو ضيور), irgend eine Nötigung (āhnliches I, 15 b 4, II, 4 b 1, 15 a 20, 32 a 1, 35 b 17, 43 b 26. Als Adverbium bedeutet unser Wörtchen: "irgendwie, etwa": II, 79 b 4, 84 a 11.

Hierher gehört auch das Bd. 55, S. 256 aus Rachamim b. Elija citierte und von mir unerklärt gelassene מיבי, הור מיבילר (הור).

ist wahrscheinlich aus توثم und تو usammengesetzt. Letzteres Wörtchen wird sonst den Zahlwörtern angehängt und bedeutet "fach, fältig". Vielleicht aber ist, wie Professor Vämberg vermutet, der zweite Bestandteil des Wortes aus تو يو kitzt, und unser Wörtchen reiht sich dann dem im vorstehenden Paragraphen besprochenen تو تو منافر به منافر welche Weise, quomodo\*, worans sich die übrigen Bedeutungen gut herleiten lassen.

### II. Persische Wörter.

آلوجه ; Flamme: برجاه , II, 6 b s und sonst. — آلو , prunum; برجاه prunum parvum: אַהָּלוּנָה ; אַהָּלוּנָה, I, 49 b פז. - וֹפּשה, adv. panlatim: אָרִסְקּת (آيَسْتُه\*), I, 9 b 2 und oft. Anch verdoppelt in derselben Bedentung (allmählich): אַיִיסְתָה אָיִיסְתָה, I, 12 a 11, 61 a 25. الَّسُ جَائِلٌ , Speise, Gericht: stets (عائلٌ \* geschrieben, was vielleicht auf Einwirkung des arabischen عَيْش, Nahrung, znrückzuführen ist. I, 31 b s (בּאשִׁר בֵּיב, Apfelspeise); 34 b s , مِجِهَادُ قِالًا وِعِنْد . bebr آش از آن دُوشت , جِمَاتِه هِرَامَادٍ مَاكِمَا، Fleischgericht); II, 49 a (אָדֶי שׁוֹרְבָא נָאדָן, קיִא ווֹט הּפָּרָאוֹ ווֹט הּפָּרָאוֹ יִשׁוֹרְבָא יַשׁרָּבָא יָשׁרָּ, suppenartige Speise). I, 34 a s ist נישד באור באור באור באור (נישד באונה ) dem ان شيري) antgegengesetzt ("fleischiges Tischtuch", "milchiges Tischtnch\*), من also in der speciellen Bedentung Fleischspeise gebraucht. Vgl. Pavet de Conrteille, Dictionnaire Turk-Oriental, p. 22: يَش, mcts, riz cuit avec de la viande et de carottes (s. auch Vambéry, Čagataiische Sprachstudien, S. 209). II, 6 b 4: عبر بعث آش) بالمباركة والمباركة المباركة الم Speisetopf. II, 8 a 24: הוא לאוד לאוד), Speisezimmer.

ريب, curvus (Vullers I, 85 b). Hier als Substantiv angewendet. Den Worten קישף קילף קילא בְּאַלְּקְטוֹן in Orach Chajim 11, 9 (Glosse) entspricht I, 2a מי בילית הוירידי שליח קודה ראורידי שליח בילית در ترغوبيک) דַר תוֹּלְרִיאִי שלִּיח (in der geraden Richtung und nicht in der Diagonale (der schiefen Linie). Das dem bebr. سپنه entsprechende Wort ist "ترغوييك", Substantiv zum osttürkischen ترغوييك", "gerade" (P. de C., Dict. 237).

رِ (آلنگه آتش) برادور به بین (آلنگه آتش) برادور به بین (آلنگه آتش) (آلنگه آتش) (آلنگه آتش) (آلنگه آتش) (آلنگه آتش) (لا بازگه آتش) (لا بازگه آن با بازگه آن با بازگه آن ه آن بازگه آن ب

יילוקאט (deshalb (V. I, 171a): דייָא בְּרִין (1, 85 b s) oder בּיְגָּא בָּרִין (II, 27a s). Vgl. Bd. 55, S. 253. בי אינישוו הייליש היי

ئف vom Ausblasen der Kerze (V. I, 368 b); vgl. ف کود، از 685 م), vom Kinausblasen des Tabakrauches (II, 56 b), پنگار , morgen (V. I, 369 a); پنگار , برگذارد (پنگار , 1, 142 b), I, 142 b 12, 44 a 11. پیچانیدن . Statt dieser längeren Form steht II, 46 a 22 sss : ایندن برای اینکانیدن . —

مهرايد oriarium opus (V. I, 393 b). In unserer Quelle hat das Wort die allgemeine Bedeutung Gefäss, Gerät (= bebr. جُحِّة), I, 24 at. z. i. eund sonst. Jedenfalls gebt diese allgemeinere Bedeutung auf das Verbum پشراستان (aptare, praeparare, instruere) zurück.

پیشین, anterior. II, 31b sa als Synonym zu Mittag gebraucht: پیشین پیش از نِصْف روز یعنی) ۱۳ ها ۱۳۶۱ ۱۳۱ چیز ۱۳ ها ۱۳۳۲ پیش از نِصْف روز یعنی) (Vgl. Z. f. hebr. Bibliographie VI, 117.)

י (מְינֶיאָתְ (אָדְּיָהָ אָדְּאָרְ ) J, 1b is, eine Art Fnssbekleidung. Der erste Bestandteil des Wortes ist بَرِيّ, Fuss. Bei dem zweiten kann man an türkisch , بِنِي lien, noeud denken.

رَيّم تِورِين ) كُونِي Mit (بَد تِرِين) كُونِي بِين كُونِي. Falte (V. I, 484 a). Mit (بَد تِرِين) كِونِي. -falten (von Gewändern oder Tüchern). II, 40 b so und sonst. II, 8 a so: رَجِلُمُ وَرِي فِوشِي وَنَّذَ بِوشِي فَهُونِينَ أَبَّكُونِينَ ابْدَ عَائِيْتٍ ابْدَ عَائِيْتٍ ابْدَ عَائِيْتٍ ابْدَ عَائِيْتِ ابْدَ عَائِينَ اللهِ dem Zusammenhange nicht klar geworden, welche Kleidungsstücke damit gemeint sind.

er kann; in gekürzter Form יָבּוֹנּע, I, 6a 25, 6b 2.

يَيْد, بَيْر, إِبِر, I, 1 a ıs, 7 a s und sonst, ist = بَيْد. Ebenso بَيْر, بَيْر I, 16 b ıŕ = دَفُن (gekürzt aus دَفُن ). Siehe Bd. 55, S. 255.

بانور I, 33 b ترت تر 33 b; , welche gekürzte Form auch bei Vullers (I, 534 b) erwähnt ist.

קייקרי צורה , sgilis, prompter, expeditus (V. I, 514 a). קייקרי צורה II, 3 b a, Bezeichnung eines Gastmahls, das am Freitag mit Rücksicht anf den nahenden Sabbath nicht abgehalten werden darf (s. Orach Chajim 249, 2); als zweites Epitheton einer solchen Mahl-

zeit folgt noch تَرَّدُ عَوْرِي) إِبَارِهُ عِبَّمَ مَلَّهُ. Das aus jenem Adjektivum gebildete Substantiv جُرَّهُ بازى wird wohl Lustbarkeit. Unterhaltung hedeuten.

بَالَدِي (V. I, 524 b) und كالتي (V. I, 556 b). Aus diesen beiden Synonymen (schnell, rasch, beweglieb) ist die Redensut جَوْجَادُ يَعْرِيْكُ مُلِينَا مراكب رجيلاك مُلكى Sinne des Satzes nach bedeutet: sich sehr beeilend.

 הַיִּינְוּאן רָא שִׁיר : , sugere (V. I, 601a). II, 54a וו הַיִּינְוּאן רָא שָׁיר , פּֿיַּמְבּאוּן, ווֹ הַיִּיבְן , פֿוּשִׁיבִן (ווֹ הַבְּשָּׁהַאָר,) פֿוּשִׁיבִן (ווֹ הַבַּשְׁהַאַר,) פֿוּשִׁיבִן

אר, Sache, und קבול, remedium, auxilium (V. I, 553 b). Aus diesen Wörtern ist der Ausdruck קבול פרט) בֿיוו בַּארָה הָא entstanden, in der Bedeutung: "Habseligkeiten": II, 12 a 24, 63 b s.

راس, Sichel: بامج, II, 55a 16. — كُروغ, Lüge: ٢٣٦, I, 22a هروغ, 23 a عد.

بَسْت پوشکن\*, آبُست پوشکن\*, Handschuh, eigentlich Handbedecker. چمردان vgl. unter پوشک جمودان , vgl. unter

לישיי און, Handtuch (V. I, 874 a): ניישיאל), II, 41 a 28, 54 b 18.

י היידיקטן, Tischtuch. דְּקְטֶּקְקֶא, sehr oft. Einigemale (II, 8 a 14, 40 b 19, 45 a 12, 52 b 15) mit ה geschrieben.

رَفَيْكِا, Schwanz, das Hinterteil. بِكُنْيِكالْ, pone post (V. I, 907 b). Unsere Quelle hat stets 'אַרְיִים' ( الْمَالُ) — so wie aus مُنْهِ geworden stens مُنْهُ — und zwar mit vorherrschendem ji in der Bedeutung: nach hinter. 1, 7 b عن דינְישָׁלִי שֶׁלִיים אָרָים אָרָים אָרָים אָרָים אָרָים אָרָים אָרָים אָרָים אָרִים אָרָים אָרִים אָרָים אָרִים אָרָים אָרִים אָרִים אָרִים אָרָים אָרִים אָרִים אָרִים אָרִים אָרִים אָרִים אָרִים אָרִים אָרָים אָרִים הַּיִּים אָרִים הָּיִים הָּיִים אָרִים הָּיִים אָרִים הָּיִים אָרִים אָרִים הָּיִים אָרִים אָרִים הָּים אָרִים הָּיִים אָרִים אָרִים הּיים אָרִים הָּיים אָרִים אָרְים אָרִים אָרְים אָרִים אָרְים אָרְים אָרְים אָרְים אָּים אָּים אָּים אָּים אָרְים אָּיִים אָּים אָרְים אָרְים אָּים אָּ

ىندان), Zahnstocher (V. I, 912b). رَيْرُهُرْ وِهُورًا لَيْنَالِي), كاوَ كاريُكِ (ل.), الله وهُ 1, 40 مُعَالِيًا الله وعَلَيْهِ الله وهُ 1, 40 مُعَالِيةً الله وعَلَيْهًا الله وعَلَيْهُ الله وعَلَيْهُ الله وعَلَيْهُ الله وعَالِيةً الله وعَلَيْهُ الله وعَلَيْهُ الله وعَلَيْهُ الله وعَلَيْهُ اللهُ الله وعَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ وعَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ وعَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ وعَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ ال

ریسمار). Strick. Hier immer (I, 2a 1, II, 40 b 12 und sonst)

\*راكنى رائيىدى. الله النكرى; (קאיְאוּדְּבוּן) (קאיְאוּדְבוּן), Kausativum zu راكنى, in der Bedeutung Geburtshilfe leisten (hebr. جايد), II, 62 b 26.

אָן, Weib. Dazu das Adject. אָן, זָדָ (בּוֹשׁ), beweibt, verheiratet, I, 64 b 2.

יאבי, Kette: דַּבְּרְלַה, II, 22 a s.

אלן, grando, pruina, האלה), zweimal (II, 52 b s. 12) mit באבא, zusammen. Beide Wörter bedeuten Hagel. Es scheint aber, dass באבא, לבן גדו) hier Eis bedeutet.

אייבעה, Saule. אייבעה, האייבעה), II, 63 a זי, Wiedergabe des hebr. קצורר השורר, Saule der Morgenröte.

איייפיש, artocreas (V. II, 211a): סָּקְבּוֹטָה (I, 46b פּ, II, 19b פּהָ eine Art Backwerk.

صحعتها: بُشُهُمْ pediculus (V. II, 405 b). Mit angehängtem هُهُمُ بُنُ اللهُمُ بُنُ اللهُ بُنُ اللهُ بُنُ اللهُ بُنُ اللهُ بُنُ اللهُ بُنُ اللهُ بُنُهُمُ يَا لِمُنْ اللهُ بُنُهُمُ بُنُ اللهُ بُنُهُمُ اللهُ الل

شكاف, fissura (V. II, 478 a): אִייָדָאָאן, I, 24 b ז. s.

شَلْهُ , sanguisuga (V. II, 459 a): שולים, II, 59 b ه.

شوربا) كاتْرِقِه پْهرِ Suppe. Daraus das Adjektivum شوربا) الله بالله (ناك II, 49a 12.

א Süssigkeit: אָשְרָא , I, 51 b sr. — شينك (קייני), die kürzere Form für منيف , er sitzt: I, 5 a sı, 7 a s. 12 b sı, 32 a sı, 60 b sı. Ebenso "ריים" (ו היקיש), statt مناسخا, I, 11 a r. s und קיישי (ו, ריים") statt مناسخا, Vgl. Vullers II, 426 b.

ליט (Gold (auch דֿיל, V. II, 545 a). אָרָאָ, I, 22 b פּ, 23 b s, II, 39 a פּ, 39 b פּו.

אַנְאָל, Sieb. נַלְבֵּיִר, II, 55 a s. Vgl. אָנָא in einem hebrpers. Wörterbuche aus dem 15. Jahrhunderte (Z. f. A. T. W. XVI, 239).

بَصْم, Kummer. Aus diesem Worte und غُم Angst, Beschwerde (V. II, 612a) ist die Redensart جاردد) دِينات دَنِات دَارَاتِ اللهِ gebildet. Vgl. غُمْ خُورد، (raurig, bekümmert (V. II, 608 b).

نهبيدس: ) فهبيدن (عَبَرَّتُرَّتُ) hat I, 12 a 18 und sonst die Bedeutung: hören. وترتى genus loculamenti (V. II, 747 b). برتت برتى , II, 46 b 22, Bezeichnung der Sardinen-Büchse.

كار (V. II , 757 b) كاچال (V. II , 757 b) كاچال (V. II , 757 b) كار (پناچار کار) קארו چאנאר (پناچار ), Geschäfte, Angelegenheiten, I, 59 b 14. 17, 63 b 10.

كاغذ , Papier: رَاغِد , II , 39a , 66 b 41. كاغذ , جَهِيَّة (كاغذ ) المَّانِ , المَّانِ , II , 39a , المُعْدِد (V. II , 774 a).

رَكُتُن , thronus regius (V. II , 795 a). عن die gewöhnliche Benenung des Stuhls, Sessels, II, 8 a s, 46 b s, 65 b zs.

رَمَانِ ﴿ Regenbogen. كَمَانِ ﴿ وَرِبَارٍ ، I, 56 a s. s. — كُمَانِ رَفْتِهِ. , Regenbogen. رَعْدِدَةِ ، يَادِدَتِهِ

یک) ۲۲ داچر Stück: بنگنی (نجنس) داود Stück: بنگنی پک), auf einmal (I, 24 b s, 25 a 1s, 29 a 1o). An den zwei letzten Stellen geht der synonyme Ausdruck پک بار، voraus.

رُورِه), Knoten: (دُرِيه), I, 2b ه, 8a ه. — (يُورِه), Wiege (V. II, 1040 b): بالإسات (كواره) الإسارة) المرابع (ل. II, 1040 b)

אָר, vielleicht. Dafür II, 38 b 24 und oft מָבָּרָא (مِكْתָן).

موى باف, eine Art Frisur (V. II, 1232 a). Als bei den Frauen Buchârâs üblich erwähnt II, 49 a s (מִיֹיִימָאָה).

in der Bedeutung مَيْكُوه كردين in der Bedeutung zerbrechen.

ناس, Schnupftahak. Von Vämhéry, Čagataiische Sprachstudien S. 342 als persisches Wort gebracht; ebendas: نشر المعادية ا

ניבת, Enkel. Die auch Bd. 55, S. 254 gehrachte Verhindung ביירה ובירה ביירה ביירה ביירה ביירה ביירה ביירה ביירה ביירה ביירה sindet sich I, 54 a 19, II, 10 a 2.

نُوكِ بِيْسَ הָאִרִּי שֶּאַךְ וְרְיַהָּי (, 1,50h بَا بَتُ הְאַרְ יְאַדְּךְ וְרִיהָּי (,1,50h بُلُوكِ الله (فاق), die Zweige des Weinstockes und des Baumes (6. auch II,53as). In der ohen erwähnten Pentatenchübersetzung Simeon Chachams ist בְּיִבְיה (Gen. 40,10) mit אַיְרָיְצָ wiedergegeben.

نزىيكى كرد.) وإדיפי פּדְדוֹן. Der Ausdruck نزىيك), eigentlich sich nähern, ist I, 65 a s. s zur Bezeichnung des ehelichen Verkehrs angewendet. Vgl. Jesaja 8, s: ראקדב.

رنگا) بانه , Acht: نگاه), II, 30 a s, 36 a 2s.

נְיָּכֶאוּן, (= (בּיְלָהוּף, V. II, 1435 h). Transponiert נְיְּכֶאוּן (דְּיִכְיאוּן), II, 38 h ו , 46 b וז , 47 a וז . Jedoch findet sich auch (II, 47 a מּיִּכְּיוֹרָייִּ, וּ בְּיִבְּיוֹרָיִי, וּ בְּיִבְּיוֹרָיִי (דִּיִּרְאָרָיִן), II, 46 h ז.

## III. Arahische Wörter.

ייביקאק. Daraus אין פּיביקאק, nur einmal (II, 33 b צי) פּיביקאק, stets mit dem Verhum (פֿבורטי) verhunden, in der Bedeutung: es trifft sich, kommt vor, I, 7 a 11, 9 b s, II, 4 a 22, 54 a 1. 4. s. S. Bd. 55, S. 252, Anm. 1.

ערייקאי, הואר אין הארבור (בער בי הייבור בי ה

אַלְבַתַּה, װּעָדָא, sofort, II, 1 b 14, 3 a 10.

אריי, הייבייה, mit אין אייני (עריי), אייני

dem religiösen Studium täglich eine bestimmte Zeit zu widmen, soll um so eher die Muse des Sabbats dazu benutzen. Von diesem Studium am Sabbat heisst es: אין האָרָה הַאָרָה בָּעָרָה בַּעָרָה בַּערָה בּערָה בּ

جائز , stets so geschrieben جائز , 2a s. s und oft. — جائز , stets transponiert: جَبّ, stets transponiert: جَبّ, stets transponiert: جَبّ

י אודר, רבובע ראוד, regenwariig, anwesend, I, I5 bı s, 40 a r. רבובע (האידור), ואוד, רבובע האידור, ואוד, וא

بهاب بهر Morgen. Daraus ist vielleicht der Ausdruck بهراب بهر بهراب بهر

אליקלי (Not. Beddirfnis, mit Veränderung zweier Konsonanten: האליקלי (S. Bd. 55, S. 251), I, 2b 20, 3b 13, 6a 12 und sonst; einmal (I, 65b 15), איליקלי (G. Bd. 55, S. 251); mit בייוני (Gr ילוב) (Gr ich schwach), Frau (S. Bd. 55, S. 251, Ann. 3). קינון (Gr ich schwach), Frau (S. Bd. 55, S. 251, Ann. 3). קינון (Gr ich schwach), Frau (S. Bd. 55, S. 251, Ann. 3). קינון (Gr ich schwach), Frau (S. Bd. 55, S. 251, Ann. 3). קינון (Gr ich schwach), Frau (S. Bd. 55, S. 251, Ann. 3).

א אַיקדְיָת אוֹ). seine Frau, I, 64 b ze, 65 a t, 65 b is; auch ימישבּבּאֹב לבע). ביר ביר מישבּבּאֹב בעני זְּיִיקְדִייִּרְיִּרְ, persisch gehildetes Adverbium zu Vorigem: weiblich, II, 31 a is.

אני שליש. Mit persischer Endung gehildetes Substantiv בו بالإنه. im Sinne des bebrüschen העלקה, Gebet. II, 9a בו: בו איל האילי בי אילי בי אי

يَّا يَّ بِهُ اللهِ يَعْلَيْكِ . Ende, mit Veränderung des v in u: אַקְּעָבֶּק , J. 22h 17, 64b 28. كِلْبِ اللهِ يَعْلَيْكِ , in der Bedeutung: Möhseligkeit, J. 2a 18, 4b 2, 6a a. كِيْكِ , Schweiss, nur einmal (II, 48a) אָדֶלָי , Schweiss, nur einmal (II, 48a) אַדָּי , אַרָּאָרָ , Honig. אַבָּי , Honig. אַבָּי , II, 47b 10. كَلْمُ يَعْلَى اللهُ عَلَيْكِ , Inabesonders, speziell, so geschrieben: مَتِنَاكُ كُلُورِي . kommit sehr häufig vor, z. B. I, 9b z. 32b 16, II, 49a 8.

ال Literschied, immer קדב geschrieben, I, 9a 19, 9h 3, 19a 10, — مرتائي, Nutzen. Merkwürdigerweis etst איינר (vielleicht mach der Analogie von المحيول geschrieben, II, 2a 20, 6a 20, 31a 22, 44a 13 und sonst. Nur einmal (II, 49a 10): תווי איינר איינר וויינר איינר 
mit Ab- قَصْدًا . — قَصْدًا , قَطْعًا , mit Ab- قَصْدًا . — قَصْعًا , قَطْعًا

אול, זְיְרָאָדְ, זְ, 15 b s, II, 15 a sı, 38 b ı ב. — בּבָּ \$. Seilgeflecht. רְינָים בְּּרָ \$. לְבָּפָ בְּּי \$, der Knopf am Ende des Fadens; II, 48 b יוּ בְּרָר בְּיִר בְּיִר בְּיִר בְּרָ בְּיִר בְּרָ בִּיר בְּרִר בְּרִי בְרִי בְּרִי בְּרָי בְּרִי בְּרָי בְּרִי בְּרָי בְּיִי בְּיִי בְּיוּבְיי בְּיוּבְיי בְּיוּבְיי בְּיוּבְיי בְּיוּבְיי בְּיי בְּיִבְיי בְּיִי בְּיוּבְיי בְּיוּבְיי בְּיִבְיי בְּיִי בְּיִי בְּיִבְיי בְיוֹבְיי בְּיוּבְיי בְיוּבְיי בְּיִבְיי בְּיוּבְיי בְּיוּבְייבְיי בְּיִבְיי בְיבְייי בְּיבְיי בְיבְיי בְיבְייי בְיבְיי בְּבְיבְייי בְּיבְייי בְיבְייי בְּיבְייי בְּיי בְּיבְיי בְייי בְּיבְייי בְּייי בְייי בְּייי בְיבְייי בְייי בְייי בְייי בְייי בְייי בְייי בְּייי בְייי בְייוּי בְייי בְייי בְייי בְייי בְייי בְייי בְייי בְייי בְיי

كشيد. Lohn. Daraus und dem persischen Verbum كرا zusammengesetzt: چَירֶא פַּשֵׁי, d. i. کرًا کشی, der Lohndiener, II, 43a 17, 44 a 1. — אָבָׁר, Mal. מָדָם mit vorhergehendem Zahlwort. I, 8 b אוז פָּרָם רָדָּי בְּרָת, zweimal; I, 1a וז: סָה בְּרָת, dreimal; I, 2 b וז: בְּיָרָת, fünfmal. — sɔ , die schwielige Brust des Kameles. II, 72 a 25: קירְכְּיַה, zur Erklärung des talmudischen Ausdruckes אָכְבֶּרָה (so punktiert), die Bräune. - كسل. Aus diesem arabischen, eigentlich Trägheit bezeichnenden Substantiv ist das persische Adjektiv in der Bedeutung "krank" gebildet (Vullers II, 834 b). In unserer Quelle bedeutet 500 ohne weiteres krank, II, 57 a 11 und oft. - بنير, Maass. In unserer Quelle kommt أيل in verschiedenen Verbindungen in der Bedeutung Art, Gattung vor. 37 ביל (يک کيار), eine Art (I, 43a ז, 47 b 15, II, 44 b 28). דַר דוּ מֵיל נָהָאר פֵיל אָרָם .(בּן ניבּ אוֹן), beide Arten Weines (I, 30 b בּ). בָּיָל אָרָם (בְּשִׁל , vier Gattungen Menschen (I, 19 b 23). בֵּר בֵּיל בָאשׁ (בֹּא), vier Gattungen Menschen (בָּשׁל בֹא) رعم كيال آش), jede Art Speise (I, 30 b 26, 31 b 1, 36 b 26). جنية (ميان کيل) بارهر تراه (اليگر کيل), eine andere Art (اليگر کيل) جاط eigentlich: mittlere Art, bedeutet den Mittelweg (I, 23 a so, 23 b 13).

لايق. Aus diesem arabischen Participium und dem angefügten Suffixe des persischen Participiums ist geworden עול אַלְּיִלְּדָּרָה und dient zur Wiedergabe des hebr. רָאִיי, passend, geeignet, I, 5 b is, 26b s, 38b is, 59b s, 65b io, II, 26a i. — يُفِينُ , Rede, so geschrieben : بِهِ كُلُ, I, 22 a s. ie, 22 b s, II, 1 b io, 2 b i (auch بَهِ كِيّ, I, 53 b so).

كَنْدُ, zum Beispiel. إِنْ عِيْدُ, auch إِنْ عِيْدَ, I, 15a 15, 31a 24, II, 45a 9. مُرَبِّي بِ H, 18 b عد , מורָאמול נקת , II, 18 b عد , مُرَبِّي eingekocht (Obst), מרְרָבָא, I, 47 a 25, 50 a 27, 51 b 5. — הָבָּב, Pflaster. ومِصْقَةِ, (stets mit ה), II, 58 b, 59 a öfters. — قرحتار (türk. مُصْقَرِه), (נויים של משלב, יאנוים) גונים הא מסקרה נגירן: Spott. I, 8b 28: ניים של משלב, damit die Nichtjuden keinen Spott treiben. Daraus das Adjektiv אסקקרה באז), Spott treibend, leichtfertig, und dessen Abstraktum משיבת אונט מַלְכַרָה בָאוֹי (משיבת אונט מַלְכַרָה בָאוֹי (משיבת אונט אונט (אור באוֹי II, 20b z, 24b 10, 28a 19, 30b 30. — مصروف, Ausgabe, Verwendung. Stets מֵצְרָיף (s. Bd. 55, S. 251). II, 39 a 1: בֵּי מַצְרִיף, ohne Verwendung. II, 39 a 25: בֵּי תַאַרָיף, بى حاجت وبى مَصْرِف), ohne Notwendigkeit und ohne Verwendung; II, 44 b וו: דָרָארִי מַצְרִיפִי גִּיז דָארִי אוֹ בְּרָארָי מַצְרִיפִי גִּיז דָארָי مصبوط , wegen der Verwendung von Dingen. - فصبوط , bestimmt. מְזְבוּם, auch מְזְבוּר und מְזָבוּר, I, Sa s, 24 a se, II, 48 b וב. - בוטאריפה (?). מלושבה, etwa in der Bedeutung: "leichtes Geschwätz", II, 24 b 10, 43 a 10. — مطلب (s. Vullers II, 1192 b). عربية als Konjunktion angewendet, etwa im Sinne von: so dass, I, 12 a 27, 21 b 1, 24 b 6, 31 b 26, 61 b 22, II, 38 a 29, 43 b 29, 44 b 24, 79 a 15 . Ziel, Ab-مقصد — , geschrieben (مقام) صريعة Ort, stets مقام بمقام sicht. הככם als Koniunktion in der Bedeutung "damit", zuweilen mit folgendem A, I, 33 a 4, 38 b 14, II, 3 b 11, 21 b 14, 28 a 25, 29 b 19, 42 b s.

 besten zu vollziehen, den Ring vorber ablege. II, 4b 1, zur Vorschrift, dass man die Pflicht, am Freitag die am nüchsten Sabbath zur Verlesung gelangende Perikope mit dem Targum durchzulesen, unmittelbar nach dem Morgengottesdienste erfülle.

(s. Vullers II, 1450 b), הַרְּעַה wobl unter dem Einflusse des hebr. קריצים, I, 29 a 23, 45 a 23.

יָאם איל בֿוָא, geschrieben בָּיָם, der Tag der Vergeltung, die kommende Welt, II, 29 a וג.

### IV. Fremdwörter aus europäischen Sprachen.1)

אַזלֵיסוּן, I, 31a is, eine Obstgattung; wohl Apfelsine (russisch apelsin. St.)

תוֹשְׁבָּה, I, 24 b ז, Name eines Gefässes. Nach Professor Vambérys Erklärung das russische bočka, Tonne.

בּלְעוֹרָ, Balkon, II, 69 a 11.

אָא, Gas als Bezeichnung des Erdöls. Die Stelle (II, 11b ๑) בְּאֵז מְּנִי בְּיָבְי מְּנִי בְּיִבְּי מְּרִידְ בְּיַבְּיוֹ אִיר בְּיַבְּין אַיר נֹיִיִין :lautet: רָיְיָבִי בַּיְבִי בָּי נִינִין בְּיַבְּיוֹ אָר נִינִי בִּיבְּין בִּי נֹיִיין בְּיַבְּי מִבְּי בִּיבְּיִ מְּי בִּיבְּיִ מְּי בִּיבְּיִ מְּי בִּיבְּיִ מְּי בְּיַבְּיִ מְּי בְּיִבְּיִ מְּי בְּיִבְּיִ מְּי בְּיִבְּיִ מְּי בְּיִבְּיִ מְּי בְּיִבְּיִ מְּיִבְּיִ מְּיִבְּיִ מְּיִבְּיִבְּיִ מְּיִבְּיִבְּיִּ

Die Bemerkungen Herrn Prof. Stumme's zu einzelnen dieser Wörter sind in Klammern gesetzt und mit St. bezeichnet.

Naphta-Öl, das Gas genannt wird, wofür man in der russischen Sprache Karasin sagt. (Englisch kerosine = Petroleum. In der Chemie ist Kerosin das Leuchtöl, Lampenpetroleum. St.)

יר ביי אין, II, 3a rr in der Verbindung: בְּבַבּין בְּיבֵּיין אָיבַיין, II, 3a rr in der Verbindung: בְּבַבּין בָּיבִיין (נוֹנְיִים), Eisenbahnwagen. Das Wort hängt wohl mit Kalesche

ning, Kartoffel (russisch kartofel). I, 50 a 23, 49 a 18.

ליכורבאד, Limonade. I, 36 b st, II, 34 b 18, 46 b 29, 52 a 17.

האב, '', I, 46 b II, als letztes in einer Reihe von Backwerken und Stäsigkeiten genannt. Es ist das im Jüdisch-Deutschen der slavischen Länder gebräuchliche "Lekach", was soviel ist wie Lebkuchen oder Honigkuchen.

קּיְבֶּים, Lampe, II, 22 a 4 (קּיָבָּתָה, Hängelampe), 35 a 21. Übrigens auch türkisch עֹהֶא.

ביריבי, Minute. I, 8 b is und sonst.

קרְיְּבְּהָּ, II, 46 b 22. 27, Sardine, mit der russischen Endung. hat auch Vullers (II, 275 b) als aus dem Maurisch-Arabischen stammend.

סיריכּדּק, Papiros, Cigarette, aus dem Russischen, I, 21 a s

אַרְיֵשׁיּבְּיּג, Orange, aus dem italienischen portogallo, auch türkisch אָנָשׁׁבֶּי, I, 49 b 20, 51 b 17, II, 50 b 28.

بَوْسِيَّةُ, der Postbote, II, 43 b 17, wohl aus dem russischen Namen der Post gebildet. Türkisch پوستدچې (mit س).

קינוה, Bier. II, 34 b 18, 40 b 29. Aus dem Russischen.

אַנְבְּיָבְ, Pflaster (auf einer Wunde), II, 58 b וז, 61 b צא, 62 a z. (Russisch plastyr. St.)

rύπης, II, 3 a 23, eine Fahrgelegenheit, nach dem Eisenbahnwagen (s. oben unter τὰπιξί) genannt. Nach Professor Vambéry russisch parachod.

אַנְיַרָּה, Kastanie, I, 49 b 28.

קּקְיּק, wohl Schärpe (russ. scharf. St.), II, אַנָּד (אָיָ דּעָלָים אָרָם, אַנְּלִית נָא).

קילי בירָאף בֿי, der Telegraphenbote, II, 43 b וז.

Besondere Erwähnnag verdient der Ausdruck בייניים ביינד מיינד לפר der Bedentung lustwandeln, spaaieren gehen, dreimal vorkommend:
II, 29a s (wo das synonyme בולם לעני, Parker vorhergeht), 30a 16, 32 b s.
Es ist, wie Professor Vambéry annimmt, aus russisch gubat spazieren gehen, herzuleiten. Das russische Verbum wurde zu einem Substantiv der arabischen Form der der verwandelt und dieses mit dem persischen verbunden.

#### V. Hebräisch-Persisches.

Für die Sprache des Kreises, ans dem der persische Bearbeiter unseres Ritualkompendinms hervorgegangen und für den dieses bestimmt ist, sind besonders anch die bebräiseben Bestandteile des von ihm verwendeten Wortschatzes charakteristisch. (Vgl. auch Bd. 55, S. 256; meine Schrift: Ein.hebräisch-persisches Wörterbuch aus dem 14. Jahrhundert, S. 20).

Die Mengung des Persischen mit dem Hebräischen geschiebt auf verschiedene Weise.

1. Ein Verbalbegriff wird durch Verbindung eines bebräischen Substantivs mit einem persischen Verbum ausgedrückt. Namentlich zahlreich sind die Verbindungen dieser Art mit בְּיָבֶהָה. קרְדֵן, untersuchen (I, 2 b 16, 34 a ss, II, 5 b 1). — דָבִּיכ כּינָאנָד ליבונג), er lässt drucken (I, 59 b 1). — 'דָרָש כ' deuten, auslegen (II, 25 a, 29 a 29, 29 b 19). — ים הַשְּׁקָהָ, urinieren (II, 52 b 14, 65 a ז) — 'הַתְּרָאָה crwarnen (II, 38b 14, 68b s). — יַהַתְרָאָה, ins gemeinsame Tischgebet einbeziehen (I, 35 b 22). — יְּכְנֵיה כּינָאכָר, er gewähre einen Anteil (II, 72 a 27, 77 b 20). — 'תיבור כ, verfassen (I, 59 b 1). — 'תַּלִיצָה כ', entweihen (II, 60 a 22). — 'תַלִּיצָה, die Chaliza (das Schuhausziehen bei unterbleibender Leviratsehe) vollziehen (II, 66 b 19). — 'ב (sic) אָדֶשָׁד, verdächtigen (II, 39 b 29). — לים כ' — besorgen, befürchten (I, 33 b st, II, 22 a 10). — 'קיקילה כ' verzeihen (I, 63 b 28). — ביניך כ', betonen (I, 8 b 2, II, 33 b 11). — ים סדר כ', ordnen (II, 23 b s). — 'ב מבר כ', befreien (I, 30 s 12). — בירים כ', erklären (I, 23b 1, 43b ז). -- 'ב בָּבָב, entscheiden (II, 18 a 25).1) — נְבְינִיםים כּוּנָם, ich will Wohlthätigkeit und Selbstkasteiung üben (II, 61 b 16). — 'הַשְּׁלְּתְיןָ כֹּ, ersetzen (I, 14 b 10).

Verbindungen mit anderen persischen Verben. בלבול : ונגולבה. אַרְרָאקּדָן, verwirren (II, 31 a sz). — אַרְרָאקדָן: בָרָאקדָן, zur Thoravorlesung herauskommen (I, 18 a ss, 19 b s). -- בַּרַבָּה: זַרְקַם, die Andacht fesseln, den Sinn richten (I, 3a 11, 4 b 24, 5 a 10, 30 a sz). — יוֹכָה: באפָתן: הומדים, fasten (II, 61 b is). — יוֹכָה: קב באַ מוֹב, die Geschiedene (II, 23 b ונה. - בי באַנדָן: בֹילָנגר, בּילָנגר, באַנדָן: בֹילָנגר, den Bibeltext mit den Accenten lesen (I, 18 b s, II, 4 b 10, 26 a 14); מבן בקקים כאן (II, 22 b 10) ist der öffentliche Thoravorleser; תורה , מַלְקִיה כוֹרָדַן : בֹּם, נוּ, בוֹלְקִיה כוֹרָדַן : בֹם, נוּ, בוֹלְקִיה כוֹרָדַן : בֹּם, נוּ, בוֹלְקִיה כוֹרָדַן sich geisseln lassen (II, 61 b 16). - צַרָּ בֶּלֶּידֶן; betrübt sein (II, 21 h 2, 24 b 21).

2. Ein persisches (oder arabisches) Wort wird zur Verdeutlichung des Begriffes mit seinem hebräischen Äquivalent verbunden, sei es mit der Verbindungspartikel 3, sei es ohne dieselbe. Und zwar steht entweder das persische oder das hebräische Wort an erster Stelle.2)

 هرا (II, 8a 12).
 آذب و پر چ پر چ پر ۱۱, 38 قرب (II, 8a 12). (II, 76 b ع). — جَوْر و هانيات (II, 6 b ه). — تبسي والتات (II, 76 b ع). - سينة وتاي (II, 20 a 26). - جيمة وتاي (II, 12 a 10). -دقة , דיקדוק -- (II, 17 a s). -- דיקדון (II, 44 b s). -- בייקדוק (בייקדוק אונים) (II, 30 a so). - تين , پنتور - (II, 25 b s. 22). - جونا (II, 30 a so). - اصل جرج (II, 44 a s). - Ohne عن جرج (II, 42 b 14). -

شِهِ وَهُونَد ... . (II, 17 a ar). جَهِير وسبيل ... . (II, 17 b وخيال (I, 61 a ıs). — بني عابي (II, 82 b ه). — يتبيع تاي تاي تاي (II, 65 a ه.).

<sup>1)</sup> Hingegen ist in dem öfters (I, 3 a s, 4 b 24, 5 a 14, 9 b 11, 11 a 27, 16 b 27) gebrauchten Ausdrucke TTTD PTD das erste Wort ein arabisch gebildetes Sub-

stantiv (\*فَسَق) aus dem hebräischen בְּיִבֶּרָ, unterbrechen.

<sup>2)</sup> Im Folgenden transskribiere ich die nichthebräischen Wörter.

- ر و ترمن توجه و تراکه مراجع (II, 40 b s). به توجه و دارکه مراجع (II, 6 b s). و توجه و ترکی به توجه و تابع و تابع (II, 59 b s. s., 60 a s). به توجه و تابع (II, 48 b s., 63 a s). به توجه و تابع (II, 10 a d). به تابع المراجع و تابع و
- c) Das persische Wort ist mit seinem hehräischen Äquivalente durch das Genetivverhältnis verbunden. אַנִירָי פּעלט (II, 67 b 20, 68 a 21); עיָקִיי (II, 14 h 2, 11); עיָקִיי (II, 22 b 28).
- Zum hebräischen Substantiv tritt eine persische Präposition.
   ער פַיַּדְים בּע (I, 2h 2s); טר פַיַּדְים בּע (I, 10 a 2, 12 b 2s, 48 a 1s).
- 4. Hebriische Substantire sind mit einander durch das persische Genetirssaffix (geschrieben: "דְּשׁ verhunden: בּשִּׁין בְּיִשְׁרָ (II, 21a 1s). בּשְׁרָשִׁי בְּיִשְׁרָשְׁרָ (II, 23a 1s). בּשְׁרָשִׁי בְּשִׁרְשְׁרָ בְּעִיבְּי בְּעִיבְּעָרְ (II, 23a 1s). בּשְׁרָשִׁי בְּעִיבְּעָרְ (II, 23a 1s). בּשְׁרָשִׁי בְּעִיבְּעָרְ (II, 23a 1s). בּשְׁרָשִׁי בְּעִיבְּעָרְ (II, 23a 1s). בּשְׁרְשִׁי בְּעָבְּעָרְ (II, 25a 1s). בּשְׁרְשִׁי בְּעָבְּעָרְ (II, 25a 1s). בּשְׁרְשִׁי בְּעָבְּעָרְ (II, 25a 1s). בּשְׁרְשִׁי בְּעָבְּעָרְ (II, 15a 1s). בּשְׁרְשִׁי בְּעַבְּעְר (II, 15a 1s). בּשְׁרְשִׁי בְּעִבְּעָר (II, 15a 1s). בּשְׁרְשִׁי בְּעִבְּעָר (II, 15a 1s) is das Genetiv-verhiltnis ausser dem Suffice noch durch ", "," i bezeichnet.
  - 5. Das hehräische Wort erhält ein persisches Suffix:
  - a) Das Jod unitatis (יבוידי (I, 8a ז).
- b) Das Plumlzeichen: בין (I, 68 בי). באיל (I, 22 h) באיל (I, 22 h) באיל (I, 80 בי). Zum hebräischen Plural hinzutretend: בין (I, 15 b s). דייריים (II, 28 b s). Was בין (II, 71 a zo) hetrifft, so ist zu hemerken, dass בין in unserer Quelle als Singular gebraucht wird war Bezeichnung des Nichtjuden. Z. B. ביין בעל (II, 12 a o). S. auch II, 1a 1a, 2 h r und sonst.
- פי (Das Pronominalsuffix (oder das angefügte Pronomen). בַּרַבָּירָת (I, 9 b s, 19 a וי) שְׁלְיִינָת (I, 32 a וי); אָן שְׁלְיִינָת (I, 32 a וי); אַן בְּיִירָת (I, 32 a וי); בְּיִבְּיִר (I, 25 h iv); בְּיִבְּיִר (I, 25 h iv); בּיִבְּיִר (I, 11 h iv), בּיַבְיר (I, 11 h iv), בּיַבְּיר בּיַבְּיר (I, 11 h iv), בּיַבְּיר בּיַבְּיר בּיַבְּיר בּיַבְּיר בּיַבְּיר בּיַבְּיר בַּיִּבְּיר בַּיבְּיר בַּיִּבְּיר בַּיִּבְּיר בּיַבְּיר בַּיִּבְּיר בִּיבְּיר בַּיִּבְּיר בִּיבְּיר בַּיִּבְּיִר בִּיבְּיִבְּיִבְּיִר בִּיבְּיִבְּיִבְּיִר בְּיבִּיר (I, 17 a h).
- 6. Aus einem hebräischen Substantiv wird durch die persische Endung שלו ein Adjektiv gebildet. שני הקליטים (I, 48 h 12), strittig; שניה שני (II, 58 b s), gefährlich; שני מוע פון (II, 4a n), mit dem

Targum versehen. — Hierher gehört auch יְצְיֶדֶה נְשִׁיבֶּיה נְשִׁיבּי (I, 62 a 14, II, 73 a 13), religiös (eigentlich Freund der Gebote). Ferner יָּגָי מַדְּיָּבְּ unglücklich (II, 24 b 20).

Zum Schlusse seien noch einige grammatische Einzelheiten hervorgehoben.

Die arabische Pluralendung statt der persischen haben folgende zwei Wörter (II, 38 a zz) קרבעפונור פתשור היידואיארו וויידואיארו (בעפונור פתשור), Tiere und Vögel.

Zum Imperativ tritt als Negationspartikel مَّهُ, anstatt مَّهُ ... II, 24b ء: (مُحَرِي ); II, 27b با إحدار (dass); 27a عد برهمکن (مُحَرِي ); 58b مِّرَسُ دَيْلُ (مُحَرِي ); 58b مِّرُسُ دَيْلُ (مُحَرِي ); 58b مِثْمُونِينَ (dass); 27b مُحَرِينَ (مُحَرِينَ ); 58b مِثْمُونِينَ (مُخُلِيقِينَ ); 58b مِثْمُونِينَ (dass); 60a 17, 60b 1; مُمُنْمِينَ (dass); مُمُنْمُونِينَ (dass); 60a 17, 60b 1; مُمُنْمُونِينَ (dass); مُمْنُونِينَ (dass); مُمُنْمُونِينَ (dass); مُمْنُونِينَ (dass); مُنْمُونِينَ (dass); مُمْنُونِينَ (dass); مُمْنُونِينَ (dass); مُمْنُونِينَ (dass); مُمْنُونِينَ (dass); مُمْنُونِينَ (dass); مُمْنُونِينَ (dass); مُنْمُونِينَ (dass); مُمْنُونِينَ (dass); مُمْنُونِينَ (dass); مُمْنُونِينَ (dass); مُمْنُونِينَ (dass); مُمْنُونِينَ (dass); مُمْنُونُ (dass); مُمْنُونِينَ (dass); مُمْنُونِينَ (dass); مُمْنُونِينَ (dass); مُمْنُونِينَ (dass); مُنْمُونُ (dass); مُنْمُونِينَ (dass); مُنْمُونُ (dass

Für den Respektsplural (s. Bd. 55, 8. 250) bietet masere Quelle manche Beispiele. Er findet sich in Fällen wie: ביקדין הרמ"מבר יקדים (d, 64 b a), Maimuni hat gesagt: שניקדי היקדים הי

Zur Schreibung der persischen und arabischen Wörter mit hebräischen Buchstaben seien zur Ergänzung der aus den bisherigen Beispielen ersichtlichen Abweichungen von der normalen Orthographie, die zumeist auf Eigenbeiten der Aussprache zurückgehen, noch folgende Einzelbeiten angeführt.

a für و . تجهر = تبجهر . (I, 1 b ت). — ع oder a dient sowohl für 3, wie für 2; doch ist 3 meist mit 3 geschrieben - 5 ist ohne Unterschied für ב und angewendet. — דירָכָּד in דירָכָּד رُخُصَت , arab. رُخُصَت , Erlaubnis), I, 9 b 13, 30 a 7, 35 a 9. 11. - ד ב יו וו ב א ווו (פֿושבא ווו (d. i. פֿושבא ווו אַ פֿריבה ווו ל יו ווו ב ב ד I, 5b 10, 32b 1. יַרְבֵּי (שׁקָאָם), II, 58a 11. — ז = בֿי. יַּרְבָּי (شبف), I, 1a ווּ. — בי in איַסְבִיפָארָה (الستفادة), I, Einl. V a 29, قدر (قدر نا الله عند الله عند الله عند الله عند الله الله عند الله عند الله عند الله الله الله عند الل רַכּטֵר (יְשִּדֹּן) Ia 4. 6; בְּטָאָן (עֹדֶרָ,) I, 1a 10. — ב dient zur Schreibung von ن بخو , خ Wenn es ک bedeutet, so hat es zumeist ein Dagesch. Doch ist die Schreibung des Dagesch sowohl beim □, als beim □, □, ¬, □, ¬ nicht folgerichtig durchgeführt. - $\mathfrak{o}=\mathfrak{o}$  in ت $\mathfrak{o}=\mathfrak{o}$  روقت) رجم in ت $\mathfrak{o}=\mathfrak{o}$  (وقت); in der Regel mit & wiedergegeben. — ت in der Regel mit هي in בָּהָב (בונגֿג) (בונגֿג) אַאַרְיַבָּתי (בּונגֿג) (בֿונב, E, 16a ı, 29 b וּהּ; אַאַרְיָבָתי), פָאָרָי II, 64 b 11. — ت bedeutet پ und ن. — ع — in توجه in بروته), Einl. V b s, I, 19 b 25, 20 a 11. — p für غ in يرج (مُع غ) I, 24 a 17, (יָבורפּב) זיָיאִדִי in ני זון ארוק;), I, 50 b פו. — ה für ני in זיָיאַדין;), תַרָפִי (طَرِيف), I, 1a וצ; חַרִיק in מָרִיק), I, 1a וצ; מַרָפָי), I, 1a וצ (طَرِفي), I, 3b s; جمع (خط), I, 11b 19, 23a 1. Die Konsonanten und is werden in der Regel mit dem Doppelbuchstaben in und " geschrieben.

Hinsichtlich der Vokalisation sei besonders die konsequente Schreibung des Zere — hervorgehoben, wo das 4—, 5— wie & zu sprechen ist. Kurzes a (\_\_) wird zuweilen mit dem Schewa (—) wiedergegeben.

# Ānandavardhana's Dhvanyāloka.

## Übersetzt von

## Hermann Jacobi.

#### (Fortsetzung.)

24. Bei derselben (Art von Poesie) ist auch der tiefere Sinn (wörtlich: Seele), welcher erst hinterher gleich dem Nachtönen einer Glocke zum Vorschein kommt, zweifach, je nachdem er auf der Bedeutung der Wörter!) oder des Sinnes beruht.

Von derjenigen wahren Poesie, in welcher das Ausgesprochene zwar gemeint aber zum Zwecke von etwas anderem da ist, gelangt in der zweiten Unterart der tiefere Sinn erst nach dem Wortsin zur Wahrzehmung, filmlich wie das Nachtinen der Glocke (nach dem Anschlag), und ist derselbe zweifacher Art, je nachdem er auf der Bedeutung der Worter oder der des Sinnes beruht.

Man k\u00e4nnte nun folgendes einwenden: wenn da, wo durch die Bedeutung der W\u00f6rter er zweiter Sinn zur Kenntnis gelangt, die in Rede stehende Unterart wahrer Poesie anzuerkennen sein sollte, dann w\u00e4re dem eigentlichen Wortspiel (\u00edlega) sein Feld entzogen. Um dies zu widerlegen, heist es weiter.

25. Da entsteht durch die Bedeutung der Wörter der in Rede stehende tiefere Sinn, wo eine durch die Bedeutung der Wörter¹) nahe gelegte poetische Figur zur Erscheinung gelangt, ohne in der Sprache selbst ausgedrückt zu sein.

Denn wenn in einem Gedichte durch die Bedeutung der Wörter nicht lediglich ein (zweiter) Inhalt, sondern eine poetische Figur zur Erscheinung gelangt, da gilt uns eben diese Figur als der auf der Bedeutung der Wörter beruhende "Ton" (dibeau)"); wenn aber ein doppelter Inhalt erscheint, als Wortspile ((&goa); z. )

<sup>1)</sup> śabdaśaktyudbhava; gemeint ist der dritte vyāpāra, welcher dem śabda neben śakti und laksayā beiwohnt, nāmlich vyañjanā K. P. 2,14 ff. Anch dem artha wird dieser vyāpāra belgelegt, lb. Mit sāmarthya, Tragweite, ist meistens diese Funktion, also die Andoutefahlgkeit gemeint.

Hier wird dhroni nicht in der Bedeutung "wabre Poesle" gebraucht, sondern in dem von dhvaner ätmä "deferer Sinn, der die Seele der wahren Poesie ausmacht".

yena dhvastam ano 'bhavena bali-jit kāyah purā strikrto yaś co' dvrttabhujangahā ravalayo 'gam gām ca yo 'dhārayat ] yasyā "huh śaśimath-śiro-hara iti stutyam ca nāmā 'marāh pāyāt sa svayam Andhaka-ksaya-karas tvām sarvado Mādhavah

Schützen möge dich der alles verleihende Ansiedler (oder Vernichter) der Andbakas 1) Mädhava, der Ungeborene, der den Wagen zertrümmerte und einstens seinen die mächtigen (Dänava) besiegenden Leib zum Weibe machte, der die böse Schlange tötete, der im Laute wohnt, der den Berg (Govardbana) und die Erde bielt, dem die Götter den preiswürdigen Namen "Entbaupter des Mondfeindes (Rähu)" gaben. 21 a.

(Anders aufgelöst:)

yena dhvastamanobhavena Balijitkāyah purā 'strīkrto yaś co 'dvrttabhujanga-hāravalayo Gangām ca yo 'dhārayat | yasyā "huh śaśimat śiro Hara iti stutyam ca nāmā 'marāh pāyāt sa svayam Andhaka-kṣayakaras tvām sarvado 'mā-dhavah |

Immerdar möge dich schützen der Gemahl der Uma, der Andbakatöter, der Vernichter des Liebesgottes (Siva), der einstens des Balitöters Leib zum Pfeile machte 2), der schwellende Schlangen als Halskette und Armbänder trägt und die Gangā (auf dem Haupte) hielt, dessen Haupt die Götter mondbekränzt nannten und dem sie den preiswürdigen Namen "Hara" gaben. 21 b.

Da man nun einwenden könnte: "Nach Bhattodbbata's Lehre 3) 96 ist die Bezeichnung slesa auch dann am Platz, wenn durch ihn noch eine andere Figur zur Erscheinung gelangt; somit ist trotz alledem keine Möglichkeit des Auftretens für (euren) auf der Bedeutung der Wörter berubenden Nachklang. Um diesem Einwand zu begegnen, heisst es im Text: nabegelegt. Der Sinn ist also folgender: wo durch die Bedeutung der Wörter unmittelbar eine andere Figur 4) als ausgesprochener Sinn erscheint, da liegt ein Wortspiel (slesa) vor: wo aber durch die Bedeutung der Wörter, infolge ibrer Tragweite nabegelegt, ein von dem Wortsinn verschiedener tieferer Sinn in Gestalt einer anderen Figur erscheint, da liegt der "Nachklang" vor. So erscheint durch die Bedeutung der Wörter unmittelbar eine andere Figur in folgender Stropbe:

<sup>1)</sup> Krsna siedelte die Andhaka-Vrsnis in Dvärakä an und war schliesslich auch die Ursache Ihres Unterganges, wie im Mausalaparvan erzählt wird. Er warf einen Wagen als Kind um, Vispu Purana V, 6. Vispu verwandelte sich in eine schöne Frau, um den Dämonen das Amrta zu entwenden. Krana tötete die Schlange Käliya, V. P. v. 7. Visnu ist der Laut a; er hob die Erde aus der Unterwelt hervor im Varāhāvatāra, 2) Im Kampfe gegen Tripura.

Alankārasangraha IV, 25 cf. Alankārasarvasva p. 97 ff., K. P. zu 9, 8. Rasagangadhara p. 393 ff. Daselbst wird auch die vorliegende Frage diskutiert und verschiedentlich entschieden. Cf. Kuvalayananda zu v. 64.

<sup>4)</sup> Lies alamkārāntaram statt alamkāram,

"Wem erregte nicht Verwunderung auch ohne eine Halskette" "hära) ihr von Natur entzückender (härin, auch mit einer Hals-". kette verseben) Bosen!" 22.

Da hier die "Verwunderung", ein Konkurrent der crotisches Stimmung und die Pigur "scheinbarer Widerspruch" (wirodho) direkt erscheinen, so liegt ein slega vor, der dem wirodha zur volleren Anstatung dient, nicht aher der "Ton", bei dem das Unausgesprochene nachtönt, sondern der "Ton" mit gleichzeitig empfundenem tieferen Sinn, der durch den ausgesprochenen slega oder virodha") zur Empfindung gebracht wird. So ause in meiner Strophe:

"Schützen möge Euch Rukmint, welche Hari mit Recht als" ihn an (Vorrägen des) Leibes übertreffend ansab: sie am ganzen" Leibe tadellos, er nur mit schönen Händen (mit dem Discus" 97 "Sudarsana in der Hand); sie mit aller Glieder Annutt die drei" Welten besigend, er nur mit seines Lotusfusses Spiel die Welterobernd; sie, deren ganzes Antlitz mondgleich ist, er, der nur ein mondartiges Auge hat. (ein Ange Vignus ist der Mondt 23.

Denn hier erkennt mau als das Ausgesprochene den slesa, der zur volleren Ausstattung des vyatireka dient.

Oder wie in folgenden beiden Versen:

"Das aus der Schlangen-Wolke entstandene Wasser (und Gift)verursacht in hohem Grade Umberirren, Unlust, Herzschwäche, "Ohnmacht, Bewusstlosigkeit, Umneblung der Sinne, Verfall des "Körpers und Tod bei Mädchen, die von ihrem Liehsten getrenntsind." 23.

Dessen Armkeulen seine Elephanten bildeten, die den Dnftbervorbrachten aus den goldenen Lotussen des zerstampften-"Männsseses (oder: von denen der Ruhm der Tapferkeit ausginginfolge der goldenen Lotusse in Gestalt zur Verzweiflung gebrachter Feindesherzen) und unaufhörlich Brunstsaft herabträufelten" (oder falben spendeten). 25.

In beiden Strophen erscheint der sleza, welcher der Metapher (eig.Wolke = Schlange, Arme = Elepbanten) zur volleren Ausstattung dient, als der ansgesprochene Sinn.

Und 9 wenn nun eine poetische Figur (zuerst) nur nahegelegt, dann aber durch einen bestimmten Ausdruck deutlich ausgesprochen wird, dürfen wir da von dem durch die Bedeutung der Wörter hervorgerufenen Tone reden, dessen tieferer Sinn gleichsam nachklingt? (Nein), da handelt es sich um eine ausgesprochene Figur wie zadrodt? etc., z. B.:

<sup>1)</sup> Das "oder" geht, glaub' ich, auf die Meinungsverschiedenheit der Poetiker; nach Udbhaja ist es ein slega, die übrigen würden darin einen sankara von slega und zirodla sehen. Nach Abh, doutet vä den sankara an.

<sup>2)</sup> Das Vorhergehende diente dazu, die Bedeutung von äksipta in der Kärikä kinzumachen, das Folgende wird zur Erklärung des dahinter stehenden erg auszeführt.

<sup>3)</sup> Nicht die von Vämana IV, 3, 8 so benannte Figur, eher wie die

O Keava, von dem Staub der Kühe getrübt erkannte mein 98, "Auge nichts, darum stranchelte ich, ol Herr, warum hilfst du", nicht der Gefallenen? Du bist ja die einzige Stütze aller Schwachen," derem Herz im Missgeschick verzagt. Der mit solchen Anspielungen", von der Hirtin im Weiler angeredete Hari möge euch für und", für schützen." 26.

(Dnrch evam salesam , mit solchen Anspielungen" wird ein zweiter Sinn als ausgesprochen bezeichnet, nämlich:

- O Hirte Kesava, mein von Leidenschaft getrübter Blick erkannte weiter nichts, deshalb beging ich den Fehltritt, o Herr; warum übst du deine Gattenpflicht nicht ans? Denn du bist die einzige Zuflacht der Frauen, deren Herz vom Liebesgott gequält wird.
- In allen derartigen Füllen möge in der That der siega eine 99 ausgesprochene Figur sein. Wo aber durch die Bedeutung der Wörter eine infolge ihrer Tragweite nahegelegte andere Figur erscheint, da handelt es sich überall um den "Ton", z. B. im 2. Ucchväsa des Harsacarita;
- "Unterdessen hielt seinen Einzug, zum Abschluss bringend das" "Jasminbläten zum Schnuck der Märkte"), die Sommer genannte" "Jange Zeit (Mahakala)." 27.

Oder wie:

"Wen erfüllte nicht mit Verlangen der Schlanken Busenfülle-«Wolkenmasse), die sich wölbt (die heraufzieht), glänzende Perl-"ketten trägt (aus der Regengüsse hervorkommen), die sehwarz-"ist von Aloe (wie Aloe)." 28.?)

ven Ridzija II, 14—17 behandelten. Ich babe in WZKM, 2 p. 155 die Vermutung ausgesprechen, dass Rudzia nuter Sankarvarama geleib babe, weil sein Tadel der zeitgenösischen Färsten nicht amf einen Patron der Wissenschaft wir Austauffram passt. Da aber lettetzer im zweilen Telle selner Regierung, wie eben sehen hervorgeheben wurde, die Brahmsnen verfeigte, so wäre dech möglich, dass Rodarzia in dieser Zeit geleibt habe. Wir dürfen linn ansilleh nicht viel später setzen, wenn er wirklich, wie es sebelut, die nene Figur redroffet zuert aufgestellt bei. A flagesehe daven ist en icht währerbeihelt, dass er erkenung gelangt war. Denn Rudrate jnordert sie. Er stellt üle Lehre ven en rauss aufürfürfen und ganz im Sinne Bhratzi dar, als wenn de rüfzjürthibhliten wirden. Er kann also keinerfalls viel später als Annadvardhans sein. Dass er andereste jänger als Vämnan nud Udbahşa ils ergiebt ist ein ibt Fridens darans, dass er des ersteren Lehre von den rifes in 2, 4 ff. and des letzteren Lehre von den rifes in 2, 4 ff. and des letzteren Lehre von den rytte in 2, 19 ff. welter bildet.

1) Näher läge zu übersetzen, vie auch wehl vom Autor selbst beahsichtigt war: dessen weisses Anfachen in blühendem Jasmin bestand. Dabel wäre aber, wie Abh. bemerkt, die Figur τῦμαλεα nunittelbar ausgesprochsn. Wenn aber das Helspiel hier passen soll, so darf kein Wert eine direkte Hindeutung enthalten, dass ein τῦμαλε abeabiehtigi sit.

2) Von Sakavrddhl nach Subhäsitävali,

Oder wie Sürvaśataka 9:

Mögen euch unbegrenztes Glück verleihen die Strahlen(Kühe) der Sonne, die den Wesen Wonne bereiten durch ihr zurichtiger Zeit gern gespendetes Nass, die sich Vormittags aller100 wärts hin verbreiten und bei des Tages Rüste wieder sammein,
die gleichsam Schiffe sind, um uns überzussetzen über den Oceander Fnrcht vor dem Sanpsärs, dem Ursprung der Leiden, unddie das non plus ultra der Fener (Reinigungsmittel) sind. 2.9.

In diesen Beispielen gelangt durch die Bedeutung der Wörter ein zweiter Sinn zur Erkenntnis, der aber ausserhalb des Zusammenhanges steht; damit das, was der Satz besagt, nicht ungereint sei, und den, der ausserhalb desselben steht, das Verhältnis von Verglichensen und Verglichesgepenstand annehmen, infolge der Tragweite (der Wörter); somit ist dieser sless durch den Sinn nahegelegt und nicht lediglich auf die Wörter gegründet. Dadurch unterscheidet sich von dem eigentlichen slesse das Gebiet des "Tones", dessen unausgesprochener Sinn gleichsam nachklingt.

Und bei derselben Art des "Tones" giebt es noch andere Figuren, die so durch die Bedeutung der Wörter hervorgerufen werden. So findet sich der virodha in Form des Nachklanges, der durch die Bedeutung der Wörter hervorgerufen wird. Wie in Bäŋa's Schilderung des Landes Sthahryisvaru (Harsacarita III)

-Wo die Weiber vom Gange toller Elephanten waren (oder\*

"trunken Matanga besuchten) und tugendreich waren, von gelben" Teint (Gaurys) waren und sich ihrer Macht erfreuten (ohne" Freude an Siva waren), braun und mit Rubinen geschmückt", waren (rot wie der Lotus waren), einen von weissen Zähnen" "strahlenden (wie weisse Priester reinen) Mund und wie Wein" "witzigen (nach Wein riechenden) Atem hatten etc. "30

101 Denn hier kann man nicht sagen, dass der virodha oder der zu seiner Ausstattung dienende deya ausgesprochen sei, weil die Figur des virodha nicht unmittelbar durch den sprachlichen Ausdruck zur Erscheinung gelangt. Wenn nämlich in einer doppelsimigen Phrase der virodha unmittelbar ausgedrückt wird, dann ist dies ein Fall von virodha oder sleşa (nämlich ein sankara); wie z. B. im Harsacentia 1:

"(Wer ist deine Begleiterin, die) wie eine Vereinigung wider."
sprechender Dinge ist? Denn sie ist geziert von dem Dnnkel"
ihrer Haare (ist begleitet von der jungen Finsternis) und ist von"
leuchtender Gestalt." 31.

Oder1) wie in meiner Strophe:

<sup>1)</sup> Man könnte nämlich in diesem Beispiel (30) daran Antöss nehmen, das je zwei Epitheta durch "und" verbunden sind; das wiese auf einen versteckten Widerspruch hin, well der Sprachgebrauch somt bei allen oder nur bei dem letzten Epitheton ein "und" verlangte. Darum glebt der Antor ein anderes Beispiel, worauf dieser Einwurf nicht passt.

"Verehret ihn, die einzige Zuflucht Aller, den unvergäng-"iden den Herrscher, den Herrn der Gedanken, Hari, Krsus," "iden vierfältigen, über das Handeln erhahenen, den Feindever-"nichter, den Diskustrager." 32.

(Der Widerspruch ergiebt sich, ohne irgendwie angedeutet zu sein, bei anderer Deutung der Wörter:

"Verehret ihn, das einzige Haus Aller, den unhehausten; der" "nicht Herr der Gedanken ist, den Herrn der Gedanken; den" "hraunen, deu schwarzen; den handfertigen, unthätigen; den Wagen-" "zerstörer, den das Rad hochhaltenden.")

Auch ein derartiger vyatireka kann vorkommen, wie in meiner Strophe:

Zum Heile seien euch des Tagesgottes beiderlei padas (Füsse und Strahlen), die, welche das Dunkel vertreibend den Himmel erhellen, oder die, welche durch ihre Nägel leuchten (oder die nicht am Himmel na kha leuchten); die, welche die Pracht der Seerosen entfalten, und die, welche den Glanz des 102 Lotus übertreffen (vernichten); die, welche über den Häuptern der Berge (Fürsten) leuchten, und die, welche auf das Haupt der Götter (die Spitzen der Wedel) treten. 33.1)

Und so giebt es noch andere Arten des "Tones", wo der auf der Bedeutung der Wörter herubende tiefere Sinn gleichsam nachklingt; Leute von Geschmack mögen selbst sie aufstehen. Wir führen das nicht im Einzelnen aus, weil es zu viel Raum heanspruchen würde.

26. Der andere ("Ton\*) heruht auf der Bedeutung des Inhaltes, wenn sich nämlich ein Sinn ergiebt, der durch das, was er besagt, eine andere Sache zur Erkenntnis bringt, und zwar aus sich selbst, ohne dass sie direkt ausgesprochen werde.

Wenu der Inhalt infolge seiner eigenen Tragweite einen andern Sinn enthüllt und zwar ohne Mitwirkung des sprachlichen Ausdrucks, so ist das der auf der Bedeutung des Inhaltes beruhende "Ton", dessen tieferer Sinn gleichsam nachklingt; wie z. B. Kumärasambhan VI, 84:

"Als der göttliche Seher also sprach (d. h. die Werhung Siva's" vorbrachte), zählte Pärvatt, gesenkten Hauptes nehen ihrem Vater" stehend, die Blätter der Lotusblume, mit der sie tändelte." 34. Denn hier ruft, und zwar ohne Mitwirkung des sprachlichen

A sugesprochnormassen werden hier die Strahlen und Füsse des Sonnengotten mit nehenelnader schenden Eightets geschlichert; die auf die Füsse besüglichen sind zweidentigt. Damit die Zweidentigkeit nicht zweidens sei, muss nannehmen, dass die Strahlen und Füsse miteinander in Vergleich gestellt der der geschlichen gestellt der der geschlichen gestellt der geschlichen der geschlichen der geschlichen der geschlichen der geschlichen der geschliche den Aufmels geschliche wird, den nicht sungeprochen, sondern um druch den Aufmels geschliche der Beschliche 
Ausdruckes, das Zählen der Blätter der Lotusblume einen auderen Sinn hervor, dem es sich subordiniert, nämlich einen Konkurrenten 1). Jedoch handelt es sich hier nicht um den "Ton" mit gleichzeitig wahrgenommenem tieferen Sinn. Denn dessen Feld ist da, wo aus den direkt durch Worte mitgeteilten Faktoren, Effekten und Konkurrenten die Wahrnehmung der Stimmung etc. erfolgt. So ist im

103 Kumārasambhava III direkt durch Worte geschildert, wie bei dem Eintritt des Lenzes die mit Frühlingsblumen geschmückte Devi herbeikommt (v. 52 ff.) bis dahin, wo Amor den Pfeil auflegt (v. 66), und wie Sambhu, dessen Festigkeit ins Wanken kam, reagierte (v. 67 ff.). In obigem Beispiel aber gelangt die Stimmung mittelbar durch den Konkurrent, welchen die Tragweite des Inhalts nahelegt, zur Empfindung?). Darum liegt da eine andere Art des "Tones" vor. Sie liegt aber nicht da vor, wo der Inhalt vereint mit der Wirkung des sprachlichen Ausdruckes als einen anderen Sinn andeutend gewählt wird, z. B.:

"Wie die schlaue Dirne merkte, dass ihr Galan ein Stelldich." "ein im Sinne hatte, drückte sie die Lotusknospe zusammen, wo-" bei ihr lächelndes Auge ihm die Bedeutung verriet. 35.8)

Hier ist nämlich direkt ausgesprochen, dass das Schliessen der Lotusblume etwas andeuten soll.

104 274). Wenn der Dichter den durch die Bedeutung der Wörter oder des Inhaltes oder auch (beider zusammen) nahegelegten tieferen Sinn (nachträglich) durch seine eigene Worte offenbart, so ist das ein poetischer Schmuck, etwas vom "Ton" verschiedenes (oder: ein anderer Schmuck des .Tones").

Wenn der Dichter den durch die Bedeutung der Wörter oder die Bedeutung des Inhaltes oder die Bedeutung der Wörter und des Inhaltes nahegelegten tieferen Sinn durch seine eigenen Worte klar macht, so ist das ein poetischer Schmuck und verschieden von dem .Ton\*, bei dem der tiefere Sinn gleichsam nachklingt, oder wenn in dem betreffenden Falle der "Ton" mit gleichzeitig empfundenem tieferen Sinn vorliegen sollte, so schmückt er diesen, wobei er aber ein (von dem etwa ausgesprochenen) verschiedener Schmuck ist.

Durch die Bedeutung der Wörter, z. B.:

"Kind, sei nicht niedergeschlagen; höre auf so heftig und"

<sup>1)</sup> Dieser vyabhicari bhavah heisst avahittha: avahittha tu lajjader harsādyākāragopanam.

<sup>2)</sup> Man orfährt nämlich nicht direkt aus dem obigen Verse, dass Pärvatī die Blumenblätter zählte, um Ihre Freude zu verbergen, sondern man muss Ihre Scham erraten. In dem anderen Falle aber wird die ganze Handlung so ausführlich geschildert, dass alle Symptome der Leidenschaft sofort als solche erkannt und nicht erst erraten zu werden brauchen.

<sup>3)</sup> Diesen offenbar alten Vers hat Daudlin Kävyäd. II, 261 nachgeahmt. 4: Im Text falsch gezählt!

105

"hastig den Atem herunfundolen; warum das starke Zittern? Lassdas ermüdende Recken der Glieder; komm hier hint (oder: Kind,geh nicht zum Giftesser (Siva), verlass den weitstürmenden "Vind(gott und) den aufwärtsstebenden (Agni); ist dir Varum-(Kam-pa) oder Brahman (Ka) verehrenswert? Was soll es mit dem-"Balatöter (Indra)? Komm um die Herrschaft zu erlangen!) Alsounter dem Scheine ihre Furcht zu beschwichtigen, die oher Quirlung verwirrte Laksnut veranlassend, die Götter zu verschmähen, gabder Ocean sie demienigen, welcher euer Leid verberenne möge. \* 36.

Dnrch die Bedeutung des Inhaltes:

Hier schlift die alte Mutter, hier der Vater, ein uralter Greis, und hier die Magd, hundemüde von der Arbeitslast des ganzen Hauses, an dieser (Stelle liege) ich Elende allein, seit einigen Tagen Strohwitwe' so sprach zum Wanderer das junge Weib unter dem Vorwande, ihm die (Schlaf)gelegenheit zu ersklären. 37.

Durch die Bedeutung der Wörter und des Inhaltes in der oben citierten Strophe 26: O. Kesava, etc.<sup>1</sup>)

2S. Von zweierlei Art ist auch der Inhalt, welcher einen andern (unausgesprochenen) Gedanken zum Bewusstsein bringt; nämlich entweder kommt er lediglich durch eine kühne Wendung zu stande, oder ist an sich möglich.

In demjenigen "Tone" mit gleichsam nachklingendem tieferen Sinn, welcher durch die Bedeutung des Inhaltes entsteht, ist der als andeutend bezeichnete Inhalt zwiefach; der eine kommt lediglich 106 durch eine kühne Wendung des Dichters oder einer von ihm eingeführten redenden Person zu stande, der andere ist an sich möglich.

(Der erstere ist wiederum doppelt, nämlich erstens) kommt er lediglich durch eine kühne Wendung des Dichters selbst zu stande, z. B.:

"Der Lenz bereitet nicht nur, er reicht auch dem Liebesgott" "die auf die Mädchen gerichteten Pfeile mit Mangoknospen an der" "Spitze und mit jungen Sprossen als den Federn."2) 38.

(Zweitens) kommt er lediglich durch eine kühne Wendung, welche der Dichter einer redenden Person in den Mund legt, zu stande; wie z. B. in I, 13 (ohen p. 49) oder in folgender Strophe: Indem die Jugend ihnen ehrerbietig die Hand reichte, erhoben\*

"Indem die Jugend ihnen ehrerbietig die Hand reichte, erhöben" "sich gleichsam deine Brüste, um den Liebesgott zu begrüssen." 39.3)

<sup>1)</sup> In diesen Belspielen wird durch die Worte "unter dem Scheine, unter dem Verwande, mit diesen Ampleiungen" angedeust, dass der zweite Sim besbiebtigt lat. Dereselbe erglobt sich im ersten Belspiele aus der Doppelstanigen die des Austruckees, im zweine aus dem Inhalt, im dritten aus dem Vorten dem erwansten dem Worten dem erwa sonst angebrachten, wie Wortspiel etc. Niebe oben p. 216.
2) Die Kritisterung findet sich unten p. 128.

<sup>3)</sup> Der tiefere Sinn ist: wie solite nicht meine Liebe überschwenglich werden, wenn ich diesen Buseu schaue!

Der an sich mögliche Inhalt ist ein solcher, der wegen seiner innern Wahrscheinlichkeit auch ausserhalb (des Gedichtes, d. h. in Wirklichkeit) bestehend gedacht werden kann, und nicht lediglich durch eine bestimmte Wendung zu stande kommt, wie in dem 107 Beisniel n. 102. oder (Hälä 173):

"Mit der Pfauenfeder als Ohrschmuck bewegt sich stolz die"
"junge Frau des Jägers") unter ihren Mitfrauen, die sich mit"
"Perlen geschmückt haben")." 40.

29. Wenn durch die Bedeutung des Inhaltes eine andere Figur (als die etwa ausgesprochene) wahrgenommen wird, so ist das eine (von der vorher besprochenen) verschiedene Art des "Tones", bei dem der tiefere Sinn gleichsam nachklingt.

Wo ein von der ausgesprochenen verschiedene Figur durch die Tragweite des Inhaltes zur Wahrnehmung gelangt, so ist das eine andere Art des auf der Bedeutung des Inhaltes beruhenden "Tones", bei dem der tiefere Sinn gleichsam nachklingt.

In Voraussicht des Einwurfes, dass diese Art nur ganz vereinzelt auftreten könne, wird dann weiter gesagt:

- 30. Es ist ausführlich (von andern) dargelegt worden, dass die ganze Gruppe poetischer Figuren, wie Metapher etc., die das Ausgesprochene bilden, ausserdem noch etwas Unausgesprochenes andeutet.
- 108 Der hochverehrte Bhaţtodthaţa hat ausfährlich dargelegt, dass eine Figur, wie Metapher etc., die meistens als das wirklich Ausgesprochene auftritt, es in anderen Fallen als das Hinzuzudenkende thut. So ist gezeigt worden 9, dass in solchen Figuren wie dem assandeha ein Vergleich, eine Metapher und eine Hyperbel mit zur Wahrnehmung gelangt. Es macht also keine Müte zu zeigen, dass eine Figur ein andere unausgesprochen in sich enthalten könne. Was gesagt werden soll, ist dies:
  - 31. Als "Ton" gelten nicht solche Fälle, in denen zwar eine unausgesprochene Figur wahrgenommen wird, aber nicht so, dass sich ihr das Ausgesprochene unterordne.

Wenn selbst bei eintretender Wahrnehmung einer anderen (unausgesprochenen) Figur, Metapher etc., die Schönheit des Aus-

Lies mit G. und unserem Text p. 128 vahuā statt jāā.
 Der suggerierte Gedanke ist: als er die andern liebte, fand er noch

<sup>2)</sup> Der suggerierte Gedanke ist; als er die andern liebte, fand er noch Zeit, Elephanten zu töten; nun begnügt er sich mit einem Pfau, um bald möglichst zu mir zurück zu kehren. Dies ist ein als wirklich gedachter Vorgang, nicht lediglich eine Redewendung.

<sup>3)</sup> Cf. Alankarasangraha VI. 2.

gesprochenen nicht darauf beruht, dass es das Unausgesprochene (d. b. jene Figur) zur Wahrenhunug bringt, so ist das kein Fall des "Tones". So tritt zwar hei solchen Figuren, wie dipaka") etc., die Wahrnehunug einer Vergleichung ein; da aber die Schönheit jener nicht darauf beruht, dass sie (das dipaka) nur zum Zwecke dieser (der Vergleichung) da wäre, so findet darauf die Bezeichnung "Ton" nicht Anwendung.

"Durch den Mondschein gelangt die Nacht, der Lotusteich" 109 durch Seerosen, durch Blütendolden der Strauch, durch Gänse", die Schönheit des Herbstes, der Name der Poesie durch gute". "Menschen zu Ansehen." 41.

Ongleich in dergleichen Füllen (von dynaka) eine Vergleichung implicite enthalten ist, so herotht doch die Schönheit anf der ausgesprochenen Figur, nicht aber darauf, dass diese auf die nicht ausgesprochene hinausliefe. Deshalb ist in solchen Fällen das hetreffende Gedicht nach der ausgesprochenen Figur zu henennen. Wo aher das Ausgesprochenen ur zum Zwecke des Unausgesprochenen da ist, da ist die Benennung nach dem Unausgesprochenen (i.e., "Ton") am Platze; z. B.:

Warum sollte dieser, der doch die Srt (oder: Glück) hesitzt,sich die Mühe geben, mieh nochmals zu quirlen? Anch kannich mir nicht denken, dass er bisher geschlafen hat, da er dochso regen Geistes ist. Und warum baut er wieder eine Brücke,da ihm die Herren aller Kontinente gehorchen?\* Dergleichen"Überlegungen schien der Ocean anzustellen, als er bei deiner Ankunft in Erregung geriet." 42:7)

Oder in meiner Strophe:

110

Jett, wo (o Liebste), mit den grossen muntern Augen dein-Andlitz (weiser) lächelt, alles ringsum (oder den Osten) mit seiner "Schönheit und Pracht erfüllend, da gerät der Ocean nicht in die geringste Erregung: drum, denk ich, muss jeder einsehen, dass jener eine Wasser (oder: unempfindliche) Masse ist. 43.5"

In solchen Fällen, wo die Schönheit auf dem nachklingenden rüpaka heruht, ist die Bezeichnung rüpakadhvani am Platze. upamaddhvani (, wo also der tiefere Sim in einem Vergleich he- 111 steht.) liert in folgender Strophe vor:

"Der Helden Blick erfreut sich nicht so sehr an den safran-"

<sup>1)</sup> Wenn mehrere Dinge dasselbe Attribut erhalten, wodnrch eine gewisse Äbnilchkeit derselben untereitnander zur Empfindung gelangt, so liegt entweder die Figur tutgunggütü oder dipaka vor; erstere, wenn alle jene Begriffig gleicherweise zum Thema gehören oder nicht gehören, letztere, wenn eins zum Thema gehören icht.

<sup>2)</sup> Hier ist die ausgesprochene Figur ein sankara von sandeha und utpreksä. länft aher auf eine nnausgesprochene Gleichstellung (räpaka) des ungenannten Königs mit Visjuu-Räma hinaus.

<sup>3)</sup> Die ausgesprochene Figur ist das Wortspiel. Der ganze Inhalt suggeriert aher die Gleichsetzung  $(r \bar{u} p a k a)$  von Antiitz und Mond,

"geröteten Busenhügeln der Geliehten, wie an den dicht mit" "Mennige belegten hreiten Stirnhuckeln feindlicher Elephanten." 44.1)

Oder wie in meinem Gedichte Vişamabānalīlā, (wo geschildert

wird) wie der Liehesgott die Asuras überwindet:

"So hat auch der mit dem Blumenpfeile das Herz derer, denen", es nur nach dem Rauhe der mit der Sri zugleich entstandenen". Kleinode gelüstete, an die Kirschenlippen ihrer Geliebten geheftet." 45.")

Ein aksepadhvani liegt vor:

"Der vermag sämtliche Vorzüge Hayagrīva's auszusprechen, "wer mit Wasserkrügen die Grösse des Oceans zu messen ver-"mag." 46.

nag. 20.

Ein arthântaranyāsa kann nachklingen auf Grund 1) der Bedeutung des Ausdruckes, 2) der Bedeutung des Inhaltes.

Ersteres z. B. in Hāla 279:

"Die Frucht hängt vom Schicksal ab, was ist dagegen zu" "machen? Aber das will ich dir sagen: so wie die Sprossen des" "Asoka sind keine andere Sprossen!" 47.

Dass dieser "Ton" durch ein Wort (Frucht) zur Wahrnehmung gebracht wird, steht nicht damit im Widerspruch, dass auch der ganze Satz auf einen andern Sinn (die aprastutaprasamsä) hinausläuft").

Ein Beispiel der zweiten Art:

Da du mich, obschon ich meinen Groll im Herzen verbargnad keine Thräne vergoss, freundlich zu stimmen suchtest, sokann man dir, o du ganz kluger, nicht zürnen, anch wenn dueinen hintergehst.\* 48.

2) Hier liegt eine atieauokti, dichterische Übertreibung, vor. Der Inhait des Verses länft aber auf eine Vergleichung der Lippen mit den hei der Oceanquiriung entstandenen Wunderdingen hinaus.

3) Ruccaka bestreitet auf Grund seiner Definition von äkpepa, dass hier diese Figur vorliege (Alankärasarvasva p. 119). Jagannätha (Rasagangädhara p. 245) bekämpft seine Ausicht mit ähnlichen Ausdrücken wie denen, die jener hei anderer Gelegenheit (p. 202) gebrancht hatte.

4) Im arthintarranjúra wird ein aligemeiner Satz darch einen speciellen Fill oder auch umgekehrt begründen, ein nuserem belepiel wird die Begründeng nabegeiept durch das Wort plata, das in dem gegebenez Zansameenhang, Frenchtbeduetzi das seher auch, Resultarie bedeuten kann, so legt es die aligemeine Sentenz nabez vom Schicksal hängt der Erfolg ab. Die ganze Strophe ist eins generaturi-prozinsori (siche p. 26.75), es int swar vom Aukha die Bedee, aber unterliegt. Hier gieht es also zweieriel Umangasprochenes, die einander nicht ausschliesen; doch das ersten Ert das poetichs wirksamere.

<sup>1)</sup> Ausgesprochen ist hler der vyatireka; das Veriangen nach den Elephanten ist grösser als das nach der Gellebten; suggeriert wird der Vergleich zwischen dem Busen und der Elephantenstirn.

Denn hier ist mit dem ausgesprochenen speciellen Gedanken, 113 dass man einem so Klugen, selbst wenn er einen hintergeht, nicht zürnen kann, ein anderer ihn hegründender allgemeiner Satz (wer für uns zu klug ist, weiss auch seine Fehltritte zu verhergen)1), verhunden, der sich aus dem Sinne des Ganzen ergiebt.

Auch vom vuatirekadhvani kommen beide Arten vor. Beispiele der ersteren Art sind oben gegeben (pp. 90, 101), ein solches der zweiten Art ist folgendes:

"Ich möchte in waldiger Gegend ein verkrüppelter Baum" "mit zerfetzten Blättern") werden, nicht aher in menscslicher Ge-" sellschaft ein Armer mit leidenschaftlichem Hang zur Freigehig-\_keit.\* 49.

Denn hier hesagen die Worte direkt, dass es nicht wünschenswert sei, als ein Armer mit leidenschaftlichem Hang zur Freigehigkeit geboren zu werden, wohl aber als ein verkrüppelter Baum mit zerfetzten Blättern.3) Indem nun (dieser ausgesprochene Gedanke) einen solchen Menschen mit einem derartigen Baume zu vergleichen veranlasst, lässt er seinem eigentlichen Sinne nach ersteren als in höherem Grade hedauernswert erscheinen.

Der utpreksädhvani in folgender Strophe:

"Im Lenze betäuht die Wanderer der Malayawind, den der" Atem sich an Sandelbäumen windender Schlangen schwellt. 50.4)

Hier ist nämlich (ausgesprochen), dass der Lenz den Wanderern Ohnmacht verursacht, weil er ihnen heftigen Liebesschmerz erregt; 114 das wird aber gedeutet, als wenn es dadurch verursacht würde, dass der Malayawind von dem Atem an Sandelhäumen sich windender Schlangen geschwellt sei: und so wird eine wenn auch nicht ausgesprochene "Deutung" (utprekşā) infolge der Tragweite des Satzsinnes als Nachklang empfunden. Auch kann man nicht sagen, dass sie ohne Anwendung eines Wortes wie iva unmotiviert sei, weil (der Zusammenhang) es verständlich machen kann 5). Denn man empfindet auch in anderen Fällen diesen Sinn (i. e. eine utpreksä). wo jenes Wort fehlt; z. B.:

<sup>1)</sup> Also bilde dir nicht au viei auf deine Schlauheit ein; ich werde schon mit dir fertig werden.

<sup>2)</sup> ghadia scheint für khadia zn stehen. K nnd kh iesen im Com, trutita für ghatita. Für vvia ist natürlich ccia zu lesen, 3) Tilge die Interpunktion 1, 9,

<sup>4)</sup> Im Original ist das Verbum "schwellt" und "hetäuht" dasselhe Wort (V mūrch); dadurch erscheint der Wind als einer, der betäuht ohnmächtig wird; und da nun, wenn einer ohnmächtig wird, andere, die es mit ansehen, ebenfalis ohnmächtig werden, so wird durch das Wort mürchita die utpreksä, eine Deutung des Ohnmächtigwerden der Wanderer beim Malayawinde, suggeriert, Die auf der Bedentung des Inhalts heruhende Suggestion einer utprekşa ist im Text selbst erklärt. Dieser Fall wird also von der pratiyamana utpreksa unterschieden; in dieser wird nämlich im Gegensatz zu der väcyä utprekşä diese nicht durch ein Wort wie ira etc. angedeutet.

<sup>5)</sup> Ich hin nicht sicher, oh dies der Sinn von gamakatväd ist.

"Hat nicht jetzt erst der Vollmond, da er deinem von Eifer-"
"sucht geröteten Antlitz ähnlich geworden, gewissermaassen!) keinen"
"Platz mehr im eigenen Leibe (sondern füllt den gonzen Himmel"
"mit seinem Glanze aus)?" 51.

Oder (wenn man in vorhergehender Strophe nanu als die utpreksä andeutend betrachten wollte), in Mägha V, 26:

"Männer mit Bogen in der Hand verfolgten nicht die furcht."
"getriebene Gazelle, als sie zwischen den Zelten rings einherfloh;
"und dennoch blieb sie nirgends stehen, weil Frauen mit den"
"Pfeilen ihrer bis zum Ohre gespannten Augen die Schönheitihrer Ausen vernichteten." 51.19

115 Wo es sich nämlich um den Sinn des Ausdrucks handelt, da

entscheidet der consensus 8).

Eine ślesadhvani liegt vor z. B. in Mägha III, 53:

"Weil sie lieblich sind und deshalb mit Fahnen geschmückt", sind (oder berühnt geworden sind), weil sie einsam (oder schön)", sind and deshalb die Liebe begünstigen, nahmen in jener Stadt", zusammen mit ihren Frauen die Jünglinge Besitz von den Dach-"gemüchern, deren Gesimse gebogen ist (deren Leibesfalten sich" "biegen)." So.

Hier erkennt man zuerst den Wortsinn: "sie freuten sich mit ihren Frauen der Dachgemücher", dan tritt das Wortspiel: "die Frauen sind wie die Dachgemächer" als das Hamptsächlichste hervor, obschom es nicht ausgesprochen ist, nur infolge der Tragweite des Inhaltes.

Eine yathäsankhyadheani liegt vor in folgender Strophe:
"Getrieben, ausgeschlagen, Knospen gebildet, Blüten angesetzt"
"hat der Mango; getrieben, ausgeschlagen, Knospen gebildet, Blüten"
"angesetzt hat im Herzen die Liebe." 54.

Hier ist ausgesprochen eine tulygogyda und ein samuccaga\*) in Bezug anf den Liebesgott nnd den Mango; doch dieser ausgesprochene Sinn erscheint übertroffen von der nachklingenden Schönheit, die bei der Wiederschr der vorherigen Reihenfolge ihren Sitz hat in den als Prädikate des Liebesgottes gebrauchten Wörtern getrieben\* etc. — Auch noch andere poetische Figuren sind auf

---

Hier steht allerdings ivu, aber ist nicht das die utpreksā andeutende ivu, sondern zeigt nur an, dass das "Nicht Platz finden im eigenen Leibe" metaphorisch gemeint ist. Man könnte übrigena cia für via lesen, ohne dass sich etwas an der utpreksjä änderte.

Die Ausgaben und Mallinätba iesen anganänäm statt anganäbhir.
 Der Sinn scheint zu sein: in den vorhergehenden beiden Beispielen

wird direkt eine utprekşil empfunden, man kann also nicht sagen, dass sie numotiviert (asambaddha) sei. Denn dass dem nicht so ist, ergiebt sieh jedem beim Lesen der Verse mit Gewissbeit (prasiddht)

<sup>4)</sup> Bei dem samuccaya werden mehrere Attribute als gleichzeitig eintretend einem Dinge oder verteilt auf zwei diesen beigelegt. Über tulyayogikā siehe oben S. 769 Ann. 1.

ähnliche Weise je nach den zugrunde liegenden Bedingungen zu konstruieren.

Nachdem so das Gebiet des in Form poetischer Figuren auftretenden "Tones" dargelegt ist, wird jetzt fortgefahren, um zu zeigen, welchen Zweck diese (Art des "Tones") habe:

32. Die poetischen Figuren, welche als Ausgesprochenes nicht einmal zum Leibe des Gedichtes gemacht werden können,<sup>1</sup>) die erlangen als Teile des "Tones" (d. h. der Seele des Gedichtes) ihren böchsten Glanz.

Sie werden zu Teilen des "Tonse" auf zweierlei Weise, indem sie entweder das Unausgesprochnen andeuten oder es selbst bilden. Letzteres ist hier nach dem inneren Zusammenhang gemeint. Sind die Figuren das Unausgesprochnen und dabei als Hantylssche gemeint, so gehören sie zum "Ton"; wenn nicht, so soll später gezeigt werden, dass dann das Unausgesprochene (dem Wortsinn) untergeordnet ist."). Sind sie aber das Unausgesprochene und bilden sie dann die Hantylsschen, so giebt es bei den poetischen Figuren 11 zwei Möglichkeiten: zuweilen werden sie lediglich durch den Inhalt zu Wahrnehung gebracht, zuweilen durch eine andere Figur.

33. Wenn die poetischen Figuren nur durch den Inhalt zur Wahrnehmung gebracht werden, dann sind sie zweifelsohne Teile des "Tones".

der Grund ist .

weil die Thätigkeit des Dichtens auf sie

gerichtet ist.

Denn in solchen Fällen sind dergleichen unausgesprochene Figuren das eigentliche Ziel der Dichtung. Wäre dies nicht der Fäll, so wäre es keine Poesie, sondern simple Prosa. Wenn diese (unausgesprochenen) Figuren

34. durch andere Figuren zur Wahrnehmung gelangen,

dann

sind sie Teile des "Tones", wenn das

Unausgesprochene wegen seiner grösseren Schönleit als die Hauptsache erscheint.

Denn oben p. 37 wurde gesagt: "ob der ausgesprochene oder unausgesprochene Gedanken die Hanptsache sei, hängt davon ab, welcher von ihnen vorzüglich die Schönheit des Gedichtes bewirkt".

Ebensowenig wie ein Armband zu einem K\u00f6rperteil des damit geschm\u00e4ckten M\u00e4dchens; am ehesten w\u00fcrde es bei der Schminke gelingen.
 Aber auch dann haben sie vor den ausgesprochenen den Vorrang, wie in den Spielen der Kinder ihr K\u00f6nig.

Das Gebiet derjenigen Figuren, die, ohzwar unausgesprochen, allein durch den Inhalt zur Wahrnehmung gelangen, möge man nach den ohen angeführten Beispielen (42 ff.) sich zurecht legen.

Somit handelt es sich um den auf der Bedeutung des Inhaltes 119 beruhenden "Ton", hei dem der tiefere Sinn nachklingt, in solchen Fällen, in welchen ein anderer Sinn oder eine andere (d. h. nichtausgesprochene) Figur sei es durch den Inhalt an sich, sei es durch den Inhalt in Gestalt einer bestimmten Figur zur Wahrnehnung gebracht wird, vorausgesetzt, dass dieser (nachträglich wahrgenommene Sinn) vorzäglich die Schönbott bewirkt.

Nachdem so die Arten des "Tones" aufgezeigt worden sind, wird jetzt zur Unterscheidung von dessen scheinharem Auftreten folgendes gesagt:

35. Wo der hinzuzudenkende Sinn (das Unausgesprochene) nur mit Mühe zur Wahrnehmung gelangt, oder wo er dem Wortsinn suhordiniert ist, da handelt es sich nicht um diesen "Ton".

Der hinzuzudenkende Sinn von beiderlei Art ist entweder klar oder unklar. Nur derjenige, welcher klar ist, beruhe er nun auf der Bedeutung der Wörter oder des Inhaltes, fällt in das Gebiet des "Tones", nicht aber der andere (der unklare). Aber auch der klare, welcher als ein dem Wortsinn subordnierter zur Empfindung gelaugt, gehört nicht zum "Ton", hei dem das Unausgesprochene nachklingt; z. B. Hälä 1102.

"Die Lotusgruppen sind nicht zerstört, noch die Gänse auf." "gescheucht, o Tante, und doch hat Jemand eine Wolke platt in" "den Dorfteich geworfen." 55.

Hier ist nämlich der hinzuzudenkende Sinn, dass eine naive junge Frau das Spiegelbild einer Wollse (im Teiche) erblickt, dem Wortsinn subordiniert. In einem solchen Falle und wo man sonst noch gegemüber dem Unausgestprochenen das Ausgesprochene als die Hauptsache erkennt, imsofern als es als das Schönere empfunden wird, da handelt es sich nicht um den, Ton\*, weil das Unausgesprochene als (dem Wortsim) suhordiniert empfunden wird. So 120 z. B. Hälls 874:

"Als die ihre häuslichen Geschäfte verrichtende junge Frau"
"den Lärm der aus dem Väntra-Gehüsch auffliegenden Vögel ver"nahm, da erlahmten ihre Glieder". 56.2)

Die meisten solcher Fälle werden als Beispiele der Poesie mit subordiniertem tieferen Sinne erklärt werden. Wo dagegen der ausgesprochene Gedanke durch das Verständnis des Zusammenhanges etc. in allen seinen Einzelheiten vollständig erfasst worden

<sup>1)</sup> malia=mrdita, wie in Gangādharabhatṭa's  $ch\bar{a}y\bar{a}$ , nicht =malita wie in derjenigen Abhinavagupta's.

Der unausgesprochene Gedanke ist; er ist eben gekommen und ich kann nicht zu ihm.

ist und dann dem unausgesprochenen Gedanken suhordiniert erscheint, da handelt es sich um den "Ton", bei dem der tiefere Sinn nachklingt; z. B. Häla 959:

Lies die ahgefallenen Blüten des Sephälikahaumes auf, aber 
"schüttele ihn nicht, Bauern-Schwiegertochter! Dein Schwieger"vater hört das verräterische") Gerassel deines Armhandes." 57.

Denn hier wird ein Frauenzimmer, das sich mit ihrem laseiven 121 Gatten auftsiert, von ihrer Freundin gewarnt, die das Gerassel des Armhandes von draussen hört. Dies muss man nnterstellen, um den Sinn des Gesagten zu verstehen. Nachdem man aber den Wortsinn verstanden hat, wird es, weil es nur gesagt ist, um das Ungebührliche zu bemänteln, sofort dem Unausgesprochenen suhordiniert. Darum gehört dieser Fall in das Gehiet des "Tones", hei dem der tiefere Sinn nachklingt.

Nachdem (der Autor) die Unterscheidung des "Tones", bei dem das Ausgesprochene gemeint ist, von seinem scheinharen Auftreten hehandelt hat, will er dieselbe auch bei dem "Ton" zeigen, hei dem das Ausgesprochene nicht eigentlich gemeint ist:

35. Wenn aus Mangel an (dichterischer) Durchbildung oder Talent<sup>2</sup>) ein Wort in ühertragener Bedeutung gebraucht wird, so gilt das nicht hei weisen Männern als ein Fall des "Tones".

(Der Kommentar wiederholt die Worte in regelmässiger Wortfolge.) Denn

36. Die erschöpfende Definition hei allen wirklichen Arten des "Tones" ist, dass das Unausgesprochene als die Hauptsache klar zur Empfindung gelange.

Den Umfang dieser Definition haben wir erläutert.

## **Drittes Kapitel.**

Nachdem hisher auf Grund des Unausgesprochenen die Einteilung und das Wesen des "Tones" gezeigt worden ist, soll dies nun aufs neue gethan werden, aher jetzt auf Grund dessen, wodurch das Unausgesprochene zur Wahrnehmung gelangt.")

1) visama, das dir Unannehmlichkeiten bringen wird.

<sup>2)</sup> Der Mangel dichterischer Durchbildung zeigt sich z. B. wonn ein Wort in übertragenen Bedeutung gebraucht wird, weil es alltierbert. Ein geter Dichter verzichtet lieber anf die Allitention, als dass er ein Wort in übertragener Bedeutung verwende, ohne dass der Sinn dadurch gewänne. Mangel an Talent ist es, wenn der Dichter durch metrische Nöten sich dazu versteht, ein solches Wort zu gebranzben.

<sup>3)</sup> În diesem Kapitel wird untersucht, wodurch das Unausgesprochene angedeutet wird. Es wird also das ganze Gebiet anis neue (punar) durchgegangen, wobei das Andeutende (vyañjaka) den ieitenden Gesichtspunkt abglebt.

- 1.23 1. Entweder 1. ein Wort, oder 2. der Satz ist das Andeutende bei dem "Ton", a) bei dem das Ausgesprochene nicht eigentlich gemeint ist, so wie δ) dem andern (d. h. hei welchem es gemeint ist), hei dem der tiefere Sinn nachklingt.
  - a, 1) Bei derjenigen Art des "Tones" mit nicht gemeintem Ausgesprochenen, hei welcher das Ausgesprochene seine Bedeutung gänzlich verliert, ist ein Wort das Andeutende, z. B. in dem Verse des grossen Rsi Vyäsa, MBh V, 38, 38:

"(Zufriedenheit, Gemütsruhe, Selbstheherrschung, Reinheit, Mit-" leid, freundliche Rede und Nichtverrat an Freunden)<sup>1</sup>), diese" "siehen sind das Brennholz für das Glück".

Oder in dem Verse Kālidāsa's (Megh. 8):

124 "Wer würde seine in der Verlassenheit hekümmerte Gattin" "vernachlässigen, wenn du (die Regenwolke) gerüstet dastehst?" Oder von demselben (Sak. I. 15):

Was gereichte nicht zum Schmuck süssen Gestalten?

In diesen Beispielen sind nämlich die Wörter "Brennholz", "gerüstet", "süss" mit der Absicht etwas anzudeuten gehraucht.

Bei der anderen Art desselben "Tones", hei welcher das Ausgesprochene seine eigentliche Bedeutung ahändert, ist ein Wort das Andeutende, z. B.:

"(Dem Zorn üher seine Zurückweisung entsprechend hat dergraussame Riksasa an dir gehandelt und du hat es so getragen," dass jede brave Fran ihr Haupt höher trägt; nur ich nüssiger". Trüger diesse Bogens und Zeuge deiner Leiden), jo ich Rām a," der sein Lehen zu sehr liebte, hahe Liehste, meiner Liehe nicht" entsprechend gehandelt! I.

Hier ist das Andeutende das Wort "Räma", dessen eigentliche Bedeutung übergeht in die unausgesprochene: von heldenmütigem Temperament etc.

Oder wie in folgender Strophe:

"Mögen immerhin die Leute als Vergleich für ihre Wange", die Mondscheibe verwenden; aher wenn man's recht hesieht,", ist der armselige Mond nur") ein Mond." 2.

125 Hier hat das Wort "Mond" an zweiter Stelle seine eigentliche Bedeutung abge
ändert.

a. 2) Bei derjenigen Art des "Tones" mit nicht gemeintem Ausgesprochenen, bei welcher das Ausgesprochene seine Bedeutung g\u00e4nzlich verliert, ist der Satz das Andeutende, z. B. in der Strophe (Bhagawadgtt\u00e4 2, 69):

"Wo es Nacht ist für die andern Wesen, da wacht der Asket," "und wo die Wesen wachen, da ist es Nacht für den Weisen." 3.

Das Eingeklammerte, drei p\(\tilde{a}\)das, erg\(\tilde{a}\)nzt der Kommentar.

<sup>2)</sup> Statt via ist natürlich ccia zu lesen,

Denn in diesem Satze ist die Bedeutung von Nacht und die Bedeutung von Wachen nicht irgendwie wirklich gemeint; 19) sondern er giebt zu verstehen, dass der Asket aufmerksam auf die Erkenntnis der Wahrheit und abgewandt vom Trug ist; somit ist er (der Satz) hier das Andeutende bei dem "Tone", bei dem das Ausgesprochene seine Bedeutung gänzlich verliert.

Bei der andern Art desselben "Tones", bei welcher das Aus126
gesprochene seine eigentliche Bedeutung abändert, ist der Satz das

Andeutende, z. B.:

"Einigen besteht die dahineilende Zeit aus Gift, andern aus" "Ambrosia, einigen aus Gift und Ambrosia, andern weder aus" "Gift noch aus Ambrosia".

Denn in diesem Satze werden die beiden Wörter Gift und Ambrosia so gebraucht, dass ihre Bedeutung in die von Unglück und Glück übergehen; somit ist er (der Satz) hier das Andeutende bei dem "Tone", bei welchem das Ausgesprochene seine eigentliche Bedeutung abländert.

b, 1) Bei derjenigen Art des "Tones" mit gemeintem Ausgesprochenem und nachklingendem Unausgesprochenem, bei welchem letzteres auf der Bedeutung der Wörter beruht, ist ein Wort das Andeutende, z. B. in folgendem Spruch:

Wenn mich nun einmal das Schicksal schuf, nicht um mit "Schetzen") dies Verlangen Bedürftiger zu erfüllen, warum machte es dann mich, den Ohnmachtigen (jada), nicht zu einem an Wege gelegenen See oder auch Brunnen") mit klarem Wasser? 127

Denn hier wird das Wort jada von dem verzweifelnden Redner attributiv auf sich selbst bezogen, durch seine Bedeutung (leblos, kühl) erlangt es infolge des Nachklanges dieselbe Beziehung zu dem Worte "Brunnen".

z. Bei derselben Art des Tones ist der Satz das Andeutende, z. Bei nSimhanāda's Rede im Harşacarita: "Bei diesem allgemeinen" "Untergang bewirkenden Unglück bist du allein jetzt übrig, um" "das Reich zu erhalten". 6.

Denn dieser Satz ruft in Form des Nachklanges durch die Bedeutung der Wörter einen andern Sinn ganz klar hervor (nännlich: bei diesem Weltuntergang bist du der Gott Sesa, um der Erde Last zu tragen).

Bei der andern Art desselben "Tones", bei der das Unaus-

Bd, LVI,

Pigge binter cölgerau ein nu zu. — In diesem und den ähnlichen Fällen ist es nicht ein bestimmtes Wort, hel dem man stutzt and über seinen beablichigten Sinn nachzudenken genötigt wird, sondern man erkennt zueret, dass der ganze Satz nicht im beutstählichen Sinne gemeint ist, und nachdem man seinen beablichigten Sinn im Allgemeinen erfrast hat, versteht man die gemeinte Bedeumig der in übertragenem Sinne gebrauchsten Wörten.

Meine eigentlichen Vorzüge sind ja doch der Mitweit gleichglitig.
 Der von den Leuten nicht bemerkt wird; dann würde er aber auch (als jacka) nicht merken, wenn er nicht zu seiner Geltung kommt.

gesprochene auf der Bedeutung des Inhaltes beruht, und zwar bei derjenigen Unterart, in welcher der Inhalt sein Dasein lediglich einer kühnen Wendung des Dichters verdankt, ist ein Wort das Andeutende, z. B. in folgender Strophe des Harivijava (Sarvasena's):

"Unter allgemeiner Festfreude ergreift der Liebesgott das mit" "Mangosprossen behangene, stark nach Wein (oder: sehr lieblich)" "duftende, nicht dargehotene Antlitz der Maienschöne (oder: den" "Beginn des schönen Monats Madhu)". 7.

Denn hier (in dem ausgesprochenen Gedanken:) .der Liebesgott ergriff das zwar nicht dargebotene Gesicht der Maienschöne\* deutet das den Zustand desselben (Antlitzes) aussprechende Wort "nicht dargeboten" kraft seiner Bedeutung das Ungestüm des Liebesgottes an. 1)

128 Bei derselben Unterart ist der Satz das Andeutende, z. B. in der ohen (II, 38 p. 106) angeführten Strophe. Denn in derselben ist der Satzinhalt: "der Lenz bereitet nicht nur, er reicht auch dem Liebesgott die Pfeile\*: derselbe verdankt sein Dasein nur einer kühnen Wendung des Dichters und deutet an, dass die Frühlingszeit die berückende Kraft des Liebesgottes hervorruft.

Bei derjenigen Unterart, in welcher der Inhalt schon durch die Wirklichkeit gegehen ist, ist ein Wort das Andeutende, z. B. Hāla 951:

"Händler, wie sollten wir zu Elefantenzähnen und Tigerfellen" .kommen, so lange meine Schwiegertochter mit wirr ins Gesicht\* .hängenden Locken im Hause herumschlendert?\* 8.

Denn hier deutet das Wort "mit wirr ins Antlitz hängenden Locken" kraft der Bedeutung des der Wirklichkeit entsprechenden Inhaltes an, dass die Jägersfrau aufs Minnespiel erpicht und somit ihr Mann infolge des steten Liehesgenusses geschwächt ist.

b, 2) Der Satz ist das Andeutende hei derselben Art in der oben mitgeteilten Strophe (II, 40, p. 107). Durch diesen Satz wird ausgesagt, dass eine neuvermählte Jägersfrau mit Pfauenfedern als Ohrschmuck äusserst glücklich ist: man errät nämlich den Gedanken. dass der Jäger in der Zeit, wo er ihre Liebe genoss, auf die Jagd nach Elefanten hätte gehen können,2) (aher es vorzog, bei ihr zu bleiben).

Es könnte nun folgender Einwand erhoben werden. "Du sagst doch der "Ton" sei eine gewisse Art von Poesie. Wie kann er dann durch ein Wort zur Wahrnehmung gehracht werden? Denn \_eine gewisse Art von Poesie\* bedeutet doch so viel wie: eine Art sprachlicher Komposition, die einen Inhalt bestimmter Art zum Verständnis bringt. Diese Begriffsbestimmung von "Ton" wird

<sup>1)</sup> Die Strophe III, 44, p. 180 wird von Abh, als Beispiel für den Fall, wo der Gedanke sein Dasein der kühnen Wendung verdankt, welche der Dichter einer redenden Person in den Mund legt.

<sup>2)</sup> Wenn nicht asamartha gelesen werden muss.

aher unmöglich, wenn der "Ton" durch ein Wort zur Wahrnehmung gehnacht werden soll-). Denn ein Wort hört auf henennend (wäczdz) zu sein, wenn es erinnernd (wmärzdz) ist. \*? Darauf ist zu erwidern: Dieser Einwahn würde zutreffen, wenn die Eigenschaft der Wörter vorzika zu sein (d. h. eine hestimmte Bedeutung zu hahen und damit pada zu sein) massgehend dafür wäre, \*? dass etwas als "Ton" hezeichnet werden soll. Das ist aber nicht der Fall. Denn die Beseichnung "Ton" heruht darauf, dass die Wörter andeutend, wynäjzdz, sind. Ferner, wenn auch bei Gedichten, wie hei lehenden Wesen, die Wahrnehnung ihrer Schönheit auf einem Aggregat heruht, das durch eine gewisse Konfiguration charakterisiert ist, so wird sie doch einzelnen Teilen durch positive und negative Bewissithrung \*? Jungeschrieben; nach dieser Anlagie ist es nicht widerspruchsvoll zu sagen, dass die Bezeichnung "Ton" auch den Wörtern infolge ihrer Andestefhlicket zukomme.

Wie das Vernehmen von etwas Ungewünschtem bei śrutidusta die Fehlerhaftigkeit bewirkt. (\*) ebenso hedingt die Erinnerung an

etwas Gewünschtes einen Vorzug (die Schönheit).

In so fern die Wörter die Fähigkeit an etwas zu erinnern haben, so gefällt darum in allen Arten des "Tones" (auch) diejenige, welche nur durch ein Wort zur Erscheinung gelangt.

Wie ein liehliches Mädchen auch nur durch ein einziges 130 reizendes Schmuckstück schön erscheint, so auch eines guten Dichters Rede durch den "Ton", der durch ein Wort hervorgerufen wird.

So lauten drei Zusatzverse.

Aher der "Ton" mit gleichzeitig empfundenem Unausgesprochenen zeigt sich auch in 1. den Lauten, 2. den Wörtern etc.,
 dem Satze, 4. dem Satzbau<sup>6</sup>) und 5. der ganzen Komposition.

4) Diese liefern die folgenden parikara-ślokas.

Ich trenne im Texte padaprakāśatve nopapadyate.

<sup>2)</sup> Der Sinn dieser Workiansberel ist wohl folgender: das charakteristische Merkmal von podad ist viendurder; in unseren Falisk kommt aber das twiedatren nicht sar Geitung; mit weichem Becht kann da von prada die Rede swin? Dabel wird unterstellt, dass reichturder aufhört wenn snüredatret die Eigenschaft an etwas anderes als an die eigentliche Bedeutung zu erinnern) eintrikt. — Der Gegener Könnte nach Ahn, sagen; wir behaupten nur, dass ein prada nicht kinya (i. e. direnni) sein könne. Erreiderung: wir sagen das auch nichts onderen dass direnni prada pra die da set. Dies providitie int nichte unt überseben!

<sup>3)</sup> Im Text ist na zu streichen, wie aus dem Kommentar hervorgeht. Durch Missverständnis der Worte Abh.: no'yam apravojako hetur ist na auf dem Wege einer Randglosse in dem Text gekommen. Der Einwand und seine Widerlegung sind sophistisch (vülkchalda), wie Abh. bemerkt; die sachliche (vasturyttena) Widerlegung beginnt mit, Ferner'.

<sup>5)</sup> Ein kävya ist érutifuseta, wenn ein an sich anständiges Wort wie z. b. pedave an ein unanständiges (peda Hode) anklingt. Die dusptaß sitst also in dem einen Worte, rotzdem gilt das ganze kävya als érutifutséta; ähnlich ist es also auch mit dem pudaprakiria dikvoni; das ganze kävya helsst dukvani, obglech er nur in dem einen Worte sitst.

<sup>6)</sup> samghajanā; diese beruht, wie aus V. 5 hervorgeht, auf der Verwendung

Da man das Bedenken haben könnte, dass die Laute, weil sie an sich nichts bedeuten, (den "Ton") auch nicht zur Geltung bringen könnten, so heisst es weiter:

3. rs, rs und dh widerstreiten bei öfterer Wiederholung der erotischen Stimmung; darum verhindern Laute die Stimmung.1)

4. Wenn aber dieselben Laute bei der ekelhaften Stimmung verwandt werden, fördern sie dieselbe; darum erwecken Laute die Stimmung.

In diesen beiden Versen wird positiv und negativ bewiesen, dass Laute eine Stimmung erwecken können.

131 Auch ein Wort kann dies bei der genannten Art des "Tones" thun; z. B. (in der Klage des Königs der Vatsa, als er hört, dass Väsavadattä im Brande umgekommen sei, im 2. Akt des Täpasavatsaräja Mätraräju's)."

"Dich hat der grausame Brand in seiner Unbarmherzigkeit im "
"Nu verbrannt, ohne vorher vom Rauche geblendet dich anzusehen,"
wie du bebend mit vor Schreck entgleitendem Schleiersaume diese "
"Augen kummervoll rings umberwandern lieseset." 9.

Denn hier erscheint Leuten von Geschmack das Wort "diese" zweifellos als stimmungsvoll.

132 Ebenso in folgendem Verse:

"In der Erinnerung noch brennen mich diese Blicke der" "Geliebten, die beim plötzlichen Erscheinen der goldenen Gazelle" "sich weit aufthaten und gewissermaassen in Fülle Blumenblätter" "windzerzauster blauer Nymphäen ausstreuten." 10.

Der Teil eines Wortes (erhöht die Stimmung):

Als sie in Gegenwart der Älteren schämig geneigten Hauptesmit wogendem Busen den Groll in sich verschliessend dastand, hat sie da nicht gleichsam "bleib doch" gesagt, indem sie eine" "Thräne fallen lassend, auf mich ihren Augenstern") richtete, der wie der einer scheuen Hindim entzückt. 11.

von Komposita, Da nun die Komposita nunern Nebenatiten im Aligemeisem entpyrechen, so entspricht ausgehenfeurd i etwa nusernes Satz und Perfodenbau, Wenn wir für die drei später besprechenen Arten der ausgehotzund, nämileh ohne Komposita, sim imassigen und mit langen Komposita setuen: einfacher Sätze, einfacher Periodenbau und kompilicierter Periodenbau, so lassen sich die Bemerkungen des indichten Thorestikers auch auf nusere Posseie überträngen.

 tena varuā rasacyutali, cyut bedeutet in V. 3 "abfallen von" in V. 4 "traufeln".

 Siehe Huitzsch's Bericht über dieses Drama N. G. G. 1886; das Pratika citiert p. 240.

3) setratribhāgu Pupille, so von Abb, p. 35 zar Erkikrung von bīrakhi gebraucht, im sebben Sinne Ktsyparnija pe. Afkryam, p. 192. eli fasse es in Karpāram, II, v. 5 ehense; dort wird erd le cakkhuthhāndtyha den sanlā vi edithē entgegengesets; wohel thick and sanalā nobe darch ein Wortspiel einen Gegenatz bilden. Ahnlich wird anch bier tribhāgu als "Drittel" verstanden, inden es dadarch andetset, dass he Bilkic Veringen, Groil und Veragen assistante produce produced produce

Hier thut's das Wort(glied) tribhāga [des Originals; in der Ühersetzung kann die gemeinte Beziehung nicht wiedergegehen werden].

In Form des Satzes ist der genannte "Ton" zwiefach, entweder rein, oder mit einer poetischen Figur vermischt. Ein Beispiel für den reinen "Ton" ist folgende Strophe aus (Yasovarman's) Ramabhyudaya:¹)

Fr. dem zuliehe du selhst in den Wald zogst, obsehon die Mutter dich mit verstelltem Zorn, mit Thranenfluten, mit kummervollen Blicken zurückzuhalten suchte, er dein Geliehter, o Geliebte, sieht den von frischen Wolken verdüsterten Himmel und er der Hartherizge leht noch weiter ohne dich! 12

Denn indem dieser Satz die gegenseitige Liebe hoch potenziert zeigt, hringt er in allen seinen Teilen gleichmässig die betreffende Stimmung zum höchsten Ausdruck.

Ein Beispiel für diesen "Ton", gemischt mit einer anderen poetischen Figur. ist folgender Vers: 2)

"Von der Liehe Hochflut fortgerissen, dann aber zurückgehalten", von dem Damm in Gestalt der Alten, härmen sich Verliebte mit" "ungestilltem Sehnen; dennoch aber mit unhewegten Gliedern wie" "auf einem Gemälde einander zugewandt schlürfen sie, jeder des" "andern Liebe mit ihren Augen-Lotusstengeln." 13.

Denn hier wird die wohlausgestattete Stimmung durch die Metapher, welche gemäss dem in II, 22 über das Verhältnis der poetischen Figur u der durch sie hervorzurufenden Stimmung Gesagten behandelt ist. 7) zu einem glücklichen Ausdruck gehracht.

poetischen Figur zu der durch sie hervorzurufenden Stimmung Gesagten hehandelt ist,<sup>5</sup>) zu einem glücklichen Ausdruck gehracht. Oben wurde gesagt, dass der "Ton" mit gleichzeitig wahrgenommenem tieferen Sinn sich auch im Satzbau") zeigt; deshalh

 Der Satzhau ist von dreierlei Art, je nachdem er keine, mässig lange oder sehr lange Komposita enthält.

wird zunächst das Wesen des Satzhanes erläutert:

Nachdem er den Satzbau mit wenigen Worten lediglich als 134 Gegenstand der Behandlung hingestellt, sagt er:

drückte, sie ihn aber nur mit dem einen Drittel, der Verlangen ausdrückt, ansh.— Die Bennnung der Pupille als nedrurtiblinge erlikert sich so, dass das Weisse des Auges das eine Drittel, die Regenbogenhaut das zweite und die Papille das ietzte Drittel bildet. Das Wort findet sich noch Kadambari (BSS.) 87, 12. 165, 16. 1995, 2. 2001, 13. 212, 22.

Än. giebt nur das Pratika, Abh. führt den ganzen Vers an. Im Kom. p. 148 nennt er auch Yasovarman als Verfasser das Rämähhyudaya.

Auch hier verdankon wir die vollständige Strophe dem Kommentator.
 Nach Valabhadeva ist diese Strophe von Narasimha, aber nach Aufrecht, ZDMG.
 56, 521 ebenfalls von Yasovarman.
 Es wird nämlich das Liebespärchen mit einem Entenpärchen gieleb-

gestellt, das an einem Lotusstengel zuckelt. Aber diese Metapher ist nur eben angedeutet und wird nicht zu Tode gehetzt. — Derselbe Gedanke findet sich auch Gandyaka 771, Dharmasiarmshlyudaya XV, 19.

<sup>4)</sup> Slehe das in der Anmerkung zu p. 130 Gesagte,

6. In Anlehnung an die Charakterarten Liehlichkeit etc. bringt er die Stimmungen') hervor; das Bestimmende hei ihrer Auswahl bildet (die Stimmung und) die Angemessenheit mit Bezng auf den Redenden und den Inhalt.

Der Satzhau bringt die Stimmnngen etc. zum Ausdruck in Anlehnung an die Charakterraten. Hier mass man nud üstingutieren; (ist gemeint): die Charakterarten und der Satzhan sind eins, oder sie sind von einander verschieden; für letzteren Fall ergehen sich weit Möglichkeiten: der Satzbau bernht anf den Charakterarten, oder umgekehrt diese auf jenem. Bei der Annahme, dass Satzbau und Charakterarten eins sind, so wie hei derjenigen, dass letztere auf ersterem beruhen, wäre dann der Sinn, dass der Satzhau, in so fern die Charakterarten sein Wesen oder seinen Inhalt ausmachen, 3 die Stimmungen etc. zum Ausdruck bringen. Bei der Annahme, dass Satzhau und Charakterarten verschieden sind, oder bei derjenigen, dass ersterer auf letzteren beruht, 3 hedentet der Ausdruck in Anlehnung an die Charakterarten, dass (der Satzbau) seinem Wesen nach von den Charakterarten abhängig, nicht aher mit ihnen wesenseins ist. 4)

Wozn diese Distinktion? Wir antworten: Wenn die Charakteraten und der Satzban ein und dieselbe Sache wären, oder erstere auf letzterem beruhten, so müsste die Anwendung der Charakterarten ebensowenig an durchgehende Gesetze gehunden sein, wie die des Satzhaues. Denn für die Anwendung der Charakterarten gilt die Hegel, dass ein hervorragendes Maass von Liehlichkeit und Klarheit in der traurigen Stimmung und im Liehesschmerz am Platze sind; Kraft dagegen hei der zornigen und märchenhaften Stimmung; sowohl Liehlichkeit als auch Klarheit isind ührehanpt am Platze bei Stimmungen, Gefühlen und ihrem scheinharen Auftreten. Dieselbe Regel trifft aber nicht auch für den Satzhau zu. Denn bei der erotischen Stimmung begegnen uns auch lange Komposita, und eit der zornigen Stimmung fehlen auch Komposita zuweilen.

135 Lange Komposita finden sich hei der erotischen Stimmung, z. B. mit von Mandarahlütenstaub gepnderten Locken in folgender Strophe.

O schwaches Kind, wem that es nicht weh, dies dein auf die "Handfläche sich stützendes Antlitz zu sehen, auf dem unaufhörlich" herahrinnende Thränentröpfchen die Araheskenmalerei verwischt" haben. 14. u. dgl.

Der Wortlaut dieser Strophe lässt sich nicht grammatisch konstruieren.
 Abb. schlägt eine Verhesserung vor, ohne dass durch sie die Fehlerhaftigkeit gehoben würde. Der Grund derselben ist die Absicht des Verfassers sowohl rasa als auch auseitya als hettu für tanniyama zu bezeichnen.

<sup>2)</sup> ādheya inhaltliche Elemente.

Lies: gunāśrayasanghatanāpakṣaś ca,

<sup>4)</sup> Wie in dem vorhergebenden Falle, wo sie die Eigenschaften waren.

Ebenso fehlen Komposita hei der zornigen und verwandten Stimmungen, z. B. in der oben p. SI citierten Stropbe aus dem Venisanhärn: "Jeden im Heere der Panduinge" u. dgl. Darum sind die Charakternten nicht wessnesien mit dem Satzhau, noch beruben sie auf ihm. Wenn nun der Satzhau nicht das Substrat der Charakteraten ist, worn sollen sie denn ihren Sitz haben? Wir antworten: wir baben sehon ihren Sitz gelehrt (in II, 7 p. 78): Diejenigen (Eigenschaften eines Gedichtels, welche auf diesem Inhalt (Stimmung etc.) als selbständigem Ganzen heruben, sind die gupd's (Charakteraten); diejenigen aber, welche in dessen Teilen ihren Sitz haben, gelten als Schmuck (alamköra's), wie (beim menschlichen Leibe) Armhänder etc.

Oder meinetwegen mögen die Charakterarten auch auf dem synchlichen Ausdruck bernhen. Darum stehen sie aber noch nicht mit der Alliteration und ähnlichen Lautverzierungen auf einer Linie; denn diese sind Eigenschaften der Wörter (oder des sprachlichen Ausdrucks), obne dass dabei die Mannigfaltigkeit des Inhaltes in Betracht käme. Jene (d. h. die Charakterarten) könnten aber auch (mittelbar) als Eigenschaften der Wörter gelten, selbst wenn sie ihren (eigentlichen) Sitz anderswo hätten, abnlich wie (man auch mittelbar) den Leih als Sitz der Tanferkeit etc. (betrachten kunn).

Wenn nun die Charakterarten (auch nur mittelhar) anf den 136 Wörtern heruhten, würde dann nicht zugegehen sein, dass sie mit dem Satzhau wesensgleich seien oder auf ihm heruhten? Denn die Wörter ausserhalb des Satzes können nicht Sitz der Charakterarten sein, weil diese von der Stimmung etc. ahhängig sind, die ibrerseits durch individuelle Vorstellungen hervorgerufen wird, und nicht solche. (sondern nur allgemeine Begriffe) von den einzelnen Wörtern kraft ibrer Bedentung gehoten werden. Diese Argumentation ist nicht richtig, weil gezeigt worden ist, dass auch Laute und Wörter die Stimmung etc. zur Empfindung bringen können.2) Zugegeben auch, dass die Stimmung etc. durch den Satz zur Empfindung gehracht wird, so wird docb nicht eine hestimmte Satzbauart zum Sitz derselben; somit können die Wörter, unabbängig von einer bestimmten Satzhauart, indem sie mit einem bestimmten tieferen Sinn verhunden sind, der Sitz der Charakterarten sein. - Hiergegen könnte eingewandt werden: Wenn dies mit Bezug auf die "Lieblichkeit" bebauptet wird, so möge es noch hingehen; aber wie kann die "Kraft" ibren Sitz haben in Wörtern unabhängig von einer bestimmten Satzhauart? Denn ein Satzhau ohne Komposita wird niemals zum Sitz der Kraft. Wir antworten: Wenn nicht die

Ich verbessere arthavisesapratipādyarasādyāscitānām, wie nach Abh.'s Bemerkungen zu iesen ist.

Wobel die Laute überhaupt keine Aussegefähigkeit haben; das einzeine Wort ist aber in diesem Falle nicht rücaka, sondern smüraka, wie oben gezeigt.

137 allcrallgemeinste Wahrheit euren Geist verhext hätte,1) dann brauchten wir nicht zu sagen: warum sollte denn der Satzhau ohne Komposita nicht der Sitz der "Kraft" sein können? Haben wir doch ohen II, 10 gelehrt, dass der "Glanz", den man hei einem von zorniger etc. Stimmung getragenen Gedichte empfindet, die "Kraft" ist; und was würde es schaden, wenn diese "Kraft" auch in einem Satzbau ohne Komposita zum Ausdruck käme? Leute von Geschmack empfinden dahei?) keinen Mangel an Schönheit. Darum ist unsere Behauptung einwandfrei, dass die Charakterarten ihren Sitz in den Wörtern unahhängig von einer bestimmten Satzbauart hahen können. Jedoch haben die Charakterarten, ähnlich wie die Augen und die andern Sinne, einen je nach ihrer Natur bestimmten Wirkungskreis3) und bethätigen sich nicht ausserhalh desselben. Darum sind die Charakterarten und der Satzhau zwei disparate Dinge, und es kann nicht als Dogma gelten, dass die Charakterarten in dem Satzbau ihren Sitz hahen, noch dass sie mit ihm wesenseins seien.

Wenn man aher einwendet, dass die Anwendung der Charikteraten bensowenig an hestimmte Grestze gebunden sein kann, wie die des Satzbaues, weil sich in thatsichlichen Pallen Abweicbungen (von diesen Gesetzen) zeigen, so erwiedern wir: Wenn in einem thatsächlichen Palle von den aufgestellten Regeln abgewichen wird, so it das ein Verstoss. Wie kommt es dem, das Leute von Geschmack dennoch ein solches Gedicht als sehön empfinden? 9 Weil (der Fehler) durch das Talent des Dichters verdeckt wird. Es gieht nämlich zwei Arten von Fehlern, solche, die durch des Dichters Mangel an Kansterischer Durchbildung, und solche, die durch Mangel an Talent hervorgerufen werden. 9 Ein Fehler der ersten Art wird he bemerkt, wenn er durch das Talent des Dichters verdeckt wird. Aber ein durch Mangel an Talent bewirkter Fehler füllt sofort in die Augen. Hierüber handelt folgender Zonatzers:

Ein durch Mangel an künstlerischer Durchhildung bewirkter Fehler wird durch das Talent des Dichters wett gemacht; aber wenn er durch seinen Mangel an Talent entstand, tritt er sofort zu Tage.

Denn ohgleich es anerkanntermaassen unangemessen ist, den

<sup>1)</sup> Man könnte auch übersetzen: "Wenn euer Geist nicht dadnech verdunkeit wäre, dass ihr nur das Allerbekannteste anerkennen wollt". Bei dem urbanen Ton, dessen sich indische Gelehrte gegen ihre Gegner bedeissigen, ist der Doppelsinn von graha gewiss beabsichtigt und wurde von den ebenso feinfühligen Lesern als besondere geistreiche empfunden.

Man denke an Fälle wie die Stropbe aus dem Veutsambära: Jeden im Heere der Panduinge.

<sup>3)</sup> Derselbo folgt aus dem II, 8 ff. Gesagten.

<sup>4)</sup> Lies carutram statt acarutvam.

<sup>5)</sup> Abh, definiert Talent (šakti) oder Imagination (pratibhāna) sis die Gabo stets neuer Darstellung des zu behandelnden Stoffes, und künstlerische Darebildung (vyutputti) als das sichere Urteil über die relative Zulässigkeit aller für jene Darstellung dienlichen Dinge.

Liebesgenuss darzustellen,¹) wo es sich um die höchsten Gottheiten handelt, so haben dies doch sogar Klassiker gethan, ohne dass das Unpassende in seiner Plumpheit erschiene, weil es von dem Talente des Dichters verdeckt wird; wie z. H. im Kumärnsamhhava¹ die Schilderung des Liebesgenusses der Devt. Im weiteren Verlanfe 138 wird¹] gezeigt werden, inwiefern bei einem solchen Gegenstande ein Verstoss gegen die Angemessenheit stat hat. Dass ein solcher Fehler durch das Talent verdeckt wird, kann positiv (wie eben geschehen) um degatir festgestellt werden. Wenn nämlich ein talent-loser Dichter bei einem derartigen Gegenstand die erotische Stimmung zur Geltung bringt, erscheint dies handgreiffeln als ein Fehler.

Aber schreiben wir bei der eben dargelegten Ansicht nicht solchen Versen wie "Jeden im Herre der Pandninge" einem Mangel an Schönheit zu, der sich nur der Erkenntnis entzieht? Darum muss, gleichviel ob man den Satzbau als von den Charakterarten verschieden oder mit ihnen wesenseins betrachtet, irgend etwas anderes (als die Stimmung) angegeben werden, wovon die Zulässigstiet der einen oder anderen Satzbanart abhingen soll. Deshalb heisst es oben: "Das Bestimmende bei ihrer Auswahl hildet die Angemessenheit mit Bezug auf den Redenden und den Inhalt".

Der Redende ist entweder der Dichter selbst oder eine von ihm eingeführte Person. Letztere ist entweder der Stimmung bez, des Gefühles baar oder teilhaftig. Die Stimmung hat ihren Sitz entweder in dem Helden der Fabel oder in seinem Gegner. Ersterer ist verschiedener Art: eine heroische Natur, (ein leidenschaftlicher Charakter, ein feiner Lehemann oder ein Philosoph) und zwar sowohl derjenig, welcher die erste, als derjenige, welcher die zweite Rolle spielt. Das sind die Möglichkeiten (mit Bezug anf den Redenden). Auch der In hal tist mannigfacher Art: er ist der Stimmung als Seele der wahren Poesie oder einer scheinbaren Stimmung stordiniert, er ist entweder eine minisch darzustellende 139 Sache 9) oder nicht, er bezieht sich entweder auf eine Person höchsten Ranges oder eines anderen Ranges.

Wenn nun der Dichter spricht, ohne eine Stimmung oder ein Gefühl zum Ausdruck bringen zu wollen, so ist die Satzbauart ins

<sup>1)</sup> Die betreffende erotische Stimmung zu erwecken.

<sup>2)</sup> Åanndavardhann nennt bler Killökas nwar uicht mit Namen, aber es kann keinem Zewield unterliegen, dass er ihn meint, und dass der S. angra des Kimaïrasanbhava nicht von einem anderen Dichter herrührt. Deun Än. spricht von dem Autor als einem münklökari, was er durcht das zugesettle opin noch besouders hervorhebt, Nach I, 6 lässt er aber nur "2 oder 3, vielleicht 5 oder 6° as muhikuset gelten.

<sup>3)</sup> dur sitam er \(\bar{a}gre.\) Abh, bemerkt, dass das Pr\(\bar{a}\) Pr\(\bar{a}\) riturans gebraucht sei, well es auf den Verfasser der K\(\bar{a}\)rikas ginge. Dabei bezieht er sieh auf den paricarasiloi ap. 145.

<sup>4)</sup> abhinaya ist Darstellung durch die Stimme, Gesten und den natürlichen Ausdruck der Gefühle, wozu im Drama der äussere Apparat als Kieldung, etc. hinzutritt, Bharata VIII, 9 ff. in nuserer Stelle schelnt mir nither zu liegen, dass

geführte Person kein Träger einer Stimmung oder eines Gefühls ist. Wenn sie oder der Dichter Träger einer Stimmung oder eines Gefühls ist, und wenn die Stimmung, weil das Hauptsächliche, das Wesen des "Tones" ausmacht, dann ist ausschließlich der Satzbau ohne Komposita oder mit solchen von bescheidener Länge am Platze, in der traurigen Stimmung und beim Liebesschmerz der Satzbau ohne Komposita. Was uns zu so positiven Vorschriften berechtigt, wollen wir nicht verschweigen. Wenn die Hervorbringung der Stimmung die Hauptsache sein soll, so muss jegliches, was ihrer Wahrnehmung binderlich oder feindlich ist, mit allem Fleisse vermieden werden. Und weil nun ein Satzbau mit langen Komposita wegen der verschiedenen Möglichkeiten ihres Verständnisses zuweilen der Empfindung der Stimmung im Wege steht, so ist eine ühertriebene Vorliebe für diese Satzbauart vom Übel, besonders in mimisch vorzutragenden Stücken, und davon abgesehen besonders noch bei der traurigen Stimmung und dem Liebesschmerz. 140 Denn da die beiden letzteren sehr zarter Natur sind, so thut schon die geringste Unklarheit im Ausdruck und Inhalt der Empfindung Eintrag. Wenn aber eine andere Stimmung, die zornige etc., hervorgerufen werden soll, da ist der Satzbau mit mässig langen Komposita am Platze. Zuweilen ist auch zur Vermittelung der Gemütsthätigkeit eines leidenschaftlichen Charakters der Satzban mit langen Komposita nicht unangemessen mit Rücksicht auf den der Stimmung gemässen Inhalt, welcher unzertrennbar ist von dem Hereinziehen entlegener Dinge (ākṣepa), wie es sich bei diesem Satzbau einstellt (tad),1) Darum ist auch diese Satzbauart nicht absolut zu vermeiden. In allen Satzbauarten aber ist die "Klarheit" ein unbedingtes Erfordernis. Denn von ihr beisst es, dass sie bei allen Stimmungen und in allen Satzbauarten gleich notwendig sei. Wenn es nämlich au "Klarheit" mangelt, dann bringt auch der Satzbau obne Komposita die traurige Stimmung und den Liehesschmerz nicht zum Ausdruck; aber ein Satzhau mit mässig langen Komposita erreicht

mit abhineyartha und anabhineyartha Dramen und andere Gedichte unterschieden werden, wie andere Erklärer annahmen. Ahlt, aber zieht vor, in abhineyartha die darch mimischen Vortrag zum Ausdruck gebrachte Stimmang zu sehen, wodurch indirekt anch die Personen dargesteilt werden. Es handelte sich also nicht hioss um Dramen, soudern auch um andere Gedichte, die sich zu einem solchen Vortrag eignen. Hierüher fehlen uns zur Zeit noch detaillierte Angaben.

diesen Zweck, wo "Klarheit" waltet. Darum soll man sich überall

1) Ich hoffe den Siuu dieser Steile nach der Anffassung Abh.'s richtig wiedergegeben zu hahen. Derseihe verwirft eine äitere Erklärung als nicht recht harmouierend, nach der tad auf den Held gehen sollte, was grammatisch näher liegt, während seine Dentung als tasyam = dirghasamasasamghatanayam gesucht scheint. Uhrigens kounte bei jener älteren Erklärung aksepa auch das "Lästern" hedeuten, da es der vyäpära des näyaka sein soil. Es ist nicht klar, was Ahh, unter aksepa verstanden hat, da er kein Wort der Erklärung hinzugefügt. Vielieicht soll es die zum Verständnis nötigen Ergänzungen bedeuten.

der Klarbeit' befleisigen. Wenn man also in der Strophe "Jeden im Heere der Panduinge" als Vorhandensein von Kraft" nicht zugeben will, dann kommt ihm die Charakterart, Klarbeit' zu, zugeben will, dann kommt ihm die Charakterart, Klarbeit' zu, keinersfalls aber die "Lieblichheit". Auch ermangelt sie nicht der Schönheit; denn sie bringt ja die beabsichtigte Stimmung zum Austruck. Möge nun der Satzbau von dem Charakterarten verschieden sein oder nicht, in beiden Fällen hangt von dem oben erläuterten Gesichtspunkte der Angemessenheit ab, veltche Satzbauart in jedem Fällez zur Anwendung kommen muss; und somit kommt auch dem Satzbau die Fhäligkeit zu, die Stimmung aum Ansdruck zu bringen. Insofern das eben genannte Motiv für die Wahl der Satzbauart als eines Mittels zur Hervorbringung der Stimmung auch die Anwendung einer bestimmten Charakterart bedingt, so ist auch die Anseicht nicht zu verroßene, dass der Satzbau auf dem Charakter herube.

7. Ausserdem bestimmt noch eine andere, in seinem Gebiet selbst 141 liegende Angemessenheit den Satzbau; denn er ist verschieden, je nachdem er in den verschiedenen Arten der Poesie auftritt.

Wenn auch die Angemessenheit in Bezug auf den Redenden nnd den Inhalt zu Recht hesteht, so ist ausserdem doch noch eine andere Angemessenheit, die sich auf sein Gehiet (die Schriftgattung) bezieht, für den Satzbau maassgebend. Denn die Arten von Gedichten sind: die Einzelstrophe in Sanskrit, Prakrit oder Apabhramsa, Gruppen von 2, 3, 4, 5 oder mehreren zu einem Satz verbundenen Strophen, eine beliebige Anzahl fiber einen Gegenstand handelnder Strophen.1) Cyklus von Geschichten.2) die vollständige Erzählung und ein Abschnitt daraus.3) das sanskritische Kunstgedicht in sarga, das Drama, akhyāyikā und kathā,4) etc.5) Je nach diesen Arten ist auch der Satzban unterschiedlich. Bei den Einzelstrophen hat der Dichter, wenn er Stimmung in sie legen will, sich an die Angemessenheit zu halten, die auf die betreffende Stimmung Bezug hat, nach Maassgabe des früher Dargelegten; andernfalls kann er es machen, wie er es will. Denn hekanntlich gehen einige Dichter darauf aus, Stimmung in Einzelstrophen gerade wie 142 in grösseren Kompositionen zu legen. So sind ja die Einzelstrophen des Dichters Amaruka dafür bekannt, dass sie von erotischer Stimmung getragen gleichsam grössere Kompositionen in nuce sind. 6)

paryāyabhandha, z. B. vasantavarņana,

parikathū cf. Nami zu Rudraja Kāvyāl. XVI, 36. Hemacandra, Kāvyānušāsana ed. Kāvyamālā p. 339.

sakalakathūkhandakathe (so zu lesen) beide in Prakrit.

<sup>4)</sup> Beide in Sanskrit; erstere hat Kapiteleinteilung und enthält Verse in vaktra und aparavaktra, letztere nicht, Bäna nonnt das Harşacaritra eine äkhyäyükä, die Kädambari eine kathä, cf. Rudrata I. c. XVI, 20 ff. Hemac. I. c. p. 338. Dandin verwirft die Unterscheidung Kävyädarsa 1, 23—28.

<sup>5)</sup> z. B. campā ef. Dandin i. c. I, 31. Hemacandra i. c. p. 340.

<sup>6)</sup> Arjunavarmadeva zu Amaru 2 citiert einen ähnlichen Ausspruch des Bharatatīkākāra: "eine einzelne Strophe des Dichters Amaruka kommt hundert grösseren

In Gruppen von zwei und mehr Strophen ist in Angemessenheit mit der weitläufigen Konstruktion der Satzbau mit mittleren oder langen Komposita am Platze. Wenn sich (die besprochenen Arten) in grösseren Werken finden, so ist die durch diese bedingte Angemessenheit maassgebend, - Wenn eine beliebige Zahl Strophen über denselben Gegenstand handelt (prayayabandha), so ist der Satzbau ohne Komposita oder mit mässig langen Komposita am Platze. Znweilen muss, auch wenn der Satzbau in Angemessenheit mit dem Stoffe lange Komposita enthält, die rauhe und die weichliche Tonart (vrtti) vermieden werden. - In einem Cyklns von Geschichten derselben Tendenz ist die Satzbauart ins Belieben gestellt; denn weil darin nur der wirkliche Vorgang erzählt werden soll, ist man nicht absolut darauf aus, Stimmung bineinzulegen. Die aus dem Prakrit bekannten vollständigen Erzählungen und Abschnitte aus solchen widerstreben nicht dem Satzbau mit langen Komposita. weil in ihnen viele Verbände von fünf und mehr Strophen etc. vorkommen.1)

Welche Tonart angemessen ist, ergiebt sich aus der jeweiligen Stimmung, In den sanskritischen Kunstepen dagegen richtet sich die Angemessenheit nach der Stimmung, wo auf diese das Hauptgewicht fällt; in den anderen Tellen (wo die Erzihlung orwaltet) gilt keine feste Regel. Obschon sich nun beide Arten (d. h. stimmungsvolle und einfach erzählende Partien) bei Dichtern von Kunstepen finden, so ist doch der Vorrag der Hervorkehrung der Stimmung zu geben. In den Dramen aber soll man in jeder Weise bestrebt sein, Stimmung hienieruslegen. Für die ähkpaylukten und kathā aber soll, weil das Meiste in Prosa abgefässt ist, und in der Prosa eine von der metrischen Komposition abweichende Methode gilt. der maassgebende, (von Friheren) noch nicht festgestellte Gesichtspunkt von uns angedeutett werden.

<sup>1)</sup> im Setubandha kommen slemlich viele yugolaka nad kuloka vor. Der Gandavaha, wie er un vortiegt, besteht fast nur aas solchen kuuloka, die unter einander wenig Zusammenhang haben. Es kann kann einem Zweifel nnterliegen, dass wir zur einen Auszug aus dem urspringlichen Geldichte haben, ehen diejenigen Stellen, in denen die Diktion eine gebobenere war. Ausführlich habe ich üher diese Frage in GGA 1887 p. 61ft. gehandelt.

8. Die oben (III, 6) dargelegte Angemessenheit ist für die Satz- 143 bauart maassgebend überall, auch in Prosawerken, die frei von metrischem Zwange sind.

Die von dem Redenden und dem Inbalte abbängige Angemessenheit, die für die Satzbauart maassgebend erklärt wurde, ist auch in der Prosa, die von metrischem Zwange frei ist, unter Berücksichtigung der Schriftgattung der maassgebende Gesichtspunkt. Denn auch hier ist (die Wahl des Satzbaues) ins Belieben gestellt, wenn der Redende, sei es der Dichter oder die von ihm eingeführte Person, nicht Träger einer Stimmung oder eines Gefühles sein soll; ist der Redende aber der Träger einer Stimmung oder eines Gefühles, dann gilt das früber Gesagte, oder es gilt auch dabei die Rücksicht auf die Schriftgattung. In der akhyayika aber ist vorzugsweise der Satzbau mit mässig langen oder der mit langen Komposita am Platze: denn die Prosa erhält dadurch Glanz, dass sie sich in weitläufigen Konstruktionen bewegt, und darin (in den genannten Satzbauarten) kommt diese (Eigenschaft) zu grösserer Vollendung. In der katha gilt, obschon in ihr die weitläufige Schreibweise vorwiegt, die Angemessenbeit, die für die stimmungsvolle Komposition gelehrt wurde,

 Gut ist der Satzbau, wenn er die für stimmungsvolle Kompositionen gelebrte Angemessenbeit durchweg innebält; doch bewirkt die Rücksicht auf die Schriftgattung dabei kleinere Abweichungen.

Oder vielmebr: wenn wie in metrischen so auch in Prosawerken der Satzbau die für stimmungsvolle Komposition gelebrte Angemessenheit durchweg innebält, so ist er gut; doeb bewirkt die Rücksicht auf die Schriftgattung dabe kleinere Abweiebungen, ohne dass sich darum das Ganze ändert. Denn auch in Prosawerken ist bei dem Liebesschmerz und der trautigen Stimmung der Satzbau mit übermässig langen Komposita selbst in der akhyaytika nicht vom Besten, ebensovenig wie im Drama der Satzbau obne Komposita. Aber in der Darstellung der zornigen und beroischen Stimmung wird mit Rücksicht auf die Schriftgattung das von der Angemessenheit vorgeschrieben Massa berauf doer herabsetzt. Denn in der äkhyaytika solle im Drama, wo sie angebracht wären, die Komposita richt von übergrosser Länge sein. Das sind einige Pingerzeige über den Satzbau, diehe man weiter verfolgen möge.

(Diese von 111s aufgestellte, reine Herzensfreude bewirkende Distinktion in Sachen der Poesie dürfen Dichter nicht ausser Acht lassen, indem sie das Wesentliebe davon befolgen.)<sup>1</sup>)

<sup>1)</sup> Dieser Vers findet sich nur in G.

### Elamisches.

#### Von

## G. Hüsing.

Nachdem nunmehr als Tome III der Mémoires von Scheil die "Textes élamites-anzanites" veröffentlicht worden sind, lohnt es sich, zu einigen Streitfragen erneut Stellung zu nehmen.

Zur Iteration habe ich das bereits in OLZ. 5, Sp. 45 ff. gethan und trage hier nur die Form ra-rpa-h (ra-ar-ba-) nach, neben der in gleichem Zusammenhange auch die einsche Form rappa-h (ra-ab-ba-) vorkommt: "ich befestigte".

sunkik heisst "König", kek (ki, gi, gi-ik, ik, gi-ik-ki) ist "postposition" (vgl. Scheil S. 4), sunki-me heisst "Königtum".

Nicht minder wichtig sind die Beiträge der neuen Texte für das Verständnis des Zeichens el.

Da Scheil ein für diesen Zweck ausreichendes Wörterverzeichnis beigegeben hat, verzichte ich hier auf die Angabe der Belegstellen.

Während bekanntlich in den bisher bekannten Texten keine

einzige Stelle für "cd" sprach, findet sich nun eine Gottheit Belettija, in der wohl mit Scheil Bellt zu sehen ist. Ferner beite Scheil ein mi-d-ki ilanime(), das er ebenfalls für semitisch "König der Götter" hält, mit Recht, wenn die Lesung richtig, und dann steckt das gleiche semitische Wort auch in me-d-kie under

Es handelt sich also um se mit isch e Wörter, und dass man in Susa unser Zeichen als babylonisches el kannte, wissen wir ja bereits aus Si-el-ha-ha in den "Textes elamites-sémitiques". Mehr beweisen auch die neuen Falle Beltija und melku nicht.

Aber nun kommt das Zeichen auch in elamischen Texten vor, und es bleibt zu untersuchen, ob auch nur das Geringste hier für einen Lautwert el spricht, gegen den die bisher bekannten Texte Einspruch erhoben.

Zuvor sei nun bemerkt, dass mit Ausnahme weniger Fälle, in denen ein et/Vokul)-zeichen einem auf i endigenden Silbenzeichen folgt, vor cu, dem einzigen mit e beginnenden Silbenzeichen, nur auf e endigende Zeichen stehen, soweit solche überhaupt vorhaubt sind (z. B. & ern. seen), ebenso ku-ul, læ-m. Die eben erwähnten Ausnahmen, wie puhu-e-ma huti-e, a-pi-e, wird niemand im Ernste dagegen ausspielen wollen, ebensowenig wie ein kusibi-ume. Unser Zeichen habe ich nun in folgenden elamischen Wörtern gefunden, in denen ich es zur Probe mit el umschreibe.

— el mahši, hi·el, pi·el, El·haluhume; dazu treten aus der herichtigten Lesung von Mal-Amir: ši·el ah MEŠ, (ir-)še·el, pe·el, e sa-el, ru·el, ku·el, ausserdem noch angeblich zwei alleinstehende

und eines mit dem Pluralzeichen.

Damit dürfte das Schicksal der Lesung el wohl entschieden sein. Dass der von mir (El. St. S. 7) anfigestellte Lautwert lam keine grundlose, vage Vermutung\* (Foy, ZlDMG, 54, S. 352) ist, brauche ich dem Keilschriftforseher gegenüber nicht zu hetonen. Nur hitte ich an der betreffenden Stelle Z. 12 ein, für ersteres\* zwischen, formen\* und "nicht" einzufügen. Der Schnitzer ist mir bei der Überarbeitung untergelaufen und steht leider nicht allein (vgl. OLZ, 2, Sp. 112); er ist daraus zu erklären, dass ich späterhin nur noch mit der Lesung zur gerechnet habe.

Es fragt sich nun, wie die neuen Texte sich zu der Lesung stellen.

lamma·h(·ŝi) als erste Person leuchtet von vornherein wohl ein
— was vorherging, braucht nicht zum Worte zu gehören — und
ergieht die Bedeutung "ich glauhte".

hilam ist eine andere Form für hijan, wozu ich gleich bemerken will, dass unser Zeichen wohl auch den Lautwert jam, infolge der Lautveränderung der Sprache halber, bekommen haben

mag. — Man vergleiche das Bit-hilani.

pilam ist gleich dem pelam in Mal-Amir, für dessen Sprache ich den Übergang von i in e — ohne dass wir bisher wüssten, nach welchem Gesetze, d. b. in welchen Fällen — bereits in meinen El. St. aus anderem Grunde erschlossen habe, vgl. meine Umschrift und die Tätel hinsichtlich des Zeichens net.

Lamha-lahu, das wohl als Lawha-lawhu (vgl. Laga-laga als Landesname, Laguda und Lahuratil als Götternamen, auch glaube ich mich einer Göttheit Lamga zu entsinnen), ist Göttername, zu dessen Bildung man wohl an Humhummu (vgl. IV R 45 [ss] N. 2 den Umhu-luma.h) erinnern darf.

lam alleinstehend und mit Pluralzeichen in Mal-Amir ist höchst unsicher; in I, 3 dürfte pe-lam, in II, 22 (am Ende) überhaupt kein lam stehen; vor MES ist das Zeichen Ideogramm.

salam, rulam, kulam, dam kilam als Spielform (mit oder ohne wagrechtem Keil in 8-N. C. I Iu. 13) machen eine Lesung el unmöglich; auch čijam ( $\uparrow \gamma \Sigma$ ), der Tempel, das ehenfalls mit und ohne wagrechtem Keil vorkommt, sehenit ni Mal-Amir durch ši-lam (lies:  $i\dot{\nu}/m$ ) vertreten zu sein. So möchte ich denn vermuten, dass auch ligme ein Gebäude sei. Damit will ich nieht sagen.

<sup>1)</sup> Vgl. nordisch: Her bur en bonde.

dass es kein Ortsanne sei, denn das Lijamirra und Lijam lahr.

kra sprechen däfür zu deutlich. Nur glaube ich, der Ortsanane hahe wohl in voller Form Lijam-Rišara gelautet, zu Lijam abgekürzt in Texten, in denen von Riša die Rede war, zu Rišar abgekürzt, wenn es die geographische Unterscheidung von anderen Lijamen galt. Rišar spiegelt sich noch im spateren Rišehr, der Vorgängerin von Husehr. Damit wissen wir freilich noch immer nicht, was für ein Geblude ein lijam ist. [Es scheint mir nicht angesehlossen, dass es sich als li-lam in dem vermeintlichen še-lam von Mal-Amir I, 8 verherge.] Das gleiche dürfte aher auch von Val-Amir I, 8 verherge.] Das gleiche dürfte aher auch von Val-Amir I, and den Namen des Schlosses des Abd-Tälih in Naubandakän nach der Angabe des Muqaddast (Schwarz, Iran im Mittelalter. S. 34)-1.

Dass es ein Wort kilam wirklich gegeben hat, dafür hürgen

die Namen Kilam-bati und Kilam-cah (El. St. 39).

Nun steht diese Frage nach der Bedeutung des betreffenden Zeichens in einem gewissen Zusammenhange mit der Hernziebung des Kassischen, gegen die sich Foy auf der nilchsten Seite wendet. Auf seine lange Anmerkung will ich bier nur enige Erwiderungen vorhringen, hauptstehlich für diejenigen, die der Frage ein historisches Interesse entgegenhringen, ohne in das Sprachliche

näher eindringen zu können oder zu wollen.

Vorausschicken muss ich, dass sich meine Heranziehung des Kassischen zum elamischen Sprachgebiete nicht auf die Bedeutung der Vokaheln, sondern auf das Gepräge derselben wie auch der Namen, wie auf historisch-geographische Erwägungen, stützt. Das Gepräge ist zweifellos elamisch, wie wir heute mit aller Bestimmtheit sagen können. Meinen Versuch, die Vokaheln selber in Beziehung zu bekannten elamischen Stämmen zu setzen, hahe ich selbst für gewagt gehalten, und daraus kein Hehl gemacht (S. 39). Lässt sich gegen diesen Versuch etwas stichhaltiges anführen, so werde ich darob keine Elegie singen. Zum mindesten pflegt sich bei solchen ersten Versuchen später herauszustellen, dass in der Auffassung im Einzelnen alles zu heanstanden ist, selbst wenn alle Vergleiche auf die richtige Fährte geführt hahen. Auch in dieser Beziehung halte ich meine Vergleiche nicht für unwiderlegbar, aber immerhin für widerlegenswert. Der Nachweis ungenügender Begründung ist aher keine Widerlegung, dazu gehört der Nachweis der "Unmöglichkeit". Wo wären heute Ägyptologie und Keilschriftforschung, wenn die ersten Arbeiten nicht den Mut gehabt hätten, einen Versuch zu wagen? Den Vorwurf maasslosen Vermntens oder diktatorischen Verfahrens habe ich wohl nicht zu befärchten. Wie weit der Versuch geglückt ist, wird sich wohl später einmal besser beurteilen lassen, Foys Einwände aher lehne ich durchweg ab.

Zu S. 35 dieses Buches (Aum. 4) sei für das Verhältnis von j zu h an Haldi und Čaldiran, von Halüle und Jalüla eriunert.

Bei saripu genügt es mir vollkommen, dass auch Foy die Möglichkeit einer Suffixfolge ra + k nicht bestreiten will (sie dürfte in der That genügend belegt sein 1) und ist es indirekt durch cija-ma-k). Darin liegt also kein Einwand. Dass das Elamische keinen Plural sächlicher Nomina kenne, ist Theorie Foys: wenn nun cip ein solcher Plural ware? siri und lamte konnen ganz anders zu erklären sein. Hier übertreibt Foy die maassvollen Bemerkungen Heinrich Winklers, der den Gedanken zuerst aussprach und mit einem "vgl. auch H. Winkler" dafür abgefunden wird (ZDMG. 52, S. 572). Es ist sehr wohl möglich, dass eine Sprache mit solcher Veranlagung unter dem Einflusse der Nachbarsprachen - man denke an die kassische Dynastie in Babel! - dazu geführt ward, zunächst auf sinnlich wahrnehmbare Dinge den Pluralbegriff zu übertragen; auch denke man an den wunderlichen Plural tassutumpe (= "Leute") zu tażśutum (= "Volk", "Heer"). Auch daraus lässt sich kein Einwand anfertigen. Aber ich muss sogar annehmen, dass saripu Plural sein könne (obgleich davon im Vokabular nichts steht), um für meinen Vergleich überhaupt eine Möglichkeit zu gewinnen. Hier liegt die Schwäche des Vergleiches, was ich gerne zugebe. Das hängt von der Auffassung des Vokabulars ab. Ich fasse es so auf, dass links das zu erklärende Wort, z. B. murorum steht. rechts die Übersetzung "Mauer", d. h. ohne Rücksicht auf die Form, nur auf die Bedeutung des Stammes. Zu einer Feststellung des "Stammes" hat sich der Verfertiger eben nicht aufgeschwungen. Es handelte sich für den Babylonier um kein "Latein" (Sumerisch), sondern um eine Barbarensprache, und der praktische Zweck war die Erläuterung kassischer Königsnamen, die man darum nötig hatte, weil dieselhen (zum Teil oder sämtlich?) auch in babvlonischer Übersetzung litterarische Anwendung fanden. Man denke nur an den König Insusinak-sar-ilani! Oder man vergleiche Hammurabi, nehen welcher Form auch Ammurapi steht, mit Nimgirabi(-bur-ias)! Auf einer Seite liegt hier wohl sicher eine "Volksetymologie" vor, vielmehr eine politische. Das bisher wenig berücksichtigte Streben im alten Vorderasien, jedem das Seine zu bieten, ist wohl der Anlass zu mancher rätselhaft sumerisch-semitischen Inschrift gewesen, hat auch in Susa später manchen wunderlichen Text hervorgebracht und trieb seine Blüte im Pahlavi, das beiden Teilen das Targumanatsexamen ersparte. In der Richtung dieses Strebens scheinen mir auch die kassischen Syllabare zu liegen. Die ohige Auffassung zu betonen, scheint mir dadurch geboten, dass sie die Grundlage für mehrere meiner Vergleiche ist. Das gilt z. B. für saribu. Im elamischen Texte bin ich zu meiner Auffassung (El. St. S. 37) lange vorher gelangt, ehe ich an eine Heranziehung des Kassischen dachte, und hahe heute nichts daran zu

Z. B. durch hutta-ra, rili-ra, wenn hinter diesen das h abgefallen ist, sicher durch kutkotorrakki (oder kutkalarrakki, vgl. OLZ. 1902 Sp. 48).
 Bd. LVI.

ändern, verwerfe also Foys Erklärung der Stelle nicht darum, weil

sie meinem Versuche entgegensteht.

Dass es ein elamisches Wort ulam gegeben habe, muss Foy wegen seiner Lesung el bestreiten. Seine Erklärung von Bg. II 11 steht aber der Lesung ulam in keiner Weise entgegen, denn ulammanni entspricht dem mittu-manna und bedeutet "zuhause". Vor ulam steht wieder der wagrechte Keil wie vor kilam in der Stele des Sutruk-Nahhunte I (Susa) c Z. 11, wie vor u-la-an (in Scheils Texten S. 81), das ich nicht für einen geographischen Namen halten möchte, da die Erwähnung von Susun und Ančan noch anf keine Anführung weiterer Ländernamen schliessen lässt: dass das Wort trotzdem Stadtname sein könnte und wohl mit Ulas zusammengehören kann, ändert nichts an der Sache. Es handelt sich also nur um die Bedeutung des kassischen Wortes. Wir wissen zur Genüge, dass längere Namen abgekürzt gebraucht werden, wie dass man Götternamen umschreibt (Apil-&-sarra!). Wenn nun der Verfertiger des Glossars eine Übersetzung vor sich hatte, "Mar-bitridûti-bêl-matûti\*, in der das bit-ridûti auch fehlen konnte, daneben aber einen Namen Sak-ulam-bur-jaš, in dem er das šak (TUR) als .Sohn des las? Dann ware Sak-ulam Umschreibung des Götternamens.

Weiter zu eme! Hier müssen wir an das Vorige anknüpfen, denn Foy wirft mir vor, dass ich ohne Berücksichtigung dessen übersetzt habe, was auf UL-HI in Bg. I 50 noch vor appi folgt, Die Form, die ich (El. St. S. 37) gebraucht habe, zeigt wohl im Vergleiche mit dem Texte zur Genüge, dass es mir nur anf die Übersetzung des Relativsatzes ankam, zu dem ich aus dem iranischen Texte nur noch manijam hinzuzog. Die ganze Stelle ist noch so unklar, dass ich auf näheres Eingehen gern verzichtet habe und noch heute um so lieber verzichte, als wir doch vielleicht eine photographische Aufnahme in absehbarer Zeit erwarten dürfen. Bisher können wir nicht einmal mit Sicherheit sagen, ob manija überhaupt durch das nur hier belegte kortas wiedergegeben ist: das hängt davon ab, ob hinter tassutumna eine Verbalform der ersten Person steht, und das wäre möglicherweise anzunehmen, auch wenn taš ganz sicher wäre; man denke nnr an die alten Formen wie u kuših-ši (Scheil XXIII, 3). Infolgedessen schwankt die Bedeutung von abûcaris (?) erst recht. Foy wird es mir also wohl nicht verübeln, wenn ich in seinen Ansführungen keinerlei Grund gegen meine Vergleichung von emi, ema mit kass, eme = herausgehen" sehen kann, wobei ich den Ausdruck emaptusta noch auf alle vorhergehenden Wörter beziehe, nicht nur anf "Wohnung", ob dieses nun in kortas oder in Norris UL-HI zu suchen sein mag. In Dar, Pers, c ulam-manni-e-ma (= \_im Hause seinem-im\*)

ist e wie in attern und puhu e-ma pron. (poss.) der 3. Person.
In Xerx. Pers. a 11 bedentet emame , Thorweg , ob das mit

dem Worte e = Haus zusammenzubringen sei, wissen wir nicht.

Dass ema, emi in Verbindung mit it, weg' bedeutet, bestreitet niemand. Die Vergleichung von ema mit emame führt auf die Bedeutung beraus', um so mehr, als Vita allein nicht nehmen bedeutet. So erschloss ich die Bedeutung, berausgehen lassen', ehe ich an das Kassische dachte. In diesem soll nun eme berausgehen' bedeutet.

Für irgendwie widerlegt kann jedenfalls bisher keiner meiner Versuche gelten, das kassische Glossar – denn für die übrigen Sprachreste ist es nicht mehr nötig, die Zugebörigkeit zum Elamischen beweisen zu wollen — in Verbindung mit dem uns bekannten elamischen Sprachgnte zu bringen. Zu einer Zusammenfassung des Ganzen wird die Zeit gekommen sein, wenn die neuen Funde aus Susa vollständig bekannt und gründlich verarbeitet sein werden.

Nachtrag. Bei der Korrektur glaube ich nun doch eine Vermutung über die Bedeutung von lijan nicht länger zurückhalten zu dürfen.

Nach brieflicher Mitteilung Borks ist im Mal-Amir I, 2 anstatt des unglaubhaften se-m-ri vielmehr li-m-ri zu lesen. Das wird jetzt durch die Heliogravire bei Scheil geradezu bestätigt und darf als sicher gelten, obgleich Scheil bei der alten Umschrift verblieben ist.

Diese Berichtigung hatte mich auf die Lesung li-lam in 1,8 gebracht, die mir heute nach der Heliogravüre kaum minder sicher erscheint.

Dann spricht Hanne aber hier von einem lijen-u-ni, das zwei Götter gemacht (hutta-n-pa); es hat also der König sein lijen wie die Götter. Ich vermute, dass lijen "Thron" bedeuten werden und erinnere für "Lijen Rüsen" an Tacht-i-mader-i-Suleimun and so weiter. Eine Bestätigung nach mehreren Rüchtungen sehe ich in Scheil N. 47 Z. 40 ft. Sudenni li-lime [lies: li-jen-e — "sein Thron") duski-ir-mani u. s.

### Die Ibn el-Kelbi-Handschriften im Escorial. 1)

#### C. H. Becker.

Brockelmann berichtet in seiner Litteraturgeschichte 2) über die Wertlosigkeit der Londoner Handschriften von Hisam b. Muhammed el-Kelbī's grossem genealogischen Werke el-qumhara fi-l-nasab, auch kitab el-nasab el-kebir genannt. Die eine Londoner Handschrift giebt sich als Kopie der im Escorial befindlichen. 5) Da ihre Untersuchung oder ev. Herausgabe ein fühlbares Desiderat auszufüllen bestimmt schien, reiste ich Herbst 1900 auf Veranlassung von Herrn Geheimerat Sachau 1) nach dem Escorial mit der Absicht, die Handschrift abzuschreiben. Die Resultate meiner Untersuchung sind folgende:

Erstens haben wir hier nicht das Grundwerk vor uns, sondern eine Bearbeitung, vielleicht die des Ibn Habib 5) († 245); jedenfalls wird dessen Arbeit benutzt: قال عشام . . . قال ابن حبيب ه الكلبيّ (S. 453 مرجع الى حديث الكلبيّ . . . An einer andern Stelle unten) liest man وقال الهُدلتي من غير قول الكلبتي. Ibn el-Kelbi ist also nicht der Verfasser, sondern bloss eine der Quellen des vorliegenden Werkes, wenn auch wohl die hauptsächliche. Hišām und sein Vater Muhammed el-Kelbī sind fortwährend verwechselt; in den Einleitungen der verschiedenen Teile wird noch

der Sohn, am Schluss der Vater als Verfasser genannt. Auch im Text wechseln el-Kelbī und Ibn el-Kelbī regellos. Ob eine Kürzung des Originals vorliegt, ist schwer zu entscheiden; ich möchte sie auf Grund einiger Citate annehmen. Diese stammen aus Ibn Duraid's kitāb el-ištigāg, dem einzigen gedruckten Werke mit grösseren

<sup>1)</sup> Die folgenden Bemerkungen wurden auf dem XIII. Internat, Orientalisten-Kongress zu Hamburg vorgetragen.

<sup>3)</sup> Casiri 1693 (Ms. 1698), 265 fol. mit Seitenzählung.

<sup>4)</sup> Es ist mir eine angenehme Pflicht, genanntem Herrn auch hiermit öffentlich meinen Dank für diese Anregung auszusprechen.

<sup>5)</sup> Geschichtsschreiber 59.

<sup>6)</sup> Ms. S. 144.

Citaten aus Ibn el-Kelbt, das mir zur Verfügung stand. Die Mehrahl der Citate aus der gännkara stimmt mit der Handschrift; 1) wenn nur Ibn el-Kelbt obne Nennung des Werkes citiert wird, kann man stets an ein anderes seiner rahlreichen Bücher denken. Von letzteren Citaten babe ich mehrere nicht gefunden; von denen mit ausfürlichlicher Nennung der gännhara ist nur Duraid S. 195 Anm. s viel ausführlicher als Ms. S. 74 (hier fehlen die Verse) und D. S. 233 Anm. q. Z. 4 als Ms. S. 160. 7) Es scheint mir überbaupt wahrscheinlich, dass der Bearbeiter gerad die Verse und Anekdoten häufig ausgelassen und nur das nakte Namengerüst gegeben bat.

Zweitens ist die Handschrift selbst unvollständig: Es febler zunächst die ganzen Mudar, die doch durch die zu ihnen gebörigen Qurais von besonderer Wiebtigkeit wären; ferner feblen die Haframaut; und andere bedeutende Etämme sind sehr kurz bebandelt. Die Einteilung der Handschrift ist folgende:

> Band I:<sup>3</sup>) Die Nizär b. Ma'add (S. 1—84) Band II: Die Kahlän b. Sabä (85—360) Band III: Die Himjar b. Sabä (361—529).

Diese Einteilung rührt von dem Schreiber her, der z.B. nach Band I unmittelbar zu den Söhnen Qahtan's übergebt, sich aber nach 3 Zeilen besimt, abbricht und nach einer Überschrift von Neuem anfängt.

Drittens ist die Handschrift als Grundtext für eine Edition vollig unbrauchbar; auf Schritt und Tritt sind die bekanntesten Eigennanen verwechselt und entstellt — und das in einem fast agazz aus Namen bestebenden Werke! Die wenigen Verse und historischen Angaben sind zudem meist schon bekannt, wie mir zahlreiche Stichnroben erzaben.

Also die Escorialhandschrift der *jamhara* ist schlecht, fragmentarisch, nicht das Originalwerk sondern ein wohl kürzender

<sup>1)</sup> Duraid S. 196 Anm. i Z. 4 -- Ms. S. 73/74; D. S. 242 Anm. h -- Ms. S. 33; As. 203 apa; D. S. 252 Anm. c -- Ms. S. 350; D. S. 288 Anm. o -- Ms. S. 353; anch D. 293 z. 295 o, g. 296 h, 302 q, 319 s, 322 a stimmen mit Ms.; letsteres hat Jedoch meist die Namen falsch. مريل التركيف الله كيشيئة 
<sup>2)</sup> D. S. 319 Anm, t stellt um (vgl. Ms. S. 493).

a) Er hegint folgendermasen: ولد ربیعة بن نزار [بن معد بن عدنان] أسدٌ وضبیعة ولهیه کان البیت وعموو [وعامر درجا] وأکلبُ دخل فی خثعم [وه راصط أنس بن مدرک الشاعر وکادبُ درج النز]

Die Klammern bezeichnen die Kürzungen des gleich zu hesprechenden Auszuges. Die durchweg falsche Vokalisierung ist korrigiert.

Auszug — dies sind die Gründe, die mich bestimmten, von einer Abschrift und Herausgabe abzusehen.

Trotz allen diesen Mangeln gewinnt man aus der Handeschrift einen Eindruck von der Anlage des berthuten Werkes. Bekanntlich giebt der fihrist (S. 97 Z. 23 ff.) eine Übersicht über die Stoffendung. Diese stimmt nun mit der der Handschrift im grossen Ganzen überein, so dass darauf verwiesen werden kann. Erst ist immer die gemealogische Anordnung beibehalten, dann folgen unter der Rubrik Lieft einzelne hervorragende Mitglieder — gerade wie bei Ibn Duraid, nur dass der genealogische Faden weiter gesponnen wird und das Lieft erst eintritt. Man könnte aus den Citaten bei Ibn Duraid den Eindruck gewinnen, als oh Ibn el-Kelbt auch in der famhara den etymologischen Fragen besondere Aufmerksameit widme; dem ist nicht so, wohl giebt er Namenerfälkrungen auch hier, doch mögen die meisten seinen verschiedenen Büchern über die algde netstammen!

Von seinen Quellen erfahren wir wenig; häufig citiert wird 'Awāna b. el-Ḥakam;") ferner ein gewisser el-Šarqī, wohl der bekannte el-Šarqī b. el-Qaṭāmī.")

Die grösste Abweichung von den Wüstenfeld'schen Tabellen ist mir im Stamme Kelb begegnet, in der Ableitung der Familie unseres Hišām, 'Abd el-wudd, von dem Oberstamme Kelb, Wüstenfeld 1) leitet die 'Abd el-Wudd folgendermaassen von Kelb ab: Kelb-Taur-Rufaida-Zeidel-lät-'Udra-'Auf-Bekr. Bekr's Söhne sind 'Auf und Kināna. Des letzteren Sohn ist 'Auf el-'Unzuwan der Vater des 'Abdel-Wudd und anderer Söhne mit grosser Nachkommen-Nach Ibn el-Kelbī hat dieser 'Unzuwān b. Kināna nur wenige Nachkommen, jedenfalls nicht die in den Tabellen 5) genannten. Letztere stammen nach Ibn el-Kelbi von einem anderen 'Auf b. Kināna (nicht dem 'Unzuwān) her, dessen Vater Kināna ein Bruder des Bekr b. 'Auf b. 'Udra war. Von ihm stammen die von Wüstenfeld als Söhne des 'Unzuwän aufgeführten 'Abd el-Wudd, 'Amir und 'Amr. Unter den 'Abd el-Wudd nennt وابنه محمّد بن السائب صاحب التفسير والأنساب وأخوه سفين ابي السائب وابنه عشام بن محمد بن السائب الراوي عن ابيه

Ein Auszug aus der *jamhara* liegt, wie schon Vollers erkannt hat,6) in Kairo (Katalog V, 156) und zwar giebt er sich als

<sup>1)</sup> Fibrist 96, 10f.; Ibn Duraid S. 319 Anm. t.

<sup>2)</sup> Geschichtsschreiber 27.

<sup>3)</sup> Ib. 23. 4) Tabellen 2. 6) ZDMG, 43, S. 117.

<sup>5)</sup> Ib. Z. 26.

das von H. H. 12740 (VI, 68) genannte Werk des Jāqūt التنسب Die Zuweisung sebeint mir zweifelhaft, da der Titel von späterer Hand. Die Anordnung weicht sehr von der der Escorial Handschrift ab. Die Kürzung ist eine radikale.

Ausser der gamhara ist nur noch Ibn el-Kelbi's kitab nasab el-hail erhalten, das im Escorial 1) in einer guten, in Cairo 2) in einer sehr schlechten und in Gotha 3) in einer von mir nicht untersuchten Handschrift erhalten ist. Sein Inhalt ist analog dem "sportgeschichtlichtlichen" Teil des von Haffner') publizierten kitab el-hail des el-Asma'i. Von einem Stammbaum der Pferde ist bloss bei den sagenhaften Prototypen, wie Zäd el-räkib die Rede, von dem natürlich manche berühmte Pferde der späteren Zeit abstammen sollten. An der Spitze stehen einige Traditionen über die Herkunft der Pferde und der Pferdezucht, lauter Sagen von Ismael, David und Salomo. Dann folgen ca. 150 Namen von Hengsten und Stuten, die irgendwie einem Dichter als Vorwurf gedient haben. Die betreffenden Verse werden angeführt. - Das Werk<sup>5</sup>) liegt uns in Cairo und im Escorial in der Fassung des Meuhūb al-Gawālīq16) vor, und sind beide Handschriften auch abgesehen davon von einander abhängig.

Der das Kitab el. houl einschliessende Band der Escorialbibliothek ist ein Sammelband, 7) über den ja Der en bou ur gi nesiemen Kataloge berichten wird. Nur so viel sei sehon hier bemerkt, dass er einige kleine Schriften von berühmten Autoren enthält, von denen wir sonst nichts besitzen; sämtliche sind von el-Gawäligt bearbeitet und ihm sogar z. T. bisher als eigne Werke zugeschrieben worden; 15 nn el-A'rabi's kitäb el-halt (fihrist 60 z. 20) unter dem Titel k. asma' halt el-Garab war-fursömtha bei Brocke Imann 1, 280, 7) ein Werk nach Art des Kelbischen mit vielen gemeinsamen Versen. Ganz unbekannt war bisher ein kitäb el-amtal des bekannten Grammatikers Abu faid Mu'arrig el-Sadus, 7) das in demselhen Bande vorliegt. 19 Auch el-Mubarrad's kitäb nasab' Adnäm ac-Quhfan (fihrist 50 R. 21) ist hier erhalten und anderes mehr.

Casiri 1700<sup>2</sup> (Cod. 1705).
 Ms. 2078.

Kataleg VI, 206.
 SBWA. 1895.

Das Werk soll in Caire gedruckt werden, und habe ich meine Abschrift der Escerial Handschrift dem Herausgeber zur Kellatien überlassen.

El-Gawaliqi hat ja auch andere Werke h. el-Keihi's überliefert, so das k. el-aşnām (Wellhausen, Skizzen und Vorarbeiten III, 8).

<sup>7)</sup> Cod. 1705 (Casiri 1700).

<sup>8)</sup> Die Citate sind hier unrichtig.

<sup>9)</sup> Brockelmann I, 102,

Ven den genannten Werken habe Ich Abschrift genommen,

#### Zur Siloahinschrift.

Vou

### A. Fischer.

<sup>1)</sup> Dass Blake durch seinen Aufsatz "The Word 777 in the Siloam Inscription" ("Oriental Studies . . . of the Johns Hopkins University", reprinted from the Journ. of the Amer. Orient. Soc., voi. XXII, First Half, 1901, p. 49 ff.) das Verständnis dieses Passus gefördert hätte, vermag ich nicht zu behanpten. Er leitet 777, das ihm zufolge "evidently" die Bedeutung fissure hat, von der Wurzel and ab, für die er im Syrischen und Arabischen die Grundbedeutung to be narrow annehmen zu dürfen glaubt. "From such a root the derivation of a nonn meaning fissure is perfectly natural" (p. 53). Icb babe an dieser Deutung, die Lldzbarski, Epbemeris, Bd. I, S. 310 für "nicht uumöglich" erklärt, foigendes auszusetzen. Dass 777 Spalt bedeute, ist nicht "evident", sondern nur möglich. Die für اله زند angenommene Gruudbedeutung eng sein ist zlemlich problematisch. Noch viel problematischer ist der Bedeutungsübergang von eng sein zu Spalt. (Wenn man etymologisiert, wie Blake es z. T. thut, kaun man auch beweisen, dass "schwarz" "weiss", "krumm" "gerade" bedeutet. Vgi. z. B. p. 53: "The two bones of the forearm, the radius . . . and the uiua . ., are called ندان, possibly because they are close together, fit into each other"! Derartige Etymologien halte ich für biosse Spielereien.) Bedenklieb ist schliesslich vor allem, dass die Wurzel and im Hebrälschen sonst ganzlich fehlt.

bekannt, nicht sowohl den Tunnel oder die Anlage des Tunnels selbst, als vielmehr gewisse, in Folge der Schwierigkeit, die das rätselhafte 777 darbietet, für uns noch ziemlich undurchsichtige. Vorgänge, die sich abspielten, als die von beiden Seiten her sich einander entgegenarbeitenden Mineure aufeinanderstiessen und so der letzte Durchbruch des Felsens erfolgen konnte. Vorsichtiger schreibt Kautzsch, Zeitschrift des Deutschen Palästina-Vereins, Bd. IV, 267: מקבה, auf Zeile 4 . . . fordert . . . deutlich die Bedeutung: Durchstich\* in aktivem Sinn, während es Zeile 1 zuerst im passiven Sinn (Durchstich = Tunnel), dann aber (in ירבר הכ') gleichfalls in aktivem Sinne gebraucht scheint. Ob nach Analogie von אָרָבָּ Aushöhlung בַּקְבָה zu punktieren ist, oder נְקָבָה (so Guthe, als Feminin zu and lässt sich nicht entscheiden". Aber dass in ungekünstelter Prosa ein und dasselbe Wort auf ein und derselben Zeile in zweifacher Anwendung vorkommen sollte, halte ich für ansgeschlossen. Andere Erklärer der Inschrift verwischen den Unterschied zwischen dem aktiven und passiven Sinne von הקבה. So Euting und Nöldeke, wenn sie in den Facsimiles of Manuscripts & Inscriptions der Palaeographical Society, Oriental series, zu plate LXXXVII,1) in der Übersetzung der Inschrift dreimal schreiben: the breaking through [aktiv!], dazu aber den Kommentar geben:

"The Arabic and Syriac supply us with أَهُدُ , and يُقْبِدُ , and يُقْبِدُ , and hole [passiv!]; so we may vocalise the new word הקבה or הקבה. The three missing letters [am Anfang von Z. 1] may have been rat this (is) the breaking through [auf Deutsch: dies ist das Durchbrechen!; ist natürlich unmöglich], or מַּמָּה is completed, or on the day of . Ferner J. Derenbourg, der Revue des études juives, t. III, 164 dreimal percement [aktiv!] übersetzt, sich 171 aber folgendermaassen äussert: ,תוקבה, qui se trouve trois fois sur l'inscription, ne désigne pas, à notre avis, le canal tout entier, qu'on aurait nommé abra (cf. Is. VI, 3)2); car ce mot paraît s'appliquer à tout aqueduc, creusé dans une plaine à ciel ouvert, ou percé dans le rocher. La nokbûh ou nikbûh de notre texte se rapporte seulement au trou [passiv!] final pratiqué à travers les dernières trois coudées . . . . . Guthe, der Bd. XXXVI dieser Zeitschrift, S. 731 zwar erklärt: "Die Bedeutung von בקבה kann nicht zweifelhaft sein; ich fasse dieses nomen verbale an allen drei Stellen, wo es vorkommt, in aktivem Sinne auf: "Durchstechung", gleichwohl aber fortfährt: "Die obigen Vorschläge [sc. nat, mg oder con am Anfang von Z. 1 zu ergänzen] ergeben für den Anfang die Übersetzungen: "Dieses ist der Durchstich" . . . . . . [diese

Fehit in der Litteraturübersicht, die Lidzbarski, Handbuch, S. 439 zur Siloahinschrift gieht; bei der peinlichen Accuratesse, mit der Lidzbarski gearbeitet hat, gewiss ein seltener Fali!

<sup>2)</sup> Natürlich VII, 3!

Deersettung hat doch nur Sinn, wenn "Durchstich" gleichwerigs mit "Durchstichstelle", "Offung" o. a., also im passiven Sinne steht! Zuletzt auch Blake, der a. O., p. 50 unser Wort mit "Armnel [passiv!] or cutting therough" [aktiv!] übersetzt und p. 51 folgendes bemerkt: "The second word of the inscription, 1225, is the word for tunnel. It does not occur in Bihlical Hehrew, and has usually been read 1221, or 1222; 
Mir scheint vor allem eins klar: dass тарэт, wie ich schon hetonte, an allem drei Stellen der Inschrift dasselbe hessgen muss. Ehenso klar ergiebt sich aus der Verbindung тарэт тэр Z, 3—4, dass ein Verhalahstraktum in ihm enthalten sein muss. Kann dieses Abstraktum nun die Form тарът, тарът, тарът, oder тарът, hahen? (so nattirich nur nach masoretischer Aussprache; wie das Hehräsisch zu der Zeit, der die Inschrift angehört, also wohl im S. Jahrh. v. Chr., zu Jerusalem wirklich gelautet haben mag, wissen wir ja leider nicht).

Meines Erachtens nicht! Wenigstens ist mir, was die drei ersten Bildungen anlangt, keine einzige hihlische q'tālā-, qiṭlā(qaṭlā)oder qotla(qutla)-Form bekannt, die diesem mage, mage oder mage entsprechen, d. h. zu einem trans. quital mit u-Impf. (bezw. hei Verben med. oder ult. gutt. mit a-Impf.) gehören und ein Nomen der einfachen Handlung darstellen würde. Man vergleiche Abstracta wie קבקה Gerechtigkeit, קבקה Demut, יבְּכָה Gottlosigkeit, קיָה, הברא Geschrei, המחק Stille, המשק Entsetzen, הקדה Schrecken, בינה Bekümmernis, רוחה Erleichterung etc.; בינה Furcht, הינה Einsicht, קואה Eifersucht, שנאה Hass, שביה Gefangenschaft, אַנְיָּאָ Durst, אַנְיָּה Altern, הְיָּהָשׁ Ruhe, דְּרָבֶּּד Ungerechtigkeit, הדים Hilfegeschrei etc.; היהם Reinigung, היהה Schonung, Mitleid etc.: nicht ein einziges darunter entspricht den angegebenen Bedingungen. Kautzsch setzt, wie wir sahen, הקבה in Parallele zu Aushöhlung. Aher dieses Wort steht an keiner der heiden Stellen, an denen es im Alten Testamente erscheint (Ex. 33, 22: וָהָנֶח בַּצֶבֹר כְּבֹדִי וְשַׂמְחִיף בָּנְבֶרַת הַצִּיר וְשִׂפֹחִי כַפִּי צַלֵּיף צַריבּבָרִי: Wenn dann meine Herrlichkeit vorüberzieht, will ich dich in eine

Blake scheint diese aramäischen Blidungen für Feminina zu halten!
 Dazu die Fussnote: "Cf. Levy, Neuhebräisches und chaldäisches Wörterbuch, vol. 3, pp. 432 b; 433 a".

Felsenkihle stellen etc., und Jes. 2, 21: รุชุชุล ธานุกา กากกุลุ ห่าว บารุชุรุก um in Felsenkihlen und in Felsenklüfte zu gehen), als Verbalabstrakt und füllt sehon darum für einen Vergleich mit กุลุกุล sus; zudem dürfte, nach der nominalen Eigenart von าาวุล un schliesen, der stat. abs. dieses Wortes, der uns ja nicht überliefert, sondern aus den statt. constr. กากุล; und กากุล; zu erschliessen ist, eher กากุล; als กากุล; (so immer nur nach masoretischer Aussprache) gelautet haben.

Was aber die Form הַבֶּבָה anlangt, so war es ein Missgriff von Blake, zu ihren Gunsten, unter Berufung auf Levy's Wörterbuch, das nachbiblische Hebräisch heranzuziehen. Levy's Werk muss mit grosser Vorsicht benutzt werden. Die Ausdrücke הַקְּיבֶה, הְסִיקָה, בְּסִיּבֶה, בְּסִיּבֶה, in den Verbindungen נקיבת הוטם, הסוקת הגרגרת, נקיבת הוטם, יכוקה הזאב וכ', (sämtlich Chull, III) sind keine Verhalabstracta, wie Levy will, der diese Verbindungen übersetzt: "das Durchlöchertsein des Schlundes, infolge dessen das Tier nicht gegessen werden darf\*, "das Gespaltensein der Gurgel\*, ,die Derusa (das Treten) des Wolfs\* etc., sondern einfache Participia pass. im Femininum. Die richtige Auffassung zeigt M. Jastrow in seinem "Dictionary of the Targumim etc.", das zu הרוכה die Übersetzung enthält: an animal known to have been attacked by a beast or bird of prey, zu הרוכת הואב an animal saved from the attack of a wolf, zu מובה an animal found to have a vital organ perforated etc. In der von Levy gleichfalls unter יקיבה mitgeteilten Verbindung בית נקובתו Pes. VII aber (von Levy richtig übersetzt: ,die Stelle am Tiere, wo es durchlöchert ist, d. h. der After\*) liegt gar kein מְּלְבָּה vor, sondern offenbar die Bildung קיבה; Dine nachbiblische Form קיבה; mit der Bedeutung perforation, aperture, wie Blake sie annimmt, existiert also nicht.

Die Verbalahstracta, die im älteren Hebräisch für Verba trans. der Form  $q\bar{q}tal$  mit u (bezw. a-)Impf. vorzugsweise in Betracht

Dies ist auch die Ansicht von Herrn Israel Isar Kahan, den ich betreffs dieser Stelle befragte.

M. E. sollte man in παρπη hinter πα überhaupt kein Verbalmomen mit vorgesetztem Artikel erwarten, denn Wendungen wie am Toge des Durchstichs, on the day of the breaking through, au jour du percement 0. 8. ioni nicht altebeträsch, sondern moderneuropaisch gedacht. Altbebrüsch musste man dafür sagen: am Toge da man (den Hügel 0. 8.) durchstacht, am Toge da (der Hügel) durchstochen wurde\* 0. 8. Und damit kommt man von selbst zu der Lesung: πρχηρη στο von selbst zu der Lesung: πρχηρη στος

Diese Lesung hat sich mir bereits aufgedrängt, als ich vor 17 Jahren als Student die Inschrift zum ersten Male zu Gesicht bekam, und ich halte sie auch heute noch für die natürlichste. Der Infinitiv nach ברים ist im A. T. überaus bäufig: er findet sich ca. 70 mal, während das Verhum finitum darnach im ganzen nur 11 mal1) stebt und zwar meist an Stellen, wo die Masoreten zwar das Perfektum bevorzugt haben, wo an sich aber auch der Infinitiv möglich ware"). Dass auch der Inf. Nipb'al nach pro nichts weniger als unerhört ist, zeigen folgende Fälle: Gen. 5, 2 מֵּיִּוֹם הָבֶּרָאָם; 21, 8 בְּיִים הָּנֵעֵל אָחִינְאַחָּק; Lev. 6, 13, Num. 7, 10. 84 הַהָּנָעל אָחִינְאַחָּק; Lev. 13, 14 מֵיר בּוֹ בַּטִּר הַי וּבִיוֹם הַרָאוֹת בּוֹ בַּטֵּר חִי 1. Sam. 21, 7 Ezech. 28, 13 ביום הבכאף und 43, 18 ביום הבראף. Das Niph. 37; kommt zwar in der Bedeutung durchbohrt, durchbrochen werden im A. T. nicht vor; aber die Mischna hat es in dieser Bedeutung, und da and durchbohrt werden das regelrechte Passiv eines offenbar auf jeder Stufe des Hebräischen viel gebrauchten 202 durchbohren darstellt, bat es aller Wahrscheinlichkeit nach auch dem Althebräischen angehört. Ja, wenn nicht alles trügt, findet es sich

<sup>1)</sup> Ex. 6, 28; Lev. 7, 35; Num. 3, 1; Deut. 4, 15; 2. Sam. 22, 1 == Ps. 18, 1; Zach. 8, 9; Ps. 56, 10; 102, 3; 138, 3 und Thr. 3, 57.

<sup>2)</sup> Ex. 6, 28; Lev. 7, 35; Num. 3, 1; Deut. 4, 15; 2. Sam. 22, 1 - Ps. 18, 1.

auf unserer Inschrift selbst in einer Form, die, im Gegensatz zu dem mehrdeutigen "1921", nur eine einzige Auffassung zulksst. L\u00e4dzharski bat hier n\u00e4millen auf Z. 2 hinter dem Wortanfang ... :\u00e471 hoch den Kopf eines p erkannt und folgert demgembes: Es ist also [3]\u00e4271 zu lesen" (Ephemeris, Bd. I, 53). Diese Lesung, die Zugense sehon vor Jahren Marti conjiciert bat (s. ZDPV., Bd. V, 211), bat Kautzsch, Anhang zur 27. Auft. von Gesenins' Grammatik, accepitert und auch mir scheint sie durchaus angemessen. Ich brauche kann hervorunkehen, dass dieses 2\u00e4277, seine Kleibtigkeit voransgesetzt, für meine Auffassung von rapp:n auch sonst schwer ins Gewicht fallt.

Wie in der Verbindung בים הנקבה, so ist auch auf Z. 1 der Inschrift die Lesung הַּבְּדֶבֶה, rein grammatisch genommen, durchaus am Platze. Schwierigkeiten erbeben sich erst bei der Beantwortung der natürlich unvermeidlichen Frage: "Und wo ist das Snbstantiv, auf das sich das Suffix von הבקבה zurückbezieht?" Ist die Inschrift nämlich, wie ihre Interpreten fast ausnahmslos angenommen baben, so wie sie uns vorliegt im wesentlichen vollständig, d. h. bilden die uns mebr oder minder unversehrt erbaltenen sechs Zeilen ein abgeschlossenes Ganzes, dann ist natürlich für ein derartiges Substantiv kein Raum auf ihr. Die Richtigkeit jener Annabme scheint mir aber durchaus noch nicht ausgemacht. Die nns vorliegenden sechs Zeilen baben nämlich ein recht befremdliches Ausseben. Ihr Inbalt lautet wesentlich anders als man bei einer derartigen Bauinschrift erwarten sollte, und erweckt vor allem den Eindruck des Unfertigen, Fragmentarischen. Man vergleiche zum Unterschiede die von Lidzbarski S. 162 f. seines "Handbuchs" nambaft gemachten Bau- und Steinmetzinschriften oder, um speziell Wasseranlagen, freilich dann auf nichtsemitischem Gebiete, zu berücksichtigen, die von Wilmanns in seinen "Exempla inscriptionum Latinarum", tom. I, unter der Rubrik "Aquaeductus" (p. 236 ff.) oder auch die von Lanciani in seiner umfangreichen Abhandlung "Topografia di Roma antica. I commentarii di Frontino intorno le acque e gli aquedotti. Silloge epigrafica aquaria" (Atti della R. Accademia dei Lincei, Ser. III, Memorie d. cl. di sc. mor., stor. e filol., vol. IV, p. 215 ff.) zusammengestellten Inschriften. Diese äussern sich sämtlich, wie man zu erwarten berechtigt ist, vor allem darüber, von wem, wann und zu welchem Zwecke die betreffenden Bauten oder Anlagen ausgeführt worden sind. Unsere Inschrift aber schweigt hiervon vollständig. Dazu kommt, dass es bisher noch niemand gelungen ist, für die kleine Lücke zu Beginn der ersten Zeile eine Ergänzung vorzuschlagen, die der Inschrift einen ansprechenden Anfang geben würde. Man hat früher ratt, בים, הביה, הו, הבי und עד dafür in Vorschlag gebracht. Aber von diesen Vorschlägen scheitern die drei ersten schon daran, dass der znr Verfügung stehende Raum allem Anschein nach nur für



zwei Buchstaben ausreicht (vgl. Guthe, diese Zeitschr., Bd. XXXVI, 729, 731 etc.), und die vier letzten erweisen sich teils aus sprachlichen, teils aus inneren Gründen als nnmöglich oder doch im höchsten Grade unwahrscheinlich. Blake, a. a. O., p. 51 und ebenso jetzt Kautzsch (Anhang zur 27. Aufl. seiner hebr. Gramm.) ergänzen Er. Welchen Zweck konnte aber der so gewonnene Satz חם הוכבה haben? Dass der Durchstich vollendet war, sah ja jeder. Stünde ein Datum hinter הבקבה, wurde man die Wendung הבקבה בה begreiflich finden. Aber ein blosses Vollendet ist der Durchbruch scheint mir recht überflüssig. Die Formel המסכ המסכ am Ende jüdischer Handschriften, die Kautzsch früher (ZDPV., Bd. V. 207) zu Gnnsten der Lesung המקבה ins Feld geführt hat, beweist nichts dagegen, denn bei Handschriften ist der Abschluss nicht wie bei dem Durchstich eines Tunnels stets ohne weiteres ersichtlich und daher eine derartige Schlussformel wohl am Platze (ganz zu schweigen davon, dass diese Formel m. W. erst ziemlich spät anftritt).

Gildemeister hat deshalh vor 20 Jahren mit Recht Kautzsch gegenüber die Vollständigkeit der Inschrift mit folgenden Worten angezweifelt: "Aber etwas auffälliges hat die Form der Inschrift doch. Mag man [am Anfang] ergänzen was man will . . . . man hat das Gefühl, dass dies nicht allein gesagt werden konnte, und dass oben eine Inschrift zu suchen ist, deren Ergänzung diese bildet, worin aber das andere, wichtigere gesagt war\* (ZDPV., Bd. V. 207). Auch Kautzsch hat sich der Erkenntnis nicht verschlossen, dass der Tenor der Inschrift recht befremdet (a. a. O., Bd. IV, 268 f.: "Rekapitulieren wir nun die Ausbeute der Entzifferung, so ist dieselbe in historischer oder topographischer Beziehung fast Null . . . . Von einem Namen oder einer Datierung nirgends eine Spur . . . \*). Er kommt aher zn einem anderen Schlusse als Gildemeister, nämlich dem, dass "die Anfertigung der Inschrift nicht eine officiell angeordnete, sondern das Privatvergnügen eines dabei beteiligten gewesen ist\*. Ihm stimmt Guthe (diese Zeitschr., Bd. XXXVI, 745) zu, und ähnlich äussern sich Euting und Nöldeke (a. a. O.: .The inscription . . . . is merely the private record of the workmen, and has no official character whatever; otherwise it would have been . . . . very differently worded\*). Aber ihre Annahme scheint mir ein reiner Nothehelf; wenigstens möchte ich bei uns den Mineur sehen, der nach Beendigung eines schweren Stückes Arbeit lediglich zu seinem Privatvergnügen an einer nichts weniger als bequemen Stelle in sorgfältigen, grossen Buchstaben eine Inschrift in spröden Kalkstein meisselte, die - nichts ganzes und nichts halbes besagt und vor allem von seiner eigenen Person völlig schweigt. Mir scheint die Inschrift nur als Teil, und zwar wohl als der Schlussteil, einer grösseren Inschrift bezw. als Fortsetzung eines Gegenstücks zu ihr verständlich. Gnthe (ZDPV., Bd. IV. 257) schreibt nun freilich: Über die Inschrifttafel im allgemeinen füge ich noch folgendes hinzu. Die Glättung des Felsens erstreckt sich über eine Fläche von ziemlich genau 70 cm im Quadrat. Die Inschrift befindet sich nur auf der unteren Hälfte. Es ist mir durchaus unwahrscheinlich, dass jemals auf der oheren Fläche noch Buchstahen gestanden haben sollten.1) Einige Risse sehen freilich hisweilen so aus, als oh sie Reste einer Buchstahenform seien. Indessen ist der Stein oben viel unebener und löcherichter als unten. Dieser Unterschied wird in der ursprünglichen Beschaffenheit dieser Stelle des Felsens seinen Grund hahen. Man brachte die Inschrift nur auf der unteren Fläche an, weil sich die obere nicht dazu eignete", und Kautzsch (ehend., Bd. V. 207) erklärt auf die mitgeteilte Ausserung Gildemeisters hin: "An eifrigem Suchen nach einer korrespondierenden Inschrift am oberen Eingang des Tunnels hat es nicht gefehlt: leider blieb dasselbe ohne Erfolg". Aber ich würde es nicht wagen, daraufhin die Möglichkeit, dass einst doch noch ein anderes Stück der Inschrift in dem Tunnel existiert hahe, schlechthin in Abrede zu stellen. Das Reich der Zufälle und Überraschungen, die sich aller Logik entziehen, ist - wie freilich viele Gelehrte verkennen, die sich mit antiquarischen Dingen heschäftigen und die sich gerieren, als könnten sie das Gras, das einst vor Jahrtausenden eine warme Frühlingssonne aus dem Erdhoden gelockt hat, noch heute wachsen hören - unendlich gross. Und so könnte sehr wohl in einem Tunnel, der jetzt über 2600 Jahre alt sein dürfte, ein Teil einer Inschrift, die sich auf die Entstehung dieses Tunnels hezieht, einem geschichtlichen Ereignis oder einem Naturprozesse zum Opfer gefallen sein, deren Spuren sich verwischt hahen und die sich deshalb dauernd unserer Kenntnis entziehen.

Wahrscheinlicher freilich scheint mir eine andere Annahme, nämlich die, dass unsere sechs Zeilen zu einer Inschrift gehören, die unvollendet geblieben ist. Ein ausseres Indicium für diese Annahme sehe ich in dem Umstande, dass die vorhandenen Schriftzeichen, wie wir soeben von Guthe gehört hahen, nur die untere Hälfte der künstlich geglätteten Steinfläche hedecken; die ohere Hälfte war also wohl für den Anfang der Inschrift hestimmt, der indes nicht zur Ausführung gelangt ist. Voraussetzung würde dahei sein, dass der Steinmetz mit seiner Arheit unten angefangen hat. Aber diese Voraussetzung scheint mir in keiner Weise gewagt. Der Steinmetz hat sich natürlich, genau so wie es unsere Steinmetzen in solchen Fällen machen, die Inschrift, ehe er sie auszumeisseln begann, irgendwie auf dem geglätteten Stein vorgezeichnet. Sollte diese Behanptung noch eines hesonderen Beweises bedürfen, so würde man einen solchen in der Symmetrie und Schönheit der uns erhaltenen Schriftzeichen sehen können (vgl. Guthe, diese Zeitschr., Bd. XXXVI, S. 729: "danach lassen sich die fehlenden Zeichen ungefähr herechnen, zumal da der Raum, den die gleichen erhabenen Buchstahen in die Breite einnehmen, wenig von einander differiert,

<sup>1)</sup> Von mir gesperrt.

mehrere Male sogar ganzauffallend übereinstimmt ")). An welcher Stelle der Steimnett dann zu meisseln begann, ob oben, unten oder in der Mitte, war an sich gleichgiltig und konnte nur durch Nebenunstände bedingt werden. Dass er, wie ich vermute, unten begann, dürfte sich daraus erklären, dass ihm die unter Hälfte der gegleitsten Fläche ungefähr in Angenböbe gelegen haben

muss 2) und damit am bequemsten zugänglich war. 3) Über die Ursache, die, die Richtigkeit meiner Annahme vorausgesetzt, die Vollendung der Inschrift verhindert haben würde, lassen sich natürlich nur Vermutungen aufstellen. Nach Guthe (s. oben und diese Zeitschr., Bd. XXXVI, 728) ist die obere Hälfte unserer Inschrifttafel viel spröder und rissiger als die untere. Er findet in diesem Umstande die Erklärung dafür, dass die Inschrift nicht, wie man erwarten sollte, oben, sondern unten eingemeisselt worden sei. Mit demselben Rechte würde man damit motivieren können, dass der Steinmetz, nachdem er die sechs untersten Zeilen der von mir angenommenen grösseren Inschrift ausgeführt hatte, die Fortsetzung seines Werkes, wenigstens an dieser Stelle, aufgab. Aber ich kann mir nicht recht denken, dass ein geübter Steinmetz und mit einem solchen haben wir es doch offenbar zu thun - eine grössere Fläche harten Kalkgesteins mühsam geglättet haben sollte, ohne sich vorher von ihrer Brauchbarkeit für seine Zwecke sorgfältig zu überzeugen. Man wird sich deshalb besser nach einer andern Erklärung dafür umsehen, dass die Inschrift nicht vollendet worden ist, und könnte diese in einem Thron- oder Ministerwechsel oder, falls die Inschrift nicht officiell, sondern nur von dem Ingenieur, der die Anlage des Tunnels geleitet, angeordnet gewesen sein sollte, auch in dem Tode oder der Amtsentsetzung des letzteren finden. Unternehmungen grösseren Stils, selhst wenn sie dem öffentlichen Wohle dienten, namentlich anch Bauten, haben im Orient jederzeit in weit höherem Grade als bei uns einen persönlichen Charakter getragen. So erklärt es sich, dass Paläste, Moscheen, Strassen, Wasseranlagen etc. nach dem Tode oder Sturze ihrer Begründer von deren Nachfolgern oder Erben oft unvollendet gelassen worden sind. Das bestimmende Motiv für letztere war dabei meist nur Gleichgültigkeit, Gleichgültigkeit gegenüber allem, was nicht der

<sup>1)</sup> Ebenfaiis von mir gesperrt,

y vg. Guthe, ZDPV., Bd. IV. 2041. Aber durch meine Arbeiten ist der 20 ursprüngliche Feisbeden des Kannis nicht festgestellt worden. Wie beoö Schlammen und Steine ihn bedecken, ist noch ganz unbestimmt. Aber gelingt es, wie oben eine Bereite der der Beite Bleisen in isten wird die Inschrift wahrscheinlich in die Höhenisge der Augen kommen und man wird sie stebend besieblichen können."

<sup>3)</sup> Dass die Geschichte der Epigraphik auch andere Inschriften kennt, die unvoliendet geblieben sind, zeigt z. B. der Abschnitt "Tituli imperfecti" in E. Hübner's "Exempla serjeturae epigraphiene Latinae a Caesaris dietatoris morte ad actatem Justiniani"; p. XLII, eine Stelle, auf die mich mein Kollege Gardtbausen aufmerkam machte.

eigene Wille und Entschluss ins Dasein gerufen hatte. Gelegentlich freilich spielten dabei auch Feindschaft und Eifersucht mit. Verhaltnisse dieser Art könnten auch für unsere Inschrift verhängnisvoll geworden sein. Freilich könnte auch ein Krieg, eine Seuche oder irgend eine andere, ganz zufüllige und deshalt unserer Erkenntnis entzogene, Ursache die Vollendung der Inschrift verhindert haben.

Wie dem auch sei, in der fehlenden ersten Hälfte der Insebrift denke ich mir das Suhstantiv, auf das sich das Suffix von 122zurückherielt. Dieses Suhstantiv dürfte 1722 oder sonst ein auf den Hügel oder das Gestein, durch das der Tunnel gehaten ist, bezägliches Wort gewesen sein. Wollte man an 1727 oder ein sinnverwandtes Substantiv denken, so würde man annahmen müssen, dass 122 mit einem Accusativ des Resultats konstruiert werden konnte, was erst zu beweisen wäre.

## Berichtigung.

In LVI, 67 nannte ich auch Herrn Prof. Jensen als Vertreter der Ansicht, Asurh. Cyl. B Col. V, 5ff. beisehe sich auf eine eigentliche Finsternis. Dies ist dahin riebtig zu stellen, dass in KB II, 249 d. das Wort dutdä allerdings mit, Finsternis "übersetzt, aber durch ein "2" zugleich der Zweifel an deren astronomischem Charakter aussechfückt:

S. 64, Z. 17 ist MAH gegen EN zu vertauschen.

Valkenberg (Holland).

F. X. Kugler.

## Anzeigen.

Eléments de Sanscrit Classique par Victor Henry. Paris 1902. XVI, 284, 8°.

Diese neuste Sanskritgrammatik, die der Verfasser selhst als eine Art Vorhereitung auf Bergaigne's Manuel Sanscrit hetrachtet wissen will, zeigt ahermals, wie schwierig es ist, den Stoff schulmässig zu hearheiten. So wünschenswert es sein muss, und so förderlich es für den Schüler ist, wenn er sich bei Zeiten daran gewöhnt, aus seinem Idiome in das Sanskrit zu übersetzen, so muss doch hetont werden, dass Stenzler's Elementarhuch immer noch der zuverlässigste Führer ist und am sichersten das Ziel erreichen hilft. Bühler, der nach seiner eignen Angahe mit der im Leitfaden beliebten Methode gute Erfolge erzielt hat, zerstückelt den Stoff dermaassen, dass man keinen sicheren Überblick über das Ganze gewinnen kann. Das hahe ich von verschiedenen Seiten hestätigen hören, und meine Versuche, Bühler's Buch den Vorlesungen zu Grunde zu legen, sind gänzlich missglückt. - Henry vermeidet es nun freilich, Zusammengehöriges auseinander zu reissen; aber anch seine Methode giebt mir zu Bedenken Veranlassung. Ich halte vor allem seine Uhnngsstücke ohne Ansnahme für viel zu schwer, namentlich im Hinhlick darauf, dass Henry auch für den Autodidakten geschrieben hat. So ist es für den Anfänger nicht ermutigend. wenn ihm in nº 25 anfgegehen wird, Zusammensetzungen wie tatraiva, katheyam, vetälenoktam etc. aufzulösen, während er doch von Grammatik auch nicht die leiseste Ahnung hat. . Le meillenr conseil à lui donner, c'est d'établir toutes les possibilités\*. Das kann nur dazu heitragen, in ihm das Gefühl der Unsicherheit zu verstärken, was wohl einen jeden Anfänger im Sanskrit heschleicht. Noch schlimmer ist nº 46; und wer ist ohne Kenntnis der Grammatik imstande, die Uhnng 74 auch nnr annähernd richtig zu ahsolvieren? Wie tadanantaram, dvitiyastatraiva, kasmimścinnagare, nispāditamāsanam etc. etc. abteilen? Ferner nº 47: da soll der Anfänger wissen, dass yavan marge für yavat marge steht! Über die Kräfte eines Genies sogar gehen die Anforderungen, die z. B. in nº 109 und 110 gestellt werden. Hier wird mit allen möglichen Verhalformen hantiert, wiewohl erst die Stämme auf a und a behandelt

sind. Allerdings werden diese Formen in den Erlauterungen gegehen; aber wird dadurch das Überstetzen nicht zu einer öden Pflasterarbeit? Und wenn dabei portait mit abharaf!], a sejourné it arasat, éditvra mit mumora, j'ai vu mit adarzam wiedergegeben wird, so ist das für einen denkenden Schüler, um den alleiu es sich hier handeln kann, eine neue Quelle von Verhlüffungen. In nº 191 wird die Aufgabe gestellt, dans les phrases oft cela parattra possible, substituer la tournure passive (tenoktam) å la parattra possible, substituer la tournure passive (tenoktam) å la parattra possible, substituer la tournure passive (tenoktam) å la gunguagat, jadade, kyrted, Komposita wie kutærahajealdsamam gituzlich unhekannt! Desgleichen vaultyo, vitagma in nº 252. Von dearstigen Formen wimmeln die Ühungsstücke, die mach meinem Dafürhalten viel zu früh auftreten und dem Schüler eitel Mühe und Not unnützerweise hersten.

Was die eigentliche Grammatik betrifft, so habe ich mir dazu folgende Notizen gemacht: In nº 6 hätte der Jihvämültya und Upadhmānīya erwähnt werden können. Dass ç statt des s verwendet wird, soll nur erwähnt werden. In 19 hätte quna und vrddhi hesprochen werden sollen; es geschieht erst in 78. In 48 vermisst der Autodidakt schmerzlich eine Erklärung der Form havihşu. Zu 69 ist zu erinnern, dass 🖣 etc nicht k, sondern ka hedeutet. In 70 fehlt F. 79, 1 ist pat (quna) zu streichen. nº 104: "Les thèmes en -ā sont tous féminins" stimmt doch nicht ganz, ehenso 105, 106; Viel zu kurz geraten ist 129, s. Die nº 146/148 stehen an falscher Stelle. In der Konjugation vermisst man die so praktische Einteilung in I. und II. Konjugation. Unter den Endungen fehlt ante; den Reigen beginnt dvis!! dviddhve hätte erklärt werden müssen; statt dessen folgt die Aufforderung, duh zu konjugieren! Nach 234, 1h soll grabh jagrāha bilden; für den Autodidakten musste da eine Erläuterung gegehen werden; oder warum die Wurzel nicht orah ansetzen? Zu 234, 3 vermisst man einen Hinweis auf 81 (samprasārana). 237, s ist doch zu mechanisch! In 255 fehlt anta, in 256 atham atam; in 261 die Erklärung von adviddhvam. 295, 2 (dadyāt, dadīta) zu mechanisch: besser wäre der Hinweis auf die Stammabstufung. 296 steht bhareyur statt bibhryur, wie denn Henry hei dieser Wurzel üherhaupt eine ausgesprochene Vorliehe für bhar bharāmi hat. 311, 2 fehlt der Imp. von dhā; Formen wie z. B. dhattam ergehen sich doch nicht von selbst! 311, 4 muss es गुहाब statt गृहान heissen. Zu 313, 1 fehlt die Besprechung des dort gänzlich unverständlichen asti. 331 müsste man von ruh nach den dortigen Angaheu die Unform रोप्ह्यामि hilden. Zu pidhāya in nº 354 wāre eine Anmerkung erwünscht. Der Vokativ ist stets ohne Rücksicht auf die samdhi-Regeln hehandelt, was den Anfänger irre machen muss; z. B. cresthin candana". Auf das schwierige Stück aus dem Mudrarākṣasa folgt übrigens Nalopākhyāna III, 1/13 und 14/25, was natürlich ein Rückschritt ist.

An Druckfelhern habe ich gefunden: 112 कविभिन्न, st. कवि-स्त, 113 जात्वाम st. जात्वाम, 167 युष्पत st. सुष्पत, 223 मध्य, st. भरत, 227, » भूव॰ st. भूवं ; 245, » भूवागते st. भूषामते 272 वृष्ठ॰ st. पृष्ठ und घरीरस st. घरीरम; 310 besser विक्य st. विक्य, 362, माचिरम st. माचिरस In nº 15 würde ich dhavale yrb und 302, squrbhad st. qurbham lessen

Alle diese Ausstellungen sollen sich aber keineswegs zu einem Verdammungsurteile verdichten; im Gegenteil: die "modeste pages", wie Henry sein Buch nennt, verdienen alle Anerkennung; sie sind im Wahrheit "un dur travail" und werden ohne Zweifel dem Schüler von grossem Nutzen sein, wenn man nur die Vorsicht gebraucht, die Übungsstücke einstweilen zu übergehen und sie erst im dritten Semester etwa zur Repetition verwendet. Wer diese harte Schule dann mit Erfolg durchgemacht hat, darf gewiss sein, vom Sanskrit sehn recht viel zu verstehen.

Richard Schmidt.

### Namenregister 1).

| *Aufrecht     |     |     |     |     |     | 625  | *Landberg 415                 |  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-------------------------------|--|
| Bacher        |     |     |     |     |     | 729  | Lehmann 101                   |  |
| Barth         |     |     |     |     |     | 239  | Littmann 86, 681              |  |
| Barth         |     |     |     |     |     | 627  | *Marquart 427                 |  |
| Becker        |     |     |     |     |     | 796  | Mills 117, 518                |  |
| Böhtlingk     | 116 | . 1 | 59. | 9   | 08. | 209  | Nestle 559                    |  |
| Brockelmann . |     |     |     | ÷   |     | 616  | Nöldeke 174, 436              |  |
| *Browne       |     |     |     |     |     | 619  | Oldenherg 126, 618            |  |
| Bürk          |     |     |     |     |     | 327  | Pischel 157, 626              |  |
| Caland        |     |     |     |     |     | 551  | Praetorius 154, 546, 676, 685 |  |
| *Dalman       |     |     |     |     |     | 415  | Rothstein 175, 437, 697       |  |
| v. Dohschütz  |     |     |     |     |     | 633  | Schmidt 414. 810              |  |
| Fischer       |     |     |     | -   | 73. | 800  | Schulthess 249                |  |
| Fraenkel      |     |     |     |     | 7.1 | . 98 | Schwally 237                  |  |
| de Goeje      |     |     |     | 1   | 23. | 632  | Schwarz 523                   |  |
| Goldziher     |     |     |     | ď   | _   | 411  | *Seligsohn 160                |  |
| Grierson      |     |     |     |     |     | 1    | Seybold 418                   |  |
| *Henry        |     |     |     |     |     | 810  | Slmon 129, 262                |  |
| Hertel        |     |     |     |     |     | 293  | Smith 649                     |  |
| Horn          |     |     |     |     |     | 625  | Speyer 123                    |  |
| Huart         |     |     |     |     |     | 210  | Steinschneider                |  |
| Hüsing        |     |     |     |     |     | 790  | Sten Konow 486                |  |
| Jacohi        |     | . 3 | 92. | . 1 | 82. | 760  | Stumme 427                    |  |
| Jolly         |     |     |     |     |     | 565  | Vollers 633                   |  |
| Kngler        |     |     |     | ÷   | 60. | 809  |                               |  |

# Sachregister').

| Sacin                            | ogrador /.                          |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Āhom, Notes on                   | Dāmodara 129, 262                   |
| Andhra History and Colnage , 649 | Deboralledes, Zur Kritik des,       |
| Āpastamba Sulha-Sūtra 327        | 175, 437, 697                       |
| Armenischer Umschrift, Syrischer | Dhvanyāloka, Ānandavardana's        |
| Text in 616                      | 392, 582, 760                       |
| Berichtigung 809                 | Diwan des 'Umeir ibn Schujelm       |
| Bhagavadgītā, Ein alter Fehler   | al-Qnjámî                           |
| In der 123                       |                                     |
| BhagavadgItä 2, 11 209           |                                     |
| Chaldia, Die neugefundene Ste-   | *Éléments de Sanscrit Classique 810 |
| leninschrift Rusas' II von 101   | *Eransahr nach der Geographie       |
| Christlich - palästinische Frag- | des Ps. Moses Xorenac'i 427         |
| meute 249                        | Erwiderung 414. 618                 |

<sup>1) \*</sup> hezeichnet die Verfasser und Titel der besprochenen Werke.

| "Études sur les dialectes de l'Ara- | Paisstinischer Diwan              | 415 |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| hie méridionale 415                 | Pañcatantra, Kritische Bemer-     |     |
| Eusehius, Zur syrischen Ueher-      | kungen zu Kosegarten's, .         | 293 |
| setzung der Kirchengeschichte       | Pharmakopie, Elne arabische       |     |
| des                                 | des XIII, Jahrh                   | 7.4 |
| Femiuinhildung der Nemina auf       | Pinehas-Manşûr                    | 411 |
| an im Syrischen 154                 | Piprāvā, Die Inschrift von        | 157 |
| Finsternisse, Astronomische und     | Piuralformen, Uher einige         |     |
| meteorologische 60                  | des Semitischen                   | 685 |
| Griechischen Aiphahets, Zur Ge-     | Posse, Eine neuarahische aus      |     |
| schichte des 676                    | Damascus                          | 86  |
| Ihn-ei-Kelbī-Handschriften, Die     | Rituellen Sütras, Zur Exegese     |     |
| im Escoriai 796                     | und Kritik der                    | 551 |
| Infinitiv absolutus des Hebräl-     | *Sanskrit-Handschriften der Uni-  |     |
| schen, Uher den sog 546             | versitäts-Bihliothek zu Leipzig,  |     |
| Jüdisch-Persisches aus Buchara 729  | Katalog der                       | 625 |
| Kalvaiyopanisad Vers 2 208          | Schattenspiel, Zum arabischen     | 413 |
| Kamasütra, Zur englischen Über-     | Siloabinschrift, Zur              | 800 |
| setzung des, . 126, 414, 618        | Spanisch-arabisches Evangelien-   |     |
| Kitah al-Agani, Zu den Tables       | fragment, Ein                     | 633 |
| alphahétiques du, II, 523           | Syrischen Texten, Bemerkungen     |     |
| Koptischer Einfluss Im Agyptisch-   | zu                                | 28  |
| Arahischen 681                      | *Tadhklratu sh-Shu ara ("Memoirs  | _   |
| Koran, Miscellen zum, 71            | of the Poets") of Dawlatshah,     |     |
| Kukl-Chinsprachen, Zur Kennt-       | The                               | 619 |
| nis der 486                         | Talttirīya Samhita 1, 1, 1        | 116 |
| Mas'ūdī's Tanhīh, Eine dritte       | Tili Eulenspiegei, Zum arahi-     |     |
| Handschrift von 223                 | schen                             | 237 |
| Medizin, Zur Queiienkunde der       | Turc-oriental, Le texte , , de la |     |
| indischen                           | stèle de la mosquée de Péking     | 210 |
| Musik, Queilen zur indischen,       | Usaitid - Usaitidī - Usaidī .     | 573 |
| 129, 262                            | Verhalflexion, Zur hehräischen    |     |
| Pabiavi Yasna X                     | und aramäischen                   | 239 |
| Pahiavi Yasna Xl, XlI, XlII . 518   | Ví vo máde, Rgveda X, 21, 1 ff.   | 159 |
|                                     |                                   |     |

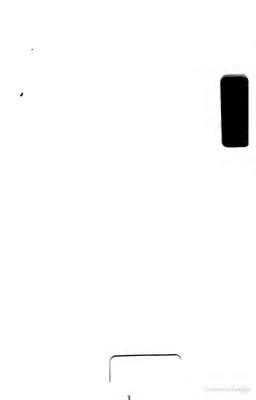

